

OAK ST LIBRARY

THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY

053 TU v. 28









# Der Türmer

Monatsschrift für Gemüt und Geist

Herausgeber:

Professor Dr. phil. h. c. Friedrich Lienhard

Achtundzwanzigster Jahrgang

(Ottober 1925 bis März 1926)



Stuttgart Verlagsanstalt Greiner & Pfeisser TOTAL AND THE STATE OF THE STAT

053 TU28

## Inhalts=Verzeichnis

| . Sedichte                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Beaulieu: Du sagst v. Freytag-Loringhoven: Abel Gayda: Gebet Geuck: Die Schöpfung — Tod und Leben — Irmelind Günther: Gott ist nah                                                                                                                                   | 5eite<br>30<br>284<br>219<br>15<br>15<br>408               | Lorenz: Wintermorgen Paulsen: Nächtlicher Wind Pils: Todesahnung                                                                                                                                                                                                                       | 306<br>111<br>228<br>124<br>20  |
| Jadina: Hochzeitsmorgen Rläbe: Feierabend — Zwischen Pflug und Buch Rönig: Gottvaters Gericht Leis: Der Dichter Lipp: Der ostpreußische Mann                                                                                                                         | 397<br>384<br>501<br>128<br>315                            | Wisser: Die Eiche — Die Liebenden Wigleb-Jhle: Weihnachtslegende Wolf: Trübe Landschaft v. Wolzogen: Das lehte Licht — Was ist die Welt?                                                                                                                                               | 127<br>493<br>223<br>135<br>313 |
| Novel                                                                                                                                                                                                                                                                | len ur                                                     | id Skizzen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Allbrecht: Vom Erleben des Todes Bülow: Am dämmernden Abend Burdett-Burchard: Empfängnis Ernst: Die Entführung Gäsgen: Herdglück Hartenstein: Der Freund Hotzel: Spätsommergespenst Huch: Das Traumgesicht Jungnickel: Wunder im Buchladen Rraze: Weihnachtsstimmung | 306<br>314<br>494<br>315<br>125<br>21<br>224<br>228<br>220 | Langsdorff: Requiem Martens: Der Dämon des Lichts (Rembrandt-Roman) 6. 112. 207. 285. 385. Mehlis: Der Tod der Rünftlerin Moser: Spanische Reise Schneider-Weckerling: Siebenzigmal sieben Siemers: Der Husar Topp: Deutsche Weihnachten an Bord eines Kriegsschiffes Westhoff: Daheim | 472<br>132<br>31<br>136<br>406  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Auff                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| Bauch: Von der Vaterlandsliebe v. Berchem: Streitfragen des Weltkriegs Budde: Die neuidealistische Pädagogik der Gegenwart                                                                                                                                           | 35                                                         | Grothe: Großdeutschland, sein Lebens-<br>raum und seine Grenzen<br>Guthmann: Shakespeares Krankheit und<br>Tod                                                                                                                                                                         | 146                             |
| Dennert: An der Grenze des Stoffes  Deutsche Grenzbauern  Dürre: Gerd Schniewind  Euchen: Das Einheitsstreben in der neueren Philosophie                                                                                                                             | 509<br>530<br>282                                          | Hammer-Webs: Ohne Märchen —?<br>Herse: Die Staatengründungen der Nord-<br>männer<br>J.: Auf der Farm und im Busch<br>Junker: Vom ungegebenen Gotte                                                                                                                                     | 316<br>483<br>48                |
| Fuß: Ludwig Finch                                                                                                                                                                                                                                                    | 138                                                        | Raiser: Die deutschen Grenzlande<br>Rrikinger: Die Sterne, Goethe und wir<br>Lienhard: Jugend und Alter im Lichte<br>des Abeals                                                                                                                                                        | 150                             |

| Geite                                                                                                                                                          | Seite                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lossen-Frentag: Joseph Haas, ein deutscher Künstler                                                                                                            | Seifert: Urwelt, Sage und Menscheit 40. Selle: Malwida von Menschug an Heinrich von Stein                                                                          |
| Besprochen                                                                                                                                                     | e Schriften                                                                                                                                                        |
| Altmüller: Deutsche Klassister und Komantiker. Unsterblichkeitsproblem. Höchste Lebenswerte                                                                    | Deutsches Knabenbuch und Deutsches<br>Mädchenbuch                                                                                                                  |
| und Sara Boie                                                                                                                                                  | Engelbrecht: Ludwig Fahrenkrog 253 Edardt: Fr. L. Jahn, Eine Würdigung feines Lebens und Wirkens 348 Fehling: Briefe an Cotta 347 Fehr, Die Märzoffensive 1918 428 |
| — Die Urheimat der Landwirtschaft aller indogermanischen Völker                                                                                                | Finch: Rosendoktor                                                                                                                                                 |
| Berwin: Friedrich Hölderlin                                                                                                                                    | — Jakobsleiter                                                                                                                                                     |
| Boymann: Marburg als Kunststadt 252<br>Budde: Noologische Pädagogik 35<br>— Was fordern wir für die Neubildung<br>der höheren Schulen 41                       | Stephan-Ludwig-Noth-Buch                                                                                                                                           |
| Burchardt: Der Cicerone 252  Dacqué: Eine naturhistorisch-metaphysische Studie                                                                                 | Hadina: Advent                                                                                                                                                     |
| Damaschte: Aus meinem Leben       249, 349         Deißmann: Paulus       79         Der große Krieg 1914—18       422         Der Weltkrieg 1914—18       421 | - Heimat und Seele                                                                                                                                                 |
| Deutsche Volkheit 248                                                                                                                                          | - Sturm und Stille 437                                                                                                                                             |

| Inhalts-Verzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                              |
| Hadina: Suchende Liebe 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Naunyn: Erinnerungen, Gedanken und                 |
| Hamann: Die Elisabethkirche zu Marburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meinungen 348                                      |
| und ihre künstlerische Nachfolge 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nebe: Aus der Brautzeit eines deutschen            |
| Hammer: Abraham Dürninger 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gelehrten 1788—1791                                |
| Herder: Die Frühlingsreise 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    |
| Hartung: Gottfried Keller 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parker: Astrologie und ihre Verwertung             |
| Hend: Der Zeitgenosse 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | fürs Leben                                         |
| Hoffmann: Der Krieg der versäumten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pastor: Rembrandt 253                              |
| Gelegenheiten 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Paulsen: Die kosmische Fibel 551                   |
| Hohlbaum: Der Frühlingswalzer 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peters: Vom mutigen Leben. Strahlende              |
| v. Höhendorf: Aus meiner Dienstzeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rräfte. Menschen in der Che. Frauen-               |
| Höver: Vergleichende Architekturgeschichte 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | leben — Frauenliebe. Glücksträfte                  |
| 1906—18 422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | der Liebe 278                                      |
| Huna: Die Verschwörung der Pazzi 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Postl: Nationale Charafteristiken 547              |
| Hunnius: Mein Weg zur Kunst 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ries: Briefe der Elise von Türtheim 345            |
| Jangen: Deutsche Bildhauer des 13. Jahr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saitschid: Menschen und Kunst der ita-             |
| hunderts 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lienischen Renaissance                             |
| Rabisch: Streitfragen des Weltkriegs 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Salburg: Böhmische Herren 548                      |
| Renserling: Das Chebuch 663                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Hofadel in Österreich 548                        |
| Rilian: Aus der Theaterwelt, Erlebnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Wilhelm Friedhoff 548                            |
| und Erfahrungen 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — Judas im Herrn 548                               |
| König: Der Dombaumeister von Prag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Savits: Von der Absicht des Dramas 526             |
| Ums Heilige Grab 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Shakespeare und die Bühne des Ora-               |
| Rolbenheper: Der Schatzgräber. Drei Le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mas 526                                            |
| genden. Klein Rega u. a 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schäfer: Moderne Malerei der deutschen             |
| — Giordano Bruno. Die Bauhütte 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schweiz 253                                        |
| — Ein Gruß vom Wege — Eurem Wege 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scharrelmann: Piddl Hundertmart. Rund              |
| — Simplizissimus 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | um St. Unnen. Täler der Jugend.                    |
| Krizinger: Mysterien von Sonne und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jesus der Jüngling. Die erste Ge-                  |
| Seele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | meinde                                             |
| v. Rügelgen: Gerhard v. Rügelgen, ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schliepmann: Von seligen Herzen. Was               |
| Malerleben um 1800 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | das Leben erfüllt. Die Wenigen und                 |
| Rurz: Der Despot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | die Vielen. Absonderliche Geschichten.             |
| Rünkel: Das große Jahr 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Die Büßende Magdalena 372                          |
| Lange: Johann Strauß, Roman. Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scholz: Bilberbücher                               |
| Lanner und Johann Strauß 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schott: Die Hader von Freiwald 176                 |
| Larsen: Der Stein der Weisen 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schuchardt: Robert Koldewen (Briefe) . 348         |
| Lennemann: Saat und Sonne. Auge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schwab: Sternenmächte und Mensch 158               |
| um Auge, Zahn um Zahn. Das Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schwantes: Aus Deutschlands Ur-                    |
| heimnis der alten Bibel 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | geschichte                                         |
| v. Liebert: Aus einem bewegten Leben 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Svergel: Dichtung und Dichter der Zeit             |
| Lübers: Minna Cauer, Leben und Werk 349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Im Banne des Expressionismus) 248                 |
| Meißner: Rahel und Alexander von der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Springer: Runstgeschichte I. Band 251              |
| Marwig in ihren Briefen 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stolzenberg: Anthroposophie und                    |
| Meyer: Gesamtausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Christentum                                        |
| v. Moser: Ernsthafte Plaudereien über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | v. Strauß und Torney: Lucifer 173                  |
| den Weltkrieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Strümpell: Aus dem Leben eines deut-               |
| Möller: Von Bach bis Strauß 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | schen Klinikers                                    |
| Much: Rings um Jerusalem 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tirpig: Erinnerungen 81                            |
| The state of the s | Anti-An Annuncami San in this in the Annual Co. A. |

| VI<br>Seite                                                                                                                                                                                                         | Inhalts-Verzeichnis<br>Seite                                    |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| Tirpiz: Politische Ootumente                                                                                                                                                                                        | Weber: Dietrich von Vern. Die Jegelingen. Usgard. Midgard       |  |  |
| Offene Halle                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |  |
| Bleibtreu: Oroht neue Erderschütterung? 160 Oietert: "Hinein in das Restaurant"? 335 Herbert: Oas Erdbeben im Erlebnis der Menschheit                                                                               | Rirchmann: Bur Altoholfrage                                     |  |  |
| bot wirklich ein Unfug?                                                                                                                                                                                             | deutung                                                         |  |  |
| Liter                                                                                                                                                                                                               | atur                                                            |  |  |
| Anderle: Emil Hadina als Lyriker 436 Franke: Die Buchkarten-Sammlung 438 Fuß: Ludwig Finch 521 Sapda: Neue Bücher 173 — Bücher für Weihnachten 244 Solther: Nückblick auf Bayreuth 1925 255 v. Hülsen: Max Halbe 56 | Lilienfein: Briefe, Erinnerungen und<br>Lebensbilder            |  |  |
| Bildend                                                                                                                                                                                                             | e Runst                                                         |  |  |
| Ourre: Unsre Vilberbeilagen (Schwind) 441 — Gerd Schniewind                                                                                                                                                         | Singer: Eberhard Ege                                            |  |  |
| Mufit                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |  |  |
| Huhnhäuser: Emil Mattiesen 257<br>Lossen-Freytag: Joseph Haas, ein beut-                                                                                                                                            | Möbius: Theodor Kirchner und die Wiedergeburt der Hausmusik 352 |  |  |

#### Türmers Tagebuch

| Seite                                                                                                                                                                                                              | - 1.0· 1.1.1.y                                                                                                                                                                                                                | 5eite      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Weltregierung Eigennuh — Der Preisabbau und seine Widerstände — Frankreichs Schuldenpolitik und Churchills Aniff — Der Pakt als Luftgeschäft — Ariegerische und kriecherische Pazisisten — Das "Nicäa" der Ethik"? | gewandte Politik und deren Ursache — Die Vereinigten Staaten von Europa — Abendländische Wirtschaftsnöte — Die politischen Folgen — Wir und der Völkerbund — Mussolinische und mossulinische Sefahren — Rüdblick und Vorblick | <i>355</i> |
| Auf der                                                                                                                                                                                                            | <b>Barte</b>                                                                                                                                                                                                                  |            |
| Abolf Damaschte                                                                                                                                                                                                    | Die Quäfer                                                                                                                                                                                                                    | 153        |
| Afrikaans                                                                                                                                                                                                          | Die Schillingskrise in Berlin                                                                                                                                                                                                 |            |
| Allerander von Gleichen-Rußwurm 277                                                                                                                                                                                | Die Schuld der Umgebung                                                                                                                                                                                                       | 92         |
| Allerlei aus Polen 196                                                                                                                                                                                             | Die "schwarze Schmach" in unsrer Tanz-                                                                                                                                                                                        |            |
| Anthroposophisches                                                                                                                                                                                                 | musië                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Auch ein Künstler 457                                                                                                                                                                                              | Die Stockholmer Weltkonferenz                                                                                                                                                                                                 | 92         |
| Aufschwung des deutschen Turniersports 463                                                                                                                                                                         | Die Veräußerlichung des vaterländischen                                                                                                                                                                                       | ~0         |
| Aus schlesischen Bergen                                                                                                                                                                                            | Gedantens                                                                                                                                                                                                                     | 78<br>193  |
| Berliner Handel mit Runst 546 Berufsstand und Staat                                                                                                                                                                | Ein deutsches Ehrenmal  Ein Richard Wagner-Saal in Bayreuth                                                                                                                                                                   |            |
| Briefe des Königs von Uganda 549                                                                                                                                                                                   | Ein weiteres Wort von jungdeutscher                                                                                                                                                                                           |            |
| Bücher des Feinsinns 366                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                                                                                                                         |            |
| Christwunder aus der Sonne Homers 79                                                                                                                                                                               | Ein Wort für den Jungdeutschen Orden                                                                                                                                                                                          |            |
| Das kleine Glas                                                                                                                                                                                                    | Eine Mahnung an die vaterländischen                                                                                                                                                                                           |            |
| Das Radio, ein modernes Narkotikum . 93                                                                                                                                                                            | Verbände                                                                                                                                                                                                                      | 188        |
| Der deutsche Sprachverein 95                                                                                                                                                                                       | Eine Rede von Elsa Brändström                                                                                                                                                                                                 |            |
| Der Fall Becher 458                                                                                                                                                                                                | Elisabeth Rulmann                                                                                                                                                                                                             | 278        |
| Der Völkerroman 547                                                                                                                                                                                                | Emil Peters                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Der Walzerkönig 279                                                                                                                                                                                                | Europäische Revue                                                                                                                                                                                                             | 460        |
| Deutsche Festspiele 1926 in Weimar 374                                                                                                                                                                             | Für die vaterländische Bewegung                                                                                                                                                                                               |            |
| Die attische Göttin 455                                                                                                                                                                                            | Gegen die Kanzleisprache                                                                                                                                                                                                      |            |
| Die Begabten und die Grundschule 461                                                                                                                                                                               | Grundeigentum                                                                                                                                                                                                                 |            |
| Die Lebendigmachung des Mittelstandes 85                                                                                                                                                                           | Gruß an Rudolf Eucken                                                                                                                                                                                                         | 33]        |

| VIII                                  | Inhalts-Verzeichnis                        |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| , Seite                               | Seite                                      |  |
| Gustav Schröer 452                    | Theaterelend 273                           |  |
| Hans Altmüller 372                    | Tirpit 81                                  |  |
| Hans Schliepmann 371                  | "Überspannung?"                            |  |
| Heinrich Vierordt 194                 | Unfranzösisches aus dem Elsaß 83           |  |
| "Im Anfang war die Liebe" 452         | Unfug im Geldverkehr 459                   |  |
| Jeden Tag eine Briefstelle 90         | Vom "Heliand" und seinem Sänger 363        |  |
| Nobelpreis und Fritz v. Unruh —? 93   | Vom Reichsehrenmal 542                     |  |
| Paul Ernst 541                        | Weimar und Potsdam 200                     |  |
| Plagiate 544                          | Weltreford 280                             |  |
| Rudolf Paulsen 551                    | Wilhelm II. und wir 275                    |  |
| Scheinvölkische Schädlinge 543        | Woldemar von Urkull 193                    |  |
| Schillings und der Parteienstaat 456  | Bur Ausländerei auf den deutschen          |  |
| Siedlung550                           | Bühnen 368                                 |  |
| Steiner und Rittelmeyer 87            | Bur vaterländischen Bewegung 186           |  |
| Sternheim, der Retter 91              | Zwei niederdeutsche Dichter 276            |  |
| Straßburger Theaterstandal            | Duct medetbeut de vigiet                   |  |
| Occupourger Eyeuterfruitous           |                                            |  |
| Runftbeilagen un                      | A Allustrationen                           |  |
| Reft                                  | 10 Situfitutionen Seft                     |  |
| Broel: Festlicher Rhein 1             | Haß: Christus naht der Welt 3              |  |
| — Über allen Sipfeln ist Rub 2        | Jüttner: Maria mit dem Kind 3              |  |
| Ege: Abend in einer römischen Villa 1 | Röhler: Winter im Walde 5                  |  |
| — Torre di Sangue 1                   | Quante: November 2                         |  |
| — Spätsommernachmittag (Donauland-    | Rathmann: Ostmarkenkiefern 2               |  |
| schaft)                               | v. Schwind: Bildnis der Friederike Sachs 5 |  |
| Prinz Eugen von Schweden: Wo der      | Schniewind: An der Wümme 6                 |  |
| Wald sich lichtet 4                   | - Eichen am Moor 6                         |  |
|                                       | — Moorlandschaft 6                         |  |
|                                       |                                            |  |
| Haß: Christi Geburt 3                 | — Sturm 6                                  |  |
| Datant.                               | attainen eri                               |  |
| Notenb                                | enagen                                     |  |
| Haas: Schwänke und Joyllen 6          | Vollerthun: Ardannas Lied 1                |  |
| Rirchner: Aus Kirchners Hausmusik 4   | •                                          |  |
|                                       |                                            |  |
| Cinastandes non Caluitimant           |                                            |  |
| Eingesandte neue Schriftwerke         |                                            |  |
| Auf den Beilagen.                     |                                            |  |
| Briefe                                |                                            |  |
| Olist San Pailagan                    |                                            |  |

Auf den Beilagen.

OF HERE

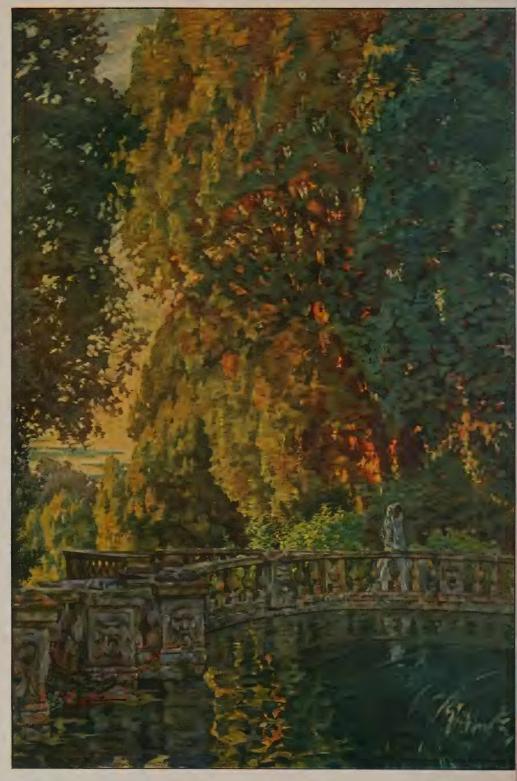

Abend in einer römischen Villa

Eberhard Ege



JM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT

Hetausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Begründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

28. Jahrg.

Oktober 1925

Heft 1

Tetst oder nie!

So must die Shre immer sprechen; ihre Stunde, ja ihre Minute ist immer da; sie kann nichts verschieben, sie darf nichts von der Gelegenheit und dem Jufall hoffen, ihr Gesehbleibt immer das kurze und runde:

Tue, was du must, siege oder stirb und überlas Gott die Entscheidung!

Ernst Morif Arnst

("Der Rhein, Dentschlauss Strom, aber nicht Deutschlands Grenze")

## Von der Vaterlandsliebe

Von Prof. Dr. Bruno Bauch

Reich, wie die Liebe selbst, ist der Sinn ihres Namens. Eine andere ist die Liebe des Liebenden zur Geliebten, eine andere der Liebenden zum Geliebten. Wieder eine andere ist die Liebe des Gatten zur Gattin, eine andere die der Gattin zum Gatten, eine andere die zum Vater, eine andere die zur Mutter, eine andere die zum Kinde, eine andere die zum Gohne, eine andere die zur Tochter. Anders ist die Liebe von Freund zu Freund, anders die von Freundin zu Freundin, anders die von Freund zu Freundin, von Freundin zu Freund. Noch ganz anders ist die Liebe zu Vesitz und Erwerb. Wiederum eine ganz andere ist die Liebe zu seiner Aufgabe, seinem Werke, seiner Bestimmung. Wieder anders ist die Liebe zu seiner Ehre. Ja, es gibt auch eine Liebe zum Niedrigen und Gemeinen, wie es eine Liebe zum Hohen und Ungemeinen gibt. Schwer wäre es, alle die Formen, in denen sich die Liebe darlegt, zu erschöpfen oder auch nur zu nennen. Viel verschlungen sind ihre Wege, wie das Labyrinth der Seele, die sie alle durchziehen können.

Nede dieser Formen hat ihre eigene Prägung und Stellung. Und unter ihnen hat wiederum ihre besondere eigene Prägung und Stellung auch die Liebe, die wir nennen: die Liebe zum Vaterlande. Daß wir von Vaterlandsliebe sprechen können, das beleuchtet Vaterland und Liebe zugleich. Es zeigt, daß uns das Vaterland nicht blok ein geographischer Begriff ist, wie der Nordpol oder der Südpol. Von Nordpolliebe oder von Südpolliebe zu reden, dürfte uns ungereimt erscheinen. Zwar mag den Forscher die Liebe zur Forschung, die Sehnsucht nach Erkenntnis auch zum Südpol oder zum Nordpol unwiderstehlich binziehen können, mit derselben Unwiderstehlichkeit, mit der die Geliebte den Liebenden an sich zieht. Aber das ist dennoch keine Liebe zum Südpol oder zum Nordpol selber; sondern die Liebe zur Erforschung von Nordpol oder Südpol ist Liebe zur Erkenntnis der Wahrheit und zur Wahrheit selbst. Das Vaterland aber lieben wir selber, und darum ist es uns mehr als ein bloß geographischer Begriff, auch wenn wir es als Land auf der Landkarte umgrenzt finden können. Zur Erforschung des Nordpols können sich hingezogen fühlen Forscher, die sehr verschiedenen Vaterländern angehören. Reiner wird von seinem Nordpol, aber jeder wird von seinem Baterland sprechen können. Reiner wird von irgendeinem Menschen in seinem eigenen Vaterlande voraussetzen, daß ihn dieselbe Liebe zur Forschung und Erforschung erfülle, wie ihn. Aber er wird, wenn anders in ihm selber der Sinn für Vaterlandsliebe nicht verschüttet und erstorben ist, jedem seiner Vaterlandsangehörigen ansinnen, daß er sein Vaterland gerade als Vaterland liebe. In dieser Ansinnbarkeit offenbart sich der besondere Sinn der Vaterlandsliebe, offenbart sich, wie wir in der Vaterlandsliebe lieben, und was wir im Vaterlande lieben. Ich sinne keinem anderen an, daß er meine Gattin als seine Gattin, meine Geliebte als seine Geliebte liebe. Solche Liebe könnte ja gerade zu Liebeskonflikten führen. Wohl aber sinne ich allen meinen Vaterlandsangehörigen an, daß sie mein Vaterland auch als ihr Vaterland lieben, wie ich jedem ansinne, daß er den Nächsten, ja selbst seinen Feind als Nächsten liebe, mag er ihn als Person auch hassen.

Bier werden wir auf den tiefen Unterschied geführt, den Luther unter religiösem Gesichtspunkte selber wundervoll tief bezeichnet hatte: den Unterschied zwischen der an die individuelle Person gebundenen Liebe und der über die Grenzen der Berson hinausgreifenden Liebe; ein Unterschied, den alle die verkennen, die in der von Luther geforderten Christenliebe eine Sinnlosigkeit sehen, gerade weil fie ein Gebot darstelle, während die Liebe sich doch nicht fordern und gebieten lasse. Gewiß, die Liebe zu meiner Geliebten, zu meiner Gattin kann ich als Liebe zu seiner Geliebten. als Liebe zu seiner Gattin nicht von einem anderen fordern. Sie hängt ab von der Person in ihrer Individualität, die gerade ich liebe, und ich kann von keinem anderen voraussetzen, daß auch er sie liebe oder lieben könne. Hier entscheidet immer das Persönliche, das Individuelle. Aber wie nach Luther die Christenliebe "unabhängig ist von der geliebten Person" und gerade darum eine geforderte Liebe sein kann, so ist noch viel offenbarer die Vaterlandsliebe eine nicht an eine Verson gebundene Liebe; sie ist eine geforderte Liebe. Darum dürfen wir auch geradezu von der Forderung, dem Gebot der Vaterlandsliebe sprechen, wie wir vom driftlichen Liebesgebot sprechen dürfen. Beide haben, wie gewiß auch viele Formen der perfönlichen Liebe, ihre Wurzeln in den tiefften Schichten der religiösen Innerlichkeit. Daraus begreift es sich freilich auch, daß sie einer an den Oberflächen des Lebens dabinschiebenden Beit verloren geben können. Wer nur an der Oberfläche lebt, wird weder sein Vaterland, noch den Nächsten als Nächsten, noch auch eine Persönlichkeit in ihrer besonderen Individualität aus den Tiefen der Seele lieben können, weil seiner Seele die Tiefen fehlen.

Wenn wir also fragen, wie wir das Vaterland lieben und lieben können, so muffen wir die Frage dahin entscheiden: im Sinne einer Forderung, eines Gebotes, nach dem wir es lieben follen. Und wenn wir fragen, was wir im Vaterland lieben, lieben können und lieben sollen, so können wir die Frage einstweilen nur negativ dahin entscheiden, daß wir es nicht bloß im geographischen Sinne eines gerade so oder so umgrenzten Landes zu lieben haben. Gewiß ist auch das Land als solches gerade für die Vaterlandsliebe nicht gleichgültig. Aber in dem Worte Vaterland ist doch der erste, nicht der zweite Wortbestandteil entscheidend. Ein Land bloß als Land könnte aus sehr verschiedenen Gründen geliebt werden. Es könnte um seiner landschaftlichen Reize und Schönheiten willen geliebt werden. In diesen könnte irgend ein fremdes Land das Vaterland weit überragen. Diese Liebe wäre keine Vaterlandsliebe. Es könnte jemand ein Land lieben, weil er in ihm begütert ist und seinen Besit hat, ohne daß es sein Vaterland ist. Solche Liebe stünde nicht höher als die jum Besitze überhaupt, die sehr traurige und niedere Formen annehmen kann. Wie leicht wird ihr der Landbesit jum bloken Spekulationsobjekt. Sanz anders liebt der Bauer sein Land; er liebt es nicht als toten Besit, sondern, weil er ihm durch lebendige Arbeit verbunden ist. Er bestellt den Acker, den vielleicht schon sein Vater und Großvater bestellt hat. Sie haben ihm die Hingabe ihrer Arbeit geschenkt, wie er ihm nun die Hingabe der seinigen schenkt. Unter seinem Dache hat sich das Schickal seiner Vorfahren abgespielt, die Bilder an seinen Wänden sind stumme Zeugen der Geschichte seiner Familie und ihrer Geschicke. Ihre Arbeit spricht zu ihm aus Hof und Haus, aus Wald und Feld, sie mahnt ihn, sie fortzuführen, damit er sie dereinst übergebe seinen Kindern und damit auch diese sie sortführen. Schon gehen sie ihm vielleicht dienend und helsend zur Jand. Sie lernen von ihm zu schaffen und zu wirken, wie er von seinem Vater einst zu schaffen und zu wirken gelernt hat und wie dereinst ihre Kinder von ihnen zu schaffen und zu wirken lernen werden. Arbeit und tätiges Leben, Lebensschicksal und Lebensgeschichte bindet durch Generationen hindurch in Liebe den Landmann sichtbar an das von ihm bestellte Land und unsichtbar an die Lieben, die es vor ihm bestellt haben und nach ihm bestellen werden. Darum liebt er sein Land, und darum ist es ihm nicht gleichgültiges, einfach veräußerliches Objekt.

Diese Liebe ist es, von der aus wir im Aleinen zur Vaterlandsliebe im Großen geführt werden, die uns das Vaterland nicht bloß als Land, sondern als Vaterland, als unserer Väter, unser eigenes, unserer Kinder Land verstehen hilft. Wir lieben also im Vaterland nicht allein das Land, sondern die in ihm lebenden und wirkenden Menschen, die verbunden sind durch gemeinsame Arbeit, gemeinsame Seschicke, gemeinsame Seschicke. Es sind gemeinsame Arbeit, gemeinsame Seschicke, gemeinsame Seschicke einer großen gemeinsamen Familie, des gemeinsamen Vlutes des Volkes.

Die Liebe zum Vaterlande ist darum die Liebe zu dem Lande, in dem unser Bolk lebt, wirkt, schafft und tätig ist, ist darum zugleich auch die Liebe zu unserem lebendigen Volke selbst. Das Volk aber ift, wie Fichte einmal tief und treffend gesagt hat, "das Sanze der in Sesellschaft miteinander fortlebenden und sich aus sich selbst immerfort natürlich und geistig erzeugenden Menschen, das insgesamt unter einem gewissen besonderen Gesetze der Entwicklung des Göttlichen aus ihm steht". Auf zwei Seiten ift dabei also zu achten. Im Volke liegt auf der einen Seite die natürliche Abstammungsgemeinschaft, in deren Sinne Fichte auch vom "verbrüderten Stamme" spricht. Das Fremdwort "Nation", das vom Lateinischen "nasci" = geboren werden sich herleitet, und beffen Sinn wir auch in dem Worte "Natur" wiederfinden, drückt in seiner ursprünglichsten Bedeutung diese natürliche Abstammungsgemeinschaft aus, in deren Sinne Goethe einmal sehr schön von der Gemeinschaft der "Mitgeborenen" spricht. (Das alte "cogneti" sagt dem genauen Wortlaute nach dasselbe.) Auf der anderen Seite liegt im Volke die Gemeinschaft des inneren geistigen Lebens, des Lebensschicksals und seiner Geschichte, wie sie sich darstellen im ganzen seiner völkischen Kultur. Die Kultivierung des Landes im ursprünglichen Sinne weitet sich zur Pflege der ganzen Güter des Volkstums im Sinne seines ganzen geistigen und sittlichen Lebens und der Entwicklung "des Göttlichen aus ihm".

In ihm gipfelt die Vaterlandsliebe. Sie erhebt sich zu der besonderen Bestimmung, die ihrem Volke im Göttlichen und zum Göttlichen gewiesen ist. Nicht verkennt sie, daß jedem Volke eine solche Bestimmung im Ganzen der Menschheit zukommt. Aber sie weiß auch, daß jedes Volk in diesem Ganzen gerade seine besondere Bestimmung habe, ohne die es kein Volk wäre, und ohne die es für das Ganze der Menschheit keine Bedeutung hätte, wie ohne sie auch die Menschheit eine leere, tote Abstraktion wäre. Darum also umfaßt die Vaterlandsliebe die besondere Bestimmung gerade ihres Volkes, um für diese Bestimmung zu leben und, wenn es

nottut, auch zu sterben. Wer sein Vaterland liebt, ersaßt es in seinem tiessten Inneren, daß es nicht unter allen Umständen nötig ist, daß gerade er lebe, daß es nötig sein kann, zu sterben, damit sein Volk und Vaterland auch nach ihm in Zukunst lebe. Das Bewußtsein der Verbundenheit durch gemeinsame Seschicke und gemeinsame Seschicke wendet die Vaterlandsliebe also nicht etwa nur der Vergangenheit zu. Sewiß wird sie immerdar besonders den großen Sestalten dieser Vergangenheit, die der Vestimmung ihres Volkes ganz und vorbildlich hingegeben, auch vorbildlich gewirkt und das geschaffen haben, an dem die Folgezeit weiterwirken und weiterschaffen konnte, aus ganzer Seele selber hingegeben sein. Aber jenes Vewußtsein wendet die Vaterlandsliebe ebenso der Zukunst zu, um, sei es im Großen, sei es im Rleinen, wiederum zu wirken und zu schaffen, was kommende Seschlechter weiterbilden und weitersühren können. Immer wird ihr die Segenwart Slied in der Rette der Senerationen ihres Volkes sein, damit das Ewige und Göttliche gesenkt und gesäet werde in die unendliche Zeit.

In der Gewißheit der Bestimmung ihres Volkes zu ewigen, göttlichen Werten wird der Vaterlandsliebe die Beit selber zur Geburtsstätte der Ewigkeit, für die, was ihr Volk an Werten durch Arbeit, Tat und Leistung geschaffen hat, unverloren bleibt. Darum kann Fichte, ebenso schön wie wahr, von der Vaterlandsliebe sagen, daß gerade sie es ist, die "die Nation als eine Hülle des Ewigen umfaßt, für welche der Eble mit Freuden sich opfert, und der Unedle, der nur um des ersten willen da ist, sich eben opfern soll". Und er kann die Vaterlandsliebe geradezu bezeichnen als "das Erfassen seines irdischen Lebens als eines ewigen und des Vaterlandes als Träger dieser Ewigkeit".

## Herbstgnade

#### Von Lotte Tiedemann

Der erste Herbst, der diese Welt betrat, Begann mit Inbrunst die Vernichtungstat An Baum und Strauch, wo er vorüberstreiste. Und als nun Ast um Ast sich weiß bereiste Und langsam Blatt auf Blatt herniedersiel, So ohne Willen, ohne sedes Ziel: Empfand der Schöpfer mitleidsgroße Güte, Und er durchrieselte wie eine Blüte Jedwedes Blatt verheißungsvoll mit Glut, Auf daß es tropsenweise siel, wie Blut, Und slammend rubte auf ersvornem Pfade Zum Zeichen seiner wandellosen Gnade.

## Der Dämon des Lichts

#### Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

Wir beginnen hier mit ber Veröffentlichung ber stimmungsvollen Roman-Dichtung eines in Deutschland lebenden Vlamen.

#### Die Legende

ie Kinder sitzen auf ihren roten Stühlen und lauschen. Sie wollen immer wieder die Legende vom ewigen Licht hören. Sie kennen sie auswendig, und sobald ich etwas auslasse oder hinzufüge, und sei es auch nur ein Wort, gleich merken sie es. Auch der Hund scheint es zu merken: er hebt dann vorsichtig den Kopf und blinzelt mich an.

— Von Anbeginn war das ewige Licht, das im Herzen Gottes heller leuchtet als die Sonne an einem windstillen wolkenlosen Sommertag. Und wer von diesem Licht einen einzigen Strahl erhascht, auf welchem Stern er auch geboren sei, der fühlt sich erhöht und schöpferisch beflügelt, und stände er in den Tiesen der sündigen Leidenschaft als ein schwacher gottloser Mensch. Niemand kann der heimlichen Macht sich entziehen, die einem solchen Strahle innewohnt; er trägt ihn Beit seines Lebens mit sich umher und lacht verlegen, wenn andere weinen müssen, und weint, wo anderen das Lachen ankommt. Einsam geht er seinen Weg durch eine ewige Sommernacht, seine Gedanken sind erfüllt von einem seltsamen Glanze, und gelingt es ihm je sie auszudrücken, seine lichten Gedanken, so ähneln sie dem Herzen Gottes und haben ein tiesinneres Leuchten und eine Reinheit, die sie über die Gedanken anderer Menschen erhebt. Aber es gelingt ihm nur selten, oft nur ein einziges Mal, ein von solch leuchtenden Gedanken erhöhtes Werk zu schaffen, das Gott wohlgefällt...—

Die Kinder schauen mich erwartungsvoll an. Der lette Sat gehörte nicht mehr der Legende an; er schien eine Fortsetzung zu verheißen, als wüßte ich von einem Menschen zu erzählen, der unter dem Banne von Gottes Herzen dahingegangen.

— She wir von Holland fortzogen, wollt' ich euch immer noch einmal von dem Leben seines größten Sohnes erzählen. So klein ihr auch damals waret, ihr liebtet sein Jundertguldenblatt und die Holzhaderfamilie, ihr liebtet sie mit eurem kindlichen Perzen. Aun sind Jahre verflossen, seit wir dies glückgesegnete Land verließen, und anstatt der Märchen und Geschichten, die mir eine glückliche Stunde eingab, und denen ihr stundenlang zuhören konntet, wollt ihr jett von den wahrhaftigen Dingen des Lebens hören. Ich will euch deswegen die Tragödie Nembrandts erzählen, eines Mannes aus dem Volke, den seine Mitbürger zum Ruhm erhoben hatten, solange er ihnen wohlgefällige Werke schuf, seine Seele aber steinigten, als diese sich von ihnen abwandte, um der Verherrlichung Gottes in mystischen Vildern zu leben, denn die Menschen mißgönnen in ihrem glanzlosen Dasein jedem Lichterfüllten die Versunkenheit und Hingabe an sein Werk.

#### Runft und Rünftler

Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde.

Der Rünstler schuf die Runst nach seinem Bilde.

Der Drang nach Darstellung der lebendigen Wahrheit in der Natur bis zur Entschleierung der Seele ist die schöpferische Kraft, die den Künstler bildet und treibt.

Jeder schöpferische Drang ist göttlich.

Jedes Lichtbringen in ein Chaos ist göttlich.

Jede Offenbarung ist ein Lichtbringen.

Jede Runft ist Offenbarung.

Offenbarung der äußeren Welt, wie sie sich unserem Auge gibt, wird von einem Künstlertemperament bewirkt, das in einem außergewöhnlichen Maße die Gabe der Beobachtung und der Berechnung besist. Ihre großen Maler waren klare kühle Geister, die aus dem hellen Vorn eigener Erkenntnis schusen. Die Zahl der Nachempfinder ist Legion, die der Vollender ganz gering.

Fast jede Runst, ob Dichtkunst, Malerei oder Bildhauerei, ist Offenbarung der

äußeren Welt in diesem Sinne.

Offenbarung aber der unbegreiflichen inneren Welt, wie sie sich unserer Seele gibt, wird von einem Künstlertemperament bewirkt, das von einer feierlichen Ekstase oder dichterischen Einbildungskraft geläutert ist.

Wird aber Temperament, Einbildungskraft, Etstase, Beobachtung und Verechnung von einer ursprünglich schöpferischen Seele beflügelt, so entsteht im Gegensatzur geschilderten Darstellung der Welt eine ewig lebendige von Seele zu Seele schwingende Kunst. Sie ist formgewordene Seele, lebendigster Ausdruck in die Welt ausbrechender Gefühle.

Wie oft ist sie der befruchtende Regen aus der Wolke Leid!

Ihr Erzeuger gibt seiner Zeit das Gepräge seines weltumfassenden Geistes.

Rückblickend ist sie ohne ihn gar nicht mehr faßbar.

Er bildet seine Beit.

Seine Malart ist ursprünglich und unbegreiflich, seine Erfindungskraft schwingt sich bis an das Ende der Welt.

Er gebietet über die tote und lebendige Natur wie ein Gott.

Er zwingt alle Rünftler seiner Beit unwillkürlich in seinen Bann.

Diese Kunst ist göttlich. Göttlich die leuchtende Geistigkeit, der harmonische Welteinklang in den gedankenreichen Werken Lionardos, Dürers, Titians und Rubens, göttlich die sich emporbäumende Dämonie eines Michelangelos, eines Rembrandt.

Was bedeuten ihr Schönheit und Häßlichkeit? Sie dienen ihr nur als Ausdrucks-

mittel.

Ihr Schöpfer kann beide zugleich in eine Form zwingen.

Rembrandts Heroen sind hägliche Menschen mit schönen Seelen.

Wir müssen sie lieben, weil sie göttliches Leid verkünden.

Bägliche Büge bewirken den ftarkften feelischen Ausbrud.

Was erschüttert stärker: Michelangelos gigantisches Pathos oder Rembrandts völlig unpathetisches Insichversunkensein?

Zwei unendlich verschiedene Gefühlswelten und doch eine und dieselbe dämonische Urwelt.

Diese Runft macht alle Kritik bedeutungslos: sie spricht von selbst.

#### Die Erscheinung

Es tanzt die Springflut am Ratwijker Strand. Die von Englands Rreidefelsen heranbrausenden Böen singen ihre alten Wikingermelodien. Seit Tagen jagen die heulenden Windstöße abwechselnd im schrillsten Diskant und tiefstem Baß über die aufgewühlten Sandberge landeinwärts, und die Wogen klatschen und spülen über den Basalt der Strandmauern dis hinan an das Rietgras der höchsten Dünenkämme.

Ich liege bewegungslos, völlig sturmerschöpft in der schmalen niedrigen Wohnkammer beim Beringsfischer Molenaer in der krummen Seestraße, in die ich mich vor der Menschenwelt auf einige Vorfrühlingstage geflüchtet, ganz zerschlagen von dem Klirren der losen Scheiben, die jeden Augenblick einzubrechen drohen. Wie müde bin ich des ewigen Craues der schäumigdunstigen Wassersläche! Molenaer ist den Rettungsbooten beschäftigt; er weiß nichts von meiner müden Stimmung, der Slückliche!

Es ist Abenddämmerung; kaum erkenne ich noch die Umrisse der hohen strohgessochtenen Stühle im Zimmer. Im Ramin scheinen sich alle Rlagegeister der aufgewirbelten Natur eingefunden zu haben; das Feuer raucht und schwelt. Die ganze Hilfosigkeit der menschlichen Seele ist über mich hereingebrochen, und ich ertrinke in den Wellen des zerbrochenen Willens. Die alte Angst vor Schatten und Schemen ist wieder in mir wach geworden; ich fürchte dieses Hineinbrüten in einen Zustand der heraufdämmernden Visionen eines unbefriedigten Lebens. Ich muß mich vor dieser Sefahr schüßen und in die funkelnde Welt der Einbildung hineinslüchten. Ich muß mich erfüllen lassen von dem Wesen und den Sedanken eines ersehnten Menschen. Stimmen werden laut, die ich zu erkennen meine und die ich doch nicht kenne.

Eine vergangene Welt dämmert herauf; noch kann ich keine der im Nebel verschwimmenden Sestalten unterscheiden, dis plötslich durch die bewegte Masse ein alter gebückter Mann daherkommt, der gerade auf mich zugeht und mir lange forschend in die Augen sieht, als wolle er Sinn und Wesen meines Seins erprüsen. Doch sein Mund bleibt stumm, und die welken Lippen zucken in unsagdarer Entsagung. Er legt mir die Arme um den Hals, und seine Sedanken wollen sich meiner bemeistern. Sanz erfüllt bin ich von dieser seltsamen Vision, die in mir glüht in der dunkeln stürmischen Nacht, wo nur die Leuchtseuer ins Meer hinausblinken. Ach, du erschütternd alter Mann, du Schatten eines ersehnten großen Toten, ich slehe dich an: Behüte mich vor der Irre der ewigen Finsternis!

Du stehst neben mir in dem dunkeln Zimmer, deine Augen glühen im unheimlichen Glanze der Entrücktheit, deine Stimme klagt eindringlich leise:

— Eingekerkert war ich in dieser Welt, sie selber war das graue Gefängnis, in dem ich litt. Nach allen Seiten hin hätte ich durch die Türen und Gänge der menschlichen Sitelkeit entweichen können, ich aber wollte und konnte nicht. Mein Blick

ging senkrecht die Wände hinauf. Aus ungeheurer Höhe sank das verzauberte Licht in die Ounkelheit meiner Belle, mein Wesen bäumte sich empor; unendlich hoch stiegen die Mauern zum Zenit hinan, die ringsum mit geheimnisvollen Zeichen und Visionen bedeckt waren. Ach, mein Wesen sucht nicht die behagliche Fülle und Breite des Lebens, es wollte steil empor und stieß sich wund und blutig an den schartigen Kanten und Fugen des grauen Gesteins.

Selten, selten kam aus den Fregängen hervor ein liebreiches Frauenantlitz und lächelte mich an, Trost spendend mit seiner holden Seelen- und Lebenswärme. Da quoll ein Blutstrom neuen Lebens durch mein Verließ. Und da sang ich, im Anschauen des hohen geheimnisvollen Lichtes und der lieblichen Erscheinung versunken, mein Leid, betete meine Lieder und malte die Schmerzen meiner Einsamkeit auf die kalten tauben Wände des Kerkers.

Die Stimme des Einsamen verstummte. Als ich wieder aufblickte, war die Erscheinung verschwunden, und der helle Schein, der im Zimmer glänzte, erlosch langsam. Die Nacht war immer noch wild und stürmisch, und da träumte mir von einer funkelnden Flamme in der Dunkelheit, die lange gegen den Sturm und die Wellen mühsam und flackernd im Winde ankämpste, die sie von ihnen nicht mehr erreicht werden konnte und hoch über den Sternen herrlich einging in die Fülle des ewigen Lichtes.

#### Das Buch der Einkehr

1640

1.

Amsterdam ist die großmächtige Jandelsstadt der Welt geworden, der bedeutendste Stapelplat des Festlandes. Einst war es Venedig, die Gleißende, das Emporium zwischen Orient und Okzident. Gleichzeitig erhob sich Brügge, die stolze nordische Frau im Dunst des Meeres, die Königin der Nordmänner. Die See zog sich vor ihr, der Hochmütigen, zurück und ließ sie stehn in einer Wüste. Sie versandete, die unheimlich funkelnde Stadt. Da ward Brügge zur klösterlichen Frau; die Abgeschiedene starb für die prunkende Welt. Die Zeiten verändern das Angesicht der Erde. An der Schelde wuchs Antwerpen empor, die Stadt der Üppigkeit und Lebensfreude, das schöne fürstliche Weib der flandrischen Tiefebene. Philipp der Spanier ließ sie am Marterpfahl bluten. Sie schwieg geduldig und erhob sich noch einmal in der Sunst der Welt, als Rubens, der Maler, sie malte als üppige Frau. Die Sinjorenstadt liebte die gefüllte leckere Tasel, von der sie sich nicht mehr erheben konnte; so gemästet hatte sie sich. Sie siel unter den Tisch.

Auf ihrem breiten Plat an der Tafel der Welt saffen plötlich zwei wolfshungrige Buben, Leiden und Amsterdam, die Städte Calvins, und begannen in die Bratenschiffel zu langen mit gierigen Händen.

Fleißig, fürwahr, waren die Jungen, der Handwerker und der Handelsmann. Sie blieben zusammen in Eintracht, die Amsterdam Leiden an Macht und Ansehn überflügelte. Sein Hunger war nicht mehr zu befriedigen; die nach Indien und Peru segelten seine gewaltigen Rauffahrer und Ariegsschiffe, um die kostbarsten Leckerbissen herbeizuschaffen. Amsterdam der Handelsmann siegte über den Handwerker.

Triumphiere nicht zu früh! Albion rüftet sich im stillen. Was Albion will, das erreicht es mit seiner stiernachigen Bähigkeit.

Aber die Dichter besingen dich, Amsterdam, auch als die lieblichste der nordischen Städte. Lieblich ist diese stolztürmige, hochgieblige Stadt am J. Jede Straße hat ihr eigenes Gepräge. Sie liebt es, im Bogen zu lausen, sich an der Rühlung einer Gracht, die von breitblättrigen Linden bedeckt wird, in heißen Sommern zu laben, oder sie windet sich im Bickzack hin und her, von irgendeinem verwitterten Stadttor beschattet. Die Jöhe der schmalen sechsstöckigen Häuser ist erstaunlich; oft muß noch der Söller zum Warenlager herhalten. Würden die sich gegenüberstehenden schwarzberußten Backseinhäuser einmal das verständige Bedürsnis empfinden, sich nach dem langen Stehen der Länge nach auf das Straßenpslaster hinzulegen, sie würden sich böse die Röpfe stoßen.

Unzählige im Vogen erbaute Holzbrücken überqueren die Grachten. Nur wenige sind befahrbar für die hohen roträderigen Staatskarossen und die schweren plumpen Gefährte der Gemüsebauern, die mit ihren Rollegen, den Viehzüchtern, weit aus dem Ackerland der Polder und dem Weideland der Flüsse in die Stadt fahren, um ihre Runden zu bedienen und die großen Märkte zu beliesern. Die aus den ferneren Teilen des Landes stammenden Lebensmittel werden in einer Leichterslotte nach Amsterdam verfrachtet. Vor den Brücken und Schleusen stauen sich die schifferfrauen in ihren bunten Ropstüchern fröhlich die Reuigkeiten des Tages zurusen.

2.

Fabritius und de Roninck sind Freunde. Ihrem Lehrvertrag mit dem Meister Rembrandt gemäß muffen fie bei Aufgang der Sonne in der Anthoniesbreeftraat, dicht an der Brücke, mit der Arbeit beginnen. Fabritius ist der Liebling des Meisters, der von ihm fagt, er sei der einzige seiner Schüler, der den Funken des göttlichen Lichtes in sich trage. Ach, es ist so schwer, sich mit übernächtigen Augen an die Arbeit zu machen. Der Meister grollt auch, wenn er Seegras in den Augen der jungen Leute aufspürt, und er sieht doch alles. Noch in der Dunkelheit schleichen die Jünglinge von Blooienburg fort, an den langen schmutigen Säuserreihen vorbei, die nach verwestem Fleisch riechen, und in deren Türen die schwarzhaarigen Mädchen der Afraeliten stehen und ihnen nachschauen. Sie wollen sich in der Seeluft des Hafens die Augen taufrisch durchwehen lassen. An den östlichen Seilerbahnen geht es entlang bis nach Rattenburg, wo ein Teil der stolzen Kriegsflotte liegt. Noch arbeitet keine Sand; in unbeimlicher Stille ruht ber gligernde Safen. Sie laffen sich nach dem Haringpakterturm mit der Fähre überseten. Dann klettern sie hurtig an Land und wandern Arm in Arm an den Werkstätten der Tuchmacher und Tuchfärber vorbei, wo es immer so übel nach Säure und Beizen riecht. Indigofarbige Stoffe werden hier gewalkt und gefärbt, auch scharlachrote für die englische Rundschaft. Sier nabbei werden die Farben aus wertvollen fremdländischen Hölzern und Erden gewonnen. Ein scharfer Pechgeruch erfüllt die Luft. und der üble Gestank von ungegerbten Häuten und roher Wolle schlägt einem an die Nase.

11

All dies ist Amsterdam, die großmächtige Metropole des Jandwerks und Jandels, die Stadt der Jeringe und Käse, der geteerten Taue und Tranfässer, der Zünfte und Silden, der Grachten und bewimpelten Kauffahrer, die Stadt der Sekten und Synagogen, der Laster und Lebensfreude, die Stadt der fleißigsten Männer und der schönsten Frauen.

Hier inmitten dieser bunten waffenstrohenden und -klirrenden Jandelsstadt, die das Herz der Welt genannt wird, lebt Rembrandt, der ruhmreiche Maler der Patrizier, in deren Häusern er ein und aus geht, besucht von den Forschern und Reisenden, die des Weges kommen, geehrt von den Rabbinern und Pfarrern, die er zu jeder Stunde der Erholung und der Erbauung in seinem prächtigen, mit Runstschäften und Sonderlichkeiten angefüllten Jause empfängt, geliebt von den Armen, die er unermüdlich beschentt.

Zu ihm eilen Fabritius und de Koninck. Fabritius mit wütenden Gebärden des Ekels vor der Arbeit, die er vollbringen muß, um sein Meisterbild zu vollenden, de Koninck mit dem ewigen Grinsen, das ihm anhaftet und sein unschönes Sesicht zur Fraze entstellt.

#### 1641

- Laß die Herren herein, Saskia. Wer alles ist denn gekommen? Frans Baning Cocq und seine fünfzehn Leute? Wo bleibt der Leutnant Ruytenburch? Rommt später? Ist noch jemand da? Ein junger Mann vom Magister Olfers aus Leiden, der die Seschichte meiner Vaterstadt neu herausgibt; biographische Notizen über Rembrandt will er haben. Den berühmtesten Maler des Nordens hat er mich genannt? Ha, ha, worauf die Leute nicht alles kommen! Was macht unser kleiner Schreihals, der Titus? Er kräht vor Vergnügen, das will ich meinen. Saskia, mein Lieb, bist du endlich ganz, ganz glücklich? Als Mutter und als Weib, wirklich? Laß die Herren herein! Immer höher steigt mein Ruhm, immer höher. Wo soll das noch hinführen? Mein Slück scheint keine Grenzen mehr zu kennen. Alles gedeiht mir: die Liebe, das Leben, die Kunst! Welche Beiten, Rembrandt, welche Beiten! —
- Herein, meine Heren, herein! Es wird eine langwierige Sitzung geben. Sastia, laß den Morgentrunt umherreichen. Rapitän Baning Cocq, über die Bedingungen sind wir wohl einig. Jeder zahlt hundert Gulden, die Hälfte im voraus. Das ist schön. Aber die allübliche steise Gruppierung um einen langen Tisch, das geht doch nicht an bei siedzehn waceren Schützen. Was ich vorschlage? Was meinen die Herren dazu, wenn wir den Augenblick wählen, da die stolze Rompagnie ausrückt zu einem fröhlichen Fest beim Klang der Pseisen und Trommeln? Veraten sich die Herren einmal darüber. Sastia, das Slas des Kapitäns dürstet nach mehr. Fabritius, de Koninck, seid den Herren bebilsslich.
- Junger Herr aus Leiden, leider kann ich mit keinen Anekdoten aufwarten. Spik die Ohren: ich din ein vielgeplagter Mann, meine Zeit ist scharf bemessen. Am fünfzehnten Juli des Jahres Sechs dieses für unsere Republik glorreichen Jahrhunderts wurde ich zu Leiden in der Weddesteeg als vierter Sohn des Malzmüllers Harmen Gerritssohn van Ryn und seiner Chefrau Neeltje Willemstochter van Zuntbroud geboren. —

— Wie, Kapitän, die meisten der Leute ziehen den langen mit einer roten Decke geschmückten Tisch vor, an dem sie in würdevoller Haltung abkonterseit werden wollen, wie Frans Hals und Miereveldt es hundertsach mit ihren Vorsahren getan? Das will mir gar nicht recht gefallen. — Überreden Sie Ihre Leute zu etwas Bessern!

— Bist du soweit mit deinem Geschreibsel? Meine Eltern waren herzensbrave Leute — sie ruhen schon im Frieden der Ewigkeit —; ihr Lieblingsgedanke war, aus dem aufgeweckten Jungen einen gelahrten Studenhocker zu machen. Das wollte dem Bürschlein nicht im geringsten gefallen. Es gab Tränen und böse Kämpse, bis ich endlich zu dem biederen Malermeister Swanenburch in die Lehre kam, drei Jahre lang; dann auf ein halbes Jahr zu Pieter Lastman nach Amsterdam, länger hielt ich es dort nicht aus: mich langweilte die abgedroschene italienische Manier, die pathetische Gebärde mit den himmelnden Augen. Und ewig Schüler sein, das lag mir nicht im Sinn, wenn es auch die meisten Maler, die keine eigenen Schwingen haben, lebelang bleiben. —

— Das ist recht, Kapitän: das Los soll entscheiden. Fabritius, gebrauch Feken Leinwand dazu. —

— Nun wieder zu dir, Freund Stribent. Ich machte mich in meiner Vaterstadt selbständig. Fan Lievens, mein alter Jugendfreund, tat ein gleiches. Wir waren ungeheuer fleißig; Greisenköpse und Orientalen gelangen dem Lievens besser als mir. Er hatte den Zug ins Große, mir stand die Herzenseinsalt besser an. Wie soll ich dir dies deuten? Ich nahm das ungeschminkte und unerhöhte Leben der kleinen Leute zum Stoff. Und vermittelst eines bestimmten malerischen Farbenzaubers oder irgend eines Linienreizes bekleidete ich das nackte brutale Leben, wie ich es sah, mit einem unirdischen Schimmer. Dies war die umgekehrte Art der gebräuchlichen Manier, die nach irgend einem poetischen Motiv sucht, um dieses möglichst lebenswahr zu gestalten. Verstehst du mich? Nicht ganz? —

— Mein Gedanke, Frans Baning Cocq, hat also obgesiegt. Das freut mich. Da Ihr nun alle hier versammelt seid, liebe Herren, — dort kommt ja auch der Leutnant — reizt es mich, mit Feder und Tusche eine ungezwungene Gruppe zu gestalten. Kapitän und Leutnant kommen natürlich in den Vordergrund, in das stärkste Licht. Der Trommler geht vorneweg. Oder soll er zum Sammeln trommeln? Das würde die fröhliche Gemeinschaft außerordentlich beleben. Von allen Seiten strömen die Schützen herbei, darunter auch Auschauer, vor allem Kinder, und diese mannigfaltigen Gruppen in eines zusammenzusassen, das gäbe ein großes lebendiges Bild. Nur keine Unnatur, keine gesuchten poetischen Situationen. Hier, meine Herren, ist der flüchtige Entwurf! —

— Auch du, mein Freund aus Leiden, wirst endlich begriffen haben, was ich meinte. Warum Jan Lievens und ich nicht nach Italien zogen, wie es bisher Brauch und gute Sitte verlangten? Vielleicht war es bei mir die Furcht, von dem Wege meiner natürlichen eigenbrödlerischen Veranlagung abgedrängt zu werden, die mich zu Hause bleiben ließ. Ich wollte die Welt mit meinen holländischen nordischen Augen betrachten, nicht mit denen einer angelernten angebildeten Kultur.

— Herr Hauptmann, Herr Leutnant, ich dränge beileibe um keine Entscheidung.

Besprechen Sie meinen Vorschlag in aller Ruhe mit den Kameraden der Gilde. In diesem Jahr kann doch nicht mehr mit dem Schükenstück begonnen werden; noch bin ich zu stark mit anderen Aufträgen in Anspruch genommen. Ihr Besuch, meine Herren, hat mich geehrt. Vielleicht kommen wir bald zu einem allseitigen Einverständnis. Fabritius, de Koninck, begleitet die Herren hinaus. —

— Bestell dem Magister Olfers meine Grüße. Seit wann ich hier wohne? Laß sehen, es wird um das Jahr Dreißig gewesen sein. In Leiden erhielt ich damals aus Amsterdam eine solch erkleckliche Anzahl bedeutender Aufträge, daß ich mich entschloß, hierher überzusiedeln. Aun din ich an dieser seuchten klammigen Erde kleben geblieben und kann nicht wieder davon los. Ob ich mich gesund fühle? Prächtig gesund, mein wissensbegieriger Freund, und glücklich, so glücklich! Schau dir einmal dies leckere holde Weibchen an, meine Saskia, und den Krakehler, den kleinen Titus! Die müssen hier für mich sprechen. Ob ich noch mehr Kinder mein Eigen nenne? Ach, drei winzige Kinderleichen mußten wir schweren Herzens unter ihre kleinen Grabsteine bergen. Dein Mutterherz blutet, ach, Saskia! Wenn wir nur dem Wege treu bleiben, den der Herr uns weiset!

#### 1642

In scheuer Chrbarkeit, in ehrbarer Scheue vor der Weihe der Liebe, wie in einem Sefühl der immer näher heranrückenden Brautnacht, hatten sich alle zurückgezogen und den Meister allein gelassen. Die seidenen Vorhänge des freistehenden Schebetts waren zurückgeschlagen worden und legten die geschnikten Figuren der Säulen frei, die den Valdachin trugen. Auf jeder der vier Seiten standen silberne Leuchter, denjenigen aus dem Tempel der Juden nachgebildet und ihre Flammen warsen flakternde Lichter in den nächtigen Saal. Totenstille herrschte in ihm, nur zuweilen von den Glocken der Oude Kerk unterbrochen. Doch sie jubilierten zu keiner Hochzeit, sie lockten zu keinem strahlenden Fest der Seele. Sie riesen ernst und mahnend den entseelten Leid zur letzten Ruhestatt.

Der einsame gebeugte Mann, der entblößten Hauptes in der Stille des Gemaches zu Füßen des Bettes stand, hörte die Glocken nicht. Seine Gedanken gingen absonderliche seltsame Wege, abseits der Erregungen und Mahnungen der Stunde. Undeweglich stand er vor der hochgebetteten tiefblassen jungen Frau, die unheimlich still mit gefalteten Händen auf dem Lager lag, angetan mit dem Myrtentranz, dem Brautschleier und dem weißseidenen Hochzeitskleide, das er so gut kannte.

Dies sollte Saskia sein? Nein, sie war es nicht. Es war eine andere Frau, mit der er keine Gemeinschaft hatte. Ach, Saskia! Sie war für ihn der Traum des Lebens gewesen, ein sprühendes Feuer von Seist und Blut, zart und lieblich, heiter und geduldig. Vom ersten Tage ihrer Liebe an hatte er sie vergöttert, sie zu seiner Muse gemacht, sie immer wieder geliebkost; er hatte zu ihren Füßen demütig im Staube gelegen, denn sie hatte ihn reich und groß gemacht. Wie fröhlich war ihr Necken gewesen, wie übermütig ihre Launen. Die große Dame und das versiebte Naturkind in einer Verschmelzung. Und siel ihn die Lust an nach den Seistern des Weines, immer war sie es, die sich ihm gesellte. Nahm ihn Trauer gefangen, der

nie ganz zu überwindende Weltschmerz in die zitternden Arme, sie, seine Saskia, strich ihm zärtlich mit guten Worten die Falten von der Stirn, die sich bei ihm so tief zwischen den Augenbrauen einnisteten. Und wollte er allein sein mit seinem Selbst, mit seinen brausenden Sedanken, sie hielt Wache vor seiner Tür, und niemand konnte zu ihm eindringen. Ach, Saskia, du warst das heiße sprühende Leben, das er liebte, aber die bleiche leblose Sestalt dort auf dem Lager war ohne Slanz des Seistes, ohne Licht der Liebe, ohne Sonne der Seligkeit. Sie war der tote bleiche Mond in trüben nebligen Nächten. Jedes Sonnenstäubchen, das im Weltall tanzte, stellte sie in den Schatten.

Und doch, er begriff diese Abncigung nicht: jene Frau war doch derselbe Leib, bessen Blut er geliebt, der an seinem Berzen gelegen, dessen Herzschlag er in unruhigen Nächten gelauscht, wenn die Ziegeln im Sturm auf die Straße sielen und zerschlugen. Es war der Leib, der ihm Kinder geschenkt, es war das Fleisch, das blonde, rosig angehauchte Fleisch, das er immer wieder gemalt, in blühende Farben gehüllt und mit dem Schmuck seiner Phantasie behängt und verbrämt hatte. Jedes Fältchen, jedes Grübchen kannte er, jede Ader und Linie der Jände war ihm im Gedächtnis. Und erst ihr rötlichgoldiges Haar mit den neckschen Löckchen!

Und doch, dieser Leib war nicht mehr Saskia. Es war tote Natur, kalt wie Stein, entseelt, ohne Säste und lebendige Kräfte. In diesem Leibe herrschte der Tod, nicht mehr der schöpferische Sott des allmächtigen Lebens. Dieser Leib war der Tod selbst.

Warum stand er hier wie angeklammert? Was verband ihn noch mit dieser toten Frau? Ronnte er sie kraft seiner Liebe vom Tode erwecken wie Christus den Lazarus? Es war das grenzenlose Gefühl der Ehrfurcht, das ihn gebannt hielt. Diese Tote hatte ihn im Leben mit der Macht ihres Neichtums, mit der Kraft ihrer Liebe zum Abgott von Amsterdam erhöht, hatte ihn auf den Thron des Lebens und Ruhmes erhoben. Der Erwerd all der Kunstschäte, die ihn läuterten und verinnerlichten, die ihn die Harmonie mit dem Weltall lehrten, von denen er sich angeseuert fühlte im Kampf gegen die Launen der Welt, war nicht ohne ihre Zustimmung möglich gewesen. Ja, es war die zarte Scheu der Ehrfurcht, die ihn diesen erkalteten Leid noch ehren ließ mit der Demut seines zerschlagenen Herzens.

Er war arm geworden; die Heimsuchung des unerdittlichen Schicksals hatte begonnen, er war aus dem Eden seines Daseins gestoßen; Mühsal und jeglich Ungemach würden sich an seine Fersen heften, sie würden seinen männlichen Mut Stück um Stück zerbrechen. Die Freude war gegangen, und die Bettlerin Notdurft würde eines Tages die Herrin seines Lebens werden.

Da stürzte er schluchzend auf die Knie und schlug sich an die Brust und wehklagte, daß es im ganzen Hause zu hören war, und die Freunde und das Gesinde in Tränen ausbrachen.

Als er sich wieder erhob, war es ihm, als wäre das Gemach von einem unsagbar zarten Schimmer erhellt, und eine Stimme hub an zu sprechen:

— Das Glück hat sich aufgemacht; die Mauern des Hauses sind kalt geworden und die Gemächer dunkel und trostlos. Die Einsamkeit hat die Schwelle betreten, und die Erinnerungen werden ihren scharfen Zahn in dein Fleisch bohren. Die Dämonen in deiner Brust sind erwacht und werden dich quälen und mit glühenden Bangen dir die Augen der Seele zu blenden versuchen. —

Eines der Fenster flog auf. Das Klirren der Scheiben ließ die Stimme verstummen. Ein milchiger Mond schien die Nacht zu erhellen. Ein überirdisches Lächeln lag auf den Zügen der Toten.

Und die Stimme hub wieder an zu reden:

— Ich bin das Licht deiner Seele. Behüte und bewahre mich in dem Sturm der Welt! —

Der Schimmer war vergangen, und die Tote hatte zu lächeln aufgehört. (Fortsetung folgt)

## Zwei Sonette

Von Rurt Geucke

### Die Schöpfung

Im Anfang war der Geist und stieß die Finsternis. Da ward aus Nacht, drin Zeit und Naum verloren, Aus Weltendämmerung das Licht geboren Und fraß die Nacht mit seinem Sterngebis.

Ein Schleierstrom vom Eisgesichte riß Der Ewigkeit, die in dem Nichts erfroren. Bas in dem Urschofidunkel glanzerkoren — Jeht war's der Stunde, jeht des Lichts gewiß!

Weltfeuer ballte fich zu Mond und Sonnen. Es schieden sich die Besten und die Bronnen. Es wechselten die Simer Tag und Nacht.

Ein Stern fant ab voll Schmerzen und voll Wonnen — Und fieh, der Wunder höchstes ward vollbracht: Aus Gott und Erde ward der Mensch gemacht!

#### Tod und Leben

Am Seil der Zeit, im Brunnen der Spiralen Seit ewig zwischen Grund und Brunnenmund, Herauf, hernieder um das Weltenrund Zwei Eimer wechseln und zwei goldne Schalen.

Und was die Näderwerke droben mahlen Der Zeitenmühle, daß es werde kund: Es wärmt, es glänzt, es sinkt hinab zu Grund Zu jenen Spiegeln, die kristallen strahlen

Aus Rätseltiefen blaues Sonnenlicht. So tausendmal — das schöpfen keine Zahlen! — Geheimnisschwer, zu abertausend Malen,

Gezogen von der Eimer Flutgewicht — Sier Tod, hier Leben, rollend Schicht um Schicht — Berauf, hernieder gehn zwei goldne Schalen ...

## Zwei Oberlinbriefe

es Elsässer Pfarrers Oberlin so starte als väterlich gütige Persönlichkeit ist uns allen wohl bekannt. Lienhards Noman hat uns sein anziehendes Bild neu vor die Seele gestellt. Um so sicherer können die beiden Briefe, die dis jeht unter Familienpapieren verborgen lagen, des Unteils eines größeren Leserkreises sein. Sie sind gerichtet an

Monsieur Hermann Docteur et Professeur en Médecine Strasbourg.

Wer dieser Mann war, der das Steintal vom Pfarrer bis zum Hirtenknaben (und auch andere Leute, gelehrte wie ungelehrte im Elsaß und weit drüber hinaus) in den Dienst seiner Sammler- und Gelehrtentätigkeit stellte, das wollen wir nachher hören.

Sut ist es vielleicht, vorauszuschicken, daß damals eine fast leidenschaftliche Begeisterung für die neuerwachenden Naturwissenschaften durch alle Kreise ging. Die Beschäftigung damit hatte, bezeichnend für die kulturelle und politische Atmosphäre der Beit, fast die Stelle eingenommen, die früher der Kunst zukam. Mit den Naturwissenschaften befaßte sich auch der Laie in seinen Mußestunden.

Und nun die beiden Briefe.

#### Liebster Herr Professor!

Nun ist der Feldzug bald vorben, und nichts noch hab ich erobert, das Ihrer werth wäre; so sehr ich mich auch darnach gesehnet. Ich selbst bin oft drauf ausgegangen, und habe nichts, nichts gefangen; worüber ich mich aber doch nicht sonderlich wundere, da ich mich vors erste der Sonne kaum zeigen darf, zweitens um des Zahnwehes willen mich nicht leicht bücken, und nicht leicht eine schnelle Bewegung machen darf; sondern meistens meinen Kopf wie einen übervollen Jasen schon stät und sanste tragen muß. So ist mir meine Lieblings-Beschäftigung so gut als untersagt.

Mit den Steinthälern mag ichs nur nicht mehr versuchen. Ich habe nun zwei Kahr im Frühling diejenigen Hirten Knaben, die mir unter allen die fähigsten hiezu schienen, zu mir gerufen, ihnen Messer, Scheeren etc. gezeiget und versprochen. Laden (Schachteln), Nadeln und Büchslein aber sogleich gegeben, und sie unterrichtet, was und wie ichs wünschte. Einigen, wo ichs gut zu senn glaubte, gab ich gleich ein Messer oder Scheer. Die einen oder andern brachten mir, nachdem sie meine Geduld ziemlich geübet hatten, endlich Schachteln voll der allergewöhnlichsten Insecten, Papillon und Rokkäfer, lauter zu Ihrem Zweck untaugliche Waare — und dies 1, 2, 3 mal — und blieben so dann nach und nach alle, alle aus. Da dieses zum Theil daher kommt, weil sie so gar nichts kennen, und ganz keinen Geschmack daran haben; so hab ich den Schuhlmeistern, jedem eine Insecten Tafel gegeben, worein ich die Eintheilung der Inseckten in die 7 Ordnungen gestecket. Ins Künftige denke ich ihnen noch mehr zu geben, damit vors erste die Schuhlmeister und hernach durch sie, die Kinder Kenntnis und Geschmack daran bekommen — haben wir das (aber wie viel Geduld zu allem gehört, erfahr ich immer besser) so werden wir sie sodann zu unserm Awed besser gebrauchen können; wiewohl gewiß nie so gut als gewickelte (gewandte).

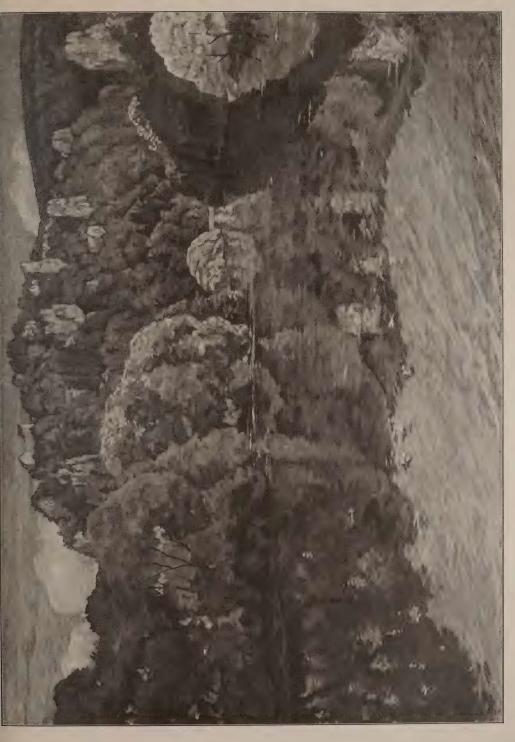

Spätsommernachmittag (Donaulandschaft)

THE TIGHTHY

8mei Oberlinbriefe 17

von Kind auf lebhaft und wißbegierig gezogene Straßburger, denen noch dazu das Land und alles was es liefert, was neues ist.

Aun lieber Freund! wissen Sie was? Da Sie dergleichen Sachen auch nicht nachlausen können, so schieden Sie ins Künftige jährlich einen jungen Studenten hieher, der für Sie auf die Jagd gehet 8, 14 Tag und zwar, wann Sie es gut finden, in verschiedenen Jahreszeiten. Rost und Logis stehen demselben mit wahrem Vergnügen zu Diensten, so wie auch der Vorrath an Messen, Scheeren und sofort, der von dem überschiedten noch übrig ist. Der junge Student hätte ohne Zweisel an einer solchen Kommission Freude; wir — gewiß; Sie — kämen zu Ihrem Zweck — und vielleicht brächte ein solcher die jungen Steinthäler selbst auf die Spur, und jagte ihnen durch sein Erempel einen Sporn in den Leid. Machen Sie es so, mein lieber Herr Prosessor; — und wenn Sie glauben daß es noch ein wenig Zeit ist, machen Sie es dies Jahr noch so — und bleiben Sie, sammt Ihrem lieben Weidgen gewogen

betrübten, trostlosen, leider ohne seine Schuld unnütz gewordenen, Insecten-Jäger-Freund und Diener Hans Fritz Oberlin.

Waldersbach, Montag den 13 Oct. 1777.

Wald., den 24 März 78.

Mein liebster Herr Professor!

Nun recht, daß Sie nicht bös auf mich sind! Auch hätte ichs nicht verdienet, denn ich bin Ihnen herzlich gut.

O wegen Ihrer Jungfer Schwester<sup>2</sup> sepen Sie doch ruhig! Man schnurrt ja hier an Leib und Seele ein, wenn man nicht bisweilen Menschen von seiner Art sieht. Ihrer Jungser Schwester Besuch ist uns immer in mehrerem Betracht nühlich, so daß wir Ihnen immer heraus schuldig sind. Und welche Freude, diesenigen wieder so ganz bei sich zu haben, die man vorher zu bearbeiten berusen war! O unsrem Wunsche nach wäre vieles, das nicht ist — ja unsrem Wunsche nach besähen wir jede unsrer Jungsern wieder jährlich einige Wochen. Wären wir reich, so ließen wir eine um die andere in der Rutsch abholen.

Meinen Schülern hab ich Lanius (Würger), Muscardinus (Haselmaus) etc. etc. anempsohlen, und Messer, Scheeren etc. versprochen. — Es ist alles (unleserliches Wort). Doch vielleicht kommts wieder.

Linderns Hortus Alsatious<sup>3</sup> habe ich schon lange nicht mehr — ich habe Ihnen benselben nebst dem andern Buch, so daben war, längstens wieder zurück gegeben, und wo ich nicht irre, einen Verweis von Ihnen gekriegt, daß ich ihn nicht länger behalten.

Vergeben Sie, daß ichs Ihnen nicht schon lange berichtet, ich hatte vergessen diesen Artikel in Ihrem Briefe gelesen zu haben, und gleich konnte ich nicht schreiben. Seschäfte, Niedergeschlagenheit, Mattigkeit, Faulheit und andere heiten.

Ich war, wie es ganz Straßburg weiß, einige Tage über Rhein, — auch zu Breysach. Die ganze Strecke der kleinen Leinenberge vom alten Schloß Limburg an (gegen Markolsheim über) bis gegen Köndringen kam mir als Überbleibsel von Der Türmer XXVIII, 1

18 Swei Oberlinbriefe

Volcans vor. Schreibe ich Ihnen was altes, oder gar was dummes, das weiß ich nicht, ich wollte doch Ihnen meine richtigen ober unrichtigen Gedanken eröffnen. Bu Röndringen fagte mir Herr Sander4, ein Burger habe schöne Baufteine gefunden, zusammengeführt um zu bauen - da aber die Sonne drauf geschienen, seyen sie in Stucke zerfallen. Ich dachte, die Steine müßten im Feuer gewesen seyn, und zu schnell kalt geworden, vielleicht wäre es Lava, konnte aber keine zu sehen bekommen. Zu Basenweiler (Wasenweiler) fand ich einen Mann vierectigte Steine abladen, ich wünschte ihm dazu Glück, er sagte sie zerfallen wenn die Sonne brauf scheint. Bald fand ich den ganzen Steinbruch, viele Manns hoch, schwarz oder schwärzlich mit Spatadern durchflossen von oben herunter, ich nahm einige Stücklein mit — und schabte ich aus einem Nitz ein wenig Spat-Erde heraus, so viel ich ben der ziemlich strengen Kälte kriegen konnte. Zu Brepsach fand ich dann ganz ähnliche Steine, woraus der Berg besteht. Ben Fort-Mortier fand ich am Wege wieder abnliche, weiter aber nicht. Da ich zurud kam, zeigte ich sie (und gab echantillons) meinen Schuhlmeistern, denen ich eine kleine Steinsammlung zur bessern Einsicht des neuen Orbis Pictus 3 zu verschaffen suche - ließ bald darauf 2 davon übern Rhein gehen, um die dortigen Schuhlen zu sehen, sie fanden schon zu Saspach beim Schlosse Limburg, wo man mit der Fährt von Markolsheim anländet, solche Steine, und sagten es wäre daselbst alles voll. Sie brachten kaum soviel mit, daß ich und ihre 2 andern Umtsbrüder ein Stückhen davon nehmen konnten. Ift Ihnen das alles bekannt genug, oder wünschten Sie einige solcher Steine zu sehen und zu haben, so befehlen Sie, so bringe ich mit, wann ich in 14 Tagen nach Strafburg gehe, den 5 Aprill.

Laden (?) habe ich nie keinen gesehen, kenne auch den Basalt und den Schörl (Turmalin) nicht, und verschiednes sonst, das im neuen Orbis Pictus vorkommt.

Herr Nirchen Nath Sander und Hofrath Schlosser (Goethes Schwager), denen ich die 3 Bögen davon zugeschickt, sind darüber ganz ausnehmend vergnügt, und lassen durch mich die lieben Freunde bitten, doch ja sich ihre Mühe damit nicht verdrießen zu lassen. Nein, mein liebster Herr Prosessor in Ihrem Leben haben Sie keine Zeit besser angewandt. Ich kann es immer mehr und besser einsehen, insonderheit wenn es der Schuhlmeister in meiner Segenwart den Kindern auf Patois erklärt. Die armen Steinthäler! man behandelt sie französisch, und ihre Sprache ist dem Französischen so weit oft als dem Griechischen entsernt. Ich lerne dadurch Patois.

envénimé = èvoeulmè. la cage = dchesatte. le hoquet = lo sonkiotto. l'automne = lo voyin. fermenter = perrè. la salive = da chkeu. un pan de l'habit = dèchatte unb fofort.

Kein Wunder, daß es in unseren Schuhlen so fürchterlich schwehr hält. Ich hoffe aber der liebe Orbis, das Hauptdenkmal Ihrer Liebe zum armen, armen, armen elenden Steinthal soll eine Reformation zu Wege bringen.

Leben Sie doch wohl, und behalten Sie nebst Ihrem verehrungswürdigen Weibgen lieb

Ihren

Oberlin.

8wei Oberlindriefe

Wer war nun der Verfasser dieses "Orbis Pictus", das die Kinder des Steintals sowohl im Lesen des Französischen üben, als auch über die sie umgebenden Dinge der Natur unterrichten sollte?

Johann Hermann, geboren zu Barr im Elsaß am 31. Dezember 1738, also wenig älter als Oberlin, und wie dieser ein Pfarrerssohn, besuchte mit 7 Jahren das Gymnasium, mit 15 Jahren die Universität in Straßburg, wo er Literatur, Philosophie, Physit und Mathematit, schließlich Medizin studierte. Neigung und Sesundheitsrücssichten veranlaßten ihn jedoch, anstatt einer ärztlichen Praxis nach beendeten Studien Vorlesungen über Naturwissenschaften zu beginnen. Diese Wissenschaft war bis dahin in Straßburg noch nicht öffentlich gelehrt worden. Junge Leute aller Fakultäten, ja auch Damen, besuchten diese Vorlesungen. Seine vollendete Kenntnis des Deutschen, Französischen und Lateinischen befähigte ihn, dieselben je nach Belieben in einer dieser Sprachen zu halten.

Von der republikanischen Regierung zum Professor an der neuen "Ecole Centrale du Bas-Rhin" ernannt, sett der fleißige Gelehrte, oft unter den schwierigsten Verhältnissen, neben seinen Vorlesungen seine Sammlertätigkeit für das von ihm begründete naturwissenschaftliche Museum fort, unterhält einen regen Vrieswechsel "mit allen Gelehrten Europas und der neuen Welt", leitet wissenschaftliche Extursionen und arbeitet unermüblich an vielen kleineren und einem großen Werk: "Tabula affinitatum animalium uberiore commentatione illustrata", Strasb. 1783. "Erschöpft durch übermäßige Arbeit", wie es in seiner Viographie von Lauth heißt, starb er am 4. Oktober 1800 in Straßburg.

Oberlin und Bermann, diese beiden in Beruf, Lebensführung und Perfönlichkeit so verschiedenen Männer haben mehr als ein Gemeinsames in Charafter und Wesen. Zwar der eine sitt in Sammlungen und Büchern vergraben in seiner Strafburger Gelehrtenstube, allerdings von Zeit zu Zeit mit Schülern und Freunden Streifzüge durchs Elfaß machend, von denen er mit wissenschaftlicher Beute beladen zu den zarten, vielleicht etwas verzärtelten Damen seines Hauses zurückehrt in ein behagliches Beim, in die schöne elegante Stadt, mahrend der andere im armen, rauben Steintal Wege und Brüden baut, Schulen verbeffert, Sparkaffen gründet, und das entsagungsvolle Leben des Bergpfarrers lebt, und als die Revolution kommt, sich naturgemäß für diese begeistert, - wogegen der Gelehrte, dessen Sammlungen sie au zerstreuen, dessen mit vielen persönlichen Opfern angelegten botanischen Garten sie in einen Autgarten umzuwandeln droht, ihr wenig Neigung entgegenzubringen vermag. Doch können alle Umwälzungen und daraus entstehenden Unbequemlichkeiten und Gefahren weder den einen von seiner tiefen und tätigen Liebe zur Menschheit abbringen, noch den andern von seiner beißen Begeisterung für die Wissenschaft - beide nicht von der Gewißheit, daß sie ihrem Vaterlande am besten baburch dienen, daß sie ihre Arbeit gewissenhaft fortführen. Während der Professor Briefe empfängt und beantwortet, die, gleichviel ob von Metternich, J. H. Merck, Cuvier oder andern, mit Politik kaum etwas zu tun haben und sich nur um wissenschaftliche Fragen drehen (die Ereignisse der Beit werden in den Familienbriefen eingehend behandelt), finden bei dem Pfarrer der Revolutionsmann wie der flüchtende Abelige, der Priester wie der Aude eine gastliche Stätte und ein warmes Herz. Unerschüttert

stehen diese beiden echten Elfässer und echten Deutschen im Sturm der Zeit, ein Trost und Beispiel für viele. E. Reinsch

- <sup>1</sup> Bezeichnend hiefür ist eine Stelle aus einem Briefe Clemens Metternichs (batiert: Rastatt, 19. Sept. 1798), der Hermann eine Schilbkröte, einen Pelikanbalg und Mineralien verspricht, und am Schlusse sagt, er danke ihm für Belehrung in einer Wissenschaft, die zu allen Beiten und besonders "in dem Jahrhundert in dem wir leben" den Reiz des Lebens ausmacht, indem sie uns auf die Betrachtung der Natur konzentriert "en nous éloignant de tout ce qui n'est pas aussi stable qu'elle".
- <sup>2</sup> Oberlin hatte diese, die Tochter des Diakonus Joh. Hermann an der neuen Kirche zu Straßburg, wie andere junge Mädchen, eine Zeit lang zur Erziehung in seinem Hause gehabt.
- <sup>3</sup> Lindern, François Balthasar de: "Hortus Alsaticus, plantae in Alsatia nobili etc." Argent. 1747.
- 4 Verfasser einer Naturgeschichte und mehrerer Andachtsbücher (f. Oberlins Lebensgeschichte, Dr. Hilvert, Stöber u. a.).
- <sup>5</sup> Semeint ist damit Hermanns Buch: "Coup d'Œil sur le Tableau de la Nature", Straßburg 1779. "Anonymus libellus in usum puerorum vallis rupeae" (s. Vitam Johannis Hermann, scripsit Thomas Lauth, Argent. 1801). Dieses Naturgeschichtsbüchlein mit einem Anhang über Gesundheitslehre sollte dazu dienen "die Kinder des Steintals im Lesen zu üben" und ihnen die ersten naturwissenschaftlichen Begriffe geben.
- 6 Die eigenartige Mundart trug wohl an der Abgeschnittenheit des Steintals sowohl von der beutschen als auch der französischen Kultur viel Schuld.
  - <sup>7</sup> Igl. Sitmann, Alsaciens célébres; Lauth, Vitam Joh. Hermann, Argent. 1801.

### Nachtboot auf dem Rhein

### Von Leo Sternberg

Auf Strom und Bergen rabenschwarze Nacht...
Horch, unterivdisches Stampsen!..Dumpser Nadschlag,
Der näherkommt!..Jeht, bort aus Felsentoren —
Was glüht heran mit roten, grünen Augen?
Es kreuzt von Landesteg zu Landesteg
Mit Doppelgalerien goldner Fenster;
Der Tiefe Lampenkette drunter her...
An gegenüberliegenden Stationen,
Wo trüb die späte Wachtlaterne brennt,
Der Passagiere Schatten aus und ein...
Dann schaufelt rasch die schwimmende Sonneninsel
Von hinnen, wie sie kam ... Rein winkend Tuch ...
Aur ein Vermummter, mit ans Land gestiegen,
Das ausgestorbne, das die Wogen schlagen,
Verfolgt das Licht in ferne Finsternis ...

Heft 1

### Ardannas Lied

aus Georg Vollerthuns Musiktragödie "Island-Saga"

Mit Erlaubnis des Künstlers und des Verlegers dem Klavierauszug entnommen (Berlin, A. Fürstner)

In ruhigem Sluß, nicht schleppend -52
Ardanna, als spräche sie mit sich selbst:













## Spätsommergespenst

### Novelle von Curt Hotzel

s war ein melancholischer Spätsommer, den ich am Bodensee in dem uralten Meersburg zubrachte.

Es hatte viel geregnet. Tag für Tag wälzten sich die grauweißen, nassen Wolken am Himmel hin, und manche Bäume ließen schon dem Westwind gelbe Blätter in Menge. Besonders die Abende waren von einer eigenen Traurigkeit, die mit langen Aebelschleiern das Gemäuer des tausendjährigen Schlosses umzog. Hin und wieder blitzte eine sonnige Stunde durch das eintönige Grau, und dann war der See frisch und strahlend, und das helle Grün der User leuchtete fröhlich in erwachter Sommersseligkeit.

Um Abend eines solch seltenen Tages, an dem man sich, über die spät reisende Pracht der Weinberge hinwegträumend, des sonnigen Vildes freuen konnte — tras ich an der Torbrücke der Vurg, da wo die prächtige Varocktreppe des neuen Schlosses aufsteigt, im Vämmer auf eine Frauengestalt, der ich in diesen Wochen schon mehrfach begegnet war. Wo ich sie zum ersten Male gesehen hatte, konnte ich mich nicht mehr genau erinnern. Sie war in meiner Nähe aufgetaucht wie ein Schatten. Möglich, daß ich sie unten am Landungsplat zuerst erblickte, nach der Ankunst eines Vampsers im regennassen Winde — jedenfalls hatte sich mir diese etwas altmodische Figur eingeprägt, ohne daß aber mein Interesse irgendwann bei ihr verweilt hätte.

Ich kam aus der dunkelnden Gasse und sah sie im Halblicht des Durchblicks zwischen den Schlössern auf der Brücke stehen. Sie blickte hinaus, über die Dächer der Unterskadt hinweg auf den See. Das Mondlicht silberte auf dem weiten Wasser, und drüben glitzerten die Lichter von Konstanz. Ich blieb in diesen ungewöhnlich schönen Anblick versunken etwas entfernt von ihr stehen.

Da geschah etwas Seltsames. Sie wandte sich langsam um, wie magnetisch gezogen, ihre Augen starrten mich weitgeöffnet an — und dann lief sie schwebend auf mich zu und begann die Arme auszubreiten! Plöhlich aber blieb sie erstarrt stehen — suhr sich mit der Hand über die Augen und stammelte: "Verzeihung!... Eine Verwechslung!"

Weshalb bin ich ihr damals nicht ausgewichen, wie es ein gewisses Taktgefühl doch erfordert hätte? Ich habe das später oft bereut. Nun — ich blieb stehen, wohl auch durch das fast erschreckende Gebaren der fremden Frau gebannt, und sie raffte sich auf und stellte eine Frage. Ich hatte den Eindruck, als wollte sie den Bann brechen und Gespenster verscheuchen.

"Ach, können Sie mir Auskunft geben," sagte sie mit leiser und seiner Stimme, ein wenig ängstlich, "ob das Schloß noch immer gezeigt wird?" Ich muß gestehen, daß ich von dieser Frage beinahe unheimlich berührt war . . . "Noch immer . . . . . . das klang aus einer Dämmertiese. Wenn ich jeht daran denke, so höre ich immer noch das dumpse Rauschen des Mühlbachs, der unterhalb der Brücke über ein seltsam hohes Rad läuft . . .

Aber ich antwortete damals höflich und sachlich: "Jawohl, gewiß wird das Schloß gezeigt. Bei Tage —"

"Natürlich — bei Tage!" fiel sie mir mit einem gezwungenen Lachen ins Wort. Und ich wollte doch nur erläuternd sagen: Bei Tage finden Sie dort am Tor eine Anzeige der Besuchtszeit...

Da die Fremde noch verweilte, ich aber auch nicht gehen mochte aus Höflickkeit oder, Gott weiß, welchem Grunde, so fühlte ich mich verpflichtet, noch einige Worte zu sprechen. "Ja — es ist wohl wert, besucht zu werden, das alte Schloß ... Die Erinnerungen überwältigen einen dabei ..."

Da bemerkte ich, wie sie mich wieder mit einem erschrodenen Ausdruck anstarrte. Ihre grauen, alten Augen waren weit aufgerissen. Dann, als ich weitersprach, schienen sie wieder in sich selbst zurückzukehren. "Dort ist zum Beispiel eine Inschrift, dem unglücklichen Konradin zum Sedächtnis, der von hier nach Neapel aufs Blutgerüst ging ..."

Sie hüllte sich sester in ihren Schal und sah recht altjüngferlich aus. Als ich nun etwas betreten schien, nickte sie mir schnell einen Gruß zu und verschwand in der Dunkelheit.

Sie Fische im See sprangen, und die Erbe wurde nicht trocen. Es roch überall modrig. Auch das Seewasser hatte einen üblen Seruch nach Fischen. Ich machte also meine Spaziergänge auf die freieren Jöhen hinauf, wo die Zinnen des Schlosses und selbst der hohe Kirchturm bald hinter prächtigen Buchenwipfeln verschwinden. Dort saß ich dann lange auf den Bänken und sah auf die weite Wasserstäche hinaus und in das wechselnde Spiel der Wolken, die manchmal die Schweizer und Tiroler Verzspiehen in zarten Umrissen freigaben. Es geschah wohl auch, daß ein Sonnenstrahl irgendwo drüben einen Fleck Ufers grüngolden erglühen ließ.

So kam ich zwei Tage nach der abendlichen Begegnung auf der Schloßbrücke von einem solchen Sang am Spätnachmittag den Weg oberhalb der Weinberge zurück und wollte noch einmal auf jenen Aussichtspunkt hinaustreten, der mit einem Spalier von Lebensbäumen gegen die Straße abgegrenzt ist, hoch oben am Felsen. Dieses immergrüne Satter mit einem Denkstein inmitten, ehrwürdig und feierlich, hatte mich immer an einen Friedhof gemahnt. Es schien, als ob hier Tage versunkener Sommerfreude eines stilleren Jahrhunderts eingesargt wären.

Dort nun fand ich auf einer schmalen Bank die altjüngferliche Fremde. Ich bin wohl ein wenig betroffen stehen geblieben, denn ich entsinne mich des ängstlichen Blickes, mit dem sie mich empfing Aber ich grüßte, und sie dankte mit einem Lächeln um die schmalen Lippen, das so viel wehmütiges Verzeihen ausdrückte, wie ich es nie wieder in einem Menschenantlit gefunden habe.

"Das sind trübe Tage in diesem Spätsommer", sagte ich, nur um etwas zu sagen. Aber sie schüttelte den schmalen Kopf und sprach leise vor sich hin: "Es schadet nichts, wenn man nur die hellen Tage gekannt hat."

Das schien mir eine ziemlich nichtssagende Bemerkung zu sein, und meine Anteilnahme an dem Schicksal der merkwürdigen Frau erlosch mit dieser ernüchternden Begegnung fast völlig.

Am Abend trat der Rat Spikel aus dem Schwäbischen an mich heran: "Hatten Sie nicht nach den Wetteraussichten gefragt?" Da ich damals noch nicht wußte, daß

der alte Rauz alle Gespräche und Mitteilungen mit solchen improvisierten Anfragen zu eröffnen pflegte, war ich ein wenig verlegen. "Ja, also dann kommen Sie mit hinaus", fuhr er entschlossen fort. Draußen am Hafenplatz erklärte er mir die Wetterlage und folgerte umständlich, daß es vor dem Herbst noch heißes Wetter geben müßte. Das wäre auch dem Wein sehr zu wünschen . . .

Mitten im Fluß seiner Rede unterbricht er sich aber, nimmt mich beim Rocknopf und zieht mich zu sich heran: "Da schauen Sie nur, wie die blonde Dame Sie fixiert . . . Schon eine ganze Weile steht sie da und läßt Sie nicht aus den Augen."

Es war die Fremde, die ich am Nachmittag auf der Bank oben wiedergefunden hatte. "Rennen Sie die Dame?" frage ich den allerweltsklugen Nat, und er antwortet mit einem listigen Blick hinüber: "Ja — nein! Oder doch: Hinrichsen heißt sie — ja, Hinrichsen. Sie hat einen Tag hier unten gewohnt. Jest soll sie in der Oberstadt gemietet haben . . . Hinrichsen . . . . " wiederholte er noch einmal und strich sich scheindar gedankenvoll den Bart. Dann seste er lächelnd hinzu: "Das ist aber nichts für Sie . . . U bah . . . alte Jungser . . . Nur schönes blondes Haar . . . Aber ich denke, wir trinken noch."

Nun— ich kam nach einer längeren Sitzung beim Meersburger Roten um Mitternacht auf meinem Rämmerlein oben im Dachgeschoß eines der alten Häuser an. Der Mond schien gerade durchs zerrissene Sewölk und bleichte die Gasse unten mit seinem Licht. Da sah ich von ungefähr einen Schatten an den Häusern hinhuschen. War es nun der Wein in meinem Ropfe oder eine peinliche Erinnerung— ich empfand etwas wie einen leichten Schreck: Das war doch das Fräulein Hinrichsen, die da die Gasse entlang schwebte... Und trug sie nicht Blumen in den Händen? Ein ganzes Bund oder gar einen Kranz? Sie war aber im Augenblick verschwunden. Ich ging zu Bett und wurde im Traum von einer spukbaften weißen Frau verfolgt.

Auch die folgenden Nächte waren mondhell, und ich entschloß mich eines Abends zu einer Wanderung oberhalb des Städtchens die Straße hinaus. Im grünlichen Licht lagen die Türme und Siebel hinter mir. Ich setze mich auf einen Meilenstein und träumte. Es ist nicht sehr verwunderlich, daß ich mich der weißen Mondfrau erinnerte, die in meinem Traum gespukt hatte. Ich wollte die Erinnerung abschütteln, denn sie wurde mir lästig; aber es gelang mir nicht. Meine erregte Phantasie suchte Sestalten in dem Schattengewirr unten. Ein leichter Wind bewegte die Wipfel und Zweige. Tolle Schattensiguren tanzten im Mondslast. Ich stand auf und suchte den Weg heinwärts. Das schwarze Loch eines der alten Stadttore nahm mich auf. Ich wußte, dort hinten führte der Weg zum Friedhof, und lächelte über mich selbst und meine gelinde Furcht vor Spuk und Traum. Aber es wollte mir nicht aus dem Sinn: Dort hinten liegt die Oroste begraben, die romantische Magierin, die in dem alten Schosse die Verlöschte... Jaben Sehnsüchte magisch begabter Menschen nicht erweckende Krast?

Auf einmal war es mir, als ob Fräulein Hinrichsens blasser Schatten hinter mir herhuschte und seitwärts in einer Gasse verschwand. Ich beschleunigte meine Schritte, um in mein Haus zu gelangen. Mit klopfendem Berzen legte ich mich nieder — noch immer meine Spukfurcht belächelnd. Endlich schlief ich ein.

Am nächsten Morgen machte ich einen erfrischenden Sang in die Felder hoch über dem See. Ich freute mich des reifenden Obstes, der fetten Wiesen, der üppigen Särten voller Gemüse. Dies saftige, kräftige Leben tat mir wohl. Kinder sasen am Raine, braun und übermütig, und lachten mich an, indes die Alten eifrig auf den Feldern schafften.

Da war auch ein farbenstrohender Blumengarten. Ich sah die mannshohen Stockrosen leuchten und daneben Gladiolen und andre späte Blumen. Süßer Duft schwebte herüber. Als ich weiter ging, sah ich Fräulein Hinrichsen hinter der Mauer der Stockrosen stehen — sie ließ sich gerade von dem Gärtner einen Strauß binden. Bei einer Wendung erblickte sie mich. Ich grüßte, wieder verlegen, und sie redete mich auch etwas verwirrt an: "Sind das nicht herrliche Blumen? So üppig sindet man sie bei uns doch nicht im Freien, auf dem Felde ..."

"Ja, das ist freilich ein anderes Klima. Ich vermute, Sie kommen aus Nordbeutschland?"

"Ja — aus Hamburg ..."

Während sie nun dem Gärtner Geld gab, sprach sie weiter — wie um mich von ihrem Einkauf abzulenken:

"Und darf ich fragen, wo Ihre Beimat ist?"

Ich gab ihr Auskunft und mußte währenddessen an die Blumen in ihrer Hand denken, als sie in jener Nacht durch meine Gasse im Städtchen schlich. Sie behielt mich fest im Auge, und es schien mir, als sähe sie durch mich hindurch...

Auf einmal fragte sie unvermittelt: "Sagen Sie — glauben Sie an die Wieder-kehr des Gleichen?"

"Sie meinen," forschte ich aufmerksam vortastend, "die Wiederkehr desselben Menschen in anderer Gestalt?"

Darauf sah sie ins Weite und lachte gezwungen: "Ach — das sind ja nur solche Gedankenspielereien ..."

Damit verabschiedete sie sich und eilte der Stadt zu.

Der alte Gärtner schüttelte den Kopf und meinte in seiner derben Mundart: "Ein absonderliches Fräulein! Kauft jeden Tag da so einen Bund Blumen... Hat sie jemanden auf unserm Gottesacker liegen — einen Liebsten vielleicht, He?" Mit mederndem Lachen machte sich der Alte wieder an seine Arbeit.

Mir aber erschien der ganze Garten jetzt als ein großer trauriger Friedhof...

Ohne Zweifel: sie hatte in mir den Doppelgänger eines Verlorenen erblick...

Von dieser Stunde an mochte ich mich selbst nicht mehr gern im Spiegel sehen. Auch das Alleinwandern war mir verleidet. Wenn ich durch den dumpfen Wald ging, so blieb ich plötzlich stehen und bekam beinahe Furcht vor den bleichen Pilzen. Ich sprang dann über die morastigen Stellen weiter durchs Dickicht über knackende Fichtenreiser hinaus auf die Wiesenböschung gegen den See hinunter. Dort ließ ich mich aufatmend ins Gras fallen und war froh, wenn sich der Himmel ein wenig auftlärte.

Ich war jest öfters der Kneipenkumpan des Nates Spizel. Der sagte wohl einmal: "Wenn Sie mich danach fragen — was das Fräulein Hinrichsen betrifft... Nun, seien Sie nur still: ich hab' Sie mit ihr gesehen! — Ja, dann kann ich Ihnen nur

antworten: ihr Geschau will mir gar nicht gefallen... Nein, gar nicht! — Als ob sie Gespenster am hellichten Tage sähe... Ein zu merkwürdiges Geschau!"

Das waren seine Worte; und wenn ich auch nicht viel darauf gab, so trafen sie mich doch ins Berz. Es ist ja seltsam, von welchen Gespenstern wir aufgeklärten Menschen uns erschrecken lassen. Aber was hilft es, sich einen Narren zu schelten, wenn man fremde Gewalten um sich spürt?

So ging es mir jetzt oft. Ich wich dem Fräulein Hinrichsen geflissentlich aus. Ich wollte ihr nicht die Ruhe dieser letzten Sommertage opfern, zumal sich das Wetter besserte. Der Ostwind hielt an und Land und See glühten auf wie Edelgestein unter der Sonne.

Nach einem der ersten sonnigen Tage kehrte ich von einer Seefahrt zurück und saß unschlüssig in meiner Rammer im Erker des alten Hauses. Die Nacht stieg nur langsam herauf. Die Siebel drüben standen noch lange im bleichen Licht, und die Sasse hallte von Menschenstimmen wieder, denn die Leute waren spät von den Feldern und Weinbergen gekommen. Ich mochte nicht schlasen. Bei einer Rerze begann ich zu lesen. Als ich um Mitternacht einmal ausschaute, sah ich mich im Spiegel.

Und dann überkam mich jenes seltsame und erschütternde Gesubl, diesen Augenblickschon einmal erlebt zu haben... Diese Gasse zu kennen von einer früheren Jugend und diese Spätsommerangst schon einmal durchlitten zu haben... Um Worte, Zeichen drehte sich der Kreis der Wiederkehr des Gleichen ... Grauenhaft! Ich nahm meinen Jut und ging hinunter. Unschlüssisst trieb es mich umher. Das Städtchen lag still. Ich lief auf den Fußspizen durch den hallenden Jos des Reithauses jenseits der Vorburg. Ich stand im Nachtwind auf dem Känzele, jenem Erker der Mauerbrüstung hoch über dem Jasen. Der See lag dunkel und still unter den funkelnden Sternen. Drüben blitzen noch Bergseuer im Schweizer Jochland. Mir wurde die Brust weit, und ich sühlte mich hineingezogen in dieses Wogen der Weltennacht, in diesen Reigen der Gestirne, unter denen nach sessen Plan die Zeiten aussteigen und versinken. Ich spürte das Leben dieses seligen Landes um mich kreisen, in mir weben ... Zeitlos ... Völker kommen und gehen, Vesten, Burgen, Städte wachsen, vergehen. Der Wein reist, wird von blühenden Menschen gekeltert, kreist im Blut, weck Leben, zeugt Leben... Ein ewiges Auf und Ab! ...

Reine Wiederkehr? — Hinunter, hinunter das Vergangene!

Erschreckt sah ich mich um. Es war mir, als raschelte ihr leichter Schritt im frühen Herbstlaub am Boden. Aber es war der Wind. Dann machte ich mich auf den Rückweg. Und fand mich bald vor der Burg, auf der Brücke, dort wo dieses sellsame Doppelspiel der schemenhaften Frau begonnen hatte. Da wehte mich plötslich süßer Duft an. Sab es hier Blumen? Rosig, wie Fleisch und Blut leuchtete es von der Ruhebant, einem der Lieblingspläte des unsteten Fräulein Hinrichsen. Als ich näher trat, fand ich einen Kranz Blüten, Rosen und Sladivalen, Lilien und Sartenblumen...

Und ich war überzeugt: sie hatte diese Stätte bekränzt. Wem zu Liebe? Zu wessen Gedächtnis?

Ich floh den Ort. Der Wind ließ die Wetterfahnen kreischen hinter mir her... Um nächsten Tage schien die Sonne warm und hell in mein blaues Kämmerlein, als ich erwachte. Der nächtliche Spukgang war vergessen. Ich ließ mich durch einen Blick aus dem Fenster belehren, daß es Sonntag war; die Gasse lag still, und die Kinder gingen steif in ihren hellen Kleidern umher, frisch gebügelt.

Um die frühe Mittagsstunde stieg ich hinad zum Hasen, wo um diese Zeit das Schiff aus dem Österreichischen anzulegen pflegte. Ich sand denn auch viele Menschen dort, wo der große Dampfer lag mit der Bregenzer Flagge. Oben auf dem Deck spielte eine Rapelle, Männer mit Spielhahnsedern auf den Hüten, die heitere Musit des Donaulandes. Es war eine festliche Stimmung über allem; aber ich wurde all dieser Freudigkeit nicht froh und hatte auch bald die Ursache meiner Beklommenheit gesunden: Die Fremde stand dort hinten am Rande der Straße und beobachtete mich! Als ich sie erblickte, sah sie zur Seite, und bald darauf verschwand sie vom Blake.

Ich war in diesem Augenblick froh, auf Nat Spihel zu stoßen. "Ja — Sie waren es doch," fragte er getreu seiner Art, "der den vorzüglichen Ungarwein in Wasserburg probieren wollte?" — Ich fügte mich diesmal gern, und er forderte mich auf: "Sut. Rommen Sie, es wird die höchste Zeit. Da ist das Schiff." Ich ging mit ihm an Bord; aber der Rapitän nahm sich offenbar Zeit, oder der rührige Nat hatte sich nur meiner Sesellschaft versichern wollen und mich vorzeitig hinausgelockt. Er begann nun von der besten Art der Bodenseselchen zu erzählen, und wie man diese Fische am schwackhaftesten zubereite. Jahrzehntelange Erfahrungen standen ihm zur Verfügung. Schließlich blieb er bei einer seinen Manier, sie in Butter zu braten, dann seien sie zart und zerstössen auf der Zunge wie Forellen. "Forellen, junger Freund," suhr er im Schwunge fort, "ist man ..." Da blieb ihm das Wort wie eine Gräte im Jalse steden, denn Fräulen Hinrichsen strich vorüber. Wie war sie an Bord gekommen? Das Schiff dampste schon eine geraume Weil gegen Friedrichshafen hin. Selbst der lustige Nat schien über ihr Erscheinen ein wenig erstaunt, denn er flüsterte mitten in den schwackhaften Rezepten: "Ein Seschau... närrisch..."

Ja, wie kam es, daß ich mich bald von ihm losgemacht hatte, um mich in einem Gespräch mit ihr wiederzufinden? Besaß sie magische Macht über mich?

"... Ich wollte meine Scheu vor festlichen Menschen überwinden, wissen Sie. Früher war das etwas, worauf ich mich die ganze Woche über freute, diese Sonntagsfahrten daheim auf der Unterelbe." So plauderte sie lebhaft. Ich war sehr verwundert, weshalb erzählte sie mir dies alles? Ein paar rote Fleden leuchteten krankhaft auf der zarten Haut ihrer schmalen Wangen.

Und während wir nun im warmen Wind auf dem obersten Deck standen, den Blid auf den weiten, blauen, Goldsunken sprühenden Spiegel des Sees gerichtet und die lustigen Orte des flachen Userlandes, die drüben vorüber zogen, ließ sie gleichsam im Selbstgespräch ihre eigene Jugend vor sich aufsteigen. Ich su meiner höchsten Verwunderung im Seiste die stille Wohnung der Raufmannswitwe draußen an der Außenalster im Obergeschoß der Villa Hinrichsen, in der nun fremde Leute wohnten; die mühsam mit dem Erlös kostbarer Handarbeiten verdeckte Not, die fast puritanische Frömmigkeit... "Jeden Sonntag gingen wir morgens in die alte Margaretenkirche. Ja, Mutter war sehr streng gegen sich ... Und nachmittags leisteten wir uns im Sommer die billigen Dampfersahrten. Uch, es waren schunden..." Sie sprach

das St nach hanseatischer Art. "Und dann kam wieder die Woche mit ihrer eintönigen Arbeit und den Erinnerungen an die früheren Jahre, an Papa und das große Haus, ehe das Unglück kam... Ja ... damals als Papa starb, war ich achtzehn ..." Sie strich sich sinnend mit der Hand über die Stirn.

"Einmal fuhren wir auch im Frühling hinaus... Wir glaubten, die Obstbäume blühten schon, aber es war noch kalt, und am Nachmittag kam nasser Nebel von der See her, und Schneetreiben sehte ein... Damals erkältete sich Mama sehr heftig... Sie lag zwei Monate zu Bett dis ..." Sie machte eine lange Pause. "Nun, es ist vielleicht ganz gut, daß es so gekommen ist ..."

Nun lebte Fräulein Hinrichsen allein von dem Erlös der mühseligen Arbeit, und sie hatte wohl alle Ersparnisse der letzten einsamen Jahre zusammengerafft, um diese Sommerreise zu machen. "Nach Meersburg, wo ich mit den Eltern damals vor dem Unglück…"

Sie brach jäh ab. Die Fleck in dem blassen Cesicht schienen größer zu werden, und sie sah mich wie aus einem Traum erwachend erschreckt an. Das Schiff bog um den Kopf der Mole von Friedrichshafen, wo die Leute fröhlich aus einem eisernen Pavillon winkten.

"Ad," rief Fräulein Hinrichsen plötzlich, "sehen Sie doch dieses reizende Städtchen!" "Rannten Sie es noch nicht?" fragte ich.

Sie schüttelte den Kopf und sah scheinbar interessiert nach der Landungsbrücke hinüber.

Wir fuhren dann zusammen weiter, aber sie blieb schweigsam. Und ich wagte es, offen gestanden, nicht, sie nach jenem früheren Besuch der alten Bodenseefeste zu fragen. Er mußte ihr die seltsame Begegnung gebracht haben, die jetzt in ihrer Seele gespensterte...

Vor Wasserburg stieg sie aus. Ich atmete auf. Rat Spizel kam zu mir heran. "Hören Sie, ich bin froh, daß sie nicht bei uns bleibt, denn ... Na, Sie wissen ja ... Es wär übrigens schade um Sie..."

"Sie wollten mir doch," schnitt ich ihm das Wort ab, "etwas von den Forellen erzählen."

Er sah mich unangenehm überrascht an. Als ich den Blick aber kalt erwiderte, begann er langsam in sein altes Fahrwasser zurückzukehren. Und als wir die erste Flasche des schweren Ungarweins in Wasserburg hinter uns hatten, war er mit den Forelsenrezepten ziemlich zu Ende.

Auf der Rückfahrt am Abend meinte der allwissende Rat mit Bedeutung: Das Wetter werde wohl bald wieder umschlagen. Ich spüre es schon im linken Bein...

Es folgte nun ein Tag, dessen traumhaftes Erleben mir heute noch ganz unbegreiflich ist.

Ich traf Fräulein Hinrichsen auf dem Nachmittagsspaziergang. Es siel mir sosort auf, daß sie heller gekleidet war als sonst, duftiger in ein weißes Mousselinkleid. Ihre Haut schimmerte rosiger, und ihr Blick war hell und frei. Wir gingen durch den abgetrockneten Wald und bewunderten das grüngoldene Licht, das in den Buchenhallen wogte. Wir blieben oft stehen und lachten uns an —in einer Art Glückseit, die jenseits des Begehrens liegt.

Auf einer Wiese zwischen hohen Buchen und Eichen, den Blick hinaus auf den silbernen See, ließen wir uns im hohen Grase nieder. Moospolster machten das Lager angenehm und trocken. Wir waren ausgelassen wie Kinder im späten Sommerglück.

"Wie schön, daß uns diese Tage noch geschenkt sind", sagte ein über das andere Mal Fräulein Hinrichsen und sah mich dabei voll und froh an. Ihre blonde Haarkrone funkelte unter den schrägen Sonnenstrahlen. Wie verjüngt sie aussah!

Und dann sagte sie wieder: "Manchmal meine ich wirklich, es müßte noch ein größeres Slück kommen. Vielleicht sind es schon solche späten Tage voll Sonne und Freude. Oh — sehen Sie nur: diesen Käfer, wie er funkelt, grüngolden. Und dort jeht die Mainau... Wie ein Traumschloß am Meer... Davon hab' ich immer wieder geträumt, von dieser glückseligen Insel..."

Darauf wurde sie still. Die Mücken surrten und Libellen kamen herauf. Ich schlug jett vor, weiter zu wandern, weil ich das Gespenst in ihrer traumbeladenen Seele fürchtete. Sie stand auf, und wir waren bald in der Nähe einer kleinen Ortschaft am See. Fräulein Hinrichsen war bis dahin schweigsam geblieben. Jett sah sie mich wieder an und sagte verlegen: "Wissen Sie, wozu ich Lust habe? — Ein Slas Wein zu trinken, roten Meersburger."

Ich nahm ihren Vorschlag mit Freuden auf. Wir wollten ja auch hier das Schiff für die Rückfahrt erwarten.

Ein Sasthof bot seine zwischen üppigen Gärten am Ufer gelagerte Terrasse zum behaglichen Dämmerschoppen. Bald stand der hellrote Wein vor uns. Der See funkelte unter der sinkenden Sonne. Golden gezackt stand das ferne Sebirge im blauen Nebel.

Wir tranken uns zu.

"Ich bin so dankbar für diesen Tag", sprach sie leise vor sich hin, und ihre schmalen Lippen schienen nun röter als sonst.

Mich hatte der Drang, das Seheimnis ihrer früheren Begegnung zu erforschen, längst verlassen. Ich freute mich ihrer heiteren Selassenheit. Jetzt verlor sich ihr Blick in die Dämmerung, die im Osten heraufstieg. Dunkel blaute dort der See unter dem leuchtenden Grün der überhängenden Bäume.

Ich stieß mit ihr an, obgleich die Becher recht unbeholfen waren und nur einen matten klirrenden Ton gaben.

Noch immer in die blauende Dämmerung hinausstarrend, legte sie vertraulich ihre schmalen Hände auf meinen Arm. Ich spürte peinlich einen Strom Wärme von ihr zu mir herüber ... und hielt doch still und wagte nicht, mich ihr zu entziehen. Es war, als sähe sie fern über den Wassern den Verlorenen und wollte ihm mein Leben einverleiben ...

Ich fröstelte. Sie muß es gespürt haben, denn sie sah mich mit warmem Wickgroß an und streichelte meine Jand.

Da pfiff schrill und schreckhaft der Dampfer hinter uns am Steg, und wir eilten zum Schiff hinunter. Ich war glücklich, dieser quälenden Situation entronnen zu sein. —

Am nächsten Tage machte ich mit Rat Spizel wieder eine kleine Reise am Ufer entlang.

Als wir am Abend nach Meersburg zurückfehrten, fanden wir das Städtchen illuminiert. Musit erklang an allen Ecken. Nat Spikel war sehr entrüstet darüber, daß man ihm den schnellen Entschluß zu einem Sommernachtssest nicht vorher mitgeteilt hatte. Er stellte sich aber bald in den Mittelpunkt der Festlichkeit, während ich nicht recht wußte, was ich anfangen sollte. Mich rührte der Jubel der Einheimischen über ihre Musikfapelle, die wieder und wieder heitere Weisen anstimmte. Der kleine Marktplatz zwischen den Siebelhäusern und Erkern gleich einer erleuchteten Szene aus den "Meistersingern". Feuerwerk sprühte draußen über dem dunklen See, und bald erstrablte dieser und jener Teil der Burg im farbigen Licht.

Plötlich stand Fräulein Hinrichsen neben mir, scheu, als suche sie Schut in dem Getümmel. Wir sprachen wenig. Aber ich bemerkte im bunten wechselnden Lichterschein den wärmeren Ausdruck ihrer Augen, wenn ihr Blick den meinen traf. Das sestliche Treiben half mir über das Unbehagen hinweg, das diese Veränderung wieder in mir erweckte. Ja, das unsichere flackernde Licht machte es auf den Treppen und Steigen notwendig, meine Vegleiterin zu stützen. Ich bot ihr den Arm. Sie nahm ihn mit ungewohnter Vertraulichkeit, und ich spürte ihre zarte Schlankheit warm an meiner Seite. Wir gingen umher und wurden eigentlich wieder recht fröhlich—vielleicht auch nur, um uns über das Neue und Ungewohnte der Situation hinwegzutäuschen. Schließlich, als das Umhergehen ermüdete — es war schwül an diesem Abend —, setzen wir uns auf das Känzele.

Die Leute hatten sich jetzt in die Gastwirtschaften verlaufen, und es wurde bald ganz still hier oben, auf dem weiten dunklen Platzwischen dem Viereck des Reithauses und dem massigen Vau des Priesterseminars. Der See lag schwarz in der Tiefe. Hin und wieder flackerte Wetterleuchten im Westen.

Wir saßen nebeneinander auf der Bank, die ins Mauerwerk des Balkons eingelassen war und schauten in die Nacht hinaus. Ich fühlte, wie die aufgesammelte Sehnsucht des späten Mädchens in dieser lockenden Sommernacht erwachte, und wie sie sich in die Segenwart zurücksand.

Ich wurde sehr traurig und fand doch nicht den Mut, abzubrechen. Baghaft faßte sie meine Jand. Vom See her drang fernes unheimliches Brausen, während der Wasserspiegel unten noch glatt und still war. Der erste Blitz zerriß die Nacht über dem Gebirge drüben. "Hören Sie das Wetter? — Ob es zu uns kommt?" Angstvoll drückte sie meine Jand, und im Scheine der nun schnell auf einander folgenden fernen Blitze sah ich ihre Augen weit und flackernd.

"Es wird wohl bald hier sein", sagte ich. Und sie schmiegte sich noch enger an mich. Der Sturm flog dem Wetter voraus. Strähne ihres Blondhaars peitschten mir das Gesicht. Da siel ihr Ropf an meine Schulter. Klatschende Regentropfen, Vorboten des Unwetters, trug der Sturm heran. Der Donner rollte.

Wie hilflos war ich damals! Ich hätte diesen müden Kopf ganz zart in meine Hände nehmen und die schmalen zaghaften Lippen küssen mögen ... unendliches Clück verströmend in ein glückloses Serz ... aber ich saß still. Ich fühlte tiefstes Mitleid mit dieser trostlosen Frau und konnte es ihr doch nicht bezeigen. Denn war es nicht ein anderer, den ihre Seele hier suchte? ... Wie ein Frost siel es über mich im Tosen des nahenden Wetters: war ich es denn, dem sie sich jeht anschmiegte?

Ich saß still, die sie sich aufrichtete, langsam, angstvoll. Und als sie dann zu mir aufsah, Tränen im Blick, und ich mich dennoch in einem Gefühl wärmster Teilnahme mit einem nur geahnten Schicksal ihrem Munde näherte, zerriß ein greller Blit die Nacht über uns, und der Donner schütterte krachend das Firmament... Im kalten Lichte des Wetters aber erlosch mein mattes Verlangen.

Vom Regenguß gepeitscht, eilten wir in den Schut der Häuser. Und im Torweg des Reithauses lehnte sich das verzweifelte Mädchen in einen Winkel, die Stirn auf den Arm gegen die Wand pressend, und schluchzte. Ich trat zu ihr und empfand tief, daß sich hier ein grausames Schickal erfüllte. Es ging über mein junges Trostvermögen.

Das Wetter zog schnell vorüber. Als das Rauschen des Regens nachließ, wandte sich Fräulein Hinrichsen jäh um, und ehe ich's mich versah, war sie in der Dunkelheit verschwunden.

Ich versuchte ihr zu folgen, rief und irrte im Regen umher — sie blieb verschwunden. Müde und gänzlich verwirrt langte ich in meiner Mansarbe an.

Tags darauf sah ich mich vergeblich nach Fräulein Sinrichsen um. Ich machte meinen Spaziergang über die Höhen und durch den Wald. Alles atmete Frische, die Sonne schien heiß, und das Erdreich duftete. Aber ich blieb allein. Das Unwetter schien alle Gespenster vertrieben zu haben.

Als ich am Abend Rat Spikel traf, sagte er: "Wissen Sie, daß Fräulein Hinichsen ganz plöklich fort ist? Abgereist, mit dem ersten Schiff heut in der Frühe ..."

## Du sagst...

### Von Heloise von Beaulieu

Du fagst, du liebtest dieses kleine Zimmer, Und dächtest gern daran, wenn du geschieden, Und sögest dir aus der Erinnrung immer Ein Wohlgefühl von wundervollem Frieden.

Wie wohl vermochten das die armen Wände, Die nur von Leiden und Entbehren wissen, Wie eine Jugend langsam ging zu Ende, Von Hoffnungen, die Stüd für Stüd zerrissen —?

Das mein Geschid umschloß seit langen Jahren, Mein armes leidbeschriebenes Gefängnis, Sollst du so spät ein Wunder noch erfahren? — Ich frage nicht und danke dem Verhängnis.

Verftummt ist heut' das unheilvolle Naunen, Die Qualgestalten blassen und zerfließen. Die Wände sind voll Freundlichkeit. Sie staunen, Weil sie zum erstenmal ein Glück umschließen.

## Rundschau

### Spanische Reise

achdem eine Reihe befannter deutscher Gelehrter seit Ariegsende Spanien offiziell besucht Addem eine Reihe bekannter deutscher Gelehrter seit zeriegsende Spanien offiziell beflückt hat, um Kunde von den Leistungen deutscher Wissenschaft zu unseren iberischen Freunden zu tragen, war es ein guter Gedanke des kunstsinnigen deutschen Generalkonsuls in Barcelona. des Berrn v. hassell, auch einmal einen Vertreter deutscher Musikwissenschaft über die Borenäen zu loden, und ich bin gern feiner Ginladung im letten März gefolgt. Wie geplant, rollte die Reise in etwa drei Wochen glatt ab — ich gab auf Einladung der katalonischen Gesellschaft Amics de musica in ihrem eignen Sinfoniebaus (Palau catalán) einen Vortragsabend mit eingestreuten Liedern — unter mehreren vorgeschlagenen Themen hatte man dortseits als volkstümlichstes "Das deutsche Lied von Schubert bis Brahms" gewählt, und die Zeitungen von Barcelona vermerkten nachber mit verwunderter Freude, daß man ganz neue große Meister wie Löwe, Franz, Jensen, Cornelius dadurch erstmals kennen gelernt habe. Aus den später noch zu besprechenden politischen Schwierigkeiten hatte ich den Ausweg gewählt, weder katalonisch noch spanisch noch gar französisch zu sprechen (letteres wäre mir in dieser Beit als durchaus unmögliche Rulturpropaganda für den Landesfeind erschienen), sondern das dem Katalonischen nab verwandte Atalienisch zu gebrauchen, das denn auch bestens verstanden wurde: die Lieder fang ich deutsch, aber die Buhörer hatten auf dem Brogramm treffliche katalonische Übersetungen von Berrn Francisco Dena in der Band, dem ausgezeichneten Barceloneser Wagnerüberseker, deffen katalonische Ausgabe der Lieder Beethovens 3. B. zu den besten überhaupt gehört. Dann hielt ich im Deutschen Rlub von Barcelona sechs beutsche Vorträge mit Lied-, Opern- und Oratorienbeispielen über die deutsche Musikentwicklung der letten zweihundert Rahre, eine allgemein einführende Übersicht, die von diesem weiteren Laienkreise dankbar aufgenommen wurde, wie die von Abend ju Abend steigende Zuhörerzahl deutlich erkennen ließ. In Madrid wurde ein Vortrag vor Spaniern in der Weise gehalten, daß einer der ersten dortigen Musikkritiker eine Übersekung meines Vortrags kastilisch vortrug, die liebenswürdig Herr Dr. Moldenhauer, der Leiter der Vermittlungsstelle für deutsch-spanischen Wissenschaftsaustausch angefertigt hatte, während ich wieder in deutscher Sprache — im Saal der deutschen Schule fang; und schließlich hielt ich auch noch einen Liederabend vor deutschem Publikum im Madrider Rlub "Germania" ab — ein etwas anstrengender Dienst an neun von zwölf Abenden, zumal da ich die betreffenden Tage doch bis an den Rand mit Besichtigungen des fremden Landes auszunuhen trachtete. Immerhin scheint der beabsichtigte Werbezweck für die deutsche Sache erreicht worden zu fein; und dies sowie die Rulle herrlich fesselnder Eindrücke hat mir die kleinen Strapazen der Unternehmung doppelt wettgemacht.

Ursprünglich hatte ich gehofft über Senua und von dort mit dem Dampser nach Barcelona reisen zu können, doch stellte sich dieser Weg als teuer und unregelmäßig gangbar heraus, während meine Zeit knapp bemessen und pünktliches Eintressen Pslicht war. So wurde die Landroute über Basel—Sens—Lyon—Narbonne—Port Bou gewählt. Das preußische Kultusministerium besorgte in liebenswürdigster Weise beim Auswärtigen Amt die mancherlei Visa für Hin- und Rückstein, und ich konnte pünktlich absahren. Vis auf die leidige Einrichtung, daß man vom Schweizer Personal auf der kurzen Nachtstrecke Vasel—Sens viermal zwecks Fahrkartenrevision geweckt wurde, bleibt über den ersten Teil der Reise nichts zu vermelden. Sonntag früh auf dem Senser Wartesaal fand man sich inmitten übernächtiger Vummler- und studentisch frühaussteherischer Stipärchen durchaus schon in französischem Sprachbereich; herrlich die Fahrt dann längs der durch den Jura brechenden Rhone bis zu der mitRecht so benannten Grenzstation "Bellegarde", von wo sich's mählich nach Lyon hinabsenkt, der schön um eine Rhoneinsel ausstelsenden Kandels-

32 Spanische Reise

stadt. Gebr lohnend weiter die Ausblide auf füblicher Belem-Rahrt: jede Biertelftunde bringt neue Begetationsbilder, immergrune Gide, Lorbeer, Appresse, Ölbaum, Bitrone finden fich an, schöne Mittelgebirgssilhouetten wie jene des (wenig phantasievoll benannten) Montagne du Lionnais oder ein vereinsamtes Seealpenmassiv begrenzen den Horizont, aus immer trochnerem Gebirgsland ragen verfallene Troubadourburgen und seltsam tote Städtchen an weißgelben Berglehnen empor — jenes Provencer Lied aus Lienhards "Spielmann" tönt unwilltürlich auf. Orange und das zinnengeschmudte Avignon der Papfte rollen vorbei, bei dem "unsterblichen" Tarascon des französischen Nationalhelden Tartarin geht's über die breite Rhone auf schönen Brücken, dann über abendliches Hochplateau, wo nur noch kurzes Gras Schafherden lockt. Ich gruße Montpellier mit seinen Motettenhandschriften des 13. Jahrhunderts, spure bei Cette nächtliche Mittelmeerbrije und verbummle mehrjtündigen Aufenthalt im ftillen Narbonne mit seinen Kanälen und bem träumenben gotischen Rathaus. Berpignan wird verschlafen, aber plöklich weden Kollichrante und Umsteigepflicht; bei Portbou sin dwir in Spanien. Grellster Mondschein schlägt mir entgegen, drohend nahe Pyrenäenberge zeigen auf seltsamen Abfallrüden à la Doré bunte Hazienden. Gepädträger mit ihren malerischen Mühen, Apachenschals und weißen Stidereiblusen schleichen auf ihren nationalen Filzschuben umber und zeigen uralte Mönchsgesichter — man spürt die Versekung ins Märchenland; und irgendwie bleibt dieser Unterton des unwahrscheinlich Märchenhaften seither auf der ganzen Reise mein Begleiter,

So läßt Aufregung über alles Neue den Fremden auch nicht mehr auf der Weiterfahrt im bequemen spanischen Schnellzug die Augen schließen, und man wacht gern den Tag heran. Sigentümliche Baumgruppen, zumeist Maulbeer und Platane, auch seltsam getugelte Pinien sessentümliche Baumgruppen, zumeist Maulbeer und Platane, auch seltsam getugelte Pinien sessent das Auge, vor allem seltsam aber wirken die dreieckigen Formen der Ader, wie denn überhaupt in allen Grundrissen ein phantastischer, uns irgendwie tiesverwandter Jang der Spanier zum Unregelmäßigen, Spihwinkligen, eine Abneigung gegen die ruhige Geschlossent der italienischen Kunst, stets wieder erstaunen macht. Endlich Barcelona, die volkreichste Siedlung des Landes, die alte Hauptstadt Kataloniens.

Man darf die Rultur der Stadt nicht nach der argentinisch prunkvollen Geradlinigkeit der neueren Teile messen, obwohl sich's auch da stellenweis sehr hübsch "unter Palmen wandelt" und sogar bemerkenswert eigenwilliges Orängen nach einem eigenen, bobenständigen Baustil in einigen Palästen und Rirchen neu hervortritt. Aber das eigentliche Barcelona ist doch die Altstadt nach dem Hafen zu mit ihrem unendlichen Menschengedränge zwischen Blumenständen und Vogelhändlern, Stehkonditoreien und Hundchenverkäufern die "Rambla" hinab, mit den bunten Mittelmeeraquarien der Fischereien und den unendlich engen Nebenstraßen voll Fremdländerei und Malerreiz. Das ganze Spaniertum spricht aus dem mystischen Dunkel des Doms, aus dem nur allmählich Goldgepränge, Architektur, wundervolle Bierungsdämmerung bervortritt, jener dustere Gefreuzigte, der sich in der Seeschlacht von Sepanto als Gallionfigur an der türkischen Ranonentugel vorbeibog, vor dem nun hundert Frauen mit weißen Spitentüchlein auf bem Scheitel knien und Ministrantenkerlchen wichtig knicken. Westgotische Rätselrunen im würflig-edigen Torbau des Rirchleins San Pedro in Campo, breite Hallen-Spätgothik bei Santa Maria del Pino, vor allem phantastische Höhen des Domkreuzgangs, in dessen Mitte heilige Enten ihr Schwimmfeld haben, bleiben als starke Eindrücke haften. Und all die entzüdenden, verträumten romantischen Claustri (Rreuzgänge), ins Land hinein, all die verschwiegenen armen Bergtapellden, deren mittelalterliche Fresten-Phantaftik fich jett dem staunenden Betrachterauge im Catalonischen Nationalmuseum darbietet — ein unerschöpfliches Land! Unerschöpflich auch für andere Forschungsgebiete, wenn man sieht, wie ein ausgezeichneter dortiger Prähistoriter, Schüler unseres Berliner Meisters Rarl Schuchhardt, in wenig mehr als einem Jahrzehnt einesd er bedeutenoften Vorgeschichtsmuseen Europas, die Sammlung höchft selbständiger neolithischer Stilrichtungen, mit dem Ausgrabespaten in Barcelona zusammengetragen hat. Unerschöpflich vor allem auch als Quelle für die Staatengeschichte des spätmittelalterlichen



Torre di Sangue

Eberhard Ege

THE EIGHANY
OF THE
TO VERSON OF TELEBOLE

Spanische Reise 33

Europa, wenn man ehrfürchtig durch die katalonischen Archive wandert, deren südensose Rechnungsbücher, Urkunden und Gesandtschaftsberichte vom 14. Jahrhundert an ein erstaunliches Bild der damaligen Welt malen.

Es rührt den Besucher zu sehen, mit welcher opferwilligen Begeisterung die Ratalanen, lauter junge Gelehrte, ihre Nationalbibliothek fast aus dem Nichts zu einer Hochburg der Forschung ausgebaut haben, und man empfindet reg die Schwere ihrer gegenwärtigen Lage. Damit berübre ich furz die innerpolitischen Brobleme des Landes, an denen man nicht vorüberkommt, Spanien erscheint uns von Deutschland ber als ein besonders straff einbeitliches Staatsgebilbe. In Wirklichteit lebt, wie das Rönigreich aus mehreren Teilstaaten bistorisch zusammengewachsen ift, noch immer ein starter Partitularismus, der sich schon auf die erheblichen Sprachunterschiede awischen Raftiliern, Ratalanen, Basten, Andalusiern und Bortugiesen stüken fann. Unter bem älteren, läklicen Regime hat sich dieses Dezentralisationsbestreben als eine der vielen nationalromantischen Wellen des 19. Aabrbunderts fräftig entfaltet und a. B. in Barcelona au einem Aufschwung des eigenen geistigen Lebens geführt, den jede einsichtige Zentralregierung als ein kulturelles Mehr für die Gesamtheit buchen und unterstützen sollte. Nun scheint ihr dies aber allmählich von einigen Enthusiasten etwas schwer gemacht worden zu sein, deren Eigenbrötelei zumal durch französische Einflüsse so gesteigert wurde, daß man in Madrid das Gespenst eines schließlichen Separatismus aufsteigen fühlte. Als nun Primo de Rivera durch sein kraftvolles, auch perfönlich tapferes Eingreifen mit einem Schlage die ewigen innbitalistischen Bombenattentate zu Barcelona unterdrückte, fühlte sich zunächst alles erleichtert. Aber als das Direktorium gleichzeitig auch allen katalanischen Sonderbestrebungen mit Barte einen Riegel porschob und die Zufuhren unterband, wich die Dankbarkeit für das Direktorium zorniger Berzweiflung. Auf die Dauer muß bier eine Verständigungsbasis gewonnen werden, wenn der Schabe für beide Parteien nicht immer steigen soll: die Ratalanen werden lernen muffen, ibre Sonderbestrebungen wirklich nur auf kulturellen Boden zu beschränken und rein staatlich durch ein kräftiges Bekenntnis zur gesamtspanischen Sache Madrid allen Vorwand zur Abdrosselung zu entziehen; die Zentralregierung ihrerseits wird begreifen muffen, daß ihre bisherige Überstrenge nur Märtner vom irischen Muster schafft und absolute Bilbungswerte minbert, an beren Stelle fie nichts Ühnliches zu seken vermag. Dem Diktator könnte ein Blic auf Deutschland zeigen, was eine kulturelle Dezentralisation bei politischem Unitarismus an geistigem Reichtum und innerem Segen bedeutet, zumal da dem ganzen Wesen der Spanier dieses Prinzip eines tulturellen Föderalismus viel näber verwandt erscheint als der Rentripetal-Bau von Frankreich-Paris. Dann werden die französischen Nachbarn mit ihrer mephistophelischen Propaganda des "Divide et impera" hier doppelt das Nachsehen behalten und die schöne Utopie eines "Landweges nach Tunis" fo weit entschwinden sehen als sie es irgend verdienen. So wünschen wir unseren ritterlichen spanischen Freunden doppelt aufrichtig ben inneren und äußeren Frieden zur weiteren Aufwärtsentwicklung ihres Landes, die zumal seit den Neutralitätsjahren während des Weltkrieges so bedeutsam eingesetzt hat und, wie schon die erstaunliche Baulust zeigt, trot gelegentlicher Marotto-Rüchläge vermöge nationaler Tüchtigkeit weiter anhalten wird.

Spanien ist sehr unitalienisch und darin wesentlich anders, als es wohl der deutsche Reisende zunächst erwartet. Schon landschaftlich — die Luft ist von einer oft schier erschreckenden Klarheit, die alle Konturen mit einer seltsamen Überdeutlichteit, mit einer scheindar geradezu veränderten Perspettive vor unser Auge setzt und auch den Farben eine andere Brechung zu verleihen scheint. Ich glaube, die herrlichen Grecos, die ich in Toledo sah, und die erstaunlichen Govas im Madrider Prado sind recht eigentlich nur aus den besonderen Lichtgesehen der spanischen Luft zu versehen. Spanien ist noch immer in irgend einer Art gotisch, in der zackigen Eigenwilligkeit seiner Sitten, die in tausend besonderen Zügen frappieren, im stolzen Freimut der Charaktere, deren unerhörten Individualismus wohl niemand so tief erraten hat wie Velasquez in seinen Porträts, am tiessten vielleicht in dem einsamen Leidensantlit seines Alesop, das mich seitdem

Spanische Reise

34

nicht wieder verlassen bat. Und Spanien ist zugleich viel mehr Orient als unsereins zunächst glaubt - in ber harem-Strenge, mit ber ber Spanier Fremben feine Remenate verschlieft, wie in der Gestalt des Landes. Wenn man etwa bei Tarragona (der herrlich mit Römerruinen bestandenen Weinstadt am Meer!) die Ruste verläßt und am Ebro auswärts nach Saragossa fährt, so erschüttert die gewaltige Ödnis dieser wasserlosen, rotgelben Felsenwüsten, dieses furchtbar erhabene Trummerfeld ber taftilischen Hochebene, wo man immer auf ben nächsten Löwen warten möchte — leonum arrida nutrix. Gotisch erscheint der schnurrige Humor des Volles, grabisch die spikenfeine Architektur, die etwa in den Moschee-Synagogen von Toledo ibre magischen Wirkungen entfaltet: katalanisch sind die grellbunten Racheln, die in den Villengärten um Barcelona leuchten und noch die Bergkirche auf dem Tibidabo mit kindlicher Freudigteit ichmuden. Jener beherrichende Berg über der Großstadt, auf den der Bersucher den Berrn entführt haben soll: "Anie nieder und bete mich an — tibi dabo alle Berrlichteiten der Welt" -, fo schön ist der Blid von dort zu den Pinienwäldern hinab und über das Bäusergewirr, hinter bem fich bas Meer fpannt, und zu ben Schneehäuptern ber Pyrenäen hin und jum beiligen Berge Montserrat hinüber. Spanisch inbrunftig wie die geistlichen Berzuckungen in Hugo Wolfs Liederbuch ist die unerhörte Bracht der Goldgewänder im Domschat von Toledo, spanisch eigenwillig der Anblick des Marktplates von Manreesa (am Fuß des Montserrat), wo wir Sonntag mittags Hunderte fich zum Abnthmus der Sardana im Tanz schwingen saben: mit einer versunkenen Feierlichkeit halten Frauen und Männer, Mäbchen und Jünglinge aller Altersstufen und Rlassen, ohne sich zu kennen, einander an der Hand und schreiten in Gruppen au gebn bis zwanzig ihren Ningelreihen, während eine Musikbande mit trompetenstarken Altoboen, Hörnern, Rontrabaf ihre pridelnden, kirchentonartlich gefärbten Melodien spielen; und niemandem darf das Mittanzen verweigert werden — schönes, rührendes Mittelalter.

In hundert kleinen Paradoren zeigt Spanien seinen Sigenwillen. Das Lieblingsgetränk der erwachsenen Männer ist heiße Milch mit Zucker; aber bei Kindergesellschaften gibt man zu trockener Schokolade und Weißbrot — ein großes Glas Wasser. Gehst du abends nach Hause, so beginnt der junge, bettelarme Nachtwächter des Bezirks mit Kerze und Spieß einen Wettlauf, um vor dir am Haustor zu sein und sein Sperrsechserl zu verdienen — gewinnst du aber zum Spaß den Wettlauf, so quittiert er mit dem Lachen eines Kavaliers die Tatsache deiner längeren Beine und leuchtet dir. Die Eselquälereien des Italieners kennt er nicht, aber die Blutekstasen des Stierkampses, und selbst beim Baskischen Ballspiel (das ich mir statt jener Roheit ansah) kann er grausam und wütend gegen die unerhört geschikten Natadore mit ihrer Handschute werden, die gewöhnlich früh an Berzüberanstrengung sterben.

Einer der schönsten Tage in Spanien wurde der Ausflug zum Einsiedlerberg Montserrat, der seinen Namen als "gefägter" Sipfel zu vollem Recht trägt — diese säulenhaften Zinnen, die die Bildungen der fächsischen Bastei verhundertfacht in den blauen himmel tragen, könnten wirklich wie sonst kein zweiter Punkt der Welt die Gralsburg des Heils, den Montsalvat (= Wilbenberg und Beilsberg) des Wolfram von Eschenbach getragen haben. Der beste spanische Renner der mittelalterlichen Musikgeschichte, Pater Anglès, machte den liebenswürdigen Führer, durch ihn konnte ich bei den freundlichen Mönchen des Bergklosters selkene Notenpergamente sehen und durch ihre Bibliotheksräume gehen (das alte Rloster mit seinen unermeklichen historischen Quellen haben französische Melacs von 1809 verbrannt), wo zwei Drittel der Bücherbestände in deutscher Sprache gedruckt sind. Wo mein Italienisch zur Verdolmetschung nicht ausreicht, hilft Latein, besonders fesselt eine reiche Sammlung von biblischen Realien. Aber all dies Menschenwerk verschwindet gegen die feierliche Einsamkeit Gottes zwischen den kahlen Felsbaftionen droben, wo ich zwischen Schneeresten die ersten kleinen gelben Narzissen, unsere Ofterblumen, pflücke, der Lieben daheim gedenke, und etwas wie Brucknersche Abagiofrömmigleit in mir aufklingt. Ich mag den Anachoretenberg nicht beschreiben, man lese in Lienhards "Spielmann" nach: der Dichter hat den Berg recht gesehen

Und ob ich dann in Madrid durch die erdrückende Gemälbeherrlichkeit des Prado gewandert bin oder in Coledo auf der Burg des Cid geträumt habe oder in San Sebastian gegen die Brandung des azurblauen Ozeans anzustürmen versuchte — trot all dieser Herrlichkeiten blieb doch der "heilige Berg von Katalonien" das vielleicht größte Erlebnis auf dieser Reise.

Prof. Dr. Hans Joachim Moser

### Die neuidealistische Pädagogik der Gegenwart

**Teben die beiden großen und verbreiteten pädagogischen Strömungen, die wir als Sozial-**pädagogik und Individualpädagogik zu bezeichnen pslegen, ist seit längerer Beit in Deutschland eine neuidealistische Pädagogik getreten, die sich im wesentlichen an die Philosophie Rudolf Eudens anschließt. Sie wurde eingeleitet durch eine Anzahl kleinerer Schriften. von benen hier O. Rästner, Sozialpädagogik und Neuidealismus, O. Braun, Rudolf Euckens Philosophie und das Vilbungsproblem sowie meine Schriften "Versuch einer prinzipiellen Begründung der Bädagogit der höheren Knabenschulen auf Rudolf Eudens Philosophie" und "Die Wandlung des Vildungsideals in unserer Zeit" erwähnt seien, an die sich bald andere Schriften und Auffäte anschlossen. Im Rabre 1914 ift bann mein Wert "Noologische Babagogit" im Verlag von Bener & Söhne in Langenfalza erschienen, in dem ich versucht habe, auf der Grundlage der Philosophie Eudens ein eigenes Spstem der Badagogit aufzubauen und auch die aus einem solchen System sich ergebenden Folgerungen für die pädagogische Praxis herauszustellen. Die Bezeichnung "noologische Pädagogit" habe ich im Anschluß an die von Euden in seiner Philosophie befolgte "noologischen Methode" gewählt; sie soll besagen, daß die Grundlage dieser Bädagogit ebenso wie der Philosophie Eudens das natur- und zeitüberlegene Geistesleben bildet. bas im Mittelpunkt der Weltanschauung des Jenenser Denkers steht. Weil die Lehre Euckens einen neuen Bealismus barftellt, fo bat man fie auch eine neuidealiftische Philosophie und auch die an sie sich anschließende Pädagogik die "neuidealistische Pädagogik" genannt.

Die moderne Sozialpädagogik ist aus der auf dem Boden des von dem Franzosen 21. Comte vertretenen Positivismus erwachsenen neuen Wissenschaft der Soziologie hervorgegangen, die nach einer besonderen Methode die verschiedenen Bustände der ganzen Menschheit in ihrer Aufeinanderfolge und nach ihrem bistorischen Busammenhang vergleichen will. Im Lichte dieser Soziologie erscheint als der Hauptquell aller Mikstände des modernen Lebens die intellektuelle Zerrüttung, die darin hervortritt, daß das Leben in lauter individuelle Meinungen und Strebungen auseinandergeht und daß es an einer genügenden Gegenwirkung gegen die Selbstfucht der Andividuen fehlt. Diese unhaltbare Lage kann nach Comte nur durch die Wissenschaft überwunden werden, die uns lehrt, den biologischen Begriff des Organismus auf die menschliche Gesellschaft zu übertragen, die eben die höchste Korm dieses Organismus darstellt. Bei folder Betrachtung wird es klar, daß alles menschliche Leben sich nur im Ausammensein, nur innerhalb der Gesellschaft entwickelt und daß sich nach ihrem Stande auch die Art und das Wohl des individuellen Daseins bemist. Das ist ein Gesichtspunkt, den auch die Erziehung zu beachten hat. Sie darf nicht individualistisch gerichtet sein, sie darf nicht den Zwed jeder individuellen Leistung außerhalb des sozialen Lebens seken, denn sonst befördert sie den Egoismus. In diefer Beziehung war nach Comte die bisherige Erziehung auf einem falschen Wege. Sie tann nur dann auf den richtigen Weg gebracht werden, wenn die Biologie und die Soziologie die Grundwissenschaften der Pädagogik werden. Die Biologie zeigt uns, daß es sich bei den Neigungen, Gefühlen und Fähigkeiten des Menschen um sehr biegsame Organisationen handelt, bie in jedem Sinne modifizierbar find. Wie aber diese Modifikation, d. h. in diesem Fall die Erziehung, zu erfolgen habe, das kann uns nicht mehr die Biologie, sondern das kann uns nur die

Soziologie lehren. Sie stellt aber als den höchsten Sesickspunkt, unter dem sich das Individuum betrachten läßt, die Sesellschaft hin. Deshald muß die Sesellschaft das Ziel sein, nach dem hin die Entwickung des Individuums systematisch zu leiten ist. Die Pädagogik muß daher eine Sozialpädagogik werden, die alle ihre Ziele und Aufgaden von der Sesellschaft aus bestimmt und die Wege zu diesen Zielen aus der Viologie entnimmt. In Deutschland hat diese positivistische Sozialpädagogik vor allem einen Vertreter gefunden in Paul Vergemann, dessen im Jahre 1900 erschienenes Werk "Soziale Pädagogik auf ersahrungswissenschaftlicher Grundlage und mit Hilse der induktiven Methode als universalistische oder Kulturpädagogik" sich in den Grundgedanken durchaus an Comte anschließt. Veide wollen das Erziehungsziel der empirisch vorbandenen Sesellschaft entnehmen.

Einen anderen Ausgangspunkt als diese positivistische Sozialpädagogik nimmt die idealiftische Sozialpädagogik der Gegenwart, deren bedeutendster Vertreter der im porigen Nabre gestorbene Marburger Universitätsprofessor B. Natorp ist. Sie entnimmt das Erziehungsziel nicht der Erfahrung, sondern einer Abee, nämlich der Abee dessen, was sein soll, also der Idee des Guten oder des Vollkommenen. Diese ist aber nicht in der Erfahrung gegeben, die wohl zeigt, was ist, aber nicht, was sein soll. Jene Idee stammt vielmehr nach Natorp aus dem menschlichen Selbstbewußtsein. Nun ist aber die Entwickelung des Selbstbewußtseins nur möglich im Wechselverhältnis von Bewußtsein zu Bewußtsein, folglich nur in und mit der Entwidelung der Beziehungen, die aus dem empirischen Bewuftsein des einzelnen Subjetts hinaus zur Gemeinschaft hinüberreichen. Deshalb führt die Frage, wie im Menschen das Selbstbewußtsein sich entwickelt, mit Notwendigkeit zu einer Sozialpädagogik. Zwischen Gemeinschaft und Erziehung besteht nicht bloß ein äußeres Berhältnis, sondern die Erziehung beruht schon ihrem Begriffe nach auf der Gemeinschaft, und es ist auch eines ihrer wichtigsten Ziele die Tauglichkeit nicht nur zum Leben in der Gemeinschaft, sondern zur eigenen Teilnahme am Aufbau einer menschlichen Gemeinschaft. Von dieser Gemeinschaft kann die Erziehung gar nicht absehen, sie muk vielmehr daraus ihre Zielsekung entnehmen. Aber es handelt sich bei dieser Gemeinschaft nicht um die empirisch vorhandene Gesellschaft, von der die positivische Sozialpädagogit ausgeht, die Natorp ablehnt, sondern um eine angenommene ideale Gesells chaft, in der die Adee der Sittlichkeit verwirklicht gedacht wird. Diese Jdee stammt aus dem Selbstbewußtsein, das Selbstbewußtsein aber entwickelt sich nur in der Gemeinschaft; somit ist diese Gemeinschaft auch in lekter Linie die Schöpferin der Jdee und muß deshalb auch, weil diese Jdee allein für die Erziehung zielbestimmend sein darf, die eigentliche Grundlage der Pädagogik sein.

Gegen die Sozialpädagogik wendet sich die moderne Andividualpädagogik. Sie nimmt ihren Standort nicht in der Gesellschaft, weder in der empirisch vorhandenen noch in einer ideal gedachten, sondern in dem Andividuum. Sie geht in erster Linie auf Niehsche zurück und berührt sich mit ihm in der Verwerfung aller fozialistischen Gleichmacherei, durch die ihrer Meinung nach die individuelle Eigenart des Menschen, die an ihm gerade das Wertvollste ist, vernichtet wird. Die Sozialkultur will die Gesellschaft zum Träger und Maßstab des Lebens machen; sie will das Individuum, um mit Nietsche zu reden, der "Berde" opfern. Doch "die Berde," heißt es bei Nieksche, "ist Mittel, nicht mehr. Aber jekt versucht man, die Herde als Andividuum zu verstehen und ihr einen höheren Rang als dem einzelnen zuzuschreiben.". "Das Individuum ist etwas ganz Neues und Neuschaffendes, etwas Absolutes, alle Handlungen ganz sein Eigen. Die Werte für seine Handlungen entnimmt der einzelne zulett doch sich selber, weil er auch die überlieferten Werte sich ganz individuell deuten muß." Und dieses so wertvolle Andividuum will der Sozialismus beseitigen, um die Masse zur Berrschaft zu bringen. "Der Sozialismus," bemerkt Nieksche an einer anderen Stelle, "ist der phantastische jüngere Bruder des fast abgelebten Despotismus, den er beerben will; seine Bestrebungen sind also im tiefsten Verstande reattionär. Denn er begehrt eine Fülle der Staatsgewalt, wie sie nur je der Despotismus gehabt bat: ja er überbietet alles Vergangene dadurch, daß er die förmliche Vernichtung des Andividuums anstrebt, welches ihm wie ein unberechtigter Luxus der Natur vorkommt und durch ihn in ein zwedmäßiges Organ des Gemeinwesens umgebessert werden soll." Wenn man das Entstehen großer und seltener Männer von der Zustimmung der Nasse abhängig gemacht hätte, würde es niemals einen bedeutenden Menschen gegeben haben. Der große Mensch kann sich nur entwickeln, wenn er sich von aller Vindung an die Gesellschaft frei macht.

Das hat auch die Erziehung zu beachten. Sie darf in ihren Maknahmen nicht von der Gesellschaft, sondern sie muß vom Individuum ausgehen. Nicht die Tauglichkeit für die Awecke der Sefellichaft foll deshalb nach Niekiche das Biel der Erziehung fein, sondern die höchstmögliche Ausbildung des einzelnen Individuums oder vielmehr eigentlich die Rüchtung bes Genies. Nun kann man aber innerhalb der heranwachsenden Jugend das Genie nicht von pornberein erkennen; deshalb muß eine große Menge von Menschen herangebilbet werden, allerdings nicht um ihrer felbst, sondern um des Genies willen, das unter ihnen aufwächst. Diese Masse von Auserlesenen, unter denen das Genie lebt und die selbst ihm näher oder entfernter verwandt sind. nennt Niehiche die Jugend der "ersten Generation". Sie stellen die Starken, die Rommenden, die Vernichter dar, die berufen sind, die gange Afterbildung der Gegenwart zu sturgen. Diese "erste Generation" muß ganz selbständig und frei von allen Einflüssen der Rultur und der Gesellichaft erzogen werden. Auch durfen ihr keine religiösen Bindungen auferlegt werden. Der Religionsunterricht ist aus der Augendbildung zu entfernen. Dagegen muß in ihr die Runst eine hervorragende Rolle spielen, denn sie ist besonders geeignet, die heranwachsende Zugend auf sich felbit zu ftellen und so wahrhaft frei zu machen, so daß fie felbit die Gestalter ihres Lebens und Menschen werden können, die von allen äußeren und inneren Bindungen losgelöste, nur in sich felbst das Gesek ihres Sandelns suchende und findende selbstherrliche Persönlichkeiten sind. Eine folde Erziehung seht aber Lehrer voraus, die selbst ausgeprägte Individualitäten und Rünstlernaturen sind. Der Lebrer muß nicht in erster Linie ein Übermittler der Tradition, sondern vielmehr eine aus dem eigenen Innern schöpferisch gestaltende Bersönlichkeit, er muß nicht sowohl Gelehrter als Rünstler sein.

So stehen sich in der Sozialpädagogik und in der Individualpädagogik zwei entgegengesette Anschauungen gegenüber, zwischen denen es keine Vermittelung zu geden scheint. Die eine will alle Aufgaben und Mahnahmen der Erziehung allein von der Gesellschaft, die andere allein von dem selbstherrlichen Individuum aus bestimmen. Damit verfallen beide in eine Einseitigkeit, die einer wahrhaften Menschendildung hinderlich wird. Es fehlt bei beiden Richtungen der erforderliche Auszleich zwischen den sozialen und den individuellen Belangen. Dazu kommt, das beide das Erziehungsziel aus dem bloß menschlichen Kreise entnehmen, der keine absolutwertigen Normen zu bieten vermag, weil alles bloß Menschliche immer noch in der Entwickelung begriffen und deshalb unvollkommen ist, demnach auch immer nur relative, und keine absoluten Werte zu geden vermag. Das gilt vor allem von der positivistischen Sozialpädagogik, die das Erziehungsziel von der empirisch vorhandenen Gesellschaft aus bestimmt. Diese Gesellschaft kann aber für die Erziehung keine sessen, weil sie selbst solche nicht besist.

Den dadurch bedingten Relativismus überwindet aber auch die idealistische Sozialpädagogik Natorps nicht, obgleich sie nicht auf der Erfahrung, sondern auf einer Jdee suft. Das kommt daher, daß Natorp den Ursprung dieser Jdee in das menschliche Selbstbewußtsein verlegt, das er wiederum aus der Semeinschaft hervorgehen läßt, daß er also damit auch innerhalb des men chlichen Kreises bleibt, aus dem nun einmal keine absoluten Werte zu gewinnen sind. Alles, was jenem Kreise entstammt, bleibt unvollkommen. Mithin kann die Idee des Suten oder des Vollkommenen nicht in diesem Kreise ihren Ursprung haben, sie kann vielmehr nur einer diesem Kreise überlegenen Instanz angehören. Wird dieser Ursprung bestritten, dann hörte jene Idee auf, die Idee des Vollkommenen zu sein und verliert ihren absoluten normgebenden Wert. Das trifft auch auf die Idee zu, die Natorp seiner Sozialpädagogik zugrundelegt und zu der er

auf dem Wege einer bloß logischen Erkenntnis, durch Analyse des Bewußtseins gelangen zu können glaubt. Noch viel weniger wird der Relativismus aber überwunden von der auf Niehsche sußenden Individualpädagogik, die vom Individuum aus das Erziehungsziel bestimmt und alle Metaphysik nicht minder schroff verwirft wie die positivistische Sozialpädagogik.

Die Pädagogik bedarf absoluter Werte. Woher kann sie diese nehmen? Darauf gibt die Philosophie Euckens die Antwort, und deshalb ist gerade sie so geeignet, die Grundlage für eine Pädagogik der Gegenwart zu liesern. Sie dietet uns in dem Geistes leden, das in ihrem Mittelpunkt steht, die Instanz, aus der wir ein von allem Wandel menschlicher Verhältnisse und Meinungen unabhängiges absolutwertiges oberstes Erziehungsziel gewinnen können.

Dieses Geistesleben ist der Natur und dem menschlichen Rreise überlegen; mit seiner Hilfe fönnen deshalb die Einseitigkeiten überwunden werden, die den blok aus der Natur und dem menschlichen Rreise geschöpften Weltanschauungen anhaften, wie sie uns in dem Bositivismus, dem Natorpschen Logizismus, dem Sozialismus und dem Individualismus entgegentreten. Mit seiner Hilfe können wir auch von einem böheren Standort aus den Gegensat zwischen einer Sozialpädagogit und einer Individualpädagogit überbrüden. Denn nun handelt es sich nicht mehr um die Frage, ob die Aufgaben und Ziele von der Gesellschaft oder vom Andividuum aus bestimmt werden follen, fondern jest wird vielmehr die Forderung aufgestellt, daß fich beide, Gefellschaft und Individuum, den unwandelbaren und ewigen Normen des Geisteslebens unterordnen und nach ihnen das Leben zu gestalten sich bemühen. Damit wird der Gegensak zwischen Andividuum und Gesellschaft in einer höheren Einheit aufgehoben und zugleich der Relativismus aller aus dem bloken menschlichen Kreise stammenden Werte durch Setung absoluter Werte überwunden. Ohne ein solches Geistesleben ist auch nicht zu einer wahren und echten Ethik zu gelangen, aus der allein das Perfönlichkeitsideal zu gewinnen ist, das aller Erziehung vorschweben muß. Indem das Geistesleben, das an fich einer höheren Ordnung der Dinge angehört, in den menschlichen Kreis hinabsteigt, gerät es in Rampf mit dem Blokmenschlichen und muß ihm gegenüber seine Selbständigkeit behaupten. In diesem Ramps des Geisteslebens gegen das Blokmenschliche hat jeder einzelne Mensch als Teilhaber am Geistesleben mitzuwirken. Das versett sein Leben in eine gewaltige innere Bewegung, die zu einer aktivistischen Ethik führt.

Man redet heute viel von Persönlichkeitsbildung, fakt dabei aber meistens den Begriff der Perfönlichteit einseitig oder direkt falsch. Sehr oft wird dieser Begriff mit dem der sinnlich selbstischen Individualexistenz des Menschen verwechselt. In Wahrheit führt aber das Problem der Perfönlichkeit gerade über diese Individualeristenz hinweg, und es wurde, wo eine Welt des Perfönlichseins zu kräftiger Entfaltung gelangte und die Menschheit über die bloke Natur wesentlich hinauszuheben suchte, jene Existenz überschritten, ja ein Kampf gegen sie aufgenommen. Wenn Persönlichkeit nichts anderes bedeutet als ein von den Zusammenhängen der Wirklichkeit möglichst abgelöstes Fürsichsein, dann kann sie kein lebengestaltender Faktor sein. Der Begriff der Persönlichkeit verdient nur dann die hohe Schähung, die ihm hervorragende Denker bis zur Gegenwart haben zuteil werden lassen, wenn er den Träger eines neuen Lebens gegenüber der bloken Natur bedeutet. "Wer im Zusammenhang einer Weltanschauung für Berfönlichkeit eintritt," bemerkt Euden, "behauptet damit, daß das Geistesleben keinen bloßen Anhang der Natur, sondern eine eigentümliche Art des Seins besagt; er behauptet, daß es nicht in einzelne Betätigungen und Bermögen aufgeht, sondern eine ihnen überlegene und sie umfassende Einheit enthält und damit zu einem Beisichselbstsein, einem Gelbstleben wird; er behauptet endlich, daß dies Selbstleben kein bloker Sammelpunkt ihm zugeführter Elemente, sondern aftiver Art ist, eine umwandelnde Kraft an allem Empfangenen übt und das ganze Dasein auf eine höhere Stufe hebt. Nur wenn dies alles zutrifft, bringt Bersönlickeit etwas wesentlich Neues in unser Dasein und rechtsertigt damit den Alfsett, mit dem sie von vielen ergriffen wird,"

In dem Sinne des Eudenschen Personalismus, der oben kurz gekennzeichnet ist, eine Person-lichkeit zu werden, ist die Bestimmung des Menschen. Weil nun die Erziehung den heranwachsen den Menschen vor allem auf seine eigentlich menschliche Bestimmung vordereiten und ihn ihr zusühren soll, so muß es das erste und oberste Ziel aller Erziehung sein, in den jungen Menschen die Persönlichkeit wachzurusen und zu pslegen. Wir erkannten nun, daß wahre Persönlichkeit nur aus dem Geistesleben erwachsen kann. Deshalb muß dieses der Standort werden, von dem aus die Pädagogik ihre Ziele und Aufgaben zu bestimmen hat; seinen Forderungen haben sich Gesellschaft und Individuum gleichmäßig zu unterwersen. Damit wird die Pädagogik über Sozialpädagogik und Individualpädagogik mit aus dem bloßen menschlichen Kreis geschöpften relativen Werten hinausgehoben zu einer auf noologischer Grundlage ruhenden, d. h. im Geistesleben wurzelnden Persönlichkeitspädagogik mit aus diesem Geistesleben geschöpften absoluten Werten.

Im Binblid auf die Möglichkeit ber Erziehung und ihre verschiedenen Biele ergibt sich für eine solche noologische Padagogik Folgendes: der Mensch ist ein Naturwesen und ein Geisteswesen. Als Naturwesen gehört er der Welt der Erfahrung an und untersteht als solcher dem die ganze Natur beherrichenden Raufalitätsgefet, als Geifteswefen gehört er dem Geiftesleben an, das eine ihm überlegene Welt darstellt, die aber doch auch in ihn hineinreicht und von ihm angeeignet werden kann. Als ein foldes Seisteswesen besitt er eine Freiheit des Willens, so daß er zwischen gut und bose wählen und angeleitet werden kann, sich für das Gute zu entscheiden. Ohne eine folde Willensfreiheit wäre jede Erziehung illusorisch; fie erst gewährleistet die Möglichkeit der Erziehung. Welche Riele muß sich nun eine das Geistesleben als oberste Anstanz anerkennende Badagogik seten? Eben weil für sie bieses Geistesleben die höchste Instang ift, muk ihr erstes Anliegen sein, die Augend so zu erziehen, dak sie die Forderungen des Geisteslebens als unbedingt bindende Normen anerkennt und zur Erfüllung dieser Forderungen fähig wird. Damit legt fie die Grundlage zu einer wahren Perfonlichkeitsbildung, die, wie wir faben, allein auf dem Boben des Geifteslebens erwachsen fann. Und weil fie dadurch den Menschen zu feiner eigentlichen Bestimmung als Menich führen foll, nennen wir dieses oberstes Erziehungsziel das humanistische. Man könnte es auch das religiös ethische nennen. Diesem obersten Ergiebungsgiel haben sich die anderen Biele unbedingt unterzuordnen. Vor allem gilt dies von dem fozialen Erziehungsziel, das die Sozialpädagogik an seine Stelle seken möchte. Ein soziales Erziehungsziel ist an sich durchaus anzuerkennen, denn der Mensch gehört nicht bloß dem Geistesleben, sondern auch der Welt der Erfahrung an, in der er innerhalb einer Gemeinschaft zu leben und zu wirken berufen ist. Da nun jede Gemeinschaft bestimmten Existenzbedingungen untersteht, die von dem einzelnen Menschen, der ihr angehört, anerkannt und beachtet werden müssen, so muß der Mensch auch so erzogen werden, daß er die Bedingungen und Forderungen eines sozialen Zufammenlebens kennenlernt und gewillt wird, sich ihnen zu fügen. Aber dabei darf die Erziehung nie aus den Augen verlieren, daß die fozialen Forderungen, zu denen wir in diesem Busammenhang auch die staatlichen rechnen, in keiner Beise den Forderungen des humanistischen Bilbungszieles, deffen Primat unantastbar ist, widersprechen dürfen, sondern sich diesen unbedingt unterordnen müssen, daß, mit anderen Worten, auch die soziale Erziehung ihre Richtlinien von einer im Geistesleben wurzelnden Ethit erhalten muß und die humaniftische Berfönlichkeitserziehung nicht beeinträchtigen darf, wie dies z. B. unter dem Einfluß eines auf Hegels Überspannung der Staatsidee zurückzuführenden Politismus (der Ausdruck stammt von Euden) im vorigen Jahrhundert vielfach geschehen ist. Bu dem humanistischen und dem sozialen Erziehungsziel kommt dann noch ein brittes hinzu, das ich das naturhafte genannt habe, und das sich aus dem Umstande ergibt, daß der Mensch auch ein Naturwesen und als solches an die Gesetze gebunden ist, die die Natur beherrschen.

So pravaliert in dieser Bielsehung das humanistische Erziehungsziel, das die Bilbung zu wahrem Menschentum erstrebt, und damit greift die neuidealistische Padagogik

der Segenwart auf den Standpunkt der Führer der deutschen Erziehung zurück, die bei aller Berschiedenheit darin einig waren, "daß der Mensch an erster Stelle nicht für draußen befindliche Biele, auch nicht für die menschliche Sesellschaft, sondern für sich selbst zu bilden sei, indem er zu einer selbständigen Persönlichkeit und zu einer geistigen Individualität erhoben werde", und "daß der Mensch eben dann, wenn er nicht den äußeren Ausen zum Hauptziele macht, sondern vor allem seine Seele vertieft und kräftigt, auch in der sichtbaren Welt am meisten wirken und erreichen wirb".

In den Dienst jener Zielsetzung hat fich auch der Unterricht zu stellen, der niemals Selbstzwed werden barf, fondern in erster Linie als ein Mittel zur humanistischen Berfonlichkeitsbildung angesehen und gestaltet werden muß. Deshalb mussen auch die Ziele des Unterrichts ben Erziehungszielen entsprechen. Demnach muß der Unterricht in erster Linie eine humanistische Bilbung erstreben, b. b. nach unserer Fassung eine Bilbung, die in dem Bögling die Quellen des Geisteslebens zum Fließen bringt, die ihn mit den Forderungen dieses Geisteslebens bekannt macht und in ihm die Lust und den Willen weckt, sich ihnen zu unterwerfen. Die Quellen des Geisteslebens sind im Menschen Gemüt, Wille, Intellett und Phantasie. Un sie alle muß der Unterricht sich wenden; er darf nicht die eine Rraft auf Rosten der anderen pflegen. Damit ist dem einseitigen padagogischen Intellektualismus, der nur auf Verstandesund Gedächtnisbilbung abzielt und der seit Begels Zeit in verhängnisvoller Weise in der deutichen Schule vorgeberricht hat, das Urteil gesprochen. Er unterbindet die wahre Bersönlichkeitsbilbung. Neben das humanistische Unterrichtsziel muß dann, dem sozialen Erziehungsziel entsprechend, auch ein fogiales Unterrichtsgiel treten. Dieses verlangt, daß die Schüler im Unterricht einmal darüber belehrt werden, wie überhaupt menschliche Gemeinschaften wie Volk, Staat usw. entstehen und sich entwickeln, und besonders wie sich die engere Gemeinschaft, der sie angehören, also das eigene Volk und der eigene Staat, gebildet hat, und daß sie andrerseits erfahren, welches die Grundlagen der Organisation dieser Gemeinschaft sind, und auf welchem Übereinkommen, welchen Geseken und Verordnungen sie beruht. Es bedarf also mit anderen Worten einer geschichtlichen und einer staatsbürgerlichen Unterweisung. Endlich muß, dem naturbaften Erziehungsziel entsprechend, auch ein naturbaftes Unterrichtsziel gefordert werden. Diefes befagt, daß die Schüler die Gefete kennen lernen muffen, die in der Natur berrschen und durch deren Renntnis sie sich die Natur dienstbar machen können, und daß sie ferner auch mit den Bedingungen befannt gemacht werden müssen, an die alles organische Leben gefnüpft ist und die sie deshalb auch bei der eigenen Körperpflege zu beachten haben. Daraus ergibt sich die Forderung eines naturwissenschaftlichen Unterrichts, der eine Unterweisung in der Biologie in sich einschließen muß.

Im Hinblick auf diese drei genannten Unterrichtsziele werden auch die Unterrichtsgegenstände oder die Lehrfächer ausgewählt und bewertet werden müssen. Entsprechend der Vorrangstellung des humanistischen Erziehungs- und Unterrichtszieles werden im Mittelpunkt des Lehrplans diesenigen Fächer stehen müssen, die für die humanistische Vildung am meisten zu leisten vermögen. Das sind aber die sogenannten ethischen Fächer, also Religion, Deutsch und Seschichte. Es kann deshalb vom Standpunkt der neuidealistischen Pädagogik aus nicht gebilligt werden, daß bislang in den höheren Schulen die fremden Sprachen und die Mathematik die Bentralstellung innehaben, die den ethischen Fächern zukommt. Dieser Lehrplangestaltung ist es zuzuschreiben, daß die höheren Schulen bisher zu sehr bloße Selehrtenschulen gewesen sind, die vorwiegend im Dienst einer bloß intellektuellen Kultur stehen, während sie Menschenbildungsanstalten sein sollten, deren Hauptziel eine ethische Kultur ist. Auf diese Einseitigkeit des höheren Schulwesens hat seinerzeit schon Nießsche in seinen Baseler Vorträgen über die Zukunft unserer Bildungsanstalten überzeugend hingewiesen. Sie wird besonders bedenklich gerade in unserer gegenwärtigen Zeit, die leider ein sittlicher Tiesstand kennzeichnet, troßdem sie große intellektuelle Leistungen ausweisen kann, und für die deshalb in besonderen Maße die folgenden Worte

Schillers in seinen Briesen über ästhetische Erziehung gelten: "Das bringendere Bedürsnis unseres Zeitalters scheint mir die Veredelung der Sefühle und die sittliche Reinigung des Willens zu sein, denn für die Aufklärung des Verstandes ist schon sehr viel getan worden." Aus diesem Grunde lautet auch die erste der Forderungen, die ich in dem jeht als Vroschüre (Verlag Verper & Söhne in Langensalza) vorliegenden Vortrag über das Thema "Was fordern wir für die Neubildung der höheren Schulen?" (1924 im Auftrage des Euckendundes in Jena gehalten), aufgestellt habe: Wir fordern im Interesse einer ethischen Rultur als pädagogisches Leitmotiv für die höheren Schulen statt des seit Begels Zeit in ihnen vorherrschenden Intellektualismus einen religiös sittlichen Voluntarismus oder, um mit Eucken zu reden, einen ethischen Aktivismus und eine dieser Forderung entsprechende Sestaltung des Lehrplans und der Methodik der ethischen und fremdsprachlichen Lebrfächer.

Man sieht hieraus auch, daß es sich bei der neuidealistischen Pädagogik der Gegenwart nicht etwa um eine für die Praxis der Jugendbildung belanglose bloße pädagogische Theorie handelt, sondern daß sie gerade für diese Praxis durchgreifende und für die innere Erneuerung unsres Volkes äußerst wichtige Folgerungen ergibt.

Prof. Dr. Gerhard Budde

# Das Haus der Brentano zu Winkel im Rheingau

menn mit der Wende des 18. Jahrhunderts die Geschichte der nationalen Erneuerung einjett, so hat die Romantik daran wesentlichen Anteil. Sie war der Sehnsucht eines Geschlechtes entsprungen, das unter der Trostlosigkeit der politischen Berhältnisse, unter der Obnmacht, Armut, Enge und Nüchternheit eines durch Fremdherrschaft ausgebluteten und gefesselten Voltes litt und der die Welt entgötternden Aufklärung oder dem Rlassizismus, der mit Winkelmann das absolute Adeal von Runft und Leben in der Untike sah, daher kein gläubiges Ohr mehr lieb. Obwohl sie scheinbar ein ästhetisches Lebensideal an Stelle des sitllichen der Rlassifter fette, handelt es fich doch nicht um eine Runftbewegung, sondern um eine neue Weltanschauung. die auf einer mostischen Empfindung berubt. Denn unter der Urpoesie, die darnach alles durchbringen follte, verstand man nichts anderes als die Immanenz des Göttlichen, in dessen zentraler Barmonie und magischem Universalismus die Gegensätze zwischen Glauben und Wissen, Phantasie und Wirklickeit, Ropf und Herz versöhnt waren, Wissenschaft, Natursinn, Baterlandsliebe erfuhren in einem so verinnerlichten, übersinnlichen, aus einem religiösen Bentrum gespeisten Weltgefühl höchste Belebung. Go wurde auch die deutsche Dichtung von ihr auf beimatlichen Boben jurudgeführt. Doch wenn Friedrich Schlegel auch berjenige fein mag, ber fie juerft auf ben Rhein als das treue Bild unseres Vaterlandes, unserer Geschichte und unseres Charafters verwies, so hat die spezifische Rheinromantit doch im Rheingau ihren Ausgangs- und Mittelpunkt, und das Haus Brentano in Winkel ist ihr Stammsik.

Wohl haben Alopstock, Claudius, Hölty und Hölderlin ihre Rheinlieder gedicktet, aber der romantische Klang sehlt ihrer Jarse vollkommen. Anders verhält es sich mit Goethe. Wenn seine Rheingauerinnerungen in "Dichtung und Wahrheit" oder die Aufsähe von seinen Rheingaureisen in den Jahren 1814 und 1815 in ihrer wissenschaftlichen Sachlichteit das Gefühls- und Stimmungsmäßige auch vermissen lassen, so bedeuten sie trohdem einen Sieg der Rheinromantit. Denn sie bezeugen das unter ihrem Einfluß wiedererwachte Heimatgefühl des großen Kosmopoliten, das ihn auch zum deutschen Mittelalter besehrte. Sicherlich hatten ihn die schwärmerischen Naturschildberungen Bettinas aus Winkel in das Brentanosche Landhaus dort

gezogen, von wo er den Niederwald, Nüdesheim, Eibingen, Notgottes, Schloß Vollrads, Ingelheim und zum zweitenmal den Rochusberg besuchte, Wandersahrten, die ihm das "St. Rochusfest zu Bingen", "Im Rheingau Herbsttage" sowie die "Runstschäße am Rhein, Main und Neckar" eintrugen. Die Fülle der geologischen, historischen, sozialen, voltswirtschaftlichen, landschaftlichen, tunst- und naturwissenschaftlichen Beziehungen, mit denen er darin den Rheingau umspannt, und die Tatsache, daß er als Fortsetzung der Aufsäße die Beitschrift "Über Runst und Altertum" begründete und die zu seinem Tode redigierte, verraten deutlich, daß der Rheingau auch ihn in seinen Baubertreis gezogen hatte.

Wenn im Lande selbst Pater Bär aus Aloster Eberbach die Kultur des Rheingaus erforschte, in der Gerichtsrepositur zu Eltville eine Handschrift des Schwabenspiegels ausgegraben wurde, der ehemalige Franziskaner Kindlinger aus Neudorf und Bodmann die rheingauische Altertumstunde förderten, die Familie von Ostein das Jagdschloß auf dem Niederwald mit phantastischen Zauberhöhlen und Aussichtstempeln in hoch überm Rhein hängendem Parke schuf, so sind auch darin Auswirkungen der neuen Lebensrichtung zu erkennen.

Alle einheimischen Einzelleistungen treten jedoch zurud vor der seltsamen Erscheinung, ber schon Bodmer Ausdruck verlieben:

Hier ist poetisches Land, das die Gabe vom himmel empfangen, Dichter in seinem Schoß zu erziehn.

Denn tatsächlich wurde jeht eine Landschaft zur schöpferischen geistigen Macht und formte sich eine Dichtergeneration, in der sie sich vermenschlichte. Es ist die balladeste Stromstrecke, die die Schiffer das Gebirg nennen, im Gegensatz zu den episch sich ausbreitenden Ufern oberhalb der Binger Lochbänke. Hier sand Brentano das Element, in dem er nach dem Ideal der Nomantik Bauberer und Verzauberter zugleich sein konnte. Auf zwei Reisen, einer mit Arnim und einer mit Savigny, sog er die belebende Atmospäre ein:

O, willtomm! willtomm! willtommen! Wer einmal in dir geschwommen, Wer einmal aus dir getrunken, Der ist Vaterlandes trunken.

Mit blauer Jalsbinde, roter Freiheitsmüße auf den schwarzen Loden und dünnem Rohrstödchen, zu Fuß und zu Schiff ging es stromabwärts mit dem Vertrauten —

> ber Braune trug die Laute, das Lied der Blonde gab —

und fast jede Örtlickeit zwischen Winkel und Bacharach lieh seiner Dichtung Farben. Seine durch Rüdesheimer Schauplätze inspirierten Rheinmärchen, entzüdende Sebilde volksmäßiger, mit alten Sagenzügen frei schaltender Phantasie, sind ebenso wie sein Roman "Godwi" von solchen Romanzen durchrankt, und manches, was er hier aus dem Munde des Volkes erlauscht, wurde bei der Überarbeitung des mit Arnim herausgegebenen "Des Anaben Wunderhorn" in diese erfrischende Volksliedersammlung eingeschmolzen, die durch ihre überraschende Urwüchsigteit Epoche machte. Denn man fühlte darin den geborenen Schatzsüber der deutschen Seele an der Arbeit, dem sein Hang, sich das Leben zur Poesie zu machen, dabei trefslich zustatten kam. Wie er, auf der Rheinfahrt zufällig mit einem Theaterdirektor bekannt geworden, der ein neues Stücksuch, das Notizduch zieht und das Singspiel "Die lustigen Musikanten" für ihn entwirft, so fand er in jedem, der seinen Weg kreuzte, in Bürger und Bauer, Mann und Weib, Wandergefährten, griff zur Sitarre und locke alte Mären und Weisen, an denen der Mittelrhein so ergiebig ist, als reisender Spielmann aus ihrer Verschollenheit.

Wie Brentano, so durfte auch seine Schwester Bettina vom Abeingau sagen:

Wie Reben sich ranken mit innigem Trieb, so, meine Gedanken, habt hier alles lieb.

Sich wesensgleich, wie Zwillingsgeister, entbedte Bettina ben Rheingau episch, wie ihr Bruber ibn lyrisch entdeckt hatte. Freilich ist ihre Prosa vollkommen in Lyrik aufgelöst, wie es nicht anders sein kann bei einer dämonischen Elementarkraft, die selbst bekennt: "Ich bin elektrischer Natur; alles Elettrifche regt den Geift zu musikalischer, fließender, ausströmender Erzeugung." Niemals hat eine Dichterseele solche Zwiesprache mit einer Landschaft gehalten, wie sie mit den rheingauischen Nächten, wo sie allein durch die langen, die zum Rhein führenden Traubengänge ibres Winkeler Gartens gebt, sich über die Mauer lehnt, ins Geplätscher der Wellen; ringsum alanzverbüllt liegen die Berge da mit ihren Rebstöden und saugen schlaftrunken das nahrhafte. Mondlicht. Soll vielleicht der Mensch die Natur erlösen?" Sie fährt in laubbekränztem Nachen ben Rhein hinab, um die hundertfältige Feier des Weinfestes an beiden Bergesufern mitanguseben, während auf allen Ruinen große Tannen aufgepflanzt sind, um bei anbrechender Dämmerung entzündet zu werden; sie folgt den Prozessionen, die den steilen Ruden des Johannisberges binaufklettern, um den Weinbergen Segen zu erfleben; fie durchstreift den nächtigen Bergwald mit dem Felsennest, das über dem schäumenden Bingerloch hinabsieht, wo die schlanten Dreiborde wie Eidechsen durch die reißende Flut am Mäuseturm vorbeischießen; morgens, abends, in Nebel, Regen und Sonnenschein ersteigt fie den Rochusberg, der von der Ferne lock, so glatt und sammetartig, daß man ihn gerne befühlen, streicheln möchte; sie legt fich auf eine der Felsenplatten, die wie harte, kalte, heilige Betten aus der Wisper ragen, und läßt sich beregnen von den stürzenden Wassern; sie begleitet den Leinpfad entlang das facelntragende Nachtschiff, dessen Schatten in dem erleuchteten Rhein wie ein Ungeheuer mitsegelt und mit grellem Feuer über die Auen flammt; lieft, von der zuhörenden Bauernschaft umlagert, auf mondweißen Uferwiesen die Homerischen Gefänge — und verwebt dies alles in triftallenen Mitternächten zu jenen einzigen Naturevangelien, die voll sind von der Musit des Stroms und die Seele der Landschaft atmen, als fühle die Natur sich hier selig im Geiste des Menschen.

Sie richtete diese berauschendsten Stimmungsbilder in deutscher Sprache seit "Werther", die später in ihrem Buche "Goethes Briefwechsel mit einem Kinde" erschienen, nach Weimar. Denn ihre Liebe zu dem Goetheschen Genie wie zu den Mächten dieser Natur flossen aus derselben Quelle, und ihr Verkehr mit beiden bewegte sich daher auf der "Geisterbasis des Übermenschlichen", die sie in ihnen fand: "Als ich von meinem Bett ausstand in die kühle Nachtluft am Fenster, da war der Mond schon eine halbe Stunde aufgegangen und hatte die Welten unter sich getrieben . . . Ich nahm das volle Laub des Weinstocks, der an meinem Fenster hinauswächst, in den Arm . . . Reinem Lebendigen hätte ich den Augenblick dieser Liebe gegönnt."

So hat sie das Winkeler Landhaus, wo ihr "die Allmacht Gottes zu jedem Fenster hereinschaute", zur Jochburg der Romantik erhoben und mit der überströmenden Särklichkeit ihrer franziskanischen Naturbesreundung der Landschaft des Rheingaus die gültige romantische Sestalt gegeben, wie nur ein sympathetischer Seist sie bleibend unserer Vorstellungswelt einverleiben konnte.

Blut von ihrem Blut pulft in ihrer Freundin Karoline von Günderode, die sich aus unglücklicher Liebe zu dem Geschichtsprosessor Creuzer in den Userweiden von Winkel den Dolch in die Brust stieß.

"Erde, du meine Mutter, du, mein Vater, der Lufthauch, und du Feuer, mein Freund, du mein Verwandter, o Strom" beginnt die Grabschrift, die sie sich selber wählte, und Novalissche Vorstellungen sind es, denen wir auch dei Bettina begegnen, wenn sie in ihrem "Mohamed" sagt: "Die Seele des Menschen stirbt nicht mit dem Tode des Leibes; sie steigt empor in den Naum der Gestirne und bildet sich einen Körper aus Luft, der alle Sinne hat wie der vorige, nur in einem höheren Grade." Aber während Bettinas Orang, sich über das ganze Erdenleben hinauszuheben, immer von dem Flügel südlichen Temperamentes und rheingausscher Fröhlichkeit getragen ist, wendet sich bei Karoline von Günderode, auf deren Dichtung noch Ossianische Sturmwolken niederhängen, alles in Düster und Schwermut, ein Gegensah, dem sie selbst den ergreisenden Ausdruck verlieben:

Phönix der Lieblichkeit, dich trägt dein Fittich weit hin zu der Sonne Strahl— Ach, was ist dir zumal mein einsam Leid!

Die Novelle "Melüd Maria Blainville", in der Arnim das Andenken ihres "musenheiligen Lebens" ehrte, sowie das aus Erinnerungen und phantastischen Ausschmückungen gemischte Buch "Die Günderode", in dem Bettina der Jugendfreundin das Denkmal sette, haben dazu beigetragen, daß auch die unglückliche Sängerin, derer "leerer Nachen im nächtigen Rheine treibt, zur Huldin jener Sagengaue" geworden ist.

So wurde der Same der Romantik, der an dem Winkeler Stromuser ausgegangen war, von dem Brentanoschen Freundeskreise weiter ausgestreut, und bald hatten sich um die von Arnim, Brentano und Sörres herausgegebene "Zeitung für Einsiedler" alle ausbauende Kräfte der zerrütteten Nation gesammelt: die Brüder Grimm, Creuzer, Sichendorff, Fouqué und Uhland. Die Pflege des deutschen Geisteserbes vereinte sie alle und bereitete damit nicht nur den Boden sür die vaterländische Bewegung vor, die der Oruck des völkischen Schicksal allmählich unter ihnen auslöste, sondern verklammerte zugleich Grenzland und Mutterland aufs innigste, als die Fremdherrschaft ihren Zusammenhang gefährdete. Mit Recht konnte daher der Freiherr vom Stein sagen, daß in diesem Kreise ein guter Teil des Feuers sich entzündet habe, das später die Franzosen verzehrte.

### Urwelt, Sage und Menschheit

as unter diesem Titel bei A. Oldenbourg, München, erschienene Wert Edgar Dacqués trägt den bemerkenswerten Untertitel: "Eine naturhistorisch-metaphysische Studie". Ein ungewohnter Zusammenklang zweier Begriffe, aus denen die Gegenwart in der Regel nur eine scharfe Dissonaz herauszuhören pflegt! Vor 120 Jahren wäre man über eine solche Zusammenstellung weniger überrascht gewesen. Im Beitalter der deutschen Klassik und Komantik hatte sich das Bedürfnis nach lebendiger Gesamtanschaung in Goethes Naturbetrachtung und in der romantischen Naturphilosophie ein Gegengewicht gegen die zerstreuten Einzelresultate der erakten Wissenschaft zu erzeugen gewußt. Freilich, die Wirkung dieser Ideen hielt nicht lange an. Das 19. Jahrhundert verwarf nicht nur Lösungen und Betrachtungsweisen jener Denker vollkommen, es arbeitete darüber hinaus nach Kräften daran, eine möglichst tiese Klustzwischen Philosophie und Naturwissenschaft aufzureißen.

Wir stehen heute nicht mehr auf dem gleichen Punkte. Das 20. Jahrhundert erkennt den Sieg der mechanistischen Anschauung mehr und mehr als Pyrrhussieg, es hat den traurigen Surrogatcharakter materialistischer "Naturphilosophie" längst durchschaut; ja, es hat wieder Verständnis für Forschungsziele ähnlich denen, wie sie einst Goethe, Schelling und Novalis

vorgeschwebt hatten, d. h.: im Gegensat zu der einseitigen Zurücksührung alles Qualitativen auf Quantitatives die Idee einer Aufsassung von Natur, die die innere Bedeutsamkeit ihrer Erscheinungen ergreift, die einen einheitlichen Sinn in der Mannigsaltigkeit des Naturgeschehens aussucht. Freilich: es besteht ein Unterschied zwischen dem "inneren Geist" der Zeit und ihrer sichtbaren Außensorm. In der Praxis des heutigen wissenschaftlichen Lebens regiert noch beinahe undestritten der mechanistische Gedanke. Deshald bedeutet eine Veröffentlichung wie die von Vacque ein kühn entschlissenschen Seraustreten aus der äußerlich sestgefügten naturwissenschaftlichen Gesamttradition.

Man darf nicht überseben, daß es, im Unterschied zu ebedem, ein Naturforscher ift, ber ben neuen Schritt wagt. Darin liegt ein Moment von mehr als nur historischer Bebeutung. Runachst erscheinen die Vorbedingungen gerade für den Naturforscher günstiger zu sein: seine Bestrebungen werden wohl nie den festen Untergrund des strengen wissenschaftlichen Methodenbewußtseins, der kritisch-nüchternen Satsachenforschung gang verleugnen können. Gerabe in dieser Richtung war ja von der romantischen Naturphilosophie am meisten gesehlt worden; ihre Gegner hatten gegen diesen Bunkt ihre Ungriffe konzentrieren können. Underseits: fo, wie die Dinge heute stehen, kann ein derartiger Bersuch den Charafter eines Abergriffes, einer Grengüberschreitung, kaum vermeiden. Es ist bei der materiellen Ausdehnung der beutigen Einzelwissenschaften so gut wie unmöglich, daß sich mit der vollen Beherrschung des Fachgebiets die au einem solchen Unternehmen geforderte philosophische Schulung verbinden läft. Und in der Tat — um dies vorwegzunehmen — der philosophische Leser wird oft genug Anstof nehmen fönnen an dem Mangel einer soliden logisch-erkenntnistheoretischen Fundamentierung, er wird öfters zurückhrecken vor dem naiv-unbekümmerten gantieren mit der philosophischen Terminologie. Es läft sich nicht leugnen, daß infolge dieser Umftände Dacqués Werk gewissermaßen awischen awei Stüble gerät: die Naturwissenschaft wird ihm gram sein wegen der immer noch verpönten philosophischen Grundeinstellung, der Philosoph wird sich an den unvermeiblichen formalen Mängeln ftogen. Jedoch: der Geist der Wertes ist es, auf den alles ankommt. Ist der Geist zu bejaben, so muß man auch einige Löcher im Rleid verzeiben können. Vielleicht ist mehr Freude im Himmel über einen Naturforscher, der — wenn auch mit nicht ganz adäquaten Mitteln — eine Vereinigung mit übergreifender philosophischer Gesamtanschauung zu verwirklichen strebt, als über tausend gerechte Aur-Einzelwissenschaftler. —

Das Hauptthema des Werks: die Ermittlung des erdgeschicktlichen Alters des Menschen, die Sinsicht in die älteste Entwicklung und die frühesten Zustände des Menschenstamms, wird von Dacque wesentlich unter der Form eines historischen Problems erfaßt. Die Voraussehung dafür ist eine ungeheure Erweiterung des geschicktlichen Sehens. Denn hier handelt es sich nicht darum, in Jahrhunderten oder in Jahrtausenden zu denken, sondern in beinahe unsaßbar großen planetarischen Zeiträumen. Da diese gewaltigen Perioden zunächst nur durch Naturbestimmungen zu unterscheiden sind, entsteht aber von vorherein die Sesahr einer im Prinzip naturalistischen Betrachtungsweise; das zeigt sich vor allem in der Verwischung der Scheidelinie, des "qualitativen Sprungs", zwischen Prädistorie und historischer Kulturmenscheit (..., So ist es in der organischen Welt, und hierin ist kein Unterschied zwischen den Sattungen der Lebewesen und den Lebensbildungen der Kulturen"). Zedensalls wird gerade durch Dacques Untersuchungen die Bedeutung jenes Problems ins Licht gerückt, das gleichsam den Gelenkpunkt zwischen Naturhistorie und Kulturhistorie darstellt: die Frage nach dem "Anfang" der Seschichte im engeren Sinn, die einst von Hegel mit solchem Ernst behandelt worden ist.

Die materielle Jauptschwierigkeit für die Durchführung liegt nun in dem Mangel an geschichtlichen "Quellen" im eigentlichen Sinn. Nur durch scharssinnige methodische Divination tann das Fehlende ersett werden, wenn nicht hemmungsloser Hypothesenbildung das Feld überlassen bleiben soll. Mehr noch: die besten spezialwissenschaftlichen Kenntnisse allein können nicht zum Biele führen; die Urt der Aufgabe ersordert es, "die äußere Empirit der Wissenschaft

mit der Innenschau des Sehers zu vereinigen zu einem vertieften symbolischen Weltbilb". In welcher Weise dieses Ziel zu erreichen sei, darüber spricht sich Dacque in dem einführenden Kapitel "Theorie und Wissenschaft" aus. Der uralte Gegensat zwischen Denten und Schauen, zwischen Wissen wischen bildet das Grundmotiv dieser Ausführungen, die als Stimmungssymptom höchst bemerkenswert sind. Eine gewisse Jinneigung zur Begriffsseindschaft, eine überbetonte Stellungnahme zugunsten der alogischen, nur gefühlsmäßigen Unmittelbarkeit ist nicht zu verkennen; die erkenntnistheoretische Sackgasse der "Lebensphilosophie" wird nicht ganz vermieden. Allein viel bedeutsamer im Vergleich dazu ist die Tatsache, daß das im Bereich der Naturwissenschaft von heute ungewöhnliche Bekenntnis deutlich und kraftvoll ausgesprochen wird: Wahrheit liegt nur im Sanzen, wahre Wissenschaft ist Sottsuchen; "wir alle suchen im Grunde Religion, insofern wir Wahrheit meinen und indrünstig wollen".

Das Buch gliedert sich in zwei Abschnitte: "Naturhistorie" und "Metaphysit". Das objektive Schwergewicht rubt auf dem ersten Teil; als Ausdruck persönlicher Aberzeugung ist der metaphysische Teil wichtiger. Der "naturhistorische" Teil behandelt zunächst die Defzendenztheorie in eingehender Rritit. Es ist böchst verdienstvoll, daß ein Naturforscher selbst einmal dieses immer noch herumsputende Gespenst energisch von der Schwelle weist (nachdem die logischerkenntnistheoretische Fragwürdigkeit der Deszendenztheorie von anderer Seite aus schon berausgearbeitet worden ist); um so mehr, als er sich nicht auf bloke Negation beschränkt, sondern eine plausible positive Anschauung an ihre Stelle sett. Dacqué zeigt, wie unbiologisch im Grunde jener Erklärungsversuch der lebenden Form ist, der durch zufällige Häufung kleinster Varianten die Mannigfaltigkeit der Urten entstanden denkt. Die begriffliche Unsicherheit und faktische Erfolglosigteit der Stammbaumkonstruktionen wird aufgededt; es zeigt sich, daß ihr letter Ausgangspunkt keineswegs eine mit innerem Verständnis für das Lebendig-Organische erschaute Urform, sondern ein abstrakt konstruierter, formaler Schemen ist. Dacque stellt dem von einem verzerrten Entwicklungsbegriff beherrichten linearen Schema ber Abstammungslebre seine Eppentheorie entgegen. Ihre Basis ist die Annahme eines gleichzeitigen, freien Nebeneinanderbestehens von Grundformen, innerhalb deren allein von Evolution die Rede fein tann. Bu biefen, die bleibenden Merkmale ber gegebenen Geschlechterfülle bezeichnenben Grundtypen tritt aber ein weiterer Afpekt (burch ben zugleich ein eigentlich "bistorisches" Moment sich Eingang verschafft): äbnlich wie im geschichtlichen Leben ein "Zeitgeist", so muß auch im prähistorischen Bereich ein die verschiedenen Berioden charakterisierender biologischer "Beithabitus" angeseht werden, der alle Organismen durchdringt und zu einer gewissen Einheitlickeit verbindet, z. B. der Amphibien-, Reptil- oder Affencharakter. Die bleibenden Grundtypen und die von Periode zu Beriode sich wandelnde Beitsignatur überschneiden sich; burch ein Gegeneinanderabwägen beider läft sich die Fülle der organischen Formen, ihr Rommen und Vergeben, erklären und entwirren.

Der Typentheorie kommt eine außerordentliche methodische Bedeutung zu. Sie ermöglicht eine neue, gesichertere Altersbestimmung des Menschengeschlechts und zugleich eine entscheidende Widerlegung der Hypothese der Affenabstammung des Menschen. Dacqués letzte Absicht ist die Versöhnung zwischen der "uralten, das Bild des Menschen rettenden Schöpfungsidee und der ... neuzeitlichen Abstammungslehre". Den Abschluß bildet der Gedanke: "So ist doch der Mensch... die Krone der lebenden Natur; aber nicht im Gedankengang der älteren Abstammungs lehre als ein letzter Zweig, auch nicht im Sinn einer misverstandenen religiösen Auffassung als eigenes, der Tierwelt fremd gegenüberstehendes Schöpfungswerk: sondern als beides zugleich, indem seine jetzige vollendete Sestalt im Lauf eines langen Leidensweges sich immer reiner als Ausdruck der lebendig in ihm liegenden Entelechie heraushob ... wobei sein ursprünglicher, das Tierische mitumfassender Stamm alles das aus sich entließ, was sich im Lauf der erdgeschichtlichen Zeit an Gestalten neben ihm entfaltet bat".

Diese naturgeschichtliche Theorie aber stellt nur die Vorbereitung dar für das oben bezeichnete Sauptziel der Arbeit: Aufbau eines "bistorischen" Gesamtbilds der Urmenschheit. Den Meg 211 diesem Ziel bahnt sich Dacque mit Silfe eines neuen methodischen Gedankens, der sich als sehr fructbar erweist. Er versucht die rein natur- und entwicklungsgeschichtliche Forschung mit einer Deutung des reichen, aber chaotischen Guts, das in den ältesten Sagen und Mnthen überliefert ift, zu vereinigen. Von der Rombination beider Betrachtungsweisen erhofft er eine im Bergleich zu unserer bisherigen Renntnis viel umfassendere Dechiffrierung gleichsam des ludenhaften Sieroglophenbildes der Urvergangenheit. Die Grundvoraussehung zu solcher Bereinigung ist aber die, daß den Sagen und Antben wenigstens in gewissen Mag botumentarischer Mert augesprochen werden darf. Dacque nimmt Stellung gegen die rein philologische, in psycholoaffierenden und allegorifierenden Möglichkeiten fich erschöpfende Sagenauslegung und fucht in wertvollen und vielfach überzeugenden Ausführungen die Antithese zu begründen: im alten Sagengut liegt unbewußt überlieferte natur- und menscheitsgeschichtliche Wirklichteit. Die Schwierigkeit bei ber Herausarbeitung des wirklichkeitshaltigen Rerns liegt in der richtigen Ertenntnis und Ausscheidung der Überschichtungen und Entstellungen, die durch die sum im allgemeinen allein zugänglichen) Spätfassungen des Sagenmaterials bervorgerufen sind. Aber das Rorrettiv liegt eben in der Beranbringung naturgeschichtlicher Tatsachen und Möglichkeiten. Wie weit die Freilegung des Ursprungsgebalts der verschiedenen Sagenmotive als gelungen au betrachten ift, könnte nur durch eingebende fritische Untersuchung der Gingelfälle entschieden werden. Die Fruchtbarkeit, der beuristische Wert der Methode als solcher wird kaum bezweiselt werden können.

Es beben sich schließlich aus dämmerndem Halbbunkel die (freisich vielfach bypothetischen) Umrisse eines vorgeschichtlichen Menscheitslebens beraus: bisber unverstandene, aber hartnädig wiederkehrende Motive erhalten Sinn; undurchdringlich erscheinende Zeiträume gliedern fic in abgrenzbare Epochen; völlig verblakte und nur noch abnend ertastete vorgeschichtliche Ereignisse (Untergang ber Atlantis, die Sintflut) gewinnen wieder Farbe und Bedeutung. In Berbindung damit baut sich, greifbar bis zu einem gewissen Grad, die Gestalt des vorgeschichtlicen Menschen auf, ber sich im Busammenbang mit seiner geographischen und tierischen Umwelt entfaltet und eer im Laufe der großen Berioden gewisse Wandlungen durchzumachen bat. (Leiber geraten in einem Abschnitt "Rulturseele und Urwelt" die Fäden durch den sachlich kaum begründbaren Bersuch einer Amalgamierung mit den Anschauungen von Spengler und Frobenius etwas in Berwirrung,) Nicht nur die forperliche Bestimmtheit des Urmenschen, auch feine feelische Beschaffenbeit sucht Dacque zu retonstruieren. Er tommt babei zu Entwürfen, bie von bobem Anteresse sind und die möglicherweise Anwendung finden könnten zur Aufhellung gewisser Fragen, die sich in der Gegenwart immer stärker hervordrängen: des ganzen Romplexes der magischen Erscheinungen. Dacque glaubt als Hauptkennzeichen des vorgeschicklichen Menschen seine "Naturverbundenheit" und damit im Zusammenhang das Vermögen ber "Natursichtigkeit" (als Inbegriff ber magisch-bämonischen Anlagen) feststellen zu können. Der Wert dieser und ähnlicher Unregungen ist unbestreitbar, auch wenn es sich oft nur um kurze und nicht bis in die letzten Konsequenzen verfolgte Ausblicke handelt.

Sweifellos hat Dacqués Methodik ihre Gefahren. So wohltuend in unserer Zeit des intellektuellen Hochmuts jenes Moment der Ehrfurcht vor der Menscheit uraltem Wissen empfunden wird, so leicht kann diese Tendenz zu einer Schwächung der Kritik und zu einer Überspannung der konstruktiven Phantasie verleiten. Wissenschaftlicher Verstand und anschauende Phantasie, begriffliche Durchdringung und frei schaffende Einbildungskraft wohnen auf diesem Felde näher beieinander als in anderen Wissensgebieten. Aber daß es doch wesentlich der Gegenstand selbst ist, der hier den stark hypothetischen Charakter aller Erkenntnisse bedingt, das lehrt ein Vergleich von Dacqués Ergednissen mit der Phantasitik mancher darwinistischer Konstruktionen, oder auch mit den Erklärungsversuchen formal allegorisierender Mythologien.

Eine völlig neue Ebene bezeichnen die Ausführungen des 2. Hauptteils ("Metaphyfit"), die besonders wichtig sind für das volle Verständnis des Werts, und zwar von der menschlichpersönlichen Seite her. Dem populären Interesse kommen die hier niedergelegten Gedanken wenig entgegen ("Denn wir gehen in die Tiefe, zu den Müttern" — wie der Autor sagt). In sachlicher Hinsicht fällt jett die Beschränkung auf den naturhistorischen Gesichtskreis hinweg; vielmehr dringt das für die Gesamteinstellung entschedende Motiv des Philosophisch-Religiösen völlig zur Oberfläche durch. Es ergibt sich, daß hinter dem auf die äußeren Naturdeziehungen gerichteten Forscher der religiöse Dichter steht, der sich über die endliche Betrachtung der Erscheinungen zu erheben und ihre Beziehung zum Ewigen zu ergreisen trachtet. In diesem neuen Zusammenhang handelt es sich nicht mehr um Klausalertlärung, sondern um das Gewinnen einer vertiesten, unter dem Gesichtspunkt des Symbolischen scheden Anschauung, d. h. um ein konkretes Ineinssehen von Außerem und Innerem, von sichtbarer Wirklichkeit und geistigem Sinn — beherrscht von dem hohen Ziel eines verstehenden Umfassens Aatur- und Menschheitsganzen.

Lebendiges Sefühl der Totalität ist der Nährboden dieser Vorstellungen. Aber das Sefühl ringt sich nicht immer zum klaren Sedanken der Totalität durch. Ein in sich hineinhorchendes, der Fülle seiner oft ans Visionäre streisenden Sesichte nachgehendes Meditieren ist am Werk, nicht ein objektiv-spstematisch gerichtetes Denken. Auf eine eingehende Erörterung muß leider verzichtet werden; es sei nur kurz der Umkreis der berührten Fragen bezeichnet: die Vedeutung des Metaphysischen in Natur und Mythus, Probleme der Rosmogonie (mit einer eigenartigen Emanationstheorie der Mensch- und Tierschöpfung), die Polarität von Naturdämonie und Söttlich-Apollischem im Menschenwesen, das Problem von Tod und Erlösung. Ihrem Charakter entsprechend gehören diese Aussührungen, in denen die gedankliche Klärung des erlebten Sefühlsgehalts noch nicht überall dis ans Biel gelangt ist, nicht vor das Forum philosophischer Kritik im wissenschaftlichen Sinn. An vielen Stellen aber sinden sich tiese und wahrhaft spekulative Formulierungen; und dort fühlt der Leser, daß er sich in unmittelbarer Nähe dessen beschieder, was die großen einsamen Geister von der christlichen Mystik die zu Segel erfüllt und bewegt hat.

Dr. Friedrich Seisert

## Vom ungegebenen Gotte

Picht an alle Menschen treten die Rätsel des Kosmos und des Lebens als ein gedankliches Problem heran. Aber wohl jeder hat die Problematik des individuellen Vaseins erlebt, der aus inneren und äußeren Wirrnissen nach Erlösung in wahrem Glücke suchte und Begrenzung irdischen Glückes führte eine letzten Endes doch weltverneinende Religion und Philosophie zur Forderung eines "jenseitigen" Lebens. In ihm solle die Seele, von aller Last des Sinnlichen befreit, als reiner Geist ein unendliches Glück genießen. Die Unzulänglichteit der irdischen Güter sei dort in einem höchsten Gute, in Gott, aufgehoben. Faßte man Gott hier einerseits als höchsten Wert, der dem Sehnen der gehetzten und innerlich zerrissenen Kreatur als letztes Ziel und alleiniger Spender vollkommenen Glückes erschien, so wurde er andererseits zugleich auch als Urgrund des Vaseins, als Schöpfer der Welt gedacht. Wertgrößtes und Seinsgrößtes oder, wie man es auch ausgedrückt hat, "axiologischer" Gott und "kosmologischer" Gott verschwammen in eins.

Hier seht die Frage nach dem Wesen Sottes ein, die Hermann Schwarz in seiner "Philosophie des Ungegebenen" (H. Schwarz, Das Ungegebene. Eine Wert- und Religionsphilosophie. Tübingen 1921), ausgehend von Gedanken der mittelalterlichen Mystik und des deutschen Fdealismus, einer tiefgegründeten Lösung entgegengeführt hat.

Mit seinem Erkennen reicht der Mensch nicht an transzendente Bezirke beran, sie sind ihm ewig verschlossen. Lediglich des äußerlich Gegebenen, der Welt der Erscheinungen und des innerlich Gedachten, Gewollten und Erlebten wird er gewiß. Ein solches innerlich Gedachtes ist auch Gott als Schöpfer oder als Herr der Welt oder als Seinsgrößtes. Es ist ein Bild, eine Abee, eine Vorstellung im menschlichen Bewuftsein. Aber diese Betrachtungsweise balt das Bild für eine "jenseitige Größe", nimmt Gott als "übersinnlichen Gegenstand". Es kommt bingu, daß der Mensch diesem jenseitigen Größten auch Wertunenblichkeit beimist. Go genommen foll die Gottesvorstellung nicht nur dem rein gedanklichen Streben nach Vereinheitlichung des Weltbildes dienen, sondern dieses Gottesbild ist geboren aus der Wertnot der Seele und soll ihre Wertleerheit füllen. Indes die Vorstellung eines böchsten Gutes da drauken im Weltraum gibt dem Hunger der Seele nach echten Werten kein Brot des Lebens, Gott bleibt bier immer nur ein Bild. Aur ein wirklicher Wert könnte uns satt machen, und der bleibt, wieviel man das Gedankenbild Gottes ausschmude, dem Bergen ungegeben. Seligkeit und Frieden könnte die Seele erst gewinnen, wenn sich die blok vorgestellte Wertunendlichkeit in ihr zu einer realen Macht verlebendigte, wenn Göttlichkeit als nicht überbietbarer Lebensgehalt sich in ber Seele entfiegelte. Worin aber offenbart fich uns das Wefen folden unendlichen Lebensgebaltes?

Auf der Suche nach Werten haftet der Blick zunächst am Gegebenen. Die Gegenstände unseres Gefallens stellen sich uns in einem eigentümlichen Glanze dar, der von ihrer Werthaftigkeit auszuströmen scheint: sie stehen für uns im Wertschein. Wertgehalt, so meint man, sei schon in den Dingen gegeben und man brauche nur in diesen auswärtigen Reichtum, in die Welt der Natur und Kultur hineinzulangen, um daran satt und selig zu werden.

Indessen, Werthaftigkeit ist keine wirkliche Eigenschaft des Seins, die auf uns überströmen könnte. Alles Seiende an sich, losgelöst von jedem schähenden Bewußtsein, ist seinem innersten Wesen nach nicht werterfüllt gegeben, es ist vielmehr Sein schlechthin und nichts weiter. Die Welt des Gegebenen, der Vielheit, hat sich aus einer ursprünglichen gottheitlichen Einheit entsaltet, die indes dar ist jeder Wertgöttlichkeit. Auch die entfaltete Welt ist wertsrei geblieden. Die Gegenstände dieser Gegebenheitswelt, d. B. unsere Mitmenschen, unser Volkstum, Kunstschönes usw. treten uns lediglich als Werterscheinungen gegenüber, unser Gefallen an ihnen verwandelt sie nicht in objektive Werte. Aber wir verwandeln uns in Wert, wenn wir in eine unselbstische und bejahende Beziehung zu den Werterscheinungen treten, d. h. wenn wir es vermögen, sie nicht in selbstischer Weise als Mittel zur eigenen Lusterhöhung, sondern als Aufgaben zu ergreisen, die von uns Opferung und liedende Hingabe verlangen.

Noch genauer: ein Wertstrom erschafft sich in unserer Seele. In dem Augenblicke, wo ich einer Werterscheinung mein Herz und meinen Willen schenke, hat sich schon eine Wertwirklickeit in mir entsiegelt, die sich mir schenkt. Sie allein vermag das Ich mit Sehalt zu erfüllen und erfüllt es mit bleibendem Sehalt, wenn dieses sein Leben einheitlich auf Dienen und Opfern, Schaffen und Belsen stellt. Diese uns durchlebende Wertwirklickeit erschiene als Söttlickeit, wenn sie als die Selbsteristenz eines höchsten, nicht überbietbaren Werts sich darböte. In solchem Wertwunder hätte sich eine Sottesgeburt in der Seele vollzogen.

Der Mensch, der die Werte als seiende Größen draußen denkt und sich ihnen in selbstischem Wollen naht, der gewinnt nur Lust. Aber Lust schenkt dem Ich keinen bleibenden Lebensgehalt, sondern nur die Annehmlickeit von Augenblicken. Dier wird das Ich immer ärmer durch neu geschaffenes Bedürfnis. Im Genuß vergänglicher Lüste verflüchtigt sich jeder Ansah zu echtem Wertleben.

Auch der Personwertgläubige, der Narr eines Selbstkultus, der Wert als etwas Segebenes in sich zu tragen glaubt, sei es als stets hervortreibbaren Vollwert, sei es als entwicklungsfähigen Keim, gelangt nicht zu echtem Wertleben, weil das Ich nicht werthaltig, sondern wertbedürftig gegeben ist. An sich ist das Individuum ohne Wertgehalt, erst die Vewegung über das eigene Selbst hinaus treibt den ungegebenen Wert ans Licht.

Das Wesen der unselbstischen Einstellung beruht darin, daß wir uns der Gegenstände unserer Hingaben nicht zu Eigennutz bemächtigen, sondern daß wir uns ihnen mit allen Kräften schenken, damit sie leben. Der metaphysische Sinn dieses Tuns, das wir auch Liebe nennen im weitesten Sinne, liegt in seiner Einigungskraft, dem Jundament alles Wertlebens. In der Liebe will Gott als Wert Wirklichkeit gewinnen. Das selbstische Streben erwirkt immer nur Vereinzelung, Besonderung und damit Feindschaft: sie ist das Grundprinzip alles Vösen. Liebe aber eint auch das Gegensähliche, sie sucht den Widerstreit und die Seins-Vielheit der Dingwelt aufzuheben in einer höheren Wert-Einheit und ist deshalb das Grundprinzip alles Guten. Liebe gebiert, nein, sie ist das Wertleben der Seele und erfüllt diese mit bleibendem Lebensgehalt, wenn der Mensch unabhängig von den Wünschen des Augenblicks immer die Liebe als Grundhaltung seines Wollens wählt. Ein solches Leben, das Einheit in sich und zugleich einend in seiner Beziehung zur Umwelt ist, erhebt das Individuum zur Bedeutung der Persönlichkeit.

Die Tiefe des Wertlebens, in dem Gott als Liebe sich entsiegeln will, hängt von der Kraft und Fülle der Hingabe ab. Da ist es nicht gleichgültig, welchen Gegenständen wir unsere Hingabe schenken. Nehmen wir Einzelmenschen als Aufgaben unseres selbstlosen Handelns, so betätigen wir die altruistische Form der Hingabe. Göttlichkeitsleben regt sich schon hier in der Geele, aber in unvollkommener Weise. Daneben können auch ideelle Gegenständlichkeiten, wie Wahrheit, Schönheit, Gerechtigkeit liebend ergriffen werden. Eine Erhöhung seines Wertlebens erfährt das Ich durch sie nur dann, wenn nicht der Ichwille, sondern der Werkwille es treibt.

Mit reicherer Selbstsekungskraft bricht die Sottesmacht im Menschen hervor, wenn die Vaterlandsliebe sein Wollen ergreift und bewegt. In den überpersönlichen Hingaben, die aus dem tat- und opferbereiten Vaterlandsgefühl herausquellen, wurzelt die Semeinschaft. In ihr ist die sich widerstreitende Vielheit der Sinzelwillen durch den Sinheitsgeist des Semeinschaftswillens aufgehoben.

Nicht auf dem Gedankenwege über eine Idee oder über einen jenseitigen Gott kommen wir zu solcher Willensgemeinschaft. Sondern als etwas Ursprüngliches ergreift uns die Liebe zu den Stammesbrüdern. Sie ist Gottesdrang des ungegebenen Göttlichen in uns, das nach Dasein verlangt. Wer im Gemeinschaftsgeiste lebt, in dem hat sich das Göttliche in einer höheren Lebenssorm verwirklicht, als jegliche Einzelhingabe sie zu schenken vermöchte. Noch aber ist nicht die höchste Form in uns sich sehenden Gotteswertes gegeben.

Erst dort, wo in einer hingebenden Seele die Liebe so stark und weit geworden ist, daß sie mit Allkraft alles umspannt, kommt es zum vollen Durchbruch des Gotteslebens. Solche Liebe ist das größte Werterleben der Seele und bedeutet deshalb eine Überhöhung aller Jingabeund Semeinschaftserlebnisse, nicht etwa eine bloße Abdition. Sie ist ihrem Wesen nach Erlösung, weil alle Wertnot des Ich in der Seligkeit der sich vollendenden Setzung Gottes versinkt. Die Seele ist zur Allmöglichkeit geworden; alle Träger und Biele von Jingaben sind der Möglichkeit nach in sie hineingehoben, und kein Unterschied im Rang der Objekte bestimmt mehr die Willenshinwendung ihrer Güte. In der Liebe, die alles sein kann, versteht sich der in uns entsiegelte Gott mit den Gottesquellen in jedem beliedigen Menschen. Dies verwirklichte Gottmenschentum der Liebe ist jedem aus sich selbst schenkende Jilse zur Verwirklichung seiner Gotteskindschaft.

Dr. Dr. Paul Wolfgang Junker

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Berausgebers

## Die Christengemeinschaft

Vorbemerkung. Die folgenden Ausführungen betrachte man als einen Nachhall zu unfren Erörterungen über "Kirche und Religion", die sich burch die letten Hefte gezogen haben. D. E.

m Sommer 1922 begann eine kleine Schar von Mitarbeitern in aller Stille ein religiöses Dirken, auf dem eine große Hoffnung rubt. Gelten wohl haben sich so verschiedenartige Menschen in einem großen Willen zusammengefunden: Theologen und Naturwissenschaftler. Künstler und Arbeiter, Philosophen und Landwirte. In der Übergahl waren es junge Menschen. viele unter ihnen durch das Sehnen und Streben der Jugendbewegung gegangen, lauter Menichen, in benen es brangte nach einem fraftvollen innerlichen Wirfen in biefer Beit, zu bem fie bie Möglichkeit innerhalb der bestehenden Rirchen nicht gefunden hatten. Auch einige Frauen fanden fich mit gleichen Hoffnungen und Bunichen unter ihnen ein. Mystische Sentimentalität war nicht in diesem Areis, aber die Selbstverständlichkeit einer großen klaren Berufung, die das gange Leben in eine höhere Sphare hebt. Rein reicher Gonner stand hinter der Sache, feine sichernde Summe, nur eine Gewisheit, die einen festen Willen gebiert. In einem kleinen Dorf an einem oberbanrischen See kamen die Mitarbeiter zusammen, noch nicht fünfzig an der gabl, und hielten in einem verlassenen Stall, der zum dürftigen Versammlungsraum umgewandelt war, ihre vorbereitenden Besprechungen. Seitdem sind in etwa vierzig deutschen Städten Gemeinden entstanden, noch klein, zum Teil sehr klein, aber von seltener Opferwilligkeit und lieghafter Hoffnungstraft. Aus den bisberigen Rirchen lösten sich die werdenden Gemeinschaften nicht los. Sie stellten sich mitten hinein, boten sich allen an und warteten auf die Antwort. Alle Mitarbeiter wissen, daß erst im Rleinen erprobt werden muß, ob wirklich werden fann, was für einen größeren Rreis fegensmächtig werden foll: Religiöfe Erneuerung und Chriftengemeinschaft. Um die Beitschrift aber, die wie eine Fahne der Schar vorangeht, "Die Christengemeinschaft", sammelt sich eine täglich wachsende Bahl von aufmerksamen Lesern. (Alle Literatur der jungen Bewegung, zum Beispiel auch die Schriftenreihe "Christus aller Erde", 18 Bändden umfassend, durch die Geschäftsstelle der Christengemeinschaft, Stuttgart, Urachstraße 41.)

Wenn hier auf Wunsch des Herausgebers vom Leben der Christengemeinschaft erzählt werden soll, so kann das ja nur sein wie ein Slockenläuten, das wohl weithin gehört werden mag, aber doch nur ein Rusen ist und Einladen über einem Heiligtum, das sein Seheimmis für den Kommenden selbst ausbewahrt. Die Seele der Christengemeinschaft ist nicht ein Slaube oder gar ein Dogma, nicht ein Streben oder gar ein Programm, sondern Christus selbst als lebendige, schaffende Segenwart. Nicht ein vergangener geglaubter, nicht ein kommender erhöfster, sondern der heute wirkende Christus ist das strablende Herz der Christengemeinschaft. Die Priester der Gemeinschaft fühlen sich wie das Blut, das zur Reinigung und Stärkung immer ins Herz zurücktehren muß in Meditation und "Einkehr", um dann alle Weiten des Welt-Körpers mit Leben erfüllen zu können in wahrhaft sakramentalem Wirken.

Wenn viele religiöse Gemeinschaften dem lebendigen Christus dienen, wird sich ihr Wert bestimmen durch die Kraft und Ausschließlichkeit, mit der sie für ein solches Christuswirken da sind. In einem aber unterscheidet sich die Christengemeinschaft von allen religiösen Gemeinschaften, die außer ihr heute da sind: darin, daß Christus in ihr als ein schaffend Handelnder gegenwärtig erlebt wird. Nur die katholische Kirche hat auch diesen Charakter, aber in Formen, die in einer vergangenen Zeit ihre Wahrheitsgröße und Lebensgewalt besaßen, aber vom lebendigen Geist der Gegenwart immer stärker als fremd empfunden werden.

Noch ausschlieflicher und zugleich mitten aus dem lebendigen Gegenwartsgeist beraus will bie Chriftengemeinschaft gang dem umschaffend wirkenden Chriftus dienen. Die Sonne tann man ftill betrachtend schauen. Will man mit ihr leben, so muß man mit ihren Strahlen gehen und wirten. Nicht anders ift es bei Chriftus. Die Sentimentalität und Seligkeitsschwärmerei, die man so oft in Rreisen findet, die sich für auserwählt dristlich halten, der ganze Beilsegoismus, der im eignen Ich die Gnade einsperrt, ist die Anbetung eines ganz anderen Gottes als Christus. Dort ist Christus, wo Wandlung ist. Man könnte auch das Johanneswort gebrauchen, das in ber Lutherbibel mit "Berklärung" wiedergegeben ist. Aber nichts Lugiferisch-Afthetisches bürfte barin empfunden werden, sondern das Göttlich-Werden aller Dinge, das Eingehen des Christus-Wesens in alles, was lebt und ist, damit Gott werden kann alles in allem. Will man also sagen: Die Christengemeinschaft bringt einen neuen Sakramentalismus, so ist das richtig nur, wenn man unter Saframent nicht das Intellettualistisch-Ausgedörrte versteht, wie allermeist in der evangelischen Rirche, und nicht das Magisch-Folierte, wie allermeist in der katholischen Rirche, fondern wenn man versteht, daß Christus alles, was er berührte, was er nur anschaute, zum Sakrament machte, zum Erdenträger göttlicher Besenserstrahlung, daß jedes Wort, das er sprach, Sakrament war. Man kann ja auch wirklich heute noch aus einem Christuswort, wenn man es nur stark genug in sich ba sein läßt, seinen Leib und fein Blut empfangen. Was wissen die Theologen, die heute unter der Losung: "Nicht buddhistische Versenkung, sondern driftliches Sebet" aegen die driftliche Einkehr und Einswerdung ankämpfen, von der lebendigen Anweienheit Christi in seinen Worten, aus denen er hervortreten kann auferwedend, wie wenn aus dem Altarschrein eine Lichtgestalt lebendig hervortritt und dem Menschen das Abendmahl reicht. Man redet heute an den größten Geheimnissen unkundig vorüber.

Aus ihrem Grunderlednis von der Wandlungsmacht des Christus ist die Christengemeinschaft auch der Überzeugung, daß alle sogenannte "reine Ethit", wie man sie ihr oft entgegenhält, eine schwache Ethit ist. Stark fängt die Ethik erst an zu werden, wenn man davon etwas spürt, wie das Heilige umschaffend wirken kann bis ins Körperliche hinein, zunächst im Menschen, dann aber durch den Menschen auch weit über den Menschen hinaus. "Magischer Idealismus" hat Novalis gesagt. Er hat abgewiesen ebensowohl eine Magie, die nicht aus reinen Kräften stammt, wie einen Idealismus, der keine Verwandlungskraft hat.

Bem Chriftus als Beltwirklichteit da ist, der spürt immer erschauernder bis ins Mark hinein, wie grundverdorben die Menschbeit ist, wie grundverdorben vor allem er selbst ist. Aur durch die seit Jahrtausenden in der Menschheit wühlende Sünde konnte er das werden, was er jest ist. Allein Christus mit der Kraftfülle seines göttlichen Gnadenwesens vermag eine neue Welt zu schaffen, zunächt im Menscheninnern. In ihm tritt die siegende Allgewalt hinein in das Reich bes Niedergangs, und nur, wo ihr Einlag wird, fann Heil werden. Da aber wird alles von Grund auf neu. Es ist heute viel peinliches Streiten unter den Theologen, ob die Sunde auch "ernst genug" genommen wird. Die Christengemeinschaft hat keine Neigung, sich an diesen Diskussionen zu beteiligen, auch nicht, wo es gegen sie selbst geht. Feber aufrichtig Wollende aber kann einfeben, daß ein Sakramentalismus, wie wir ihn geschildert haben, nur Sinn hat, wenn Chriftus als neue Weltschöpfungstraft inmitten einer von Verderbensmächten ergriffenen Welt erlebt wird. Es gibt kein stärkeres Bekenntnis zu Christus als dem alleinigen Heiler als einen solchen Sakramentalismus. Benn gegen die Christengemeinschaft gesagt worden ist, vor aller Gnade muffe erst die "peinliche" Einsicht kommen, daß nur der Sünder Gott recht sei, so verrät sich uns allerdings in folchem Fordern und Formulieren der Geift einer individualistifch-intellektualistifchen Beit, die wir hinter uns gelassen baben. Das ist mighandelter Paulus. Die Wahrheit ist, daß gerade die echten Kinder der Zeit sich gar nicht so als Einzelne fühlen können, ohne unwahr zu werden, daß sie sich gang anders fühlen in und mit der Menscheit, in und mit der Welt. Und bie Wahrheit ist, daß solche Forderungen der Fülle und lebendigen Tiefe des religiösen Geschehens nicht gerecht werden können. Das stammt aus einer gedanklichen Einstellung, die den

Schritt von der Bewußtseinskultur zur Wesenskultur, von der Selbstkultur zur Weltkultur noch nicht getan hat. Positiv gesprochen: Laßt Christus zu den Menschen kommen und wehret ihm nicht! Reißt nicht auseinander, was eine Einheit ist: Selbsterkenntnis und Christuserkenntnis! Reißt nicht an die Oberfläche, was in der Tiese lebt: Sündenbekenntnis und Christusbekenntnis! Laßt nur Christus da sein, so stark und ausschließlich als es möglich ist, und überlaßt ihm selbst, was er den Menschen zu sagen hat!

Die Christengemeinschaft fühlt sich im Slanz einer neu aufgehenden Christussonne. Sie redet nicht bloß von einer neuen Morgenröte. Sie fühlt sich in ihr. Sie ist selbst ein Teil von ihr. Ihre eigene Verbindung mit Christus ist ihr so heilig, daß sie davon hier nicht reden möchte. Sie weiß, daß Christus auch außerhalb ihrer auf vielerlei Weise den Menschen nahe sein tann und nahe tommen will. Aber sie weiß auch, daß Christus sie selber zu seinem Organ geschaffen hat. Alles ist in der ersten Entfaltung. Mächtig aber schreitet heute schon Christus durch die Weise-handlungen der Christengemeinschaft. Eine reine Weihe des ganzen Lebens, wie sie Soethe in "Dichtung und Wahrheit" ersehnte, wie sie in der Sott-entleerten Segenwart immer mehr Menschen elementar sich wünschen, ist im Rommen. Nur eine Christustat tann sie sein. Als wir den neuen Sakramentalismus empfingen, erkannten wir nachträglich zu unser größten Freude, wie in ihm wiedergeboren sind für unse Zeit die sieden Großtaten des Christus, die im Johannesevangelium berichtet werden. Viel Ahnliches könnte erzählt werden. (Vergleiche z. "Welterneuerung" in der Schristenreihe "Christus aller Erde".)

Eine Erlöfung wird heute von vielen ersehnt. Die Natur ift uns tot geworden. Nur im Gefühl fpricht sie noch mächtig zum Menschen. Das "Wort" ist gestorben in ber Natur. Die alten Germanen hörten es noch, wenn sie in die Natur lauschten: Göttergeschehen war es, was im Sturm an ihnen porüberzog. Die alten Griechen lebten menschenwürdiger als wir. Auf ben Sonnenstrablen hörten sie einen Gott sein hehres Harfenlied spielen. Christus ist gestorben in der Natur, das "göttliche Schöpferwort", von dem noch das Johannesevangelium spricht, nicht aus "gnoftischer Spekulation", sondern aus Offenbarung. Das ist ihrem innersten Wesen nach die Balburtrauer der Germanen, die in allen unsern Seelen lebt. Wir baben beute eine tote Naturwiffenschaft. Aber in hohen Belten hat sich begeben, wovon die Lazarusgeschichte im Johannesevangelium ein Erdennachhall ift. "Lazarus, unfer Freund, ift gestorben, doch ich gebe bin, daß ich ihn auferwede" — fprach Christus in der Höhe, hinabblidend auf das im Erdengrab gestorbene göttliche Lebenswort, zu sich selbst. Er tam auf die Erde. Und seitdem begann die Erde wieder zu klingen. In seinen Gleichnissen hebt es an. Das göttliche Wort wacht auf. Christus aufersteht aus dem Erdengrabe. Nicht nur einmal geschah es im fernen Land, es ist das heilige Seschehen ber ganzen kommenden Menscheitsgeschichte. Im Menschen, der durch ihn Leben geworden ist, holt er sich auch die Welt zurück.

Wir sind eingetreten in ein gewaltiges Neu-Auswachen der Christustat auf Golgatha. Allüberall erleuchtet sie sich uns als der tiesste Sinn der Menscheitsgeschichte. Kein Gespräch kann wahrhaft geführt werden zwischen Mensch und Mensch, ohne daß Christus mitten unter ihnen ist. Sie werden sich nur verstehen in dem Maß, als sie sich einander "hingeben", als das Myserium von Tod und Auserstehung Christi unter ihnen ist. Ja auch jeder Einzelne: er kann fühlen, daß jedes ungütige Wort, das er spricht, eine Fortsehung der Fluchtat auf Golgatha ist an dem heute lebenden Christus. Jedes Wort wahrer Güte aber ist ein spürbares Aussehen Christi. Auserstehung will alles ergreisen. Lebend we ht und wandelt Christus die Welt. Aus dem Menschen heraus wirkt er, aus seinem Schauen, aus seinem Sprechen, aus seinem Jandeln, aus seinem Denten. Die Welt will neu werden. Wer das nicht spürt, tennt Christus nicht. "So denket in uns Christi Leidenstod, seine Auserstehung, seine Offenbarung durch alle folgenden Erdenzeiten."

Wenn über den Menschen dies Große kommt: "Ich will nichts wissen als Christus den Gekreuzigten und Auferstandenen", ihn aber will ich wissen in allem —, dann fühlt er sich, wenn er sich's ehrlich gesteht, heimatlos in den heutigen Gottesdiensten. Er möchte Christus schauen

in reiner Anbetung. Er möchte atmen in seiner Nähe. Er möchte ausleben in der Gegenwart seines heilenden Wesens. Er möchte auferstehen lernen in ihm. Ein Gottesdienst, der ihm dies brächte, steht als Ahnung vor ihm. Er ahnt den neuen Kultus.

Wiffen die Menschen heute, was Gottes dienst ist? Es soll nicht vergessen sein, welche unendliche Mühe sich viele protestantische Pfarrer mit ihren Predigten geben, und wieviel Gutes von ihnen ausgeht. Aber die Bredigt ist im besten Fall Gottesdienstvorbereitung, im schlimmen Rall, der gar nicht selten vorkommt, ist sie Gottesdienststörung. Der katholische Gottesdienst geht auf vielen anderen Wegen in die Seele hinein. Aber die Menichen des vollerwachten Gegenwartsbewuktseins und des frei gewordenen Ach haben in ihm doch das klare Gefühl, daß sie sich selbst verleugnen muffen, wenn dies ihr Leben werden sollte, aber nicht in dem Sinn. wie Christus Selbstverleugnung von seinen Jüngern fordert. Sie fühlen ebenso die Vergangenheitsgröße, wie die Gegenwartsfremdheit des echten Ratholizismus. Was an neuen Gottesdiensten auftaucht aus dem aufwachenden Sehnen der Zeit, ist entweder unwahre Altertumelei ober kurzatmiger Subjektivismus. Wo ist ein Gottesdienst, an dem alle Engelwelten Freude haben, in dem fich der Raum erfüllt mit stillem, überirdischem Zubeln bis hoch zum göttlichen Thron hinauf? Die Christengemeinschaft hat zu verkündigen, daß ein solcher Gottesdienst da ist. Langiam tritt er aus dem Dunkel der göttlichen Welt hervor. Die Not der Zeit hat ihn gerufen. An der Menschenweihehandlung ist da, was je an Gottesdiensten groß war in allen Böltern und Beiten. "Eine deutsche evangelische Messe" ist zu wenig von ihr gesagt, es sei denn, daß man unter "beutsch" reines Geistdienen versteht, und unter "Messe" gegenwärtiges Christushandeln in Opfer und Auferstehung, und unter "evangelisch": Dasein des Himmels im liebenden 3ch des Menschen. Noch werden viele Vorurteile überwunden werden müssen, ehe die Menschenweibebandlung anerkannt ist als das, was sie ist. Ja wir müssen selbst erst lernen, unsre Gottesdienste, die uns anvertraut find, zu feiern. Aber wir haben schon Gottesdienste gehabt, da stand wie eine göttliche Beimat ber Himmel auf ber Erbe, mitten unter ben Menschen. Man meinte, Engel haben diesen Gottesdienst auf die Erde getragen, damit alle Hungrigen und Durstigen herbeigerufen werden können: Nehmet! Effet!

Ist es dies, was in der ditteren sozialen Bedrängnis der Gegenwart uns not tut? — Wer an Bereine und Parteien, Prinzipien und Programme glaubt und in ihnen die göttlichen Lösungen für alle Not der Zeit erblickt, wird sagen: Nein! Wer sich nach dem Aufspringen neuer Quellen der Kraft und Klarheit sehnt, wer neue Weihestätten der Menscheit, in denen die Augen aufgehen im göttlichen Licht, in denen die Seelen auferstehen in göttlicher Reinheit und Kraft, für das Allerdringendste hält, wird sagen: Za!

Aber "das Volt"? Ist dies alles nicht viel zu hochgeistig und lebensfern für die große Masse? Brauchen wir nicht für das Christentum, wenn es die weiten Reiche der Menscheit ergreisen soll, die wuchtig echte Volkstümlicheit, in der der einfachste Mann sich selbst neu erleben kann? Wenn einmal nicht falsche Volkstümlicheit gesucht, sondern echte Volkstümlicheit verstanden wird, dann wird man sehen, wie in Bild und Wort des neuen Kultus die edle Allgemeinmenschlicheit da ist, die von den Menschen der verschiedensten geistigen Höhen ausgenommen werden kann, wenn keine Vorurteile mehr die religiöse Empfänglichkeit lähmen. Daß auch die Probe der Vauer bestanden werden wird, wissen wir heute schon aus Erfahrung. Aus Wort und Bild des neuen Kultus, der zugleich alt-heiligen Anbetungsformen der Menscheit verwandt ist, aus Wort und Bild eines neuen Evangelienverständnisses, in dem wir leben, wird auch allmählich eine neue Volkstümlichkeit der religiösen Rede erblühen, die wir heute noch nicht haben, aber ahnen.

Aber warum nicht in der Kirche? Muß immer gleich eine neue "Sekte" gegründet werden? Fft nicht all dies auch recht gut innerhalb der Kirche möglich, wenigstens innerhalb der protestantischen Kirche? Sanz gewiß ist es innerhalb der Kirche möglich — und es geschieht ja innerhalb der Kirchen. Aber es geschieht nicht im Namen des offiziellen Kirchenamtes. Und man muß wenig Erfahrung haben von dem Tempo der Kirchenentwicklungen, wenn man glaubt, daß man

55

ber Menscheit ein Neues, Göttliches erst bringen dürfe, wenn es den Weg gemacht hat durch Pfarrkonferenzen, Kirchenspnoden und Konsistorien. Darauf kann unste Zeit nicht warten. Darauf kann auch das Neue selbst nicht warten. Dem kann es sich gar nicht ausliefern, wenn es nicht Selbstmordgedanken hat. Nein von Verfälschungen kann es sich nur bewähren, wenn es frei und stark aus sich selbst heraus sein Leben beginnt. So wenig wie Christus, wenn er heute unter uns erschiene, den Weg durch die kirchlichen Prüfungen und Vorrückungsordnungen ginge, so wenig kann auch ein Christuswerk, das sich von Christus unmittelbar an die Menschen innerer Not gewiesen sieht, erst um einen kirchlichen Stempel sich bewerben. Man hilft heute auch der Kirche am besten von außerhalb der Kirche, das heißt von außerhalb ihrer steifgewordenen Ordnungen. —

Wir haben nun noch kein Wort gesprochen von dem Zusammenhang der neuen religiösen Bewegung mit der Anthroposophie. Das Neue wollte seine eigene Seele sagen. Aber es will nun auch aussprechen, wem es Dank schuldet. Wer nicht das Sute und Wahre anerkennen kann, woher es auch sei, kommt ja doch als ernsthaft religiös Suchender nicht in Betracht.

Die jungen Menschen, von denen wir erzählten, kamen aus den verschiedensten Lebensfreisen. Sie kamen auch und vor allem von den drei Universitäten, die heute die protestantische Theologie führen: Berlin, Marburg, Tübingen. Gerade bort hatten sie nicht gefunden, was fie suchten. Aber sie ließen sich auch nicht abhalten durch Beitvorurteile, bei einem Mann um Hilfe zu fragen, den keine offizielle Universität anerkannte: Dr. Rudolf Steiner. Es war bie einzige Stelle in der Welt, wo fie nicht enttäuscht wurden. Nur als ein dienender Vermittler und freier Nater wollte er unter ihnen sein. Aber sie kamen immer wieder. Er wurde ihnen eine gange Universität. Er wurde ihnen mehr: er wurde ihnen eine Stimme aus den Tiefen des Universums selbst. Wer Rubolf Steiner bat walten seben unter Diesen Menschen, die burch Rugendbewegung und Rriegserleben gegangen im Selbstgefühl gärender Rraft nach starker, hilfemächtiger Religion fragten, der findet nichts falscher und unwirklichkeitsgemäßer als das Reden von dem suggestiven Machtgelüste des Anthroposophiebegründers. Er war nichts anderes als ein bescheidener, reiner, gutiger Bote aus dem Beiligtum einer böberen Welt. Er fühlte sich felbst, so überragend menschlich groß er war, als Vorbereiter dessen, was kommen soll, als geborchender Diener des Chriftus, Darum bewahren die Gründer und Führer der Chriftengemeinschaft keinem Menschen tiefere Dankbarkeit als Rudolf Steiner, und sprechen dies um so deutlicher aus, je mehr die dunklen Wolken der Verkennung diesen lichtumstrahlten Geistesboten der Menschheit verhüllen wollen. Darum dürfen sie aber auch nach der andern Seite hin sagen: Rommt zu uns, ohne irre zu werden durch das Wort Anthroposophie, ohne euch abhalten zu lassen durch üble Vorurteile gegen den Führer der Anthroposophie! Brüft mit aufgetanem Geist und Berzen was uns gegeben ist, und was wir allen anzubieten den Auftrag haben!

Dr. Friedrich Rittelmener

# Literatur, Vildende Runst, Musik

## Max Halbe

Bum 60. Geburtstage des Dichters, 4. Oftober

Vorbemerkung. Dieser westpreußische Dichter ist an bemselben Tage besselben Jahres geboren wie ich, ber Elsässer er um 1 Uhr morgens, ich um 3 Uhr nachmittags, was einigen Altrologen zu ganz artigen Bergleichen Anregung gegeben hat. Unser Leben hat sich nach anfänglichen kurzen Berührungen in Berlin sehr verschiebenartig gestaltet. Man kann sich nun, auf der Höhe des Lebens, zum gemeinsamen Gedurtstag unbefangen beglückwünschen F. L.

m Vormittage des 23. April 1893 brauste ungeheurer Jubel durch das Residenztheater Siegmund Lautenburgs zu Berlin: Max Halbes "Jugend" erlebte ihre Premiere. Raum einer von allen denen, die dieser frühlingssonntäglichen Aufführung beiwohnten, wußte etwas über den jugendlichen Verfasser und über die vielen Enttäuschungen, die seine siebenundzwanzig Jahre schon umschlossen; und keiner der Freunde, der nach diesem stürmischen Theaterersolge dem Dickter eine glänzende dramatische Lausbahn prophezeite, hat Necht behalten. In Halbes Leben ist jener 23. April 1893 ein Sonntag geblieben — und die Lebenswoche hat viele Alltage.

Alltag war ichon seine Rindheit gewesen, sonnenloser Alltag droben im dörflichen Guettland. im Berber ber Beichsel, über bas vom Meere ber die Sturme geben, über bas blau und filbouettenbaft die alten Türme von Danzig schauen und durch dessen endlose Weite Winters der Eisgang donnert und schollert. Das Rind einer disharmonischen Che — und selber früh voller Disharmonien. Das Elternhaus verödete, als mit dem beginnenden Rulturkampf die Protestanten der Gegend die katholische Familie Balbe gesellschaftlich bopkottierten. In dieser Umgebung wuchs ber Anabe beran, einsam innerlich und äußerlich, mit bem Schweinejungen als einzigem Spielgefährten, zubem schon zeitig, allzuzeitig von ben Leibenschaften ber But und des Trokes gezaust. Wilde Cymnasiastenjahre in Marienburg, im Schatten bes alten Deutschorbensschloffes, folgten. Berbummelt, bufter und menschenfeindlich, bei Mitschülern und Lehrern als "Anarchist" verschrieen — die Novelle "Dr. Sieverings Beimfahrt" berichtet davon — verließ der noch nicht Achtzehnjährige im April 1883 die Schule. Es war, als könnte er die Heimat gar nicht weit genug hinter sich lassen. Heidelberg, die Feine, ward erste Station auf der Lebensfahrt, für zwei juriftische Semester, die gleichwohl auch unterm Sterne des groken Mannes an der Alma mater standen: Kuno Kischers ... und. last not least, des portrefflichen Markgräflers, von dem der junge, schon in Marienburg dem Alkohol nicht abgeneigte Studiofus auf feiner Bude ein ganzes Siedzigliterfaß in der vorgeschriebenen Zeit bewältigte. Literatur? Sie war damals noch nicht ernstlich über den Lebenshorizont getreten, obwohl im Beidelberger "Frühlingsgarten", den später, viel später die gleichnamige Novelle verklärt auferstehen läßt, hie und da ein Gedicht aufblühte, wie in der so ganz anderen Atmosphäre der Schule ein paar kede Satiren von der Lippe gesprungen waren. Lebensmacht wurde sie erst, als Halbe ein Jahr später nach München übersiedelte: hier geriet sein irrendes Lebensschifflein alsbald in stürmisch gehende vorrevolutionäre Wogen. Franz Held, den man um seiner kühnen Neuerungsversuche willen den Georg Raiser seiner Zeit nennen könnte: Gottbeil-Christaller. der Verfasser der "Aristokratie des Geistes als Lösung der sozialen Frage"; Ludwig Scharf, der Sänger der Tichandala-Lieder; der spätere Abgeordnete Schönlank, damals Redakteur der "Münchener Post" und zugleich stadtbekanntes Original, der zum Gaudium der Münchener seine frugale Abendmahlzeit auf den Stufen der Staatsbibliothek einzunehmen liebte: das war der Max Halbe 57

Rreis des jungen Studenten — der hier im Übrigen seiner Fakultät entlief und zur Germanistik überging, um Morik Carridre, den großen W. H. Riehl und den alten Vernays zu hören. Friedrich Hebbel, Beinrich von Rleist, Otto Ludwig waren seine geistige Nahrung; indem er an ihren Felsen schlung, begann ihm selbst die dramatische Aber zu rinnen. Im September 1884 wurden die ersten Szenen zum "Emporkömmling" geschrieben.

Man lebte leicht und lustig, allzuleicht und allzulustig in der Münchener Bohème. Nach einem Jahre diese Treibens hatte der westpreußische Bauernsohn das start ans Gewissen pochende Gestüll, daß er abermals am Rande des Verbummelns stand. Gesunder Instinkt trieb ihn hinweg. Er schnürte sein Ränzel und zog nordwärts, nach Berlin. Das quartier latin wurde neuer Lebensschauplah — das Jaus in der Brunnenstraße Nr. 4, wo er wohnte und bald die spätere Gattin tennen lernte, zehn Jahre später heiterer Schauplah der Komödie "Lebenswende".

In Berlin sattelte er zum zweiten Male um. Seschicke war das Fach, das ihn nun locke, und die Papstgeschicke sein besonderes Lieblingsgediet. Ihr entnahm er das Thema zur Oostordissertation: "Raiser Friedrich II. und sein Verhältnis zu den Päpsten seiner Zeit". Die Vorarbeiten wurden in Berlin angesangen — Weiterarbeit am "Emporkömmling" und seine schließliche Beendigung gingen nebenher, und nebenher ging ein reger Verkehr mit dem Hause Marschalk, das, gleichfalls aus dem Danziger Werder entstammend, später der "Vossischen Beitung" den glänzenden Musiktritiker — und Serhart Hauptmann die zweite Sattin gegeben hat. Oort lernte er den Maler Walter Leistikow kennen, dort führte er den jungen Naturburschen Emil Strauß ein, mit dem er gewaltige Nachtmärsche in die Berliner Umgedung machte. An Literarischem brachte die Zeit einen größeren Aufsat über Ihsens "Frau vom Meer", den Michael Georg Conrads aufrührerisches Kampsblatt "Die Sesellschaft" drucke, wo bald auch die ersten dichterischen Arbeiten des jungen Autors eine Heimstätte finden sollten. Diesen Aussatz Hauptmann: die Antwort war ein Exemplar des Schauspiels, das bald darauf die künstlerische Welt in einen heißen Streit der Meinungen stürzen sollte: "Vor Sonnenausgang".

Aber ehe noch mit der stürmischen Aufführung dieses Stückes die große Spoche des Naturalismus begann, hatte Halbe Berlin bereits wieder den Rücken gekehrt und sich abermals nach München gewandt, wo er, Hörer Grauerts und Heigels, den philosophischen Doktorhut erwarb, im Abrigen aber, Mitglied des Kreises um Conrad und Conradi, sich schon durchaus als Jüngstdeutscher fühlte. Das dauerte zwei Jahre.

Dann tauchte, den Ropf voller dramatischer Jdeen, der Vierundzwanzigjährige wieder in Berlin auf. Aun lernte er auch Hauptmann kennen — in dessen Wohnung in der Schlüterstraße, und in Sesellschaft Otto Brahms, an jenem denkwürdigen Abend, an dem die Aufführung von "Vor Sonnenaufgang" in der "Freien Volksbühne" beschlossen wurde. Wie für das ganze Jüngste Veutschland begann an jenem Tage unter dem starken Eindruck des Stücks auch für Halbe die rein naturalistische Epoche, — die lange Zeit Licht und Schatten über den Lebensweg des Vichters wersen sollte.

**Der erste Tribut, den er der** neuen Runstrichtung zollte, war das 1890 beendete Schauspiel "Freie Liebe" mit dem Untertitel: "Szenen junger Leute von 1890". Der Stern Hebbels, der noch über dem "Emporkömmling" geleuchtet hatte, war verblaßt, ein Eigenes, Selbständiges war gefunden — und wurde von den Theatern prompt abgelehnt …

Der Sommer 1890 sah Jalbe bereits wieder in München und als eifriges Mitglied des "Akabemisch-philosophischen Vereins" und der "Sesellschaft für modernes Leben". Sumppenberg und Schaumberger wurden die nächsten Genossen, in stürmischer Anziehung lernte er Frank Wedekind kennen, heftige Debatten bei tropsenden Kerzen in leergetrunkenen Weinflaschen hielten die Freunde oft dis vier Uhr morgens an den Marmortischen des Café Luitpold sest. Anderthalb Jahrzehnte war dieser enthusiastisch-wechselvollen Freundschaft zu dauern beschieden.

58 Anax Halbe

Wieber schlug bas Lebenspenbel nach Berlin zurud. Der Fünfundzwanzigjährige gründete Kamilie und Haushalt: eine Aweizimmerwohnung in der Kulmstraße wurde der Schauplak ersten Ebe- und Vaterglücks (benn 1891 wurde der erste Sohn geboren, dem in kleinen Abständen eine Tochter und abermals ein Sohn folgten) — und ernster Arbeit in dem frei gewählten und hoffnungsvoll vor dem jungen Stürmer und Oränger liegenden Beruf. Er stand nun auf eigenen Füßen, und es galt für ihn, sich durchzubeißen. Eine lange Novelle "Fertig" wurde geschrieben; unter dem Titel "Der Rämpfer" ging sie später in die Buchausgabe über. Das soziale Drama "Cisgang", das seine Motive aus der westpreußischen Beimat schöpfte, entstand rasch, während die freundschaftlichen Beziehungen seines Verfassers zu Otto Erich Bartleben, Wilhelm Bölsche, Bruno Wille, Richard Dehmel und dem ganzen Friedrichshagener Areis sich auspannen, in dem gelegentlich auch die faustische Gestalt Strindbergs auftauchte. In Friedrichshagen las Halbe vor den Freunden und außerdem vor den beiden Volksbühnengewaltigen, den Brüdern Beinrich und Rulius Hart, sein Stückzum ersten Male vor, und die Aufführung in der "Freien Volksbühne" wurde ins Auge gefaßt. Zum ersten Male, nach vielen Enttäuschungen, eroberte sich also ein Drama des jungen Dichters die Bretter, und wenn es sich auch darauf nicht halten konnte, so gab doch die Aufführung seinem Verfasser manchen nüglichen Wink für die Bühnenwelt und ibre nur im Rampenlicht sich entschleiernden Geseke; und obendrein gab sie ihm als schönstes Gefchent die Lebensfreundschaft mit dem damaligen Regisseur, J. G. Stollberg, der nachmals, als Direktor des Münchener Schauspielhauses, manchem Halbeschen Stud, sei es mit Segensfpruch, sei es mit der Geburtszange, ans Licht der Theaterwelt verholfen hat.

Sleich nach der Aufführung, befeuert von dem noch nachhallenden Bühnenerfolge, gereizt auch durch manchen Widerspruch der Artitk, warf sich Jalbe auf einen neuen dramatischen Plan. Wie beim "Eisgang" bot die westpreußische Beimat die Menschen und den Schauplat. In zwei Monaten wurde das Stüd niedergeschrieben. Es trug den Titel "Im Pfarrhose" und wurzelte in Eindrücken, die, neun Jahre früher, der junge Mulus auf einem Verwandtenbesuch beim alten Pfarrer Romps in Griebenau nahe Thorn gewonnen hatte. In der Literatur- und Bühnengeschichte aber lebt es und wird es leben unter dem Titel "Jugend, ein Liebesdrama". Parador und sast humoristisch erscheint es, daß dieses Werk, noch heute eines der meistgespielten deutschen Schauspiele, ehe es das Licht der Rampen erblickte, eines der meistabgelehnten Stücke gewesen ist und daß ein Theaterdirektor — wir wollen den Namen mit dem Mantel christlicher Liebe beden! — in seinem Ablehnungsbrief wörtlich schrieb: "Ein Bühnenersolg ist nahezu ausgeschlossen"!

Den Sommer nach der Beendigung des Werkes verlebte Halbe mit seiner Familie, im heiterländlichen Genusse der neugewonnenen Freundschaft Otto Julius Vierbaums, in Amerland am Starnberger See; von hier aus gingen die Abschriften seines Schmerzenskindes an die Theatertanzleien, und hierher kamen sie, eine nach der andern, wie Bumerange zurückgeslogen. Des Dichters besorgte Gattin stellte sich allmorgendlich vor der Posistation auf, um den Vriesträger "abzusangen" und dem nervös und nervöser werdenden unglücklichen Autor die neue Enttäuschung möglichst schonend beizubringen.

In Leistikows Berliner Atelier las Halbe, nach der Reichshauptstadt zurückgekehrt, das Wert Emanuel Reicher vor, der damals gerade ein Stück für die Wiener Theaterausstellung suchte; auch Jartleben und Ludwig von Josmann waren dabei. Doch die Sache kam auch diesmal nicht zustande, die martervolle Wartezeit begann von neuem. Inzwischen entstanden dem unermüdlich arbeitenden Dichter die ersten Szenen zum "Amerikafahrer". Endlich zeigte sich ein Lichtblick: durch die Freie Volksbühne war Halbe in Verbindung mit Rudolf Rittner, dem nachmaligen ersten Varsteller des Florian Seper, gekommen, der die Handschrift dem in allen Wassern und Laugen des französischen Schwankes gewaschenen Intendanzart Siegmund Lautenburg, Ritter vieler Orden, übermittelte; und Lautenburg erklärte endlich gnädig, daß er das Stück spielen wolle — unter gewissen Rautelen allerdings: er könne die Aufführung nämlich nur wagen, wenn

Max Halbe 59

sein nächster französischer Schwank im Residenztheater einen mittleren Ersolg habe; habe er nämlich großen Ersolg, so sei an ein neues Stück nicht zu denken — und habe er keinen Ersolg, so müsse sofort ein neuer französischer Schwank die Scharte im Nauptbuche auswehen. Von solchen Vorbedingungen also hing das Schickal eines Stückes ab, das nachmals zahllosen Theaterdirektoren besser als alle französischen Schwänke die Rassen gefüllt hat!

Im März 1893 war es, daß Hauptmanns "Weber" mit ungeheurem Erfolge zum ersten Male gespielt wurden. Mit geballten Fäusten saß Halbe, der warten, warten und nochmals warten mußte, im Hause seines Schwiegervaters in Derben a. d. Elbe: alle kamen sie dran — wann würde denn einmal seine Stunde schlagen?!

Sie schlug schnell und ganz unvermittelt. Sonntag, den 16. April liest der ahnungslose Dichter zufällig in der Zeitung, daß die Proben zu "Jugend" begonnen hätten und daß die Aufführung auf den 23., nächsten Sonntag also, seistgesetzt sei. Er eilt nach Berlin und sindet die Vorbereitungen bereits in vollem Sange. Lautenburg selbst, der geringes Vertrauen zu der Sache hat, hält sich abseits und greift erst bei der Jauptprobe mit seinen ersahrenen Jänden ein. Und dann kommt jene Aufführung mit Rittner, Jarno, Biensseldt und der herrlichen — bisher überall entlassenen — Vilma von Mayburg als Annchen, kommt jener erste große Ersolg, von dem später der alternde Dichter selbst melancholisch rückblickend bekannte, daß er ihn "schwer errungen und teuer bezahlt" hat.

Gott weiß, aus welchen vertraglichen Gründen Lautenburg das erfolgreiche Stück nach sieben Aufführungen absetzte! Erst im Oktober desselben Jahres wurde es im "Neuen Theater" wieder aufgenommen und erst zwei Jahre, auf den Tag, nach der Premiere im Residenztheater begann es, von der Bühne des Brahmschen "Deutschen Theaters" aus, seinen eigentlichen Siegeszug.

Raum daß die Woge ihn emporgehoben, glitt Halbe wieder ab. Ein Schwank in Knittelreimen, der schon während der Wartezeit begonnene "Amerikafahrer", erlebte dreiviertel Jahre nach dem Erfolg der "Jugend", am 3. Februar 1894, einen Durchfall ohnegleichen. Der schwer enttäuschte Dichter ging auf eine längere Reise, die ihn über Hamburg und Vremen, über Köln, Wiesbaden, Frankfurt und München nach Zürich und schließlich an die Riviera führte. Neues Mißgeschick harrte dort seiner: das Manustript eines Romans, den er in Amerland, auf einen Vorschuß des Verlegers S. Fischer hin, zu schreiben begonnen hatte (und aus dem die Künstlergeschichte "Ein Meteor" ein Bruchstüd ist) wurde ihm gestohlen. Auf der Rückreise fand er am Vodensee, in Kreuzlingen, ein schönes Landhaus, das es seinem Herzen antat. Der Abschied von Verlin, der Stätte so vieler Enttäuschungen, war leicht bescholossene Sache. An seinem alten Schickalstage, dem 23. April, elf Jahre nach der Jugendpremiere, ein Jahr vor der Wiederaufschung im "Deutschen Theater", zog Halbe mit den Seinen in Kreuzlingen ein.

Es war eine glückliche und doch auch nicht glückliche Zeit, die der schwer kämpsende Dichter an dem schwen, rebenbekränzten, obstbehangenen User des Schwäbischen Meeres verlebte. Bedenkliche Aervenzustände leiteten eine böse innere Arisis ein. Menschliche Konslikte bedrängten ihn: er trennte sich von seinem Verleger S. Fischer; durch Vermittelung Paul Schlenthers sanden seine Werke bei Georg Bondi eine neue Heimstätte. Underes kam hinzu: das Orama, mehr noch das Theater hatte ihn vielsach enttäuscht, mit Macht zog es ihn zum epischen Schaffen. Unter dem milden Stern Gottsried Kellers entstand allerlei Prosaisches, aber die Kraft reichte nicht aus, es blieb Bruchstück, es blieb liegen. Der Plan zum "Tausendjährigen Reich", der hier entworsen wurde, war des Dichters Scho auf den magischen Lockruf des Theaters, der in seiner Brust nicht verstummen wollte. Er verließ die Seinen und stürmte, von Unrast gejagt, nach Berlin, nach Wien. Schließlich brach er sein Sezelt in Kreuzlingen ab und zog am 14. März 1895 in München ein — das ihm nun für immer zweite Heimat wurde.

Das "Tausendjährige Reich" war liegen geblieben, wie so vieles, wie fast alles aus jener Beit; die Komödie "Lebenswende" hatte es verdrängt. Ihr gehörte Halbes Arbeit während des Jahres 1895, und er mochte große Hoffnungen auf dieses Kreuzweg- und Übergangsstück mit dem neu60 Max Halbe

geschaffnen Titelwort sehen, das gerade zu seinem dreißigsten Geburtstag fertig war. Am 21. Januar wurde die Komödie in Brahms "Deutschem Theater" mit Rittner als Ebert, mit Else Lehmann, Pauli Eberti, Emanuel Reicher zum ersten Male gespielt — aber die Aufnahme war, nach des Dichters eignen Worten, "nur so zwischen Schlaf und Wachen".

Große Niedergeschlagenheit bemächtigte sich Halbes, dem sich, nach jähem Ausstlieg, der dramatische Erfolg nun schon zum zweiten Male hartnäckig versagte. Wieder, wie schon in Kreuzlingen, langte er in dieser Stimmung nach epischen Stoffen, wieder nahm er seinen Roman aus, wieder brach er ihn ab. War die Zeit der epischen Reise noch nicht gekommen? Man könnte es glauben, wäre nicht in jener Zeit eine Novelle entstanden, die zu dem Besten zählt, was Halbes Kunst überhaupt gelang: die Oorfgeschichte "Frau Mesec", ein wahres, den besten Vorgängern seiner Gattung nicht unebenbürtiges Kabinettstück der Menschengestaltung, Landschaftschilderung und Stimmungsmalerei, das denn auch sofort einen nachhaltigen literarischen Erfolg einbrachte. Und so stant und lebenskräftig war der Stofftomplex, der sich zu dieser Erzählung verdichtete, daß er, unmittelbar nachdem er in Zweig und Blüte geschossen, noch ein zweites Reis emportrieb: den Plan zu "Mutter Erde".

Freilich kam es nicht sogleich zur Ausführung dieses großen Gedankens. Schwere Lungenentzündung warf den Dichter nieder, bange, lebensgefährliche Wochen vergingen, ehe die erlösende Arise eintrat. Auf einer weiten Reise, nach Italien, suchte er Erholung und die Araft, die zur Meisterung des weitschichtigen Stoffes nötig war. Im Herbst nächsten Jahres, am 18. September, erschien "Mutter Erde" zum ersten Mal auf dem "Deutschen Theater", in einer Besehung, die einzigdastehend und des starten, dramatisch-lebensträftigen Wertes würdig war. Die Hauptrollen trugen die ersten Namen der naturalistischen Schauspielkunst: Else Lehmann, Rudolf Rittner, Hermann Müller, Paul Biensfeldt, und auch die kleineren Rollen waren sämtlich mit Schauspielern beseht, die nachmals zu Führern einer neuen theatralischen Generation werden sollten. Max Reinhardt spielte den Inspektor Bindel. Der Ersolg war groß.

Aber auch diesmal wollte er Halbe nicht treu bleiben. Als der Dichter übers Jahr sein erstes historisches Schauspiel, das Renaissancedrama "Der Eroberer", auf die Bühne brachte, gab es einen riesigen Theaterstandal mit wildgewordenen Parkettbesuchern, die während der letten drei Akte sast ununterbrochen zischten, johlten, lärmten, wieherten — und einigen Börsianern sogar, die vor der Direktionsloge ausspuckten ...

Doch Jalbe erlebte eine rasche Genugtuung. Das Schauspiel "Die Beimatlosen", bessen zbee sich in seinem Hirn noch während der Aufführung des "Eroberers", im Lärm der hitzigsten Theaterschacht, geboren hatte, errang in derselben Spielzeit, auf der selben Bühne, vor demselben Publikum einen schönen Erfolg. Und das gleiche Jahr — 1899 — sollte sich dem Dichter noch als besonders produktiv erweisen, denn es schenkte ihm endlich den großen Wurf des "Tausendjährigen Reiches", das schon vor Jahren in Kreuzlingen zum ersten Male über den Horizont getaucht war, und dessen Uraufführung am Hostheater München — Halbe kehrte nun zum ersten Male den Berliner Theatern den Rücken — einen außerordentlichen Erfolg brachte.

Wieder war Halbe von den epischen Zielen, die er sich gestellt und zu denen er schon einen glückverheißenden Schritt getan hatte, abgedrängt worden, und noch ein volles Jahrzehnt sollte es dauern, die er den Weg zu ihnen zurück suchte. Ein Jahrzehnt, in dem es "bergauf, bergab, im Neisedrang des Stredens" ging. Das Schauspiel "Haus Rosenhagen" sand bei seiner Uraussührung in Oresden großen Beisall und ist seitdem Repertoirestück der deutschen Bühnen geblieden; "Walpurgistag" wurde ebendort lau aufgenommen. Der "Strom", nächst "Jugend" Halbes bekanntestes Orama, erneuerte noch einmal den alten Glücksstern, und sein Ersolg, ausgehend von der Wiener "Hosburg", schuf für den Dichter, innerlich wie äußerlich, eine neue Situation. Die start satirische "Insel der Seligen" wurde in München ausgezischt, das große dramatische Gemälde des "Wahren Gesichts" fand, unter Baron Bergers verständnisvoller Leitung, im "Deutschen Schauspielhaus" in Hamburg freundliche Alufnahme. Und schließlich brachte

Max Salbe 61

1908 die Künftler- und Chekomödie von den "Blauen Bergen" in Berlin wieder einen unverhohlenen Mißerfolg. Da endlich brach der epische Strom, der lang aufgestaute, durch — es war genau zehn Jahre nach dem "Tausendjährigen Reich".

Dies ganze Rabrzehnt hatte Halbe in München gelebt, wo sich, besonders seit der Rabrhundertwende, um ihn, um den Grafen Eduard von Renjerling und um den eben aus der Barifer Berbannung zurückgekehrten Frank Wedekind ein sehr geschlossener Kreis gesammelt hatte. Diese drei Männer bildeten damals so etwas wie einen Dreibund, der in allen fünstlerischen Dingen Münchens eine Art Diktatur ausübte. Alle drei standen zu jener Reit auf der Sonnenhöbe ihres Lebens und in ber Bolltraft ihres Schaffens: Repferling ichrieb in diefen gabren "Dumala" und die "Abendlichen Häuser", er war noch nicht von dem Siechtum befallen, das ihn so bald an die Matrakengruft fesseln sollte, und Wedekind brannte eben das Feuerwerk des "Marquis von Reith" ab. Damals, in dem ersten Zahrzehnt nach der Zahrhundertwende, ging es in Schwabing nicht weniger leicht und lustig ber, als in den Tagen, da der junge Student diesem Capua und ber Gefahr des Verbummelns entflohen war. Es war die tolle Reit der "Elf Scharfrichter", mit benen Halbe enge Verbindung unterhielt; es war die Zeit, da die Schwabinger Kunst- und Literaturkreise sich nächtlicherweis auf den berühmten Regelbahnen versammelten, da Wedekind allnächtlich bis zum Morgengrauen in der Torggelftube zu finden war, da der Fasching mit seinen lebensluftigen Bals Barés in voller Blüte ftand, die große Reit des "Simpligissimus", zu bessen Berleger Albert Langen Halbe in jenen Jahren überging. Wie ein Schatten fällt über diese Zeit ein schwerer menschlicher Konflitt mit Wedekind, der die alte Freundschaft zerstörte, und auch, als er nach drei Jahren mittels einer etwas künstlichen Versöhnung beigelegt wurde, nur verbarschte, nicht vernarbte.

1910 erfolgte der epische Durchbruch: Halbe sandte seinen ersten großen Roman hinaus, "Die Tat des Dietrich Stodäus"; und sechs Jahre später ließ er ihm einen zweiten mit dem Titel "Jo" folgen, der so recht sein Lebensroman geworden ist. Beide zeigen eine gereiste meisterliche Kraft der Gesichte, der Darstellung und des Gedankens, wie sie leider nicht überall in gleichem Maße in den in der Zwischenzeit entstandenen Oramen — "Der Ring des Gauklers" und "Freibeit" — wirksam ist. Schuld daran mag wohl sein, daß der Dichter in diesen Jahren eine lange und schwere Aervenkrise, mit schlimmen Zuständen von Angst und Verfolgungswahn, durchlebte, die nur langsam verebben wollte und, als sie verklang, unmittelbar in den bald nach der Ausschung von "Freiheit" losdrechenden Krieg mit seinen Sorgen und Schrecken einmündete. So ist seither Halbes Schaffen, das seinem Werte die Oramen "Schloß Zeitvorbei", "Hortense Rulamb" und die Romödie "Riteriti" hinzusügte, spärlich und ohne den rechten Segen gewesen. Vergeblich harren die heute die vielen Freunde seiner in hohen Ausschung verbreiteten Romane darauf, daß er aus problematischen Komödienversuchen den Weg zum Roman zurücksindet, der ossensichtlich seinem besonderen Talent größere und breitere Wirkungsmöglichkeiten gibt als das Orama und namentlich die Komödie.

Denn gerade die Romane und ein Werk wie "Frau Meseck" zeigen, daß Halbe ein echt deutscher Dichter im umfassendsten Sinne des Wortes ist: kühn in Sturm und Drang, ausrecht in der Sesimnung, innig im Sefühl und im Verhältnis zur Mutter Erde, zart in den Naturstimmungen, start im Erklingenlassen betörender Lebensmelodie. Den Glauben an die unsichtbaren Schicklasmächte, an die Erde, die Liebe, die Jugend und das Slück hat in unserer Zeit kaum ein anderer Dichter so leidenschaftlich und innig zu verkünden gewußt wie dieser Sohn der westpreußischen Scholle, deren großes, heute doppelt schmerzlich-zeitgemäßes Spos wir noch immer von ihm, gerade von ihm erwarten und fordern.

Hans von Hülsen

## Bruno Bauchs Hauptwerk

er Jenenser Philosoph Bruno Bauch hat vor 2 Jahren ein umfangreiches Buch erscheinen lassen, das dem Gebiete der wissenschaftlich-spstematischen Philosophie angehört und den Titel "Wahrheit, Wert und Wirklichkeit" trägt (erschienen im Verlag von Felix Meiner in Leipzig, 1923, VIII., 543 S.). Die große Bedeutung, die diesem neuesten Werke Prof. Bauchs innerhalb der Veröffentlichungen der philosophischen Literatur etwa des letzten Jahrzehnts zukommt, rechtsertigt es, wenn wir die Ausmerksamkeit des im allgemeinen nicht fachphilosophisch vorgebildeten Leserkreises des Türmers diesmal auf etwas schwierige und abstrakte Gedankengänge hinlenken.

Auf Grund des Titels könnte es den Anschein gewinnen, als ob es sich in dem vorliegenden Buche um die Darstellung der drei in der Überschrift bezeichneten speziellen philosophischen Probleme handelte. In der Tat stehen die Wahrheitsfrage, die Wertfrage und das Wirtlickeitsproblem im Mittelpunkt der Untersuchungen. Wie es aber in der Philosophie streng genommen überhaupt keine Sonderprobleme gibt, sondern jedes Sonderproblem in den Gesamtzusammenhang des Systemganzen hineingeslochten ist und nur von diesem aus Sinn und Bedeutung und seine Lösung erfahren kann (im Gegensatzu den empirischen Wissenschaften, in denen sich Einzelprobleme sehr viel leichter gesondert behandeln lassen), so hat auch der Verfasser mit der Herausstellung dieser drei Problemkomplere nichts anderes liesern wollen und können als Bausteine zur Errichtung eines systematischen Sanzen. Er hätte sein Wert daher mit vollem Recht einen Systemversuch nennen können, sosen das philosophische System Voraussetzung und Ziel all seiner Untersuchungen ist in dem Sinne, wie er selbst zwischen historisch in die Erscheinung tretenden Systemversuchen und dem diesen objektiv zugrunde liegenden Systemganzen der Philosophie unterscheidet.

Das philosophische System ist ein lebendiger Organismus, ein Gebilde von Fleisch und Blut, von Knochen und Muskeln, und vor allem mit einem Herzen, welches das Ganze durchwaltet und durchpulst. Dadurch unterscheibet es sich von dem bloßen Aggregat beliebig zusammengesetzter Ansichten, aus dem man ohne Schaden einen Teil herausnehmen und einen anderen dafür einsehen kann. Bauchs Werk ist ein System von echtem Schrot und Korn, einheitlich und organisch geschaut und gedacht; man fühlt den Pulsschlag des Berzens und die volle Hingebung der Seele nicht nur in seinen zentral gelegenen Teilen, sondern bis in die peripherischen Auswirkungen und Ausstrahlungen hinein.

Was also die historische Orientierung angebt, so muß zuvor noch auf einen prinzipiellen Bunkt hingewiesen werden. Er betrifft die Rontinuität der geschichtlichen Entwicklung, den Fortschritt des philosophischen Gedankens von System zu System. Auch hierüber finden sich in dem Werke sehr wertvolle und treffende Bemerkungen. Man hat die gesamte Philosophiegeschichte gelegentlich mit einem großen Friedhof verglichen, auf dem sich ein Systemgrab an das andere reiht, und man stößt oft auf die ebenso irrige wie weitverbreitete Ansicht, daß jeder Denker eigentlich ganz von vorne anfangen müsse, wenn er sein System errichtet, daß jeder Systematiter gleichsam in einem selbstgezimmerten Gehäuse site, aus dem er nicht mehr beraus könne und das ihn von jeder Berührung mit der Außenwelt absperre. Solche Meinungen münden dann meist in völligen Steptizismus aus, in radikalen Zweifel daran, ob die Philosophie überhaupt einen Sinn und eine Existenzberechtigung habe. Daß diese Ansicht völlig versehlt ist und als solche von jedem erkannt werden muß, der einmal tiefer in die Broblemausammenbänge der Geschichte der Philosophie eingedrungen ist, dafür liefert gerade Prof. Bauchs vortreffliches Buch den besten Gegenbeweis. Auch die Philosophie ist und soll nichts anderes sein als strenge und ernste wissenschaftliche Arbeit, die in einem kontinuierlichen Ausammenbang steht, wo ein Problem das andere aus sich hervortreibt und ein Forscher da weiterarbeitet, wo der andere aufgehört hat. So gibt es in der Philosophie ebenso einen Fortschritt wie in den besonderen Wissenschaften, wenn dieser auch nicht so sichtbar und handgreiflich in die Erscheinung

Bruno Bauchs Bauptwert 63

tritt und durch häufigere Rückschläge und Seitensprünge gehemmt und aus der geraden Bahn herausgeworfen zu sein scheint. Dies kann nicht anders sein, wenn man unter Philosophie wie Kant, Hegel und der Verfasser unseres Buches nicht ein fertiges, zu irgend einer Zeit abgeschlossenes und zu Ende gekommenes Gebilde, sondern eine Aufgabe und ein Ziel versteht, eine zu erfüllende Idee, der alle wirkliche, von Menschen erdachte Philosophie stets nachzustreben, von der sie jeweils ein Stück an sich zu reißen hat, damit dem Ziel wohl näher zu kommen, es aber nie ganz zu erreichen vermag.

Von hier aus gesehen bedeutet es nun sicherlich keine Schmälerung und Berabsehung ber durchaus originalen und selbständigen Leistung des Verfassers, sondern vielmehr gerade die höchste Anerkennung derselben als solcher, wenn wir sagen, daß hier im Anschluß und unter voller Berücklichtigung und Berarbeitung des bisher im Rahmen des kantischen und neukantischen Denkens Geleisteten ein wirklicher Fortschritt über dieses binaus erzielt worden ist: bier ist die Kontinuität mit dem bisher Vorhandenen im besten Sinne gewahrt und gerade deshalb ist die wissenschaftlich-philosophische Arbeit durch dieses Buch um ein gutes Stück vorwärts gekommen. Geschichtlich aber fügen sich die Untersuchungen des Verfassers ganz allgemein in den weiten Rahmen ein, den wir kantische oder Transzendental-Bhilosophie nennen. Das schliekt nicht aus, daß auch wichtige Gedanken der griechischen Philosophie, besonders Platons, weitergebildet und nach ihrem Durchgang durch den transzendentalen Grundgedanken und im Sinne dieses neu bearbeitet und fortgeführt werden; das schließt ferner nicht aus, daß auch Hegel hier in irgend einer Beise aufgearbeitet ist, weniger vielleicht durch unmittelbaren Anschluß an seine Problemstellungen als in der allgemeinen philosophischen Einstellung überhaupt und der methodischen Behandlung dieser Probleme. Darüber wird später noch zu reden sein. Innerhalb des Neukantianismus steht Prof. Bauch der südwestdeutschen Schule am nächsten, was durch die Widmung des Werkes an Heinrich Rickert, den derzeitigen Führer dieser Schule, schon äußerlich zum Ausdruck kommt; aber auch von Loke, dem diese Schule vieles verdankt, fpuren wir starte Einflusse, und schließlich stimmt ber Verfasser in wesentlichen Buntten mit Gedanken der Marburger Schule, also vor allem Hermann Cobens, überein, Gerade biefes Lektere scheint mir von besonderer Wichtigkeit zu sein; es dürfte viel bazu beitragen, bieje beiden im Vordergrund stehenden neukantischen Schulen einander anzunähern und damit zu gemeinschaftlicher Arbeit zusammenzuschließen. Insofern trifft ein lange vor dem Erscheinen biefes Werkes geschriebenes Wort Ricerts auch heute noch den Nagel auf den Ropf, welches fagt: "Bruno Bauch zeigt, daß sich Marburger Anregungen sehr gut mit füdwestbeutschem Denken vereinigen lassen". Aber es kann sich bei der Aufzeigung derjenigen philosophischen Richtungen und Strömungen, an die des Verfassers Werk mittelbar oder unmittelbar anknüpft, wie noch einmal besonders hervorgehoben sei, nicht um mechanisch zusammengelesene Bestandteile aus verschiedenen Systemen, also um so etwas wie einen elleltischen Syntretismus, handeln, **fondern wir haben es hier mit einem streng in sich geschlossenen, wertvolle Gedanken verschiedener** Schulen zusammenschweißenden, aus einem einheitlichen Grundprinzip organisch entwickelten Enstemversuch zu tun oder zum mindestens doch mit den sorgfältig und gewissenhaft aufgeführten Grundmauern zu einem solchen. Denn daß hier drei zentrale, mit dem Ganzen des Spstems innig verschlungene Problemzusammenhänge herausgegriffen und nicht in ihrer Gesondertheit, sondern vor allem in ihrer durchgängigen Bezogenheit aufeinander und auf das Sanze dargestellt werden, darin liegt die in hohem Mage spstembilbende Kraft dieses Werkes bereits beschlossen. Wir haben es aber hier nicht mit einem vollabgerundeten Systemgehäuse zu tun, in dem sich sicher und bequem wohnen läßt, also nicht mit lekten und endgültigen Festlegungen, fondern der Charafter dieses Systemversuchs besteht gerade darin, daß er der weiteren philosophisch-wissenschaftlichen Arbeit vollen Spielraum läßt, überall die Tore künftiger Forschung weit offen hält und somit streng genommen kein geschlossenes, sondern ein "offenes Syftem" im Sinne Riderts ift.

3

Daß der Verfasser nicht einseitg auf eine ganz bestimmte Schule oder Richtung festgelegt ist, darin sehen wir die besondere Stärke seiner Position. Dies soll im folgenden kurz gezeigt werden, indem wir aus der Fülle der behandelten Probleme und Fragen nur einige besonders fruchtbare und bedeutsame herausgreisen.

Un den Untersuchungen über das Problem der Wirklichkeit lassen sich Methode und Behandlungsweise des Verfassers besonders deutlich aufzeigen. Die Empfindung ist zunächst das wichtigste Wirklichkeitskriterium, sofern sie basjenige Element im Problem des Erkennens bilbet, das uns in irgend einer Beise auf den wirklichen Gegenstand hinweist, uns mit biesem in Beziehung fest. Davon aber, daß der reine Senfualismus diefes Problem in feiner ganzen Romplexheit und Verschlungenheit lösen könnte, kann allerdings nicht die Rede sein. Der Empfindung kommt lediglich die Aufgabe der besonders deutlichen Stellung und Aufzeigung des Problems zu. Sie gibt gleichsam nur den ersten Anstoß dazu, daß das Wirklickeitsproblem einmal in seiner ganzen Broblembaftigkeit überhaupt gesehen werden kann. Und daß die Brobleme als Probleme überhaupt richtig gesehen und gestellt werden, damit ist gegenüber der Problemblindheit zahlreicher Richtungen der gegenwärtigen Philosophie schon viel genommen. Philosophie ist eben schlieklich nichts anderes als die Schärfung des Blicks für die Problematik des Seins, als das Sichtbarwerden von Problemen und Broblemausammenbängen, an benen das naive Denken und z. T. fogar die Einzelwissenschen mit gutem Recht forglos vorübergeben. Bei der Empfindung fönnen wir also nicht steben bleiben. Die Wirklichkeit ift vielmehr mit dem objektiven Geltungszusammenhang der Wahrheit selbst unlöslich verbunden. Und gerade weil sie vom subjektiven Denken des Individuums unabhängig ist, ihm gegenständlich gegenübersteht, muß sie vom objektiven Denken ihre Geltung empfangen, um überhaupt wirklich fein zu können. Go wenig fie mit der Wahrheit selbst zusammenfällt, so ist fie doch nichts ohne und außerhalb der logischen Geltung der Wahrheit. Sie ist selbst nichts anderes als eine tategoriale Geltungsform, die das Wirkliche als ihr Material in fich einbezieht und damit dem Berr-Schaftsbereich des Logos unterwirft. Schon hier finden wir eine bedeutsame Abweichung von der füdwestdeutschen Schule eines Rickert und Laft, die ein Wirkliches, Empfindungshaltiges, blok Gegebenes, also einen irrationalen, von der Ratio nicht umschlossenen Faktor außerhalb des theoretischen Geltungsbereichs stehen lassen und somit eine Sphäre irrationaler Geltungsstruftur pringipiell anerkennen. Und zugleich seben wir, wie das Wirklichkeitsproblem mit dem Wahrheitsproblem unlöslich verbunden ist und ohne dasselbe nicht einmal als Problem sichtbar wird, geschweige denn einer Lösung entgegengeführt werden kann.

Dieser Abschnitt ist besonders charakteristisch für die bohrende Tiese des Gedankens, die dem Versasser eigen ist. Nichts wird hier einsach hingenommen; in immer tiesere Schichten gräbt die Pflugschar des Denkens hinunter, immer weiteres Erdreich wühlt sie auf. Wo ein neuer Begriff auftaucht, wird er alsbald wieder in den Schmelztiegel der Problemhaftigkeit hineingeworsen und darin von neuem aufzulösen versucht, nur um eine neue, tiesere Problemstellung aus sich herauszutreiben. Manchmal wird an einem Punkte der Untersuchung eine scheindare Lösung erreicht, aber alsbald zeigt sich auch sie für den weiteren Fortgang als unzulänglich, stellt sich heraus, daß hier zwar ein Problem als Problem gestellt, aber noch keine Lösung gefunden ist.

Ein Teilproblem kann losgelöst von den letzten Zusammenhängen des Systems allenfalls eine vorläufige Lösung finden. Die endgültige Lösung offenbart sich erst, wenn das Sanze des Systems sichtbar wird. "Die Wahrheit ist das Sanze", so drückt Hegel diesen Gedanken aus, und daran werden wir in den vorliegenden Untersuchungen ständig erinnert. Und so ergibt sich weiter, daß das Wahrheitsproblem mit dem Seltungsproblem in enger Beziehung steht, und dieses wiederum mit dem Wertproblem. Daher bietet erst der 4. und letzte Teil des Buches Ausblicke in diesenigen Regionen des philosophischen Systemganzen, in denen die einzelnen Probleme wie die Töne einer Melodie oder eines Aktordes zusammenklingen und somit erst auf dieser zuleht erreichten Stufe ihrer Auslösung entgegengehen. Hier kündigt sich



Festlicher Rhein

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

auch das an, was ich den "metaphysischen" Grundgedanken dieses Werkes nennen möchte, so wenig auch sonst von Metaphysis die Rede ist, der Gedanke nämlich von dem alles durchdringenden Logos, aus dem die Wirklichkeit zeitlos entsprungen ist und dem sie als Ziel ihrer zeitlichen Eristenz wiederum zustredt. Leider konnte gerade dieser letzte Abschnitt nur noch stizzenhaft ausgeführt werden; aber auch dies hängt sicherlich mit der Selbstbescheidung und vornehmen Zurückhaltung des Versassers zusammen, die nur zaghaft und mit einer gewissen Scheu an die letzten Dinge rübrt.

Der 2. Teil beschäftigt sich mit den fundamentalen Strukturformen der Wahrheit und gibt eine die ins Einzelne ausgeführte Urteils- und Begriffstheorie; dieser Abschnitt behandelt also das eigentliche Gebiet der Logik. Wenn man heute noch in weiten Kreisen unter Logik nichts anderes versteht als die traditionelle formale Logik mit ihrer Lehre vom Begriff, vom Urteil und vom Schluß, die von Aristoteles ihren Ausgang genommen und von der Kant gesagt hat, sie habe die auf seine Beit nicht den geringsten Fortschritt über Aristoteles hinaus gemacht, so zeigen diese grundlegenden und ganz neue Ausblicke eröffnenden Untersuchungen, welche ungeheuren Fortschritte gerade auf diesem Sebiet die wissenschaftliche Philosophie seit Kant in steter, zäher und unermüdlicher Arbeit gemacht hat. Wir stehen nicht an zu behaupten, daß die Einsichten, die der Versasser über die logische Struktur des Urteils und vor allem des Begriffs gewinnt, zum Bedeutendsten, Tiessten und Originellsten gehören, was seit Hegels Logik in der philosophischen Literatur zu Tage getreten ist.

Der 3. Teil behandelt Fragen der Wiffenschafts- und Methodenlehre und schlieft sich enger an die bekannten Untersuchungen Rickerts über die Methodologie der Wissenschaftsstrukturen an. Aber auch hier steht der Berfasser durchaus selbständig den schon zur Genüge behandelten Problemen gegenüber, und wenn er in den Ergebniffen in vielem mit feinem Lebrer übereinstimmt, so gelingen ihm doch oft überraschend neue und eigenartige Begründungen. So wird 3. B. der vielumstrittene Gedanke der Bertbeziehung durch die scharfen, vielfach über Nickert hinausgehenden feinen und feinsten logischen Unterscheidungen m. E. bedeutend gestärkt und vertieft und die noch schwankende und oft misperstandene Position Ricerts damit wesentlich befestigt. Grundsählich trifft gerade hier das oben erwähnte Wort Ricerts zu: mit der Marburger Schule verbindet den Verfasser der streng durchgeführte Methodenmonismus. die scharfe Herausarbeitung der Einheit aller wissenschaftlichen Methode und Methodenstruktur aus der übergreifenden Gesetlichkeit des Logos selbst, von der die Naturgeseklichkeit der erakten Wiffenschaften und die Wertgesehlichkeit der Geschichts- und Geisteswiffenschaften nur besondere Fälle find. Daß hiermit die neuen und fructbaren methodologischen Gedanten der südwestdeutschen Schule voll vereinbar sind, das beweist das tiefe Verständnis, mit dem der Verfasser in die logische Struttur der Geschichte als der zum Besonderen divergierenden, von allgemeinen Momenten aber ebensosehr wie die Natur durchdrungenen Wissenschaft der Wertgesehlichkeit hineinblickt. Damit überwindet er einerseits den schroffen Methodendualismus Rickerts, beffen allzuscharfe logische Grenzabsteckungen bem wirklichen Wissenschaftsbetrieb nicht gerecht ðu werden vermögen, andererfeits die an der Mathematit und den mathematifchen Aaturwiffenschaften allzu einseitig orientierten Gedanken Cobens und der Marburger, für welche eine große Wissenschaftsgruppe, nämlich die Geisteswissenschaften, überhaupt noch nicht für die methodologisch-philosophische Besinnung reif geworden war.

Diese Überwindung ist aber nicht eine Negierung der wertvollen Gedanken, an die der Verfasser anknüpft, sondern eine "Aussebung" im Hegelschen Sinn der Ausbewahrung in einer höheren Synthese. Und damit kommen wir zu dem, was wir am besten als das spezisisch Hegelsche Moment in der Grundeinstellung des Verfassers bezeichnen möchten. Kant hat das Geschäft der Kritik, d. h. des Analysierens, Scheidens, Abstedens der Grenzen und Vezirke vielleicht etwas zu gründlich betrieben und nicht immer den Weg zum Zusammenschluß der so getrennten Glieder und Momente zurückgefunden. Der philosophische Grundzug Hegels dagegen, des Der Türmer XXVIII, 1

66 Eberhard Ege

größten Systematisators in der Geschichte des Denkens, liegt darin, daß er überall zur Vereinigung, zum synthetischen Zusammenschluß des vom Verstande Getrennten und Jolierten weitergeschritten ist. Ohne die analytische Vorarbeit Kants wäre dies nicht möglich gewesen; erst nachdem das Verstandesdenken seine Arbeit geleistet hatte, konnte das Vernunftdenken zur Synthese emporsteigen. Ein solch Begelscher Grundzug liegt nun m. E. auch den Untersuchungen dieses Werkes durchgängig zugrunde. Überall werden Gegensätze und Alternativen ausgeglichen und versöhnt, überall wird nach der über- und umgreifenden Einheit gestrebt, überall die zunächst gegeneinander isolierten Momente und Fattoren wieder in einem höheren Begriff zusammengeschaut und vereinigt. Insofern wird man des öfteren an die dialektische Methode erinnert. Wir können dies an einem Beispiel kurz zeigen. Einer der prachtvollsten Abschnitte ist der über Nationalität und Freationalität, ein wahrhaftes Meisterstück tiefdringender Denkanalyse. Während gewöhnlich das Nationale und das Frrationale als zwei sich ausschließende Bezirke ichroff einander gegenübergestellt werden, wird hier ein Begriff des Frrationalen gefunden, der die Alternative rational-irrational übergreift und auch das Irrationale in die möglichst weit gefakte Nationalität mit bineinbezieht. Ein schlechthin Irrationales, das gleichsam von aller Vernunft verlassen wäre, ist undenkbar; auch das Frrationale muß noch der Ratio als dem Inbegriff der Möglichkeitsbedingungen des Denkbaren irgendwie unterstehen. Es ist zwar nicht, wie Regel fagt, selbst vernünftig, wohl aber vernunftbedingt.

Damit ist ber Standpunkt des Begelichen Panlogismus oder, wie Laft es nennt, ber Panarchie des Logos gewonnen, und der Begriff, dessen Allgemeinheit die unendliche Allgemeinheit ift, ift eben der Begeliche Begriff, so febr auch der Verfasser den Gebanken des konkreten Begriffs abweist und an dessen Stelle den das Konkrete bestimmenden konkreszenten Begriff sett. Damit soll ber tiefliegende Unterschied ber beiden Begriffslehren nicht verwischt werden, und es foll nicht gefagt fein, daß bier ber Begelianismus in irgend einer Form einfach erneuert ist, wohl aber, daß wichtige und grundlegende Gedanken in der Richtung nach biefem hin tendieren. Und damit tritt auch die Philosophie Bruno Bauchs in jenen umfassenden problemgeschichtlichen Zusammenhang ein, der heute bereits bei einer Mehrzahl von Denkern sichtbar wird, in jenen Zusammenhang, in dem das Geistesgut Kants und Begels in irgend einer Weise sich vermählt und damit vielleicht einer neuen Epoche der Philosophie den Unstoß gibt. Diese Vermählung Rantischen und Begelschen Geistes, nicht ihrer zeitlich bedingten Lebren, scheint uns, wenn wir die Beichen der Beit richtig beuten, das wichtigste Ferment in der kommenden philosophischen Entwicklung zu sein. Wir glaubten es auch am Grunde der Spstematit des Verfassers, wie sie in "Wahrheit, Wert und Wirklichkeit" zum Durchbruch gekommen ist, deutlich zu erkennen, und deshalb bezeichnen wir dieses Werk als im besten Sinne epochemachend, d. h. als in eine philosophische Zukunft weisend, in der Bergangenheit und Gegenwart zu neuem Leben auferstehen werden. Dr. Rudolf Mek

Eberhard Ege

Stalien hat Herrn Professor die schöne Villeggiatur, die er vorm Kriege in Vicovaro besaß, wieder zurückgegeben. Die "Restitution" beschlagnahmten Privateigentums ist eins der trübsten Nachtriegskapitel. Das eble Amerika gibt wohl die Beschlagnahme im kleinen frei, behält aber von den seit 1917 aufgelausenen Erträgen 75 Prozent als Provision zurück!

Wenn es Ege in dieser Beziehung italienischerseits gut ergangen ist, so liegt das nicht etwa an einer vornehmeren Gesinnung der Regierung dieses Landes, sondern an der Erinnerung, daß man dort Ege sehr viel verdankt, und an der Hoffnung, ihm, nach seiner Rücktehr in das alte Heim, noch mehr verdanken zu können.

Eberhard Ege 67

Ege hat in der weiteren Umgebung von Vicovaro, dann auch im Neapolitanischen, in aller Stille manche archäologischen Studien gemacht, manches alte Wertstück entdeckt und der Negierung erhalten, das ohne ihn vom Bäuerlein oder Pfäfflein heimlich entfernt und über die Grenze verkauft worden wär.

Das wird wohl der Grund sein, warum man sich — nicht großmütig, sondern einigermaßen — anständig gegen ihn zeigt, jedenfalls es ihm ermöglicht, fortan wieder die Hälfte des Jahres dort zu leben und zu schaffen, wohin ihn sein Künstlerschichsal nun einmal verschlagen batte.

Auch in unseren Tagen sind die Romfahrer unter den deutschen Rünstlern nicht ausgestorben — ich erinnere nur an Greiner. Ege hat, wahrscheinlich ohne es gerade zu suchen, dort den Nährboden gefunden für mindestens die größere Hälfte seiner besten Schaffensjahre.

Unbeschadet mancher Figurenbilder, die er geschaffen hat, und zahlreicher Bildnisse, zu denen er sich hat bequemen müssen, ist Professor Ege mit ganzem Berzen doch nur Landschafter gewesen. Vor etwa zwanzig Jahren, turz nachdem er sich in Italien niedergelassen hatte, mag ihm eine Neubelebung der heroischen Landschaft vorgeschwedt haben. Damals stand sie nicht eben hoch im Unsehen. Aber unser Geschlecht ertennt ja in ästhetischen Dingen als höchsten Satz nur das "variatio delectat" an, und in dem tollen Taumel, der uns Schlag auf Schlag von einer "Wahren Liebe" zur anderen gesührt hat, hat sich das erneute Verständnis für die heroische Landschaft längst wieder eingestellt.

Daß wir dieses überhaupt verloren, liegt an dem Treiben der letzten Vertreter dieser Cattung. Das waren Meister in der Art des Joseph Anton Roch, der in den schweren Beitläusten, unter denen er ausgewachsen war, nicht zur rechten Erkenntnis seines eigenen Gesülls gelangte. Seinem Anlauf zur groß gesehenen Form und zur monumentalen Linie tut immer wieder der nicht unterdrückdare romantische Hang Abbruch, den er von seinen Beitgenossen übernimmt. So stellt sich eine Zwittersorm ein, dei der Rleinliches, Malerisches in stetem Widerstreit mit Großem, Plastisch-Zeichnerischem liegt. Der ganze geistige Ramps des Tages schiedt die Künstler auf ein falsches Gleis. Sie mißachten — gerade wie es unsere Jüngsten heutzutage taten und zum Teil noch tun —das Handwerkliche zugunsten des Gedanklichen. So haben die Meister der heroischen Landschaft dieser Epoche uns die Freude an ihr verleidet, weil in ihrem Werk vielleicht am allerstätzten der klafsende Zwiespalt zwischen Wollen und Können auffällt.

Aber es gibt die alte, wahrhaft ideale, heroische Landschaft des Nicolas Poussin: gerade an die haben wir ja wieder den Anschluß zu sinden vermocht.

Es war auch nicht einzusehen, warum damals, als Ege das Problem aufgriff, ein Erfolg nicht zu erzielen gewesen wäre. Trozdem die naturalistische, impressionistisch aufgesaßte Naturdarstellung soeben einen gewaltigen Sieg errungen hatte, war dadurch eine Entwicklungsrichtung auf unabsehdare Beit doch keinesfalls festgelegt. Ja, nicht nur die große Fläche, die scharfe, klare Weite, die edle Linie konnte einer wagen, wieder vorzusühren, es wäre nicht allzukühn gewesen, wenn er sich vermessen hätte, erneut mit Mythologie und Allegorie als Staffage zu kommen. Weil eben die Welt am Auf und Ab, am ewigen Wechsel ihr Vergnügen sindet.

Ege hat sich zu seinen Zweden nicht nur an eine ästhetisch-klassische Aufschlung gewagt, sondern sich auch auf historisch-klassischen Boden begeben. Die große Landschaft "An Homerischen Gestaden" ist wohl die bedeutsamste Probe dieser Bestrebung. Noch drängt sich das Literarische oder rein Außerlich-Gedankliche nicht an das Licht des Tags. Um das Jahr 1903, in dem das Bild entstanden ist, war man doch noch zu sehr an die Forderungen des Realismus gewöhnt, als daß ein ernsthafter Maler es hätte wagen dürsen, uns das Begrädnis der Amme des Aeneas etwa oder das Versinken seines schlaftrunkenen Lotsen im Tyrrhenischen Meer aufzutischen. So erblicken wir, statt einer Staffage aus der Aeneis, hier an deren höchst eigentlichen Stätte, nur ein kampanisches Kind, das, nebenbei gesagt, allein schon durch die Ungewohntheit seiner Erscheinung uns leise an die Antike gemahnt.

68

Viele Jahre später nahm Prosessor Ege nochmals die hervische Landschaft auf. Es handelt sich fast um dieselbe Küstenstrecke, die Gegend in der Nähe des Kaps Palinuro südlich von Neapel. Aber dieses Mal steht in der vergilischen Hochebene die klassische Staffage in Gestalt eines "Parisurteils".

Eberhard Ege

Man kann das Bild nicht ganz verstehen, wenn man nichts von einer Eigenheit des Landstrichs weiß. Dort gibt es gegen Abend, nach schon eingetretener Dämmerung, eine Art merkwürdigen Rückfalls in ein Leuchten, das sich einigermaßen mit dem wahren, echten Alpenglühen vergleichen läßt. Schon ist die Dunkelheit auf das Land gefallen, da glänzt der Himmel nochmals kurz in silbrigem Schein auf. Es ist, als ob dieser vom Abendstern, von der Benus ausstrahle. Dieran knüpft der Künstler in seinem Werk. Die edle, großzügige Landschaft liegt vor uns in gedämpsten, von keinen unmittelbaren Sonnenstrahlen gestüßten Tönen, aus denen die Haut der Liebesgöttin wie Perlmutter hervorschimmert. Der Stern an ihrer Stirn wird wenigstens den Kundigen sogleich auf die Anspielung leiten. Malerisch belebt wird die Ausgabe noch durch den Segensat dieser Sestalt mit dem stroßend-prächtigen Soldton des Karnats der Hera und dem kühl-neutralen Fleisch der Pallas.

Bei der Wichtigkeit der Figuren — sie sind etwas über lebensgroß — treten diese so hervor, daß das ganze Bild nun nicht mehr den Charatter einer staffierten, hervischen Landschaft behält, sondern eines "Parisurteils" mit etwas hervorgehobenem landschaftlichem Hintergrund, zumal in der Wiedergabe, bei der das Regelnde der Farbengebung wegfällt.

Schon um die Zeit des Homerischen Gestadebildes pflegte Ege aber die Landschaft auch in einem anderen Geist, der derjenige werden sollte, in dem seine schönsten Werke geschaffen worden sind. Seinerzeit sah ich zum erstenmal mit Entzücken das Gemälde "Abend in einer römischen Villa": nun, da ich es nach Jahren wiedergesehen, hat es sogar einen noch viel größeren Eindruck auf mich gemacht. Es ist die klangreichste und satteste Symphonie in Grün, die ich kenne. Mit einem besonderen Feingesühl für die Reize der Gartenbaukunst ist der Ausschnitt so gewählt, daß er das Anheimelnde, Lauschige des Bassins mit seiner verwitterten Balustradeneinfassung, inmitten der prächtigsten Bäume, die sich rückwärts den steilen Abhang hinunterziehen, sesthält. Die glühendsten Strahlen einer sinkenden Sonne prallen voll auf die Rückeite der Hauptbaumgruppe, so daß uns durch deren vorderes Laub hindurch ein sabelhaft leuchtendes Rot-Goldlicht entgegenfunkelt. Ze nach der Art des Baums und der Lage der nicht mehr unmittelbar von der Sonne beschienen Blätter, wogt uns eine unendlich reiche Abstusung von sein abgetönten Grünen entgegen. Das Gemälde ist ein koloristisches Prachtstück, dei dem die Geistigkeit des Vortrags dem blendend ersasten und ausgestalteten Farbenproblem das Gleichgewicht hält.

Dieses nun, die Freude an der berauschenden Farbigkeit, ist der eigentliche Ausgangspunkt der ferneren Landschaftsmalerei unseres Meisters.

Wenn man so etwas liest, denkt ein jeder an Fortuny, Nossetti, Moreau, Unger und ähnliche Rünstler, vor allen an Böcklin. Wie verschieden ist deren Kolorismus untereinander, und keinem einzigen unter ihnen gleicht Ege! Seine Farbe erfüllt ihn so ties und stark wie irgendeinen, und doch wühte ich niemanden, bei dem sie sich so ungezwungen, so unprogrammatisch gäbe, wie bei unserem Künstler. Für Böcklin ist die Natur eine Stühe nur insoweit, als unbedingt notwendig ist; für Ege bleibt sie immer die unumwundene Gebieterin. Vor einem Gemälde des ersteren hat man stets den Eindruck, daß er in Farbe denkt; bei lehterem, daß er in Farbe sieht. Es ist, als ob er es vermöge, einen dämpsenden Schleier, der auf allem sith, hinwegzuziehen. Was unserem Auge gebrochen erscheint, versteht er rein zu sehen! So bleibt bei ihm was blau ist blau, was grün grün, was rot rot. Aber die ursprüngliche Farbigkeit wird gleichsam gesteigert, und was uns selbst in der Wirklichkeit mehr oder minder trüb erscheint, wird in seinem Kunstwert zu einem leuchtenden Leben gebracht.

In diesem Geiste hat Ege viele Motive aus der engeren und weiteren Umgebung von Vicovaro in der Nachbarschaft Roms —wo er sich niederließ — und an der geliebten füblichen Westküste

Eberhard Ege 69

Italiens gemalt; dann, als der Krieg ihn aus seinem schönen Besitztum vertrieb, solche an verschiebenen Stellen der Donau, des Allgäu und des Bodensees.

Von der Farbigkeit durch Worte Mitteilung zu geben ist ein schwierig Ding, ein Unding: zumal in diesem Fall, wo sie wahrhaft vollblütig durchglüht, aber, wie ich schon sagte, gar nicht kapriziös ist. Oft malt Ege auf einem roten Grund. "Not ist das Bett der Farbe", sagt Lenbach, denn jede Farbe steht auf rot. Eges Untermalung besteht aus einer dünnen, starttonigen Fläche ohne Decfarbe, die nicht durchwächst. So soll Gainsboroughs "Blue Boy" gemalt worden sein. "Man sieht anders auf diesem Grund; die Farben werden sonorer, man sieht sie voller und bekommt teine kalten, spröden Töne in die Augen." Manchmal, wann der Klang besonders rauschend war, sand ich, daß der Künstler den Mut gehabt hatte, hie und da kleine Fleckhen der Untermalung einsach ungedeckt zu lassen. Die roten Stellen trugen zum Funkeln der Farbe bei.

Eines der schönsten Bilder dieser Gruppe ist die "Welle" vom Jahre 1904. Die Segend ist wiederum die tyrrhenische Küste. Seit Böcklin ist nie wieder so wässeriges Wasser gemalt worden. Fast undegreislich ist die Meisterschaft, mit der der Augendlicksmoment erfast und sestgehalten wird! Aber der Maler sagt, er male gern die Bewegung, und so erklärt es sich wohl, daß er sie so gut erhaschen kann. Daraus geht schon hervor, daß er, wie in einem Furor, schnell zu arbeiten vermag. Bei der "Woge" geschah das in geradezu erstaunlicher Weise. Das Bild, etwa dreiviertel Quadratmeter groß, ist in einer Stunde fertig geworden. Die Zeit drängte aber auch; denn ein Sturm nahte heran, und zuletzt sind der Künstler und seine Frau noch patschnaß geworden. Den drohenden Sturm verewigt schon das Bild und das Braun des durch Regen gesehenen Sonnenlichts am Horizont, klingt mit dem Schwarzgrau der Sewitterwolken und dem undeschreiblich schönen Grün der Woge zu einem mächtigen Aktord zusammen. Wie ein großer Virtuos gar nicht auf die Tasten seines Klaviers zu blicken braucht, sah Ege beim Malen nie auf die Palette, auf die seine Gemahlin die Tuben kaum rasch genug auszudrücken vermochte. Die Farben mischten sich während des Malens auf der Leinwand. Aus solcher Etstase der Erfassung und solchem Eiser des Handwerklichen heraus entstand aber auch ein Wert von sprühendster Unmittelbarteit.

Daß die echte Begeisterung des Künstlers, für den es äußere Schwierigkeiten nicht gibt, Eges Seele erfüllt, zeigt nun auch seine neueste Tätigkeit. Er ist kein Jüngling der Sturm- und Orangjahre mehr: diese aber und diejenigen, die überhaupt nicht mehr arbeiten, verbreiten gern den Sah, daß nur die Jugend im ersten Ungestüm wirklich Großes schafft. Die Ansicht wird von der Allgemeinheit unbekümmert nachgebetet. Je reiser man selbst wird, desto ansechtbarer erscheint einem diese Behauptung, und man fühlt: mag alles, was man geleistet hat, mehr oder minder belanglos sein, jedenfalls das, was man in der Jugend vor sich gebracht hat, war keinessalls das Beste. Mit Genugtuung gedenkt man der berühmten Vorbilder. Oder möchte irgend jemand wagen, den zwanzig- die dreißigjährigen Tizian und Nembrandt auch nur in die Nähe des, geschweige denn über den fünfzig- die sechzigjährigen zu stellen!

Ege hatte mir vieles Wunderschöne gezeigt — das Allerbeste blieb aber doch dis zulett: seine neuesten Bilder. Es sind Hochalpenmotive, unter viel Beschwer erreicht, nachdem mit lastendem Gepäck auf anstrengenden Pfaden Höhen von zweitausend und mehr Meter erklommen worden waren. Man kommt aus normalem Spätherbstwetter, steigt sich in eine tropische Körpertemperatur hinein und muß dann sast des Kältegraden malen! Die Jugend führt viel eher das große Wort im Mund, als daß sie die Liebe ausbrächte, die derartige Mühseligkeiten ohne Murren auf sich nimmt.

Meinem Gefühl nach hat sich zum einen großen Hochgebirgsmaler, Segantini, nun ein zweiter gesellt. Ege ist in der äußeren Mache mit Segantini nicht vergleichbar. Er bescheidet sich dei der unübertrefslich freien, aber im sonstigen üblichen Impressionstechnik. Ferner ist er nie bedacht, so wie Segantini die Ausmerksamkeit auf die besondere Erdkonfiguration des Hochgeländes zu lenken. Wiederum ist er minder pointiert und betont das rein Alpine weniger als man erwartet hätte. Aber gerade wie Segantini, weiß auch er in wundervollster Weise die Naturstimmung in sein Bild für uns einzuschließen, und es troßdem ganz und gar völlig zum Kunstwerk zu gestalten.

70 Seorg Vollerthun

Im übrigen ist es halt wieder etwas, über das sich nicht reden läßt, ist es die Apotheose der Farbigkeit, um die es sich hier handelt. Ein Duzend und mehr solcher Naturstizzen, aus der Gegend um den Gepatscheft, habe ich gesehen, und jedes erfüllte einen mit gesteigerter Freude. Diese Gemälde sind aber nicht etwa Abschriften. Der Meister kann die Natur gar nicht wie ein Chronist aufnehmen. Das Auge seiner Seele empfängt sie von allem Ansag an stillssiert, wenigstens unter dem Gesichtswinkel einer monumentalen Farbigkeit.

Von diesen Alpenbildern hat der Künstler verschiedene nochmals in etwas größeren Maßen "ausgesührt", wenn ich mich so ausdrücken darf. Ich hätte es nicht für möglich gehalten und gewahrte nun doch, daß die Farbigkeit noch einmal gesteigert worden war! So etwas kann nur die vollste Reise leisten; das bringt kein Jugendüberschwang zuwege. Es ist für jeden die größte Sesahr, wenn er einen gelungenen Wurf zum zweitenmal vornimmt. Fast nie gelingt es, denn immer steht einem im Wege, daß man Ropist, wenn auch seinener ist. Nur wenn die sichere Könnerschaft es vermag, selbst den Zauber der starten ersten unmittelbaren Eingebung noch zu verklären, wird eine noch größere Wirkung bezwungen. Nichts zeigt einem so sehr, wie ein derartiger Beweis von innerer Kraft, daß Eges Stern, troß seiner fünszig und etlichen Jahre, noch nicht daran dentt, an Glanz einzubüßen. Pros. Dr. Hans Wolfgang Singer

## Georg Vollerthun

Bu unfrer Musitbeilage

er westpreuhische Tonseher Georg Vollerthun galt wohl den meisten Musikern bislang als einer jener feinen Stillen im Lande, die sich eines Tages vom Tageslärm angeekelt in Worpswedische Einsamkeit zurudziehen, um auf die innere Stimme schöpferisch zu lauschen. So hat dieser treffliche Rünstler nach langer Mainzer und Barmener Theatertapellmeistertätigkeit, Barifer Musiklehrer- und Berliner Kritikerjahren sich abseits nach Bissenmoor in Holstein, dann nach Strausberg bei Berlin geschlagen, um sich in einer ftattlichen Reihe von Rlavierliedern und Duetten als bald wirksamer, bald versonnener Fortseter jener etwa freikonservativ zu nennenden, aber den gefunden Fortichritt verburgenden Richtung zu bewähren, die feiner guten Berliner Schulung bei Tappert, Radece und vor allem Gernsheim entsprach. Da überraschte heuer der nun Fünfzigjährige, bessen Oper "Beeda" (Rassel 1916) sich infolge der Rriegsverhältnisse zuicht voll hatte ausschwingen können, die Öffentlickeit durch den großen Münchner Erfolg eines zweiten Bühnenwerts, das allem Anschein nach auch weiter seinen Weg machen wird: das Musitdrama "Island-Saga" nach einer wuchtigen Dichtung von Bertha Thierich (Rlavierauszug und Textbuch bei Ab. Fürstner, Berlin). Wir sind ja gegen Edda-Stoffe trot der Corneliusschen "Gunlöd" und der Schillingsschen "Ingwelde" im allgemeinen etwas zurüchaltend geworden, weil wir stets unträftiges Wagner-Nachfahrentum argwöhnen. Aber bier schwingt ein start Eignes. das wirklich — und zwar in unablässig steigerndem Auftried bis zum prachtvollen Schluß — die Merkmale des unbedingt Notwendigen trägt. Aus dem Ganzen spricht unvertennbar Arttisches, jener "blutige Nordlichtschein" etwa von Ibsens "Nordischer Heerfahrt", man spürt in den ectigen Tonreihen der Grundgedanken unmittelbare Berwandtschaft mit den Urwikingern des Nordens. Wir können in der Musikbeilage (Lied der "Ardanna" aus dem dritten Aufzug) notgedrungen nur eine turge Stichprobe geben, benn bas Bezeichnenbste bes schönen, ernstgemuten Wertes find seine weiträumigen, über grollenden Orgespuntten brauenden Entwicklungen. Möge man selber zum Alavierauszug greifen oder etwa der bevorstebenden Weimarer Erstaufführung offenen Prof. Dr. Hans Joachim Moser Herzens beiwohnen.

Weltregierer Eigennutz · Der Preisabbau und seine Wider= stände · Frankreichs Schuldenpolitik und Churchills Kniff · Der Pakt als Luftgeschäft · Kriegerische und kriecherische Pazisisten · Das "Nicäa der Ethik"?

Ja, wenn der Eigennutz nicht wäre, die auri sacra fames, die alle Sterblichen in ihre niederträchtige Botmäßigkeit zwingt! Daß jeder genug haben will, das ist sein Recht. Denn der menschliche Wille geht auf Selbsterhaltung. Meist will er jedoch mit weniger Arbeit nicht nur leben, sondern auch schwelgen, selbst wenn der Nächste noch lange nicht genug hat. Die heilige Sehnsucht nach groß Fried' ohn' Unterlaß und dem Ende aller Fehden wäre erfüllt, wenn der Mensch dem Menschen, das Volk dem Volke aushören wollte, Werwolf und Klapperschlange zu sein.

Vorläufig beherrscht noch wie der Neid die Politik, so die Konjunktur die Wirtschaft. Man nüht sie aus, um viel zu raffen, wenig dranzugeben. Ihr Lohn- und Preisgeset sucht man wohl zu eigenem Vorteil zu biegen, schreit aber Hallo, sobald dann zum Vorteil der Gesamtheit auch einmal der Staat dazwischengreift.

Der Beschluß des Reiches, auf einen Preisabbau zu drücken, ist daher löblich, aber ein heikles Untersangen. Mit raschen Ukasen ist da nichts geschafft, und der Mißersolg der Kriegszwangswirtschaft warnt vor neuen Wagestücken. Es war ein Sozialisierungsversuch, was indessen die Sozialdemokratie keineswegs abhielt, den Fehlschlag zum Sturz derer auszubeuten, die doch bloß nach ihren Rezepten gearbeitet.

Aber geschehen muß etwas. Das begütigende Freihändlerwort vom freien Spiel der Kräfte hat wie immer versagt. Die Preise klettern, und wir zahlen für des Leibes Nahrung und Notdurft schon ein Drittel mehr denn vor dem Kriege.

Schlechte Kenner und scharfe Wühler unken bereits von der neuen Inflation. Das ist, wie wenn der Arzt bei einer Erkältungsgeschwulst gleich auf Krebs rieke. Denn gleiches Merkmal entspringt noch nicht gleicher Ursache. Jeht werden die Waren teurer, damals wurde das Geld schlechter. Wir empfanden dies nur deshalb als Teuerung, weil Löhne und Sehälter sich der rasch sinkenden Kaufkraft des Papierscheins viel zu langsam anpaßten. Nicht in der Tat, sondern nur für unseren kärglichen Verdiensst wurden die Waren unerschwinglich. Der währungsstarke Ausländer sand sie sogar spottwohlseil und kaufte uns daher aus. Seute läßt er die Finger davon, weil die Mark wertbeständig ist; aber der Preis hoch. Er hat es zu Hause billiger.

Woher nun dieses vermaledeite Hochschnellen des Brotkorbes? Wir danken es dunächst dem verlorenen Kriege und dem Versailler Erpressersieden. Auf dem Markte entrichten wir der Hökerin, am Ladentresen dem Verkäuser unsren täglichen Anteil an dem Tribut, den der Sieger uns aufpackte. Denn Erzeuger wie Händler müssen Reparationssteuern zahlen. Die Sisenbahn hat ungeheure Überschüsse herausduwirtschaften; nicht sie bestimmt die Frachten, sondern Herr Parker Silbert, unser

Reparationsagent und finanzieller Reichskaiser. Das treibt natürlich die Preise. Man schätzt diese Auflage auf 25 bis 40 vom Hundert. Zwar wurde sie jetzt geschickter verteilt, und vom Nachlaß der Umsatssteuer erhofft man allein schon einen Abbau von 16 Prozent. Allein darüber müssen wir uns klar sein, daß die behaglichen Sätze der Vorkriegszeit gar nicht wieder erreicht werden können. Wer für Erfüllung schwärmt, der stöhne daher nicht über Teurung. Aber wie das so ist, gerade er zetert am lautesten.

Allerdings stehen die Preise weit über diesem Unvermeidlichen. Von der Schieberzeit her sitzen nämlich noch allerlei dunkle Zwischenhändler an der Warenstraße und erheben einen raubritterlichen Durchgangszoll. Vom Stall dis zur Bratenschüsselgeht das Schwein durch sieden Jände, deren vier entbehrlich sind, aber jede bezahlt sein will. Dier gilt es auszuschalten, und zwar durch rücksichtslosen Konkurrenzkamps.

Unsere Industrie hat längst teine Rücklagen mehr und braucht Aredite. Im verarmten Lande ist das Geld knapp und muß daher schier wucherisch verzinst werden. Die Hochsinanz trieb Plusmacherei; leider unter Vortritt der staatlichen Institute. Es ist somit ein Erfolg, wenn das Rabinett die Reichsbank zum Verzicht auf allerlei Bins- und Gebührensähe bewog, was die Privatbanken nötigt, ein gleiches zu tun. Auch dies entlastet das Gewerbe und wirkt aufs Villigerwerden.

Die Erzeugerkartelle haben sich oft ungesund überspannt. Durch Abreden wurde der Wettbewerb ausgeschaltet und ein Richtpreis festgesetzt, der höher war, als ein redlicher Anschlag gestattete. Endlich will die Regierung kraftvoll durchgreisen und tut recht daran. Gegen die Webstoffindustrie hat sie bereits die Klage beim Kartellgericht angestrengt. Möge dieses nur ja schnell, also doppelt geben!

Aber auch der Arbeitnehmer frankt nicht minder an dem Übel kurzsichtigen Eigennutzes. Er begegnet den Preiserhöhungen durch emporgeschraubte Lohnansprüche und erzwingt diese oft auf dem Kampswege des Streiks. Nie denkt er daran, daß er damit dem Nächsten ins Fleisch schneidet und ebenso überquer von diesem hineingeschnitten wird. Denn hoher Lohn schafft hohen Preis. Der Tucharbeiter verteuert daher dem Lohgerber den Anzug, dieser ihm das Schuhzeug, der Bäcker allen das Brot; der Maurer allen und sich selber dazu die Wohnung. Nicht nur, daß der gheofste Vorteil also schwindet; es steigern auch Lohn und Preis einander bis zu sinnloser Höhe zum Schaden der gesamten Wirtschaft. Sesunder Bustand bleibt stets ein mäßiger, aber gesicherter Wochenverdienst bei wohlseilem Markte.

Der sozialdemokratische Gewerkschaftsführer lehnt diese Folgerichtigkeiten ab. Sein Fach ist nicht Wirtschaftsfriede, sondern Lohnkamps. Demgemäß wurde der Bolltarif als preistreiberisch verschrien und im Reichstag mit den Mitteln der Obstruktion besehdet. Der ausländische Arbeiter hat längst erfaßt, welche Vorteile ihm eine kluge Einfuhrsteuer bringt; nur der deutsche hält querköpfig wie ein amerikanischer Fundamentalist fest an dem für ihn selber verheerenden Freihandel.

Sänken die Preise, so bewiese dies die Nichtigkeit der erhobenen Sinwände wider den Tarif. Daß doch nur ja in Shren bleiben die Parteiorakel und gerettet werden die Fraktionsgötter! Teurung reizt überdies und ist daher ein reißendes Werbemittel für die Linksorganisationen wie für Neuwahlen. Daher wird dem Preisbemühen der Regierung von vornherein jede Erfolgaussicht abgestritten; ja man

liest sogar, es sei nur Theatergeste und höherer Schwindel. Um tätige Beihilse angegangen, wichen die freien Gewerkschaften aus mit der Antwort, sie könnten keinen Blankowechsel unterzeichnen. Ist das Dienst am Arbeiter oder Dienst am Schieber?

Ranzler Luther hat feierlich versprochen, vom ersten Oktober ab den Preisabbau mit allen Mitteln zu erzwingen. Ob es gelingt, ist eine Frage; aber keine Frage sollte sein, daß der Versuch zu fördern ist von jedermann, der es wohlmeint mit Reich und Vaterland. So hat denn auch der Führer der christlichen Gewerkschaften, der Bentrumsmann Stegerwald, der Regierung zugerusen: "Greif rücksichtslos in das Wespennest, du rettest damit das deutsche Volk!"

\* \*

Unserer Wirtschaft sist in der Tat das Messer an der Rehle. Im ersten Quartal des Vorjahres gab es 218 Konkurse, im gleichen Beitraum 1925 hingegen nicht weniger als 3171 und nebenbei über tausend Geschäftsaussichten! Seitdem hat sich die Lage immer mehr zugespitzt; man muß demgemäß auch für den Jahresdurchschnitt auf eine Verzwanzigfachung rechnen.

Trotdem sagt man draußen, uns könne es gar nicht vortrefflicher gehen! Durch den genialen Spizbubenstreich der Inflation hätten wir unsere Gläubiger um ihr Geld gebracht und seien nun der einzige Staat Europas ohne Staatsschuld. Daß diese Seisachtheia uns drei Viertel unseres Wohlstandes kostet und Dawes uns die Haare vom Kopfe frist, davon spricht man lieder nicht.

Dieser vorgeblich glänzenden Lage des schuldbefleckten Deutschlands stellt die Pariser Presse den trostlosen Stand des unschuldigen Frankreichs augenblendend gegenüber. Wenn es darauf ankommt, versteht jeder Franzose ebenso meisterhaft zu stöhnen, wie sonst zu prahlen. Verweist man auf die dicktuerischen Sipfelzahlen seiner eigenen amtlichen Handelsbilanzen, dann wird das Seständnis nicht gescheut, sie seien gefälscht gewesen.

Dies Weh und Ach hat seine abgewogenen Gründe. England und Amerika haben an die Kriegsschulden gemahnt; seitdem empfindet man, daß die, wenn wir Deutsche sie treiben, so wohltuende Erfüllungspolitik doch auch recht rauhe Seiten zeigt, sobald sie einem selber zugemutet wird.

Und wie groß ist doch der Unterschied! Wir zahlen Tribute; auferlegt von erpresserischen Feinden unter Vorwand, Verleumdung und Wortbruch. Uns bindet Zwang, aber keine Strenpflicht. Frankreich hingegen soll nur zurückerstatten, was ihm hilfreiche Freunde vorstreckten, als es im Rouge ou noir des Kriegsspiels die ersten Einsätze verloren hatte. Spielschulden aber sind Chrenschulden.

Mit 623 Millionen Pfund stand man in der englischen Kreide, und London hatte für das französische Gegreine vorläufig ein verwünscht hartes Ohr.

Allein der listige Finanzmann Caillaux verhandelte mit Churchill in dem düsteren Beratungszimmer des Schahamtes von Whitehall. Der französische Sachverständige verstand es, die englischen geschickt auszuschalten. Da der Minister selber keiner ist, verfiel er unter vier Augen rettungslos der wohldurchdachten Mache. Vor der versperrten Türe hingegen saßen, wie Lloyd George lebendig erzählt, die wirklichen Fachleute auf den Wartebänken und schäumten vor Wut.

Wieder einmal siegte der französische Zungenschlag. England hat auf volle zwei Orittel seiner Ansprüche verzichtet und zu alledem noch eine Stundung bis 1930 bewilligt.

Als Caillaux nach London abreiste, drohte ihm die Pariser Lärmpresse mit Steinwürfen, wosern er dort zuviel verspreche. Bei seiner Rückehr hingegen trug ihn der Straßenpöbel, der ihm vor acht Jahren die Standrechtskugeln zudachte, auf den Händen als den Retter des Vaterlandes aus den Rlauen des britischen Shylocks.

Die englischen Blätter aber sind aufs höchste vergnittert. Dieses Milliardengeschent sei ein Mißbrauch und unverdiente Nachsicht. Ein Land, das derart handle, schrieb der "Star", müsse sehr reich sein oder sehr leichtsinnig. Dem "Evening Standard" schwant, daß dieser Edelmut von den Franzosen übel besohnt werde. Lloyd George sindet es unerhört, daß ein nüchterner Staatsmann am hellichten Tage derartiges zugestanden habe. Und es sei wirklich erst drei Uhr nachmittags, also lange vor der Portweinstunde gewesen.

Dielleicht ist aber Churchill doch klüger als sie alle. Es könnte sein, daß er philosophisch dachte, Schenken sei besser als Borgen, da es höchstens Undank einträgt, während der Schuldner meist schnell zum Hasser wird. Als solcher ist Frankreich nach Lage und Tücke besonders unbequem. Tausende von Lustbomben können auf London niederhageln, ehe der Cockney überhaupt weiß, daß schon Krieg ist. In Caillaur'schmeichlerischem Sebettel liegt daher auch eine verschwiegene Erpressung.

Ihr begegnete Churchill mit List. Wie schon oft empfingen die Franzosen hochbeglückt ein Etwas, das wie ein Demant glikerte, aber in ihren Händen zu schmelzen droht, da es nur ein täuschend geschliffenes Eisstücken ist. Das nachsichtige Abkommen gilt nämlich nur, wosern Frankreich aus Amerika einen gleichen Verzicht herausholt.

Die Union ist der Großgläubiger aller; auch Englands. Dessen Angstgefühle vor dem Schuldner teilt es nicht; es liegt ja behaglich abseits der keckesten Reichweite französischer Flugzeuge. Mögen sie daher hassen, wenn sie nur zahlen. Man hat plenty money vorgeschossen, und die Rausmannsader des Yankees wehrt sich gegen jeden anderen Gedanken als den schlanker Rückgabe mit Zins und Zinseszins.

Erbost vernahm Coolidge daher von jenem duckmäuserischen Vorbehalt. Er durchschaut darin die vorweggenommene Bloßstellung seiner beabsichtigten Hartherzigteit; einen moralischen Druck, ebenso großmütig zu sein. Nicht bloß gegen Frankreich, sondern auch gegen Italien, Belgien und — das großmütige England selber. Denn das Tilgungsabkommen, das dieses bereits schloß, war voreilig, daher ungünstig und bedarf einer freundvetterlichen Feile.

Hier liegt der Aniff. Was zuerst herzlich dumm ausschaute, wird, sobald man es richtig versteht, sogar ganz verwünscht gescheit. Wenn es gelingt, dann hat sich Churchill zugleich Frankreich verpflichtet, läßt sich von Amerika die Rosten bezahlen und steht dennoch vor der Welt in der gefälligen Pose des offenhändigen Gentlemans.

Schlau wie der Plan ist auch die Ausführung. Ein Spiel mit verteilten Rollen wurde eingefädelt. Als ersten Bittsteller um Nachlaß schickte man nämlich Belgien nach Washington. Ausgerechnet Belgien. Denn es konnte dort drüben auf warme Sefühle rechnen. Es ist ja das unglückliche Ländchen, das die Junnen mitten im

Frieden überrannten, um Dome zu beschießen, Bibliotheken einzuäschern, friedfertige Bauern aufzuknüpfen und kleinen Kindern die Händen abzuhaden. Poor Belgium war also die ledere Lodspeise für amerikanische Empfindsamkeit. Aus dieser heraus hatte schon während des Krieges Wilson zugesichert, daß die belgische Schuld nicht aufs Kerbholz kommen solle.

Der Unschlag glückte denn auch. Belgien braucht nur soviel zu zahlen, als ihm von Deutschland gezahlt wird; zwei Orittel seines Solls werden frischweg gestrichen.

Doppelt ermutigt macht sich nun Caillaux auf den Vittgang zum Potomac. Er rechnet bestimmt darauf, daß man dort auch für Frankreich ein hochsinniges Sinsehen haben und sich mit der Mark begnügen werde, wo man den Taler hergab.

Aber die amerikanische Empfindsamkeit für die assoziierte Republik ist seit Friedensschluß in starkem stetem Schwinden. Hier kennt man den Stand der Ariegsschuldfrage besser als bei Belgien, und brummt daher unwirsch: "Wenn Poincaré partout an den Rhein wollte, warum verlangt er dann gerade von uns die Auslagen?"

Seschickt wie immer bereitet demungeachtet die Pariser Presse den Vorstoß vor. Tief gekränkt schreibt sie, es sei höchst unmoralisch, daß Amerika die europäischen Staaten zu langer Zwangsarbeit verurteilen wolle. Man sollte sie drüben nachdrücklichst an das "Was du nicht willst, das man dir tu —" erinnern, denn die deutsche Zwangsarbeit hat das französische Zartgefühl noch nie beschwert. Die Union hält jett Frankreich in der Hand. Denkt sie imperialistisch, dann nimmt sie die französischen Untillen an Zahlungsstatt. Will sie aber wirkliche Weltbesriedung, wie immer betont wird, dann kommt sie Frankreich nur soweit entgegen, als dieses abrüstet und uns entgegenkommt.

Denn daran fehlt es noch immer. Als Briand in London eintraf, fand man dort, daß er einem Maulwurf gleiche. Aun ja, so erklärte man sich's, er tut ja auch Maulwurfsarbeit.

Seine Paktnote an uns war zwar im Ton verbindlich, lehnte aber in der Sache jede Verbindlichkeit ab. Wenn etwas vereitelt werden soll, dann ist eine artige Alsob-Taktik beim Diplomaten immer noch die Patentlösung.

So tut man, als täte man. Bur Prüfung der Vorfragen des Paktes trafen sich die rechtskundigen Vertreter. Sie kramten sehr freundschaftlich miteinander und stellten zum Beispiel fest, was eine flagrante Verletzung sei. So geschickt walteten sie ihres Auftrages, mit klugen Worten wenig zu schaffen, daß, als sie schieden, ein englisches Blatt als tatsächliches Ergebnis nur zu berichten wußte: "Man kam zusammen."

Nach den fünf Juristen sollen sich nunmehr die fünf Auhenminister an denselben Tisch sehen. Aber auch Luther wünscht dabei zu sein und wahrscheinlich kommt sogar Mussolini. Er bat ansangs, die Konserenz möchte in Rom sein. Unter Umständen nützt er uns allerlei in Dingen, die für Italien Mus wie Miene sind. Gegen die Franzosen am Rhein, mehr gegen die Polen, die er nicht leiden kann, an der Weichsel. Vor kurzem nannte er die ganze Paktgeschichte noch eine Affenkomödie. Wenn er sich jetzt dafür erwärmt, dann hat er einen Aagel entdeckt, von dem aus sein italienisches Seil gewunden werden kann. Mutmaßlich will er sich die Brennergrenze sichern lassen und den Anschluß Österreichs hindern, wovor ihn Loebes Wiener Rede

76 Curmers Tagebuch

aufs neue bange macht. So nimmt seine Nechte im Süden, was seine Linke etwa im Westen oder Osten darbietet, und wird damit ein weiterer Roch, der den Brei verderben hilft.

Trozdem hört man immer die Zuversicht, daß etwas zustande komme. Solange für Frankreich der Versailler Vertrag ein Monumentum aere perennius bleibt, kann es freilich nur ein papierenes Dingelchen sein. Etwa in der Form, die ein wiziger Weltbeobachter jüngst voraussagte: Veutschland verzichtet auf etwas, was es nicht mehr besitzt und mangels hinreichender Militärmacht auch in absehbarer Zeit nicht wieder nehmen kann. Es erhält daher als Gegenleistung von Frankreich und England auch nichts zugestanden. Dieser weltbewegende Vertrag wird von allen durch Unterschrift auss feierlichste bekräftigt und in Genf hinterlegt.

Man soll doch nicht glauben, daß es Luftgeschäfte nur an der Börse gebe. Der ganze Völkerbund ist ein solches, wenn man ihn auf sein Programm prüft. Wirklickteit gewinnt er immer nur als G. m. b. H. zur Niederhaltung Deutschlands.

Wir sollen jest eintreten. Aber ohne Vorbehalt. Denn Ausnahmen könnten nicht gemacht werden. Sind sie denn nie gemacht worden? Sowohl die Schweiz wie Irland lehnten die Bindungen desselben Artikels 16 ab, wogegen auch wir uns sträuben. Man antwortete nicht, aber nahm sie trothem auf. Es geht also, wenn man will, nur im deutschen Falle will man eben nicht. Das ist für uns zureichender Grund, auch nicht zu wollen.

Wir verlieren nichts daran. Würden ja doch immer nur überstimmt werden. In jedem praktischen Falle versagt der heilige Bund, wie diesmal wieder der Mossulstreit zeigen wird. Mit dem Schmachfrieden an demselben Tage geboren, trägt er die Büge dieses Zwillingsbruders. Er meint, Gewalt werde Recht, sobald er sie billige. Daher sagt er laut: Wehe dem Friedensbrecher, aber leise denkt er: Wehe dem Schwachen!

Es ist immer ein pomphaftes Schauspiel, wenn allherbstlich die Bundesvollversammlung zusammentritt. Ein verschrobener Amerikaner wollte es noch seierlicher gestalten, indem er für den hohen Nat rotseidene Nichtertalare mit Hermelinbesats stiftete. Welch Schauspiel; aber ach, ein Schauspiel nur! Denn es wird ganz richtig Nomödie gespielt. Slaubt man denn einem Briand, wenn er die Abrüstung anregt? Seit wann geht Speise von dem Fresser aus und Süßigkeit von dem Starken? Wir wissen, daß er bloß dem nordischen Antrag zuvorkommen, daß er vornean sein will, damit nur ja nichts daraus werde.

Wer spürt etwas von der neuen besseren Moral, die der Völkerbund nach Painlevé geschaffen? Im Gegenteil sehlen ihm alle religiös-sittlichen Voraussetzungen. Er kennt allen Menschen- und Engelzungen zum Trotz, womit er sich selber anpreist, weder das vornehmste und größte Gebot: Die Liebe zu Gott als der Quelle alles Rechtes, noch das andere, das dem gleich ist: die Liebe zum Nächsten als sich selbst. Daher sucht jeder in ihm seinen Vorteil. Er ist der Vielverband der Eigennützigen, die nicht logisch denken wollen.

Bu ihnen bekennen sich auf den Pazifistentagen jene Wirbelköpse, die nicht logisch benken können. Daher geht es auf diesen Jahrmärkten der Brüderlichkeit immer so hitzig zu. Nirgends zankt man sich leidenschaftlicher als dort.

So war es auch diesmal in Paris. Der französische Pazifist Herriot sagte ab, weil der deutsche Pazifist Loebe eine Rede halten sollte. Die französischen Friedensfreunde sprachen gegen Frankreichs tatsächliche Abrüstung, weil Deutschland noch nicht moralisch abgerüstet sei. Sie sind nur für einen Pazisismus der ferneren Zukunft; wollen friedsertig sein, wenn Frankreich sich satt erobert hat.

Am widerwärtigsten gebärdeten sich die deutschen Kongresteilnehmer. Sie legten einen Kranz auf das nationalistische Grabmal des unbekannten Soldaten. Diese merkwürdigen Friedensfreunde klatschten sich die Hände wund, als ein Franzose die Kolonialkriege Frankreichs Kulturtaten nannte und Abd el Krim einen Räuberhauptmann. Hello v. Gerlach verlästerte sein Vaterland derart, daß ihn der Franzose Rioch mit empörten Worten stäupte. Von der redlichen Schwärmerin Verta v. Suttner dis zu ihm — ach, welch ein Abstieg!

In denselben Wochen tagte zu Stockholm das große Konzil. Aus 37 Völkern hatten sich 600 Teilnehmer versammelt. Sie vertraten 123 dristliche Kirchengemeinschaften. Aur die katholische blieb fern, und das ist schade, weil sie die größte und geschlossenste, daher mächtigste ist. Hindenburg und Coolidge sandten Glückwünsche; Präsident Doumergue, obwohl auch Protestant, schwieg. Ranzler Luther ließ sich entschuldigen, aber der Vortrag wurde verlesen, den er hatte halten wollen. Macdonalds warm-

herziges Schreiben pries den christlichen Geist und nahm als Pfadführerin aus dem heutigen Schlamassel die Friedensmacht der Nirche in Anspruch. So der englische Sozialdemokrat; wo blieben die deutschen?

Daß dieses Konzil wurde, ist ein unvergängliches Verdienst des schwedischen Erzbischofs Soederblom. Es bedeutete den ersten praktischen Versuch, aus dem ungebändigten Triebleben dieser Welt wieder einmal an den Glauben zu appellieren, der die Welt überwindet.

Man hoffte daher von diesem "Nicäa der Ethik", daß es ein geistlicher Völkerbund werde, der durch die Wucht seines Strebens nach Wahrheit und Necht im Aufblick auf den Weltheiland den politischen seelisch durchdringe werde und dadurch die Menscheit dem christlichen Ideale des Neiches Gottes auf Erden näherführe.

Diese Hoffnung wurde indes ziemlich enttäuscht. Denn es zeigte sich, daß der Genfer Geist weit stärker auf Stockholm wirkte, als umgekehrt. Wollten doch die Engländer das Konzil kurzerhand auf den Völkerbund sestlegen, den sie, so wie er ist, schlankweg für gottgeschaffen erklärten. Da konnten die Deutschen allerdings nicht mittun. Durch den Mund des Rheinischen Generalsuperintendenten Klingemann erklärten sie sich für außerstande, in dem gegenwärtigen Weltschiedsamt irgendeine religiöse Kraft geschweige denn einen Anklang an das Reich Gottes zu erkennen.

Das war würdig und recht. Daß dieser Protest aber überhaupt nötig wurde, daß man die Kriegsschuldfrage gar nicht auswarf, die Wahrheit also nicht zu Worte kommen ließ, das verrät denn doch, wieviel Allzumenschliches sogar dort mit unterläuft, wo sich die zusammensinden, deren Herzen und Sinne der christlichen Sittlichkeit am weitesten aufgetan sind.

# Aufder Warte

## Die Veräußerlichung des vater= ländischen Gedankens

u Leipzig am Völkerschlachtbenkmal sammelten sich etwa 30000 Jungdeutsche mit ihren Bannern; es war ein gewaltiger Tag. Um Hermannsdenkmal waren gleichfalls an die 15000 Jungdeutsche versammelt; es war "eine erschütternde Treuekundgebung für den Ordensmeister Mahraun." Die übrigen Verbände, darunter der Stahlhelm, "waren ihrer Größe entsprechend nur mit wenigen tausend Mann vertreten." Man muß den folgenden Bericht im "Jungdeutschen" (Ar. 186) im Zusammenhang auf sich wirken lassen:

"Schon der Sonnabend verriet, daß der nächste Tag ein großer werden sollte. Von überall her rücken die Bruderschaften des Ordens in die überaus reich beflaggte Stadt. Wohin man sah, nur Ordensbrüder. In mehreren Sälen fanden Begrüßungsabende statt, in denen der Jochmeister überall, vom stürmischen Jubel der Bevölkerung umbraust, glühende Worte der Vaterlandsliebe an seine Unhänger und Freunde richtete. Der Sonntag, der eigentliche Festtag, begann mit großem Wecken durch die Ordenskapelle und sand seinen Auftatt in Feldgottesdiensten für beide Konsessionen.

"Um 10 Uhr setzte sich der Festzug in Bewegung, der ein großartiges Bild von der Macht des jungdeutschen Sedantens bot. In mehr als einer Stunde zogen an 15000 Brüder in mustergültiger freiwilliger Disziplin an ihrem Führer, der vor dem Theater Ausstellung genommen hatte, vorüber. Banner auf Banner, Bruderschaft auf Bruderschaft, alle Brüder die rechte Hand auf dem Herzen, in endlosen Kolonnen!

"Hinter dem Orden marschierten Hitler-Verbände und der "Stahlhelm", deren kurzen (man beachte die Spike! D. T.) Vorbeimarsch der Fürst Leopold von Lippe-Detmold und einige ehemalige Generäle abnahmen, nachdem der Hochmeister sich wieder an die Spike seiner Bruderschaft gestellt hatte.

"Nach stundenlangem Marsch rückte der Orden auf den Plat vor dem Hermannsbenkmal. Ein padendes Bild: der ragende Freiheitsheld! Zu seinen Füßen hunderte von Bannern mit schwarzem Kreuz auf weißem Feld und auf dem Plat, bis weit in den rauschenden Tannwald hinein, Taufende von Ordensbrüdern. Nach bem niederländischen Dankgebet sprach Generalleutnant Salzenberg über Freiheit, Einigkeit und freiwilligen Geborsam. Dann redete ber Hochmeister zu den dicht gedrängten Massen und fand im Angesicht Hermanns, des Befreiers, die großen Worte, daß die Einigkeit der Nation, nicht nur die Einigkeit im nationalen Lager, das größte Biel des Jungdeutschen Ordens sei. In mustergültiger Ordnung rückten die Mannen des Ordens wieder ab, jurud in bas schöne Detmold, bas Beuge von diefer gewaltigen Runbgebung ber großen jungdeutschen Volksbewegung geworden war."

Rein junger Mensch wird sich der berauschenden Wirkung eines solchen begeisterten Berichtes entziehen — noch weniger der Begeisterung und Berauschung selbst, die dort an Ort und Stelle durch das Massenaufgebot bewirkt wurde. Und wir möchten unsererseits nicht in den Verdacht geraten, daß wir unfähig seien, solche Schwingungen mitzufühlen. Es stärkt das Bewußtsein, einem großen Volke anzugehören, wenn Banner an Banner mit immer neuen Gruppen vorüberzieht; und es erhebt das vaterländische Gefühl ins Außerordentliche, wenn dann der Redner diefer umfassenden Bruder-Stimmung bedeutenden Ausdruck gibt, wie es dort Mahraun getan hat. Aber — und nun gestatte man uns, in aller Sachlichkeit einige Bedenken gegen diesen Massenbetrieb auszusprechen.

Wir haben einen Stoß Schriften durchgelesen, die uns der Jungdeutsche Orden nach unsrem ersten Vorstoß im "Türmer" (Augustheft) zugänglich machte. Durch alle diese Reden und Aufsätz zieht sich in schöner Weise der Gemeinschafts- oder Bruder-Gedante.

"Im Ordensleben erst wird die Grundlage der Einheit und Rraft geschaffen, denn in ihm erwachen die Mächte brüderlicher Rameradschaft und die vom Ehrgefühl im Rreise der Gemeinschaft gehobene Pflichttreue und Bingabe" (Schriftenreihe des jungdeutschen Ordens, Heft 1). Dieser Grundgedanke wird übrigens nicht nur bei den Jungdeutschen berausgearbeitet, sondern — in mannigfachen Farbentonen, meift mit nachklingendem soldatischem Geist — auch in andren vaterländischen Verbänden. Er wird fogar in den sozialen Gruppen betont, wobei das Vaterland freilich zurücktritt, die Partei und ihr Programm aber bruderschaftbildend den Vordergrund beberricht. Jener Grundgedanke arbeitet ber Bersekung entgegen; insofern ist er gesund und notwendig. Er beruft sich mit Recht auf Fichte und auf die Burschenschaft der Wartburg. Aber — er reicht für sich allein heute nicht aus.

Fichte trieb stracks in den großen Befreiungstrieg; und die Wartburg-Burschen kamen stracks aus dem Felde und wollten das gewaltige Befreiungswert im Innern fortseken. Befreiung rund herum! Heute sind wir ein zusammengebrochenes Volt und müffen, ohne jede Aussicht auf absehbare äußere Befreiung, das Wert der Besinnung gang langfam und behutsam, ganz in der Stille und Tiefe, gang gunächst auf dem Gebiete der Rultur und der Seele vornehmen, wie es sich bei einem Kranken und Schwerwunden von selbst verstehen sollte. Und da sind diese Parademärsche, Bannerweihen und Massenaufzüge, im europäischen Völkerganzen betrachtet, von nabezu lächerlicher Belanglofigfeit. Denn hinter ihnen steht keine Möglichteit der großdeutschen Cat.

Das deutsche Volk von 1815 war siegreich; das deutsche Volk von 1918 ist verstlavt. Das ist der bedeutende Unterschied. Alle Proteste und Aufmärsche helsen da nichts, ändern an der Tatsache zunächst nicht ein Jota, täuschen vielmehr Kräfte von Jungmannen vor, die jeht keine Kräfte sind. Uns hilft jeht nur Vestinnung auf unser seelisches Gebiet, das wir in all den lehten Jahrzehnten vernachlässigt haben — und wo das Geheimnis

der Kräfte auch für die vaterländische Sesundung zu suchen ist. Es fehlen der vaterländischen Bewegung die metaphysischen Hintergründe, die jene Burschen von 1815, geschult durch Kant und Fichte und Schiller, reichlich besaßen.

Und auf diese stille Vertiefung, die sich besonders an die Sinzelnen und an kleine Gruppen oder Bellen wenden muß, sind weder Jungdeutsche noch Stahlhelm vorersteingestellt.

Damit brechen wir für heute wieder ab. Wir werden das nächste Mal auf einige Zuschriften und Außerungen eingehen, z. B. auf Thomas Westerich ("Deutsche Front"), der unter den vaterländischen Führern vielleicht mit am besten weiß, worauf es ankommt.

### Christwunder aus der Sonne Homers

mei führende Werke, die uns reiche Ein-Dblide in die alteristlichen Wirklichkeiten im östlichen Mittelmeer vermitteln, haben vor kurzem ihre zweite Auflage erlebt: das altbekannte, grundlegende Werk von Heinrich Brochaus über "Die Runft in den Athos-Rlöstern" (Leipzig, F. A. Brockhaus, 1924) und das ebenso fundamentale Buch von D. Abolf Deigmann über "Paulus, eine kultur- und religionsgeschichtliche Skizze" (3. C. B. Mohr (Paul Siebed) Tübingen 1925). Beide gelehrten Werke, in denen die geographische Eigenschau der Verfasser eine wesentliche und reizvolle Rolle spielt, sind auch einem weiteren Publikum angelegentlich zu empfehlen.

Die Jalbinsel Athos mit ihrer Alosterrepublik ist ohne jeden Zweisel zu den wunderbarsten Schöpfungen der Erde zu rechnen, und
das Buch, welches unter weitgehender Berücksichtigung der bisherigen Literatur nicht
nur den künstlerischen Reichtum dieses paradiesischen Landes sehr eingehend durchsorscht,
sondern auch über die Landschaft, die Alöster
und ihre Versassung und Lebensweise mannigsache und anschauliche Berichte enthält, sollte
in der guten Bücherei keines Kunstsreundes
fehlen. Die Ausstattung mit Zeichnungen,
Photographien und einer Karte, der ge-

diegene Einband, das Papier und der Druck empfehlen das Brockhaus'sche Buch als ausgezeichnete Einführung in eine der interessantesten Gegenden der Erde und als Prachtwert jedem Liebhaber besonderer Seltenheiten. Denn trot den Büchern von Fallmeraper dis Gelzer ist der Athos, glücklicherweise, nur in den geistigen Besitzstand weniger Eingeweihten getreten.

Das Brockhaus'sche Buch gibt natürlich vor allem Aufschluß über die Kunstschätze des Athos, über Architektur, Plastik, Malerei, Handschriften und Kunstgewerbe vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert. Die mehr als dreihundert großen Seiten durchforschen diese Gebiete bis ins einzelne, wissenschaftliche Belege und Beziehungen auf alles früher Erschienene den eigenen Beobachtungen und Urteilen reich verbindend. Was griechische und deutsche, französische, englische und slavische Gelehrte an Vorarbeiten geleistet haben, wird mit aller Sorgfalt in den Dienst des monumentalen Werkes gestellt. Die Einzelheiten der zwanzig so verschiedenen Klöster werden auf das klarste geschildert, so daß der Leser außer der Belehrung auch eine gewisse Versenkung in das älteste der europäischen Weltwunder mit gewinnt. Man weiß allgemein von den Herrlichkeiten Griechenlands, Italiens, Konstantinopels, Agyptens; aber den Athos, welcher mindestens ebenso reizvoll in seiner Art ist, kennen die wenigsten. Das "ewige Volk, in welchem niemand geboren wird", das Paradies der Weltüberwinder gehört zu den unbekanntesten Glanzpunkten Europas.

Die zweite Auflage des Brochausschen Buches enthält ein höchst überraschendes neues Kapitel: "Der Athos und Utopien". Der Verfasser will nachweisen, daß Thomas Morus die Idee seines Staates aus den tatsächlichen Verhältnissen der Athosrepublik gewonnen habe. Und er ist in der Lage, für seine Hypothese recht einleuchtende Gründe anzugeben. Für das Verständnis der berühmten Schrift ergeben sich dann neue Folgerungen: "Es zeigt sich, wenn man den Athos kennt und im Sinne hat, daß Utopien bisher in der ganzen Literatur salsch ausge-

faßt ist." "Die Athoskultur tritt in helles Licht, wenn wir so sehen: sie hat als Leitstern gerade dem Buche vorgeschwebt, das in der Schilderung des Landes Utopien dem Abendlande ein unerreichdares Ideal vorhielt." Wer sich mit dem Brochausschen Buche zur ersten Einführung in das Studium der Athos-Halbinsel befaßt, erweist sich einen Sefallen. Anmerkungsweise darf ich erwähnen, daß eine neuerdings im Insel-Verlag erschienene AthosSymphonie im Literaturnachtrag noch hätte erwähnt werden können. Im übrigen gibt das Werk zu weiterer Befassung mit dem Stoff den unerläßlichen Ariadnefaden recht zuverläßig.

Von nicht unähnlicher Gesamtstimmung durchdrungen ist das Deißmannsche Buch über Paulus. Auch dieses erwähnt als eine seiner Lehrmeisterinnen jene neue, die "ganz und gar nicht akademisch und ganz ohne Papier und Paragraphen alles, was sie lehrt, in Freilicht und Freiluft mit gütiger Hand spendet: die Welt des Südens und Oftens, die Welt des Paulus". Zwei Orientreisen haben manche belebende Farbe zur Endgestalt des tiefgründig gelehrten Werkes beigesteuert. Wie Renan das Leben Resu, so hat Deismann das Wesen des Apostels Vaulus auch aus den realen Quellen, die außer den Schriften vorliegen, wirklichkeitskräftig geschaut und dargestellt: aus der Sprache von Landschaft und Rultur und aus dem Sinn des uralt überkommenen Rultes, bessen griechisch-orthodoxe Grundformen übrigens nach der These Rerns auf eleusinische Mysterienüberlieferung zurückgeben sollen. Deißmanns Werk hat bei aller Gründlichkeit einer philologisch fun-Gelehrtenarbeit jenen menschlich warmen Geist, der den Apostel tiefer versteht als die ältere Schule, die aus ihm einen bloken Christologen machte. Nach Deißmann ist Paulus Christusträger und Mystiker, nicht dogmatischer Intellektualist. Die psychologischen Tiefenzusammenhänge seines Lebens und seiner Lehre werden menschlich begreifbar und vielseitig dargestellt. Das Zusammenwirken jüdisch-östlicher und hellenistisch-westlicher Kulturströme im Urchristentum wird lehrreich erörtert. Die Verklärung der Person Jesu zum Pneuma-Christus und die ganze

fich an diesen Begriff anschließende paulinische Christusmystik in ihren Einzelheiten, die ja aur Grundlage des driftlichen Glaubens insbesondere in der evangelischen Rirche geworden sind, erfährt eingehende Durchleuchtung. Daß auch Theologie und Religionsphilosophie den Gedanken der Polarität mit Vorteil verwenden können, zeigt Deismann an verschiedenen Stellen. Die kontemplative Entfaltung der Gottes- und Christusgewißbeit des Bekehrten, der in der Gemeinschaft mit Christus die — im Gegensatzu schwärmerischem Selbstgenuß — reagierende Mystik der Liebesgemeinschaft durch die Gnade verwirklicht, wird vom Verfasser in überzeugender Weise entworfen. Es erübrigt sich zu sagen, daß das langbewährte Buch in die Einzelbeiten der Quellen binabsteigt und mit umfassendster Sachkenntnis geschrieben ist. Einem breiteren Leserkreis, der aus dem Werke viel entnehmen kann — erinnert es in seiner Wärme und Menschlichkeit des Tones doch an Bücher wie Schurés "Heiligtümer des Oftens" - dürfte die Reststellung dienlicher sein, daß die ganzen Lebenswirklichkeiten der Welt des Paulus so anschaulich geschildert und nacherlebt find wie sein inneres Werden und Wollen. Von des Verfassers Eigenart mögen seine Bemerkungen gegen eine boshafte Kritik Zeugnis geben: "Das lette und beste Verständnis der paulinischen Christ-Annigkeit tann mit den rein grammatisch-historischen Mitteln der Studierstube nicht erreicht werden; es kann nur intuitiv erschlossen werden. Im Beiligtum, im Sanktissimum der dristlichen (oder doch christlich eingestellten) Persönlichteit — und im Heiligtum der um den Meister tultisch gescharten Gemeinde ... Die kultische Praxis der christlichen Gegenwart, obwohl bei uns oftmals doktrinär abgeschwächt, mystikscheu und trivialisiert, ist die Hoheschule für das lette und beste Verstehen der urchristlichen Frömmigkeit."

Die beiden Bücher erschließen uns Christwunder aus der Sonne Homers — jenes das Wunder einer ehrwürdigen Kulturschöpfung, dieses das Wunder einer seelischen Wiedergeburt.

Privatdozent Dr. Ernst Barthel (Röln). Der Turmer XXVIII, 1

#### Tirpit

aiser Wilhelm II. sagt in seinem Buche "Ereignisse und Gestalten" über den Großadmiral v. Tirpih: "Es ist nur zu wünschen, daß diese Kraft dem in Not und Bedrängnis besindlichen armen deutschen Vaterlande bald wieder helsend zur Seite stehen möge. Sie wird können und wagen, was viele andere nicht wagen. Jedensalls gilt vom Admiral v. Tirpih das Dichterwort: Höchstes Slück der Erdenkinder ist doch die Persönlichteit."

Und tatfächlich ist der alte Seerece und greise Staatsmann wieder auf dem Plane erschienen, um "feinem Volte zu helfen, soweit seine Arbeitskräfte noch reichen, und da weiß er keinen anderen Weg, als den der Wahrheit". Das ganze deutsche Volk ist dem Großadmiral zu tiefstempfundenen Dank verpflichtet, daß er, dessen langes, arbeitsreiches Leben ein ewiger Rampf für Deutschlands Aufstieg zur Weltmacht gegen seine Widersacher jenseits des Ranals und — Gott sei's geklagt — auch im eigenen Lager war, trot seinem hohen Alter, noch einmal für die deutsche Sache streiten will, indem er seine "Erinnerungen" (1919 bei Röhler, Leipzig) durch "Politische Dokumente" (1. Band "Der Aufbau der deutschen Weltmacht" bei Cotta, Stuttgart) ergänzt und damit einen Vernichtungsfeldzug gegen das Märchen über die deutschen Rüstungen für den Weltkrieg und wider die Kriegsschuldlüge eröffnet.

Alle rechtlich benkenden Deutschen muß es mit Abscheu erfüllen, wenn das offizielle Organ der sozialdemokratischen Partei, der "Vorwärts", am 28. November 1924 seinen Lesern vorsetzt: "Herr v. Tirpik hat sich Aktenstüde angeeignet und veröffentlicht, die dem Staate, nicht ihm gehören. Er hat Akten unterschlagen... Er hat es getan, um seine werte Person weiß zu waschen — im Gegensak zur geschichtlichen Wahrheit und unter Ausopferung der Interessen Deutschlands. Er hat es weiter getan aus Gewinnsucht, um mit seinen Publikationen zu verdienen. Seine Haltung ist so unehrenhaft, daß er ein erledigter Mann sein müßte ..."

Und Scham rötet unsere Stirnen, wenn wir lesen, daß der Bibliothekar der Preußischen Landesversammlung, Dr. Thimme, in zwei Urtiteln (im "Berliner Tageblatt") "Armer Herr von Tirpit" es wagt, den Großadmiral als "Lügner" und "Vater der Lüge" zu bezeichnen und behauptet, er habe elend gekniffen, als er 1916 Nachfolger des Reichskanzlers von Bethmann-Hollweg werden sollte! Das ist die Sprache des Mannes, der den verantwortungsvollen dienstlichen Auftrag erhielt, in einer Aktenveröffentlichung "England und die deutsche Flotte" ein objektives, nur auf geschichtlichen Tatsachen aufgebautes Bild von dem Schöpfer der deutschen Flotte zu geben!

Wie anders haben fremde Völker, sogar die ehemaligen Widersacher des Großadmirals, dieses Buch aufgenommen! Die "Times" shreibt: "Admiral v. Tirpit, der selbst eher den Figuren aus der Beit Wilhelms I. gleicht..." und weiter: "Es ist eine Überraschung zu sehen, daß Admiral v. Tirpitz gegen den Plan einer Flottenvermehrung war und sich ihm mit seiner ganzen Kraft entgegenstellte im Interesse der Friedenserhaltung..."

Der Großadmiral ist einer von den Großen, denen das Schwerste im Leben nicht erspart geblieben ist: nach den jubelnden Hosianna-Rufen das bittere "Rreuziget ihn!" Damals, als im deutschen Volke die alte Sehnsucht nach Wiedergewinnung verlorener Seegeltung und Seemacht wach wurde und jeder Deutsche begeistert dem Raiser auf dem Wege der Weltmachtpolitik folgte, jubelten die Vertreter aller Parteien und Geistesrichtungen dem Schöpfer der deutschen Flotte zu, und bis tief in die linken Reihen der Demokratie hinein hat man an Tirpit geglaubt und fest zu ihm gehalten, als er schon in Raiserliche Ungnade gefallen war und seinen Abschied erbeten hatte. So widmete z. B. die "Vossische Zeitung" (16. März 1916) dem Staatssekretär folgenden Nachruf: "... Sein Rücktritt in schickfalsschwerer Zeit weckt nicht nur in der Marine lebhaftes Bedauern, sondern auch überall im Lande, ohne Unterschied der Parteien. Denn in ihm scheibet der Mann, in dem sich für weite Kreise unseres Volkes die deutsche Marine mit all ihren herrlichen Waffentaten verkörperte, dessen nie erlahmende Tatkraft und vorbildliche Pflichttreue die Emporführung des deutschen Flottenwesens auf seinen heutigen Stand in materieller, geistiger und moralischer Hinsicht zum guten Teil zu danken ist. Es wäre zu wünschen gewesen, daß es gerade diesem hervorragend tatkräftigen Soldaten und Staatsmann vergönnt gewesen wäre, an seinem Teil dis zum Ende dieses großen Ringens mitzuwirken."

Und überschwenglich schrieb eine führende Persönlichkeit des linken Flügels des Zentrums in der "Germania" über "unseren Tirpit".

Und doch haben sie das Gelöbnis vergessen und ihm in schwerster Zeit die Treue gebrochen!

Jeder halbwegs einsichtige Mensch, dem die Bartei nicht über das Vaterland geht, muß beim Lesen der "Politischen Ootumente" zu der Überzeugung kommen, daß der Großadmiral niemals den Krieg gewollt und vorbereitet hat, daß in keinem Falle persönliche Eitelkeit die Triebseder zu "userlosen" Flottenplänen gewesen ist. Jeder, wenn er nur objektiv und wahrheitsliebend ist, auch der, der im anderen politischen Lager lebt, muß, wenn er dieses Werk (in dem alle Gegner des Großadmirals zu Worte kommen) zur Jand nimmt, zur Überzeugung kommen, daß das Gegenteil wahr ist.

Aus diesem Crunde muß man das Tirpitsiche Werk als eines der beweiskräftigsten Bücher ansehen, die seit Beendigung des Krieges zu Deutschlands Entlastung im Kampf gegen die Kriegsschuldlüge geschrieben worden sind.

Näher auf den Inhalt einzugehen, ist mir im Rahmen dieser Sedanken nicht möglich. Für den Politiker ist es eine köstliche Fundgrube bezüglich der großen weltgeschichtlichen Ereignisse in ihren ursächlichen Zusammenhängen. Wir durchleben beim Lesen noch einmal stolz die große Zeit der Entwickelung der deutschen Weltmacht. Aber auch bittere, trübe Sedanken werden in uns wach, wenn wir lesen, wie wir uns selbst geschwächt und zum endlichen Siege unfähig gemacht haben. Sist zu wünschen, daß dieses Werk von jedem gebildeten Deutschen gelesen werde und daß

immer weitere Kreise unseres Volkes den ungeheueren politischen und geschichtlichen Wert dieser Vokumente eines unserer Besten erkennen — eines Mannes, zu wertvoll, um weiterhin den Parteien als Zankapfel zu dienen. Topp, Oberleutnant zur See.

# Unfranzösisches aus dem Elsaß

Qei der Eröffnung der elfäsisichen Gewerbeausstellung in Münster äußerte der Abg. Burger, Leiter des Winzerverbandes, in einem Trinkspruch, Schiller habe für die Franzosen die Jungfrau von Orléans geschrieben, für die Spanier den Don Carlos, für die Schweizer den Tell und für die Deutschen die Räuber. In Form eines heiteren Briefes von Friedrich Schiller aus der anderen Welt stellt die neue elfässische Wochenschrift "Bukunft", ein tapfer geleitetes Blatt, die sonderbaren Ungaben des verwälschten Eliässers richtig. Danach hat Schiller die Jungfrau von Orléans nicht für die Franzosen, sondern für die Elfässer geschrieben im hinblid auf bas Wort: "Nichtswürdig ist die Nation, die nicht ihr Alles freudig sett an ihre Ehre". Die "Räuber" aber schrieb Schiller für die Frangofen, und in Paris fanden sie fo lebhaften Beifall, daß die revolutionäre Konventsregierung Schiller zum Ehrenbürger Frankreichs ernannte.

Wie erinnerlich erhob die französische Liga gegen die deutsche Kultur im Elsaß Einspruch gegen die Aufführung von Goethes Faust im Straßburger Stadttheater. Darauf antwortete nicht übel die Straßburger "République" mit folgenden Versen aus dem Faust:

Knurre nicht, Pudel! Bu den heiligen Tönen, Die jeht meine ganze Seel' umfassen, Will der tierische Laut nicht passen. Wir sind gewöhnt, daß die Menschen verhöhnen, Was sie nicht versteh'n, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Das ihnen oft beschwerlich ist, murren; Will es der Hund, wie sie, beknurren?

Den Franzosen noch unliebsamer äußerte sich der französische General Percin, der schon früher die Kriegsschuld Poincarés behandelte, in der französischen Beitschrift "Midi socialiste" mit Bezug auf die Strafburger Reden des Präsidenten Doumergue und des Ministerpräsidenten Painlévé: Elsak-Lothringen sagt er gradraus — hatte gar nicht den Wunsch, wiederum französisch zu werden. Darüber war man in Paris unterrichtet. Deshalb entzogen die Pariser Friedensmacher den Elfaß-Lothringern das verkündete Gelbstbestimmungsrecht und verweigerten ihnen die verlangte Volksabstimmung. Sollte heute in Elfaß-Lothringen eine Volksabstimmung vorgenommen werden, so würde sie mit erdrückender Mehrheit gegen Frankreich ausfallen oder wenigstens gang bedeutende Selbständigkeit verlangen. Das oben erwähnte, durch seine kühne Haltung Aufsehen erregende Blatt "Die Bukunft" schreibt in einer seiner letten Nummern: "Bei uns nimmt das Malaise (Unbehagen) seit 1919 ständig zu. Während in der ersten Zeit nach dem Waffenstillstand die Begeisterung für Frankreich groß, der gute Wille zur sprachlichen um andren Assimilation allgemein und fast rührend war, sind die Elsässer heute ganz gewaltig abgefühlt. "D' Güdle sin'ne uffgegange! Ein dumpfes Murren gebt durch das Land ..."

# Straßburger Theatersfandal

in neues, schneidig geleitetes Blatt in Elfaß-Lothringen, "Die Zukunft" (Straßburg, Stephansgasse 3) kämpft dort in einer bisher unerhört kühnen Tonart um elsäfsische Heimatrechte. Und zwar nur von Elsaß-Lothringern geschrieben und unterstützt. In dem feigen Kompromiksertum oder in der allgemeinen Geducktheit, die sich dortzulande so leicht einstellt, fällt dieser herzhafte Ton wahrhaft befreiend auf. Wie die Sprachenfrage auf dem Theatergebiet angesakt wird, deweist der folgende Artikel (Jahrg. I, Nr. 17):

"... Vor einigen Tagen ist der Spielplan des Straßburger Stadttheaters für den kommenden Winter bekanntgegeben worden: viel Altes, auch saftige Frohsinnlichkeit neben abgefühltem Reiz, gewiß wenig Neues, doch allgemein Musik, Tanz, Komödie, wippelnde

Beinchen. Kurzum alles, was herkömmlich ist und war. Kein Wort aber von deutscher Vorstellung, keines von der Möglichkeit die, denen der Schnabel nicht welsch gewachsen ist, auch an der Kunst im Theater sich zu wärmen! Und das sind achtzig vom Hundert der Bürger.

Mit dem Spielplan des Theaters wird auch sein Finanzplan zu gleicher Beit bekannt. Fehlbetrag für die Spielzeit 1925—1926, von der Gemeinde Strafburg zu deden, rund 1217000 Frs. Dazu ein Staatszuschuß von 95000 Frs., aus dem Vermächtnis Apffel weitere 236000 Franken und ein nicht bezifferter Zuschuß aus der mietfreien Bergabe des Theatergebäudes. Anderthalb Millionen Franken alles in allem! Diese Summe aber zahlen nicht die Augnießer des Millionen-Aufwandes, denn der Leute, die Französisch können, fo können, daß fie mit Genuß den Darbietungen zu folgen vermögen, gibt es unter den Strafburgern gar wenige. Es sind höchstens zwanzig vom Hundert der Einwohnerschaft.

Wer also nicht begreift, daß nie Strafburg deutsches Theater brauchen kann, wohl aber immer ein stockfranzösisches haben muß, dem ist halt nicht zu belfen. Dielleicht merkt's einer doch, wenn das Loch im Stadtsäckel größer wird. Das Defizit betrug seit 1920: 1114670; 914023; 987717; 1038023; 1100000 Franken, wozu jest die 1217000 aus dem Voranschlag kommen, zusammen 6½ Millionen Franken! Diese Summe, in Steuerzuschlag aufgelöst, bedeutet etwa 54 Zuschlagscentimes, so daß jeder Straßburger Bürger, der für ein Jahr 1000 Franken Gemeindesteuern zahlt, zu dem angeführten Theaterdefizit mit etwa 250 Franken sich berangezogen sieht. Diese Summe wäre doppelt so hoch, wenn die Sagen alle den Stand erreichten, der anderwärts für gute Kräfte maßgebend ist. Aber Strafburg bezahlt die Rünstler erbärmlich, wiewohl für dieses Jahr ein guter Schritt vorwärts getan worden ift. Unfer waderer Münch, der allerdings nur ein Elfässer ist, verdient — man barf es ja fagen, weil sie alle im Budget steben - gange 1360 Franken im Monat. Der Helbentenor hingegen ersingt sich 10000 Franken in derfelben Beit!

Es soll hier weiter teine Aritit an ber Organisation, teine an der Finanzwirtschaft, teine auch an den Leistungen geübt werden. Schärfste Aritit fordert aber die Sprachenpolitit des Theaters heraus: das ist ein Standal!

Man zwingt die Steuerzahler, ohne Ansehen der Person, zu den Rosten des Theaters beizutragen; man schließt aber die achtzig Prozent davon, die überhaupt nicht oder nur mangelhaft Frangosisch verstehen, ohne Rudficht vom Besuch des Theaters aus. Wo in aller Welt wiederholt sich eine solche — man kann nicht anders fagen - eine folche behördliche Dummheit oder Frechheit? Eine derartige Zumutung ließe sich anderwärts doch nirgends die Bürgerschaft gefallen. Und wenn die Stadtverwaltung verantwortlich dafür wäre, jagte der allgemeine Unwille zwischen Eröffnung der Rasse und Beginn der Vorstellung Bürgermeister und Natsherren zum Tempel hinaus, fiele die Verantwortung aber auf die Regierung, dann verriegelte die Gelbstachtung der Stadt das Theaterhaus eher für Jahr und Tag, als daß sie solchen Übergriff duldete.

Doch in Straßburg ist das anders, ist überhaupt alles anders. Es wird viel von der Behauptung der Selbstverwaltung geredet, aber nichts anderes dafür getan, als wieder geredet. Man hat im Theater schon etwas gelernt: beugt den Kopf, duckt die Seele und dankt für den Orden. Die Herrschaften aus dem Intérieur sind uns ,teuere' Freunde. Für ihr Selüst fronen wir, bislang ohne lautes Murren. Von ihnen dulden wir die Sprachtyrannei, die sie so ergötslich sinden. Aber nicht lange mehr.

Den deutschsprachigen Theaterfreunden, der großen Masse der Bürger, hat man herablassend, nachdem sie sechs Jahre lang darauf gewartet, in der vorigen Spielzeit zweimal die Pforten ihres eigenen Jauses zu einem Schauspiel geöffnet. Zweimal in sechs Jahren! Man hat die Einheimischen gezwungen, nachdem sie sechs Jahre lang den größten Teil des Stadtzuschussens zugunsten vornehmlich der Zugewanderten zusammengesteuert hat-

ten, beide Male einen Eintrittspreis zu zahlen, den ein kleiner Beamter oder Arbeiter überhaupt nur ausnahmsweis erschwingen konnte. Sonst kostet der Stadt jeder Spielabend rund zehntaus end Franken Buschuß, hier mußte aber noch ein Überschuß herausgepreßt werden. Und dennoch war das Haus überfüllt, kehrten Hunderte vor der nach zwei Stunden wieder ausverkauften Kasse um. In diesen beiden Tatsachen lag ein stummer aber würdiger Protest gegen die geistige Knebelung unseres Volkes, eine scharfe Verurteilung der Haltung der Kegierung. Man muß dabei gewesen sein, um es zu erfassen.

In Strasburg ist vieles anders, wie gesagt. Vielleicht lernt hier Frankreich auch noch etwas Neues: sich zu schämen vor Europa über den kleinlichen Geist seiner Regierung. Sudermanns Oramen musten aus dem Schriftdeutschen in den elfässischen Dialekt übersetzt werden, um aufgeführt werden zu dürsen. Ist das nicht zum Jeulen? Wahrhaftig!

Man stelle sich vor, in Met hätte Rostands Eprano erst ins Patois messin übersett werden müssen, um vom Bezirkspräsidenten zur Aufführung zugelassen zu werden! In Elsaß-Lothringen ist alles möglich? Heute, ja ..."

Diese Kostprobe genügt. Man legt das sesselselnde Wochenblatt, wenn man es zu lesen begonnen, so leicht nicht wieder aus der Jand. Dier sind Elsaß-Lothringer, die sich, mit bewüßter Unabhängigkeit von Deutschland, endlich einmal selber zu helsen wissen. Dieser "Jans im Schnoteloch" weiß, was er will!

# Die Lebendigmachung des Mittel= ftandes

swald Spengler schrieb in seinem Neuaufbau des Reiches über den "Sumpf". Deute gähnt er uns in seiner nackten Schamund Trostlosigkeit an.

Das Bürgertum hat alle die Jahre über am schwersten gelitten. Es hat seine Zbeale geopfert, sein Glaube ist ihm untergraben, sein Vermögen unter den Händen zu Wasser geworden. Es hat geduldet und geschwiegen. Ringsum sah es Zusammenschluß: bei den mit

moskowitischen Phrasen und mit moskowitischem Gelb gefangenen Rommunisten, bei ben sozialistischen Gewerkschaften und auch in ben Reihen bes treu bei seiner Stange bleibenden Zentrums.

Das Bürgertum war allzu abhängig vom alten Beamtenstaat und von den Armeen gewesen. Es hatte sich hinter diesen wie für die Ewigkeit sestgeten Palisaden sicher gefühlt und war seinem Handel und Wandel nachgegangen, so individuell und vielseitig, wie seine Belange waren.

Nun stand es plötlich schutslos da und war froh, daß es auch noch in den Revolutionswirren seine Eristenz, wenn auch eingeengter und hoffnungsloser, fortfristen konnte. Es war eben doch zu sehr an Reglementierung und Nichtgefragtwerden gewöhnt worden. Dieser schwere Fehler des alten Staatwesens rachte sich nun. Dem Bürgertum war jedes ständische Gefühl verloren gegangen. Es wußte nichts mehr von seinen Pflichten, die seine Rechte waren, nichts mehr von der großen reorganisatorischen Erweckungstat, mit der einst der geniale Reichsfreiherr vom Stein 1808 bem niedergebrochenen preußischen Volke durch die Selbstverwaltung neues, eigenwüchsiges, korporatives Leben und damit neues Selbstbewußtsein gab. Längst vergessen hatte es seine hohe Blüte im Mittelalter, wo die gemeinfreien Stände in den Reichs- und Freien Städten ein großartiges Leben zum Blüben brachten, wo sich in den Innungen und Bünften die "Geschlechter" im Dienst ihrer Städte zusammenschlossen und in berechtigtem Stolz an die Ehre und das Ansehn ihres Gemeinwesens alle Kräfte setten; wo die Baubütten als Hüterinnen überkommener Weistümer die gewaltigen Kirchen und Münster schufen, in denen die Gemeinschaft ihre innere religiöse Zusammengehörigkeit bekräftigte.

Wir stehen heut an einer Schickalswende. Der gesunde Kern unseres Volkes ist des unfruchtbaren Politissierens müde. Er sehnt sich nach einer das Daseinsminimum gewährleistenden Arbeit und nach einer neuen sittlichen und anstandshaften Lebensführung. Nun kommt zur rechten Stunde ihm ein Helserpaar.

Willy Schlüter, der Schöpfer des "Deutschen Tatdenkens", der an Stelle des Habewerts den Hebewert, das schöpferische Werden in einem unendlichen Tun sehte, tat sich mit Dr. Wilhelm-Oresden zusammen: und beide Aratologen und Tatdenker schusen das sittliche Grundbuch einer neuen, auf dem tiessten völkischen Ethos beruhenden Standesforschung in ihren 99 Thesen für das schaffende Volk: "Die Mission des Mittelstandes". (Auch dies Werk erschien wie das "Deutsche Tatdenken" im rührigen Verlag Oskar Laube-Oresden.)

Man hält es kaum für möglich, was schaffensträchtige, volkserzieherische, auf reale Ziele gewandte Begeisterung auch heute noch vermag. "In kaum fünf Wochen wurde das Werk in einem Zuge geschrieben." In kräftig kernigen Sähen werden die Leitgedanken in Thesen hingewuchtet: klar, einsach und eindringlich. An jede schließt sich eine tief durchdachte, aus tiesstem schwerzlichen Erleben geborene Eregese.

Sunächst gilt es den Begriff des neuen Mittelstandes zu begründen. Der Mittelstand ist nicht nur Volks-, sondern auch Abelsstand: denn er fußt auf einer vielhundertjährigen Tradition.

Seine Überlegenheit über das Parteidenten erweift sich in seinem Umfassen: "Er ist Mitdemokrat, Mitaristotrat, Mitsozialist, Mitnationaler, Mitkonservativer, Mitliberaler, je nach der Eigenart der sich ihm stellenden Führungsausgabe und immer im Sinblick auf das Volk in seiner Sanzheit".

Seine Kraft liegt nur in seinem Standesbewußtsein. Er denkt niemals proletarisch, sondern immer potentarisch. "Im Arbeiter, der solchermaßen Stand in sein Walten baut, adelt sich das proletarische Wesen mit seinem Abwärtsdeuten zum potentarischen Aufwärtswerten der Arbeit." Die Peiligung der Arbeit erfolgt durch die gesinnungsmäßige Umeinstellung. Der Kern der Arbeit liegt in der Beselung. Der Mittelstand muß wieder lernen, daß auf der Arbeitsfreude, auf dem Grund der Rechtlichkeit des ganzen Volkes Kultur und Kunst beruht.

Dazu ist Wechselbelebung und Wechsel-

hebung Voraussetzung. Wahrer Mittelstand ist großgeistig, erkennend, faustisch, nicht kleinbürgerlich-enges Spießbürgertum.

Der Werkgang bestimmt die fällige Pflicht. Gesunder Mittelstand kann mit jeder Art Ooktrinarismus, jeder Art Schwarmgeisterei nichts ansangen. Es gibt nur Fortschreiten, kein Endziel. Der Mittelstand wahrt die historische Stetigkeit: er nimmt langsam Neues an, aber er verarbeitet es und schafft es weiter.

Die Verfasser verlangen sichtbare Tat des neuen überparteilichen Zusammenschlusses aller werkschaffenden hand- und kopftätigen Glieder des Mittelstandes, einen allgemeinen Arbeitsdienst zur Neubelebung von Industrie, Handel, Handwerk und Landwirtschaft.

Durch diesen Arbeitsdienst, zu dem namentlich die Jugend gesordert wird, soll Transportwesen, Strassendau, Hausdau gesördert, Pünktlichkeit, Strassshau, Vausdau gesördert, Pünktlichkeit, Strassshau, Vansdau gesördert, Pünktlichkeit, Strassshau, Vas deute Wertwirtschaft gegen steuerungslose Warenwirtschaft, Werk-Ethos gegen Parteipolitik gedrängt wird, ist eine weltgeschichtliche Situation, wie sie in diesem Ausmaße, dieser Menschheitsgesährdung noch nicht dagewesen ist."

Gelingt dieser ständische Zusammenschluß, so sinkt das öde sinnlose Parteigetriebe ab, und den Agitatoren geht der Stoff aus. Tatgeist braucht keine Schwadroneure. Gelingt es nicht, rafft sich das Volk aus seiner tatlosen, völlig ungeistigen Schlafsheit nicht auf, so droht völliger Zerfall, Bürgerkrieg, und was damit zusammenhängt.

Ohne eine innere Befriedigung, ein Lostommen von unfruchtbarem Klassentamps, von ewig negierendem Rassenhaß und Massenwahn kann Deutschland nie von seiner inneren Machtlosigkeit genesen. Nur durch Ausscheiden aller Orohnen, deren Grundsak Strupellosigkeit und Unsittlickeit ist, und denen Egoismus höher steht als Brüderlickeit, kann es gesunden.

Auf gesunder Arbeitsteilung beruht die Kontrapunktik der Tatführung. Ihr entspricht kein bürokratischer Bentralismus, sondern weitgehendste Selbstverwaltung der Gemeinden und Provinzen.

Sum Stand gehört als Ergänzung der Rang, den Schlüter in der demnächst folgenden "Führungskunde" tatgeistig neufundamentierte.

So sind hier heilskräftige Geister am Werk, Deutschland aus seiner tiesen Verworrenheit zu neuer Marheit und neuem standesmäßigen Selbstbewußtsein zu führen. Es ist der Geist Fichtes, der hier von neuem zu "Deutschen schlechthin" spricht. Wöchte er bereits Menschen mit offenen Sinnen sinden! Möchte es nicht zu spät zu einem endlichen Zusammensinden in einer positiven Volksgemeinschaft sein. Unser ganzes Wohl und Wehe, Sein oder Nichtsein hängt davon ab. Jandelt!

#### Steiner und Rittelmener

Mir haben in einem kurzem Nachruf in 🗘 der Mainummer des Türmers mit einer gewissen Zurüchaltung von Rudolf Steiner gesprochen. Nachfolgende Würdigung stammt nun aus der Feder eines seiner getreuesten Verehrer: des früheren Berliner Predigers Dr. Friedrich Rittelmener, der jett eine eigene "Christengemeinschaft" im Zusammenhang mit der Anthroposophie gegründet hat. Er schreibt in seiner gleichlautenden Zeitschrift (Stuttgart, Urachstr. 41) unter anderm folgendes, und das Übermaß seiner bedingungslosen Verehrung kannschwerlich überboten werden (wir müßten gleich vom ersten Sat an Bedenken äußern, beschränken uns aber auf eine Schlußbemerkung):

Mensch, der auf der Höhe seiner Beit dahinging, sondern er war auch der erste Mensch, in dem wir eine wirkliche Welt-Vildung verkörpert sahen (!). Goethe trug europäische Bildung in sich und reicht in seinem Alter noch in den nahen Osten hinüber. Indien kannte er sast nicht. Steiner umfaste wirklich die Kultur seines Planeten. In dem Augenblick, wo die Völker und Kulturen der Erde sich berührten, erschien auch ein Mensch, der sie in sich vermählte. Und doch hat man Steiner keine größere Verständnislosigkeit entgegengebracht, als wenn man immer wieder behaupten konnte, er habe dies und das

von Indien , übernommen'. Das hat er gerade nicht getan. Nichts steht dem eindringlichen Renner fester als dies. Man hat wirklich keinen Begriff von der freien Selbständigkeit, in der dieser Geist überall lebte, wenn man von Entlehnungen spricht. Er kam auf seinen eignen Wegen zu Entdeckungen, die ihn allerdings auch Indien verstehen lehrten, besser als — man darf das schon sagen, so anspruchsvoll es klingt - bisher je ein Europäer es verstanden hat. (!) Es war eine hohe Freude, Rudolf Steiner unter den indischen Geistesschätzen walten zu sehen, erklärend, ergänzend, verbessernd. Er hatte den ganzen Verfall des heutigen Indiens vor sich. aber auch die ganze wunderbare Weisheit der indischen Vorzeit. Sie durchschaute er, aber als einer, der nicht darin seine Beimat hat, sondern von einem böheren Berge darauf herabsieht. Dieser Berg war Christus. Mit höchster Verehrung sprach Steiner von Buddha, aber als von einem, dessen Werk durch das Christusereignis der Vergangenheit zugewiesen wurde. Weil Buddha recht hatte, darum mußte Christus kommen. Als ich vor fast zwanzig Rahren Buddha genauer studierte. mußte ich das Studium abbrechen, weil ich immer deutlicher die Überzeugung gewann. daß bei diesen Andern geistige Erlebnisse vorliegen, die uns Europäern fremd sind und die wir erst auf unserem Wege neu gewinnen muffen, wenn wir die Inder wirklich follen beurteilen können. Durch Steiner lernte man diese Erlebnisse kennen. Er sprach über die verschiedenen Bewußtseinszustände, die in den indischen Schriften eine so große Bedeutung haben, und über alle anderen Erfahrungen des Noga so vollkommen als Sachkundiger, daß der Inder von heute durch ihn die Größe seines eignen Landes und seiner uralt heiligen Offenbarung bätte kennen lernen können. Und doch sprach er nicht wie die englischindische oder amerikanische Theosophie, als ob der Rern aller Religionen derfelbe fei, sondern im klaren Licht der Erkenntnis, daß Christus der Offenbarung Fülle ist, in dem auch beschlossen liegt, was einst Andien groß machte, aber fo, wie wir es heute brauchen, und größer als Andien es je besessen hat ...

Rudolf Steiner war ein Mensch, von dem man ohne Übertreibung sagen kann: in ihm hat die Weltgeschichte das Auge eines Erdenbewußtseins aufgeschlagen. Er dachte immer weltgeschichtlich im allergrößten Stil. Auch während des Weltkriegs hat er ja die Reden von seinem antideutschen Verhalten sind reine Verleumdungen, er wollte immer den Deutschen helfen — den praktischen Beweis für seinen durchdringenden weltgeschichtlichen Blick erbracht. Es war eine Luft, mit ihm durch die Menschheitsgeschichte wie durch eine erhabne Landschaft zu wandern. Alles war klar, hoch und weit, nichts war mumienhaft abgelebt oder gedankenstarr wie oft bei Hegel, alles lebendurchblutet, vollmenschlich lebenswarm.

Voraussehung für die Geschichtsbetrachtung Rudolf Steiners war, daß man die Vergangenheit nicht nur aus Dokumenten durch Schlüsse erkennen kann, sondern mit höheren Geistorganen einfach zurüchlichen in das, was gewesen ist. Und Voraussetzung für diese Geschichtsforschung war wiederum, daß alles Geschehen zwar nicht in der äußeren Welt, aber in einer höheren, geistigen Welt feine Spuren, gewissermaßen geistige Abbrücke hinterlägt, die der mit geistigen Augen Sehende auch finden kann. Das ist die Unschauung von der Akaschachronik, die Steiner so erbitterte Gegnerschaft und so bequemen Spott zugezogen hat. Sie ist eine echt biblische Anschauung. Man will es nur nicht wahr haben, was in der Offenbarung Johannis zu lesen ist von den Büchern, in benen alles verzeichnet ist, was getan wurde, und die einmal aufgeschlagen werden. Religiöse Forscher sind oft diesen Gedanken auf ihre Weise nachgegangen, daß das Vergangene nicht nur vergangen sein kann, sondern irgendwo aufbewahrt sein muß. Es könnte ja im Bewußtsein höherer Wesen sein und könnte dort gelesen werden, wenn der Mensch zu solcher Böhe einmal aufzusteigen vermag. Und so muß man sich auch die Ataschachronik in Wahrheit benken.

Wenn Rudolf Steiner von allen lebenden Menschen ber war, ber weitaus am meisten aus dieser Akaschachronik erzählte, so war er

sich dessen bewußt, was dies von ihm forderte, und die ihm zuhörten und ihn nicht in allem nachprüfen konnten, waren sich auch zum Teil dessen bewußt, was sie von ihm zu fordern hatten. Er sprach erst, nachdem er sehr lange gewartet und mit aller nur möglichen Strenge seine eigne Begabung geprüft hatte. Er sprach immer nur von Dingen, die er nach den sichersten Methoden, die er sich gebildet hatte, absolut gewiß wußte. Er sprach von vielem nicht, wenn er irgend einen einzelnen Punkt nicht zur vollen Klarheit gebracht hatte. Er sprach niemals, um mit einer Entdeckung zu prunken ober zu überraschen, niemals um menschliche Neugier oder Wißbegier zu befriedigen, niemals um für sich selbst irgend einen Vorteil zu erreichen, und wäre es nur ber der größeren Glaubenswürdigkeit. Aur durch diese größte Strenge und Gewissenhaftigkeit konnte er sich bei ernsten, vorsichtigen wissenschaftlich geschulten Männern allmählich das Vertrauen erwerben, das er genoß. Aur durch diese größte Strenge und Gewissenhaftigkeit war es auch möglich, daß er durch über zwanzig Jahre frei sprach über die verschiedensten Gebiete, oft täglich mehrere Vorträge, immer aus der Fülle beraus, ohne fich je zu widersprechen ... (? D.T.)

Bier brechen wir mit einem Fragezeichen ab. Wir hätten an vielen Stellen dieses Fragezeichen einfügen müffen. Man sieht aus diefen Worten Friedrich Nittelmeners, daß eine höhere Einschätzung schlechterdings nicht möglich ift. An anderer Stelle desselben umfangreichen Auffates beißt es: "Rudolf Steiner war der erste Christ von allen, die wir tennen, dem der himmel auf der Erde offen stand." Man könnte zwar an Swedenborg und manche Visionen der Heiligen erinnern, aber es wäre zwecklos. Rittelmener behauptet und glaubt: "Die Toten lebten ihm, er konnte sie verfolgen in ihrem Weiterleben, er konnte sich mit ihnen verständigen ... Er lebte im Schauen und konnte mit den Propheten und Beiligen wie Seinesgleichen über ihre Erlebniffe reden" (!) ...

Wieder an anderer Stelle lesen wir: "Seit Aristoteles ist wohl kein Seist bekannt,

ber so die Geistesfülle des Lebens in sich umspannte. Hier war mehr als Aristoteles: ein Auftun der Zukunft, wo dort mehr ein Abschließen der Vergangenheit war." Und endlich gegen Schluß: "Dieser reine Christusgeist war in ihm. Vor Gott und allen Engeln sei es bezeugt. Es ist sichere, lautere Wahrheit..."

Steiner ist also für Nittelmeyer mehr als Goethe, Hegel, Aristoteles — und nur eben bei Christus macht er halt!...

Die Auffassung dieses ernsten Mannes wird jeder Leser hochachten, auch wenn er mit anderen Augen schaut. Aber die entscheidende Vorfrage ist von Rittelmener gar nicht aufgeworfen, nicht einmal empfunden. Che man nämlich die Frage stellte: "Wie erlangt man Erkenntnis übersinnlicher Welten?" (Steiner), mußte die erkenntnistheoretische Vorfrage gelöst sein: "Ift objektive Erkenntnis überfinnlicher Welten für uns sinnengebannte Planetenbewohner überhaupt möglich?" Der Christ und der Denker (Rant), beide, haben bisher bescheiden gefagt: "Nein." Sie haben diese Gebiete dem Glauben und der Ahnung überlaffen. Der Literat Steiner hat schlankweg das Gegenteil verkündet und hat seine Verehrer, als unbedingte Autoritätsgläubige, für dieselbe subjettive Auffassung gewonnen. Für diejenigen aber, die nicht mitzugehen vermögen, wenn sie auch Steiners bedeutende Anregungen und konstruktive Phantasie achten, bleibt die Vorfrage ungelöft.

Auch das neueste Buch über "Anthroposophie und Christentum" (von Liz. A. F. Stolzenberg, Privatdoz. a. d. Universität Berlin, Verlag Speper & Peters, Verlin) legt auf die erkenntnistheoretische Frage den entscheidenden Wert und kommt zu einer runden Ablehnung.

# Ufritaans

Afrikaans ist die südafrikanische Form des Holländischen, auch "Taal" genannt, die sich im Laufe der Beit selbständig entwickelt hat, nach dem die holländischen Kolonisten die Berbindung mit dem Mutterland verloren

hatten. Afrikaans ist jekt zu einer in jeder Beziehung dem Englischen gleichberechtigten Sprache in Südafrika gemacht worden, und dieses Land ist fortan ein zweisprachiges. In Anbetracht der Rämpfe deutscher Minderheiten um ihr Recht auf die Muttersprache ist es interessant, auch hier wieder die Bestätigung des Sakes zu finden, daß es leichter ist, ein Volk zu unterdrücken, als seine Sprache. Von 1625 bis zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts sprachen die Rapkolonisten holländisch. Als die Engländer sich des Raplandes-bemächtigten, dekretierten sie Englisch als die Staatssprache. Im Verwaltungsdienst, in der Rechtspflege, in den Schulen wurde nur Englisch gestattet. Als die Rapleute ein Parlament bekamen, wählten sie einen Farmer, der nur holländisch sprach, doch durfte er nicht sprechen. Die Sprache wäre ausgestorben, wenn die Bauern nicht so konservativ und ihre Höfe so weltabgeschieden gewesen wären. Doch aus dieser Lage entwickelte sich auch die Abweichung vom Hollandischen. Als das Rapland 1872 eine Gelbstregierung erhielt, wuchs das Gefühl für eigenes Volkstum, besonders im Gefolge der Behandlung, die die Burenrepubliken erduldeten, mächtig empor. Der Afrikanderbund wurde gegründet, und seine politisch e Bedeutung erzwang Sprachkonzessionen. Ramesens Einfall und ber zweite Burenkrieg erhöhten das Raffegefühl. Überall erhoben sich Vereine zur Pflege der Muttersprache, und Privatmittel errichteten Schulen. Mit der Selbstregierung der einstigen Burenrepubliken (1906-7) kam die Gleichberechtigung der beiden Sprachen. Die Stadtverwaltungen waren jett gezwungen, Bekanntmachungen in beiden Sprachen anzuschlagen, und es gab Leute, die weder Steuern noch Fahrkarten noch irgend welche öffentliche Bahlungen machten, wenn sie nicht auf holländisch gefordert wurden, so gut sie auch Englisch verstanden. Noch 1910 bestand man auf beiden Sprachen bei allen Beamten. Und dies alles, trotdem fast alle Afrikander Englisch sprechen, aber sehr wenige Engländer Afrikaans. Auch hier hat die Zähigkeit gesiegt, und das will viel heißen, wenn es sich um zwei so zähe Stämme handelt, wie Hollander

und Engländer. In der Südafrika-Akke von 1909 waren Englisch und Holländisch als gleichberechtigt aufgeführt, durch ein Amendement hat man nun klargestellt, daß Afrikaans in allen Fällen diese Sleichberechtigung genießt.

L. M. Schultheiß.

# Jeden Tag eine Briefstelle

eitbem wir feine Briefe mehr schreiben, ) ist alles Geruhsame aus unserem Leben wie weggeblasen. Was teilten unsere Eltern noch einander in Briefen für Schätze an Geist und Gute mit! Briefe wurden vorgelesen, Stellen aus neuen Büchern wurden in Briefen mitgeteilt, Reiseeindrücke, Erlebnisse vermittelt, Briefe wurden aufbewahrt und wie Beiligtümer gehütet, vererbt. Freilich, auch in den vier schlimmen Jahren des letten Krieges fcbrieb man viele, viele Briefe - aber fie maren alle voller Sorgen und Bangen, Trauer und bitterem Web. Dann hat man das Briefeschreiben gar flugs wieder verlernt, hört lieber Radio, sieht Rino und bestaunt die Briefe unserer Väter aus der Ferne als veraltete Wunder, die nach Lavendel duften.

Und dann sett sich in der Niederlößnit bei Dresden ein Mann der angewandten Wissenschaft, Verlagsleiter und Redakteur der Sächsischen Handwerker- und Gewerbe-Zeitung hin und sammelt in vielen Jahren viele, viele Stellen aus Dichterbriefen, stellt ihrer je bis zu einem Dukend für jeden Tag des Rahres zusammen, versieht sie mit mehreren, sehr zuverlässigen Registern und legt der deutschen Familie damit ein Sausbuch, der Jugend ein geistiges Rüstzeug fürs Leben, dem Lehrer und Geistlichen, Redner und Schriftsteller ein Sandbuch jum täglichen praktischen Gebrauche im Berufe auf den Tisch, wie es eben nur ein Nachfahre aus dem Volte Goethes schaffen kann. Wie würde die große Erzellenz von Weimar, unübertroffen auch im Sammeln und Sichten, Einordnen und Gruppieren alles Gelesenen, Gesebenen und Erlebten, ob dieser "Dichterweisheit in Briefen" von Dr. Sans Zimmer (Greiner & Pfeiffer, Stuttgart) schmunzeln und seinem Amanuensis Edermann zulächeln, der auch

fast für jeden Tag im Jahre sein Sprücklein aufschrieb!

Hausbuch nannte ich es — als einen ewigen Bildungskalender könnte man diese fast 500 Seiten in blauem Leinen ebensogut bezeichnen und allen zum guten Gebrauche in die Hand bruden, die öfter in ein Stammbuch ober "Poesiealbum" ihr Sprüchlein einzuschreiben gehalten sind; der Stumpffinn unserer beutigen gebankenleeren Stammbücher wäre mit einem Schlage ausgerottet. Oder wer eine Rede halten soll oder muß und um Gedanken verlegen ist, wer mit Lesefrüchten mühelos glänzen will, bediene sich dieses Sammelwerks täglicher Briefstellen. Man kann sie auch sozusagen ad hoc und per se mit Gewinn lesen, zumal jede Stelle in Jahreszahl und Abressat ibren kleinen Kommentar bat.

Für wen diese Stellen, wissen wir also. Von wem - ift noch kurz zu sagen. Natürlich stebt Goethe als der fruchtbarste aller Briefschreiber obenan, dann folgt Hebbel, nach ihm Schiller, Wieland und Jean Paul mit den meiften Stellen. Fontane und Humboldt, Herder, Beine, Rörner, Lessing, Rleist, Richard Wagner und Storm, Anzengruber, Grabbe und Görres. Und wer noch alle — auch Dehmel und Hartleben, Jolde Rurz, Liliencron von den Jungeren. Luther ist freilich nur mit einer einzigen armseligen Briefstelle bedacht — hat der fleißige Sammler, der 87400 Druckseiten durchnahm, weiter nichts von ihm gefunden oder zählt ihm Luther nicht unter die Dichter? Wenn auch Bismard nicht eben hierhergehört, so wird man doch Moltke und Friedrich II. von Preußen, die auf ihre Art Dichter waren und wunderbar tiefe Briefe schrieben, ungern vermissen. hier darf ich vielleicht auch anmerten, daß es dem Buche genütt hätte, für jeden Tag eine neue Seite anzufangen; der Mehraufwand an Papier wäre im Verhältnis zur größeren Übersichtlichkeit gering gewesen und gewiß kaum ins Gewicht gefallen. Prächtig ist das Sachregister und etwas Neues die Adressatentafel: praktische Literaturgeschichte.

Für den Weiterbau deutscher Bildung ist allen Volksschichten hier das nüglichste Geschenkbuch geschaffen. Blättert nur in diesen dreitausend Briefstellen, und ihr werdet des Erstaunens kein Ende finden, wie gescheit und gut die Oichter sogar in Briefen waren. Wahrhaftig, solch ein Buch ist ebenso nötig wie Flagge und Nationallied. Paul Burg

# Sternheim, der Retter

Man wird auf mancherlei Weise berühmt, der eine durch die Wirkungskraft seiner Bücher, der andere durch eine gespreizte Sitelkeit . . .

Da ist Rarl Sternheim, der 1918 einen "Verein zum Abbau der bürgerlichen Ideologie" gründen wollte und mit allerlei "Satiren" fam, um ein zweiter Molière (!) zu werden, ohne je einzusehen, daß er nur ein kleiner Artist war. Er wird nun zum Retter und gibt ein Buch heraus "Oskar Wilde. Gein Drama", vor dessen Aufführung alle guten Geister das deutsche Volk bewahren mögen. Ob Drama oder Ritsch, das ist bier ja gleich. Denn diese Sorte Schriftsteller weiß nichts mehr von einem Erkämpfen der dramatischen Form; in einer Gelbstüberhebung wird da vom "Drama" geredet, als hätte nie ein Shakespeare, Schiller, Rleist, Hebbel, Ludwig (mit seinen wichtigen Shakespeare-Studien) gelebt. Sternheim scheint ein Wort des lieben Wilhelm Raabe ("Abu-Telfan") falsch verstanden zu haben (wenn er uns in Vorworten belehren will): "Nur Mut, und Selbstvertrauen bis zur Unverschämtheit." Es heißt bei diesem Literaten: "Vincent van Goghs, des großen Hollanders, Rettung in den Himmel wesentlicher Menschen (!), habé ich in einem Buch, das gerade erscheint, durchgesett (!). Un Wildes erschütterndem Drama arbeite ich mit Hingabe, und man wird es, durch schlechte Darstellung voraussichtlich entseelt, im nächsten Winter auf deutschen Bühnen sehen. Beines alle beutschen Dichter überragendes Denkmal gegen die fortschreitende Verblödung seiner Landsleute (!) allein zu errichten, behalte ich mir für die Zeit meines 50. Lebensjahres vor, wo ich die geistige Reife, die es zu seiner Deutlichmachung braucht, im Ausland erreicht zu haben hoffe!"

Ist solch ein Geschreibsel nicht zum Ohrfeigen?! Und ein deutscher Verlag (Riepen-

heuer) verlegt das, diese Heraussorderung eines Bramardas, der als Clown auf dem deutschen Parnaß herumhüpft! Wenn Sternheim so arm wäre, wie sein Vorbild Frank Wedekind, der in seiner Narrheit doch aber ehrlich kam, wenn er nicht ein "Grandseigneur" (wie Bernhard Diebold sagt) und äußerlich reich begütert wäre, würde ich anregen, daß man zu einer Fahrt für dauernden Aufenthalt im Ausland öffentlich sammelt. Dann wären wir diesen Geden los.

Ich empfehle die Leftüre dieses klapperdürren Wilde nicht, will aber einen kleinen "Dialog" (in Sternheimscher Auffassung von Dialog) geben. Es handelt sich um die Szene vor Wildes Verhaftung. Vort liest man:

"Tubby (zu Wilde): Wie würdest du dich selbst eindeutig mit einem Wort in die Ewigteit (!) nennen?

Wilde: Ich mich? - Wilde!

Rok: Das ist's!

Tubby: Abgemacht!

Roß: Dein Fall ist weltgeschichtlich (!) klar. Tubby: Ohne Zutun der Welt glatt erledigt.

(Vor der Glastüre werden Silhouetten zweier Polizisten sichtbar.)"

Soll man über das Geschwätz lachen?

Jedenfalls: auch der Fall Sternheim ist "weltgeschichtlich klar". Dr. W. E. G.

# Das kleine Glas

In einem wirklich wundervollen Sommertag kam ich einen märchenhaft schönen Weg gegangen: wehende Kornfelder, blühende Raine, Eichenriesen, die um stille Teiche standen, und Wolken, aller himmlischen Farben voll! Meine Seele trank sich froh und leicht an dem ewigen Quell Natur. Mir war, als käme eine stille Reinheit über mich wie ein großes, heiliges Geschenk. Neu war mir alles, und das Leben sing von vorne an.

So kam ich, das Semüt lichtgebadet, und mit Gedanken wie lauter kleine Sonnenstrahlen, in ein Städtchen gewandert, wo ich einer jungen Braut Slück wünschen wollte. Du lieber Sott, was braucht's da eigentlich noch gewünschtes Slück, wo die Überfülle schon la-

denden Einzug gehalten hat! "Rosenzeit und Mädchenzeit!"

Ich wurde gleich in die beste Stube gebracht und ein Weilchen noch mit mir allein gelassen. Mit mir und einem großen Tisch voll Saben. Aber wie ich die ausgehäuften Schäte betrachten wollte, da war's doch nicht anders, als führe eine Kreuzotter gerade auf mein Sesicht los. Schnapsgläser hatte man diesem lieblichen Kind geschenkt, Verzeihung, nein, "Litörservice", eins, zwei, drei, ein halbes Duhend, hohe, niedrige, geschliffene, gemalte...

Wahrscheinlich hatten ursprünglich auch noch ein paar "Bullen" dagestanden, aber die waren wohl an dem hohen Tage schon draufgegangen, damit "Stimmung" täme, und die Gäste sich "amusierten".

Da war boch eine sehr böse, düstere Wolke über meinen sonnenseligen Himmel gelausen. Solche Verlobungsgeschenke hat man jetzt erfunden, zur ersten Ausstattung des "lieben jungen Haushalts"!

Seht in den Zeitungen nach: wieviel Menschen kommen alljährlich auf den Ozeanen um! Und befragt die Zuchthäuser und die Irrenanstalten: Viel, viel mehr junges Menschenglück ertrinkt im kleinen Glase!

Und weil die alten Schnapsbrüder nicht mehr alles, was hergestellt wird, allein trinken können, erzieht man jeht die jungen Bräute — wer wollte "prüde" sein! — die Mütter des kommenden Geschlechts, zum "Schnäpschen".

Ernst Stemmann

# Die Schuld der Umgebung

Ju den Bemerkungen Prof. Bornhaks, des klarsten Historikers der letzten Jahrzehnte, über Wilhelm II., daß er Widerspruch vertragen und die Wahrheit hören konnte, wenn sie sich zu begründen wußten, vgl. im Türmer, August 1925, S. 468, sei eine unscheindare, immerhin auch nachdenkliche Bestätigung erlaubt. Ich habe sie von einem verstorbenen Freunde, der ein grundehrlicher, liebenswertester Schwabe und Bildhauer war; er wird manchen unvergessen sein. Professor Wilhelm Wiedemann, so hieß er, war an dem "Märchenbrunnen" für Berlin mit

Auftrag beteiligt. Wilhelm II. besuchte die Werkstätte, besichtigte das begonnene Modell, hatte sofort seine neuen Ideen dafür. Der Bildhauer sieht dem Raiser ins Sesicht und sagt in rücksichtsvollem Ton: "Entschuldigen Majestät, es läßt sich nicht gut machen!" Das Hosgesolge ist peinlichst entsetz, nicht weniger der einführende Berliner Stadtrat oder Kunstbeamte. Der Raiser, den Ropf auswersend: "Wieso?" — "Majestät, aus den und den stünstlerisch-menschlichen) Gründen". Der Raiser und der Bildhauer stehen Auge in Auge. Darauf der Raiser: "Sie haben recht!" und streckt ihm kräftig die Hand hin.

Eine Augenblickstatsache. Weiteres zugunsten dieses Enkels (die deutsche Seschickte hat mehr so unselige Enkel, Otto III., den Staufer Friedrich II.) soll nicht damit gesagt sein. Nur, daß solche Augenblick viel zu viel gesehlt haben. Aber die Deutschen insgesamt tragen mit die Schuld, daß die Byzantiner und Neidinge das Kartenspiel behielten.

Eb. Bend

# Die Stockholmer Weltkonferenz

der evangelischen Kirchen bat aus 37 Völkern der Alten und Neuen Welt Vertreter zusammengeführt, die fast zwei Wochen lang getagt haben (19. bis 31. August). Wir verzeichnen diese Tagung nur als ein Symptom: als einen Versuch, durch ein Aufgebot von Vertretern des Christentums über die dämonisch düstere Weltlage Herr zu werden oder wenigstens zur Rlarheit zu kommen. Das Christentum, die Religion des führenden Europas, hat die Schlachterei des Weltkriegs mit seinem Vernichtungswillen nicht verhindern können. Der bedeutende Erzbischof Söderblom rief nun die Geistlichkeit der halben Welt in jenes neutrale germanische Land, damit man gemeinsam die Sachlage oder — deutlich gesagt — diesen Bankrott der religiösen Mächte berate. Die Stimmen, die wir von dort hörten, sind voll von Lob über den bedeutenden Eindruck des Ganzen, besonders über den Verständigungswillen, und über die wertvollen Außerungen im einzelnen. Schon daß ein solches Zusammenkommen möglich war, ist bezeichnend für die veränderte Gesinnung. Aber

auch die kühnsten Optimisten sind im Gesamturteil etwas zurüchaltend und begrüßen diese Tagung nur als einen verheißungsvollen Anfang. "Ein Ausschuß ist eingesetzt, der das Werk fortsetzen soll": so pflegen fast alle Tagungen zu enden. Man hat sich wohlweislich (z. B. in bezug auf den heitlen Bölterbund) der "Beschüssse" enthalten. Es waren bemertenswerte Bekenntnisse auf sozialem, sittlichem, sogar rassischem Gebiete usw. zu verzeichnen; und im Mittelpunkt stand immerhin der Meister der Christenbeit.

Man darf das Sanze vielleicht am knappsten als ein Bekenntnis zum Willen zur Liebe bezeichnen nach dem völkerverheerenden Willen zur Macht, den der Weltkrieg darstellte. Insofern steden in dieser groß angelegten Kirchenkonferenz geheime Werte, die sich vielleicht im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte auswirken werden.

#### Nobelpreis und Fritz v. Unruh —?

es scheint jest geschmacklose Mode zu werden, der schwedischen Kommission für den Nobelpreis öffentlich Vorschläge zu machen. So wird nun, nachdem man früher für Arno Holz geworben, in einem Teil der deutschen Beitungen für Frist von Unruh Stimmung gemacht. Wir hoffen, daß man sich in Schweden von dieser aufdringlichen Nache nicht beeinflussen läßt.

Wir unfrerseits verlangen, vom parteilos beutschen Standpunkt aus, daß man in einem wirklichen Vertreter deutschen Geisteslebens irgend etwas spüre von der besondren deutschen Herzens- und Schickjalskraft, von deutschem Rönnen, von deutschen Joffnungen im Sinne jenes Aufbaues, der jekt bei uns überall Chaos in Rosmos verwandeln will. In Fritz v. Unruh spüren wir bislang nur chaotische Krämpfe, teine Rraft, Und der Pazifismus dieses unfertigen und vielleicht nie reifenden Dichters ist ungesund, gespreizt, tendenziös verzerrt oder zerfließend, in keiner Weise jedoch bezeichnend für das, was in den besten deutschen Herzen und Röpfen jett zur Gestaltung trachtet. Ja, schroff gesagt: sein Dichten ist bislang eher der Frate benachbart als der Gestaltung.

Dies muß unzweideutig ausgesprochen wer-

den. Denn hier ist wieder einmal Tendenz und Machenschaft am Werke. Dies ist nicht Deutschland in seiner Wesenheit und in seiner Sanzbeit.

Man könnte allenfalls verstehen, wenn man beutlich umrissene Persönlichkeiten wie Nicarda Huch, Paul Ernst, Stefan George, Handel-Mazzetti, sogar den Grafen Keyserling in Vorschlag brächte, halten aber eine öffentliche Erörterung überhaupt nicht für angebracht.

# Das Radio, ein modernes Narko= tikum

Man könnte etwa folgenden allgemeinen Satz aufstellen: Es gibt keine technische Erfindung, und sie sei noch so beglückend und fortschrittverheißend, die nicht an irgend einer Stelle von der Menschheit mit Schädigungen bezahlt würde. Der Mensch erfand den Buchbruck, und er erlag mehr denn je der Macht der Lüge und büßte an Anschauungsfähigkeit ein. Der Mensch erfand die Maschine, und er wurde zum Sklaven der Maschine, wie wir es alle heute unentrinnbar spüren. Es müßte also bei einer so erstaunlichen Erfindung wie der des Radio von vornherein gefragt werden können: wo racht sich dieser prometheische Griff über die Grenze, die uns Sinnenwesen bisber gesett war?

Allerdings wird man da fast nie aus der Abstrattion heraus die richtige Antwort finden können, man wird aber auf der anderen Seite nicht allzu erstaunt sein, zu sehen, daß bereits an einer Stelle das Radio als Danaergeschent sich zu erweisen beginnt. Es hat sich da in den fanatischen Unhängern des Radio ein ganz merkwürdiger Menschentyp herausgebildet, der mir zu seltsamen Betrachtungen Unlaß gab. Freilich sind hiermit nicht jene ehrenwerten Menschen gemeint, für deren arbeitsreiches und eintöniges Leben unter Verhältnissen, die kostspielige Vergnügungen nicht erlauben, das Radio eine wirkliche Quelle der Freude und der Abwechslung bedeutet, sondern jene außerordentlich reichhaltige Sattung von Menschen, in deren Begeisterung für den Radio ein fan atischer Beigeschmad stedt, ähnlich, wie etwa nach dem Kriege weite Kreise eine fanatische Tanzluft ergriff. Beobachtet man nun

biese Art irgendwie zwangsmäßig an den Rabio gebundener Menschen, wie sie in völliger Auflockerung ihres sonstigen seelischen Gefüges biesen merkwürdigen modernen Sirenenklängen sich hingeben, wie sie oft nicht schlafen können, ohne sich vorher an dieser sonderbaren akustischen Nahrung gesättigt zu haben, so hat man das typische Bild eines unechten Rauschzustandes, wie er Folge aller Nartotika ist.

Wodurch unterscheidet sich der narkotische Rausch von dem echten Rauschzustand, wie ihn etwa die Freude, die Liebesbegeisterung, echte Runfteindrücke usw. zu erzeugen vermögen? Einfach darin, daß sich beim unechten Rauschzustand die Gemütsaufwallung bereits mit einer Erschlaffung verbindet, die zugleich halbbewußt von zehrender Natur ist; und dann darin, daß das betreffende Individuum ohne jede innere attive Spannkraft ist, vielmehr ein völlig passives Verhalten gegenüber den zugeführten Reizstoffen besteht, ein wollüstiges In-sich-hereinnehmen der Rauschmittel. Wer etwa einmal Rokainisten hat sitzen seben, wird nie diesen Eindruck völliger Erschlaffung und zerstörender Aufloderung vergessen, den bier der Rauschzustand selber bereits bietet. Allerdings sind hier diese typischen Merkmale in reinster Form anzutreffen, aber irgendwie hat jeder unechte Rauschzustand an diesen typischen Abläufen Teil.

Es kann nun aber nicht einmal behauptet werden, daß das Radio nur eine fehr lockere Artverbindung zu anderen narkotischen Rauschzuständen aufweist, vielmehr kann man den Radio, wenigstens in seiner jetigen Form, getrost als ein echtes modernes Narkotikum bezeichnen, dessen verheerendste Wirkung besonders in seiner Massenverbreitung liegt. Schon die Art des Aufnehmens der Radiomusik ist typisch. Ich wurde bei einem Menschen direkt an die verzerrten Rokainistengesichter erinnert durch die völlige Erschlaffung und Passivität, die sich in dem gesamten Gehaben des Hörers ausdrückte. Welch ein Gegensat zu einem wirklichen Ronzert! Schon die scheinbar so unwesentlichen Außerlichteiten, wie die Bezahlung der gewünschten Freude, das Sichhinbegeben an den entsprechenden Ort, der räumlich spannende Kontakt mit den Musizierenden, die Einmaligkeit des Gebotenen: all diese wirklichen Begebenheiten bereiten ganz unwilktürlich bei dem Hörer einen Zustand aktiver Spannung vor — nicht im Sinne von rein psychischer Erregtheit, sondern von vitaler Organdelebung — der im Durchschnitt nur kraftsteigernd, aber nicht als verzehrende Auslockerung wirken kann. Wogegen der Radiohörer ohne die geringste Aktivität sich Tag für Tag dem Geplätscher seichtester Unterhaltungsmusit überläßt. Es ist klar, daß diese unermübliche Zusührung von akustischen Reizstoffen nur zerstörend wirken kann und schließlich eine Vernichtung der psychischen Spannkraft erzeugt.

Die Gefahr liegt vor allem in dem rein technischen Ablauf der Radiobenutung. Der Radio ist nun einmal gegeben und aller Welt zugänglich; Einsicht in die wirklichen Zusammenhänge und Wille, den Schädigungen zu entgehen, ist nicht vorhanden. So wird dann ohne den geringsten Widerstand der Lockung der akustischen Narkotisierung nachgegeben, ohne daß dieser Tatbestand im geringsten in das Bewußtsein dringt, ebenso wie es ja allgemein nicht bewußt ist, in welchem Maße durch die gewohnheitsmäßige passive Aufnahme einer unnötigen Menge von Lesestoff Urteilskraft und Anschauungsfähigkeit herabgesetzt wird. Und es ist womöglich kein Zufall, daß gleichzeitig mit dem Radio das Volk mit den aus Amerika eingeführten Magazinen überschwemmt wird. Diese Magazine — schon das Wort ist furchtbar — versetzen ebenfalls ihre Leser in den völlig passiven Zustand, in dem jedes geistige Verantwortungsgefühl gegenüber dem aufgenommenen Stoff, jede objettive, eine Belehrung oder Gemütsbereicherung erzeugende Teilnahme ausgeschaltet wird und lediglich eine Flut amufanter, seichtester Geschichten, Anekboten und Ruriositäten aus aller Welt den Leser in den gewünschten wohligen Dämmerzustand versett, dessen narkotischer Charatter um so weniger bemerkt wird, als die Lähmung an Urteilsvermögen und gesunden Instinkten (den Folgen dieses Zustandes) sich nicht körperlich greifbar auswirkt.

Man tönnte nun sagen: die Magazine wie das Radio und was es noch sonst gibt, sind Zufallserscheinungen; was aber nicht zufällig ist, das sind die geistigen Epidemien, für deren Ausbruch solche Erfindungen nur den äußeren Unlaß bieten. Ein so schwer erschüttertes Volk wie das deutsche muß durch Arisen und Epidemien hindurch, es sind unvermeidbare Übergangszustände. Das ist gewiß in den Grundzügen richtig, und darum wäre es unsinnig, nun einen Antiradiokampf zu entfesseln. Was aber nicht sein darf, das ist die offizielle Förderung diefer Dinge, wie sie zum mindesten uneingestanden geübt wird. Es ist ein Unterschied, ob Hindenburg zu einem wichtigen Zweck den Radio benutt, oder ob man die Geschmadlosigkeit begeht, z. B. Karfreitagspredigten durch den Radio halten zu lassen und gleichsam halbamtlich aller Welt in den Blättern dies Geschehnis des offiziellen Rundfunks zu verfünden. Es liegt ein tiefer Sinn in dem alten Wort, daß die Sottheit in ihrem Heiligtum wohnt, und daß man sich zu ihr hinbemühen muß, um ihres Segens teilhaftig zu werden; und ich entsinne mich noch, wie mir aus Rom von dem Entrüstungssturm dort berichtet wurde, als ein — ich glaube deutsches Blatt berichtete, daß wahrscheinlich nächstens der Segen des Papites durch Rundfunk weitergegeben würde!

Worauf es ankommt, ist eben, daß in den führenden Schichten des Volkes das Verantwortungsgefühl für diese Dinge gestärkt wird. Dr. Werner Achelis

# Der Deutsche Sprachverein

s gibt noch viel zu wenig Deutsche, die von den Bestrebungen des Deutschen Sprachvereins wissen oder seine Zeitschrift tennen. Eine Ansprache von Studienrat Prof. Dr. Ludwig Jasenclever, die wir in einem der letzten Hefte der von Dr. Ostar Streicher vortrefslich geseiteten Zeitschrift finden, sast jene Bestrebungen zusammen (Vorsitzer ist übrigens Oberlandesgerichtspräsident Ernst Oronke, Frankfurt a. M., Rüsterstr. 13). Oort heißt es:

"... Der Deutsche Sprachverein ist, Sie wissen es längst, kein Unterhaltungsverein, so sehr wirnschen, daß Sie sich heute recht gut unterhalten mögen; er ist auch kein Verein dur Ausmerzung des Fremdwortes, so wichtig ihm diese Aufgabe dünkt; er ist auch nicht

eine Vereinigung von Schulmeistern, die den Drang in sich fühlen, zu ihren Wochenstunden hinzu von Beit zu Beit eine deutsche Stunde vor Erwachsenen zu halten, so dankenswert uns derartige Vorträge jederzeit sind. Der Deutsche Sprachverein suchte kürzlich — und wenn ich recht unterrichtet bin, so sucht er heute noch — nach einem Leitsak, der als knappster Ausdruck seiner Bestrebungen an der Spike seiner Zeitschrift stehen soll. Ich wüßte einen vorzuschlagen; freilich bat er nicht den Vorzug der gewünschten sprichwörtlichen Rürze, dafür aber den anderen, aus der Feder eines großen Sprachschöpfers deutscher Zunge zu stammen. "Die Sprachen", meint Friedrich Niehsche, ist ein von den Vorfahren übernommenes und den Nachkommen zu hinterlassendes Erbaut, vor dem man Ehrfurcht haben soll, als vor etwas Heiligem und Unschätbarem und Unverletlichem.' Nun: als Hüter dieses Erbes fühlt sich der Deutsche Sprachverein, und als seine Aufgabe betrachtet er es, das Bewußtsein von der Heiligfeit, Unschähbarkeit und Unverlehlichkeit der deutschen Sprache zu erhalten und, wo es not tut, zu weden.

Aber der angeführte Sak Niehsches stammt aus dem Jahre 1873, aus dem Jahre also, da die letten deutschen Truppen das besetzte Frankreich verließen. Seitdem ist ein halbes Jahrhundert vergangen, und wie hat sich das Blatt gewendet. Die eben gekennzeichnete Aufgabe des Sprachvereins dünkt uns heute beinahe eine Verstiegenheit. Ach, nicht mehr die Schönheit, nicht mehr die Heiligkeit und Reinheit der deutschen Sprache steht auf dem Spiel. Auf dem Spiele steht — wenigstens für viele Tausende unserer Volksgenossen die Sprache selbst, und in ihr verteidigen wir, Gott sei's geklagt, bald das lette Bollwerk, das unserem Volke geblieben ist im Rampfe gegen Knechtschaft und in der Abwehr des geistigen Untergangs.

Lebendige deutsche Ortsnamen wurden und werden italienisch, französisch, dänisch, polnisch, litauisch, tschechisch, kroatisch, slawonisch, rumänisch; deutsche Straßennamen, Denkmäler geschichtlicher Größe und bürgerlichen Verdienstes, weichen Bezeichnungen, die für uns unlesbar, unaussprech-

lich, sinnlos sind. Hunderttausende deutscher Brüder und Schwestern empfangen ihre Verhaltungsmaßregeln in fremden Sprachen oder grausamen Entstellungen unserer eigenen. In deutschen Rathäusern und Amtsstuden refelt sich welsches Schreibervolt und läßt deutschgeschriebene Sesuche achtlos in den Papierkord wandern. Deutsche Männer stehen auf deutschem Boden vor französischen Richtern, wenn man sie so nennen will, werden verteidigt, wenn man es so nennen will, aus dem Französischen übersetzen lassen. Wahrlich schlimm genugt.

Aber, was das Schlimmste ist: deutsche Rinder wachsen auch ohne die Segnungen der deutschen Schule auf. Sie gewöhnen ihr Ohr in Strake und Haus an fremde Laute und müssen — Gewalt und Not zwingen dazu — die fremden Sprachen lernen. Und das ist ein anderes Lernen heute als damals, wo der Sohn des deutschen Siedlers etwa polnisch, der Sohn des deutschen Raufmanns italienisch von selbst erlernte. Damals lernte er es, um in diesen Sprachen zu befehlen; heute lernt er es, um die fremden Befehle zu verstehen und zu befolgen. Wie will man es hindern, daß mit jedem so erlernten fremden Wort ein deutsches dafür verloren geht? daß mit jedem so verlorenen deutschen Worte ein Stud deutschen Gelbstbewußtseins schwindet und Selbstverachtung, Sklavensinn in den jungen Seelen sich einnistet? Wie will man es hindern, daß in diesen Seelen der Ehrgeig wach wird, der erbärmliche bedientenhafte Chrgeiz, den Fichte meint, wenn er hohnvoll sagt, es sei ,der Gipfel des Triumphes, wenn man uns ja nicht mehr für Deutsche, sondern für Ausländer hält'? Wie will man es hindern, daß mit der Zweisprachigkeit auch die Doppelzüngigkeit sich einstellt? Denn derselbe Richte weiß es: , Nicht der Mensch bildet die Sprache, sondern die Sprache den Menschen! ...

Der Deutsche Sprachverein ist kein politischer Berein, politisch im gewöhnlichen Sinne

des Wortes; er dient keiner Partei; er ist nicht monarchistisch' und nicht republikanisch', nicht ,tonservativ' und nicht ,radifal'; er ist nicht ,sozialistisch' und nicht ,chauvinistisch'. Er ist nur — deutsch. "Politisch" darf man aber wohl auch Bestrebungen nennen, die darauf gerichtet sind, die innere Einheit eines Volkes und sein Selbstbewußtsein nach außen zu erhalten. In diesem höchsten Sinne des Wortes wirkt der Verein allerdings, und seine Aufgabe ist es beute, beizutragen zur Erhaltung der deutschen Sprache, wo immer sie gefährdet ift, als eines Gefundbrunnens deutscher Art und Rraft und als des einzigen wirklichen Gemeingutes aller Deutschen."

#### Gegen die Kanzleisprache

och immer lebt sie in Gesetgebung, Recht-2 | sprechung und Verwaltung, obwohl von manchen höheren Stellen eine Art von Sprachpolizei geübt wird, um die Schwerfälligkeit der papierdeutschen Amtssprache zu beseitigen; und der Deutsche Sprachverein, der manchmal solche Stümpereien an den Pranger stellt, hat immer noch Arbeit genug. Es gilt auch heute noch für manche Rreise der Rechtsgelehrten Daubenspecks scherzhafte Außerung: "Hätte ein Rechtsgelehrter die heiligen Bücher geschrieben, so würden die ersten Zeilen lauten: "Im Anfang wurde seitens Gottes Himmel und Erde geschaffen. Die lettere war ihrerseits eine wüste und leere und ist es früher auf derselben finster gewesen."

Vor der Gesellschaft Hamburger Juristen empfahl Dr. Michaels in einem Vortrag über "Die deutsche Sprache im Recht" die Schaffung eines deutschen Reichssprachamtes in Verlin nach dem Muster der französischen Utademie. Ahnliche Vorschläge wurden schon mehrsach gemacht und verdienen ernsthafte Erwägung, doch sollte man fremde Einrichtungen nicht zum Muster nehmen. Die Behandlung der Sprache ist eine Kunst, die als solche gepslegt werden muß. Ob die neue "Deutsche Utademie" hier belebend eingreift?

Derausgeber: Professor Dr. Friedrich Lienhard in Weimar. Jauptschriftleitung: Dr. Konrad Dürre, Weimar, Karl-Alexander-Allee 4. Für unverlangte Einsendungen wird Derantwortlichteit nicht übernommen. Annahme oder Ablehnung von Gedichten wird im "Brieftasten" mitgeteilt, so daß Rückendung erspart bleibt. Sbendort werden, wenn möglich, Zuschriften beantwortet. Den übrigen Einsendungen bitten wir Rückporto beizulegen. Pruck und Verlag: Greiner & Pfeiffer, Stuttgart.

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS





# ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Begründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

28. Jahrg.

November 1925

Beft 2

Die Jünglinge (an Mignons Gruft):

Wohl verwahrt ist nun der Schatz, das schöne Gebild der Vergangen= heit! hier im Marmor ruht es un= verzehrt. Auch in euren Herzen lebt es, wirkt es fort. Schreitet, schreitet ins Leben zurück! Nehmet den hei= ligen Ernst mit hinaus! Denn der Ernst, der heilige, macht allein das Leben zur Ewigkeit.

Goethe

# Die Eleusinischen Mnsterien

# Eine Rekonstruktion von Woldemar von Uxkull

#### I. Einleitung.

s gab im alten Griechenland zwei Religionen, zwei Stusen der Gotteserkenntnis. Die bekannte, offizielle fand ihren Ausdruck in den schönheitsverklärten Gottesdiensten, auf denen das gottbegnadete Volk der Hellenen seine Götter verehrte und zu ihnen flehte. Die hauptsächlichsten Bentren dieser allgemeinen, öffentlichen Religion waren Delos, Delphi und Olympia. Die Feste, die dort geseiert wurden, sollten zwar in erster Linie eine Ehrung der Götter sein, sie hatten aber auch auf die ganze Entwicklung des Volkes einen tiefgehenden kulturellen Einsluß. Es wurde dort nicht nur der einzelne von den Priestern unterwiesen, er pflegte dort nicht nur durch Gebet und Opfer die Beziehungen zu den Göttern, sondern es wurde auch die Jugend in Spiel und Wettkampf gestählt und durch Dichter und Sänger veredelt. Dort bildete sich das griechische Nationalgefühl aus, dort schwanden die Stammesunterschiede im seligen Bewußtsein, Hellene zu sein, und dort ward auch jene Eigenart erzeugt, die andern Völkern unerreichbar geblieden ist, eine Eigenart, die jeder größeren Bewegung im Kulturleben der Menscheit mächtigen adelnden Untrieb und unerreichbare Vorbilder gegeben hat.

Aber außer der offiziellen, allen zugänglichen, allen bekannten Religion gab es noch verschiedene Geheimkulte für diejenigen, die mehr wissen wollten. Es hat immer Leute gegeben, denen der hergebrachte, übliche Gottesdienst nicht genügte, die tiefer in das Wesen der Dinge hineinzuschauen verlangten, die die großen Fragen "woher kommen wir, weshalb leben wir, wohin geben wir" beantwortet haben wollten. Für diejenigen, die mehr Licht und Erkenntnis suchten, gab es also verschiedene Geheimkulte, unter denen die Eleusinischen Mosterien unstreitig den ersten Rang einnahmen. In anderen Mysterien mag das sexuelle Moment hervorgetreten sein, in Eleusis strablte ewige Wahrheit in reiner, himmlischer Schönheit. Alle Dichter, Sistoriter und Philosophen, soweit ihre Aussprüche uns erhalten worden sind, reden nur mit der größten Ehrfurcht von dem Rultus der zwei großen Göttinnen. Während eines Zeitraumes von über tausend Jahren haben die bedeutenosten Persönlichkeiten des einzig begabten Volkes der Hellenen in Eleusis die herrlichsten und tiefgehendsten Eindrücke ihres Lebens empfangen. Der Rultus der beiden großen eleusinischen Göttinnen, Demeter und Persephone, war allen griechischen Staaten so heilig, daß es für kriegführende Heere allgemein Sitte war, für die Dauer der Mysterien miteinander Waffenstillstand zu schließen.

Daß die Eleusinischen Mysterien aber in so hohem Ansehen standen, hatte seinen Grund nicht nur in einer gewissen religiösen Pietät und Ehrfurcht, nein, das Leben der Eingeweihten war ein Beugnis von der Heiligkeit und heiligenden Kraft des Dienstes der "großen Göttinnen". Aristophanes gibt den Eingeweihten das Beugnis, daß sie fromm und gerecht gegen Einheimische und Fremde seine. Kenokrates, einer der ersten Schüler Platos, erzählt uns, die Eingeweihten befleißigten sich, drei Gesehe zu halten: die Eltern zu ehren, den Göttern nur Fruchtopfer darzubringen und

keinem lebenden Wesen, also auch keinem Tiere, Schmerz zu bereiten. Proklus und Nonnus bezeugen, durch die Einweihung werde die Seele von den Banden des sterblichen Körpers befreit, denn der Eingeweihke müsse die sinnlichen Lüste verleugnen.

Was Christen und Juden beim Namen Jerusalem, was Mohammedaner beim Namen Mekka empfinden, dieses und mehr fühlte der eingeweihte Grieche beim Namen "Eleusis". Denn wenn Jerusalem den Christen heilig ist, weil Jesus Christus daselbst gelehrt und gelitten hat, und wenn es den Juden der Ort ist, an dem ihr Tempel stand und vielleicht einst wieder stehen wird, wenn die Mohammedaner nach Mekka pilgern, um dort gewisse Sebete zu verrichten, so erlebte in Eleusis der Grieche etwas, was er nie vergessen konnte, das ihm Kraft, Licht und Trost für den Rest seines Lebens gab. Er war dort in Berührung mit dem Überirdischen gekommen, der Schleier, der die unsichtbaren Welten von uns trennt, war vor seinen Augen gelüstet worden, er hatte "das große Licht von Eleusis" gesehen. Sophokles, einer der größten Dichter Griechenlands, der selber ein Eingeweihter war, faßt seine Eindrücke über die Einweihung in folgende Verse zusammen:

Dreimal selig, ewig stillbeglückt Ist der Sterbliche, der jene Weih' erblickt Ehe er zum Hades niederstieg. Seiner harrt dort Freude, Licht und Sieg, Ihm allein ist Sterben neues Leben; Doch den andern wird viel Leid gegeben.

In Eleusis wurde den Einzuweihenden auch ein heiliges Orama vorgespielt. Die Stifter der Eleusinischen Mysterien hatten mit Recht erkannt, daß die Vorsührung gewisser Ereignisse sich dem menschlichen Gedächtnis fester und tieser einprägt, als deren bloße Erzählung. Wir dürsen daher Eleusis mit vollem Recht als die Mutter unserer heute so oft entarteten Theater ansehen.

Die Eleusinischen Gottesdienste bestanden aus den kleinen und großen Mysterien. Die kleinen Mysterien fanden jeden März in Agrae, einem Städtchen in der Nähe von Athen, statt. Die großen Mysterien wurden aber nur alle fünf Jahre geseiert, im Herbst, im Monat Boedromion, der ungefähr unserem September entspricht.

#### II. Der Ort der heiligen Handlung.

Die große Straße, die Athen mit dem Peloponnes verbindet, hieß bis zum Städtchen Cleusis, das etwa 22 Kilometer westlich von Athen an der Bucht von Cleusis liegt, die heilige Straße. Sie trug diesen Namen nicht nur der Grabdenkmäler wegen, die sie zu beiden Seiten schmückten. Es bewegte sich auf ihr die heilige Prozession, die den Höhepunkt der großen Mysterien einleitete. Wir wollen, ehe wir die uralte Mythe an unser Ohr klingen und den Vorgang der Einweihung vor uns ausseben lassen, uns mit dem Orte der heiligen Jandlung bekanntmachen. Wir verlassen Athen durch eines seiner westlichen Tore, durchwandern die meist von Töpfern bewohnte Vorstadt und gehen über den Markt, auf dem sie ihre Waren feilboten, den Kerameikos. Ourch Gärten gelangen wir zum graugrünen Olivenhain, durch den der Kephissos strömt, den wir auf einer Brücke überschreiten. Hier wehen uns zum erstenmal altgriechische Erinnerungen entgegen, denn an dieser Brücke pflegte sich

allerlei Volk aus der Stadt und den Vororten zu versammeln und den Zug der Festteilnehmer mit verschiedenen, mehr oder minder derben Scherzen zu empfangen, sich dabei im beißenden attischen Witze übend.

Bald nach Verlassen des Haines fängt die Straße an allmählich emporzusteigen und überschreitet nach einigen Windungen auf der Höhe des Daphnipasses das Ugaleosgebirge. Die blauglänzenden Fluten des in großem Halbkreis nach Norden ins Land einschneidenden Busens von Salamis liegen vor uns. Links heben sich die zackigen Berge von Salamis in scharfen Umrissen vom himmel ab. Am gegenüberliegenden Ufer ist Cleusis sichtbar, das Ziel unserer Wanderung und die Geburtsstätte des größten griechischen Dramendichters Aschplos. Mehr als die Bälfte des Weges ist zurudgelegt. Die Strafe senkt sich nun zum Meere, macht eine scharfe Biegung nach rechts, nach Norden, und zieht sich dann längs dem Ufer hin. Wir kommen an zwei kleinen Salzseen vorbei, den Rheitoi, in denen zu fischen ein Vorrecht der eleusinischen Priester war, und gelangen durch die triasische Ebene nach Cleusis, jett ein ärmliches Dorf, einst aber der Ort, in dem die geistige Blüte Griechenlands zusammenströmte, um durch Offenbarung uralter Weisheit zu höherer Weltanschauung zu gelangen. Die Straße führt zu den großen Propyläen, an der Stelle eines früheren Festungstores von Hadrian erbaut. Rechts und links von den Propyläen stehen Triumphbögen. Sie bilden einen Plat, auf dem uns zwischen den Propyläen und dem östlichen Tor der schon von Homer erwähnte Brunnen des schönen Reigens (Kallihoron Frear) gezeigt wird. Um ihn führten und führen noch beute an bestimmten Tagen die Frauen von Cleusis seit uralten Zeiten Reigentänze auf. Das erstemal tanzten sie, wie die Sage lautet, um die trauernde Demeter zu erheitern, als diese, ihre Tochter Persephone suchend, durch Eleusis kam.

Nachdem wir durch die großen Propyläen geschritten, gehen wir quer über den Vorhof und gelangen zum zweiten Eingange des Heiligtumes, den kleinen Propyläen. Wir durchschreiten sie und betreten das Innere des heiligen Bezirkes, der von Festungsmauern aus verschiedenen Zeiten eingefaßt wird. Von den kleinen Propyläen führt die heilige Straße am Plutonion vorbei, der Plutogrotte, von der heute nur noch spärliche Reste vorhanden sind, zum großen Weihetempel, dem mystikos sekos, in dem die Hauptfeier, die eigentliche Weihe stattfand. Vor diesem zweistödigen Gebäude liegt gegen Südost die mit dorischen Säulen geschmudte Vorhalle des Philon, durch die man in das Innere des Tempels, das Telesterion tritt, der durch beide Stockwerke geht. Acht Sitreihen, zum Teil aus dem Fels gehauen, jum Teil aufgemauert, umgeben den gewaltigen vieredigen Raum, deffen Dede von 42 Säulen getragen wird. In die Galerie des oberen Stockwerkes gelangen wir von einer Felsterrasse aus, die im Nordwesten an die Hinterwand des Heiligtums ftogt, und zu der zu beiden Seiten des Tempels in den Fels gehauene Treppen führen. In den Perferkriegen zerstört, wurde der Tempel bald wieder noch schöner und bedeutend umfangreicher in einer Größe von ca. 28000 Quadratfuß bergestellt, wobei sich Perikles und der berühmte, den Bau leitende Baumeister Iktinos besonderes Verdienst erwarben. Im Süden des heiligen Bezirkes befinden sich Vorratskammern und das Buleuterion, ein halbrunder Saal, in dem die Priefter ihre Ratssitzungen abhielten.

#### III. Die Mythe.

Die Mythe, die den Stoff zum heiligen Drama von Cleusis lieferte, ist uralt und von durchsichtiger Klarheit und Schöne. Persephone, die Personifikation der Menschenseele und zugleich die Gottheit, die die Geschicke der Menschenseele leitet, war die Tochter der Demeter, der großen Mutter, der Weltenseele, der Gottheit, die das Leben des Rosmos darstellt, leitet und gestaltet. Sie sollte nach Beschluß der Simmlischen sich mit Dionys, dem göttlichen Geiste, der alles belebenden Naturkraft, vermählen; aber Pluto, der Beberricher des Hades, der Schatten, der Sinnlichkeit, entführte sie mit Hilfe des Eros, der Liebe. Demeter durchzog nun trauernd, auf der Suche nach ihrer Tochter, alle Länder. Sie kam auch in der Gestalt einer alten Frau nach Cleusis. Im Sause des Rönigs Relevs fand sie gastfreie Aufnahme. Die Frauen von Cleusis tanzten abends um den Brunnen einen Reigen, um die trauernde Fremde zu erheitern. Bum Dank für die erwiesene Gastfreundschaft ichenkte Demeter dem Sohne des Releos, dem Triptolemos, ein Weizenkorn und lehrte ihn den Ackerbau. Sie weihte ihn aber auch in die Bedeutung des Säens und des Emporkeimens der Saat zum Lichte ein. Sie stiftete, so sagte die Überlieferung, den Gebeimkultus au Eleusis.

Dann zog sie auf der Suche nach Persephone weiter. Sie begegnete Hekate, der Söttin der Wandlungen, der Metamorphosen. Diese konnte ihr Ausschluß über den Ausenthaltsort ihrer Tochter geben. Demeter erfährt, daß Persephone im Hades als Semahlin des Pluto weilt. Sie dringt zusammen mit Dionys in den Hades ein und befreit Persephone. Pluto aber will seine Rechte auf Persephone nicht ausgeben. Der Streit wird vor Zeus getragen, der das Urteil spricht, Persephone solle zwei Prittel des Jahres bei Dionys im Himmel und ein Prittel des Jahres bei Pluto im Hades weilen, die Finsternis und Sinnlichkeit keine Macht mehr über sie haben und sie sich nicht mehr nach dem Hades zurücksehnen würde.

#### IV. Geschichte und Bierarchie.

Die Entstehung der Cleusinischen Mysterien verschwindet im Dunkel der Zeiten; sie fällt in vorhomerische Zeit.

Eumolpos, der die Weihen selber in Ägypten empfangen haben soll, wird als Stifter genannt. Er ist der Ahnherr des Eleusinischen hohenpriesterlichen Seschlechts. Nach ihm wurden seine Nachkommen Eumolpiden genannt. Das Wort Eumolpiden hatte aber noch einen zweiten Sinn, ließ eine zweite Deutung zu. Eumolpiden konnte auch die "Wohlsingenden" bedeuten. Und in der Tat, die Eumolpiden verstanden das Singen; neben dem Zauber rhythmischen Tanzes war rhythmisch melodischer Sesang von großer Wirtung bei der Feier des Seheimkultes. Die Lieblichkeit wohllautender Melodien, die von einem starken, andauernd wiederholten Ahythmus getragen wurden, brachten es zustande, die Seelen derjenigen, die eingeweiht werden sollten, in starke Schwingungen zu versehen, sie mitzureißen, emporzuheben. Die Jarmonie unserer Musik hingegen und der spannende und lösende Reiz des Überganges aus einer Tonart in die andere, war den Griechen fremd. Ob sie, wie die Agypter, mit jedem Tone auch einen Begriff verbanden und folglich die Musik nicht

nur hörten und genossen, sondern auch in ganz anderem Sinne, wie wir, verstanden, das läßt sich bei dem wenigen, das wir von altgriechischer Musik wissen, heute schwer entscheiden.

Bur Zeit der Unabhängigkeit Griechenlands stand der Rultus der beiden großen Göttinnen unter dem Schutze des athenischen Staates. Uneingeweihte, die sich in die Mysterien einschleichen wollten, wurden mit dem Tode bestraft. Sogar Anspielungen auf das, was in Eleusis geschah, waren verboten. Daß aber ein Eingeweihter die heiligen Geheimnisse Unberufenen mitgeteilt hätte, ist während der ganzen Dauer der Mysterien nicht vorgekommen. Nachdem Griechenland längst römische Provinz geworden war, fuhren die Eleusinischen Geheimfeiern fort, sich größten Unsehens zu erfreuen, weil es in Rom Mode geworden war, in Cleusis die Weihe zu empfangen und weil die meisten römischen Raiser sich hatten einweihen lassen und Eleusis in jeder Beziehung schützten und bevorzugten. Nero jedoch, an dessen Händen das Blut so vieler unschuldiger Opfer klebte, hatte nicht den Mut, sich den Eleusinischen Mosterien zu naben, sondern vermied es, auf seinen Reisen durch Griechenland Cleusis zu berühren. Heutzutage ist das Beiligtum der großen Göttinnen ein wustes Trummerfeld, auf dem es dem Besucher schwerfällt, sich zurechtzufinden. Ob Alarich, der Gotenkönig, oder Theodosius, der christliche Amperator, das Heiligtum zerstört hat, ist für uns ziemlich gleichgültig. Ungebildeter Unverstand hat immer wieder auf Erden Schätze vernichtet, ohne für sich irgendeinen Vorteil davon zu haben, unersetliche Schätze, die gottbegnadete Runstler im Laufe vieler Rabre in beißem Ringen geschaffen batten.

Aus dem Geschlechte der Eumolpiden stammte immer der Hierophant, der Johepriester, dem im heiligen Orama die Rolle des Zeus zusiel. Seine Gattin, die Hierophantin, stellte meistens die Oemeter dar.

Die zweithöchste Würde in der eleusinischen Hierarchie war die des Fackelträgers, des Daduchos, die im Geschlechte des Triptolemos erblich war.

Aus dem Seschlechte der Keryken wurde der heilige Herold, der Hierokeryr, genommen, der die Einzuweihenden während der Feier durch Zurufe und Erklärungen auf das, was geschah und auf das, was sie zu beobachten hatten, aufmerksam machte. Es war die dritthöchste Würde in der eleusinischen Hierarchie.

# V. Die kleinen Mysterien

Der Grieche, der in Cleusis die Weihe empfangen wollte, hatte zwei Paten, d. h. zwei Eingeweihte zu finden, die für ihn gutstanden. Er wurde darauf seitens der eleusinischen Priester einem Examen unterworfen, in dem er seine freie Geburt als Bürger eines hellenischen Staates und seine Ehrenhaftigkeit dartun mußte. Er mußte schwören, reine, d. h. nicht mit dem Blute eines Nebenmenschen besleckte Hände zu haben und sich als ein Mann von einer gewissen Erziehung und Vildung ausweisen. Entsprach er diesen Ansorderungen, so wurde er angenommen und hieß nun Neophyte. Einer seiner Paten wurde gewöhnlich sein Mystagoge, d. h. er blieb ihm während seiner Einweihung zur Seite, und da er für den Neophyten verantwortlich war, so sagte er ihm alles, was er zu tun hatte. Oft verband dann treue Freundschaft den Neophyten oder späteren Mysten und Epopten mit dem Mysta-

gogen, eine Freundschaft, die in der heiligsten Stunde, die der Einzuweihende durchlebt, ihren Anfang nahm und dis ans Lebensende dauerte.

Bis zur Einweihung in die kleinen Mysterien hieß der Einzuweihende Neophyte; nach Empfang der ersten Weihe ward der Neophyte Myste (d. h. ein Verschleierter) genannt, und nach der Einweihung in die großen Mysterien war er ein Epopte (d. h. ein Sehender oder einer, der geschaut hatte).

Die kleinen Mysterien fanden im Heiligtume der Demeter in Agrae, einem Städtchen in der Nähe von Athen, statt. Nach einem Bade im Ilyssos wurden die Neophyten angewiesen, sich am Eingange des Tempelbezirkes einzufinden, wo sie der Hierokernx, wie Hermes mit Flügelstab und Schlapphut, an der Spike der Mystagogen empfing und ins Innere des heiligen Haines vor einen kleinen Tempel führte. Unter dem Vortritt der Prophantide trat ein Chor von Hierophantiden auf. weiß gekleidet, mit wallendem Haar, in stark hervorgehobenem Ahnthmus tanzend. Sie stellten sich vors Heiligtum hin und sangen ein uraltes dorisches Lied, in dem den Neophyten gesagt wurde, ihr jetiges Leben sei nur ein Traum, sei nur scheinbar, es gabe aber noch ein anderes, ein wirkliches Leben, das sie vor der Geburt gelebt hätten und welches sie nach ihrem Tode wieder leben würden. Zum Schluß trat die Prophantide vor und flehte zuerst mit emporgehobenen Armen den Segen der großen Göttinnen auf die Neophyten berab, daß sie durch Finsternis zum Lichte durchdringen mögen. Sie sprach aber auch einen fürchterlichen Fluch über denjenigen aus, der die heiligen Geheimnisse Unberechtigten mitteilen würde, die Strafe der Göttinnen wurde ihn treffen im Scheine der Sonne oder im Schatten des Hades.

Die Neophyten wurden dann aus dem heiligen Bezirk hinausgeleitet und hatten die empfangenen Eindrücke einige Tage in sich nachklingen zu lassen. Ein bestimmtes Fasten wurde ihnen auferlegt. Sie hatten gewisse Gebete zu verrichten. Die Neophyten hatten auch jeder ein Schwein den großen Söttinnen zu opfern, worin vielleicht eine Andeutung lag, daß sie gewillt seien, alles Tierische, Unreine in ihnen herzugeben, zu opfern, zu töten. Sie handelten darin in Übereinstimmung mit dem Ausspruche des Apulejus, die Einweihung sei gleichsam ein freiwilliger Tod und die Wiedergeburt zu einem neuen Leben.

Nach einigen Tagen hatten sie sich wieder beim Eingang des Heiligtumes einzufinden. Sie wurden wie das erstemal vom heiligen Jerold und den Mystagogen empfangen, der ihnen erklärte, die Seschichte der Persephone, die sie jeht sehen würden, sei die Seschichte ihrer eigenen Seele. Die Entführung Persephones aus der Oberwelt in den Jades bedeute das Jerabkommen der Seele aus lichten Jöhen auf diese Erde in der Stunde der Zeugung. Sie würden sehen, wie Eros Persephone versührt, wodurch Pluto, der Beherrscher der Schatten, Sewalt über sie erhält. Durch irdische Liebe angezogen, werde die Seele in dieses Leben hineingeboren, wo sie im Dunkeln weile, dis sie sich wieder in der Stunde des Todes zum Lichte durchringt. Die Neophyten konnten solchen Sedankengängen folgen. Sie waren ja nicht ganz rohe, ungebildete Menschen. Sie waren Leute, die eine gewisse Vildung genossen hatten und die durch Schule, Theater und öffentliches Leben gewohnt waren, auch abstrakte Begriffe in sich aufzunehmen.

Dann nahte der Höhepunkt der kleinen Mysterien, der erste Akt des heiligen Dra-

mas. Der Hierokerny geleitete die Neophyten in den heiligen Hain auf eine Waldlichtung. Aus einer Felswand sprudelte ein Quell und bildete ein kleines Wasserbeden, um das Anmphen ruhten und standen. Im Vordergrunde sag Persephone und stidte an einem Schleier, der in den Farben des Regenbogens schillerte. Sie stellte die menschliche Seele dar, die sich mit himmlischen Dingen beschäftigt. Ihre Mutter Demeter mag neben ihr gestanden haben. Nachdem die Neophyten einige Augenblice das liebliche Bild mit ehrerbietiger Schau betrachtet hatten, trat der Hierokernx vor und ermahnte die Neophyten, ja recht achtzuhaben auf das, was sie hören würden. Demeter, die große Mutter, sei auf die Erde herabgestiegen, um der Menschheit zwei große Saben zu bringen: die Frucht des Feldes und die Einweihung, die den Eingeweihten einen bleibenden Sonnenschein, eine lichte Hiffnung für dieses Leben und für alle darauffolgenden Zeiten gebe. Darauf ermahnte Demeter feierlich Versephone, bis zu ihrer Rücktehr am Schleier weiterzustichen, an Dionys, den ihr vom Himmel bestimmten Gemahl zu denken, ja nicht auf Eros zu hören, falls er sich ihr nahen sollte, und vor allen Dingen nicht die aus der Erde sprießenden Blumen zu pflücken, deren Duft sie so berauschen würde, daß sie die Erinnerung an alles Himmlische verlieren müßte.

Persephone gelobt der Mutter Gehorsam, und Demeter entfernt sich. Aber trot der Mahnungen des Anmphenchores fängt Persephone bald an, sich in Gedanken mit Eros zu beschäftigen. Sie erinnert sich eines Ausspruches ihres Vaters Zeus, daß durch Eros die Seelen aus dem Chaos zum Leben gerufen würden. Die wiederholten Warnungen der Aymphen sind vergeblich. Der Name Eros wirkt berauschend auf Persephone, sie läßt den Schleier sinken, sie hört auf, sich mit himmlischen Dingen zu beschäftigen, sie fühlt sich angezogen von irdischen Gewalten. Die Anmphen ermahnen sie am Schleier weiterzuarbeiten, aber umsonst. Persephone äußert zulett den Bunich, Eros möge sich ihr offenbaren — und — aus dem Walde tritt ein schöner geflügelter Knabe, der sich als Eros zu erkennen gibt, der von Persephones Verlangen angezogen, gekommen sei. Er umgarnt sie mit Schmeichelworten und beredet sie, auf der Wiese Blumen zu pflücken; er rät ihr, den Duft einzuatmen, sie würde dadurch Offenbarungen empfangen über Liebe und über die ewigen Gesetze, wie Menschenseelen ins Leben hineingeboren würden. Persephone weigerte sich zuerst, eingedenk des Verbotes der Mutter; als aber Eros mit seinem Vogen die Erde berührte und eine wundervolle, große, weiße Narzisse emporsprießt, da verlangt sie zuerst den Namen der Blume zu erfahren und zulett, trot der verzweifelten Mahnungen des Nymphenchores, beugt sie sich, bricht die Blume und zieht ihren Duft ein. Da erschüttert Donner die Luft, die Erde spaltet sich, auf einem von Drachen gezogenen Wagen erscheint Pluto, reift Persephone zu sich auf seinen Wagen und fährt mit ihr davon - in den Hades. Aus der Ferne hört man Persephones Wehgeschrei; ihre Stimme schallt schaurig durch den Wald, auf den sich die Schatten des Abends legen: "Bu Hilfe, Mutter, zu Hilfe!"

Der Hieroteryx trat nun wieder vor die schweigend und ergriffen dastehenden Neophyten und erklärt ihnen, sie hätten soeben der Geschichte ihrer eigenen Menschwerdung zugeschaut. Persephone stelle ihre, der Neophyten, Seele dar, die, anstatt sich mit Dionys, dem göttlichen Geiste, zu vermählen, durch Eros, die irdische, sinnliche Liebe und ihre hinreißende Anziehungskraft verführt, der Macht der Finsternis verfalle, die durch Pluto dargestellt worden sei. Es wurde ihnen gesagt, daß sie jett, eben, noch in Finsternis wandelten, in einem Leben, das nur scheindar sei; einst aber hätten sie das wahre Leben gelebt, dis sie, durch Eros Zauber angezogen, in den irdischen Abgrund gefallen seien. Nur ihr vergangenes und zufünstiges Leben sei wahres Dasein. Sie wurden angewiesen, über die Worte des Empedotles nachzudenken, "die Entstehung des Menschen sei eine furchtbare Katastrophe, durch welche ewig Lebendige zu Sterblichen würden".

Schweigend, beim Scheine von Faceln, verließen die Neophyten darauf den nächtlichen Hain, während die Hierophantiden vom Heiligtum her ihren verzweifelten Rlageruf: "Persephone, Persephone!" durch das Dunkel erschallen ließen. Auf einem Vorgebirge aber am Meeresufer versammelten sich Frauen Athens in Trauertleidung und erfüllten die Luft mit Weherufen und leidenschaftlichen Klagen um Versephone.

Der erste Teil der Mysterien war zu Ende. Die Neophyten hießen nun Mysten, Verschleierte. Sie hatten erkannt, daß das jezige Leben nur ein Übergang zum wahren Dasein sei. Sie waren Verschleierte, sie hatten das große Licht, die volle Wahrheit noch nicht gesehen, aber sie ahnten, sahen sie, wie durch Schleier, von ferne. Sie hatten sich auch den Ausspruch des Olympiodorus einzuprägen, der Zweck der Mysterien sei, ihre Seelen in den Zustand wieder zurückzubringen, von dem sie (vor dem Fall in die sichtbare Welt) ausgegangen wären. Es wurde ihnen gesagt, ihr Geist sei durch sein Verschulden, durch seinen Drang, die Liebe kennenzulernen, in einem Gefängnis, sie dürften daber auch nicht selber die Reit ihrer Gefangenschaft durch Selbstmord abkürzen, dies sei ein Frevel, den die Götter schwer straften. Beschäftigt mit der neuen Gedankenwelt, die sich nur ihnen eröffnete, erwarteten sie mit Ungeduld und Chrfurcht den Zeitpunkt, da sie durch das Erleben der Großen Mysterien Eingeweihte, Wissende, Seber ("Epoptai") werden und aus der Finsternis jum großen Lichte geführt werden würden. Sie durften bis dahin den Beschäftigungen ihres Berufes nachgehen, hatten aber täglich gewisse Meditationsübungen vorzunehmen und vorgeschriebene Gebete zu verrichten.

# VI. Die Großen Mysterien

Die Großen Mysterien wurden, wie gesagt, alle fünf Jahre im Berbst, zur Erntezeit, im Monat Boedromion geseiert.

Am ersten Tage versammelten sich die Mysten in Cleusis. Die Priester empfingen sie und hießen sie im Heiligtum willkommen. Sie machten sie mit den Aufnahmebedingungen bekannt. Die Mysten hatten im Heiligtume zu übernachten.

Am zweiten Tage wurden die Mysten von den Tempeldienern mit dem Ruse: "Uns Meer, ihr Mysten, ans Meer" geweckt. Sie hatten an den Strand zu eilen und im Meere gewisse Waschungen vorzunehmen. An diesem Tage setzte für die Mysten das Schauen des heiligen Oramas wieder ein. Der zweite Akt zeigte ihnen den Schmerz und die Verzweissung der Demeter über den Verlust ihrer Tochter. Sie waren Zeugen der Ankunst der Söttin in Eleusis, ihrer gastfreien Ausnahme im Hause des Releos, des Reigens der Frauen um den Brunnen, der Übergabe des

ersten Weizenkornes an Triptolemos und der damit verbundenen Erklärungen und Unterweisungen. Sie sahen, wie Demeter nachher mit Hekate, der Göttin der Metamorphosen, zusammentraf und hörten, wie diese der verzweiselten Mutter Auskunft über den Ausenthaltsort der Tochter geben konnte. Der Hierokeryx erklärte den Mysten den symbolischen Sinn des heiligen Schauspiels. Er sprach von der göttlichen Liebe der Weltenseele, die die Menschenseele sucht, um sie aus den Banden der Materie zu befreien und mit sich zu vereinigen. Er sprach von den Metamorphosen, denen die menschliche Persönlichkeit auf ihrer Wanderung durch verschiedene Dasseinsstufen unterworfen sei. Heiliges Singen verschönerte die Feier.

Um dritten Tage wurden den beiden großen Göttinnen Opfer dargebracht.

Um vierten Tage fand in Cleusis eine Prozession statt, wie sie eben nur unter Hellas blauem Himmel gesehen werden konnte: auf blumenbestreuten Wegen trugen blumengeschmückte Jünglinge einen Niesenkorb, den Kalathos, aus dem die Fülle südländischer Blütenpracht quoll, in dionysisch froher Prozession zum Altare der Persephone.

Der fünfte Tag war, in starkem Gegensatzum vorhergehenden, der Trauer und Buße geweiht, wobei die Mysten, indem sie um Persephone trauerten, die im Hades weile, auch an ihre Seele dachten, die ebenfalls in einem Gefängnis, dem Körper, sestgehalten werde. Es ist anzunehmen, daß diese Bußübungen und Meditationen auch mit Fasten und Gebet verbunden waren; sicher aber ist, daß zum Schlusse dieser Beremonien die Mysten einen geheimnisvollen Trank genossen. Woraus derselbe bestand, läßt sich nicht mehr mit Genauigkeit feststellen, wir dürsen aber annehmen, daß er nicht einsach Wein allein, sondern auch andere Ingredienzen enthielt, die den Mysten befähigten, ihn in Stimmung versetzen und vorbereiteten, das Wunderbare, Außergewöhnliche aufzunehmen, das sich ihm am nächsten Tage bieten sollte.

Am sechsten Tage, dem Höhepunkte der Mysterienseier, erhielt jeder Myste am Morgen einen Thyrsusstab und einen versiegelten, mit Eseu geschmückten Korb, den Cistus, den er den ganzen Tag mit sich tragen mußte, ohne ihn öffnen zu dürsen. Er enthielt drei geheinmisvolle Gegenstände und wurde nur in der kommenden, der großen und heiligen Nacht der Einweihung vom Hierophanten eigenhändig geöffnet, der dann den Mysten die im Cistus enthaltenen Gegenstände zeigte und deren Bedeutung ihnen erklärte. Der Hierokernz aber sagte den Mysten nach Empfang des Cistus, daß auch dieses, das Tragen dieses verschlossenen Korbes, für sie voller Bedeutung sei; so wie sie diesen versiegelten Korb nun mit sich herumtragen müßten, so trügen sie auch in sich allerlei herum, wovon sie eben noch nichts wüßten, geheimnisvolle Fähigkeiten, die in späteren Beiten zur vollen Entwicklung gelangen würden.

Dieser sechste Tag war, wie gesagt, der Höhepunkt des Festes; an ihm fand abends die große, die heilige Prozession statt, die oft dis 30000 Teilnehmer zählte. Unter Anführung des Daduchos, des obersten Fackelträgers aus dem Geschlechte des Triptolemos, setzte sich der Zug nach Sonnenuntergang von Althen aus in Bewegung. Er folgte der uns schon bekannten heiligen Straße. Viele Teilnehmer trugen brennende Fackeln. Unter allgemeinem Jubel und freudigem Jauchzen, unter Klängen froher Lieder zu Ehren des Gottes wurde die myrtenbekränzte Statue des Dionys von

Althen nach Cleusis getragen. Das Volk, unwissend und abergläubisch, jubelte der Statue des Gottes zu; es hatte seine Freude am Feste, am Fackelscheine und Lieder-klang. Die Eingeweihten aber, die in früheren Jahren die Weihe empfangen hatten und mitgingen, hatten Grund zu tieferer Freude. Für sie war Dionys, der sich aufmachte, um Persephone aus der Macht Plutos zu befreien, der göttliche Geist, der sich nahte, um die Menschenseele aus der Macht der Finsternis zu erlösen.

Wunderbar ist die Gestalt des Dionys. Zuweilen wurde er als erwachsener Mann. zuweilen als Kind dargeftellt. Er war ein Auferstandener, ein Wiedergeborener. Von den Titanen zerfleischt und aufgegessen, wurde sein Herz von Pallas Athene den Titanen entrissen und dem Vater, Zeus, zurückgebracht. Dieser nahm das Berz des Sohnes in seine Brust und von dort, aus dem Schosse des Vaters, sollte der einst zerfleischte als Retter wiederkommen, die leidende Menschheit zu erlösen. Dieser Gedanke und diese Erkenntnis erfüllten das Herz des Eingeweihten mit stürmischer Freude, einer Freude, die sich mit südländischer Lebbaftigkeit in Liedern und Rauchzen. in Sprüngen und Tänzen äußerte. Dionys wurde an diesem Tage auch des öfteren Sakchos genannt, und am häufigsten mag von den Begeisterten das uns erhaltene Tanglied zu Ehren des Kakchos gesungen worden sein, das mit den Worten anfing: "Jakchos, dem der Tanz lieb, komm, geleite mich." Die Mysten, die in dieser Nacht die lette Weihe empfangen sollten, spähten von Eleusis aus, von den Zinnen des Heiligtums nach dem Zuge. Als sich dann die Nacht in der Ferne erhellte und die heilige Prozession auf der Höhe des Agaleosgebirges erschien und sich wie eine feurige Schlange auf dem Abhange herunterwand, da setzten sich die Mysten ebenfalls in Bewegung. Sie gingen dem Zuge der schon Geweihten, von Athen kommenden entgegen, und zusammen unter verdoppeltem Jubel zogen alle nach Eleusis ins Heiligtum. Die Ankunft des Dionys Jakchos kündete den Mysten das Nahen ihrer eigenen Wiedergeburt durch die Rräfte des göttlichen Geistes an, dem Wiedererneuerer der Menschenseele, der diese aus der Finsternis zum Lichte zurückführt.

Durch die großen Propyläen zog die Prozession ins Heiligtum ein. Dort empfing sie der heilige Herold und zwang die Unberechtigten, die sich zuweilen einschleichen wollten, durch den Rus: "Eskato bebeloi!" — die Fremden hinaus — das Heiligtum zu verlassen. Aufs unberechtigte Eindringen zu den Seheimseiern stand der Tod. Die Mysten aber hatten unter Androhung der Todesstrasse zu schwören, Uneingeweihten nichts von dem zu verraten, was sie hier erleben und sehen würden. Nach dem Schwur sagte der Hieroternz den Mysten, sie seien nun auf der Schwelle zu Persephones unterirdischer Wohnung, um jedoch zum großen Lichte zu gelangen, müßten sie zuerst durch Finsternis gehen; um vom wahren Dasein ihrer Seele etwas zu verstehen, müßten sie zuerst durch das Reich des Todes schreiten. Dies sei die Prüfung, durch die sie aus Mysten Spoptai, Eingeweihte, würden.

Die Mysten hatten darauf ihre Kleidung abzulegen. Sie wurden mit einem Rehsell bekleidet, ein Symbol dessen, daß ihre aus dem Himmel stammende Seele durch ihre Geburt, durch ihre Menschwerdung einen Leid erhalten habe, der aus demselben Stoffe bestehe, aus denen auch der Leid der Liere zusammengesetzt sei und auch denselben Gesetzen unterworfen. Hierauf löschte der Daduchos seine Fackel aus und sofort taten die andern Kackelträger dasselbe. Die Mysten wurden nun von ihren

Mystagogen zum Eingange eines unterirdischen Labyrinths geführt. Dort herrschte völlige Finsternis. Sie stellte den Zustand ihrer Seele dar, die nur ihren natürlichen Verstand hat, nichts mehr aber von ihrem früheren Leben weiß und der das große Licht der Erkenntnis und Einweihung noch nicht aufgegangen ist. Der Zug der Mysten bewegte sich langsam vorwärts in völliger Nacht. Plötlich borten sie, die durch Gebet, Fasten, Belehrung und den geheimnisvollen Trank vorbereitet und in Stimmung versett waren, allerlei ferne unbeimliche Geräusche, schaurige Seufzer, schredliche Schreie. Sin und wieder rollte ein Donner durch die gewölbten Gange. Ein greller Blit zerriß die Nacht und zeigte den erschreckten Mysten allerlei grauenvolle Erscheinungen: drohende Ungeheuer, Schlangen, Geister, Gerippe, zerfleischte Leichen. Dabei wechselten die Erscheinungen rasch Gestalt und Ansehen, was bei den Mysten Betäubung und Schwindel hervorrief. Doch nur einen Augenblick saben sie das Schreckliche, das sie umgab, und wieder wurde es völlige Nacht. Obschon sie noch im Leibe wandelten, so wurde dennoch durch Wissen und Können der Priester in diefer Stunde für sie der Vorbang gelüftet, der die unsichtbaren Welten von den sichtbaren trennt, und es wurden ihnen hier Einblide in die unteren Schichten der Geisterwelt gewährt. Plutarch, der selber eingeweiht worden war, vergleicht das Grauen, das der Myste im Labyrinth verspürt, mit den Schrecken des Todes. Dann gelangte der Zug in eine Krypta, einen großen gewölbten Raum unter dem Weibetempel. Hier erblickten die Mysten jum ersten Male wieder Licht, allerdings nur flacerndes, unsicheres Licht. Unter einem großen Ressel brannte Holz. Ein Priester in einem gelb und schwarz gestreiften Talar stand hinter dem brodelnden Ressel und warf von Zeit zu Zeit allerlei Gräser und Gewürze hinein. Aus dem Ressel quoll immer dichter werdender Dampf und Qualm. Den Mysten wurde befohlen, am Eingange bei der Wand niederzuknien. Ein Chor von Dämonen trat auf, um nach schaurigem Gesange wieder zu verschwinden. Der Rauch im Raume wurde immer dichter, und mit Schaudern erkannten die Mysten beim flackernden Lichte allerlei sich drohend auf sie zu bewegende Ungeheuer oder Gespenster. Wilde Tiere fletschten fie an. Feindliche und schreckliche Gesichter ftarrten auf fie. Fragen grinften. Mancher Myste mag hier an die alte Sage von Zerberus, dem Hüter des Höllentores, gedacht und sie nun ganz anders verstanden haben. Da erhob der Priester die Sand und wies auf die andere Seite des Saales. "Geht dahin!" befahl er. Die Mysten mußten aufstehen und hatten durch den Raum zu gehen, aber der ganze Geisterschwall umringte die Erschreckten, drang auf fie ein, versperrte ihnen den Weg. Viele machten mehreremal vergeblich den Versuch, denn unsichtbare Gewalten stellten sich ihnen entgegen. Geisterhände hielten sie fest, zogen sie zurud. Ja es kam vor, daß der eine oder andere auf den Fußboden hingeworfen wurde. Mutige Mysten hatten zuweilen mehreremal ben Versuch zu machen, den Saal zu durchgueren, ebe es ihnen gelang. Furchtsame zogen es vor, umzukehren und durch das Labyrinth den Ausgang zu suchen; sie waren aber dann für immer des Rechtes verlustig, die Weihe zu empfangen. Wer aber seine Hoffnung auf die Götter setzte und mutig vorwärts schritt, der kam durch, und der ganze tolle Spuk konnte ihm nichts anhaben.

Die Mysten wurden durch dunkle Gänge weitergeführt, aber der Höhepunkt der Schrecken war überstanden. Der heilige Berold teilte den Mysten mit, sie kämen jest

ins Plutonion, in die Behausung des Beherrschers der Unterwelt. Sie würden nun den dritten Teil des heiligen Oramas schauen. Unterm rhythmischen Gesang unsichtbarer Geisterchöre betraten die Mysten die Grotte. Der Naum wurde durch einige Lampen erhellt. Die Decke wurde von einem aus Rupfer getriebenen Baume, dem Baume der Träume, getragen, dessen glänzendes Laub den ganzen Naum überdachte. Aus den Zweigen starrten Frazen und Fledermäuse auf die Mysten herab. Auf einem prachtvollen Doppelthrone sasen Pluto und Persephone. Die Mysten erkannten sie wieder, doch ihr Antlit war verändert; ein schwarzer Schleier bedeckte sie und tieser Schmerz lag auf ihren Zügen.

Der Hierokerne trat wiederum vor und erklärte den Mysten, sie hätten im Schicsal Persephones die Seschichte ihrer eigenen Seele zu erblicken. So wie Persephone unter der Herrschaft Plutos leide und sich nach ihrer Mutter und ihrer lichten Beimat sehne, so leide auch ihre Seele unter der Macht der Finsternis und Sinnlichteit und sehne sich ununterbrochen nach dem Lichte ihrer himmlischen Beimat, die sie verlassen. Die aus dem Laube des Baumes der Träume sie anstarrenden Frazen, die in Wirklichkeit ihnen nicht schadeten, seien Bilder der Schmerzen und Leiden, die die Menschen während des irdischen Daseins, das ja nur ein Schlaf sei, zu erdulden hatten. Der Jierokerne schwieg.

Persephone aber gab ihrem Schmerze und ihrer Sehnsucht erschütternden Ausdruck. Die Augen voller Tränen, hob sie die Arme im Schmerze empor und wollte sich erheben. Aber auf einen Blick und gebietenden Zuruf ihres Satten fiel sie wieder auf ihren Sitz zurück und mußte aus dunkler Schale den Saft eines Granatapfels trinken, den Pluto ihr reichte. Der heilige Herold erklärte darauf den Mysten, dies stelle die Macht der Sinne über die Seele dar und ihre vergeblichen Versuche, sich zu befreien.

Den Mysten wurden darauf Narzissenkränze in die Hand gegeben, und sie erhielten die Weisung, der Göttin dieses Blumenopfer darzubringen.

In diesem Augenblick sprang ein großes Doppeltor auf, und strahlendes Licht erhellte den Raum. Der Ruf erschallte: "Herbei, ihr Mysten, herbei! Dionys Jakchos ist da! Demeter erwartet Persephone! Evoke!"

In den Gängen schallte der Auf wider, und die Wölbungen der Halle wiederholten ihn. Persephone fährt in die Höhe, als ob sie nach langem Leide erwache. "Licht," schreit sie, "meine Mutter! Dionys Jakchos!" Sie will forteilen, aber Pluto erfaßt sie und zwingt sie auf ihren Sit zurück. Da fällt sie hin und stirbt.

Es verlöscht alles Licht, und in tiefster Dunkelheit spricht eine Stimme: "Sterben ist wiedergeboren werden."

Die Mysten wurden von den Mystagogen hinausgeführt. Sie haben nun die Schrecken der Unterwelt hinter sich. Sie werden oben vom Daduchos und vom Hieroteryr empfangen. Es wird ihnen besohlen, das Rehsell abzulegen. Sie baden sich in geweihtem Wasser und erhalten weiße Gewänder. Sie werden in den gewaltigen Tempel geführt, der im Lichte einiger tausend Fackeln strahlt, und werden von dem purpur gekleideten Hierophanten, dem Hohenpriester, empfangen. Aus alten steinernen Taseln liest er den Mysten Dinge vor, die sie bei Todesstrase nicht verraten dürsen. Dann bringen Tempeldiener den Mysten ihre Cistusse.

Der Hierophant zerbricht die Siegel und öffnet die Körbe. Die Mysten baben die Gegenstände, die sich darin befinden, herauszunehmen. Es waren ein Ei, eine Birbelnuß und eine Spiralichlange aus Rupfer. Der Bierophant erklärt ihnen den symbolischen Sinn dieser Gegenstände. Das Ei sei nicht nur ein Symbol der Auferstehung, es zeige auch den Menschen, daß es zwei Leben nacheinander gebe. Erst ein Leben, begrenzt und gleichsam im Dunkel, in Unwissenheit, in der Schale, dann nach dem Zerbrechen der Hülle ein anderes Leben, im Licht, mit viel größerer Bewegungsfreiheit und mit einem viel weiteren Horizont. - Die Birbelnuß sei nicht nur ein Symbol der Fruchtbarkeit, sie foll auch die Mysten daran erinnern, daß sie im Ropfe eine Druse haben (bie fog. Birbeldruse, glandula pinealis), das verkummerte Organ, mit dem die Menschen früher ins Geisterland haben ichauen können, der Rest des dritten Auges der Anklopen. Dieses Organ könne wieder belebt, entwidelt und benutt werden, um Verbindung mit Personen zu pflegen, die räumlich weit voneinander entfernt sind. Der Hierophant gab den Mysten die Meditationsübungen an, die zur Entwicklung dieser Fähigkeit führen. Bulekt erklärt er ihnen den Sinn der Spiralschlange. So, wie eine Schlange, die sich in den Schwanz beißt, die Ewigkeit bedeute, so sei eine Schlange, die sich spiralförmig emporwinde, ein Symbol für die Evolution der Geister, die sich allmählich zu immer größerer Vollkommenheit hinauf entwickeln. Abwechselnd durch Geburt und Tod, durch sichtbare und unsichtbare Welten, steigend und sinkend, schreiten sie empor zur Urquelle des Seins.

Bährend dieser Rede hatten helle, lichtvolle Wolken den hohen Raum allmählich erfüllt. Sie zerteilen sich, und vor den entzückten Augen der Mysten zeigten sich die Sesilbe der Seligen: sonnenbestrahlte, blumengeschmückte Auen. Die Eumolpiden waren auch Meister in der Runst des Malens. So ist sehr wahrscheinlich, daß in dieser heiligen Stunde bei vielen Spoptai wirklich hellseherische Fähigkeiten, bei manchen vielleicht nur vorübergehend, geweckt wurden. Plato ist ein Zeuge für die wunderbare Stärkung oder Belebung des Sedächtnisses bei den Eingeweihten. Die Erinnerung an vormals, d. h. in früheren Leben, geschaute und erkannte Dinge, sagte er, würde wiedererweckt. Etwas Ühnliches lehrte auch Sokrates, der ja selber, um freimütig reden zu können, sich nicht hatte in Eleusis einweihen lassen. Er sagte, all unser Lernen sei weiter nichts als ein Sich-wieder-erinnern. Und nun begann der vierte und letzte Akt des heiligen Oramas.

Unter Jubelgesängen unsichtbarer Chöre wird die durch ihren Tod aus der Macht Plutos befreite Persephone von Demeter und Dionys zu ihrem Vater Zeus zurücgeleitet. Trunken von Glück, unter freudigen Zurusen der Zuschauer, betritt sie die heimatlichen himmlischen Sesilbe. Der Hierokernyr erklärt den Mysten, die Menschenseele werde vom Seiste Sottes und von der Weltenseele, der Mutter Natur, in die himmlische Heimat zum Vater zurückgesührt. Aber Pluto will seine Rechte auf Persephone nicht aufgeben. Er verlangt sie zurück. Dionys und Demeter weigern sich, ihm Persephone auszuliesern. Der Streit wird zur Entscheidung Zeus vorgelegt. Der Jierophant empfängt als Zeus auf erhabenem Throne in majestätischer Ruhe die Streitenden. Nach Anhören beider Parteien fällt er den Richterspruch: Persephone solle zwei Orittel des Jahres oben im Himmel bei Dionys weilen, ein Orittel aber unten im Hades bei Pluto, dis sie völlig erlöst sei, dis die Macht der Finsternis und

Bilf: Tobesahnung 111

Sinnlickeit keinen Widerhall in ihr mehr finden und nichts Anziehendes, Verlockendes für ihr Herz mehr haben würde, — ein Vild der Wanderungen der Seele vom Himmel zur Erde und von der Erde zum Himmel.

Ein Hymnus zu Ehren des Zeus, der Demeter, des Dionys und der Persephone wurde darauf gesungen. Mancher Eingeweihte hatte in dieser Stunde Visionen von herrlichen, lichtvollen Gestalten, die sich unter die Festteilnehmer mengten. Nach Beendigung des Liedes sprach der Hierophant den höchsten Gegen über die Mysten aus: "Mögen deine Wünsche erfüllt werden, kehre zurück zur Seele der Welt." — Der heilige Nitus war vollendet, und die Mysten sind Spoptai, Seher geworden.

Am siebten und achten Tage fanden in Cleusis Spiele und Wettkämpfe zu Ehren der beiden großen Göttinnen statt.

Am neunten Tage fanden die Mysterien ihren Abschluß durch eine eigenartige symbolische Beremonie. Bwei große, mit Wasser gefüllte Gefäße wurden im Osten und Westen des Tempels aufgestellt. Nach einem Hymnus zu Ehren der Göttinnen wurden sie unter dem Aussprechen gewisser Formeln und Gebete umgestürzt, so daß sich das Wasser gen Morgen und gen Abend ergoß, wohl den Segen darstellend, der von Eleusis ausging.

Ein früher nie gekanntes Slück aber und ein übermenschlicher Friede soll die Berzen der Geweihten dann erfüllt haben: Die Schrecken des Todes waren überwunden, die Rätsel des Lebens gelöst. Eine hehre, lichte Freude vereinigte und beseligte alle. Sie hatten den Delphischen Besehl, erkenne dich selbst, erfüllt, sie hatten ihr Doppelwesen erkannt, sie wußten, daß ihres Geistes eine lichtvolle Zukunst harrte, während der Rörper dem Zerfall entgegenging. Ihr Geist freute sich daher auf die Stunde seiner Befreiung vom Rörper. Sie knechteten diesen, sie hatten ungern Verbindung mit ihm. Diese Erkenntnis und diese Stellung blieben nicht ohne Einfluß auf ihre Sittlichkeit, sie veredelten ihre Ethik. Im nächsten Frühling aber konnte der Eingeweihte mit ganz anderem Verständnis den schönen alten Vrauch der Griechen, Blumen auf die Gräber ihrer Toten zu pflanzen, begehen, denn solches hatte für ihn nun einen tiesen Sinn. Er wußte, daß so wie die Blumen aus dem dunklen Schoß der Erde durch die Kraft des Lebens zum Lichte emporsprießen würden, also sein auch seine Toten aus der Unwissenheit, Enge und Finsternis dieses Lebens in ein höheres Dasein eingegangen, in lichtdurchsslutete Räume.

# Todesahnung

Von Traugott Pilf

"Jhr zwei, sagt an, was tut ihr da?"
"Du siehst, wir graben hier ein Grab."
"Was tut ihr, wenn's zu End geschah,
Wen sentt ihr dann so tief hinab?"
Der eine sieht mich an, der mich
Um Haupteslänge überragt.
Er spricht, gräbt weiter emsiglich:
"Du Tor, doch immer den, der fragt!"

# Der Dämon des Lichts

Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

(Fortsetzung)

1643

1.

as Schützenbild haben sie mir ganz verleidet. Etliche von der Rompagnie wollten sogar dafür entschädigt werden, daß sie nicht in vollem Sonnenlicht gemalt wurden. Als ob sie sich nicht alle der Runst zu unterwersen hätten, und nicht die Runst sich ihnen, den quertöpsigen Spießern. Doch je ungehaltener die Leute über mich sind, um so stolzer kann ich sein. Es ist ein Beichen, wie ich immer weiter vom Pöbelgeschmack fortkomme. Und wie tücksch sie sind! Jan Lievens, mein alter treuer Jugendtumpan, wäre rasend geworden. Wie hätte er auf die Fischbäuche geflucht, wie er die Seschäftskrämer und Heringspacker hierzulande zu nennen beliebte! Der gute Jan! Ob er jetzt in Antwerpen glücklicher ist? Der ruhelose Geselle! Ich glaube, am liebsten wäre er doch nach Italien gewandert in seinen fröhlichen Jungmeistertagen, obsichon er es immer mit einem infernalischen Ingrimm bestritt.

Ich seh' ihn noch vor mir mit Neeltje und Doortje im Arm, seine Leidener Pflegekinder, wie er sie nannte. Er hatte den Auftrag erhalten, an den Hof Karls des Ersten,
des guten Königs von England, zu kommen. Da stand er im ganzen Stolz seines
jungen Ruhms, den Galanteriedegen umgehängt, mit dem er sich gern sehen ließ,
und schimpste über einen alten Mann, der sich weigerte, von ihm gemalt zu werden.
Als ob es nicht für sie alle eine Ehre wäre, von ihm gemalt zu werden, schrie er
wütend. Titian malte im Benit seines Ruhmes nur Könige und Kaiser. Lebten
sie nicht im Freistaat der Oranier, alle Großen der Welt kämen nach Leiden . . .
O Jan, du wirktest immer unsagdar ernst und seierlich!

— War das wieder eine Nacht, eine rufende Nacht! Warum quälst du mich so, mein Gott, warum vernehme ich jett immer in der Stille der Nächte deine dunkelraunende Stimme? Soll ich dies reiche vornehme Leben von mir werfen wie einen Brokatmantel und in die Einsamkeit gehn, um dich zu suchen? Ich suche dich doch immer, Tag für Tag, um das Licht deiner sonnenhaften Augen zu erhaschen, will ich doch dich und deinen eingeborenen Sohn, will ich doch alles Söttliche im Alltag malen, in meinem nordischen protestantischen Alltag, im Helldunkel der winterlichen Tage.

2

Wer ist Jan Six? Rembrandt fragt immer wieder nach Jan Six, ob er schon gekommen sei, um ihn adzuholen. Sie haben sich verabredet, um von nun an ost die Umgebung der Stadt zu durchschweisen. Wer ist Jan Six? Doch nicht der bekannte Dichter dieses Namens? Vielleicht der Sohn der Anna Wymer Six, die der Meister gemalt? Hoogstraaten, der Lehrling, Samuel van Hoogstraaten aus Dordrecht weiß es nicht; und er weiß doch sonst alles, was im Hause vor sich geht. Fabritius geht herum mit wütendem Gesicht und flucht, als er gestragt wird; de Koninkt grinst.

Endlich pocht einer mit dem Türklopfer an die schwere eichene Haustur, so daß



November

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINGIS

Geertje Claes, Titus' Annme, die Frau des an der Südgrenze des Landes stationierten Trompeters, deren Milchfülle zwei Säuglingen genügte, fast vor Schreck auf den Fließen der Rüche ausgeglitten wäre, in der sie als Haushälterin nach dem Nechten sehen wollte. Die junge flinke Magd rennt die Rellerstufen empor, um dem ungeduldigen Rlopser zu öffnen. Es ist Jan Six, der Tuchfärber, ein frischer rotbäckiger junger Herr in der Mitte der Zwanziger, der den Meister zum Wandern abholt.

Der steht wie immer emsig vor der Staffelei und hält Zwiesprache mit seinem Ich. Er malt Sastia — die tote Sastia? Nicht doch, die Lebendige, Jübsche will er malen, die ewige Seliebte seiner Seele, die er nicht vergessen kann, die ihn ruft in den Nächten, wenn er vor Verlangen nach ihr sich im breiten Jimmelbett bäumt und ins Leere greift, immer ins Leere.

Meister, du vollbringst gewiß Erstaunliches, wenn du den Mut aufbringst, die hundertmal Gestaltete wieder zu malen, als stände sie noch vor dir in ihrer glücklichen Schönheit, vollbusig, zärtliche Falten unterm Kinn, die goldbraunen Augeu von der Last des Glückes nicht völlig geöffnet, eine rote Blume in der Jand, die Linke auf der liebeatmenden Brust. So maltest du sie, als sie noch lebte und die vierte Hoffnung eines Erben unter dem Herzen trug.

Meister, dein Untersangen ist über die Maßen kühn: eine Tote ins Leben zurückzurusen, als bedecke noch nicht der Brautschleier ihre eingesunkenen erloschenen Augen im kühlen Bette der Erde.

Laß ab von diesem tollkühnen Wagnis! Nicht wieder wirst du die Lebendige auf das geduldige Holz malen können, denn die Toten sind nicht mehr von diesem Reich, und keiner hat sie gestalten können.

Verwirrt, unschlüssig stehst du vor dem seltsamen Kontersei, das du mit so viel Liebe malst, das wohl die Züge der Erinnerung trägt; aber etwas Starres, Leidendes hast du hinzutun müssen, weil Saskias sterbendes Antlik dir das Vild der Lebendigen trübt. Zu dieser Erkenntnis wirst du eines Tages kommen und du wirst fühlen, daß du nur ein Mensch bist, ein schwacher gebrechlicher Mensch.

3.

Rembrandt und Jan Six wandern die Amstel hinauf, auf dem linken Ufer auf der alten Deichstraße. Es ist düsiges Wetter; zuweilen bricht eine rötliche Sonne durch den Nebel. Dann bliken die Büsche und Sträucher von Tau. Nicht lange mehr dauert es, so öffnen sich allüberall im Lande die Blätterknospen. Es ist ein Wetter, um in die Welt hinauszuträumen, während der Nebel von den Bäumen tropft.

Was mag diese beiden so völlig verschiedenen Männer so sest verbinden? Immer streisen sie zusammen durch das unwegsame Land. Jan Six ist kein Mann, an dem ein Mädchen traumlos vorübergeht. Seine schöne schlanke Gestalt, sein freimütiges offenes Wesen, sein geistvolles Gesicht und sein Reichtum machen ihn zu einem der angesehensten jungen Republikaner seiner Zeit. Schon mit jungen Jahren entwickelt er einen ungewöhnlich starken Sinn für die geheime Macht der Farbe. Seine Vorliebe für farbenprächtige Vinge ist so stark, daß es seiner Mutter rätlich erscheint, ihn davon abzuhalten, Rembrandts Vilder Stück zu sammeln. Sie hätte Der Türmer XXVIII, 2

sich nicht unnötig zu beunruhigen brauchen: ihr Sohn ist ein nüchterner Kaufmann und Fabrikant; er bringt die Tuchfärberei des Vaters zu einem außerordentlich hohen Stand. Nirgendwo anders wird Tuchware von einer solchen Farbensattheit hergestellt. Er hätte niemals seine Mittel überschritten. Sein Wesen ist glüdlich begrenzt: kein chaotischer Vrang bewegt seine Seele.

War Rembrandt nicht der beste Kenner roter und gelber Töne, der je auf holländischer Erde gewandelt? Doch das allein ist es nicht. Die beiden Männer wurden sich in kurzer Zeit unentbehrlich, und beide wuchsen förmlich aus sich heraus: Rembrandt aus seiner angeborenen Schwermütigkeit, Jan Six aus seiner Jungen-

haftigkeit, die ihm immer noch jum Verdruß der Mutter anhaftete.

Sie durchwandern die weite Umgebung der Stadt die an das Neue Meer, die nach Ouderkerk, selbst die nach Haarlem. Der gemütskranke Meister sehnt sich nach einem Menschen, den er in sein Herz schließen kann, und da die Heiterkeit des jüngeren Mannes von der erquickenden Art ist, die nur jungen unverdorbenen Seelen eigen, wird ihnen das Freundschaftsbündnis zu einem unversiegbaren Born der freien Aussprache. Der Geist des Tuchsärbers ist ein scharfes blikendes Schwert, das den Nebel der Bedrückung durchschneidet und die Fesseln der Schwermut sprengt. Sein neuer Freund ist dem Meister ein Erlöser.

Aun bricht eine neue Schaffenszeit an, die der Kunst des Stiftes und des Stichels in erhöhtem Maße gilt. Das Seheimnis, das auf der schwermütigen Landschaft der Waterkant liegt, wird entsiegelt. Die herzliche Schlichtheit im Verkehr der beiden Männer geht auch auf Rembrandts Zeichnungen und Radierungen über. Ein unendlich seiner Jauch belebter Stille ruht auf den Weitsichten, die seine schlichte unfehlbare Meisterhand erschafft, und die sein wahres Wesen anschaulich zum Ausdruck bringen.

1644

Was wußte ich Tor von den Wonnen der einsamen rusenden Nacht! Quälerei war sie dem Kinde, mich schreckten die Stimmen im Dunkeln. Als ich zum Jüngling heranwuchs, verletzte sie meine Scham wie ein nacktes üppiges Weib, das mich zu entflammen getrachtet. Da suchte ich Schutz bei den Spielen und Tänzen der Jugend; umsonst, nicht lange ward ich gefesselt, die sich ein Mädchen mir schenkte. Da fand in den dunkeln Stunden ich Ruhe vor ihr, der Nacht, die meine Seele begehrte, meine kindisch sich wehrende Seele.

Als ich ein Meister geworden im Malen des menschlichen Herzens, da rang ich die Nächte zu malen, die einsamen rufenden Nächte, ihr Wesen, die Züge und Stimmen zu bilden im tröstenden Bild, auf daß sie nicht länger mich quälten, doch

konnt' ich nicht fassen ihr Wesen.

Nun hat sich mir alles geändert, seit einsam mein nächtliches Lager: Trostspenderin, Freundin ward sie, die einst gefürchtete Stille. In den Nächten geht mir ihr Utem, ich fühle die singenden Schläge des dunkel tönenden Herzens. Nicht einsam mehr läßt mich die Nacht, seit mir die Sanste im Arm ruht. Wie lausch' ich begehrlich dem Flüstern in wilden, laubrauschenden Nächten, wenn stürmisch die Wellen im Strom am steinernen Ufer sich brechen.

Ich lernte die Einsamkeit malen im Antlit der Insichgekehrten, die Gott schon auf Erden sich nähern. Bur Freundin ward mir die Stille, den Trauerschleier im Antlit. Nun hat sie ans Herz mich gepreßt, mich einsamen Träumer der Nacht.

2.

Der Meister kann nicht schlasen. Aus dem Halbdunkel des Zimmers sieht er zwei Augen vorwurfsvoll auf sich gerichtet, die ihm den Schlaf rauben, blaue, tiefblaue Augen. Der Mann, dessen Erscheinung ihn bedrückt, ist von großer Statur und hat blondes wallendes Haar. Er sieht einem der Batavier ähnlich, wie der Bolksmund sie von alters her schildert. Solche hohen majestätischen Sestalten trifft der Wanderer noch zuweilen an der friesischen Rüste an. Es ist der Trompeter Abraham Claeß, dessen Frau Seertje nach Saskias Tode Amme des Titus war. Sie lebt noch immer im Hause Rembrandts, sie ist von üppiger Sestalt und eine jener nicht seltenen Frauen, die ohne schön zu sein durch irgend einen geheimen Reiz den Männern die Lust zum Weibe wachruft. War es ein bestimmtes Wiegen im Sang, die Haltung der Brust? Jedenfalls, es war kein Seheimnis mehr, daß der starksinnliche Meister Sefallen an ihr fand und ihrem dunkeln Locken sich gefangengab.

Er tennt den Trompeter: ein ruhiger selbstsicherer Mann. Gut und ehrlich sind seine Augen; oft können sie sogar sich ehrerbietig senken. Würde dieser gerade ehrenseste Mann ihm verzeihen, wenn er wüßte, wie schwer der Meister sich an seinem Weibe vergangen? Die Nacht ist ganz ohne Bewegung, beängstigend still. Immer sieht er sich im Bann der blauen, tiefblauen Augen.

Der Meister kann nicht schlafen; ihn quält der Entwurf zu einem Bilde, das er schon lange zu malen sich unterfangen. Seit einem Jahre trägt er sich mit dieser Schöpfung; viele Zeichnungen wurden entworfen und wieder verworfen. Er kam nicht weiter. Jest hat ihn wieder der Drang zum Schaffen gepackt; den muß er ausnügen. Christus und die Chebrecherin: "Wer unter euch ohne Gunde ist, der werfe den ersten Stein auf sie." Dieze furchtbare Unklage gegen alle Rritiker und Richter will er gestalten, diese stumme Aufforderung an alle Hochmütigen und blinden Fanatiker, sich doch erst an die eigene sündige Brust zu schlagen, ehe sie über einen Menschen zu Gericht sitzen. Nicht wie in früheren Bildern biblischer Stoffe, die er grotesk, in der ganzen Herbheit seines energischen Pinsels, in einer Auffassung festhielt, die vor Wahrheit, vor Lebendigkeit schrie, und deren Art seine früheren Schüler Cekhout und Flink, auch der ganz von ihm beeinflußte Salomon Ronind mit einer Schamlosigkeit nachahmten, die ihresgleichen suchte, nicht in dieser Art wollte er diesen Stoff behandeln. Hier sollte ein Werk heranreifen, wie die Welt noch keines von ihm kannte, von einer unerhörten Malart, die den Kirchenbildern der van Enck an Feinheit des Strichs, an Bartheit der Farben und an Genauigkeit der Wiedergabe gleichkam. Nicht ein einziger seiner Nachahmer würde sich an die Runst dieses Bildes heranwagen.

Er stand auf, hüllte sich in seinen Mantel und schlich hinauf in die große Maltammer, wo er mehrere Leuchter in Brand sehte. Dann ließ er sich vor seiner großen Staffelei nieder, auf der das nur die zur Untermalung gediehene Bild stand. Da-

neben hatte er die Zeichnung gestellt, welche die Anordnung der einzelnen Gruppen Andächtiger im Tempel bis auf die große Mittelgruppe enthielt, die ihm immer noch nicht gelingen wollte. Mit sorgsam abwägenden Blicken prüfte er den gewaltigen verhaltenen Eindruck, den die Romposition auf den Zuschauer ausüben sollte. Er konnte mit ihm zusrieden sein. Nun galt es ein viel Größeres: in der koloristischen Wirkung diesen Eindruck dis zur Erschütterung zu vertiesen. Niemand durste an diesem Bilde vorbeigehen, ohne sich selber zu kasteien. Das Gemurmel des zur Andacht versammelten Volkes sollte vernehmbar sein und ein Echo sinden in dem unendlich hohen weiten Tempelbau. Langsam schreitet der Heiland durch die Menge, die ehrerbietig vor ihm ausweicht, als wäre er einer der Hohenpriester. Niemand wagt es, sich Jesu von Nazareth in den Weg zu stellen, von dem das zauberhafte Licht des Mysteriums ausgeht.

Jede Gestalt, auch die nebensächlichste im Hintergrund, soll deutlich aus dem Dämmer des Tempels hervortreten. Mit dem feinsten Haarpinsel will er all diese mannigfaltigen Figuren in schlichter ergreisender Stellung malen, schlicht wie sein Väterglaube, ergreisend wie die Vibel selbst. Nie hat er so viel über ein Werk nachgegrübelt, niemals schien er der himmlischen Wahrheit der Dinge so nahe gekommen zu sein. Sin Hauch vergangener Gefühlswelten sollte hier wieder Leben gewinnen und sich mit der seinigen zu einer Tiese des Ausdrucks verbinden, die sein ganzes Schaffen krönen mußte.

Lange starrte er hinüber zu der Zeichnung, der die Sestalten des Heilands und der vor ihm hingesunkenen Frau immer noch sehlen. Bis in jede kleinste Einzelheit hatte er sich die Mittelgruppe ausgedacht: Petrus, in gebückter Stellung des andächtig Lauschenden; dann die Seberecherin, demütig, ergeben in ihr Schicksal, harrend des Wunders; und die Pharisäer und Schriftgelehrten. Wie viele Studien hatte er gemacht, keine Mühe sich verdrießen lassen. Aur der Heiland wollte sich seiner Einbildungskraft nicht geben. Und ehe dies nicht geschen war, konnte er nicht mit dem Malen beginnen. Auch hielt ihn eine undestimmte Angst davor zurück, den Zeichenstift an diese Sestalt zu sehen, bevor er sie nicht innerlich erlebt hatte.

Einst hatte er Christus malen wollen in dem Augenblick, da die Jünger ihn beim Mahl in Emmaus erkennen. Er entsann sich noch genau der vielen sinnenden Stunden dieser unvergeßlichen Tage, an denen er zum erstenmal mit der Sestalt des Heilands ringen mußte. Plöglich war ihm die Eingebung start und überwältigend gekommen: Der dunkle Kopf des Sekreuzigten gegen den start leuchtenden Hintergrund, ewige Majestät des Auserstandenen in der Haltung des geistsprühenden Hauptes; der eine der Jünger wirft sich vor der Erscheinung zu Boden, dem anderen, der noch am Tische sitzt, scheint der letzte Vissen im Halse steden geblieben zu sein. In wenigen Stunden war das Vild fertig entworfen worden.

Damals war es ihm gewesen, als hätte er die Eingebung des Vildes wie eine Erscheinung erlebt, und lange wollte der Glaube nicht von ihm weichen, daß ihm Jesus leibhaftig erschienen war.

Die Nacht schwebt durch das hohe getäfelte Zimmer. Eine große Stille herrscht im Jause, nur von dem Schlagen der Stunden unterbrochen. Er sitzt immer noch vor der Staffelei, den Ropf in die Hände gestützt, sinnend, grübelnd, auf etwas

wartend, das nicht kam, das seit einem Jahr nicht kommen wollte. Wie oft wartet einer ein ganzes langes Leben auf einen einzigen Augenblick! Warum sollte er nicht warten, die der Wind nicht mehr im Kamine heulte, die Uhren nicht mehr schlugen, die große, große Stille der Ewigkeit hereinbrach in sein Leben?

Träumt er, ist es ein Traum, der ihn umfängt?

— Wer bist du, großer blonder Mann mit dem wallenden Haupthaar, der vor mir steht, die Linke auf die Brust gelegt, die Augen blau, tiefblau? — Nein, schau mich nicht an! Ich halte den Blick nicht aus und konnte doch sonst jedem Menschen in die Augen sehen — du bückt dich und schreibst mit der rechten Hand auf den Boden — du bückt dich? Doch nicht vor mir, der ich nicht frei von Sünde din? Verbergen muß ich den Ropf vor dir, meine Augen hast du mir verbrannt, mit dem Lodern deiner Blicke versengt. Herr, ich glaube, ich din ganz klein und blind geworden vor dir. Herr, Herr, laß mich den Staub küssen, wo dein Fuß wandelt, Licht der Welt! —

#### 1645.

Ihr Wiesen und Beideflächen, ihr verborgenen Moorgewässer und versumpsten Waldstrecken zwischen der Amstel und dir, dem Neuen Meer, du breitester Poldersee in der Tiesebene, mit deinen starren Binsen und verkrüppelten Weiden, warum wöldt sich der zerrissen Wolkenhimmel ernst und bang über eure herbstliche Schönheit? Warum stößt der Sturm seine Fittiche klagend über die vergehende Pracht, den hinschmelzenden Liedreiz eurer bleichenden Wangen? Brich hervor, Sonne, aus dem klaffenden Spalt drohend geballten Sewölkes! Um einen einzigen breiten Lichtschein bettelt die sterbende Natur. Sie will nicht dahingehen, ohne noch einmal sich geschmückt zu haben gleich einer älteren schönen Frau, die einmal, nur einmal ihren Liedhaber betören will, sie in die Arme zu schließen, bevor das bezaubernde Licht ihrer Augen für immer erlischt, bevor das rauhe harte Alter sie am Sürtel zerrt, um sie in seine dunkle, wintertrübe Behausung zu schleppen, wo keine sinnbetörenden Seigen zum Tanz aufspielen.

Ou herrliches Stück Erde, siehe, dein Geliebter kommt den Feldweg daher, der an der Amstel hinter dem Gute Rostverloren hinüberbiegt zu einer verhaltenen verschwiegenen Traumschönheit. Sonnenaugen hat dein Geliebter, was braucht er der Sonne, um deren unirdischen Wehmutzauber zu erfassen. Seinen großen Malerhut wirst er nachlässig ins Gras und beginnt sein Beichengerät hervorzuholen. Seine Blicke fangen zu lodern an; wie ein König schaut er auf dich herab, als wärest du ihm untertan.

Fühlst du, wie dieser kleine breitschultrige Mann Gewalt über dich hat? Du öffnest ihm demütig deine sehnsüchtigen Arme, öffnest all deine geheimen Reize seinen farbentrunkenen Augen, bis er dich bezwungen hat, bis er dich zu seiner Geliebten gemacht, die er nicht mehr vergessen kann.

Der Sturm fährt über euch hinweg, und ein Zittern der Erregung geht über das weite einsame Land, das im fahlen Licht der Abendsonne sein letztes Laub aus müden Händen auf die Erde streut und in den weiten See hinauswirbelt, auf dem ein verlassenes Segelboot verträumt vor Anker liegt.

1646.

1.

— Nein, seit ich mit der Frau und der Schar kleiner Rognasen von Antwerpen fort din, um mich hier anzusiedeln, wollen mir Jolland und seine Leute nicht mehr gefallen. Bin ich denn zu lange in der Fremde gewesen, wo es sich leichter ledt, um mit euch schwerdlütigen Gesellen am Ende nicht mehr fertig werden zu können? Es will mir so bedünken. Auch zwischen uns ist etwas gekommen.

— Jan, du träumst. Alles Einbildung von dir. —

— Ich weiß nicht, Rem; ein Gespenst läuft jest immer hinter dir her mit langen Schritten durch die Räume deines kostbaren Hauses, aber nicht mehr dein alter Jan Lievens. Da stimmt irgend etwas nicht. —

— Lievens, stoß dich nicht an meiner veränderten Art. —

— Redselig warst bu ja nie. Und von Draufgängertum keine Unze. Niemals hattest du einen unglückseligeren Einfall, als dich mit Saskia auf dem Schoße zu malen, das Sektglas in der Jand. Es war sicher Leichenbitterwasser in dem Kelch. In Wahrheit hast du in deiner Brautzeit schmachtend Jand in Jand mit ihr gesessen. Zum Küssen hat es wohl gerade noch gelangt? —

- Jan, nicht alle sind solche Mädchenfresser wie du. -

- Ach nein, aber auch alle nicht solche schwerblütigen Grübler, die Himmel und Hölle durchforscht haben. Weißt du, ich habe immer einen ungeheuren Respekt vor dir gehabt, weil du uns alle zusammen in die Tasche stecktest und noch einige Kerle wie Rubens und Jordaens dazu.
- Wie du wieder übertreibst. Mit knapper Not halte ich mich jetzt über Wasser. Meine Bilder werden nicht mehr begriffen. Die Schützengilde noch am ehesten. Ein Dezennium lang war ich hier der Modeporträtist. Undere sind in meine Fußtapfen getreten; meine ersten Schüler Cekhout, Flink, Dou haben mehr Unklang als ihr Meister. Sie pflegen noch meine alte Urt. Die wird immer noch mit klingender Münze bezahlt. —
- Rem, dir muß Sastias Tod verflucht nahe gegangen sein. Wenn ich all diese ganz erstaunlich lebendigen Schilderungen aus dem Leben des Beilands betrachte, dann kommt mir das Heulen an über meine lebenstolle Art, die der deinigen gerade entgegengesetzt ist. Es könnte bei Gott mir eines Tages einfallen, fromm zu werden und Aufnahme in ein Trappistenkloster zu erbetteln, wo kein Wörtlein, nicht einmal ein Fluch die Lippen passieren darf. Oder es könnte mir einfallen, dir vor lauter Ehrfurcht den Saum deines Rleides zu küssen.
  - Jan, nun genug von diesem Wortgetaumel! —
- Laß mich, Rem! Es muß heraus. Sonst müßt' ich meinem Herzen auf eine andere Weise Luft machen, die sich nicht schön ausnehmen würde vor diesen Vildern, vor denen man nur flüstern dürfte. Uch, dies Kindchen hier in der Wiege. Und dort diese einfältig gläubigen Bauerngesichter. Und dieser Mutterblick der Maria. Rem, Rem, du bist unheimlich gewachsen, in die Tiese gewachsen. Mensch, mich packt ein Verlangen, dir mit Posaunen in die Ohren zu blasen, was ich fühle. —

— Das laß lieber sein, Jan! Du hast dich doch kein Lot verändert. Immer noch die alte wilde Begeisterung. Trinkst du noch immer so viel? —

- Trinken? Nie, Rem, niemals! Höchstens am Sonntag und Feiertag ein Cläschen, wenn Frau und Kinder in der Kirche sind. —
- Aus der du dir wohl nicht viel machst, alter Lüderjahn. Und die Weiber, der ewige Verdruß beiner Kameraden? —
- Junge, da triffst du eine empfindliche Stelle in meinem Lotterherzen; eine nie heilende Wunde, eine Art Geschwür.
  - Laß gut sein, Jan! Auf diesem Gebiete haben wir uns nie verstanden! —

2

— Lievens, was ich unter Malen verstehe? Einen göttlichen oder irdischen Traum auf ein armseliges Stück Leinwand hinzaubern. Immer müßte es etwas Traumhastes sein, etwas Phantasiebeschwingtes, niemals ein Abklatsch der Natur. Und je lebendiger die Sestalten der Vision aus dem beängstigend rohen Leben genommen sind, aus dem Leben von Feld und Straße, aus den heimeligen und unheimlichen Behausungen der Menschen, mit um so tieserer Wirkung steht das Vild vor uns und rührt an die verstaubten Saiten in unserem Perzen, die wir längst vergessen hatten. Und sie klingen wieder wie damals in den besseren Tagen des Frohsinns.

Oft braucht es nicht viel, um dies Traumhafte in eine lebenswahre Darstellung hineinzutragen. Ein seltsam unirdisch erscheinender Lichtschimmer, ein verzücktes Gesicht, eine zudende Flamme in einem alten harten, fast erloschenen Auge. Ein traumhaft zarter Wolkenschatten in einer weiten Sommerlandschaft, ein krauses Windspiel im durchsichtigen Dunstschleier. Oft braucht es nur eines tieferen Schattens, eines helleren Lichts, als die Natur sie zeigt, um ein Bild zu einem Kunstwert in meinem Auge zu erhöhen.

Schönheit? Die häßlichste Frau kann Schönheit ausstrahlen. Bewegung? Ein heftig schlagendes Herz in einem leidenschaftlich erregten oder durch eisernen Willen beherrschten Körper malen zu können.

Was macht den Maler? Unfehlbare Beobachtungsgabe, ein vortreffliches Sedächtnis, Farbensinn, Mut, ungeheuer großer Wagemut, und der ewige Zug nach den Sternen! —

- Rannst du mir, Rembrandt, erklären, warum ich selbst die Dinge ganz anders auffasse, wie du es tust? —
- Läßt sich überhaupt das Wesen des Künstlers erklären? Keine doctores können es. Alle Kunstlehre ist ein fruchtloses Beginnen. So wenig wie Sott zu erklären ist. Und wir sind doch alle ein Stück von Sott. —

3.

Als Lievens gegangen war, öffnete Rembrandt eines der oberen Fenster und mußte lange in den grauen Himmel hinaufblicken. Das ernste Kunstgespräch hatte ihn warm gemacht und ihn mit einer tiesen Sehnsucht nach den Tagen erfüllt, da sie noch jung waren und nächtelang über die Kunst und ihre Zwecke stritten. Es gab oft bitterböse Worte zwischen ihnen. So leidenschaftlich faßten sie alles in ihrer Jugend an.

Und als er so in den Himmel hinaufblickte, der voll Sturm und Regen war, kam ihm der stürmische Tag in den Sinn, da sie sich beide zu Fuß von Leiden nach Amsterdam aufgemacht hatten. Es war im Berbst Einunddreißig. Lievens wollte mit dem Schiff nach London an den Hof Karls des Ersten, und er in Amsterdam sich die ersten Lorbeeren seines jungen Ruhmes pflücken.

Der Himmel strotte damals förmlich von Windwolken. In langen Reihen segelten sie ostwärts, lange Streifen von runden, dicht aneinandergeschlossenen, blendend weißen Wolken. Dazwischen blasses leuchtendes Spätherbstblau.

Wie genau er sich dessen noch entsann! Und wie hatten sie als blutjunge Anfänger kämpfen müssen, wie hatten sie es sauer gehabt! Bugeslogen kam ihnen nichts. Harte, unbarmherzig schwere Arbeit Tag und Nacht. Oft sahen sie zusammen die Sonne aufgehen, wenn sie mit ihren Beratungen nicht zu Ende kamen, ohne weiter darauf zu achten. Und wann kamen sie je damit zu Ende?

Auf den Wäldern und Wiesen lag wehmütige Todesstimmung. Das kümmerte ie nicht. In den Ranälen klatschten die Wellen an die Ufer, wenn der Sturm einmal gewaltig ausgeholt hatte. Schwere brabantische Gäule zogen die immer zu schwer beladenen Rähne nach Often zu, von Haarlem nach Umsterdam; sie keuchten zum Gotterbarmen, doch die harte Peitsche der Knechte kannte keine Gnade. Die Schiffstaue ächzten und verbreiteten einen scharfen Teergeruch. Es war harte Arbeit gegen den seitlichen Sturm. Das alles konnten sie von der Landstraße beobachten, die eine Zeitweile längs des Leidschen Kanals bis an den 3 führte. Sie war von dem Regen der letten Tage aufgeweicht und voll tiefer Radfurchen, Die sich an vielen Stellen zu Pfützen verbreitert hatten. Lievens scherte bas nicht; seine langen Storchbeine wateten mit ganz besonderem Vergnügen durch den tiefsten Oreck. Immer vornhinaus, ein freches Bänkelsängerlied im Munde und ein frisches Männerherz im langen Leib. Ramen Dorfmädchen daher auf ihren niedrigen, von Hunden gezogenen Karren, so kam er mit ihnen ins Gespräch, kniff sie in die prallen roten Arme und flüsterte ihnen verliebte Dinge in die Ohren. Sie tanzten um ihn herum, stemmten die blogen Arme übermütig in die Seiten und stoben auflachend auseinander, wenn er eine von ihnen zu haschen versuchte.

Und kam dann eine Bö im Galopp daher, flogen die Röcke der drallen Kinder in die Luft und Lievens rief:

— Rasch, ihr Jungfern, die Röcke sein züchtiglich sestgehalten. Welche leuchtenden Welten enthüllt der Sturm meinen schaulüsternen Augen, wenn ihr sie unachtsam flattern läßt:

Monde in kühlen Nächten gehn funkelnd durch die Welt! —

So sang er unbekümmert und sein junges, noch bartloses Malergesicht glänzte vor Übermut, während er, Rembrandt, hinter ihm her keuchte, er, sein Schatten, sein kleiner, kurzbeiniger Dackelschatten, wie Jan ihn nannte. Es waren noch herrliche Tage!

(Fortsetzung folgt)

#### Vom Erleben des Todes

Dem Andenken meiner gefallenen Freunde Herbert Tilch und Johannes Lorfcheiber

#### Von Egon=Erich Albrecht

Teulich framte ich unter allerlei alten Papieren, um aufzuräumen und alles irgendwie Entbehrliche und Unwesentliche endlich sortzuwersen. Da hielt ich plöhlich ein haldzersehtes Notizduch in der Hand, die schwarzen Wachstuchdeckel sast losgelöst, die Ränder gelbschmutig angelausen, lehmig: ein Feldnotizduch aus dem Jahre 1917. Voll Neugier, mit der sich eine gewisse Wehmut paart, blättere ich darin, sinde Abressen längst gefallener, längst verschollener Freunde oder solcher, die das zu sein vorgaben, dann einen Liebesbrief, der seine Verechtigung lange schon verlor, ein paar flüchtig aufgezeichnete Feldgedichte, nicht besser und nicht schlechter, als sie alle damals waren... plötzlich fällt mein Blick auf ein paar besonders liebevoll mit Bleistift geschriebene, aber inzwischen schon halb verwischte Worte und ich lese:

"Aur der, dem einst der Tod zum Weggesell und Bruder ward, erfaßt dich ganz, du tieses, süßes Slück der Gegenwart!

Southulster Wald, Ott. 17."
Und dabei liegen einige verblichene trockene Grasbälmchen.

Und alles steht wieder deutlich, als wäre es erst gestern gewesen, vor meinen Augen: Oktober 1917 in Flandern, Draibank, Melaane-Wirtshaus, Houthulster Wald . . . eine Stelle, von der halbverkohlte Baumschäfte aussagen, daß sie einmal ein Waldrand war ... Wir zu dritt in einem lehmigen Erdloch, unter der Bezeichnung "Trichter" auch der Heimat allgemein bekannt, und um uns das Gebrüll der Schlacht, die rasende, zermalmende Wut englischer Granaten. Der Morgen graute schon sacht herauf, die Nacht war empfindlich kalt gewesen, wir hatten uns aneinandergerollt, um uns gegenseitig etwas zu wärmen. Wir drei waren schon seit langen Stunden eine Welt für uns; ob jemand, irgend ein lebendes Wesen noch vor uns, neben oder hinter uns war, wußten wir nicht, konnten es aber kaum annehmen, denn nach menschlicher Berechnung mußte der Geschofregen der letten vierundzwanzig Stunden edes Krümchen Erde im ganzen Abschnitt mindestens dreimal um und um gedreht haben. So fühlten wir uns als die Lekten, denn daß es auch uns treffen würde, war uns völlig selbstverständlich, und von dem Augenblice an, da uns diese Erkenntnis gekommen war, war die Angst, das Grausen und Entseken, das uns in den ersten Stunden erfüllt hatte, da wir in diese tosende Hölle kamen, einer großen inneren Ruhe, ja geradezu einer gewissen Beiterkeit des Herzens gewichen, die uns anfangs selbst seltsam, aber doch wiederum köstlich erschien: wir waren ja schon so gut wie tot, wenn uns auch noch eine vorläufig unbestimmte Frist zur Besinnung und Sammlung gegeben war. In unseren Augen stand nur die leise Frage: bis wann noch, bis neun Uhr, oder schon um acht? — Gelassen sahen wir nach der Uhr und stellten diese mögliche Begrenzung des uns vom Tode gütig gewährten Aufschubs fest. Überhaupt: die Welt und alles, was uns mit ihr verband, lag weit, unendlich weit, weiter als die Sonne, die wir auch nicht faben, von uns entfernt, irgendwo dabinten binter der donnernden Wand,

unerreichbar und merkwürdigerweise auch gar nicht sonderlich ersehnt. Gewiß, wi dachten auch an einzelne Menschen in der Heimat, die uns lieb gewesen warer aber mit der lächelnd überlegenen Ruhe des Herzens, mit der vielleicht ein Sechzig jähriger seiner Primanerliebe gedenkt; es schmerzte uns nur ein wenig, diese Lieben durch das, was man "Heldentod" nannte, weh tun, vielleicht auf uns gesetzte Posspnungen und Erwartungen enttäuschen zu müssen.

Wir sahen noch einmal Brieftasche, Notizbuch und unser sonstiges totes Inventa durch, daß alles auch klar und in Ordnung war, zum letzten Appell bereit; Herberder von jeher viel auf sich hielt, nahm sogar seine Nagelseile hervor und macht gelassen Maniküre, und das war nicht etwa die Außerung eines krampshafte Galgenhumors, sondern entsprach nur ganz dem Wesen dieses peinlich saubere Menschen. Ich nahm meine Feldslasche, goß den Rest des darin noch vorhandene Schnapses in meinen Trinkbecher, trank einen Schluck, so daß es mir wärmend bi in die von Nässe und Nachtkälte erstarrten Füße suhr und reichte Jannes den noch albvollen Becher. Der richtete sich etwas auf, hob den Becher in die Jöhe, al freue er sich des hellen, glißernden Widerschenden Sonnenstrahls gab, dann saur er zurück, ohne einen Laut; ein kleiner, scharfer Granatsplitter hatte ihm Bru und Herz durchschlagen. Jannes war sofort tot; doch auf seinem Sesicht lag ei kindhaft frohes, leuchtendes Lächeln still zufriedenen Slücks: er hatte ja noch di Sonne gesehen!

Sorgsam, liebevoll lehnten wir den seines Reichtums beraubten Körper gege die dem Feinde zugekehrte Trichterwand und waren nicht bestürzt oder traurig Jannes war uns ja nur vorausgegangen, wie immer, wenn wir drei auf Patrouill gingen. Es war noch nicht acht Uhr. Und um neun Uhr? — Wer wird der letzte sein Und es wollte wohl jeder von uns beiden gern der vorletzte und nächste sein.

Wie so ganz anders war diese Begegnung mit dem Tod, als noch am Aben zuvor! — Wir waren erst zu viert im Trichter gewesen, aber am Abend war dam Karl am Trichterrand emporgekrochen, um zu sehen, was die "anderen" machter Da segte es pseisend, aufjauchzend wie im Triumph heran, Karl blied liegen, inde wir uns mit dem die Gesahr witternden Instinkt des alten Frontsoldaten geduckt iden seuchten, klebrigen Schlamm presten. Schlag auf Schlag suhr dumpf dröhnen sauchend, krachend in unsere nächste Umgebung, mit seinem Lärm den Jamme mitleidig verschlingend. Grausen, Entsetzen, Verzweislung, irre Angst hockten un im Nacken und drückten uns immer tieser in den nassen Dreck, fraßen an unsere Herzen, zerrissen unser Sirn. Als es etwas ruhiger um uns wurde und wir un wieder schen, verstört aufrichteten, war Karl und auch das, was einmal seine Seel getragen hatte, fort, verschwunden, ohne die geringste Spur hinterlassen zu haben. —

Auch jest brüllte um uns die Schlacht, fuhr Schlag auf Schlag in die aufstöhnend Erde, — und doch waren wir ruhig, gelassen, ohne die irrsinnige Angst vom Tag zuvor: wir waren andere geworden, wir waren frei, denn wir hatten di Angst vor dem Tode überwunden. Der Tod hatte uns ja schon die Hand ge reicht und zögerte nur noch einen Augenblick, uns mit sich zu führen.

Und wir zwei letzten unterhielten uns leis, wie schön doch das Leben gewesel

sei, wie herrlich, wie voll Inade und Licht, und wir empfanden beide, daß wir diese beglückende Erkenntnis nur dem Erleben des Todes in den letzten Stunden verdankten. Wir waren aber nicht traurig und verzweiselt, weil nun alles gleich "du Ende" sein würde, nein, denn wird etwas Schönes dadurch schöner, daß es länger währt? Mit so unendlicher Dankbarkeit gegen die Güte Gottes wie noch nie zuvor nahmen wir das Geschenk der Sonne entgegen, die sieghaft Qualm und Nebel teilend uns noch einmal mit mütterlich linden Händen streichelte, sahen wir ein kleines Büschel Gras, das mit dem Teil einer Baumwurzel bei uns gelandet war, und empfanden zum erstenmal so start und bewußt die ganze schlichte, zarte Schönbeit der Hälmchen, die wir ehrfürchtig fast durch unsere Finger gleiten ließen. Einige nahm ich, legte sie in mein Notizduch und schrieb aus der Ergriffenheit der Stunde heraus, sozusagen als Vermächtnis für die, welche meinen Körper vielleicht sinden würden, die zwei Zeilen bin, die ich heute wiedersand.

Es wurde Abend, und der Tod zögerte noch immer. Da kam ein Segenstoß unserer Truppen, riß uns empor und vorwärts. Der übernächste Tag sah uns schon wieder in Thourout. Als vom Tod Beurlaubte — so fühlten wir uns — genossen wir selig Luft, Wind, blauen Himmel, wandernde Wolken in mancherlei wunderlicher Sestalt, Regen und Licht, Halm, Strauch und Vogelschrei wie unsagbar köstliche Seschenke. Wir waren ja vom Tode gesegnet und hatten so erst des Lebens ganze Tiese und Schönheit erkannt. —

Herbert fiel einige Wochen später bei Vourlon, ich selbst kam nach mancherlei Fährnissen wieder in die Heimat zurück. Oft noch hat mir der Tod die Hand gereicht bis zum November 1918, aber es war keine eisig kalte, dürre Knochenhand sondern eine warme, seste Freundeshand.

Warum ich das Erlebnis dieser Stunden im flandrischen Granattrichter hier erzähle? Gewiß nicht, um die Legion der Schilderungen "wie es vorne war" um eine, dazu nicht einmal besonders gute zu vermehren, denn andere, vor allem die, die nicht dabei waren, haben das vor mir schon weit besser und trefslicher getan. Nein, ich habe das alles erzählt, weil es für mich zum entschedenden Erlebnis meines Lebens überhaupt geworden ist. Und auch das wäre noch höchst belanglos, wenn dies Erlebnis rein persönlich bedingt und begrenzt wäre, aber ich meine, fühle, ja weiß, daß es allgemein menschlicher Natur ist. Nur wer den heiligen Segen des Todes erkannt hat, wird die Schönheit des Lebens in ihrer ganzen Tiese und ihrem köstlichen Neichtum empfinden und erfassen können.

So viele, um nicht zu sagen die meisten Menschen fürchten sich vor dem Tode, hassen ihn gar. Ist es aber nicht geradezu lächerlich und widersinnig, das zu fürchten und zu hassen, was dem Leben erst seinen Wert gibt? Wäre das Leben nicht der fürchterlichste Fluch, eine unerträglich grausame Plage, wenn es ewig dauern würde? Gerade dadurch, daß es weise nach dem Willen des Höchsten begrenzt ist, erhält es doch erst seinen Wert. Auch hier heißt es: bereit sein ist alles, denn nur der, wer seine Rechnung stets klar und in Ordnung hat, so daß er jederzeit von dieser Bühne abzutreten bereit ist, wird das Wunder des Lebens, das ihm jeder Tag in der unermeßlichen Fülle seiner Offenbarungen verschwenderisch beut, ganz erleben,

seine Schönheit jauchzend erfassen und vor ihm in Demut und Ergriffenheit sich neigen, nur er wird vor dem großen ewigen Geist, der hinter und in allem Leben steht, anbetend und ehrfürchtig sich beugen. Jede kleinste Blume wird ihm zur Offenbarung, jedes Vogellied zum Wunder, jedes Kinderlachen zur Beglückung, jeder Sonnenstrahl zum gottseligen Geschenk werden, und er wird das Leben so innig, so mit allen Fasern und Fibern seines Seins bis in seine letzten Tiefen erleben, wie es sonst einfach nicht möglich ist. Und er wird auch seine Pflicht tun auf dem Platz, an den ihn das Leben gestellt hat, denn er ist ja bereit, jederzeit seinen Platz freizugeben; wer wird aber seinem Nachfolger ein unaufgeräumtes und unvordentliches Tagwerk hinterlassen wollen?!

Und warum sollten wir uns auch vor dem Tode fürchten, uns vor ihm bangen? Wegen der Ungewißheit, die ihn umgibt? Eins ist doch allen gewiß, sowohl denen, welche an die Unsterblichteit glauben, wie sogar den anderen: der Tod ist immer der Frieden, sei es nun der Frieden des heiter strahlenden, unendlichen Lichtes, sei es der Frieden des sansten, begütigenden, mitleidigen Dunkels, und gibt es etwas Röstlicheres, etwas Vollkommeneres als den ewigen Frieden?!

Darum lernt den Tod als Freund lieben, und ihr werdet das Leben als Glück gewinnen!

### Herbstabend

Von R. A. Schimmelpfeng

Wie eine klare blau und weiße Glode Steht jett der Jimmel über meinem Scheitel Von garten rof'gen Wolken leicht gestreift, Die aus der Jöhe noch den Gruß der Abendsonne senden.

Durch die gewölbten Bogen schöner Brüden Seh' ich den Fischerstaden einer alten Und eingeschlaften Stadt Mit kleinen Booten, Die an den Pfählen leise schauteln, Während der Abendwind in zarten Nechen spielt.

Schneeweiße Ganse ziehen lautlos übers Wasser Bu ihren heimatlichen Ställen, Die Röpse schief gestellt Und dumpf erschauernd Unter dem lauten himmelsernen Schrei Der wilden Schwestern, Die in roten Woltenhöhen südwärts wandern.

Steil und voll Bürde stechen dunkle Pappeln Die hohen schlanken Spitzen In den kalten Ton des Himmels Alls immer treue Bächter.
Und ihre Blätter zittern unaufhörlich Boll eifriger und froher Lust am Wachen liber die Ruh' des Stromes,
An dem sie stechen
Und aus dem sie wachsen.

# Der Freund

#### Von Gabriele Hartenstein

**E**s war Herbst.

über die Erde strich der Abendwind und hob Blatt um Blatt von den Baumkronen, schon verfärbt vom Sterben. Die Art des Holzfällers dröhnte durch den Schlag. Ohne Glut verfiel die Sonne.

Der Förster saß mit seinem Nachbarn bei einer Flasche Weines in der getäfelten Stube. Sie hatten vom Tod gesprochen, die beiden, eine volle Stunde lang.

Ein Ritt durch den sterbenden Wald hatte die Sedanken gebracht, und die beiden Männer, voll noch von Kraft und Lebenswillen, hielten heut abend mit einemmal den Atem an, als sei etwas Sespenstisches über ihren Weg geflattert.

"Ich hätte gegen den Tod nichts einzuwenden," — sagte der eine — "wenn ich ihn bestellen könnte, wann es mir eben gefiele, zu sterben."

"Ich hasse ihn in jeder Form und in jedem Augenblick" — sagte der andere leidenschaftlich. "Lieber kein Leben, als ein Leben, das mit dem Tode endet."

"Wir haben zum letztenmal vom Tod gesprochen. Wir wollen leben ohne den Tod."

Und sie erhoben die Gläser und tranken auf das Leben.

Über das Blätterwerk der Buchen vor den Fenstern flog ein Schauer.

Der Nachbar brach auf, der Förster geleitete ihn über den Hof und schloß das schwere eichene Tor hinter ihm.

Er war nicht lange in der Stube, als jemand an die Tür pochte. Wer konnte das sein, wie kam da noch jemand herein?

Der Förster trat hinaus.

Da stand ein Mann im Flur, in dunklem Mantel, groß und von ehrfurchtgebietender Haltung. Wo sein Auge sich verhing, blieb es lange haften; der Glanz des Friedens lag in seinen Bügen.

"Was wünschen Sie?" — war die Frage des Försters.

"Ich möchte hier ein wenig rasten," — sagte der fremde Mann.

"Willkommen!" — erwiderte der Förster. "Man plaudert gern, die Abende sind lang. Mein Nachbar ist hier gewesen. Wir haben soeben vom Tode gesprochen."

Der Unbekannte trat einen Schritt vor.

"Ich bin der Tod" — sagte er schlicht.

Voll Grauen wich der Forstmann zurück, und seine Knie begannen zu wanken. "Sei ohne Bangen," — sprach der abendliche Gast — "noch ist deine Stunde nicht reis." — Und er ließ sich am Fensterkreuz nieder und neigte das Haupt, in grenzenloser Milde.

Der Forstmann stand noch zagend im Sintergrund; da aber allgemach ein Gefühl des Vertrauens durch sein Inneres zu strömen begann, trat er an den späten Wandersmann heran und blickte ihm tieser in die Züge.

"Man liebt dich nicht. Warum suchst du uns auf?"

"Täusche dich nicht," — war die Antwort des Fremden — "man fürchtet und liebt am Ende nichts so sehr wie den Tod!" — Und sein Auge, voll Schwere und Seheimnis, verhing sich in der Asche des Himmels.

Der Forstmann, so nahe an das Unbegreifliche herangerückt, wollte es enthüllen, um jeden Preis.

"Offenbare mir das Geheimnis, Tod, damit ich nicht schaudere, wenn du wiederkehrst. Lächelnd möchte ich die Hand dir reichen."

Langsam wandte der Tod das Haupt ihm zu.

"Du lächelst schon" — war seine Untwort.

Eine Helle floß durch den dunkelnden Raum jett, und man wußte nicht, kam der Schein vom Monde her, der sachte schon die Buchen streifte, kam er aus dem Antlit des königlichen Gastes.

Jett war der Forstmann wie ein Rind.

"Du bist gut. Man muß dich nur gesehen haben. Dein Name ist's, vor dem die Berzen schaudern."

"Streiche meinen Namen. Nenne mich Wandlung."

"Wohin die Wandlung? Sterbe ich nicht?"

"Du gehst weiter."

"So gibt es keinen Tod?"

"Es gibt nur Leben. Tod ist die große, göttliche Verjungung."

"Was ist das Leben?"

"Ein Übergang."

Des Försters Augen leuchteten; er hing den Worten nach, brach in alle ihre Tiefen ein. Jeht aber glitt ein Schatten über seine Züge und zweiselnd hob er das Haupt.

"Warum schmerzt der Tod von allen Schmerzen am tiefsten?"

"Entwicklung schmerzt; Tod ist höchste Entwicklung; höchste Entwicklung ist höchster Schmerz."

Der Förster lächelte wieder.

"Laß mich erfüllen, was ich zu erfüllen habe, dann begrüße ich dein Kommen."

"Du hast nichts zu erfüllen, wenn du dich selbst nicht erfüllst. Man versäumt nichts, wenn man sich selbst nicht versäumt."

"Wir Toren!" — rief jest der Forstmann aus. "Die Menschen haben sich die Friedhöfe gebaut!"

"Ich baue die ewigen Hallen des Lichtes," — sprach sinnend der Tod — "ich bin die Pforte zum Leben."

Damit erhob sich der majestätische Pilger.

Seine Stimme, sanft und tragend, hatte den Raum durchdrungen. Es war, als begännen die Mauern leise zu klingen und als huben, fern in der Abendtiefe, die Gloden eines Domes zu tönen an.

"Verweile!" — bat der Förster — "Laß mich vergehen an deinen Worten!" Der Tod hob den Arm und machte eine Bewegung sanster Entscheidung. Man sah ihm an, daß er mehr wußte, als er sagen mochte. Jetzt schlug er die Falten seines Mantels um die königliche Gestalt und wandte sich zum Heimgang.

"Tod," — rief der Förster dem Scheidenden nach — "warum entschwindest du mir? Erhabener Freund!"

Und wie ein Kind, das die Führung der Mutter sucht, tastete er nach der Hand bes Mächtigen und tauchte in den Schatten, den sein weiter Pilgermantel warf.

Wiffer: Die Etde

Mit einer erhabenen Geste des Mitleids legte der Tod den Arm um die Schultern des Forstmannes, und so, wie er über ihn sich neigte und tief und tiefer in seine Augen sah, erkannte er nur mehr eine einzige Sehnsucht darin.

Der Raum verdämmerte. Es santen die Wände, als ob eine sanfte Hand sie

teilte.

Tod und Forstmann wandelten den dämmernden Gründen zu, und wo die beiden den Fuß hinsekten, fiel ein Schimmer auf die Erde hin.

Oraußen, auf dunkelschwerem Felde stand, wie mit menschlicher Haltung, ein Apfelbaum; verschüttet lag das Laub zu seinen Füßen, und die fruchtbeladenen Zweige neigten sich tief zur Erde, wie in grenzenloser Sehnsucht nach ihr.

Der Tod blieb stehen und hob den Arm; seine Hand streifte da und dort die Aste: mit dumpsem Anschlag sielen die berbstschweren Apfel der Erde in den Schok.

Die beiden schritten weiter und saben sich an, in lächelndem Verstehen.

# Die Eiche

Von Ernst Wisser

Herr, hörst du mich? Siehe die Eiche droben auf dem Hügel, Die mächtig ragende: Wüchs' ich doch also Dir entgegen!

Mit der Gewalt ihrer Krone faugt fie an Deinem Lichte Wie der Löwin Brut an ihrer Mutter Liebesbrüften.

Uppig und voll hat fie fich gesogen, Zum runden Walde hat sie sich aufgeschwellt, Darin die Gestirne wandeln des Nachts — Aber am Tage wühlen darin der geliebten, Der Winde Finger.

— Aber es kommt November, Und Stürme fallen in ihre Krone.

Bie wilde Kriegshorden fallen fie ein, Schwenken hin, reißen wieder — Ihres Jasses But streckt und heult, Herauszureißen, hinzuschmettern — Daß ich dann meine Burzeln tief gesenkt habe, o Herr, In Dein Geheimmis!
Daß ich sie wohl nährte, Sie aussandte in Länge und Breite!
Daß ich Dir tausendfach hin und wieder verslochten bin, Unausreißbar in Dir gegründet!
Daß ich mächtig rauschen möge und standhalten
Und herrschen und nicht wanken —

### Gottvaters Gericht

Schluß des "Balladion" von Friedrich dem Großen

#### Ubertragen von Eberhard König

Dieser Schluß von Friedrichs des Großen komischem Helbenepos "Le Palladion" ist — wohl wegen des keiserischen Inhalts — in der großen Hobbingschen Ausgade weggelassen worden. Uns scheint aber, wir sind heute über Friedrichs Eigenart genügend unterrichtet, um diese Dinge historisch zu werten. Eberhard Königs musterhafte Verbeutschung verdient schon als solche Beachtung. D. T.

... Geschlagen war die große Schlacht. Nun sammelt sich von sern und nah Mählich der Preußen Heeresmacht. Viktoria! Viktoria! Hei, da erging Hoch und gering In Jubel sich und Siegsgeschrei, Ein Mordskrakeel war's und Juchhei, Und in das Toben der siegsgrohen Menge Mischten sich helle Fansarenklänge.

Der Tod, der Sohn der Ewigkeit, Versammelte von den Kriegern allen, Die mit Ehren auf dieser Walstatt gefallen, Die ledigen Seelen fahrtbereit. Himmelempor seine Reise ging. Doch unterwegs — da wuchs und wuchs Die Schar und Länge des Totenzugs Vom endlosen Zugang, den er empfing Aus aller Welt, bei jedem Schritt: Wir warten schon! Nimm uns mit, nimm uns mit! Welch Durcheinander von allen Ständen: Herrn und Gesinde, Soldaten und Priester, Weise und Könige, und ihre Minister Von aller Welt Enden! Wie sie vom Leib ihrer Mutter kommen. So fährt das dahin; und sie hadern all, Daß ihr Erdengeschick solch ein Ende genommen — Und nun dieser grimmige Reisemarschall! Der aber führte sie all hinan Wohl vor den Thron der Ewigkeit, Wo ibre Musterung begann. Da sab man Erdenleid und Streit Noch manchem bangen Untlit an, Die Schrift, die jüngst das Entsehen geschrieben, In manchem Gesicht war sie stehngeblieben,



Ostmarkenkiefern

W. Rathmann

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSEL OF CLUMAS

Nicht anders als die Schmisse und Schrammen, Die aus dem letten Rampse stammen.

Drauf liek sich der Vater die Liste reichen Von all den Kammergestalten, den bleichen: Da stund denn von jeglichem Toten zu lesen, Was er vorgestellt unten und wie er gewesen. Der Reibe nach vor des Thrones Stufen Wurden sie namentlich vorgerufen. Der da war ein König. — "Hinweg!" sprach der Herr; Kener ein Mönch — verworfen auch der. Sprach da sein Sohn: "Aber Herzenspapa, Warum verdammst du die beiden da? Sind doch so bochansebnliche Leute!" "Mag sein," spricht Gottvater — "in meinen Augen Die Wohlansehnlichen beide nichts taugen! Bu oft sind so Rön'ge der Chrsucht Beute; Ging's nach ihnen, du kannst mir's glauben, Versuchten sie uns selbst die Krone zu rauben. Nichtsnuke sind's halt und Liederjahne! Nun — und die Mönche? Bei uns in den Himmeln Tut's ohnehin von der Art schon wimmeln; Sieb nur, was Rutte und Soutane Hier oben bereits für 'ne Rolle spielen! Und denk mal, wenn von den Schlingeln gar Argendein Papst uns noch ein paar Zuweisen sollte — schon mancher war Auf Beil'ge versessen! - noch ein paar, Ich bitt' dich, Rind, zu unsern vielen ...!?"

Drauf wird ihm das Ariegsvolk vorgestellt, Auf dem Felde der Ehre dort unten gefällt; Auft da der König voller Gnaden: "Aur nähergetreten, Kameraden! Ich denke, es wird hier im ewigen Leben Schon irgendein warmes Schen geben, Wo ihr in Ruh' euer Garn könnt spinnen, Alter Ariegsfahrten euch entsinnen, Alten Ruhmes mit Stolz gedenken; Siehst du, ich will diesen guten Leuten—" Allso tät er dem Sohne bedeuten— "Allzumal meine Gnade schenken, Weil ohne Falsch und arge List Das Herz 'nes rechten Soldaten ist.

Nun gebt meinen Braven tüchtig zu essen. 'nen guten Trunk nicht zu vergessen!" — Und daß an dieser Snadenstätte Auch jeder was fürs Herze hätte, Gebot er: "Sorgt mir auch jederzeit Für das nötige bischen Weiblichkeit; Wir haben ja bei unseren Seil'gen Auch manche weniger langweil'gen —" (Er meinte mit denen Wohl Magdalenen) "Genug — diese Helden stehn zehnmal höher Denn meine andächtelnden Augenverdreher, Und darum wünsch' ich, soll's ihnen allen Hier weidlich gefallen. Doch wer kommt dorten an die Reih? Wer ist der Mann?" — "O Herr, verzeih, Das ist John Loce; in Ehrfurcht naht er Bu deiner Huld'gung." Und Gottvater: "John Lode? Wer ist das? Und was kann er?" Der Brite neigt sich: - "Herr," begann er, "Ach bin ein Mensch, der all sein Leben Dem Drang nach Wahrheit hingegeben, Dem Denken wies ich neue Bahn; Ich lehrte nur, Was die Natur Verständlich mir entgegenbrachte, Was als Sewisheit ich erfuhr, Und was ich streng dann, frei von Wahn, Bu sinnvoll Ganzem fertigdachte. Hab' auch des Aberglaubens Macht Nach Kräften in Verruf gebracht, Der Heil'gen Reich und Herrlichkeit Verlästert nach der Möglichkeit. Mein Herz ist lauter, meine Religion Weiß nichts von Porphyrios' eiferndem Hohn. Und ob auch den Irrwahn mein Fuß zertreten, Stets hab' ich in Treuen zu denen gehalten, Die reinen Sinnes zum Schöpfer beten, Sab tiefergriffnen Gemütes verehrt, Was ewiglich unserm Begreifen verwehrt, Herr, deiner Allmacht Walten." Rief da der Rönig: "Ha, bei der Hölle, Recht hat er, der Weise! Und ich bin's satt, Des Ränkespiels in der Ewigen Stadt,

Der Argernisse früh und spat, Und darum — heut' noch, auf der Stelle Säubr' ich mein Haus Und werf' alle Heil'gen zum Tempel hinaus! Raus, ihr Verfluchten! Ihr wollt euch vermessen Vor Erdenkindern der Rechte dessen, Der dem Donner gebeut? Ihr großen Heil'gen des Weltenrunds, In den Kohlenosen des Höllenschlunds Verstoß' ich euch heut'! Du, Lock, bleibst hier, Und mein Friede mit dir! Sollst hier mit neuerschloßnem Schau'n und Denken In meiner Allmacht Wunder dich versenken."

Und also geschah's, wie der Em'ge gebot,
Und reingesegt war allsogleich
Vom Schelmengezüchte das himmlische Reich;
So trieb der güt'ge, der weise Gott
Hinaus die Heiligen und Sophisten,
Ooch alle redlichen Deisten
Die hat er in Gnaden
Fein zu sich geladen.
Bu seiner Rechten sitzen sie da
Und schaun sein Angesicht ganz nah.
O Freunde, so wünsch' ich's für euch wie für mich,
Sescheh' es denn also!

Friederich

30. Januar 1749.

### Der Tod der Künstlerin

Von Georg Mehlis

s ging zu Ende. Der letzte schwere Rampf stand unmittelbar bevor, da das Leben sich scheidet, und des Geistes geheime Form von aller sinnlichen Stofflichkeit sich löst, um in jene Diefen zurüchzutreten, benen sein reines Wesen entstammt. Die große Rünstlerin, der eine so ungebeure Macht über die menschlichen Gemüter gegeben war, erwartete den Tod, und der Tod wartete auf sie, und stand ernst und drohend zu Häupten des Lagers. Sie ruhte in dem breiten französischen Bett auf weichen Rissen, aber auch diese Weichheit schien noch zu hart und rauh für die armen, schmerzbewegten und fiebergequälten Glieder. Sie saß halb aufgerichtet, um leichter Altem bolen zu können. Und an der dunklen Rückenwand des Bettes, mit ihrem einfachen und vornehm gehaltenen Schnitzwerk zeichnete sich das blasse schmale Gesicht so deutlich ab. Die dunklen, von weißen Silberstreifen durchzogenen Haare umfluteten die schmalen, etwas ecigen Schultern. Die von Durst und Rieberhike hart und spröde gewordenen Lippen waren halb geöffnet, und man hörte jene scharfen, schnellen Atemzüge, in denen die letten Rräfte des Lebens um Lösung und Erleichterung ringen. Und die schönen dunklen Augen, die so tief in das Leben gesehen, beschauten die schmerzliche Berstörung des Seins und schienen alles Leid der Welt aus kummerschweren Tiefen auszustrahlen. Schweiß stand auf der hoben, schmalen Stirn, und diese schönen Bände, die der Dichter gefeiert hatte und die durch eine Geste und zarte Bewegung das geheime Leben der Seele verraten und andeuten konnten, die zu reden und sprechen vermochten, wie sonst nur kluge schöne Lippen sprechen, diese Hände irrten in wirrer Bewegung auf der seidenen Dede des Bettes umber. Sie hatten ihre Sprache verloren, diese schöne bezeichnende Sprache der Seele, die für alles menschliche Sein den würdigen Ausdruck fand. Die Ausdrucksbewegung dieser Hände war verstummt. Sie waren nicht mehr von Vernunft beseelt und redeten die Sprache des Wahnsinns. Diese armen irren Hände hatten aber nichts von ihrer Schönheit eingebüßt. Sie waren nur noch schmaler und zarter geworden, und ihr blaues Geäder trat noch deutlicher hervor. Es schien, als ob der Tod ihre geistige Wesenheit noch reiner und tiefer offenbaren wollte.

Niemand war im Simmer als die Krankenschwester und der Freund, der ihr in den letzten Jahren treu zur Seite gestanden. Sie saßen am Fußende des Bettes, und beobachteten mit tieser Bewegung diesen schmerzlichen und grausamen Kampf des müden scheidenden Lebens.

Die Krankenschwester reichte den spröden, bebenden Lippen manchmal ein edelgeformtes Slas, mit kühlendem Setränk, denn was ihren Augen nahe kam, mußte das Zeichen der Schönheit tragen, und der Freund überdachte, was die große Kunst der Bühne mit ihrem Scheiden verlor, und daß so manche Sestalt der Dichtung nicht mehr leben könnte, wenn sie nicht mehr war, die ihr eigenes Wesen mit ihr verschmolzen und sich in sie verwandelt hatte.

Der Mund der sterbenden Künstlerin begann jest Worte zu bilden, ausdrucksvoll und leise, im hastigen, eiligen Tempo, fortgetrieben von einer Macht, die sie selber nicht mehr beherrschte. Der süße Wohllaut dieser Stimme, welche die Menschen be-

zaubert hatte und deren Ausdrucksfähigkeit so groß war, daß selbst das leise geflüsterte Wort die Zuhörer der fernsten Theaterpläte erschauern und erbeben machte, diese Stimme hatte ihren bestrickenden Wohlsaut noch nicht eingebüßt. Und der Freund überlegte, daß nun bald niemand diese Stimme mehr hören würde, daß sie unwiderrusslichen Anteil hatte an der Vergänglichkeit, und daß ein kaltes und unwiderrussliches Ende, ein hartes grausames Muß, das Leben der Schönheit bedrobte.

Die große Tragödin erlebte noch einmal den Schicksalsgang ihres Lebens, der ein ununterbrochener Aufstieg zur Größe, und doch ein Weg des Leides gewesen war. All dieses Suchen, Kämpfen und Ringen, dies Zweifeln und Verzweifeln und schließlich der Sieg. Als sie ihres ersten großen Triumphes gedachte, leuchteten ihre muden, schmerzgequälten, von Tränen des Leides benehten Augen noch einmal auf. Sie sah die Gestalt des nordischen Dichters vor sich, die von allen seinen Schöpfungen ihr am meisten gewesen war: Nora, in ihrem Puppenheim, das Kind und die Beldin. Sie kannte das lachende, tollende Spiel mit weichen Kindergliedern, dies Drehen und sich Wälzen mit Jubeln und Schreien auf dem weichen Teppich des Wohnzimmers, und sie verstand die unendliche Anmut der Bewegung in jenem Tanz, der verrät und gleichzeitig verhüllt, und die naive Unschuld opferfreudiger Neigung, die vor dem Verstoß gegen das Geset nicht zurückbebt, wenn es gilt, den Mann ihrer Liebe zu retten. Vor allem aber konnte sie verstehen, daß feiger Gelbstsucht und Verständnislosigkeit gegenüber längeres Zusammenleben und Verweilen Schuld und Frevel war. Und so gingst du denn, mutige kleine Nora, von dem Mann fort, für den du alles zu opfern bereit warft und fort von den Rindern, die du liebteft, um dich selber wiederzufinden, nachdem alles zerbrochen war, was dich bisher gehalten hatte. Und war dieses Geben und Verlassen von Mann und Kind und Haus an jenem Abend nicht zu einem unerhörten Erfolg ihrer Rünstlerschaft geworden? Satte sie durch die Macht ihres Spieles nicht alle überzeugt, daß Nora gehen mußte, daß sie nicht das Geschöpf und Spielzeug eines unwürdigen Mannes sein und bleiben durfte? War nicht ihr Name auf aller Lippen, hatte der unermüdliche Beifall des großen Theaters sie nicht als ein glübender Rausch der Begeisterung gefaßt und getragen und sie als berückender Taumel berührt?

Noch einmal zogen sie vorbei an den Augen ihres Geistes und durchsluteten ihre gereizte und gepeinigte Phantasie, diese Gestalten der Dichtung, denen sie wahrhaftes Leben verliehen. Noch einmal durchsuhr der Wahnsinn Ophelias ihre gequälten Glieder, und sie siechte dahin, mit kranker, blutender Lunge als jenes arme, ausschweisende Mädchen, das die Blüten der Kamelien liebte, und sie fühlte den Schmerz der schmerzensreichen Mutter, die ihren einzigen Sohn dem Wahnsinn verfallen sieht, da Gespenster umgehn, die schonungslos das Verhängnis bereiten.

Ihre Augen hatten die großen Linien des Lebens geschaut, wie sie die Kunst der Dichter in ihren Werken gezeichnet hat. Sie hatte diese Linien mit den Zügen ihres Wesens auss engste verbunden. Sie hatte die schönen bedeutungsvollen Worte des Dichters in sich auftönen lassen und ihnen jenen Ausdruck und beseelten Klang verliehen, der die Hörer erbeben machte. Aus ungeahnten Tiefen der Empfindung klangen diese Worte empor und hatten sich in diesem Munde zur höchsten Reinheit des geformten Sakes und zu hinreißender Wirkung des Wortes in Sagen und

Sprechen erhoben. Sie hatte die großen Gestalten der Kunst nicht nur verstanden, erlebt und gespielt, sie war das alles selber gewesen; sie war immer wieder eine andere, weil sie immer ganz das war, was der Dichter gemeint, was eine schöpferische Phantasie gestaltet hatte, und war doch immer dieselbe große Künstlerin, die den Schmerz und das Leid und die wogenden Leidenschaften mit der vollendeten Meisterschaft tragischer Gestaltung sichtbar machen konnte Das kunstwerständige Publikum zweier Weltteile hatte ihr zugezubelt. Ein unerhörter Triumphzug war ihre Künstlerlausbahn gewesen. Die Kritik mußte verstummen. Der Größe ihrer Erscheinung gegenüber konnte man nur anerkennen und verehren. Immer wieder vermochte sie von neuem zu überraschen und anders zu sein und anders zu wirken. Eine unerschöpfliche Lebensfülle schien in ihr ausbewahrt, die immer wieder neue Gestalten durchbluten und beseelen konnte und sie so start und überzeugend bildete, daß sie ein selbständiges und selbstverständliches Leben gewannen. Und diese Lebensfülle schwand jetzt dahin und kämpste in qualvollem Ningen und machte den Tod so schwer.

Über das ausdrucksvolle Gesicht der Sterbenden wehte ein schmerzlicher Schatten, und dann bewegte sie das Haupt mit leichtem Neigen. Vielleicht denkt sie an ihn, dachte der Freund, an den jungen Dichter, dem die Liebe ihrer reisen Jahre gehörte, dem sie unendliche Fülle der Anregung gab, dessen Dichtungen ihr Feuer durchglühte, und der ihre Empfindungen, ihre Liebe, das geheime Weben ihres Seins so schonungslos der Öffentlichteit und der Kritik preisgegeben hat, der Dinge, die immer im geheimen wohnen sollten, an das kalte Licht des Tages zerrte, nur weil seine Sitelkeit mit jener Gunst prahlen wollte, die ihm die große Tragödin erwiesen hatte.

Wer kennt die geheimen Schatten, die ein Leben umdüstern, das scheinbar in Licht und Sonne getaucht ist! Ruhm und Erfolg können sie nicht verscheuchen. Sie lauern am inneren Eingang zur Seele, und lassen jenen einfachen und schlichten Gefühlen, jenes geheime Wunschverlangen nach Liebe, Schonung und Duldsamkeit keinen Raum und keine Sonne. So muß denn alles absterben, und es stirbt wohl manchmal recht schwer, weil in diesem scheinbar so Selbstverständlichen ein Slück unseres Lebens ruht.

"Sie ist eine fromme Frau," flüsterte die Krankenschwester, "sie hat noch vor einer Stunde den Kruzifixus geküßt. Hoffentlich kommt der Priester noch zur rechten Beit, um ihr die letzte Wegzehrung zu reichen."

Was für ein reiches Leben, dachte der Freund, was für ein Künstlertum! Wie groß war doch der Erfolg, der ihr zuteil wurde! Seltsam schön und reich war das alles. Sie vermochte das Seheimnis des Lebens kundzutun.

In diesem Augenblick schien die Leidende bemüht, sich etwas höher aufzurichten. Die Krankenschwester war ihr behilflich. Ein schwaches Lächeln umspielte ihr müdes, ängstlich gespanntes Antlik. "Die Bühne", sagte sie leise. Was nicht alles in diesem Wort gelegen war, was nicht alles mit diesem Wort von ihr ging! So viel Glanz und Fülle, so viel Kampf und Ringen um echtes Künstlertum.

Ich habe sie so oftmals sterben sehen, dachte der Freund, und immer wieder hat sie mich von neuem erschüttert und bewegt. Das Sterben eines fremden Todes

Wolf: Trübe Lanbschaft

schien mir immer ihr eigener Tod zu sein. Jett ist es die Wahrheit des eigenen Todes, die nicht erheben, sondern nur vernichten kann. Und doch, indem sie ihren eigenen Tod stirbt, scheint sie wieder ein neues Geheimnis des Lebens zu offenbaren.

Er war dicht an das Lager herangetreten, ihre Lippen bildeten fast unhörbar einen Namen. Sie kann ihn noch immer nicht vergessen, den Mann, der ihr so viel Leides getan. Wie seltsam sich doch in unserem irdischen Dasein, und zusammengefaßt, in der Gestalt des Todes, Liebe und Untergang, Schmerz und Sehnsucht berühren!

Er versuchte die eine der beiden irrenden Hände festzuhalten. Sie sah ihn groß und erschrocken an. Dann schien sie sich ganz von ferne seiner zu erinnern. "Das Leben", so kam es leise, geheimnisvoll andeutend über ihre Lippen. "Ich habe nichts vom Leben verstanden."

Er zuckte schmerzlich zusammen. War das die späte Erkenntnis einer Frau, die so vielen durch ihre Kunst das Geheimnis des Lebens kundgetan hatte?

"Eleonore", flüsterte er leise.

Sie aber erhob noch einmal ihren gepeinigten Leib und die Arme mühsam nach rückwärts gewandt blickten ihre dunklen, tränenseuchten Augen gerade und sest vor sich hin. Das sliehende Leben schien noch einmal in diesem Blick gebannt zu sein, der ruhig und groß den Weg nach seinem fernem Ziel durchmaß, als ob sie willens sei, ihn furchtlos und sest zu betreten in der Erwartung, daß das Unverständliche und Rätselhafte des Daseins doch endlich eine Lösung sinden müßte.

# Trübe Landschaft

Von Baul Wolf

Im fahlen Dämmer geistert um das Moor Die Nebelfrau und webt mit blassen Händen Um Kels und Winterwald den grauen Flor.

Wie Tränen tropft es von den kahlen Wänden ... Müd tastet sich der Fluß durch Ried und Rohr Borüber an erstorbenen Geländen.

Bang birgt das Grauen sich an dunkler Alippe Und starrt mit hohlen Augen in die Nacht: Ein Wandrer steigt mit Stundenglas und Hippe

Gespenstisch still empor aus düsterm Schacht — Zum Niesenschatten dehnt sich ein Gerippe Und hält im toten Lande stumm die Wacht . . .

# Siebenzigmal sieben!

#### Von M. Schneider=Weckerling

ie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal?" — "Ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebendigmal siebenmal."

Was für ein Wort: "Siebenzigmal siebenmal" vergeben! Also unendlichmal vergeben!

Haft du schon erlebt oder probiert, deinem Todseind ein einzig Mal zu vergeben? Ein einzig Mal nur?

Weißt du, was es heißt, vergeben, wenn die Lust des Jasses in dir tobt, des Jasses und der Rachsucht? Ja, beschönige es nur nicht, Haß ist im Grunde Rachsucht: Rache für erlittene Unbill, erlittene Qual, ausgestandenes Unrecht; ein Ventil für angesammelte Vitterkeit, die steif und steil, hoch dis zum Hals hinauf steigt, so daß wir glauben, ersticken zu müssen und schon genug zu tun, wenn wir uns nur einigermaßen beherrschen, daß es niemand merkt.

Es gehört zum Vergeben übermenschliche Kraft. Es geht durch Haß und Rachsucht etwas wie ein Sift, wie eine Seuche in unser Vlut über. Wir müssen es wieder ausscheiden. Dies geschieht gemeinhin durch Vefriedigung des Rachegelüstes. Der Feind hat uns geschädigt, also schädigen wir auch ihn. Vergeben? Er will's ja gar nicht; es hat ja gar keinen Sinn und Zweck. Es ist unmenschlich, so etwas zu verlangen...

Wenn nun freilich ein Andrer zwischen diese hahvollen Zustände kommt, der stirbt vor Gram über den Unfrieden. Reine Augen flehen Tag und Nacht: "Vergib ihm! Du kannst es. Du bist größer als er. Wenn du willst, so geht's, so gibt es wieder reine Luft, und ich kann ruhig sterben."

Was dann? Was ist deine Antwort?

In dir tobt's: nein, nein, niemals! Unmöglich. Sanz unmöglich! Verlange alles, was du willst, nur das nicht! Doch du wagst das nicht laut auszusprechen und blickt nur düster unter dich.

Der Vermittler spricht auch nicht mehr. Aur der Gram in seinen Augen spricht. Und so wirkt jene Haßkrankheit weiter und verbreitet Unfrieden, wohin dein Fußtritt.

Da erfaßt dich der Jammer um ihn.

In stiller Nacht spricht eine Stimme: "Rannst du auch um seinetwillen nicht vergeben? Rannst du dies letzte, größte Opfer nicht bringen?"

"Niemals!"

Die Nacht ist pechschwarz. "Unmöglicht Unmögliches kann man von einem Menschen nicht verlangen!" Du liegst lange wach, sinnst, verarbeitest — und kannst das Gift doch nicht ausscheiden.

"Herr, wie oft muß ich denn meinem Bruder, der an mir gesündigt, vergeben? Ist's genug siebenmal?" — "Nicht siebenmal, sondern siebenzigmal siebenmal!" Ou versuchst es mit Händefalten.

"Ich weiß, daß ich dies tun muß. Bergeben! Um der gramvollen Augen willen.

Und ich kann nicht. Hilf mir, wenn es einen Gott gibt! Hast du das wirklich gesagt, Meister Jesus Christus?"

"Nicht siebenmal. Sondern siebenzigmal siebenmal!"

Das heißt also: immer, täglich und stündlich, sein ganzes Leben lang seinem Codseind gegenüber in versöhnlicher Stimmung sein.

Versöhnlich? Also nicht vergiftbar! Also unempfindlich gegen Kränkung?...

Das ganze Leben lang! Welch einen Seelenzustand setzt das voraus! Welch ein ausgeglichenes Nervenspstem! Welch eine Neife!

Da gibt's kein Entrinnen. Immer vergeben können! Täglich "siebenmal siebzigmal", und wenn er dich ebensooft kränkt, beleidigt, verachtet, mit jedem Blick, mit jedem Wort, mit jedem Utemzug!...

Was für ein Mann muß er gewesen sein: Jesus Christus, der so hoch über Menschenmaß stand! Wie war der Confall seiner Stimme, als er es sagte: "Nicht siebenmal, nein, siebenzig mal siebenmal"? —

Da zuckt das Herz noch einmal in dir, — ein Ruck: — du schwingst dich an die Seite des Peilandes, deine Retten sind verwandelt in Flügel — du bist frei! Der Wille entscheidet. Du willst nun. Du lachst, wenn der andre haßt. Was ist Menschengut, was Mein und Dein im Vergleich zu der Gewalt, die von einer solchen Tat der inneren Vefreiung ausgebt?!

Nun lacht die Au, durch die du schreitest, es grünt die Flur, auf die du trittst — denn du bist giftsrei und schaust wieder mit reinen Augen.

Scheinbare Zufälle kommen dir nun zu Hilfe, und du merkst, wie dein Leben von unsichtbaren Kräften weitergeschwungen wird. Verdunkeltes hellt sich auf, und die Vögel deines guten Gewissens zwitschern

Geheimnis ist um solchen inneren Sieg. Man zerschellt an einer Wand und denkt: nun ist es aus, nun geht's nicht weiter. Und sieht, daß die Wand sich teilt nach dem Sieg und ein weiter, ungeahnter Blick in neue Landschaften sich öffnet. Es ist ein höherer Lebensgrad erreicht.

Wer seinem Todseind vergibt, kritik- und restlos, der stirbt eine Art Tod in dem Schmerz der Selbstüberwindung. Ist's geschehen, so kommt die neue, stumme Kraft, die dem Ohnmächtigen zu Teil wird nach fürchterlichem Rampf, nach großem Schmerz. Sie ist wortlos. Du wirst aber durch sie viel mehr beschenkt als dein Gegner.

Der also Beschenkte, in all seinen Tiefen aufgerüttelt, möchte wahrlich nicht tauschen mit den Satten und Glücklichen der Oberfläche, denen solche Qualen und auch solche inneren Errungenschaften versagt bleiben.

Wer gefühlskräftig zu hassen, und ebenso stark zu vergeben und zu überwinden vermag, der steht der wahren Liebe näher als der Laue, der solche Stürme nicht kennt.

# Rundschau

### Das tote Syrakus

an hat oft die Frage aufgeworfen, was einmal aus unseren Weltstädten werden wird. Sie sind vergänglich, wie alles Menschliche vergänglich ist. Manche sind freisich sehr alt. Paris z. B., die seinerzeitige Lutetia, war schon unter den Römern eine gewaltige Weltstadt, deren lebensgenießerische Kultur bereits die nach Gallien berusenen Konsuln zu schähen wußten. Und Nom selber, dessen sagenhafte Gründung man um etwa 750 v. Chr. zu verlegen sich jetzt entschlossen hat, dürfte wahrscheinlich noch viel älter sein. Von Wien weiß man, daß schon die Menschen der Bronzezeit dort siedelten, Schwerter schmiedeten und das Töpferrad drehten. Alter aber als etwa 4000 Jahre dürfte, von ihren frühesten Anfängen an gerechnet, teine Stadt in Europa sein. Und das ist, mit dem Maße des menschlichen Lebens gemessen, und mit seiner erstaunlichen Wandelbarkeit und Entsfaltungsfähigkeit verglichen, eigentlich sehr viel.

Aber es gibt tote und verlassen Weltstädte, in deren Herzen nur, gleichsam kümmerlich und verstohlen, die Menschen nisten, etwa so, wie wenn ein paar Spakensamilien von einem verlassenen Ablerhorft Besit nehmen. Und ist man melancholisch und kulturmüde, so kann man sich allenfalls vorstellen, daß einmal fernste Nachkommen so in den Resten von Berlin oder London oder Neupork hausen werden.

Ich fpreche von Spratus.

Heute ist es eine sizilische Provinzstadt, die im Staub eines regenlosen Himmels erstickt und von einer so tödlichen Schläfrigkeit umfangen ist, als läge sie irgend weit draußen am Ende der Welt. Es ist symbolisch für sie, daß man auf dem Wege zu ihr, fern und in grenzenloser Nacht verloren, die Feuer von Kap Spartivento slimmern sieht, die letzten Lichter des Kontinentes Europa.

Für den, der nicht mit den Idealen des Rulturforschers nach Sprakus reist, ist überhaupt das Schönste an dieser Stadt die Fahrt zu ihr durch die Meerstraße von Messina, die (wenn das Schiff halbe Kraft einstellt) nicht länger als eine Nacht dauert.

Bunächst sind die Ufer ganz nahe aneinandergerückt. Der Meeresarm verengt sich so schmal, daß man scharf die beiden Küsten unterscheiden kann. Die Nacht ist von einer unsäglich tiesen und reinen Bläue. Die Gestirne des Südens heben sich mit stärterem Leuchten und glänzenderem Schimmer, als wir dies im Norden gewöhnt sind. Weit und immer weiter hinter uns zuckt rhythmisch ein Flackerschein auf, rötlich, von weißsprühenden Funken durchlodert. Das ist der Atna mit seinen Ausbrüchen. Ihn selber erblickt man kaum, denn er ist fast stets in Wolken gehüllt und sein schneegefrorener Sipsel, der sich einsam und übermächtig in die gestirnte Nacht hebt, und der die ganze Seschichte dieser Länder sah, den verzweiselten Rampf der Krieger, die lindernde Fülle der sansten Natur, Erde und Himmel und die vielbewegten blauen Fluten des Jonischen Meeres— er läßt nun die modernen Riesendampser mit einer Fracht vergangenheitssremder Menschen an sich vorüberziehen, und ist immer noch derselbe, in sich gesestigt, unserem Beitbegriff nicht untertan, ein Titan, der mit Elementen spielt.

Aber auch sonst ist die Nacht wundersam erhellt von irdischen Lampen. Links, wenn man zurücschaut, sinkt Messina schon unter den Simmelsrand. Aber rechts spannt sich ein sunkelndes Lichterband, viermal geknotet. Jeder Knoten ist eine Stadt von Tausenden von Menschen. Man weiß nichts von ihnen, nichts, als daß sie ihre Nächte mit Lichtern erleuchten. Das ist alles. Ihre Schicksle, ihre Taten, ihr Leben und Sterben ist uns einerlei. Wir fahren vorbei und freuen uns wie Kinder am wandernden Reigen der bunten Hafenlaternen und am Glitzern der erhellten Straßenzüge. Reggio (das alte Rhegium, zu dem die "Kraniche des Ibpkus" ziehen) ist wohl die größte

Das tote Spratus

unter ihnen. Weiter hinten liegt Palmi, dann schließt sich Scilla und San Giovanni an. Darüber hinaus weitet sich der dunkle Spiegel. Das Meer wird frei, dehnt sich ins Userlose. Horizont und Alut verschmilzt in eins.

Lautlos gleiten und vergleiten die Stunden. Grün gischtend schäumt das Nielwasser. Darin suntelt es manchmal von leuchtenden Meertieren. Man weiß, da unten ist alles von Leben erfüllt. Von dem tausendgestaltigen, sich unzählig erneuernden Leben der Nielmwelt dis zu den gewaltigen Haien, die zuweilen aus den afritanischen Meeren herüber dis an die Grenzen von Europa schweisen. Da ziehen in langen Netten die lila Wurzelquallen, die zu Tausenden im schmutzigen Hafenwasser von Messina wohnen, da phosphoreszieren die mattrosa Seesedern, da windet sich schlängelnd der Venusgürtel, wie ein breites Band aus geheimnisvoll belebtem, regendogenfarbigem Opalglas, durch das Wellen und Fisch hindurchschimmern. Da bewegen sich langsam die bunten Seeanemonen, die kleinen Loligos mit ihren schwarzen Augen schweben wie elegante Tänzerinnen, persmuttersarben und zart, wie nur diese zierlichen Tintensische es sein können. Die Rochen flattern mit ihrem geschwungenen Schwimmsaum wie bleiche, nachte Fledermäuse. Unermüblich wandert das zahllose Beer der Fische, dis zum springenden Delphin und schlamm. Vertaussellen dauen ihr rotes oder rosafarbenes, vielzackiges Gerüft, und die gewaltigen Neversichnecken, Murer und Tritonsbörner, kriechen träg und gefräßig im Schlamm.

Nichts hat sich seit damals geändert, seit Alltibiades mit 134 athenischen Trieren auszog, um das reiche Syrakus zu schleisen und zu plündern. Und es sind doch fast 2300 Jahre seitdem vergangen und so vieles ist anders geworden. Stünde jener Alltibiades auf, oder Demosthenes, der an diesen Rüsten mit 6000 Kriegern die Macht und das Slück Athens verlor — sie würden die Welt nicht wieder erkennen. Das Leben der Tiese, die Lavaströme und das dumpse Donnern des Atna aber sind dieselben geblieben. Alles ist so wie in verschollenen Griechentagen, alles, bis auf den schwülen Hauch, der lechzend durch die Nacht von Afrika, dem unsichtbar im Blau verlorenen, fremden Kontinent, herüberkommt. Wir Menschen aber glauben, die Kätsel des Lebens inzwischen gelöst zu haben. Dielleicht haben wir recht, vielleicht wurden wirklich Geheimnisse entsiegelt. Aber dann entstammten sie nur der vergänglichen Menschenwelt. Von den großen und zeitlosen Fragen des Seins war keine darunter . . .

Um frühen Morgen macht sich das Schiff bereit, in den Jasen von Sprakus einzulausen. Man sieht einen gelben, hügeligen Küstenstreisen, öde und verlassen in der grellen Morgensonne. Auch das ist ein Sestorbener. Er war einst das antike Vorgedirge Plemmyrion. Heute ist er eine trautige Tuffbank, die nur die eine Funktion hat, den Jasen gegen Süden zu vom offenen Meere adzuschließen. Dieser "Porto grande", der durch seine ausgezeichnete Lage einer großen Jandelsstadt würdig wäre, ist fast leer. An seinem rechten Rande sitzt die Stadt, enggedrängt, in Terrassen aufgesteilt. Rommt man näher, so sieht man, daß das eigentliche User viel weiter nach links liegt, und daß Häuser und Straßen sich auf einer Halbinsel zusammengefunden haben, die schmal und halbmondförmig ins Meer hinausragt.

Wollte man die blutige und wechselvolle Geschichte von Syrakus in einem Sensationsroman beschreiben, so könnte man ihn allenfalls nennen: "Im Banne von Ortygia." Denn Ortygia heißt jene Landzunge. Von dort begann die Stadt, wahrscheinlich schon zu Punierzeiten, denn man vermutet, daß "Syrakus" ein phönizisches Wort ist, das "Ostland" bedeuten soll. Von der Halbinsel aus siedelte sie auf das Festland über; dehnte sich weit in die Rüste hinein, breitete sich auf der flachwelligen und steinigen Jocheben aus, zu der hier Sizilien abfällt; reichte die zu dem schmalen, traumhaft lieblichen, purpurblauen Kyanessügen, das neben dem Anapo, heute weit von Syrakus, gerade am anderen User des Hasens mündet. Bahlen geben den besten Begriff. Diese Stadt, die heute mit ihren knapp 23000 Menschen ein unbedeutender Provinzort ist, umfaste einst 33 Kilometer im Umkreis und vermutlich einige hunderttausend Bürger. Sie war eine kunstgeschmüdte Weltstadt und obgleich schon unter ihren Tyrannen und im Kampse mit Karthago, der nimmersatten Angreiserin, so gänzlich zerstört, daß das Vieh in den Vorstädten wohnte und

140 Das tote Spratus

die Kühe auf dem Marktplat (der Agora) grasen gingen, doch von solchem Ruf, daß es nur einer allgemeinen Aufforderung bedurfte, um 50000 Männer in die Stadt zu loden. Die bauten (es war 344 vor unserer Zeitrechnung unter Timoleon) alles von neuem auf, und die öffentlichen Gebäude, ein weitgedehntes Symnasion, vielleicht auch ein Odeion, erstanden schöner und pruntvoller als vorber.

Aber Spratus ist wieder auf Ortygia zurückgekehrt. Es hat von all den Großmachtträumen sei langem Abschied genommen. Es hat sich eng und klein und ein bischen nüchtern eingerichtet. Die Weltstadt, oder vielmehr das, was einmal Weltstadt war, liegt drüben auf dem sonnendürren Steinfeld, über das der Staub weht, jahraus, jahrein, und an dessen Rand die malariadrohenden Nebel der zwei großen Sümpse Sirako und Lysimelia in trügerischen Streisen entlangwandern

Wenn Menschen die Urheber ihres Schickals sind, so müssen es Städte nicht minder sein. Und wenn eine Stadt, so war es Sprakus, die sich ihr Schickal schwiedete und als drückendes Joch auf den Nacken legte. Sie war korinthische Rolonie (vordem vermutlich Phöniker-Faktorei), ganz früh, schon 734 vor unserer Zeitrechnung, gegründet. Ein königlicher Flücktling, dessen gewalttätige Liebe zu schönen Knaben wohl nur der Vorwand war, um ihn aus Korinth zu verbannen, Archias, der Bakchiade, ließ sich dort, mitten im fruchtbaren sikelischen Land, nieder. Nach 70 Jahren fühlte die junge Stadt sich stark genug, von Ortygia auf das Festland hinüber sich auszubreiten.

Aber mit anderen forinthischen Lebenssormen hatte man auch die hochmütigen Traditionen einer unverantwortlichen Abelsherrschaft von der Mutterstadt mit herübergebracht. Seit dem ersten "Tyrannen" von Syrakus, Gelon von Gela (wobei man unter Tyrannen nicht etwa einen Robespierre, sondern einen meist sehr tücktigen und begabten Mann verstehen muß, der mit energifcher Hand das Wohl der Stadt durchfette und nur eben teine Erbfolgerechte befaß), um 485 vor Christus bis zur Eroberung durch die Römer, um 212 v. Chr., die das tatsächliche und endgültige Aufhören der Bedeutung dieser antiken Weltstadt einleitete, haben die Bewohner sich nicht entschließen können, eine klare, ihrer Biele bewußte Politik zu treiben. Eine Regierungsform wird gewaltsam von der anderen zertrümmert. Tyrannenherrschaft und Republik, dann und wann von einer Pöbelbiktatur auf kurze Zeit unterbrochen, liegen sich ständig in den Haaren. Feldherren (wie Hieron II. von 275 bis 216) werfen sich zu Königen auf. Andere (wie Agatholles 317 bis 289) werden durch Gift und Verrat beseitigt. Der politische Mord ist an der Tagesordnung, und die Unruhen nehmen kein Ende. Sprakus, das jeden Ansturm von außen siegreich abgewehrt hat und ein halbes Zahrtausend uneinnehmbar ist, bietet in seinem Anneren geradezu das typische Bild griechischer Stadtregierung, die durch Unfügsamkeit, Treulosigkeit, Volksauswiegelung durch gewissenlose Beger und prahlerische Sinsichtslosigkeit in ständigem Zerfall begriffen ist und nur burch Gewaltherrschaft Jahre ruhiger und reicher Entwicklung genießt. Denn wirklich, rechnet man zusammen, was die "Tyrannen" für diese Stadt getan haben, wie sie Sorge trugen, sie mit Tempeln, Schathäusern, Raftellen, Arsenalen und sonstigen öffentlichen Bauten, mit Bildwerten und Luxusdingen zu schmuden, wie sie alles, was zu jener Beit neue Formen ber Geiftigkeit prägte, förderten und zu sich beriefen, so wird man sicher eine andere Meinung von den wirklichen Buftanden haben, als die Schilleriche Ballade "Die Bürgschaft", die fich auf Dionnfos I. von Spratus bezieht, uns einprägen möchte. Denn diese selben "Tyrannen", deren Berrschaft angeblich so unerträglich war, daß man Meuchelmörder zu ihnen schiden mußte, hatten Geschmad genug, eine Reihe der damals größten Dichter, darunter Pindar und Aischplos, jahrelang an ihrem Hof als verwöhnte Säste zu hegen und berühmte Plastiter selbst aus Athen (so Ralamis) mit Aufträgen zu bedenken.

Darüber hinaus beschirmten sie die Stadt nicht nur vor den ständig drohenden Angriffen der Punier, sondern auch vor der Raublust der athenischen Landsleute. Von dem verzweiselten Ernst solcher Rämpse kann man sich einen Begriff machen, wenn man liest, daß jener entscheidende Sieg Gelons dei Himera, der Sprakus zur ersten Stadt Siziliens machte, über 200 karthagische Galeeren und 100000 Goldaten so völlig ersochten wurde, daß nur eine einzige Barke nach Rarthago

Das tote Spratus

entkommen sein soll. Später, als der Festungsring mit dem nach Westen vorgeschobenen mächtigen Fort Euryalos schon vollendet war (man hatte gegen Ende des 4. Jahrhunderts ganze fremde Stadtbevölkerungen zwangsweise dort angesiedelt, um die große Vorstadt Epipolae mit Bewohnern au füllen) tat ihnen freilich eine Beft, die aus den großen Salzseen an der Rufte des Plemmprion aufftieg, den Gefallen, das dort lagernde Heer des himilco gründlicher zu vernichten, als die sprakusischen Schwerter dies vermocht hätten. Vielleicht hätten die Tyrannen mit Archimedes' Silfe sich auch des römischen Angriffes unter Marcellus entscheidend erwehrt, wäre nicht eines verräterischen Spaniers Hand das tudische Zünglein an der Wage gewesen. An der lieblichen Arethusaquelle, dem kleinen Stadtheiligtum, dort wo heute die Tulpenbäume blüben und friedliche Enten unter Papprusstengeln im tlaren Wasser platschern, drangen die Römer in die Stadt ein. Die vom Dianenfest trunkenen Verteidiger leisteten kaum Widerstand. Trche, Epipolae, Neavolis. die jenseitigen Vorstädte, waren schon in römischer Sand. Der große Stadtteil Achrading und die Ortogia wurden wehrlos gemacht mit diefem Verrat. Archimedes ward erschlagen, eine ungeheure Beute fiel Rom zu. Die Größe von Syratus, von der Cicero noch begeistert spricht, sant in wenigen Generationen. Die Stadt verfiel, verengte sich, und zu driftlichen Beiten hauste ein Bäuflein Schutbedürftiger und Besitloser in den Ruinen der Bergangenheit, hoffnungslos und immer mehr zusammengedrängt wie eine Horde von Schakalen in ihren halbverschütteten Schlupfwinkeln.

An alles dies denkt man, wenn man den Boden von Syrakus betritt. Weißleuchtend empfängt bie Stadt den forschenden und prüfenden Blid. Sie sieht sehr afrikanisch aus mit ihren geraden Faffaden und den flachen Dachern, zwischen denen fast nirgende wohltätiges Grun aufsproßt, ausgenommen die breite Hafenpromenade und eine schöne, schattige, freilich winzige Parkanlage, die durch einen wassertropfenden Grottenbogen hinüber zur Arethusaquelle führt. Früher süß und trinkbar, war sie einmal sicher eine sehr große Verlodung, sich hier niederzulassen. Zett soll sie durch eines der zahlreichen sizilischen Erdbeben etwas salzig geworden sein und hat wohl eine unterirdische Berbindung mit dem Meere. Aber das Märchenbafte und Traumverlorene ist ihr geblieben, in deren sanftes Rieseln sich das nicht minder sanfte Rauschen der Pappruskronen mischt, die federig und bräunlich zart wie eine durchsichtige Rugel auf den bis zu 6 Meter hohen, tantigen Stengeln stehen. Salb aufgeschlossen und von den vier spiten Relchzipfeln eingefaßt, bie dann später abfallen, erinnern sie an ägpptische Hieroglyphen, in denen sie als Sinnbild einer Proving immer wiederkehren. Sie sind ja auch Kinder des Nils, und die Araber, die sie beim großen Sarazeneneinfall mitbrachten, um die feuchten, halbverlandeten Ufer des Anapo und des Ryaneflüßchens zu bepflanzen (wo sie heute noch mit ihrem weithin sichtbaren einförmig hellen Grün verwildert wuchern, als der einzige Papyrus, der in Europa ungepflegt und anders als in botanischen Gärten wächst), haben wohl kaum daran gedacht, daß diese Pflanze allein es <mark>fein würde, die fie in</mark> Sizilien überlebte. So wie auch Archimedes ficher nicht davon geträumt hat, daß er in dem kleinen Stadtpark von Sprakus einst ein Bildwerk haben würde, das ihn, die Schraube (die feine Erfindung gewesen sein soll) und den Bebel neben sich, darstellt als einen junglingsbaft schmächtigen Greis mit langem Bart und bewegter Geste, immer noch den erhobenen Brennspiegel in der Hand, um die römischen Schiffe damit anzuzunden. Angesichts dieses schlanten, gepflegten Menschentörpers, dem man es ansieht, daß er seit Generationen nur den Mühen des Geistes zugetan war, steigt unwilltürlich jener "Denker" von Rodin in der Erinnerung auf, erdschwer, gewissermaßen belastet von seiner eigenen Muskeltraft, mit geballten Fäusten um Gedanken ringend. Und wieder einmal empfindet man die grundlegende, bis in die entscheidenden Tiefen des Plasmatischen binabreichende unüberbrückbare Verschiedenheit der Menschen diesseits und jenseits der Alpen, und fragt sich seufzend, warum uns erst jett, nach 2000 Jahren überflüssigster Opfer um Unerreichbares, diese Einsicht dämmert . . .

Die Wege hinaus zu der weiland antiken Stadt sind von unbeschreiblicher Frembenseinblichkeit und jetzt, im frühen März, bereits in die unüberschaubaren Staubwolken eines endlosen Sommers gehüllt, die der freistreichende Wind in langen Wirbeln auswühlt.

142 Pas tote Syratus

Man betrachtet dieses öde, sonnenverbrannte Hochseld, das einst eine reiche und prunkende Stadt trug, die zu den Wundern ihrer Zeit gehörte. Dürre, gelbe Grundstüde, kreuz und quer von halbhohen, oft genug zerfallenen Mauern eingefriedet. Einsame, verwahrloste Hütten, in denen Rinder schreien und über deren Dächer Zuderrohrhalme hinauswachsen. Und, überall dem Blid begegnend, verstreut, einzeln oder zu zweien und dreien, hohe, düstere Zypressen, im Winde schautelnd wie staubbedeckte Totensahnen. Und das geht, soweit das Auge reicht, ohne Abwechslung, ohne Steigerung, die am Rande des Horizontes der weißliche, schattenlose Himmel es blendend abschließt.

Das ist alles, was auf den ersten Blick von der einstigen Griechenstadt Sprakus zu sehen ist. Es ist tatsächlich fast nichts übriggeblieben, als das, was Menschendand mühevoll aus dem lebenden Stein herausgemeißelt hat, der, vom Plemmyrion herüberziehend, überall bis zur sieberreichen Anapoebene den Grund der Küste bildet.

Die Linie einer mächtigen Mauer, von der die Achradina im Westen und Norden umgeben war, die dis zum Fort Euryalos reichte und dann offendar wieder zum Hasen zurücktehrte, ist im großen und ganzen noch in Trümmern sestzusstellen. Es steht auch noch einiges von den füns Türmen des Forts, und die unterirdischen Gräben mit Ausfallössnungen, alles in Fels gehauen, sind gut ertenndar. Der Blick von dort, der weit über das Vorgebirge, den Porto grande und Ortygia schweift, ist großartig und erschütternd zugleich. Diese in Staud zerfallenen, schweißsam wieder in die geduldige Erde hineingekrochenen Menschemerke muten an wie ein erbarmungsloser Rommentar der Gegenwart, jeder Gegenwart, denn jede Gegenwart ist von Hoffnungen, Wünschen und Plänen ins Beit- und Grenzenlose hinaus durchglüht.

Im allgemeinen kann man sich die Art und Weise, wie ganze Städte in den Boden versinken, nur schwer und meist unrichtig vorstellen. Immer glaubt man an schrechafte Ratastrophen, an Erdbeben, Stürme, Byklone, die keinen Stein auf dem anderen lassen und in aufgähnenden Spalten stückweise die Oberwelt begraben. Die Wirklichkeit ist weit weniger romantisch und doch nicht minder grauenvoll in ihrer gleichmütigen, emsigen Sachlichkeit. Die winzige Welt von Kleinwesen, die jede Erdscholle bewohnen und alles Verwesende wieder in junges Grün umwandelt, ist es, die alles einebnet. Sie tut es ganz lautlos, ganz heimlich. Jahrhundert um Jahrhundert häuft sie über die Trümmer menschlicher Kultur Erdkörnchen und Sand. Sanz allmählich werden die Vinge eingesargt durch die unaufhörliche Tätigkeit von Millionen solcher Geschöpfe, die ständig auf dem ganzen Erdball die Obersläche seiner Kruste zerkraßen, zerscharren, durchgraben, zernagen, krümeln und in einem steten Kreislauf von Fressen und Gefressenwerden, von Ab- und Ausbau des Lebensstoffes verändern und erneuern.

So, auf diese einsache und sehr natürliche Art ist auch das alte Sprakus, soweit man die Menschenhabe nicht vorher wegschleppte und die Steine forttrug, um anderswo neue Häuser mit ihnen zu bauen, in die Erde eingewandert. Wie tief, davon kann man sich einen entsprechenden Begriff machen, wenn man die beiden Säulen in der Via Diana der neuen Stadt sich zeigen läßt, die zu einem sehr frühen Apollotempel gehören, dessen übrige Reste annähernd 5 Meter unter dem heutigen Straßenpflaster liegen. Es war ein sehr großer Tempel und man schätzt, daß er aus dem 6. Fahrhundert vor unserer Beitrechnung stammt. Und doch ist er sast ganz verschwunden und man mutmaßt nur, daß er 19 Säulen in der Länge und zwei Reihen von je 6 Säulen in der Vorderfront besessen, und daß ein Tyrann Rleomenes der Versasser jener altertümlichen und nur in Bruchstücken noch entzisservaren Schrift gewesen sei, die, als Widmung an den Gott, auf der obersten Stufe des Unterdaues eingegraben ist.

Eine einzige Säule ist auch von der Agora übriggeblieben, die nahe an der jezigen Straße nach Catania steht, dort, wo sich zwischen der Achradina und Ortygia einst der antite Marktplat befand, den eine Anzahl prachtvollster Gebäude umschlossen soll. Und auch unten in der Anaponiederung ragen zwei einzelne Säulen, dorisch, aber ihres Kapitells beraubt. Dort befand sich das Olympeion, ein Palast von edelsten Formen nach den Berichten der Zeitgenossen. Seute kommen

Das tote Syratus 143

vom Il Pantano, dem großen Sumpf am Kyanefluß, die giftigen Nebel herüber, das Nöhricht rauscht mit trauriger Stimme, und die Bikaden heben ihr Schrillen gegen einen Himmel, der gleich unbarmherzig gegen die Toten wie gegen die Lebendigen ist.

Aur einer jener von Cicero begeistert gerühmten Tempel hat sich erhalten. Er war einst der Athene geweiht, mit Bildwerken aus edlem Metall geschmückt und ein Höhepunkt des sonst schlichten dorischen Stiles. Die Türen strohten von elsenbeinernen Figuren und waren reich mit goldenen Knöpsen beschlagen. An der Cellawand im Hintergrund besand sich ein Gemälde der Schlacht des Agathotles, und außerdem bewahrte man dort 27 Bilder von sizilischen Tyrannen und Königen auf.

Jett ist von dem allem keine Spur mehr, denn dieser Athenetempel ist — der Dom von Spratus. Man hat nicht allzuviel an ihm geändert. Nur die Vorder- in die Rücseite verkehrt (denn auf dieser befindet sich jeht der Eingang), den Längssäulengang in eine Mauer verwandelt, in die diemlich roh die dorischen Säulen hineingeklebt stehen, und darüber die Wand erhöht, um Fenster ausdrechen zu können. Eine Barocksasses sollt das ganze Stückwerk verhüllen und wahrscheinlicher machen. Aber es geht mit dieser Kathedrale wie mit dem Christentum selber. Man kann in der Levante den neuen Gott von der alten Antike unendlich schwer trennen, und es gibt eigentlich keine Beitangabe, angesichts derer man genau sagen könnte: damals herrschte noch der Olymp, und von da an trat das Christentum an seine Stelle.

Dennoch hat der lebende Stein der Vorstadt Neapolis das Vilb einer untergegangenen Kultur noch besser erhalten, als die Umwandlung in eine dristliche Kirche (von der man übrigens nicht weiß, wann sie geschehen ist). Ich meine die großen Schaustücke von Sprakus, seine antiken Theater, die Gräberstraße und die Latomien.

Alles das ist erstaunlich lebendig geblieben. Mag sein, daß man uns seit Generationen dieses Bild des Hellenentums am stärksten eingeprägt hat und daß wir beim Anblick des griechischen Theaters gewissernaßen etwas Vertrautes und Altbekanntes zu sehen glauben. Aber diese steinerne Bühne mit ihren vielen übereinandergetürmten Stusensitzen (schon die Vramen des Alschloss wurden auf ihr gespielt) macht wohl auf die meisten den nachhaltigsten Eindruck.

Die Steine sind in diesem regenarmen Land kaum angewittert. Eher scheinen sie von vielen ungeduldigen Füßen zertreten zu sein. Die Sonne strahlt von den unzähligen Stusen blendend wider. Blau blitt das Meer, über dem da und dort die großen Lateinersegel stehen. Von Syratus tommen dann und wann Ruse, Lärm, Hämmern oder Lachen herauf. Man sieht hinüber auf seine slachen Dächer, seine steilen, grellen Fassan. Es wimmelt neben uns von Eidechsen. Die Insetten summen um himmelsfarbenen Bienensaug. Es dustet nach Lorbeer, nach blühendem Oleander, nach Rosen. Irgendwo in der Nähe rauscht die gewaltige Wasserleitung, die das reine und kalte Naß der Quellen schon zu antiten Zeiten vom Plemmyrion herunterleitete, und die heute noch Sesundheit und Rühle spendet, troßdem sie zum Teil schon verfallen ist. Auch in anderer Beziehung ist sie der Wegweiser zum Einst. Aus ihrem Verlauf und der Wiederausdeckung zahlreicher an sie angeschlossener Brunnen tonnte man die Lage der ehemaligen Stadt auch dort ertennen, wo nur noch die Einöde einer längst übergrünten Schuttsläche vorhanden ist.

Aber dieses griechische Theater hat immer noch etwas von dem vergangenen Lächeln verschollener Welten. Es ist schöner oder mindestens nicht weniger schön als das zu Taormina. Es ist auch verlassener; hat noch etwas von dem Reiz des Unberührten. Die Zeit steht hier horchend still. Wo ist das Scho, das antwortet? Das die gestorbenen Ideen neu erweckt?

Es ist tein Scho. Auch die ersten Überwinder dieser Welt sind gleichfalls dahin. Das römische Umphitheater ist sast noch verfallener. Der Frühling von Spratus hat von ihm Besith genommen. Große Orchideen zerstreuen sich wie lila Kerzen im zarten Grün, Löwenmäulchen, leuchtend wie aus Scharlachsamt, steise, gelbe Wachsblumen. Man fühlt noch den Stein unterm Fuß, aber man tritt schon auf Rasen. Auch die Arena unten ist ein Pslanzenteppich geworden. Man konnte sie einst zu Wasserspielen in ihrer Mitte in ein Bassin von doppelt mannshoher Tiese umwandeln.

144 Requiem

Zett erkennt man noch die Anlage und die Berbindung mit unterirdischen Kanälen. Ver den Sängen der Gladiatoren hängt blühender Felängerjelieder. Kalt weht es aus dem Dunkel hervor, dort, wo einst die wilden Tiere zu den Rampsspielen verwahrt wurden. Aber Tiergebrüll und Gladiatorenruf hier, Berse von Pindar und Alischplos und die Travestien der Lustspieldichter (vielleicht jenes wizigen Spicharmos, des Tyrannenfreundes) drüber sind beide dahin. Auch die Namen Hierons und einer Nereis — man glaubt, es war seine Schwiegertochter — sind nur noch Linien, die man in einen Stein gegraben hat, der einstmals Königssitz im griechischen Theater war. Auch jener zerbröckelnde Altar desselben Hieron, der heute noch  $10\frac{1}{2}$  Meter hoch ist, und auf dem gleichzeitig 450 Stiere geschlachtet worden sein sollen, hat keine Bedeutung mehr. Auch die Gräberstraße, die sich schmal und mit tiesen Radspuren immer noch vom griechischen Theater emporwindet, mit sinsteren Höhlungen zu beiden Seiten, denen aller Schmud sehlt, und die zuweilen so eng sind, daß wohl nur Alschwasen darin ausgestellt werden konnten, — das alles ist zerbrochene Korm, die niemand mehr zusammenkitten wird und kann.

Unnie Francé-Harrar

#### Requiem

aß du, alter Freund, lieber Wanderer mit der Geige in der Jand und dem Lachen der Arglosigkeit auf den Lippen, in jenen Elementen wieder ein Teil bist, ein Jauch in jener Luft, die ich so begierig einatme, erfuhr ich an einem Abend der milden Farben und des Friedens, Die Schnelligkeit unseres so gepriesenen Jahrhunderts hatte deinen Kopf an den Prellstein einer der großen Automobilstraßen geschmettert, so daß in einem Augenblick all deine frohen Einfälle mit deinem Leben ausgelöscht waren ...

Welch ein Jahrhundert! Es hastet und eilt, es schwirrt und klirrt, es geht so rasend vorwärts, gibt kein Jalten. Mach Plat! Freund, um Himmels willen sieh dir nicht von der Straße aus eine dir anmutig erscheinende Haussassassan, werde nicht alt und langsam, sei nicht sorglos wie ein Kind, das fröhlich spielt — es ist dein Tod, denn der Verkehr kann keine Rücksicht nehmen, er muß dich überrennen. Du flüchtest in menschliche Wohnungen mit dem Oruck der Angst, dem Sesühl des Sestoßenwerdens am Körper, weil die wild dewegte Straße dich heht. Doch hier umfängt dich von neuem ein Klappern unter hastigen Händen, die Gedachtes schnell, nur nicht langsam, zu Papier bringen; ein fortwährendes Klingeln zwingt das übermüdete Ohr, sernen Nachrichten, deren Wichtigkeit oder Unwert dem Hörenden kaum noch ins Bewußtsein dringt, zu lauschen. Du eilst an den Rand der Stadt. Bergwerke stürzen zusammen und ein Zug ungeheuerlichen Leids wälzt sich zu den Friedhösen. Das Leid schüttelt die Sesichter. Doch in den Fahnen rauscht es: Kein Entrinnen gibt es dem Schickalt Und in klugen Sehirnen wird die Möglichkeit erwogen, wie ganze Städte, ganze Landstriche durch Gas, Feuer und Schwesel wie mit einem Federstrich zu vernichten sind.

Halb träume ich wieder, und es steigen wie die Nebel auf den Javelwiesen, jenen Wiesen grün und voller Blumen, wo vor zwölf Jahren die Wandervogesjugend Volkstänze tanzte zu deiner Geige, wie Nebel voller Gestalt und Bedeutung Bilder auf, die so klar sind, wie das Land, das unter den Bligen ausseuchtet, während der Regen ihm die frischen Farben des ersten Schöpfungstages wiedergibt. Handen Kindersymphonien, Schissbauten und Ritterspiel mit viel Lärm, zerhauenen Holzschwertern, herrlich bemalten Schilden, die nach dem Ramps in Stücken lagen, Bogenschießen mit Pseilen, die heimlicher- und verbotenerweise mit Nägeln an den Spizen versehen wurden, so daß dem Walter, der nachmals ein so guter Maler geworden ist, fast das Auge ausgeschossen wurde. Schneeballschlachten, Schlittensahren, Bratäpfel am Abend und gemeinsames Schulaufgabenmachen, Beduinen- und Estimostimmungen und die Schule mit ihren merkwürdigen Regenten, die wir nicht liebten, weil sie uns auch nicht

Requiem 145

liebten; die Fähigkeit, in Massen rohe Kartoffeln zu essen, mit welcher Fähigkeit wir auf Jahrmärkte ziehen wollten, alles dies beschäftigte uns hinreichend, um glücklich zu sein.

Das Theaterspielen bilbete den Höhepunkt unserer stattlichen kleinen Seselssaft, die im sogenannten alten Sanatorium, einem großen, gänzlich leerstehenden zweistöckigen Sebäude, Rulissen selbst malte, alte Möbel zu wundervollen Szenerien verwandte und mit Oleandern in Rübeln von den Gartenwegen eine Parklandschaft für das große Duell mit den prachtvoll dröhnenden Pistolen aufbaute. Begeistert von der napoleonischen Beit und den soldatischen Schregriffen schried einer von uns — er liegt längst in Frankreich begraben — ein Stück, das sogar die Billigung der Alten sand; ja, bei der Aufsührung war ein alter General ganz begeistert von den verdammt erakt militärischen Bewegungen der verslirten Bengels. Napoleon kam sogar vor an seinem Arbeitstisch, von einem riesigen Hut beschattet, Tallegrand war groß in Berbeugungen und der Anrede Sir; de la Croise und Massend im Schlußakt durch rollende Janteln Geschüßdonner gemacht und sämtliche Gassenjungen der Umgegend mit uns ihr Vive l'empereur brülkten. Dies alles hinderte nicht, daß wir unseren guten alten Pfarrer in der Konstrmandenstunde ein anderes Bild von Napoleon, als wir es uns malten, entwersen ließen, der den großen Mann nur als "das Scheusal jenseits der Vogesen" bezeichnete.

Im Berbst wurde es "so langweilig" in der Schule, wie wir unseren erschreckten Angehörigen mitteilten, denen gerade die Beit vom Berbft bis Oftern als eine außerft wichtige Schulangelegenheit in Erinnerung war, daß wir zur Abwechslung einen richtigen Bootsbau anfingen mit sehr wenig Geld. Wir knüpften Freundschaft in der Sägemühle an, wo unter anderen kräftigen Männern ein gewisser Liesegang beschäftigt war, ein alter Bootsbauer von der Wasserkante. Es sollte eine Segelscharpie, wie der Fachausdruck unseres Bastlerbuches hieß, werden, für nur zwanzig Mark. Die Seitenbretter wurden geschnitten, ins Wasser gelegt und gespannt, dann ber Boden angefügt und alle Rigen mit Werg gedichtet. Das meiste machte Liesegang, während wir uns sehr tätig vorkamen. Unterdessen war es Frühling geworden. Eines schönen Tages wurde das Boot angefahren, im Hof abgeladen und zwischen die Hühner gesekt auf den gelben Sand, wo wir es felbst streichen wollten. Der Mast wurde errichtet, bunte Wimpel aufgezogen, wir sekten uns alle unter das Segel und lebten der völligen Illusion, bald auf dem nahen See zu kreuzen. Bierzu wurde uns die Erlaubnis von den Pächtern nicht erteilt, so daß wir wohl ein Boot, aber nicht bas bazu nötige Wasser hatten. Und bas Unangenehmste war die von dem Sägemüller dem "Druck von oben", wie wir unsere Eltern nannten, präsentierte Rechnung, die das Künffache bes in dem Buch angegebenen Rostenanschlages betrug, was gänzlich unsere Taschengelbvorstellungen überstieg. Das Ergebnis des so "langweiligen" Schuljahres war Sikenbleiben, und so sagen wir nun in unserem Boot bei schönem Wetter, während der weiche Riefernwind unsere Segel blähte. Demütigungen blieben uns nicht erspart. Ein befreundeter Marineoffizier, der bie Schwimm- und Segeltüchtigkeit des Bootes begutachten follte, zuckte sehr geringschähig die Adjeln und meinte "nicht zehn Taue hielten ihn in dem Seelenverkäufer fest", und mütterliche Bekannte veranstalteten sonntägliche Busammenkünfte und Schmausereien auf dem sicheren Boot, dem fie auf dem Wasser sich nie anvertraut hätten. Später, nach zwei Jahren, brachten wir dann unsere "Nire" auf die Havel und machten viel glückliche Fahrten ohne Havarien.

Rennst du die Javel im Frühling, wenn der Wind in den Niefern auf den Höhen rauscht, wenn sich die Wogen blaugrau wölben, die Rähne mit Teer frisch gestrichen kieloben liegen, um in der Sonne zu trochnen, Netze gestickt werden, irgend ein Hämmern die seiertägliche Stille unterbricht, eine Fähre zu einer Insel herübergezogen wird und ganz sern drüben am Horizont des Wassers helle Vörfer ausleuchten? Wenn die Wilbenten und die Haubentaucher schantern und im Schilf wieder Leben ist, in jenem Schilf, das den ganzen Fluß entlang wächst und so merkwürdig klar und etwas klagend in fahle, verdämmernde Abende nickt, während einige zerzauste Riesern auf Vorsprüngen des Urstromtales, auf den hohen Sanddünen wie treue Wächter

über den Fluß ragen, um die die Raben sich vor der Nachtruhe zanken! Dort an den Ufern, in den Wäldern, auf den Inseln loderten unsere Sonnwendseuer auf, traf sich die ganze wandernde Jugend, war an den Tagen getanzt, gespielt und gesungen worden, ging es so lustig, so freudig zu. Die Wiesen waren grün, Wasser und Himmel blau, die Kleider und Blumen der Mädchen, die Cesichter der Jungen so frisch.

Hans Spielmann, der spielte und die Fiedel die sang — Du gute alte Vigolin, ja Vigolin, du Fiedel mein!

Und der Wind trug die Töne so weit, daß all den Scharen, die noch durch den Wald heranwanderten, die Freude ans Berz sprang. Ein Apthmus waren die Heimmärsche in der Nacht mit Fackeln vor und hinter dem Zug, mit deiner Seige, Flöten und Lauten, mit dem Singen der Unsterblichkeit in den Reihen, so tausendfältig und stark. Es lebte ja alles wieder! In den Liedern zogen die Landsknechte und Bauern, die Soldaten und Offiziere, das verlassene Mädchen und der Tod, die Ernte, der Frühling und Sommer, das ganze deutsche Leben.

Und später saßest du auf deiner Scholle in Schlesien, wo vor den kleinen Fenstern die rote Sonne des Morgens und Abends brannte, wo die Luft rauh, das Dorf arm, Tische und Stühle aus festem Holz waren; dein Pferdestall wärmte, deine Frau mit dem Jungen, dessen Brust so breit, wie ich sie noch selten gesehen, lachte froh und die Geige klang wieder, wenn die Freunde beisammen saßen und wir Luckner erwarteten.

Dein Korn wurde noch auf alte Art gedroschen. Die Pferde zogen den Göpel und setzen die Maschine in Bewegung. Es war oft etwas nicht in Ordnung, oft blickte dein Kopf aus der im Oreschstaub verschwimmenden Scheunentür, um "weiter" zu rusen, und das ist mein letzter Eindruck.

Groß, mit breiter Brust und festem Rücken, mit einer scharfen Nase und braunen, klugen Augen, die ausgeprägten Falten zwischen den Brauen, mit dunklem Haar und der ganzen Gutmütigkeit deiner Person und Hände, die mich ein letztes Mal über Land suhren im Schnee, stehst du vor mir. Wie gern würd' ich dir noch einmal die Schneeschuhriemen sester ziehen!

Nun ist das Lied aus. Aber das weiß ich:

Wenn die Jugend, die künftige und die fernste, zu neuen Fahrten in neuer Hoffnung auszieht und sie singen an deinem Grab vorbei, dann wirst du, wo du nun auch sein magst, ihnen zunicen und wieder mit ihnen ziehen als Lied — als Ton einer Geige.

Sandro Langsdorff

### Shakespeares Rrankheit und Tod

on Shakespeare wissen wir nur mit Bestimmtheit, daß er in Stratford zur Welt tam, beiratete, Kinder hatte, nach London ging, dort Schauspieler wurde, Gedichte und Dramen schreibe, nach Stratford zurückehrte, sein Testament machte, starb und begraben wurde." Der bekannte Satz des alten Steevens, ebenso inhaltsvoll wie "biographisch" trostlos, besteht im Licht der modernen Shakespearesorschung nicht mehr zu Recht, während er mit Vorliebe noch immer von Baconianern und ähnlichen Gelehrten ins Treffen geführt wird. Das Leben eines solchen Genies könnte doch unmöglich von den Beitgenossen so ganz unbeachtet geblieben sein. Nun — von dem Schwan vom Avon sprechen zahlreiche zeitgenössische Beugnisse, und über sein Leben ist dank seiner alten Biographen weit mehr überliefert, als wir von andern berühmten Elisabethanischen Oramatikern, beispielsweise von "rare Ben Jonson" und "mighty Marlowe" wissen. Völlig unberechtigt werden biographische Angaben als unwahrscheinlich oder phantassisch verworsen. Warum sollte er nicht seinem verarmten Vater als Bursche im Schlächterhandwert geholsen haben? Warum sollte nicht einmal ein Rehbock von ihm stiditt sein, da man auf wohl-

feilere Art eine darbende Familie und einen eigenen jungen, hungernden Magen mit saftigem Braten nicht zu versehen vermag? Der kleine Jagdfrevel,— meint Gervinus—, dürste schwerlich seine schlimmste Sünde gewesen sein; denn große Genies pslegen in Sturm- und Drangperioden die Grenzen von Sitte und Gesetz nicht gar peinlich zu beobachten.

Shakespeare starb erst 1616, und sein lettes Stud wurde schon 1613 oder 1611 geschrieben. Diefes Berhalten nennen die Shakespeare-Leugner geradezu - ratfelhaft. - babei ftarb Bacon erst 1626 —, während ernste Forscher vorerwähnten Umstand aus "psychologischen" Gründen im allgemeinen sehr erklärlich finden. Nach dem Brand des Globetheaters, der Hauptstätte seiner Wirksamkeit, und dem Verlust wertvoller Manuskripte hätte sich der steinreiche Boet nach dem Vorbild seines Montaigne zu beschaulicher Muße in das heimische Stratford zurückgezogen. Die Erklärung scheint nicht überzeugend. Schwer begreiflich, daß ein Birn von schier göttlicher Größe plöklich ganz aufs Schaffen verzichten sollte, wenn die Maschine noch tadellos arbeitet. Der moderne Arzt, der über "Arteriostlerose" genau Bescheid weiß, tann in diesem Fall dem Siftoriter wertvolle Unterstügung leiften. Da uns genaue ärztliche Berichte über Shatespeares Arankheit nicht überliefert sind, so wird sich die Diagnose aufbauen müssen — auf Lebensfübrung im allgemeinen, auf Leidensverlauf und dem einzigen zu unsrer Kenntnis gebrachten Rrankheitssymptom, nämlich — Fieber. Das gibt wahrlich nur ein armseliges Fundament, aus recht luftigem Stoff gewebt, aber - wir hoffen, die Unterlage durch eine neuerdings berbeigeholte "stoffliche" Stüke, auf die wir später zu sprechen kommen werden, um ein bedeutendes zu stärken.

Der Arzt geht von vornherein in ganz andrer Weise an den Gegenstand heran, als es der Historiter disher tat. Statt hier ein vermeintliches Rätsel lösen zu wollen, — als solches erachtete es auch unser Vismarch —, sieht der Arzt in diesem "ominösen" Schweigen ein Zeichen, das ihm zu einer Diagnose verhilft. Auch Nicht-Arzte sanden vereinzelt früher schon instinktiv die rechte Spur. So demerkt Gervinus, der Charakter und Leben des Poeten durch das Studium seiner Werke zu entschleiern trachtete, ganz kurz: "Er scheint lange Zeit krank gewesen zu sein."

Wir wissen von dem Dichter, daß er einem Gläschen nicht abhold war. Fast will es scheinen, als ob ihm des diden Ritters anheimelnde Worte "Soll ich in meiner Aneipe nicht meine Ruhe haben?" aus eigener Seele gesprochen seien. Allerdings halte ich die von einigen auf Grund zeitgenöfsischer Briefnotiz aufgestellte Annahme, daß Shakespeare den Spiknamen "Falstaff" getragen habe, für verfehlt. Aber wir wissen, daß Shakespeare ein fleißiger Gast in gewissen Stammlokalen, dem "Eberskopf" und der "Seemaid" war. Das Potatorium, wie wir es heute nennen, war in der englischen "Gesellschaft" noch bis zu den Tagen Pitts, ja Byrons in höchstem Schwunge. Beele, Greene und andre Poeten gingen frühzeitig am Trunk zugrunde; Marlowe wurde von seinem Rivalen in einer Caverne erstochen. (Nach neuentdeckten Dokumenten von einem Gentlemann im Zwist um die Zahlung der Zeche.) Erst unter Jakob I. begann man in England die Benutung der Gabel. Sicher hat das unkultivierte hineinschieben der Bissen in den Mund bewirkt, daß man damals in höherem Grade der Völlerei huldigte, als in der "fanfteren" Folgezeit. Wenn man von jeder wohlhabenden Person des Shatespeareschen Zeitalters schlechtweg annimmt, daß sie, so lange ihr Magen gefund war, zu viel Eiweiß verspeiste, dürfte man in feiner Unnahme nicht fehl geben. Ein berühmter moderner englischer Urzt, ber die Ursache der "Arteriosklerose" feststellt, erinnert dabei an das Spruchwort seines Landes: "Tho platter kills more than the sword." "Die große Schüssel würgt mehr, denn das Schwert." Dazu kam die immer mehr zunehmende "Unsitte" des Rauchens, gegen das König Jakob eine Abhandlung schrieb. Seine Untertanen sollten doch nicht ihren Mund zum Schornstein machen. Wie zeitgenöffische Bilder ergeben, glich die Taverne damals einem Tabakskollegium, ... nur statt leichten Hollanders — der von Ben Jonson mehrfach zitierte echte Virginia. Raum anzunehmen, daß William ohne Pfeife in seiner Aneipe gesessen hat; darum zeigt ihn Bilotys berühmtes Bild als Raucher. Auch sonst ist Shakespeare nicht gerade ein Dudmäuser gewesen. Aus den Sonetten erkennen wir, daß er sich mannhaft aus dem Sumpf, der ihn zu verschlingen drohte, herauszuarbeiten sucht. Als charakteristisches Beispiel dafür diene Sonett 129:

Den Geist verschwendet man in schnöder Schande,
Den Sinnen fröhnend; diese Lustbegier
Rennt, unbefriedigt, teine heil'ge Bande,
Falsch, grausam, mörderisch wie ein reisend Tier.
Ein — Teufelstöder! Wenn man ihn verschlungen,
Fühlt jäh von Tobsucht sich das Hirn erfaßt.
Verachtet wird — was eben froh errungen,
Mit gleichem Unverstand begehrt, — gehaßt.
Wahnsinn bringt der Besith, Wahnsinn das Streben;
Des Blutes Schnen bleibt stets ungestillt.
Erhascht, — erquickt's, um — wildes Weh zu geben.
Statt holder Wirtlichteit — ein Traumgebild...
Das weiß die Welt, doch — wer kann widerstehen? —
Der — Himmel lockt, zur — Hölle mußt du geben. ——
(Eigene Abertragung)

Ja, die damalige Beit war sehr unhygienisch. Auch die Rönige, deren Lebensfaden nicht gewaltsam rik, starben im allgemeinen verhältnismäßig jung. Mit Wahrscheinlickeit wäre in Shakespeares Anamnese zu notieren: "Bezüglich Alkohol und Speise nicht sparsam; Raucher ecten Cabaks; zeitweilig Ausschweifungen; angestrengte geistige Arbeit als Schauspieler, Theaterdirettor und -Dramatiter!!" Wenn sich bei einem solchen Leben heutzutage im Alter von 49 Jahren arteriostlerotische Erscheinungen zeigten, ein moderner Mediziner würde das nicht "rätselhaft" finden. Eine genaue Diagnose war nicht die Sache der damaligen Arzte. Wir vermuten, daß sich bei dem Dichter Anno 1612 die ersten Beschwerden einstellten. Patient fühlte sich oft müde, litt gelegentlich — besonders bei Erregung — an Ropsschmerz und Schwindel, bemerkte eine Abnahme seiner geistigen Leistungsfähigkeit. Wenn auch die Arzte kein besonderes Leiden für porliegend erachteten, so mag Shatespeare, der es sich leisten konnte, jett boch den Ruhestand vorgezogen haben. Shakespeare und — Medizin! — Auch darüber sind Bücher geschrieben. Vielleicht wußte der Mann, der Mutter Natur den Spiegel vorhielt, die Bedeutung seiner Rrantheitszeichen besser zu beurteilen, als die damaligen Mediziner. Die meisten Forscher nehmen an, daß der Dichter im "Sturm" Abschied von Bühne und Publikum genommen hat. Es bleibt dabei wirklich gleichgiltig, ob dieses Stud sein lettes gewesen ist, hat er doch oft seinen Pramen später noch beträchtliche Bufähe gegeben. Prosperos Worte "Ich breche meinen Bauberstab und vergrabe ihn Rlaftertief" u. a. m. deutet man im Sinne des Lebewohls. Wenn der Poet sich in diesen Außerungen mit Prospero identifizierte, mag er auch noch in Sätzen, die sich auf die körperliche Konstitution des alten Magikers beziehen, an seine eigne Berson gedacht haben. Die Gründe für seinen Eintritt in den Ruhestand würden dadurch herrlich motiviert: Der Arger über Calibans Verschwörung regt den Alten "ganz ungewöhnlich" auf, und dabei mischen sich plöklich auf selt same Art trübselige Empfindungen mit dem — Born. Die Schwäche seiner Ronstitution fühlend, wird er — schwermütig. Todesahnungen tauchen in ihm auf. "Umfaßt von Schlaf ist unser turges Leben. The great globe shall dissolve, der große Erdball (Doppelsinn = das große Globe-Theater) muß in Nichts zergeben, wie wir selbst, die wir aus Träumen gemacht sind." Er fährt fort: "Geduld mit mir! Mein alter Ropf ist schwindlig. Seid wegen meiner Schwachheit nicht besorgt!"

Alter Ropf? In den Sonetten findet sich Shakespeare bereits in der Blüte seiner Mannesjahre alt, und — Arteriosklerose schafft zweisellos ein frühzeitiges Greisenalter.

Sanz dem Landleben hingegeben, lebte er bis Ende 1615 in erträglichem Zustand. Zu dieser Beit aber begann er nach biographischer Angabe zu — frankeln, was wohl bedeuten soll, daß

die bedroblicheren Symptome der chronischen Krantheit einsetzen. Er machte sein — Testament. (Das uns erhaltene Testament trägt drei Unterschriften, die samt drei andern als autbentisch gelten. Alle stammen aus den Jahren 1612-1616. Nach Gutachten von Graphologen u. g. ist die Schrift pathologisch infolge Schreibkrampfs oder Altohol-Tremors. Der graphologische Befund bestätigt unfre Hypothese, daß Shakespeare jahrelang an dronischer Rrantheit litt.) Die Worte darin "Bei guter Gefundheit ufw." ftellen eine Formel bar, die fpateren Ginfpruchen vorbeugen will und es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Aus der Natur der Arteriostlerose laft fich fchliegen, daß der Patient an Bergftorungen litt, die wir beute für febr ernft balten würden. Ein rationelles Leben hat der Patient dabei nicht geführt, und es wird ein ewiges Gebeimnis bleiben, ob die ärztliche Vorschrift fehlte ober übertreten wurde. Nach Bericht des Geistlichen Zohann Ward und anderer Überlieferung trat die Krankheit nach einer — unmäkigen Trinkerei in ein gefährliches Stadium. "Er ward danach von einem Fieber ergriffen." Die moderne Forschung will nicht an diese Trinkerei glauben, weil Ahnliches von andern zeitgenössischen Dichtern erzählt wird, und weil — Alltohol kein Fieber erzeugen könnte. Halliwell nimmt darum an, daß es sich um ein miasmatisches Fieber, infolge einer langen Reibe von Schweineställen bei New Place, gehandelt habe. Aber der Mediginer tann nicht augeben, daß dem Geiftlichen die Glaubwürdigkeit abgesprochen wird. Wie leicht kann sich ein Betrunkener Lungenentzündung zuziehn, sei es durch Erkältung oder Einatmung eines Fremdkörpers, letteres ein beim Vomitus nicht seltener Vorgang. Und bei Arteriostlerose kann es danach noch eber zum Fieber tommen. Das von Altohol gepeitschte Berg reißt Blutgerinsel von verkalkten Gefäkwänden, und das führt zu den sogenannten embolischen Entzündungen, vorzüglich der Lunge. Das arteriofflerotische Berg kann schließlich durch Alkoholvergiftung so geschwächt werden, daß in Sautgewebe und Rörperhöhlen Flüssigkeit tritt. Das Öbem wird im Gesicht weit mächtiger, wenn fich noch eine Nierenentzündung, — Urfache ebenfalls Alfohol und Arteriofflerofe, — den übrigen Schäden gefellt. Lettere Betrachtung wird später einen hohen "prattischen" Wert gewinnen.

"Frühlingsbeginn" war es, als nach der Zecherei mit Ben Jonson und Michael Oranton das Fieber auftrat. Erst jett entschloß sich Shatespeare, das im Januar fertiggestellte Testament zu unterschreiben. Das spricht doch für die "chronische" Natur des Leidens. Unsere unvergleichlicher Humorist war gewiß ein chronisch schwertranker Optimist, der noch gar nicht ans Sterben dachte, wie schlecht er sich auch einschäfte. Eritus — 23 ten April. Frühlingsansang in dem von Golswinden überwehten Stratsord Mitte März angenommen, dauerte die Fieber-Rompsikation zirta 4—5 Wochen. Sine zeitgenössische Außerung, nach der man den Tod des Dichters nicht zie ablie erwartet hatte, kann in verschiedenem Sinn gedeutet werden, so daß sie nicht zu unsere Erleuchtung beiträgt. Die vermutete Diagnose "Arteriosklerose" fügt sich restlos in den Rahmen der Aberlieserungen.

Aber noch etwas Realeres, als nur Überlieferungen zur Erhärtung einer ärztlichen Hypothese, die — Totenmaste des Dichters! Nicht die "angebliche" im Mainzer Trödelladen ausgefundene Resselltäder, sondern die unzweiselhaft echte, soweit sie noch aus den Zügen des 1623 ausgestellten Gradmonuments ertennbar wird. Messungen von Bildhauern haben ergeben, daß der bolländische Steinmeh Johnson den Kopf auf diese Art hergestellt hat, aber auf — sehr plumpe Weise. Ein rundes Gesicht, kleine geistlose Augen, kaum eine Ahnlichkeit mit dem von Ben Jonson beglaubigten Stich der Folio, in dem der Meister siegreich mit der Natur gerungen hat. Daß sich die Büste einer besonderen Sympathie der Beitgenossen erfreut hätte, ist unwahrscheinlich. An vier Stellen sinde ich sie erwähnt, aber nur — negativ. Der Verfasser barunter stehenden Inschrift, gewiß ein Londoner Freund, ist der Ansicht, daß — Shakespeares Name ein besseren Grabschmuck sei, als "cost", was "Pomp" bedeutet, wobei man vielleicht gleichzeitig an "Kosten" denkt, die sich in diesem Fall nicht gelohnt zu haben scheinen. L. Digges spricht in der Folio von jener Zeit, in der das Monument — nicht mehr besteht, während Name und Wert des Dichters unsterblich geblieben sind. Und von Ben Jonson be-

reits früher "selbst ein Monument" genannt, bedarf Shakespeare nach Miltons erhabenen Worten nicht solch einer steinernen Schöpfung.

Die unbegreifliche Ungleichheit ber beiben einzigen "authentischen" Shakespeareporträts erwies sich seit Generationen für die Kritik als peinlich harte Auß. Die Resselstädter Totenmaske trägt magere edle, durchgeistigte Büge. Die sie für echt halten, nehmen darum an, eine Hypothefe auf die andre pflanzend, daß unter Bugrundelegung ibres "Originals" die durch Rrantheit abgemagerten Büge absichtlich vom Steinmet voller gestaltet seien. Er hätte also aus einem edlen, schönen, dem Original ähnlichem Untlitz ein unschönes, unähnliches in wohlüberlegter Absicht gemacht? Als ob ein krankes Gesicht immer mager sein mußte? Unsre obigen ärztlichen Schluffolgerungen führten zu bem gerabe entgegengesetzten Resultat. Wie, wenn es sich bier um ein etwas öbematöses Gesicht gehandelt hätte, in dem "notgedrungen" Ausgleichsversuche gemacht werden mußten? Es ist unwahrscheinlich, daß ein mageres ebenmäßig schönes Gesicht in so unähnliche Form "verbesser" wurde, dagegen steht zu vermuten, das eine unzulängliche Runft nicht imstande war, verschwollene Augenlider und Wangen zur Normalität zurückzuführen. Ein großer amerikanischer Bildhauer "Storp" unterzog das Gesicht der Bufte genauen Messungen. Muskelzerrungen, unzweifelhafte Folgen von Leichenstarre wurden festgestellt. Es fanden sich aber auch noch andre Unregelmäßigkeiten. Unter diesen scheint mir die eine besonders erwähnenswert: "The depth from the eye to the ear was extraordinary." Eine große Breite zwischen Auge und Ohr legt die Bermutung nahe, daß der Steinmet, statt die Schwellungen unter dem Auge abzutragen, das Auge weiter nach vorn gelegt hat. Einem Meister, der verschwollene Augen klein gelassen hat, wären so falschgerichtete Barmoniebestrebungen wohl zuzutraun.

Mit einem Stein, den auszugraben, Kraftverschwendung erschien, füllt die Forschung bisweilen eine schmerzhaft empfundene Lücke ihres stolzen Gebäudes. Welchen Nuhen könnte die Unterhaltung über Krankheit und Tod Shakespeare bringen? Sie mag verständlicher machen, warum solch ein großer Geist jahrelang geschwiegen hat, und sie mag für Entscheidungen über Echtheit von Shakespearebildern von entscheidender Bedeutung werden.

Dr. A. Guthmann

## Die Sterne, Goethe und wir

iele, die nach dem ersten erhebenden Eindruck, den ihnen vielleicht eine Winterwanderung unter dem sternbesäten Firmament vom Wunderbau der Welt vermittelt hat, einer Sternwarte einen Besuch abstatten, fühlen sich durch die Fülle von Runstausdrücken überwältigt, mit denen sie vielleicht dort von den Astronomen überschüttet werden. Dieser Gesabr, seine astronomischen Interessen durch wissenschaftlichen Ballast in ihrer Schwungtraft selbst die zum Erlahmen beschwert zu sehen, entgeht wohl in der ersten Beit seiner Studien kein Sternfreund.

Und dennoch sollte er sich nicht durch dieses Vielerlei von Vingen, die doch letzten Endes den Fachastronomen angehen, abschrecken lassen. Ihn zieht ja wohl in den meisten Fällen weniger der eigentlich naturwissenschaftlich eingestellte Forscherdrang zu den Gestirnen als vielmehr das gefühlsmäßig betonte Streben, dem Unendlichen näher zu kommen.

Wenn man die Rolle der Aftronomie berücksichtigt, die sie im Leben deutscher Seistesgrößen gespielt hat, besonders insoweit sie literarisch Verwertung gefunden hat, so sindet man die anziehendsten Beispiele von weitgehendem Interesse unzweiselhaft in Soethes allgemein betannten Dichtwerken, im besonderen in seinen Briefen. Vieles haben uns Edermann und von Müller auch aus Sesprächen überliefert.

Goethe hat sich über seine Einstellung zur Astronomie Edermann gegenüber in folgender Weise

geäußert: "Ich habe mich... in den Naturwissenschaften ziemlich nach allen Seiten hin versucht; jedoch gingen meine Richtungen immer nur auf solche Gegenstände, die mich irdisch umgaben, und die unmittelbar durch die Sinne wahrgenommen werden konnten; weshalb ich mich denn auch nie mit Astronomie beschäftigt habe, weil hierbei die Sinne nicht mehr ausreichen, sondern weil man hier schon zu Instrumenten, Berechnungen und Nechanik seine Zuslucht nehmen muß, die ein eigenes Leben erfordern und die nicht meine Sache waren."

Diese Außerung zeigt das seine Empsinden Goethes für die nüchterne Einstellung des Forschers einerseits und die genießende des Naturfreundes andrerseits. Als Sternsreund im besonderen hat Goethe nicht nur selbst viele Himmelserscheinungen bev dachtet sondern auch andere zu ihrer Versolgung angeregt. So bittet er sich beispielsweise von Prosessor, dem damaligen Direktor der Jenaischen Sternwarte, eine Zusammenstellung von Notizen über den Hallenschen Rometen aus, der 1835 wiederkehrte, um diese Unterlagen dann auch Edermann weiter zu geben, "damit er in solchen Dingen nicht ganz fremd sein möchte". Später veranlaßt ihn einmal die Bededung des Hauptsternes des Stieres, Albebaran, durch den Mond, die ihn sehr seierlich stimmt (wie uns von Müller berichtet), zu einer schönen Bemerkung über den Wert der Astronomie. Bei einer Zusammenkunst des Mondes mit der Venus macht er von Müller besonders darauf aufmerksam und spricht dann "lange über den hohen Wert der Astronomie", worüber uns leider nichts erhalten geblieben ist.

Ein besonders schönes Beispiel von dem tiefen Eindruck, den eine auffallende Ronstellation auf Goethes empfängliches Gemüt zu machen imstande war, gewinnen wir aus einem Gespräch, das Edermann in Dornburg mit Goethe führen durfte. Goethe lobte die prächtige Lage des Schlosses und der Gärten, sowie den herrlichen Blick, den man nach Osten hin genießen tonnte. Edermann hatte zugleich das Gesühl: "Es sei dieser Stand am Tage der Beobachtung vorbeiziehender und sich im weiten verziehender Regenschauer, sowie bei Nacht der Betrachtung des östlichen Sternenheeres und der aufgehenden Sonne besonders günstig."

"Ich verlebe hier," sagte Goethe, "so gute Tage wie Nächte. Oft vor Tagesanbruch bin ich wach und liege im offenen Fenster, um mich an der Pracht der jest zusammenstehenden drei Planeten zu weiden und an dem wachsenden Glanz der Morgenröte zu erquicken."

Die Planeten, um die es sich handelt, hat Goethe nicht genannt. Da mich diese Frage interessierte, habe ich schon als Student die Konstellationen nachgerechnet und gesunden, daß die bisherigen Annahmen sowohl über die Planeten als über die Jahreszeit nicht zutrasen. Erst von Freitag, den 8. August 1828 an darf man von der Sichtbarkeit dreier Planeten am Morgenhimmel sprechen, ja sogar der Mond stand am genannten Tage oberhalb der Venus und dann über ihm Merkur und Saturn. Ungefähr eine Woche lang waren die drei Wandelsterne zwischen der Zwillinge und des Krebses gut zu beobachten, worauf sich dann der Merkur aus dem Verein entsernte.

Anregungen zur Bewunderung des Sternhimmels finden wir bei Goethe vielfach in seinen Briesen an Frau von Stein. Im Jahre 1777 trieb er in diesem Sinne geradezu einen Mondtultus: "Ich sagte: ich hab einen Wunsch auf den Vollmond! Aun Liebste, tret ich vor die Tür hinaus, da liegt der Brocken in hohem, herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir . . ."
1779: "Beut abend hofft ich bei Ihnen zu sein, der Mond scheint recht schon und hätte mich gut bis in Ihre Berge gebracht." Weiter aus Seesenheim: "Sie führte mich in jede Laube, und da mußt ich sitzen und so war's gut. Wir hatten den schonsken Vollmond." Und weiter an Frau von Stein: "Dann aß ich wieder bei Lili und ging in schonen Mondschein weg . . ." Weiter 1780 an dieselbe: "Der Mond ist unendlich schon. Ich bin durch die neuen Wege gelausen, da sieht die Nacht himmlich drein. Die Elsen sangen . . ."

Daß selbstverständlich die Benus sowohl als Morgen- wie als Abendstern in ihrer unvergleichlichen Pracht für den Dichter eine große Rolle spielte, bedarf kaum der Begründung. So preist er den Morgenstern in seinen Epigrammen:

"In der Dämmrung des Morgens den höchsten Gipfel erklimmend, Frühe den Boten des Tags grüßend, dich, freundlichen Stern! Ungeduldig die Blicke der Himmelsfürstin erwartend, Wonne des Jünglings, wie oft locktest du nachts mich heraus!"

In einem Brief an den Herzog am Heiligabend 1775 erklärt Goethe sogar, daß er sich ben berrlichen Morgenstern von nun an zum Wappen nähme.

Unter den übrigen Planeten hat Goethe wohl den Jupiter gelegentlich mit seinen vier hellen Monden im Fernrohr gesehen; wir sinden diesen Sternwartenbesuch aber nur einmal indirekt in "Wilhelm Meister" verwertet. Stimmungsmähig hat ihn der Mars mehr angezogen, über den er wiederum an Frau von Stein in einem Brief aus Ilmenau 1781 schreibt: "Jeden Abend grüß ich das rötliche Gestirn des Mars, das über die Fichtenberge vor meinem Fenster aufgeht, es muß hier über deinem Garten stehen und bald seh' ich's mit dir an einem Fenster."

Soethe beschränkte sich jedoch durchaus nicht darauf, bei einer oberflächlichen Betrachtung der Sterne stehen zu bleiben, sondern suchte ihr tieferes Wesen und Wirten zu erkennen. Den ganzen Umfang der Schöpfung wollte er ergründen, der Weltseele näherkommen. So wandert er im Seiste mit den Kometen durch die Unendlichkeit:

"Schon schwebet ihr, in ungemessenen Fernen, Der Sel'gen Göttertraum Und leuchtet neu, gesellig, unter Sternen Im lichtbesäten Naum. Dann treibt ihr euch, gewaltige Rometen, Ins Weit' und Weitr' hinan. Das Labyrinth der Sonnen und Planeten Durchschneidet eure Bahn."

Der Goetheichen Weltauffassung will die Gottesvorstellung nicht zusagen, daß eine überperfonliche Macht hier nur von außen stieße - "ihm ziemt's, die Welt im Inneren zu bewegen." Daher finden wir auch bei Goethe lebhaftes Interesse für die Sterneinflüsse auf die menschliche Seele, benen er in seinen Orphischen Urworten Ausdruck verlieben bat. Wir entsinnen uns, wie er an die Spike seiner eigenen Lebensbeschreibung eine eingehende Schilberung ber Planetenkonstellationen bei seiner Geburt stellt, bei der man ihm geradezu die hohe Genugtuung abfühlt, daß er für sich die königliche Stellung des Tagesgestirnes in der himmelsmitte in Unspruch nehmen darf. Mit lebhaftem Interesse verfolgt er auch das Astrologische in Schillers "Wallenstein". Gelegentlich eines Besuches in Jena macht er besonders auf den Raum aufmertsam, in dem Schiller diesen Abschnitt des Wallenstein ausgearbeitet haben foll: "Sie wissen wohl kaum," sagt er zu Edermann, "an welcher merkwürdigen Stelle Sie sich befinden ..." Ich (Edermann) ging darauf mit Schrön in die Mansarde und genoß an Schillers Fenstern die herrlichste Aussicht. Die Richtung war ganz nach Süden . . . auch hatte man einen weiten Horizont. Der Aufgang und Untergang der Planeten war von hier aus herrlich zu beobachten, und man mußte sich sagen, daß dies Lokal durchaus günstig sei, um das Astronomische und Astrologische im Wallenstein zu dichten."

Die hier berührte Frage der Sterneinflüsse wird gerade in der Gegenwart häufig berührt, und wir müssen dabei vor allem Goethes Warnung beherzigen, die er in einer parabolischen Auserung jenem Philister zuruft, der in Furcht gerät, weil ein drohender Komet scheindar gerade über seinem eigenen Jause steht. Die Parabel liegt darin, sich jederzeit zu vergegenwärtigen, wer denn durch etwaige Sterneinssüsse überhaupt getrossen werden könnte.

Das Problem hat auch manchen anderen Dichter gereizt.

Conrad Ferdinand Meyer befaßt sich mit dieser Frage in dem Gedicht "Buttens lette Tage":

"Ihr lieben Sterne, tröftlich allezeit, Wer dächte, daß ihr arge Zwingherrn seid? . . . Ihr seid's, als sich die Erde mir erhellt, Ward mir ein widrig Horostop gestellt."

Er führt ben Gedanken aus, um schließlich zu dem Schluß zu gelangen:

"Und beine Günden auch beginnst du frei!"

Shatespeare kommt dieser Frage wiederholt näher und läßt im "Lear" Edmund sagen: "Das ist eine ausbündige Narrheit der Welt: daß wir, wenn unser Glück unpäßlich ist — oft durch eine selbst zugezogene Überladung — die Schuld unseres Unglücks auf Sonne, Mond und Sterne schieben; als wenn wir Schurken wären durch Notwendigkeit, Schalke, Diebe und Verräter durch die Sewalt der Sphären..."

Im vierten Akt vertritt dagegen Kent den abweichenden Standpunkt:

"Die Sterne sind's, Die Sterne oben, die das Schickfal lenken; Sonst hätt' ein Gattenpaar wohl nie erzeugt So unterschiedne Kinder . . . "—

Wie Schiller darüber denkt, ist mit wenig Worten im Prolog zum Wallenstein mit dem Hinweis zum Ausdruck gebracht:

"Und wälzt die größre Hälfte seiner Schuld Den unglückseligen Gestirnen zu."...

Wir können an dieser Stelle nicht die zahlreichen Außerungen hervorragender Dichter über diese Frage anführen, etwa die Calderons, in dem Orama "Das Leben ein Traum" oder die von Yoraz über das Zusammenstimmen seiner und des Mäcenas' Gestirne ... Goethe hat auch hier in seiner umfassenden Genialität eine Formel gesunden, wie sie knapper und eindrucksvoller kaum gedacht werden kann. Jene Orphischen Urworte:

"Wie an dem Tag, der dich der Welt verliehen, Die Sonne stand zum Gruße der Planeten, Bist alsobald und sort und sort gediehen, Nach dem Geset, wonach du angetreten. So mußt du sein, dir tannst du nicht entsliehen! So sagten schon Sibyllen, so Propheten, Und teine Zeit und teine Macht zerstückelt Geprägte Form, die lebend sich entwickelt."

Soethe scheint eine Reihe eigenartiger Beweise für die Leistungsfähigteit der Sterndeutetunst erlebt zu haben, daß er sich in so unerwartet positiver Weise zu dieser in unseren Tagen mühsam um Anerkennung ringenden, im besten Falle werdenden Wissenschaft äußert.

Wenn man sich vergegenwärtigt, wie es dem an derartige Dinge nicht gewöhnten Menschen dumute sein muß, dem etwa bei Beginn einer schweren Krankheit gesagt wird, daß ein Gedurtsgebieter das Todeshaus betritt, und daß die Sonne seines Lebens einen schweren Angriff durch einen Unglücksplaneten erleidet, dann tann man nur der Auffassung beitreten, daß man derartig herabstimmende Eindrücke von einem Patienten möglichst fernhalten sollte.

Serade die Aftronomie ist wie keine andere Wissenschaft berusen, dieser Furcht vor den Sternen ihren Grund zu rauben. Ist sie doch imstande, über Jahrtausende hinweg den Lauf der Gestirne mit einer Genauigkeit zu berechnen, die uns hohe Bewunderung abnötigen muß. Auch wer den Mechanismus des Himmels nicht näher kennt, fühlt sich seinen großen Gesehen näher, wenn er, auch in gedrückter Stimmung ins Freie, unter den großen Sternendom tritt.

"Unter dem Sternenhimmel nur einen freien Atemzug! — Mein Herz ist so voll" — läßt Goethe den Wilhelm in den "Seschwistern" ausrusen. Den edelsten Ausdruck für diese erhebende Stimmung hat Goethe gewiß in dem "Lied an den Mond" gefunden, das er einige Wochen nach einem kosmisch betonten Erlebnis schrieb, das ihm die magische Sewalt der aus einem Sewässer widerstrahlenden Sterne bei dem Selbstmord des Fräulein von Laßberg vor die Seele rückte. Wir erinnern an zene wundervollen Verse:

"Füllest wieder Busch und Cal Still mit Nebelglanz, Füllest endlich auch einmal Meine Seele ganz..."

Wenn wir nicht bei der Anschauung des Sternhimmels allein stehen bleiben, sondern auch seine Gesetze näher erforschen, dann vertieft sich das Bewußtsein der Überlegenheit des menschlichen Geistes über die Sterneinflüsse immer mehr. Wenn wir schließlich imstande sind, den Lauf der Planeten für beliedige Beiten anzugeben, dann erheben wir uns von dem Beitbehafteten in das Überzeitliche und kommen der Lösung jener großen Welträtsel näher, die für unser Wissen in Kaum und Beit als den Grundformen unseres Erkennens gegeben sind. So führt uns die Überwindung der Beit in das Reich der Ideen, die wir in verschiedenen Formen im zweiten Teil von Goethes "Faust" kennen lernen. Dieses Überzeitliche befreit uns auch von der Furcht vor dem zeitlichen Abschluß unseres materiellen Daseins. Die Sterneinssussen dann die Form, die sie prägen konnten, verloren. Das geistige Prinzip, von den unwesentlichen Hüllen befreit, wie wir das auch im zweiten Teil des "Faust" wiederholt im Symbol erfahren, erhebt sich in Sphären, die unseren nüchternen, erdgebundenen Sinnen weltensern liegen.

Und so überkommt uns unter dem sternbesäten Firmament das Gefühl, daß es etwas Höheres geben muß als das hier von uns geführte Dasein.

Solche Gedanken finden wir wiederholt auch von Zeitgenossen Goethes ausgesprochen. So beispielsweise von Wilhelm von Jumboldt in seinen "Briefen an eine Freundin". Er schreibt 1825: "Ich habe von meiner Jugend an sehr viel auf die Sterne und das Beschauen des gestirnten Himmels gehalten. Meine Frau teilte ... auch diese Neigung mit mir, und so habe ich mein ganzes Leben hindurch ... in sternenhellen Nächten zugebracht." Und in einem anderen Brief: "Ich könnte darum stundenlang mich nachts in den gestirnten Himmel vertiesen, weil mir diese Unendlichkeit sernher flammender Welten wie ein Band zwischen diesem und dem künftigen Dasein erscheint. Ich hoffe, diese Freudigkeit der Todeserwartung soll mir bleiben."

Noch großartiger und pathetischer bringt Alopstoc diese erhabene tosmische Stimmung in seiner Ode "An den Tod" zum Ausdruck:

"O Anblid der Glanznacht, Sternheere, wie erhebt ihr! Wie entzückt du, Anschauung der herrlichen Welt! Sott Schöpfer! Wie erhaben bist du, Sott Schöpfer! Wie freut sich des Emporschauens zum Sternenheer, Wer empfindet, wie gering er, und wer Gott, Welch ein Staub er, und wer Gott, sein Sott ist! O sei dann, Sefühl der Entzückung, wenn auch ich sterbe, mit mir!"

Wenn die Beschäftigung mit dem Sternhimmel in diesem höchstem Sinne imstande ist, den Menschen von der schwersten Furcht zu befreien, die ihn in seinem ganzen Leben überhaupt befallen kann, so leistet sie damit wohl das Höchste, was uns in geistigem Sinne geboten werden kann. Es hieße Worte an der falschen Stelle verschwenden, wenn wir den Wert der Himmelstunde im weitesten Sinne hier noch irgendwie unterstreichen wollten.

Dresden-Weißer Hirsch.

Dr. H. Kritinger

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Berausgebers

## Die Frage der Sternendeutung

ternendeutung? Narrheit, Irrtum, Wahn! Längst überwundener Standpunkt aus unwissender Vorzeit! So ungefähr lauten die Abweisungen, die man im allgemeinen auch bei den "gebildeten" Gegenwartsmenschen zu hören immer von neuem Gelegenheit hat. Anderseits aber ist die Müdigkeit, der Überdruß, wie der Materialismus sie geschaffen, so übersließend und heftig, daß man — alles Nationalismus und seiner starren Ketten ledig — wieder auf die leisesten Wunder und Geheimnisse der unerforschlichen Natur zu lauschen bemüht ist.

Cs besteht wohl kein Zweifel über Namen und Bedeutung der Astronomie und Astrologie. Während Aftronomie die Wiffenschaft von den sicheren Gesetzen der Simmelskörper darbietet, gibt die Aftrologie vielmehr die Weisheit von der Wirtung diefer Himmelstörper auf die menschlichen Schicksale. So wie Theologie lediglich "das Wissen um die Geschichte der Religion" ist — Lagarde hat es immer wieder nachdrücklich betont —, so ist dagegen Theosophie (nicht in dem üblichen dogmatisch-okkultistischen Sinne gemeint!) einfach das Fühlen und Begreifen von der unmittelbaren Wirkung göttlicher Macht und Gnade, ohne Gelehrsamkeit und Studium von außen. Aftrologie also will darlegen, daß es Einflusse von den Gestirnen ber gibt, die im gewöhnlichen Leben unbeachtet bleiben und die zu ergründen uns Pflicht und hohes Ziel bedeutet. Der Ustrolog Karl Vogt in München sagt in dieser Hinsicht einmal: "Im Universum steht alles, vom Geringsten zum Bochsten, im innigsten Zusammenhang, in steter Wechselwirkung und Beziehung. Die ganze Natur hängt an einer unsichtbaren Kette aneinander, und so wenig dem forschenden Geiste der innigste Busammenhang aller Dinge der Erde entgehen kann, so wenig der Einfluß der Sonne, des Mondes und der Sterne auf die Erde geleugnet wird und geleugnet werden kann, ebensowenig kann, wenn man tiefer in die Geheimnisse der Schöpfung eindringt, der Einfluß der Gestirne auf die Bewohner der Erde bezweifelt werden."

Nach dem Warum dieser Kraft zu fragen, verbietet uns die Gottheit selbst, die uns ewig ein rätselhaftes, großes Seheimnis bleiben wird. Aur das Wie kann sich uns entschleiern, so daß wir es ums dienstdar zu machen vermögen. Ist nicht auch die Elektrizität eine Kraft, die uns wunderbar bleibt und die wir dennoch untersochen zu unserm Ausen und Besten? Astrologie hat an sich mit der Seheimwissenschaft der Theo- oder Anthroposophie, mit dem Okkultismus nichts gemein; sie beruht vielmehr einzig und allein auf dem empirischen Sesez der Rausalität, wonach jede Wirkung ihre zureichende Ursache haben muß. Und in Archiven werden die Ersahrungen gesammelt; da gibt es Horostope von Blinden, Krüppeln, Segeschiedenen, Selbstmördern, und diese werden wiederum in Unterabteilungen gegliedert: ob der Grund Verarmung, Liebesgram, geistige Umnachtung, Lebensmüdigkeit usw. gewesen ist.

Minder betannt dürfte es wohl sein, daß das Wissen um den Zusammenhang des Matrotosmos mit dem Mitrotosmos, also des Weltalls mit dem Einzelwesen, schon vor mehreren Jahrtausenden den Destanden hat. Bereits die Perser, Babylonier und Chaldäer — gewiß hohe Kulturvölter — hatten hiervon Kunde; ja, nach den alten chaldäischen Berechnungen treffen noch heute die Sonnen- und Mondfinsternisse ein, und unsere heutigen Astronomen haben an diesen Formeln teine Korrettur anzubringen brauchen. Auch die Priester pflegten diese Weisheit und machten sich mit ihren Ratschlägen die Fürsten untertan. In Indien, China und Agypten und Südeuropa stand die Sternenweisheit in hohem Ansehen. Es ist uns ein Spruch des griechischen Arztes Jippotrates überliesert, welcher besagt: "Ein Mensch, der unbekannt mit der Wissenschaft

der Astrologie, verdient eher den Namen eines Toren als den eines Arztes." Schon im Jahre 126 n. Chr. schrieb Ptolemäus seine vier großen Werke nieder, die auch uns noch ihre Dienste leisten, wenngleich mit der ersorderlichen Umstellung auf unsere Zeit. Bedeutete damals eine umgünstige Bestrahlung, die wir heute für minder schwerwiegend erachten, Tod und Untergang, so muß man die größere Gesahr jenen unsichereren Zeiten zurechnen, wo Schlachten, Raubanfälle aus dem Hinterhalte häusiger eintraten als in unserer mehr gesicherten Gegenwart. Dementsprechend deuten wir heute solche Aspette vielleicht auf Automobilunglücke, Sportunfälle, Explosionen, schlagende Wetter usw.

Berühmte Namen stehen unter denen, die sich der Sternenkunde widmeten und sich von der Richtigkeit ihres Einflusses auf das Menschenleben überzeugten: Pythagoras, Plato, Dante, Bacon, Thomas von Aquino, Siordano Bruno, Repler, Kopernikus, Parazelsus, Newton, Galilei, Melanchthon, Weigel, Spinoza, Shakespeare, Scott und Goethe, dessen "Urworte" viel zitierte Sternenweisheit aussagen.

Soethe beginnt seine Lebensbeschreibung mit einer astrologischen Darlegung: "Die Ronstellation war glücklich. Die Sonne stand im Zeichen Jungfrau und kulminierte für den Tag; Zupiter und Benus blickten sich freundlich an, Merkur nicht widerwärtig. Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig; nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Segenscheines um so mehr, als sosseich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzt sich daher meiner Sedurt, die nicht eher ersolgen konnte, als dis diese Stunde vorübergegangen. Diese guten Aspekte, welche mir die Astrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache meiner Erhaltung gewesen sein, denn durch Ungeschicklichkeit der Jedamme kam ich für tot auf die Welt." Und aus Schillers "Wallenstein" weht uns eine geradezu aftrologische Lust entgegen: wie klar und wissend er sein Schickal überschaut, als das Horostop fortschreitend sich nun zum Suten wendet:

Glüdseliger Aspekt! So stellt sich endlich Die große Drei verhängnisvoll zusammen, Und beide Segenssterne, Jupiter Und Venus, nehmen den verderblichen, Den tückschen Mars in ihre Mitte, zwingen Den alten Schabenstifter, mir zu dienen, Denn lange war er seindlich mir gesinnt usw.

Die Umstellung, welche die Astronomie seit Kopernitus erfahren hat, der bekanntlich erwies, daß sich die Sonne nicht — wie Ptolemäus meinte — um die Erde drehe, sondern daß die Erde und alle mit ihr schwingenden Planeten sich um die Sonne bewegen, sindet auf die Astrologie teine Anwendung. Wir bewohnen diese Erde; sie ist für uns daher der Mittelpunkt, der die Strahlungen empfängt. Marsbewohner würden eben den Mars als Zentrum annehmen. Sollte diese geozentrische Sinstellung wirklich einmal durch die heliozentrische abgelöst werden, so müßte dann natürlich ein völlig neuer Aufbau von statistischem Material gesammelt werden, wobei man schließlich zu dem gleichen Endergednis gelangen würde, wie ja bekanntlich viele Wege nach Rom führen. Die Erfahrung muß nur die Richtung ausweisen.

Die Aufstellung eines Horostopes oder Stundenbildes ist eine rein rechnerische Arbeit. Aus den Sterntaseln wird der Stand der Planeten zur Minute der Geburt ersehen und unter Berücksichtigung der Tierkreiszeichen, in denen sich die Sterne gerade besinden, und je nach den günstigen oder ungünstigen Aspetten oder Strahlen, die sie einander zusenden, wird das Schickslartannt. Der infolge der Erddrehung im Osten beim Augenblick der Geburt aufsteigende Grad des Tierkreiszeichens heißt Aszendent; er ist von besonderm Einfluß selbst auf das Außere des Menschen; von ihm ausgehend werden die zwölf sogenannten Felder errechnet, welche auf Begebenheiten des menschlichen Lebens Bezug nehmen; auch sie sinden durch die darin stehenden Vlaneten entsprechende Beachtung bei der Ausbeutung.

Wie nun läßt sich der Zweck der Sternendeutung begründen? Ist es nicht wertvoll. Klarbeit über den eigenen Geisteszustand zu erlangen, um gegen die Fehler anzukämpfen, die unsern Charafter stören wollen? Oder aber man lernt es, gegen die Gebrechen der Mitmenschen Nachsicht zu üben, sich auf ihr Wesen einzustellen, vielleicht jedoch auch von ihnen zu gehen, wenn ein Busammenklang als aussichtslos erkannt ist. Den Eltern ist die Möglichkeit gegeben, beizeiten ben Anlagen ihrer Rinder eine gunftige Wendung zu geben, niemals Berufe zu erzwingen. denen der Geborene von Beginn an keine Hilfe zu danken hat. Arzte, Gerichtspersonen, auch Geschäftsleute können sich mannigfache Erfolge versprechen, sobald sie voll innerster Ertenntnis, nicht aus plebejischer Neugierde den Rat der Sterne für sich erbitten. Gibt nicht der seltsame Umstand zu denken, den wir als "Duplizität der Fälle" bezeichnen? Auch bier der Einfluß der Gestirne, daß sich zu gleicher Beit mehrere Fälle einer lange nicht eingetretenen Rrantheit einstellen, oder daß fich Brande, Erplosionen, Eisenbahn- und Grubenunglude bäufen. wie sie gerade für die Gegenwart so überaus bezeichnend sind. — Auch in Ehefragen läßt die Aftrologie deutlich die Bu- oder Abneigung zweier Menschen erkennen oder den an einem Berwürfnis schuldigen Teil herausfinden. Sehr deutlich sprechen 2. B. die Horostope Goethes und ber Frau von Stein über beren Liebe. Sie hatten, wie man es nennt, verschiedene Planeten ausgetauscht; so steht seine Sonne in 5 Grad des Beichens Jungfrau, wo ihr Mars sich befindet; und sein Mars in 3 Grad Steinbod, dem Plat ihrer Sonne. Noch gunstiger verhält es sich mit Novalis und Sophie von Rühn: er hat die Sonne mit ihrem Mars ausgetauscht, den Mars mit ihrer Benus (das sicherste Anzeichen für Liebe) und Mond steht auf Mond.

Es ist klar, daß in allen Fällen äußerste Seschicklichkeit neben tiesem Eindringen ersorderlich ist, denn gar manche Aspekte zwischen Speleuten können bei Niederstehenden auf Streit hindeuten, während der gleiche Sternenstand bei geistigen Menschen zu regem Sedankenaustausche, vielleicht unter seelischen Kämpsen verleitet.

Ein anderer Fall, der zum Nachdenken anregt, ist jener, daß z. B. das Horostop eines durchschnittlichen Diebes weit weniger ungünstig gestaltet ist als jenes eines gedildeten, durch die Verhältnisse zum Betruge gelangten Menschen. Erklärlich ist es, daß den Gewohnheitsdied schon geringe Übelscheine zum Verbrechen treiben können, während eine starke Dosis von Versuchung und böser Kraft ersorderlich ist, um den Geisteszustand eines Gebildeten derart zu umnebeln, daß er die Grenzen von Recht und Unrecht übersieht. Man hat sessischen können, daß Übeltäter dem Einslusse won 23 dies Wondes unterstanden, so daß sie in einer genauen Nacheinandersolge von 23 dies 25 Tagen Brandstiftungen unternahmen. In gleichem Verhältnis kann ein Prinz, der Anwartschaft auf den Thron hat, weniger bestimmte Aspekte zeigen, als ein Sattlergeselle, der zum Reichspräsidenten aussisch um so stärkere Slückstellungen ausweisen muß.

Bielfach wird die Frage aufgeworfen: Wie nun dei Zwillingen? Müssen diese also das gleiche Schickal erleben? Es werden eineige Zwillinge geboren, die zu gleicher Zeit empfangen wurden, sich durch innern Vorgang getrennt haben, in einer Umbüllung ruhen und mit nur geringem Zeitunterschiede ans Tageslicht tommen; das sind jene, von denen man zu sagen pflegt, daß sie sich aufs Haar gleichen. Außerdem aber unterscheidet man noch zweieige, welche nach einander empfangen sind und in zwei Hüllen liegen; Stunden können zwischen ihren Geburten verstreichen, und auch ihr Schickal wird darum ein verschiedenes sein.

Geburten, die nur am gleichen Tage, nicht aber am selben Ort und zur gleichen Stunde erfolgten, werden natürlich grundverschiedene Charaftere zeitigen. So bringt Elsbeth Ebertin in ihrem sicherlich viele Leser sessenden Buche "Blid in die Zufunft 1925" (Regulus-Verlag, Görlit), wo sie allein schon nach dem Sonnenstande zutreffende Fernblide in gesammelterer Form gibt, als in ihren anderen, mitunter start auf den Plauderton eingestellten Werken, die Horostope der beiden Dichter Friedrich Lienhard und Max Halbe, die beide am 4. Ottober 1865 geboren sind, mit 11 Stunden Unterschied. Aus diesen Horostopen, die manche Türmerleser erfreuen dürsten, ertennt man durch das bei Friedrich Lienhard stärker hervortretende Bei-

sammenstehen von Neptun und Mond ein zartes Einfühlen in Natur und Innenleben, serner die Begabung, den Gemütsregungen künstlerische Formgebung zu schenken; desgleichen die bei so manchen empfänglichen Charakteren erklärbare Anziehung, wie denn auch der Jupiter im Freundeshause reiche Anerkennung und Förderung durch mannigsache Verehrer verheißt, und das Zeichen Schüße an der Spiße dieses Jauses eifriges Werben durch anhängliche Freunde bezeugt. Die starke Besehung des 8. Feldes läßt darauf schließen, daß seine Gedanken viel um das ewige Leben kreisen. Das Horostop ist nicht frei von schweren Aspekten, wie man es immer bei stark hervortretenden Persönlichkeiten sindet — im Gegensatz zu Stundenbildern von Alltagsmenschen, denen das Schickal nur wenig Gelegenheit zur Vertiefung durch Leid und Gegnerschaft barbietet.

Seht man nun den Seschicken solcher zur selben Stunde Seborenen nach, so bieten sich überraschende Tatsachenbeweise. Der Engländer Samuel Hennings wurde zur gleichen Stunde, am gleichen Orte wie Seorg III. von England geboren. Die Schicksale dieser beiden Männer glichen sich auffallend, natürlich unter Berücksichtigung der Ebene, auf der sie lebten. Es sielen Regierungsantritt und Seschäftseröffnung zusammen, Heirat und gleiche Kinderzahl des gleichen Seschlechts, und der Tod erfolgte zu derselben Stunde.

Ein sehr gutes statistisches Material findet sich in dem aufschluftreichen Buche von Dr. med. F. Schwab "Sternenmächte und Mensch" (Verlag B. Bermühler, Lichterselbe). Soeben hat auch Else Parter ein wegen seiner anschaulichen Darstellung besonders empfehlenswertes Werk "Altrologie und ihre Berwertung fürs Leben" veröffentlicht (in dem holländischen Berlage B. Dz. Been, Amersfoort). Daneben selbstverständlich sind die übrigen guten Handbücher von Allan Leo, Libra, Oskar A. H. S. Schmik, Grimm, Glahn usw. zu Rate zu ziehen. In volkstümlicher Form sind die wichtigsten astrologischen Fragen in dem recht unterhaltsamen und doch belehrenden Buche "Mysterien von Sonne und Seele" von Dr. H. H. Krikinger (Nirvana-Berlag, Berlin SW. 48) dargelegt. Die neuen Planetenuhren und Häusertabellen (Berlag Duphorn, Bad Oldesloe) ermöglichen es dem Laien, auch ohne logarithmische Berechnungen zum Biele zu gelangen. Zedenfalls dürfen sich nur Berufene mit der Deutung von Stundenbildern beschäftigen, denn Aftrologie bleibt letzten Endes eben eine Wissenschaft, d. h. sie kann nur von Wiffenden betrieben werden; es gehören Bestrebungen auf dem Gebiete der Metaphysik hinzu, fernerhin Menschenntnis und in besonders reichhaltigem Maße Erfahrung. Gerade infolge mangelnder Herzens- und Seelenbildung mancher Aftrologen weist die Sternendeutung so viele Stümper auf, welche diese Kunst in Mistredit bringen. Berechnungen allein genügen eben nicht; Intuition ist letzten Endes alles.

Für so manche Menschen entsteht ein scheinbarer Widerspruch, der den Astrologen häusig entgegengeworsen wird: "Wenn ich zeitlebens den Einflüssen der Sterne unterstehen soll, wie kann es dann eine Möglichteit geben, ihnen auszuweichen oder überhaupt Nuten aus der Astrologie zu nehmen?" Die Entgegnung liegt in dem bekannten Worte: Die Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt. Aber sie wirten auf die Niederentwickelten ebenso wie auf die Hochgeistigen, — mögen sie sich bei diesen auch stärker in Harmonie auflösen. Entgehen kann man den Sternenmächten niemals, man hätte ja sonst den Kern der Astrologie nicht begriffen, wenn man nicht diese sichere Überzeugung hegte. Aber kann man auch einem Schässischlage nicht entweichen, einem Sturze oder einer Krantheit, — so vermag man doch durch Vorsicht ihn abzuschwächen, so wie man anderseits die Zeit des Krantenlagers durch Vertiefung in nachtlingende Bücher so ausfüllen mag, daß aus der unfreiwilligen Muße reichster Segen zu sprießen imstande ist.

Auch dem Tode kann man nicht entrinnen, wenn er deutlich im Horostope angezeigt ist. Aber ob er immer und notwendig eintressen muß, wenn man ihn nach den Regeln errechnet, ist inspfern zweiselhaft, als der Grad der Aspektschwere für die verschiedenen Menschen auch ein verschiedener ist. Den einen tötet ein Aspekt, welcher dem andern nur einen leichten Schlag verschen würde. Ist eine Zeit der Ruhe und Kräftigung vorangegangen, so überwindet man die

Ansechtungen um so leichter. Ist die Lebensuhr abgelausen, so tötet schon eine Erkältung, wie es bei Goethe geschah, obgleich er in seiner Jugend doch weit hestigere Ansälle überwunden hatte. Ohne Zweisel kann man nach Eintressen der Ereignisse die sestgelegte Spur im Horostop immer versolgen und sinden, wie ja auch der Arzt häusig erst nach der Sektion die Todesursache einwandsrei sestzustellen in der Lage ist. Dier müssen noch zahllose Ersahrungen gesammelt werden, und es ist sicher, daß wir manche Wirkungen noch nicht kennen, wie ja jeht transneptunische Planeten entdeckt wurden, die wegen ihrer im Nachthimmel verschwindenden bläulichen Färbung nur mit entsprechend lichtempfindlichen Platten ausgenommen werden konnten.

Übrigens sei an dieser Stelle einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß es unmöglich ist, die Zukunft eindeutig vorauszusagen, und daß somit die auf die beharrliche Dummheit des Publikums rechnenden Anpreisungen in so manchen Zeitungen zu unrecht bestehen. Auch in Deutungen wird — wie manche ängstlichen Gemüter es befürchten — weder Lebensende noch Unglück vorherverkündet, einzig im Darlegen der Anlagen, deren bester Verwendung, der Betämpfung von Fehlern und dem Pelsen zum Emporstieg im ethischen Sinne liegt das Bestreben des gewissenhaften Seelenarztes, der sich im Hinblick auf die ewige Sternenwelt wahrhaft gebildet hat. Wie sollten bei der Sestaltungs- und Wandlungsmöglichkeit der Charaktere auch Ziele sessen, da doch ein jeder sein Schickal in der eigenen Brust trägt! Die Ebene, auf der wir gedoren wurden — das Einzige, was man nicht aus dem Horostop errechnen kann — läßt ja den einen sich an höherer Stelle beginnen, während ein anderer viel tieser unten den Unfang nehmen muß und insolgedessen, bei gleichen Fähigkeiten, doch nicht so weit emporzusteigen vermag.

In kommenden Zeitaltern, wenn das ganze Sonnenspstem sich durch das Zeichen Wassermann bewegt, können wir noch Wunder über Wunder erwarten, so wie es Hans Küntel in seinem anregenden Büchlein "Das große Jahr" (Verlag Diederichs, Jena) sehr verheißungsvoll zu erschließen versucht hat. Erstaunten wir nicht einmal, als die Rede darüber ging, wir würden in Wagen ohne Pferde fahren oder durch die Lüste fliegen? Nichts erscheint uns heute selbstverständlicher als dies. Wie rasch haben wir uns an die seltsame Erscheinung des Hörens durch den Radio-Apparat gewöhnt, und vielleicht ist die Zeit nicht ferne, wo wir neben dem Hören der Vorgänge auch die bildliche Darstellung werden aufnehmen können. Es ist traurige Tatsache, daß wir uns nur allzuleicht an das große Wunderbare gewöhnen, so daß es zur blassen Selbstverständlichteit herabgewürdigt wird. Wie so wenige lauschen heute auf die geheimen Fäden, die in der Natur sich verweben! Wer durchdenkt im Sinne der Astrologie das Rätsel der Mondsüchtigen? Wen erschauert es bei der Erkenntnis, daß der Mond die Ebbe und Flut auslöst? Daß er im Leben des Kindes und des Weibes eine besondere Bedeutung empfängt?

Somit ist es wohl einleuchtend, daß die völlig verschiedenen Menschen auch verschieden auf die Natur der Planeten reagieren. So werden z. B. nur jene, die wirklich von neptunischem Geiste etwas verspüren, die Schwingungen dieses Planeten empfinden, nicht aber die ganz Primitiven, deren Mangel an Empfänglichkeit uns häusig an der Wahrheit der Astrologie verzweiseln lassen möchte. Und doch, wenn man das Leben dieser Einfältigen durchschaut, so entbeckt man, daß ein Kunstwert, ein erhebendes Ereignis sie kaum erschüttern konnte, daß ein Tadel, der einen seinnervigen Menschen zur Verzweislung treiben könnte, jene nur hohnlachen läßt, und daß ein Begräbnis sie nur zum Possenreißen versühren kann. Da aber ein Niederstehender nichts empfindet beim Hören einer Messe von Bach, beim Anblid eines Bildes von Rembrandt, — soll darum für die Geistigen das Edle und Weise in der Kunst, in der Natur, in den Sternen nicht vorhanden sein? . . .

So mancher Stillvoreingenommene hat gefragt, ob es im Sinne der göttlichen Vorsehung geschehe, wenn wir armen Menschen den Schleier der Zukunft zu lüften versuchen. Solches ist niemals das einzige Streben eines ernsthaften Astrologen! Für die meisten Menschen ist sicher-lich "der Irrtum das Leben und das Wissen der Tod". Wer sagt es uns, daß Gott selber die

Sternenschau verbietet? Müßten wir nicht mit dem gleichen Rechte vom Eindringen in den Erdenschoß zurückgehalten werden, über den die Gottheit eine harte abschließende Deck schuss? Wäre das Graben nach unterirdischen Schäßen dann minder verwerslich als das Schürsen nach der letzten Wahrheit? Sab uns der Allmächtige nicht selber die Sehnsucht, diesen brennenden Eiser nach Erkenntnis?

Auch die Furcht vor dem Tode ist im Grunde nichts als Überlieserung. Vielleicht ist später einmal dieses Nichtwissenwollen um den Tod nur ein Ammenmärchen. Die Furcht vor dem Sterbenmüssen, der Verlust geliebter Menschen sollte uns den Sinn vor der Unerbittlichteit des Sterneneinflusses verschließen können? Warum sträuben wir uns gegen das fromme Ergeben in die Macht des Schicksals? Was verführt uns denn, uns als unvernünstigen Spielball im Weltgetriebe zu bewerten? Gerade in solchem Nichterkennen liegt unsere geistige Blindheit begründet. Warum zweiseln wir, daß ein tieser Sinn in dem liegt, was wir als unser notwendiges Schickal erleben müssen? Und daß ein Vasein, das von ewiger Sternenmacht bestimmt wurde, zielreicher sei als eines, das wir selber aussinnen in menschlicher Unvollkommenheit?

Eben darum ist der Slaube an die waltende Sottheit keineswegs ausgeschaltet, sondern nur noch tieser mit dem Bekenntnis an die Astrologie verbunden. Die letzten großen Urtatsachen werden uns ja immer Wunder und Seheimnis bleiben, gemäß Soethes weisem Worte: "Das größte Slück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren." Tocho de Brahe, jener große Sternenkundige des 15. Jahrhunderts, tröstete sich an der Erkenntnis: "Die Sterne leiten das Los der Menschen, Sott aber leitet die Sterne."

## Droht neue Erderschütterung?

Cebe Mythologie kundigt einstigen oder kunftigen, teilweisen oder völligen Weltuntergang an. Erdbeben oder Bulkanentladung vernichten Lissabon, San Francisco, Messina, Tokio, an Pompejis Schickal erinnern Aschia und Mont Pelé. Von Chile, Hawai (wo der größte erloschene Krater schummert) bis Japan und Turkestan riß die Erde schon Abgründe auf oder schüttete Kraterflammen aus, submarine Vulkane verschlingen Inseln im Kraterbau— oder treiben andere empor wie die rauchenden Eilande von Stromboli. So mag auch das tiefere Erdfeuer mal seine Bande sprengen, wie der im Atna gefesselte Riese Ermelandus. Denn nur 1 Prozent ber Erdlugel beträgt die Rinde, auf der die Menschheit atmet, sonst besteht der ganze Planet aus Feuerstoff. Die die Schöpfung selber in Feuerwirbeln begann, mag sie darin auch ihr Ende finden. Heut laufen allerlei Brophezeiungen um, daß in Bälbe eine Erdzertrümmerung stattfinde, obwohl kleineren Stils, meist auf Europa beschränkt. Für August 1922 malte ein Amerikaner den Teufel an die Wand, von Budapest her würden 70 erloschene Vultane speien und Europa umschmeißen. Dies Gemunkel überstand man so wohlbehalten wie einst Falbs Orohung mit einem die Erdbahn streifenden Rometen; nicht mal besonderer Ephemeridenfall trat ein. Falb war blamiert, der noch in längerem Privatbrief an mich ziemlich beutlich bei seinem Glauben verharrte. Doch Falbs Mondtheorie gilt als bahnbrechend, er war nicht auf den Ropf gefallen, so vorschnell er die Erde umfallen ließ. Ein anderer deutscher Gelehrter entwickelte seither die seltsame Theorie, der Mond werde einst auf die Erde fallen. Jener Newyorker Prophet mit seinen 70 Bulkanen darf sich darauf berufen, daß andre Geologen umgekehrt England und Nordfrankreich ein jähes Ende weissagen. Das eigene Vaterland verschont man stets babei, so etwas macht unbeliebt, doch sollten die guten Amerikaner bedenken, daß ihre ganze Westküste bis Südchile mit erloschenen Vulkanen so dicht besät ist wie die Südsee mit Rorallenklippen. Ein Newyorker Geologe versicherte jüngst, diese große transatlantische Doppelstadt sei völlig unterhöhlt und werde eines Tages einstützen. Bei solcher Übertreibung sollte man freilich glauben, daß dann jedensalls bei größerem Erdbeben dies Schickal sehr möglich scheint, was übrigens auch für das ähnlich unterhöhlte Paris zutrifft.

Un Amerikas Oftkuste ist es auch nicht geheuer, denn der Atlantische Ozean verschluckte einst den großen Kontinent Atlantis, muß also noch heut von submarinen Bulkanen wimmeln: übrigens gibt das Seekrautphänomen der Sargassosee zwischen den Azoren und Meriko zu denken. Noch niemandem fiel auf, daß dies der Angabe Platos entspricht: es habe sich nach Untergang von Atlantis ein großer Schmuhabgrund gebildet, durch den man nicht hindurch könne. Freilich versicherte ein deutscher Gelehrter, er habe jenen Meerteil befahren und nie ein Sargassomeer gefunden! Unzählige Zeugnisse dafür wären also Schwindel? Solche Stepsis muß man um so steptischer aufnehmen, als ja noch heut manche Gelehrte die Existeng von Atlantis bestreiten. Doch man braucht nicht den Überlieferungen zu glauben, trok der neuen Aufschlüsse durch Frobenius' westafrikanische Küstenfunde, um gleichwohl den geologisch-ethnologischen Beweisen zu trauen, daß Kontinente und Inseln den Meerspiegel von den Azoren bis Grönland bedeckten. Diese Ratastrophe steht ja auch nicht einzig ba, benn lange zuvor im Sekundär zerbricht der Südseekontinent Lemurien, und es erheitert, wenn Wallace und Hackel dies ohne weiteres zugestehen, doch sich gegen den geradeso beweisbaren Untergang von Atlantis sträuben. Nach Meinung ber Okkultisten bezieht sich auch die biblische Sintflut barauf; wir fügen bingu, daß das alte Sumerer-Epos darüber ein offenbar symbolisches Sepräge bat, denn "Noah" bedeutet "Weisheitruhe", die "Arche" (richtiger "Schiff") Erkenntnis. Von Überschwemmung Rleinasiens "am Ararat" ist jedenfalls geologisch nichts nachweisbar, dagegen möglich, daß der Name "Sintflut" sich vom Andusreich Sind ableitet, wo ein drachenartiger Romet erschienen und als "Stern von Sind" großes Meerbeben verursacht haben soll, wodurch sich hernach der Himalajagürtel bildete und das heutige Indien aus dem öden Abgrund später auftauchte.

Was nun heutige Unkenrufe über nahende Zerstörung betrifft, worin sich neuerdings auch die Alftrologie auszeichnet, so darf man natürlich auf sie so wenig Häuser bauen wie auf Beschwichtigungsproteste der Wissenschaft, daß Erdveränderungen nur in langen Zwischenräumen allmählich erfolgen. Davon weiß zie erfahrungsgemäß nichts. Bon ber lekten tertiären Riesenkatastrophe trennt uns jest schon ein ungeheurer Zwischenraum, und die Plöglichkeit ist nicht so zu verstehen, als ob nicht genug Zeichen vorangingen. So schildert es die Bibel, Noah sieht fie, doch alle Menschen lachen ihn aus. Nun, jener Nankeeprophet von 1922 erlebte schon die Genugtuung, daß Anfang 1925 wirklich heftiges Erdbeben in Ungarn losbrach, auch macht das erstaunliche Herumziehen der Erdbeben aus der Westschweiz bis ins Seinetal, ja bis Norwegen und Schottland, wo man nie so etwas früher erlebte, jeden Unbefangenen stuken. Ebensogut könnte in den Tiefebenen der Elbe, Weichsel, Wolga plötlich die Erde beben. Besonders bebenklich sind aber die Erscheinungen in England, wo Westminster Bridge und St. Paul einaufturgen droben und jähe Überschwemmungen durch Grundwasser eintreten, auch Abbrödeln der französischen Ruste ist kein gunftiges Borzeichen. Un Warnungen fehlt es also nicht. Übrigens schob auch die Siszeit ihre Vergletscherung so unvermittelt rasch vor, daß der Mammut, davon gewaltsam überrascht, nicht mehr entrann wie fein Stiefbruder, der Elefant, der fich rechtzeitig füdwärts verzog, wo er noch am Rhein neben den Neandertalmenschen grafte. Damals trug die Inperboräische Halbinsel vom Baltikum bis Ramtschatka Palmen, auf Grönland wuchs der Brotbaum, in Europas tropischem Klima tummelten sich Nashorn, Flugpferd, Löwen und als Ableger der hochbeinigen Böhlenkate der Urtiger mit dem Sichelzahn. Dann verschob sich das Erdseuer so rasch zum Aquator, daß dort das Meer zur Saharawuste austrochnete. Lange genug erhielt fich Erkaltung der Erdoberfläche im Norden, heut ift laut vielen Gelehrten ein Gegendrud vom Sudpol zu erwarten, wir sehen diesen Prozef icon weit fortgeschritten: abnorm milbe Binter im Norden, Ralte in Rom, Schneefall in Nordafrika. Wenn klimatische Anderung sich so plöhlich vollzieht, was könnte Hervorbrechen seuriger Erschütterung verbieten oder verlangsamen? So wenig wie die entsehlichen Erdbeben von Tokio und Messina braucht sich Losbruch eines Weltbebens durch stusenweise Vorbereitung deutlich anzukündigen.

Der in tausend Splitterbrocken zerborstene Weltteil Lemurien soll nur durch vulkanische Erdbeben sich aufgelöst haben, doch ein andrer Stoß traf Atlantis in gang verschiedener Art als Meerbeben. "Die Brunnen der Tiefe taten sich auf", "es regnete 40 Tage und Nächte", merkwürdigerweise erzählen indianische Ursagen das gleiche wie die Bibel, ihre Urahnen (bie Atlantier) hätten sich "mächtiger als Blit und Donner" genannt und seien für ihren naturwissenschaftlichen Dünkel bestraft worben. Dauerregen, unaufhaltsames Grundwasser, beutet dies auf siderischen, vielleicht kometarischen Einfluß? Wer mag es entscheiden! Dag Rometenzusammenstoß mit unsrem Planeten wegen Decung durch die Erdatmosphäre unmöglich sei, ist bloß Hypothese. Unmöglich? Es bedarf keines Kometen zu Dammbrüchen der schwachen Erdrinde, unterirdische Feuerbewegung kann dies schon selbst besorgen. Wo heut der Atlantische Ozean rollt, verfant das Erdreich fo rasch unter fortdauernden submarinen Explosionen, das die laut Blato äußerst seekundigen und gewaltige Flotten unterhaltenden Atlantier sich nur ausnahmsweise (Noah) retten konnten. Die Erdumwandlung erfolgte also nicht rudweise, sondern durch plökliche Gewaltstöße. In unsern Tagen verschwand Infel Rrakatau mit schredlicher Raschheit; man darf sich nur an solche bekannten Erfahrungen halten; dem Untergang Tokios und Messinas gingen keinerlei Anzeichen vorher. Der Erdbewohner, jede Sekunde mit ungeheurer Schnelle durch den Weltraum geschleubert, merkt nichts davon, und wunderbar ift nur, daß wir nicht ftundlich vernichtet werden, was beim geringsten Fehler im Rreugen ber Planetenbahnen eintreten muß. Die altägpptischen Priesterastronomen von Dendorah verzeichneten ausdrücklich eine Konstellation mit Sternbild bes Prachen, wobei Bolstellung und Efliptik der Erdachse sich ändern: bann tritt unfehlbar Weltbeben ein. Rann diese Ronstellation nicht wiederkehren?

Zweifellos scheinen vulkanische Jauptgebiete wie Japan, Kordillerenlande, Oceanien, Turkestan, Süditalien usw. am nächsten bedroht, doch beim Vorrücken des Erdseuers nordwärts können auch Länder betroffen werden, die sonst stennen duch Länder betroffen werden, die sonst stennen duch Länder betroffen werden, die sonst stennen blieben: schon gab es neulich Erdbeben in La Rochelle. Ein französischer Astrologe warnt dunkel, daß 1928 Erderschütterungen kommen sollen, wo man es am wenigsten ahnt. Bedroht sind besonders Küsten und Inseln, wo auch alle bedeutenden Vulkane liegen, wie Atna auf Sizilien, Vesuv am Meer, die Krater auf Island, Nipon, Hawai. Ist das ein Fingerzeig, daß Vulkanismus mit Maritimem innerlich zusammenhängt? Bei der gräßlichen Heklaentladung vor erst 900 Jahren änderte sich das bisher sehr freundliche Klima ins Unwirtliche, indem der Golfstrom plötslich aus seiner Bahn gerissen wurde. Im Stillen Ozean kündigt sich der grauenvolle Taifun jählings an durch erdrückende Schwüle, als ob Hitz aus dem Meer ausstiege und die Luft versenzte: hängt das vielleicht nicht auch mit submarinem Vulkanismus zusammen? Jedenfalls kann Weltbeben sich ebensowohl durch Meer- als Erdbeben vollstrecken.

Ber je unerträgliche Sommerhitze bei Mori am Gardasee erlebte, denkt an Römerzeit, wo hier heiße Quellen für Thermenbäder sprudelten. Von den Aargäuer Schweselquellen (Baden) zieht sich über Zürich und Konstanz dis in die Schwädische Alp eine Erdbedenzone, die 1911 und 1924 beunruhigte, in Italien zieht sich solche Zone schon dis Florenz, doch sie könnte auch plözlich nördlich des Appennin in die Lombardische Sdene dis zu den Seen überspringen oder sich in Deutschland nach Bayern und Thüringen verbreiten. Nichts schützt davor, nichts läßt sich berechnen, Erschütterung könnte quer durch ganz Europa rollen. Alte geologische Berechnungen, jüngst emphatisch durch astrologische Prophezeiungen verstärtt, versteisen sich indessen nur auf Untergang Englands und Nordfrankreichs. Merkwürdigerweise stimmt dies zu jener Stelle der Apokalppse, wo von einem Tag in einem Sturm Babel mit seinen Flotten wie ein Müblstein ins Meer versinkt. Solche wörtliche Auslegung ablehnend, müssen wir doch zur

geben, daß die lette Ausgiegung der Schale ein so groß Erdbeben verkundet, "wie die Welt es noch niemals sah, und es kam eine neue Erde". Man mag es symbolisch auffassen, überhaupt die Möglichkeit folder Fern-Prophetie ableugnen, jedenfalls ist die Möglichkeit eines Weltbebens unbestreitbar. Es kommt aber etwas Besonderes hinzu. Die Tiefe des atlantischen Meeresbodens betrug früher meist 2000 m, heut findet das Senkblei mehrfach nur 200. Steigt aber die einst versunkene große Bergkette der Atlantis ruckweise wieder an die Oberfläche, so erzeugt dies eine riesige Spannung, so daß die Wogen teils auf die amerikanische, teils die europäische Rüste mit der Gewalt eines Schleusenwassers sturzen mußten. Nach der ungefähren Richtung ju schließen, wo die Atlantiserde aufsteigen würde, wälzt sich dies Meerbeben bestimmt auf Nordwestfrankreich und England, das beiläufig prähistorisch schon viermal unterging und früher als Halbinsel mit der Bretagne zusammenhing. Natürlich wurde der Druck auch die Niederlande und die deutsche Nordseekuste umwerfen, Danemark entantern, man darf aber hoffen, daß der Stoß dann verschäumt und das Meer wieder ruhig verdaut, nachdem es so große Bissen verschlucte. Ob dies 1927/28 geschieht oder ob die unzweiselhaft kommenden Erschütterungen sich nur mit einzelnen Teilkatastrophen begnügen ober ob alles sich als Illusion in Wohlgefallen auflöst — eine kleine Warnung ist doch geboten. Rarl Bleibtreu

## Das Erdbeben im Erlebnis der Menschheit

Die Urfachen. Wahrscheinlichteit neuer Ratastrophen?

In unheimlicher Weise mehren sich in den letzten Jahren auf unserer Erdkugel die ErdbebenZweimal innerhalb zweier Jahre wurde das japanische Volk heimgesucht. Und kaum haben wir von dem Beben in Columbia Renntnis genommen, als uns schon eine neue Schreckensnachricht erreicht: die Ratastrophe von Ralisornien.

Es ist begreislich, daß das Denken und Fühlen der Kulturmenschheit durch diese tragischen Ereignisse wieder von neuem auf das unheimliche Naturereignis hinlenken wird. Der naturwissenschaftlich Interessierte wendet sich etwa an den geologischen Fachmann, um die Ursachen der Erdbeben zu erfahren. Er wird dahin belehrt, daß es dreierlei Beben gibt: 1. die Einsturzbeben. Sie entstehen, wenn durch auslaugende Wirkung des Wassers sich unterirdische Sänge und Hohlräume bilden, so daß schließlich die Sewölbe die Last nicht mehr zu tragen vermögen, einstürzen und so Erschütterungen hervorrusen. 2. die vulkanischen Beben. Sie haben ihre Ursache in der Spannung der in Spalten der Erdrinde sich auswärts drängenden Laven und Dämpse, aber auch in wirklichen Erplosionen. Im Mittelpunkt des Erschütterungsgebietes liegt sast immer ein Vulkan. 3. die tettonischen oder Dislokationsbeben. Sie entstehen durch die Abtühlung und Zusammenziehung der Erdkugel und sind die häussisssten, ausgedehntesten und schrecklichsten Beben.

Angstliche Gemüter, die auf diese Weise vom Geologen belehrt wurden, fragen dann wohl nach der Wahrscheinlichkeit, daß unsere Gegenden von schweren Beben heimgesucht werden könnten. Ihnen zum Trost darf gesagt werden, daß Erdbeben von solch' katastrophaler Wirkung wie z. B. in Japan, bei uns in Deutschland auf wohl viele Jahrhunderte hinaus kaum zu befürchten sind. Denn erstens sind Areale mit ungestörter Schichtung, wie die norddeutsche Tiesebene, nur höchst selten von Erdbeben heimgesucht. Und zweitens stellen selbst die gebirgigen Gegenden Deutschlands heute wesentlich zur Ruhe gekommene Erdstücke dar, in denen es zwar ab und zu noch einmal rollt und grollt, aber kaum mehr zu solch fürchterlichen Erschütterungen kommt wie in Japan oder Kalisornien

#### Magischer Zwang zum Wiederaufbau

Aber sold geologische Belehrungen lassen unser durch die Erdbebenkatastrophen mächtig angeregtes Denten und Rüblen gewiß nicht zur Rube kommen. Unfer Forschen sucht weiter zu bringen, und wir fragen uns etwa insbesondere, woher denn die auffallende Satsache komme, daß die Menschheit an gewissen Stellen des Erdballs — denken wir etwa auch an Messina immer wieder von neuem menschliche Wohnstätten errichtet, obschon sie aus der Geschichte weiß, daß diese Stätten, bald in längeren, bald in kürzeren Zwischenräumen, immer wieder von neuem durch Erdbeben zerstört worden sind. So daß also mit größter Wahrscheinlichkeit vorausgesehen werden kann, daß auch diese wieder aufgebauten Wohnstätten nach einigen Generationen von neuem einer Ratastrophe zum Opfer fallen werden. Man hat zur Erklärung dieser merkwürdigen Tatsache auf eine gewisse "après moi le déluge"-Stimmung bingewiesen, die gerade bei ben durch Ratastrophen heimgesuchten Bölkern häufig einzutreten pflege. "Für uns und unfere Kinder wird's wohl noch halten, und darnach . . . mag kommen, was kommen mag!" Es mag in der Tat einige Leichtfertige geben, die so denken und fühlen, weil sie keinen Sinn haben für das, was Fichte als die erhabenste Aufgabe des Menschen und als seine eigentliche Bestimmung bezeichnet hat: "Ourch vorsorgliches Wirken für die Zukunft unseres gemeinsamen Brudergeschlechts die Unsterblichkeit an sich zu reißen!" Mag fein, daß manche Menschen für diese unendliche Aufgabe des Menschengeschlechtes kein Verständnis haben: als allgemeiner und ausreichender Grund für die Erklärung der erwähnten Erscheinung kann jene Sorglosigkeit für die Zukunft nicht angesehen werden. Man hat ferner etwa auf die Analogie des menschlichen Verhaltens mit dem tierischen hingewiesen: so wie die Ameise, deren Bau man soeben mit einem Stod gerstört hat, sofort mit allen Kräften und mit frischem Mut an den Wiederaufbau geht und dieses Spiel immer wieder wiederholt, solange wir grausam genug sind, unser Berstörungswerk zu wiederholen, ebenso handelt auch der Mensch, wenn ein grausames Geschick ihm seine Heimstätte durch die verheerende Naturgewalt des Erdbebens zerstört hat. Er solgt dabei einem tief in der Seele alles Lebendigen wurzelnden Instinkte.

Auch diese Deutung — so richtig sie an sich sein mag — scheint mir keine vollskändige Erflärung der in Frage kommenden Erscheinung zu bieten. Man muß noch ein weiteres psychologisches Moment zur Erklärung beranziehen, und zwar ein solches, dessen Tragweite erst bie moderne Tiefenpsychologie voll erkannt hat: das Prinzip des "Wiederholungszwanges". Siegmund Freud hat jungst die Allgewalt dieser seelischen Grundtraft hervorgehoben. Sie besteht in der paradoren Erscheinung, daß der Mensch Situationen, die für ihn schmerzlich, ja tragisch waren, mit einer Swangsläufigfeit, die stärker ist als sein bewußter Wille, wieder und wieder herbeizuführen sich getrieben fühlt. Und zwar wunderlicherweise nicht: obschon jene Situationen schmerzlich waren, sondern gerade weil sie schmerzlich waren! Man sieht dies Prinzip schon im Rindesleben am Werk: war etwa der Urzt beim Kinde und es hat dabei Peinliches erfahren, so spielt es unweigerlich bald nach Fortgang des Arztes "Ontel Dottor"! Es fühlt sich mit eigenartig selbstquälerischem seelischem Swange dazu gedrängt, die Situation, die schmerzlich war und peinlich — wenigstens in der Phantasie — wieder und wieder zu erneuern. So können wir auch die paradore Behauptung wagen, daß der durch Erdbebenkatastrophen tragisch heimgesuchte Teil der Menschheit den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete immer wieder von neuem "arrangiert", nicht obschon, sondern gerade weil er - unbewußt! - eine Wiederholung ber Ratastrophe vorherahnt! ...

#### Sistorische Trümmerstätten

Was nun den Anstoß betrifft, den unser geschichtliches Nachsinnen durch die häusigen und schrecklichen Erdbeben erhält, so fragen wir uns etwa, wie weit die Nachrichten zurückeichen, die wir über Erderschütterungen und dadurch angerichtete Verwüstungen auf dem bewohnten Teil der Erde besitzen. Schon aus dem sechsten vorchriftlichen Jahrhundert haben wir Auf-

zeichnungen, die berichten, daß damals ein schweres Erdbeben in Sparta gewaltige Zerstörungen anrichtete. Vom Tangetos, dem heutigen Pentedaktylon ("Fünffingergebirge") sausten gewaltige Felsmassen zu Tal. Rund 100 Jahre später — Anno 464 — wurde Sparta durch eine ähnliche noch schwerere Ratastrophe heimgesucht, die die Stadt dis auf wenige Häuser in einen Trümmerhausen verwandelte. Nach dem Bericht des Sphoros kamen dabei nicht weniger als 20000 Spartaner ums Leben. Wir besitzen zuverlässige Auszeichnungen, welche melden, daß im Jahre 426 vor Christo über die Rüsten des eubösschen Sundes und des malischen Solfes schweres Verderben hereindrach. Fünfzig Jahre später klaffte in der Landschaft Achaia am süblichen Zipsel des Golfes von Korinth ein gewaltiger Erdspalt auf. Er verschlang in wenigen Minuten das ganze Vergstädtchen Vura und verwandelte die Seestadt Heilst in einen Trümmerhausen.

In seiner "italienischen Landeskunde" gibt Nissen ein Verzeichnis der Erdbeben auf der Apenninhalbinsel. Wir sehen daraus, daß es kaum eine Gegend Italiens gibt, die nicht schon im Altertum wiederholt — und manchmal schwer — durch Erdbeben erschüttert wurde, Insbesondere die Geschichte Messinas ist ja bekanntlich — wie schon oben erwähnt wurde — die Geschichte einander immer wieder folgender Zerstörungen und Wiederaufbauungen. Um schlimmsten beimgesucht war aber im Altertum ohne Zweifel bas westliche Rleingsien. Zahlreiche kleinafiatische Städte und Anseln sind durch die Häufigkeit und Kurchtbarkeit ihrer Erdbeben, zumal im späteren Altertum, zu einer traurigen Berühmtheit gelangt. Aleameia in Phrygien wurde wiederholt gerstört, und dem Philosophen Posidonius von Apameia, der um 135 vor Christus lebte, verdanken wir die wertvollsten Angaben über Erdbeben im Altertum. Das ichlimmite Unbeil aber brach fpäter als Bosidonius, im Rabre 17 nach Christo, berein. Es verwandelte nicht weniger als 12 kleinafiatische Städte in Trümmerhaufen. Nach Tacitus leitete der Raiser Tiberius eine "Hilfsattion" zugunsten des am schwersten getroffenen Sardes ein. Er stellte dieser Stadt Geld zur Berfügung und erließ ihr auf 5 Jahre die Zinszahlungen. Ein Senatskommissar wurde von Rom nach Rleinasien gesandt mit dem Auftrag, auf Grund persönlicher Besichtigung die geeignetsten Hilfsmahnahmen zu treffen. Dies war übrigens nicht die erste, an moderne Zeiten erinnernde "Hilfsaktion". Schon früher hatte Raiser Augustus den Bewohnern von Städten, die durch Erdbeben geschädigt worden waren, hilfe gewährt. Auch Sprien und die Sübküfte Phöniziens wurden im Altertum oft und schwer von Erdbeben heimgesucht. Dabei erfahren wir auch schon von sogenannten "Meerbeben", wie sie ja 1923 in Japan, sowie bei ben Beben in diesem Jahre eine unheilvolle Rolle gespielt haben.

Das Schüttergebiet von Saron wird um seiner Erdbeben willen noch heute in den Gebetsriten der Juden erwähnt. Es hat in der Liturgie des "Versöhnungstages" seine Stelle. Im Allten Testament heißt es beim Propheten Amos (Kapitel I, 1): "Dies ist's, was Amos, der unter den Hirten von Thekoa war, gesehen hat, zwei Jahre vor dem Erdbeben." Hier haben wir den einzigen historisch sichern Vericht über ein Erdbeben im Allten Testament. Es handelt sich um das Erdbeben, das zur Zeit des Königs Usiah um 760 vor Christo stattsand. Die übrigen Erwähnungen von Erdbeben durch die Heilige Schrift gestatten keine Rückschlüsse auf bestimmte geschichtliche Naturereignisse.

Sage und Philosophie

Da die Erdbeben im Schickal der Menscheit seit Jahrtausenden eine so große Rolle gespielt haben, dürsen wir erwarten, daß sie auch die sagen- und mythenbildende Phantasie in Bewegung gesetzt haben, sowie auch jenes Staunen, von dem schon Aristoteles sagte, daß es den Arsprung aller Philosophie bilde. In der Tat spielt das Erdbeben in Sage und Philosophie der Völker teine geringe Rolle. Die Legende beschäftigt sich vor allem mit der Entstehung der Erdbeben. So berichtet eine alte ukrainische Sage: Als der Erzengel Sabriel von unserm lieben Sotte den Auftrag erhielt, ihm neue Engel zuzusühren, da war er in der Wahl nicht sehr genau und machte auch solche Seelen zu Engeln, die nicht sanstmütig genug und wenig friedsertig waren. Die Folge davon war, daß die Engel sich gar oft entzweiten. Erzürnt darüber besahl Sott

bem Erzengel Michael, viele der Engel in die Tiefe zu ftürzen. Da kam ein Teil von ihnen unter die Erde, ein anderer auf die Erde, ein dritter blied zwischen den Sternen schweben. Wenn aber die Engel, die zwischen den Sternen schweben, Tränen vergießen, so sehen wir diese als Sternschnuppen auf die Erde fallen. Wenn die Engel auf der Erde weinen, so sind ihre Tränen so heiß, daß anhaltende Dürre entsteht. Und wenn endlich die Engel unter der Erde jammern und klagen, so empfinden wir das als Erdbeben!

Voll Poesse und geheimnisvoller Symbolit ist folgende Sage der Buräten (eines in Sibirien wohnenden Volkes mongolischen Stammes): Am Anfang war ein uferloses Meer, auf dessen Boden schwarze Erde und Lehm war. Gott befahl dem weißen Taucher, zu tauchen und Lehm vom Meeresgrund zu holen. Als er untergetaucht war, brachte er im Schnabel rote und schwarze Erde herauf. Er warf es nach allen Seiten, woraus die Erde entstand. Sie liegt auf der Meeresfläche und wird gestückt von einem ungeheuren Fisch. Wenn dieser sich wendet, so entsteht Erdbeben.

Raum ein Erdbeben besitt eine so große geschichtliche Berühmtheit wie dasjenige von Lissabon des Rabres 1753, bei dem mehr als 30000 Menschen umfamen. Bombal liek den zerstörten Teil ber Hauptstadt prächtig wieder aufbauen. Das furchtbare Ereignis regte nun die Phantasie und den philosophischen Sinn der Beitgenossen mächtig an. Einen Voltaire führte es zu pessimistischen und steptischen Gedanken über die göttliche Vorsehung. Von Rant besitzen wir nicht weniger als drei naturwissenschaftlich wie philosophisch bedeutsame Abhandlungen aus dem Jahre 1756, die sich mit den "seit einiger Beit wahrgenommenen Erderschütterungen" auf das eingehendste beschäftigen. In weltanschaulicher Hinsicht gelangt Kant zu folgender Schlukbetrachtung: "Der Unblid so vieler Elenden, als die lette Ratastrophe unter unsern Mitburgern gemacht hat, soll die Menschenliebe rege machen und uns einen Teil des Unglücks empfinden lassen, welches sie mit solcher Härte betroffen hat. Man verstöft aber gar sehr dawider, wenn man bergleichen Schickfale jederzeit als verhängte Strafgerichte ansieht, die die verheerten Städte um ihrer Übeltaten willen betreffen und wenn wir diese Unglückseligen als das Ziel der Rache Gottes betrachten, über die seine Gerechtigkeit alle ihre Bornschalen ausgießt. Diese Urt des Urteils ift ein sträflicher Vorwik, der sich anmaßt, die Absichten der göttlichen Ratschlüsse einzusehen und nach seinen Einsichten auszulegen."

Prof. Dr. Richard Herbert (Bern)

## Literatur, 28 ildende Runst, Musik

## Jean Baul

Ein Sedenkblatt zu des Dichters 100. Todestag (14. November 1925)

ten, Richard Wagner, der zu Bapreuth, in der lieblichen Frankenstadt, das Ziel seiner Bestrebungen erlangt hat. Noch ein anderer Genius, an echtem deutschem Sinn dem sächsischen ebenbürtig, lebte und wirkte in der einstigen fränkischen Residenz und hat dort, wie Wagner, sein Standbild: Jean Paul, der größte Dichter Frankens, mit Goethe und Schiller um die Palme ringend.

Alls im November 1825 die Trauerkunde durch die Welt zog: Jean Paul ist tot — weckte sie ein lautes Scho in der deutschen Semütswelt. Damals hielt Vörne seine ergreisende Sedenkrede im Museum zu Franksurt, in der es heißt: "Eine Arone ist gefallen vom Haupt eines Königs! Ein Schwert ist zerbrochen in der Hand eines Feldherrn! Und ein Hohepriester ist gestorben! Der Norden hat seine eiserne Kraft, der Süden seine goldene Sonne, das sinstere Spanien seinen Slauben, die Franzosen erquickt der blendende Wit und Englands Nebel verklärt die Freiheit. Wir hatten Jean Paul, und wir haben ihn nicht mehr"... "Er war ein sittlicher Sänger. Nie schwädte er häßliche Sünde mit den Blumen seiner Worte aus; nie bedeckte er eine unedle Regung mit dem Gold seiner Reden ... Er stritt für Wahrheit, für Necht, für Freiheit und Slauben, und nie deckte bei ihm die Flagge eines mächtigen Namens sündlich heilloses Sut, um es den Ungläubigen auzuführen ... Er war der Feremias seines gefangenen Volkes."

Und bei der 100. Wiederkehr des Geburtstags Jean Pauls, 21. März 1863, erstrahlte Bayreuth im Festglanz. Die Schulen wallfahrteten mit ihren Lehrern zu seinem Standbild und brachten ihm Kränze; Festreden wurden allenthalben gehalten, und Hermann Lingg dichtete ein schwungvolles Lied zu Ehren des Voigtländer Pfarrersohns, der "mit knospender Blüte, im Amselschlag, mit der jubelnden Lerche" am ersten Frühlingstag geboren war und als Dichterlerche so wunder-

volle Töne gefunden hatte, wie kein anderer vorher noch nachher.

Es gibt kein Glück in der Menschenbrust, Kein noch so stilles — du hast es gewußt In den Rahmen von Perlen zu fassen. Die Perlen des Meeres der Liebe, du Hast alle gezählt und die Träume dazu Und unbeglänzt keine gelassen.

Das ist es, was unüberwindlich schafft: Der lautere Mut und die geistige Kraft Die keiner Enttäuschung erlieget. So wallest du über dem schweigenden Grab Und rusest zu deinen Menschen hinab: "Liebt, hoffet und danket und sieget!" Ich möchte den Tag nicht schau'n, der kalt Von deinem Albano, von Vult und Walt, Von deinen Lianen uns schiede. Stets wehe um jenes Rampanertal, Wo du mir geglänzt als Ideal, Ein stiller und heimlicher Friede!

Rometen gleich wird von Zeit zu Zeit Dein Name sich vor der Unsterblichkeit Erhellen lichter und lichter. Zunächst dem Diosturenpaar Sieht dich die Nachwelt immerdar, Den innigsten aller Dichter.

Wie wird das nächste Jahrhundert nach dem Todestag sich gestalten? Soll sich das Wort des vielschreibenden Engel bewahrheiten: "Heute nur noch ein berühmter Name, nicht mehr ein gelesener Schriftsteller"?

Wer ist ein gelesener Schriftsteller?

Wenn wir die Frage ftellen nicht im Ginn eines Modeschriftstellers, der nach furzer Beit wieder in Vergessenheit fällt, wenn wir nicht einen Sensationsroman ober ein Augenblicksmeteor wie "Rembrandt als Erzieher" oder Spenglers "Untergang des Abendlandes" meinen, Schöpfungen, bie nur blenden in einem ihrem Erscheinen besonders günstigen Moment, wenn wir Autoren und Werke von gediegenem und bleibendem Wert darunter verstehen, die nie veralten, dann ist in jedem Bolt die Angahl folder nicht groß. Wenn je, dann war por hundert Jahren eine Glanggeit der Dichtung in Deutschland wie nur selten irgendwo; aber was ist denn von den Geistern der großen Literaturepoche des Rlassizismus heute noch "lebendig"? Überbliden wir die glanzenden Namen, welche damals den deutschen Parnaß zierten und von denen vier der berühmtesten: Goethe, Schiller, Berder und Wieland, allein im fleinen Weimar lebten, fo find die meiften ziemlich verblakt. Rlopftod lebt noch in einigen seiner Oden — seinen Messias liest sicher niemand mehr —, Leffings Dramen muten schon ziemlich altväterlich an, aber er erhält sich noch durch seinen meisterhaften Stil; Berber, einst führend durch den Reichtum seiner Unregungen, wenn auch nicht ein schöpferischer Geift, sitt ziemlich im hintertreffen, und Wieland, der deutsche Boltaire, ift uns ungenießbar geworden. Goethe und Schiller freilich haben sich behauptet, aber nicht in allen ihren Schöpfungen. Wer findet Geschmad an den Wanderjahren, an Schillers Armenier, an ben Afthetischen Briefen? Ich glaube, unter ben sieben großen Genien ber Weimarer Periobe ift Jean Paul der unserem Empfinden am nächsten Stehende, der Modernste, der Lebendigste. Er hat nie ein fremdes antilisierendes Gewand angezogen wie die beiden Dichterheroen, zu beren Verständnis man stets ein mythologisch erklärendes Lexikon zur Hand haben muß; er hat aus dem innersten Geist der deutschen Volksseele geschaffen; seine Dichtung hat unvergleichliche Schönheiten, berrliche Gestalten, dazu einen unverwelklichen humor und die Weihe edelster humanität und religiöser Erhabenheit — nur haften ihm freilich Manieren der Schreibart an, die seine Lekture mitunter schwierig machen; auch ist ber sentimentale Gefühlsüberschwang und die übermäßige Breite, zumal in den Jugendromanen, ein hindernis seiner Verbreitung. Dem könnte aber durch eine verständige Kürzung abgeholfen werden.

Wer einen raschen Einblick in Jean Pauls Eigenart und besonders in seinen gefühlvollen Humor tun will, lese "Des Amtsvogts Joseph Freudel Alaglibell gegen seinen verfluchten Dämon" — er wird nicht aus dem Lachen kommen. Ühnlich ist des pedantischen Rektors "Florian Fälbels und seiner Primaner Reise nach dem Fichtelberg". Wie sein sind hier die pädagogischen Fehlgriffe in komischen Situationen gezeichnet, und doch weht ein gemütvoller Nauch über dem Ganzen.

Ober besser noch: Was gleicht dem "Leben des vergnügten Schulmeisterleins Maria Buz in Auenthal"? "Wie war dein Leben und Sterben so sanst und meerstille, du vergnügtes Schulmeisterlein Wuz!" beginnt diese "Art Joylle", wie der Dichter das Werkchen betitelt — die erste rein harmonische Schöpfung des aus schweren Leibes- und Seelenkämpsen zum inneren Frieden erwachten Kandidaten der Theologie.

Aber Jean Paul ist nicht nur Humorist, ihm stehen auch erhabene Töne zu Gebote; ja sie bilden auch im neckschen Humor den tieseren Hintergrund. "Die unsichtbare Loge" und der "Hesperus", diese seuris", diese seurisen Jugendromane mit ihren noch nicht ausgegorenen schwärmerischen Gefühlschwelgereien offenbaren doch einen Flug des Genius dis zu den erhabensten Jöhen und geheimsten Liesen des Geelenlebens. Jugendsreundschaft und erste Liebe — wo ist sie schwenze geschildert worden als im Geelenbündnis Viktor-Flamins mit seinen kontrasten und dem jähen Konflikt, den die gemeinsame Liebe zur Heldin Klotisbe mit sich dringt? Dazwischen immer wieder die komischen Intermezzo des Pfarrers Eymann, des Apothekers Zeusel, des Intriganten Matthieu.

Der "Quintus Fixlein" ist eine höhere Auflage des Wuz; der erste aber ganz von den sentimentalen Jugendsehlern freie große Roman ist der "Siebenkäs". Es ist erstaunlich, welche Fort-

Jean Paul

schritte der Dichter hier ausweist. Die Erfolge des "Besperus" in der Wertherzeit befeuerten ihn gleich Goethe nur zu reineren und edleren Schöpfungen. Die Gefühlsseligkeit ist nun gedämpft zu magvoller Gemütswärme, der Freundschaftsenthusiasmus zum ruhigen, ernsten Männerlieben des Armenadvokaten zu seinem Leibgeber, dieser wundervollen Figur, einzigartig in der Literatur, gigantisch, einsam durch die Welt gehend, weltverachtend, vor niemand sich beugend, nur in der Freundschaft erwarmend. Hier treffen wir auch die erste ganz gelungene Frauengestalt: Lenette, die fleißige, fromme Hausfrau, die freilich die Mängel des engen Haushalts recht schmerzlich empfindet und sich gar nicht in den leichten Sinn und die wunderlichen Raprizen des Chemanns finden kann. In tausend feinen Zügen ist der Gegensak der weiblichen Pfpche zur männlichen, der Kontraft einer kleinburgerlichen, hausbackenen Natur zum weltbürgerlichen Philosophen und Humoristen bis zur trennenden Katastrophe mit unerbittlicher Konsequenz ausgemalt. Der Dichter hatte diesen Kontrast selbst erlebt im Haus der Pfarrwitwe, als ein Stud des Hausrats nach dem andern zum Versakamt wanderte und er allen Stoizismus aufbieten mußte, um nicht den Glauben an die Vorsehung zu verlieren. Alle echten Meisterwerke sind aus dem Herzblut des Genius entsprungen, und ganz besonders die unseres Dichters; hier ist nichts Gequältes und Erfünsteltes. Der "Wuz" war die Frucht des Schwarzenbacher Hofmeisterlebens, wo Jean Paul an fähigen Schülern die Kindesseele in ihrer schönen Entfaltung kennenlernte, und die folgenden Romane spiegeln seine Freundschafts- und Liebeserlebnisse.

Der Sipfelpunkt des Jean Paulschen Schaffens aber ist der Ditan.

Das Problem des Genies ist der Gegenstand desselben. Es war ja die große Geniezeit über Deutschland angebrochen, die Blütezeit der Dichtung und Philosophie mit ihren Berrlichkeiten und Ausartungen. Auch hier fußte Jean Baul auf lebendigster Erfahrung. Er war nach Weimar gepilgert, hatte hier die großen Männer, deren Werke er kannte, auch persönlich kennengelernt, ihre Bedeutung, Größe, aber auch ihre Schwächen erkannt und zum Studium für seine Dichtung verwertet. "Jeht kann ich den Titan schaffen", schreibt er von Weimar aus an seinen Freund Otto. **Uud** das Hofleben und die weibliche Uriftokratie malt er nun mit Meisterschaft und Treue, während diese Regionen in den bisherigen Romanen Karikaturen gewesen waren. Man erwäge nur seine Liane, diese rührende eble und garte Mädchenfigur, im Kontrast dazu Linda, die ebefeindliche, felbstgesehliche, dann Rabette, das Landmädchen, die dämonische Fürstin — welch reiche Salerie lebenstreuer und doch eigenartig typischer Gestalten! Daneben die männlichen Titanen: Roquairol, der geniale Buftling, so recht ein Typus der Genieepoche, Schoppe, der wiedergeborene Leibgeber, auch selbstherrlich, Ich-Philosoph aus der Schule Fichtes, Gaspard, der vermeintliche Vater Albanos, "ein Cherub mit dem Reim des Abfalls" — fie alle erleben ihren Titanensturz, und aus dem Chaos erhebt sich der reine Fürsten-Füngling Albano zur Übernahme einer geläuterten Regierung.

Überboten konnte der Titan nicht werden durch Großartigkeit des Themas und Glanz der Durchführung; nur in der Meisterschaft des Stils und Liebenswürdigkeit der Charaktere weisen die "Flegeljahre" noch einen Fortschritt auf. Das Zwillingspaar Walt und Vult in seinen Kontrasten und seiner Herzensgemeinschaft ist etwas so Einziges und echt deutsch Gemütliches, daß man diesen Roman den schönsten Ausdruck der deutschen Volksseele nennen könnte, als welchen ein Franzose Wagners "Meistersinger" bezeichnet hat. Ich glaube, die Flegeljahre kann man ein dichterisches Seitenstück zu Wagners Werk nennen. Dier treffen wir auch vielleicht die lieblichste von des Dichters Mädchensiguren: Wina, die Generalstochter, von beiden Brüdern Geliebte, die Walt ihr Perz schenkt.

Mit den "Flegeljahren" hatte Jean Paul den Gipfel seines Könnens erreicht; ein gleich bedeutendes dichterisches Werk hat er nicht mehr geschaffen. Die später folgenden drei komischen Komane: "Dr. Rahendergers Badereise", "Fibels Leben" und "Der Komet" bewegen sich auf niedrigeren Sphären.

170 gean Paut

Nach Vollendung oder vielmehr Abbruch der "Flegeljahre" — denn der Roman ist eigentlich unvollendet — machte Jean Paul eine längere Pause im Dichten und wandte sich theoretischen Studien zu. Vor allem wollte er das dichterische Schaffen überhaupt einer eingehenden Analyse unterwerfen und sich über seinen Lebensberuf Rechenschaft geben. Die Frucht dieser lang vorbereiteten Arbeit ist die "Vorschule zur Asthetit", ein Wert der seinsten und genialsten Büge, gleich bedeutend als Lehrbuch und Stilleistung. Ihm folgte "Levana", eine Theorie der zweiten von Jean Paul gehandhabten Kunst, der Erziehung.

Daß Jean Paul als Denter nicht minder groß wie als Dichter war, glaube ich, in meinem Wert "Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart" (2. Aufl. bei Meiner, Leipzig 1923), sowie in dem Aufsat "Jean Pauls philosophischer Entwicklungsgang" im "Archiv für Geschichte der Philosophie", XIII. Band, bewiesen zu haben. Das "Rampanertal", die "Selina" und zahlreiche Exturse in seinen Romanen und Einzelartitel bekunden den Fachphilosophen zur Genüge. Am nächsten steht Jean Paul dem Gefühlsphilosophen Heinrich Jacobi, der die angeborenen Ideen Gott, Freiheit und Unsterblichteit als Zeugnis der höheren Natur des Geistes erfaßt und auf ihnen ein Gebäude der natürlichen Sittlichkeit und Religion ohne konfessionell-kirchliche Färbung ausbaut.

An der Seite diese Führers kämpft Jean Paul sowohl gegen den Eudämonismus der französischen Enzyklopädie als gegen die idealistische Schule Kant-Fichte-Schelling-Begel, welche ihm die Wirklichkeit zu unterhöhlen und den Gottesglauben zu gefährden schien. Jeht, wo die idealistische Sochstut sich verlaufen hat, und der Personalismus und gereinigte Theismus den Böhepunkt der Beitphilosophie bildet sich erinnere nur an die Namen Rudolf Euden, Beinrich Rickert, Ludwig Busse, Sbuard Spranger, Henry Bergson), ist Jean Paul als Philosoph ganz besonders zeitgemäß.

Wichtig ist noch Jean Paul als Politiker. Jean Paul hat zu den Zeitbewegungen wiederholt literarisch Stellung genommen — und welch einschneidende politische Ereignisse erlebte er in unmittelbarster Nähe: die Französische Revolution, die Auslösung des alten Römischen Reichs und der geistlichen Fürstentümer, die Neugestaltung Europas unter Napoleon und noch dessen Sturz! Wie nahm der Dichter zu all dem Stellung? In meinem Hauptwerk habe ich S. 366 bis 391 dieses Rapitel eingehend und mit den interessanten Wandlungen Jean Pauls behandelt. Hier nur kurz folgendes:

Anfangs war Rean Baul glühender Republikaner à la Rouffeau, den er tief verehrte. Die verächtliche Stellung, die er den Kleinfürsten in Hohenfließ, Scherau, Flachsenfingen und ihrem Hof anweift, zeigt deutlich die ultrademokratische Gesinnung des Dichters. Aber der Berlauf der Französischen Revolution und die schlimmen Früchte des Jakobinertums in Deutschland machten ibn stugig, und er bewundert später die Weitsichtigkeit Goethes, "der schon den Unfang der Französischen Revolution verachtet hatte, wie wir alle das Ende derselben". Er wird nun ein Bewunberer Napoleons, dieses "Aftralgeists und regierenden Planeten Europas", hofft sogar von ibm die Genesung Deutschlands, das ihm unter dem beständigen Antagonismus Österreichs und Preugens keine ruhige Entwicklung versprach. Diese Stimmung liegt der "Friedenspredigt" zugrunde, erschienen 1808. Zwei so ansehnliche Rulturvölker wie das deutsche und französische follten sich versöhnen, aneinander emporbilden, nicht sich zerfleischen. Gegen Fichte, der gleichzeitig mit seinen "Reden an die deutsche Nation" hervortrat, bemerkt er: "Deutschland ift noch nicht verarmt. Nicht Schlachtensiege — diese Kinder der Stunde, diese Geschöpfe der Berechnung find Beichen der Rernhaftigfeit eines Volks, fondern die Urt, wie Niederlagen ertragen und Siege genossen werden ... Fichte, dieser Polyphem mit einem Auge, jagt fich Furcht vor möglicher Barbarei ein. So ist der Mensch; bei großen, fremdartigen Ereignissen fürchtet er sich immer vor seinem jungsten Tag . . . Nur durch geistige, nicht durch kriegerische Überlegenheit könne eine Rultur eine andere überwinden." (Man denke an Spenglers "Untergang des Abendlandes"! Wie notwendig ist jest der Optimismus!) Die dreifache Indra des Luxus, der Unteuschheit, der Rean Paul

Ichsuckt sei ein schlimmerer innerer Feind als der äußere. (Barmat-Ronzern!) Jean Paul schlägt Nationaltrauertage nach Analogie der römischen an Jahrestagen wie der Schlacht an der Allia bei Cannä usw. vor, ferner Entsagungsgeselslichaften, und beklagt die "Sonnenwende der Reli-

gion", hält auch "Politische Fastenpredigten".

Die "Dämmerungen" (1809) sollen nach der Vorrede nicht nur eine Frühlingsbämmerung voll Lerchen und Blüten, sondern auch eine Götterdämmerung bezeichnen, die ihm nahe bevorstehend däuchte. Mit Mut tritt er der allzu hohen Bewunderung des Feldherrn und Eroberers entgegen und hält die Besonnenheit und den Märtyrerstolz in Gesahren für weit heldenhafter. Ein ganzes Rapitel trägt die Überschrift "Kriegserklärung gegen den Krieg", diese schlimmste Geißel der Menscheit. Bereits konnte er auf Maschinengewehre hinweisen und fragt, wie bei zunehmender Technik fünstig Kriege ausfallen werden. (Wir, die unter den Nachwehen des Welttiegs leiden und die neuerlichen Ersindungen der Physik und Chemie kennen, müssen schaubern, wenn wir einen zukünstigen Krieg uns nur vorstellen.)

Mit Friedrich Schlegel arbeitete Jean Paul an der Wiedergeburt Deutschlands auf freiheitlicher Grundlage und ließ im franzosenseindlichen "Deutschen Museum" zu Wien 1811 seine "Dämmerungsschmetterlinge" flattern. Er sagt da: "Kein Land wird reich oder mächtig — vielmehr das Gegenteil — durch das, was es von außen hineinbekommt, sondern nur durch das, was es aus sich selber gediert und emportreibt." Ruhig an Vildung und Kultur arbeiten und auf die Vorsehung vertrauen! "Als Rom entselt ohne Freiheit und Sittlichkeit dalag und an dem Riesenkadaver eine ganze darangekettete Welt hätte vermodern müssen... wer obsiegte der ungeheuren Sift-Roma? Das Dörschen Vethlehem. Wollet also nicht erraten, sondern vertrauen!"

Das, meine ich, ist auch das einzige, was uns bleibt. Innere Kultur, Unabhängigkeit von Schlagworten, Sammlung in literarischen Gesellschaften, Pflege des heiligen Feuers der Gesinnungstücktigkeit an dem Geist unserer großen Genies! Wäre nicht Jean Paul ein passender Einheitspunkt der deutschen Kultur? Eine Jean-Paul-Gesellschaft als Hüterin seines Erbes, Auslegerin seiner weitragenden Joeen? Wäre das nicht ein erwünschter Sammelpunkt über allen konfessionellen und politischen Parteiungen? Wie weit wir mit ihnen kommen, deweist der zerschrene Parlamentarismus und der Konfordatsschacher, der mit Konservierung altersschwacher Institutionen das Vaterland gerettet glaubt. Eine Geistesaristokratie ist nötig, nicht eine auf allgemeinem Stimmrecht beruhende Massenschaft; nur jene kann wirklich führen und retten. Und sie muß religiös eingestellt sein; denn "ohne Gott", sagt Jean Paul, "gibt's für den Menschen weder Zweck noch Ziel, noch Hofsnung, nur eine zitternde Zukunft, ein ewiges Bangen vor der Vunkelheit".

An Werken über den Dichter ist unsere Literaturgeschichte nicht reich. Richard Otto Spazier der Neffe Jean Pauls, gab die erste Viographie heraus, die, längst vergriffen, in der Schilderung des Lebens unentbehrlich bleibt, weil aus unmittelbarster Nähe geschrieben, aber in der Veleuchtung seines Schaffens unzulänglich, was die philosophische, überhaupt wissenschaftliche Seite des Dichters betrifft, geradezu dürftig ist. Die bislang maßgedende Viographie Paul Nerrlichs hinwieder enthält derartige Versündigungen gegen primitivste Forderungen der Wissenschaft, der Schreibweise und des Geschmacks, daß davor gewarnt werden muß. Statt sich in die tiese und reiche Persönlichteit des Genius zu versenken, sein Denken und Fühlen verstehen zu lernen und den Leser in das eigenartige Schaffen des Dichters einzuführen, schulmeistert Nerrlich denselben, übergießt namentlich dessen religiöse Ideen mit Spott und John und plädiert in ausdringlicher Weise für seinen Abgott Begel, der das Welträtsel endgültig gelöst habe, so daß z. B. von Geist und Körper als zwei verschiedenen Wesen nicht mehr geredet werden dürfe.

Ich habe außer meinem Werk "Jean Paul und seine Bedeutung für die Gegenwart" (2. Auflage bei Felix Meiner, Leipzig) auch eine "Biographie mit Spruchauswahl" im Kenien-Verlag, Leipzig (Windmühlenweg 3), verfaßt.

172 Fean Paul

Vor allem aber tut eine Ausgabe seiner Werke not. Die Sesamtausgaben bei Reimer & Hempel sind längst vergriffen, auch mangelhaft in Text und Ausstattung. Die Propyläen-Ausgabe von Eduard Berend enthält zwei wichtige Romane nicht ("Unsichtbare Loge" und "Romet"), bringt im ersten Band "Satiren und Idyllen" tunterbunt aus der ersten wie letzten Beit des Dichters, also ohne chronologische Folge und ohne Einblick in die Entwicklung des Dichters. Der Text ist nicht nach der letzten Sesamtausgabe, die der Dichter selbst noch vorbereitet hat, sondern nach Sinzelausgaben hergestellt; auch sonst sind viele methodische und sachliche Berstöße zu bemerken; viele der schönsten Arbeiten sehlen; die Lebensübersicht am Schluß ist dürftig und matt. Es fehlt dem Bearbeiter an wissenschaftlichen Kenntnissen, um einem Jean Paul gerecht werden zu können, am vaterländischen und religiösen Sinn und — last not least — an Stil und Seschmack.

Von Mener-Benfen, Baul Harms u. a. ist beklagt worden, daß die kleinlich philologische Behanblung unferer Alaffiter, wie fie die Scherersche Schule gezeitigt und zur herrschenden auf den Universitäten und in der Literarhistorie gemacht hat, einer tiefer auf den Geist des Genius gehenden zu weichen habe. Meyer-Benfey hat es offen ausgesprochen, daß Scherer und seinen noch flacheren Schülern der Niedergang der Literaturgeschichte zu danken sei, die auch nicht ein kongeniales Werk über die großen Geister der schönen Literatur seit fünfzig Jahren geschaffen habe. Man vergleiche dagegen, was Jakob Grimm, Julian Schmidt, Rudolf Haym, Friedrich Theodor Bischer, Runo Fischer, Martin Deutinger, Hermann Loke, um nur einige zu nennen, auf diesem Gebiet geleistet haben. Nicht umsonst ist auch die beste deutsche Literaturgeschichte von einem Theologen (Vilmar) geschrieben. Es sollte doch einleuchten: Goethe, Schiller, Zean Baul, Lessing usw. gehören den Philosophen, nicht den Philosogen. Textfritit und was dazu gehört ist nur Vorstuse; wo der Philolog endet, beginnt erst die eigentliche Arbeit des Literarhistorikers. Ich glaube, in Herausgabe und Erklärung einer neuen, streng dronologischen, auch Perlen der ersten Schaffenszeit, die bisher ungedruckt waren, aufweisenden Ausgabe die Ausgabe gestaltet zu haben, die den Dichter in dem zeigt, worin er unsterblich ist, aber alles ausgeschieden hat, was veraltet, geschmacklos, übersentimental und burlest ist; benn auch Jean Paul schläft zuweilen wie Homer. Ein vollständiger Abdruck alles dessen, was er geschrieben, kann ohnehin nicht geleistet werden und wäre nur für den Spezialisten; benn der ungedruckte Nachlag in der Berliner Handschriftenbibliothet allein umfaßt zwölf mächtige Faszikel mit je 3000 Seiten. Das ist aber noch lange nicht alles; auch in Weimar, München, Nürnberg und im Privatbesit sind noch Reliquien. Berend sammelt die Briefe, ist aber erst beim dritten Band. Dieser Sammlung haftet der Mangel an, daß fie nicht wie die früheren gedruckten Briefwechsel die Briefe der Adressaten mit enthält, daher vielfach unverständlich ist. Auch ist die eigensinnige Orthographie des Dichters, die keine Doppeltonsonanten, kein j, kein s, kein tonloses h enthält, beibehalten, was die Lekture zu einer Pein macht. Jean Paul schreibt z. B.: Räzel für Rätsel, iett, Serel, Mädgen, Gebürg, Augspurg.

Fedenfalls ist das Nötigste, daß eine gediegene, möglichst vollständig das Unvergängliche gebende Ausgabe herauskommt, damit Jean Pauls Werke endlich Gemeingut des deutschen Volks werden!

(Diese ist eben bei Albert Langen-München erschienen. Sie umfaßt vier Bände, à 1000—1200 Seiten, und kostet in elegantem Leinwandband nur 60 Mark. Eine ganz vorzügliche Ausgabe! D. T.)

Dr. Joseph Müller

## Neue Bücher

Insere Beit ist trächtig von Keimen zu einem neuen Werden, zu neuen Formen, zu neuer Fülle. Die staatspolitischen und wirtschaftlichen Umwälzungen, so viel sie auch zerbrochen haben an scheinbaren und echten Werten, sind nicht das Letzte des deutschen Schicklals. Aber daß der Mensch, und gerade der deutsche Mensch vor diesen ungeheuren Trümmern steht und über sie hinweg zu neuen Usern streben muß, daß in der babylonischen Sprachverwirrung der Deutsche wieder auf die Tiesenquellen, auf die innere deutsche Stimme horchen lernt, die seines Wesens Wert und Weihe gebildet — daß angesichts des Nichts und des neuen Beginnens die deutsche Sehnsucht auswacht zu tätigem Leben, zu schöpferischer Lebensgestaltung, zur Gottesnähe: dies ist groß und Wende und Verheißung.

Noch greifen nur wenige Schöpferhände in das geistige Chaos der Zeit, es zu formen zu Sinnbildern und Erkenntnissen des Künftigen; noch ist die Tiefe und Zukunstsweite des deutschen Schickals nicht überall zu schöpferischem Bewußtsein gelangt. Besonders bemerkbar ist dies auf dem Gebiete der literarischen Produktion — so bringt auch die heutige Bücher-Schau neue Nomane aus der Zeit, für die Zeit, Fernes und nah Vergangenes — — auch Künstiges?

Ludwig Huna, der meisterliche österreichische Erzähler, dessen starten nordischen Wieland-Roman wir an dieser Stelle im Dezember 1924 angezeigt haben, hat eine besondere Vorliebe für die Renaissance. Verschiedene Renaissanceromane sind dem neuesten Wert: Die Verschwörung der Pazzi (Verlag Grethlein & Co., Leipzig-Zürich) vorangegangen. Das Florenz der Frührenaissance ist der klassischen Schauplat des Buches, der berühmte Kunstsreund und Staatsmann Lorenzo de Medici und seine prunk- und lustvolle Künstlerrepublik, in der die Votticelli, Verrochio, Ghirlandajo, Filippo Lippi und der junge Leonardo da Vinci und viele andere neben den Gelehrten ihr farben- und formenrauschendes Leben führen, ist der Haupttreis, daneben die alten Abelsgeschlechter, voran die Pazzi, denen der Ruhm, die Würde und die Volksgunst der Mediceer Antrieb ist zu einer Verschwörung, die ein blutig-schauerliches und für die Verschwörer vernichtendes Ende nimmt.

Huna übertrifft sich in diesem Roman in der glutenden Leidenschaft, in der unerhörten Farbenspmphonie, in der meisterhaften Stimmungsfülle der Darstellung, die das Werk zu einer sessenden Lektüre machen. Ein Bacchanal an sinnlichem Schönheitskult, an Formensreude, an heidnischer Lebenslust — oft auch eine Auferstehung jener Boccaccio-Abenteuer. Während die zahlreichen Gestalten des Buches mehr oder minder plastisch herausgearbeitet sind, ist Lorenzo de Medici eine schöne, reise und überzeugende Charakterstudie — ein großer Mann und ein ebler Kopf.

Es sei aber einem Krititer, der über das einzelne Buch und Werk die Gegenwart und ihren Ruf, die deutsche Sendung und das Wesen der echten Dichtung und Persönlichkeit nicht vergist, verstattet, aus Anlaß dieses sehr gekonnten Werkes und zahlreicher anderer Kenaissance-Erzählungen und Theaterstücke zu bemerken: Beit und Leben der Renaissance bergen keine Kräste und Säste, die unsere Beit, unsere Not, unser neues Werden ausnehmen könnten. Es war doch nur mehr eine großartig gelebte Außerlichkeit, nur mehr Sinnenrausch und Formenkult—ein christlich nur schlecht verdrämtes Heidentum— dem der höchste und gestaltende Wert: die Seele, sehlte. Bei den wenigen Ausnahmen der Genies jener Beit: das Menschentum war gering. Möchte der trefsliche Meister des Wortes Ludwig Huna sein leidenschaftliches Herz doch auch wieder in unsere Mitte stellen!

In eine ganz deutsche Welt des Mittelalters und doch auch in die religiöse Gedankenwelt unserer Beit führt uns Lulu von Strauß und Cornen in ihrem neuesten Roman: Lucifer (Berlag Eugen Diederichs, Jena). Inmitten ausdrucksstarker Charaktere, Meisterleistungen dichterischer Menschenscher die Balladendichterin ahnen lassen, erleben wir mit dem jungen Edeling Burkard vom Haus einen furchtbaren und zutiesst eindringenden Rampf um

174 Neue Büche

Sott. Härteste Schickale zwingen den Jüngling zu einer unerwünschten geistlichen Lausbahn Leid über Leid sormen an dieser urhaft deutschen, faustischen Seele — entsremden sie den Slaubensbesitz, liesern die Seele dem Meer von Zweiseln und bohrendem Suchen aus. An de machtvollen und in Rembrandtsarben geheimnisschwer leuchtenden Sestalt des Schaumburge Domherrn will diese Seele heimsinden zu der unsichtbaren Nirche Gottes und Ehristi, die mi der irdischen Nirche der Zeit so wenig gemein hatte — bis neue gewaltige Enttäuschungen und Erschütterungen durch den geliebten Domherrn, durch das böse Tun der verwirrten und un christlichen Diener der Nirche diesen eisenharten Menschen entwurzeln und lehtlich zu ungeheuren Ertenntnissen über das Wesen des Vösen und die Söttlichkeit auch Lucifers, des vierten Teile aus Sott, sühren. Der Mönch Aurfard stirbt den Netzertod in Flammen — in Flammen ist abe auch dies Wert getaucht, vor dem ich nur bekennen kann, daß es groß, start und erlösend ist, daß eben Menschen hinnimmt, wie es nur die Kraft des Seistes und der Snade kann, und daß ein edle Dichterin es schrieb, der die Teilnahme aller Deutschen gebührt.

Max Dreyer, dessen kraftvolle und so sehr dem Leben dienende Werke noch lange nicht alle di erreichten, die sie in besonderem Maße angehen, schrieb mit seinem letten Roman Das Gymnasium von St. Zürgen (Verlag L. Staackmann, Leipzig) ein Werk, für das ihm zunächst all Eltern und Jugenderzieher dankbar sein werden. Sanz aus unserer Zeit, befaßt sich der Roman mit dem gewaltigen Problem der "neuen Schule". Wie für manche alte Einrichtung hat da Nachkriegsregiment auch für die deutsche, angeblich verkalkte und sterbensreise Schule keinen voll wertigen Ersat, nichts wirklich durchdringend Neues schaffen können. Vom jungen sozialistischen Lehrer dis hinauf zum hohen Schulbeamten ein blindwütiges "Resormieren", mehr Zerstören ein Schwelgen in Schlagworten und dem Wesen der Schule fremden "Erkenntnissen" von "jungen Menschen". Denn die alten Wurzeln geben doch nun mal nur den einen gleichen Sasher, der immerhin die deutsche Jugend von 1813, 1870 und 1914 zu krastvollen Menschen stählte der immerhin so große Leistungen auf allen Sebieten des tätigen Lebens ermöglichte.

An zwei prächtig gezeichneten und lebenswahren Typen des kraftvollen, gut deutschen Symnasialprosessor Joachim Braß, der allem Wesentlichen und Guten im Neuen offen steht, ohn den Boden zu verlieren, der ihn bildete und trägt, und des glänzenden Redners und Poseur Ministerialrat Falkner, eines Vertreters der Phrase und des Umsturzes aller Werte, veranschaulicht Vrever das alte und neue System. In diesem frisch und lebendig geschriebenen Buch sted eine Fülle von Anregungen, guter Beodachtung, psychologischer Feinheit. Ein gesunder Lebens wille strömt aus ihm, und das Sesetz naturbedingter Entwicklung aus den gegebenen Grundlage wird anschaulich bekräftigt. Eine letzte Lösung kann und will das Buch natürlich nicht geben – aber als wichtiger lebensvoller Beitrag zu der heiß umstrittenen Frage ist es zu begrüßen und de beutschen Familie zu empsehlen.

Ins volle Leben padt Hans Hend, der seinen ersten Roman gibt: Der Zeitgenosse (Verla L. Staackmann, Leipzig). Nur was er in der Hand behält, ist nicht das volle Leben mit seine Fülle typischer Zeitgenossen — denn um das alles zu fassen, gehören ganz starke Fäuste und vo allem doch eine größere Lebenssicht und Distanz zum Objekt dazu. Immerhin: es ist dem junger Autor gelungen, einen gut geschauten Ausschnitt jenes morschen und undeutschen Leben nach 1900 bis zum Kriegsbeginn und bis in die erste Zeit nach der sogenannten Revolution zu geben, und vor allem: vor uns steht leibhaftig ein satyrischer Erzähler von besonder träftigem Talent auf diesem von deutschbewußten Autoren nur wenig beachteten oder den deutschen Künstler besonders schwierigen Gebiet. Hans Hend führt eine glänzende, überaus tresssicher Feder, voll Witz und sprudelnder Dialektik und verfügt über ein tompositorisches Können das diesen Roman mit künstlerischer Spannung sättigt. Der zweite Teil des Buches, Krieg un Nachkriegszeit, offenbart an zahlreichen Stellen eine dichterische Natur von tiesem Gemütsgehalt durchweg aber die Kunst der Charakterisierung und Fingerspitzengefühl für die noch so verborge nen seelischen Krankheiten.

Neue Bücher 175

Manche Unebenheit, Unwahrscheinlichteit, so der Nietsscheaner und bäurische Wandervogel Pieter, ein manchmal überschäumendes Zuviel an Witz und Satire — mindert den guten Eindruck dieses Erstlings nicht. Auf daß sich dieses unleugbare Talent aus der Satire und aus dem Anfang zu echtem Humor und zur Weite entwickle, ist die Anteilnahme des geschmackvollen Lesepublikums erwünscht.

Der erfte Roman des Schwaben Chriftoph Negle: Fräulein Mogart (g. Haeffel, Leipzig) gibt die Entwidlung eines jungen ichopferisch begabten Menschen, eines Studenten, bis zur Ertenntnis vom Sinn des eigenen Lebens, bis zum Sich-bescheiden. Es sind die Jahre vor dem Rriege, und ein nicht zu unterschätender Vorzug des Buches ist die liebevolle Reichnung des Ortes der Sandlung: München. Verfehlt ift der nach Sensation schmedende Titel, der auch wenig Beziehung zum Sanzen hat. Wenn ichon ber Beld, der Student Bans Greder, seine Liebe und spätere Frau in ihrem Wesen mozartisch empfindet — der Dichter Netzle bringt in diesem jungen 19jährigen Mädchen dieses "göttlich heitere, harmonische" Wesen für den Leser nicht überzeugend heraus. Auch sonst ist Eva Loeper sehr unwirklich — mit 19 Jahren hat man noch nicht diese Reife und Lebensgewißheit, diese Beherrschung und unbeirrbare Sicherheit, dieses Weibtum, das erst das Leben schafft. Zumal, wenn es sich um ein einfaches, liebes Mädel handelt. Zu diesen Schwächen kommt noch die mangelnde Romposition, der die Zucht des Ausbaues, der Verteilung und Belichtung fehlt. Dennoch dürfen wir Nehle und sein Wert als die Außerung eines ringenden, tämpfenden Menichen begrüßen, als einen Ausbrud jenes deutschen Strebens, das aus dem Berbaftetsein an Cros und Diesseits das in Gott rubende Sein, die Bergeistigung des Lebens fucht. Sahlreiche allgemein menschliche Büge machen uns biefen Studenten Sans Greder verwandt, oft erreicht Nehle jene Böhe und Diefe des Ausdrucks seiner inneren Rräfte, die sein Dichtertum bezeugen. Und es zieht jener Strom der Menschlichkeit durch das Buch, der jedes Empfinden berührt, der Hunger ist und Durst nach Wesentlichkeit. Neben der realistischen Confessio ist viel Polemit da - in sich berechtigte, aber zügellos geformte und wieder geschmadsunsichere Ausfälle gegen die literarische Rritit, gegen den entsetlichen Betrieb bei Bresse und Berlag, der fich hinter ben Rulissen abspielt, oft start empfundene und leidenschaftliche Auseinandersetungen mit der religiösen Frage unserer Beit neben erotischen Leiden und Rämpfen, die wiederum allzu realistische und derbe Worte und Szenen bringen: aber zum Schluß der Sieg des Willens, des Ra zum tätigen, zielgerichteten Leben.

Die reife Erzählungskunst der jest 72jährigen Isolde Rurz kommt auch in dem neuen Werk: Der Despot (Berlag Georg Müller, München) zu sicherer Geltung. Gibt Netzle das Beispiel einer Lebensentfaltung am Weibe, so geht bei Fjolde Rurz ein Schöpfertum zugrunde am Weibe. Der Roman spielt in Tübingen unter Studenten, in den Jahren vor 1870. Der Held, aus preußischem Militäradel stammend, ist eine kleistische Dichternatur, ein Dramatiker, dessen Bauptwerk eine Trilogie um Arminius werden soll. Der Erfolg eines Bühnenwerkes bringt ihn mit der Trägerin der Hauptrolle, einer schönen und wohlhabenden Schauspielerin zusammen — ber Student verläßt die hohe Schule, verläßt die Not des inneren Lebens, um als Chemann der wohl gutmütigen und ihn sehr liebenden, aber immerhin rein diesseitigen und nur äußerlichem Schonheitskult ergebenen Frau ungehindert seinem dichterischen Schaffen leben zu können. Das Schöpfertum hat den gangen Menschen in Besit genommen, ift der Despot, der nur Ganges gibt, wenn er ein ganzes Leben empfangen, der ruhelos und unstet und einsam macht, aber auch reich und ftart und groß. In der sorgenlosen und überaus "kultivierten" Umgebung wird der Dichter unsicher seines Sternes — er schreibt Rollen und Stude für seine Frau, Stude, Die wohl buhnenmäßig, buhnenwirksam sind, dennoch nicht seine Werke, nicht Muß und nicht Sobe. Immer tiefer versinken Mensch und Geist in die umgebende Welt — immer mächtiger wird die Erkenntnis und der Wille jum großen, einzigen Werk als der einzigen Erlösung. Der Rrieg 1870 findet die Cheleute an der Schweizer Grenze, im Schwarzwald, in einem alleinstehenden Landhaus, in dem der Gatte fieberhaft und weltvergessen am Arminiusdrama

176 Reue Bücher

schafft. Die liebende Frau verbirgt die Nachricht der Mobilisierung und die Order, und als ein alter Freund den Dichter besucht, den er zum Abschied sich rüstend wähnt "kommt die Ratastrophe. Der Dichter, ganz in seinem Werk, mit dem er dem deutschen Volk eine ganz große Gabe schenken will, zieht nicht ins Feld — wird sahnenslüchtig — und dieser letzte Verrat an sich, an seinem Herkommen und Blut, an der ungeheuren deutschen Lebenswirklichkeit versagt ihm auch die erlösende Kraft zur Gestaltung eines übermächtigen germanischen Oramas der Treue, Kraft und Hingabe ans Vaterland. Mit die stärkste Triebseder in dieser Verkettung der Verhältnisse ist das Weib und ihre abgöttische, leidenschaftliche, dennoch kleine Liebe, die nur sich und den Mann — nicht die ewigen Gesehe der Natur sah. Der Zusammenbruch, der Tod des Weibes an Schwindsucht, der Gelbstmord des Mannes — fern der Heimat in der Schweiz — ist unerbittliche Konsequenz und Schicksalhasstigkeit.

Das hochinteressante Thema fand eine künstlerisch vollendete Durchführung. Auhig und sicher, ohne Stocken und ohne Pausen schreitet die wundervoll belebte Jandlung ihren Weg. Zahlreiche echt deutsche Sestalten sind meisterlich geschaffen, schone und bedeutende Sedanken über Dichtertum und das germanische Jermann-Prama prägen sich ein — über allem die vornehme Aultur einer starken dichterischen Persönlichkeit.

Welche Höhe in der fünstlerischen Form, welche Fülle an dichterischer Araft und allgemeiner Menschlichkeit in der Beimatkunst vorhanden sein kann, zeigt uns der Österreicher Anton Schott in seinem Bauernroman Die Sader vom Freiwald (Berlag Berder & Co., Freiburg). Es ift im Grunde genommen die alte Geschichte: Bauern aus alten Geschlechtern, stolz, hart und nur auf Bewahrung, Mehrung des Familienansehens und -Besitzes bedacht. Bauernburschen, baumfest, ungebärdig und bidichädelig, aber so sehr Rind im tiefsten, Mädchen, frei und frisch, fraftvoll und gefund in Füblen und Eun wie die Natur. Nun die leidige Familienpolitif — die ähnlich der fürstlichen Hauspolitik die Menschen zu Sachobjekten herabwürdigt. Die Natur ist hier österreichische Hochebene, ein verlassener Winkel in den Bergen, dennoch heimlicher, karger Schönheit voll, ein rauher, troziger und armer Boden — also Rampf um das Brot, schwere Mühe. Und die Geschichte der Hackerbauern ein sturmvolles Rapitel von Schuld und Sühne. Aun der Dichter — denn hier ist schon begrenztes, aber unverfälschtes, bodenverwurzeltes Dichtertum: die Sprache brunnenklar und erdfrisch, humorvoll weniger im Wort als in dem gütigen Schein einfacher herzlicher Menschlichkeit, die Menschen köstliche Typen und liebenswert oft in die Magen, ftart in Liebe und Sag, in herber Gute und Feindschaft, dabei überall die alte, wunde, weiche Stelle, die nur der Berührung harrt durch das rechte Wort: das Berg. Die Sandlung straff tomponiert, reich belebt, bei aller epischen Haltung dramatisch zugespitt. Auch bier spielt der Arieg hinein — mehr ein Wetterleuchten, als die volle Entladung. Auch hier kehrt alles Gesunde heim in die einzige Lebensluft: Wesentlichkeit und Liebe.

Ein erfrischender, reiner Trunk ist dies Buch, aus den gesunden und starken Quellen des von der mechanisierten Großstadtkultur noch nicht verdorbenen Volkstums. Ich kann mir nicht denken, daß ein innerlich gestimmter Mensch ohne Gewinn und Dank dies Buch aus der Hand legt.

Bum Schluß möchte ich die Türmer-Leser auf ein ungewöhnliches Werk eines Dänen aufmerksam machen, das um so mehr interessieren wird, als auch im Türmer in letzter Beit zur religiösen Frage unserer Beit Stellung genommen worden ist. Ich meine J. Anker Larsen und seinen Roman Der Stein der Weisen (Verlag Grethlein & Co., Leipzig-Bürich). Der Roman ist in der dänischen Heimat bei einem Verlags-Preisausschreiben mit dem Preise von 70000 Aronen ausgezeichnet worden, melden die Blätter und Verlagsprospekte, er ist auch in viele Sprachen übersetzt und weit über Europa verbreitet — aber seine tiesste Weisheit, seine große menschliche Schönheit werden dennoch, unabhängig von diesen lauten Tatsachen, nur die Vesten empfangen können.

Ungewöhnlich und sonderbar ist schon zunächst die Technit des Romans. Sinfach, knapp und oft kindlich "ungelenk" — aber durchleuchtet von den Geheinmissen des Daseins, des inneren

wiedens reihen sich die kurzen Kapitel aneinander. Dazu wirken diese Kapitel, die keine fortutsende Erzählung der Handlungen darstellen, sondern jäh überspringen zu den vielen Gealten und Begednissen, Orten und Beiten, wie ein Kaleidostop: aber das ganze Leben ist in
om eingefangen! Wohl spielt der Roman in Dänemark und gegenwärtig, aber das ungeheure
broblem und die Macht der dichterischen Persönlichkeit schusen ein europäisches Werk im engeren,
n allgemein menschlich gültiges Werk im weiteren Sinn. Das Problem ist das Urproblem der
kenschheit: Gott. Aber Larsens große Leistung ist die Beweissührung, daß das religiöse Gefühl
n Urtried und eine Lebensmacht, ein menschlicher Wesensbestandteil ist. Nicht die Kirchen und
keligionsformen sind rückständig, verslacht, eng und ohne spendende Kraft, sondern das relibse Gefühl, die Voraussezung jeder Religiosität und die Quelle auch des echten Christentums
i verslacht und erniedrigt, kraftsos und siech geworden in der Menschheit der Gegenwart.

Drei Gestalten inmitten der unendlichen Fülle von Menschen dieses Buches sind die Träger er religiösen Ideen und Strömungen. Barnes, der Pastorensohn, der Steptiter und Kritiker urchwandert das religiöse Leben bis zur Theosophie, die ihm nichts Bessers und Schlechteres geben hat, als heimzusinden aus Suchen und Spintisseren und Zweiseln zur Wirklichteit, zum lirten, zum goethischen "Alles um Liebe" und "Tätiges Leben". Jens Dahl, der religiös tief ranlagte, aber dennoch menschlich sowache Sucher landet über die christlichen Glaubenssormen, ver die Mystiker und Theosophen zu den Otkultisten und zerbricht früh an der Unmöglichkeit, si dieser Erde dennoch im Jenseits zu leben. Der dritte Kämpfer nähert sich in der Form seiner tenntnisse und in dem Schicklaswege, auf dem er zu ihnen gelangte, start dem russischen ligiösen Gefühl: ein naives In-Gott-Sein, ein Erleben der Gottesnähe aus schwerer Schuld id Sühne, das religiöse Gefühl in der reinsten Grundsorm.

Alber was ist mit diesen paar Sätzen vom Wesen und Gehalt des umfangreichen Buches gesagt? enig, sehr wenig. Es ist ein Werk von unendlicher Lebensfülle, von unsagbarer Schönheit in n geringsten Dingen und Menschlichkeiten, es sind Worte in dieser Dichtung, die noch nicht sagt worden sind in der Literatur. Hier war nicht nur Können am Werk, sondern jenes Etwas, 1es Höchste, das wir immer selten antressen werden in Kunst und Forschung: Erleuchtung. ehmut ist tiesbewegend da, ausgedeckt ist das Triebwerk alles Menschlichen: aber mächtig und staltend schwermt der Strom des religiösen Gefühls die Trünmer der zusammengebrochenen pstizismen und pseudoreligiösen Lehren sort. Viel Kindliches, Bartes ist in dem Buch, aber ch alle Schwere, aller Kramps und aller Schmutz dieses alltäglichen Lebens. So verlangt das ert den reisen, weltossenen Menschen, um ihn zu beschenken und zu bestärken in dem nie denden Kamps des Lichtes gegen die wesenlose Finsternis.

Franz Alfons Sanda

# Türmers Tagebuch

Graf Überall · Die Kriegslüge und die Verbandsstaaten · Bolens trostlose Lage · Drohung mit Käterußland · Locarno · Der Pakt · Der liebenswürdige Briand · Was ihn bewog · Die Cordelia des Völkerbundes

isher ist Frankreich immer Polens bester Freund und tatkrästiger Förderer gewesen. Nicht aus Nächstenliebe, sondern aus rückversichernder Eigensucht. Allein selbst ihm fällt je länger, desto mehr der anspruchsvolle Schükling auf den Nerv. Briand klagte über die lästige Zudringlichkeit des Warschauer Außenministers. Er möge in irgend einer Stadt Europas irgendein Hotel betreten, immer laure an der Türschwelle hinter dem geschmeidigen Pförtner auch schon der nicht minder geschmeidige Alexander Skrzynski. Und Chamberlain klagte, ihm gehe es auch nicht besser.

Dieser Graf Überall ist schier noch rühriger als Benesch, sein tschechisches Bruderherz. Wir tun gut, ihm immer scharf auf die Finger zu sehen. Frankreich ist gewiß gefährlich und bleibt es trot des Sicherheitspaktes von Locarno, allein mit Polen hat sich der Völkerbund selber die Schlange in den Garten gesett. Dessen hirnverbrannter Größenwahn ärgert sich über jeden Wassertropfen, der nicht sein Mühlrad treibt. Wo Skrzynski hinkommt, da spinnt er auch schon Ränke; streichelt und schmeichelt, bittet und bettelt er nach polnischer Weise. Aber nicht minder nach polnischer Weise trumpst er auch auf und fordert; ganz nach der Lage und Sigenart seines Gegenübers. Mit jenem geölten Geschick, das nun einmal den deutschen Staatsmännern, sei es durch den Zorn oder die Gnade des Himmels gemeinhin versagt ist, sät er Täuschungen, schafft er Vorurteile, fädelt er Hindernisse für uns und Erfolge für sich.

Ein Genfer Gespräch über Locarno führte er von hohem Schlachtschikenroß: "Wir Polen können nicht zulassen —", "wir verlangen", "der Westpakt wird nicht unterzeichnet, bevor unser Ostpakt unter Dach gebracht ist". "Was Sie nur immer mit Ihrem Korridor wollen? Ich kenne keinen". Auf Chamberlains Wort von der Notwendigkeit einer allseitigen moralischen Abrüstung verwiesen, barschte er mit hoher Nase: "Ach lassen Sie doch philosophische Erörterungen aus dem Spiele."

Graf Skrynski ist auch Schriftsteller. In London gab er ein Buch heraus, das "Poland and peace" betitelt ist. Hier arbeitet er jedoch selber ausschließlich mit den philosophischen Erörterungen, denen er dort, wo es ihm nicht paßte, jedes Daseinsrecht absprach. Wie segensreich nach diesem Buche für die Welt, daß Polen wiederhergestellt wurde! Denn nirgends gibt es reinere Schwärmer für die heiligen Biele des Völkerbundes als an der Weichsel. Nichts anderes ersehnt die sarmatische Hochherzigkeit, als Werkführer und Ehrenhort des europäischen Friedens zu sein. Wenn ihm dies nur nicht so blutsauer gemacht würde durch die Nachbarn; insbesondere das lüsterne Deutschland mit seinem Beißhunger auf edelpolnischen Mutterboden.

Türmers Tagebuch

Grell widersprach demnach die Zunge dem Buch. Aber das Wort war diesmal triebhafter, also ehrlicher als die Schrift. Ein unbeherrschter Augenblick hat verraten, daß der Pole stets Pole bleibt; gerade am meisten sogar dann, wenn er es mit glatter Rede verbergen will.

Machen es freilich die anderen vom Völkerbund viel anders? Auch Chamberlain hat die moralische Abrüstung zwei Wochen, nachdem er sie in Genf gepriesen, mit seiner Antwort auf unsre Verbalnote zur Kriegsschuldlüge gewissenstalt verleugnet. Das dürfen wir trop Locarno nicht vergessen.

Von jeher wurde in England die Politik mit dem Hermelinpelz der Moral verbrämt. Man sagte Christus und meinte Opium in China, tat als ob man Transvaal der Kultur öffne und wollte doch nur die Goldminen von Kimberley. Als ein lästiger Wettbewerber vom Weltmarkt verdrängt werden sollte, entrüstete man sich über den Bruch heiliger Verträge und machte uns den Krieg. Hätte sonst die öffentliche Meinung dis zu Lloyd Georges berühmten Knockout die opferreiche Heeressolge geleistet? Für solche Fälle ist die Moral geradezu unschähbar, und wenn sie nicht da wäre, dann müßte sie erfunden werden. Der englische Staatsmann gebraucht sie, wie der Jockey die Flasche Sekt, die er seinem Rennpferd vor dem Start in den Rachen gießt. Das Gleichnis hinkt nur insofern, als auf dem Turf, wenn es heraustommt, der Sauner "distanziert" wird; während er in der Politik mit den anderen Auguren augenzwinkernd zur Pflege der Moral einen Völkerbund gründet.

Wäre England, wie es geplant und vereinbart war, im August 1914 in Belgien eingerückt, dann war der Neutralitätsbruch sonnenklares Recht, nur weil wir zuvorkamen, wurde es schauderhaftes Verbrechen.

Und es soll auch Verbrechen bleiben. Trotz alledem, was man über die Vorgeschichte des Krieges weiß und täglich mehr erfährt. Gelassen liest England gegenwärtig die Lebenserinnerungen Sduard Greys, worin sich deutlich zeigt, daß dessen Flottenabkommen mit Rußland es war, was in Petersburg die letzte Hemmung des Kriegswillens beseitigte. Man bewundert den klugen zielbewußten Politiker, hält aber scheinbar desto zäher sest an der deutschen Kriegsschuld. Unser Sinwand, so ließ Chamberlain herb erwidern, vermöge das Urteil über die Vergangenheit nicht zu ändern. Versailles hat gesprochen; causa finita.

Das ätte wie rote rauchende Salpetersäure. Man hätte sich ärgern können, wenn Arger nicht ein Beichen politischer Unreise wäre. Allerdings bei weitem kein so großes, wie die Schadensreude unser Linkspresse. Denn diese jubelte über "die schallende Ohrseige", womit unser Rabinett abgesertigt worden sei für "die politische Taktlosigkeit", die es "sich auf Drängen des aufgeregten Stammtisches der pensionierten Offiziere" geleistet habe. Da wurde also die Außenpolitik wieder einmal aus der Perspektive des innenpolitischen Froschteiches beschaut. Daß wir uns dies nicht abgewöhnen können! Für den Verstand des Verständigen liegt die Sache ganz außerhalb von Arger und Freude. Unsere Regierung gab sich keinerlei Täuschungen hin über die mutmaßliche Aussnahme ihres Schrittes. Aber der Politiker muß Manches tun, dessen Allen Mißersolg für den Augenblick er voraussieht. Um der Ehre willen, zur Wahrung der moralischen Ebenbürtigkeit und als Verufungsfall für die Zukunst. Rann der kluge Vatikan glauben, daß der Kirchenstaat von heute auf morgen

180 Türmere Tagebuch

wiedererstehen werde? Trogdem erneuert er seine Ansprüche grundsählich von Beit zu Beit.

Der kennt weder die Geschichte noch das diplomatische Jandwerk, der da glaubt, wir könnten unsen 42 Gegnern von Versailles jemals den lauten amtlichen Widerruf des Artikels 231 abzwingen. Die Entwicklung wird anders laufen, und auch hier gibt uns der Vatikan die Möglichkeit, der Prophet mit rückwärts gewandtem Gessicht zu sein.

Denken wir an Galileo Galilei. Auch ihm wurde ein Geständnis erpreßt, das sowohl die Wahrheit wie sein Gewissen vergewaltigte. Wie Deutschland sein: "Wir sind trotz alledem unschuldig", so sprach er das berühmte: "Und sie bewegt sich doch." Seine Werke kamen aber auf den Index und blieben drei Jahrhunderte daraus. Te sieghafter jedoch die Forschung durchdrang, desto überlegter verstummte der sundamentalistische Widerspruch der Kirche. Immer emsiger schwieg sie jenen Sewaltakt des heiligen Offizismus tot, und eines Tages waren die verkeherten Werke von der Liste der verbotenen Vücher lautlos verschwunden.

So ähnlich wird es auch mit dem Artikel 231 kommen. Schon gibt der Engländer verstohlen zu, er sei eine echt gallische Dummheit gewesen, auf die Lloyd George sich schmählicherweise eingelassen habe. Das offene Geständnis jedoch wird man jederzeit rund verweigern; es hieße ja Selbstanklage und Verzicht auf die Errungenschaften des Gewaltfriedens. Daher möchte man, daß gar nicht mehr darüber geredet wird und fertigt den Sprecher grob ab mit der Reizbarkeit des bösen Gewissens.

Sollten wir uns dadurch abschrecken lassen? Rluges Wägen fordert das Segenteil, und unser Leute handelten demgemäß. Der zartfühlende "Vorwärts" wäre gewiß entsetzt gewesen, hätte er gewußt, daß Stresemann selber in Locarno noch einmal gegen die Kriegsschuldlüge protestieren würde. Viel nachdrücklicher sogar, als es in der Verbalnote geschehen. Es geschah in einer Vollsitzung und machte nach dem Vericht einen starken Eindruck. Diesmal aber schwiegen die Vetrossenen. Das ist schon ein weiterer Fortschritt. Freilich dürsen wir uns auch mit ihm noch keinesfalls begnügen. Auch auf den zweiten Arthieb fällt der Vaum noch nicht. Jäh müssen wir weiter arbeiten. Aur dann erreichen wir, daß man wenigstens so tut, als ob der berüchtigte Artikel überhaupt nicht da wäre. Seine förmliche Zurücknahme aber erreichen wir nie. Das schadet aber so viel nicht. Wenn nur die ganze Welt weiß, daß er Lug und Verleumdung ist, dann entehrt er nicht uns, sondern die Wichte, die ihn ersannen und ihre Spießgesellen, die ihn zuließen.

Mit Vorbedacht hat Strzynski sein moralisch Lied in englischer Sprache gesungen. Es ging um einen großen Pump in Amerika, daher die philosophischen Erörterungen. Allein der Anschlag schlug diesmal sehl. Auch der Pankee ist Moralist nur außerhalb der Geschäftsstunden.

Das hat Caillaur gleichfalls verspürt. Er kehrt ebenso enttäuscht aus Amerika zurück, wie die Amerikaner enttäuscht von ihm sind. Wie an der Festkafel nur Selkerwasser, so sehr durchandlungstische nur Smartneß vor. Sein dürftiges Angebot wurde abgelehnt und die Gegensorderung mußte er ablehnen, da sie ihn Türmers Tagebuch

in Paris zu Fall gebracht hätte. So bleibt es bei einer Zwischenlösung; vorausgesett, daß französische Volksvertretung nicht überhaupt jedes Schuldenzahlen, als unwürdige Verstlavung des Siegerstaates, von sich weist. Der bloc national hat große Lust dazu. Schlimm ist, daß nunmehr obendrein auch das günstige Abtommen mit Churchill unwirksam wird. Din und her über das Armelmeer fliegen daher die Vorwürse; ein Verbandsbruder beschuldigt den anderen, ihn geneppt zu haben. Das Finanzgenie Caillaur hat demnach weder die Veziehungen zu Amerika, noch die zu England, noch endlich den Franken gestützt. Nach dem Londoner Erfolg hoffnungsfroh geschnellt, kümmert dieser jetzt wieder auf dem Tiefstand von einem Viertel des Nennwertes.

Frankreich muß sich mit Polen trösten, und das ist bei aller Freundschaft nur ein magerer Trost. Polnischer Größenwahn hat uns den Bollkrieg erklärt, allein binnen Vierteljahrsfrist mit Schimps und Schande verloren. Nun bettelt man um den Jandelsvertrag, den man im Frühjahr dünkelhaft ausschlug. An uns ist's jett, die Sibylle von Cumä zu spielen und für verringerte Bugeständnisse desto mehr zu fordern.

Durch diesen handelspolitischen Dummenjungenstreich hat Polen seine Volkswirtschaft auch dort verwüstet, wo es noch etwas zu verwüsten gab. In dem geraubten Oberschlessen nämlich. Wie gerne möchte man dort zu uns zurück! Auch die damals aus eigensüchtigen Gründen gegen uns stimmten, sind jest bis in die tiessten Wurzeln geheilt. Wie eine bleierne Ente versacht der Sloty in den Gewässern der Vörsenkurse. Wo man auch anpocht, da werden Auslandskredite verweigert. Zum mindesten bedingen sich die Weltbanken aus, daß zuvor der Staatshaushalt unter internationale Finanzkontrolle gestellt werde.

Welche Aussicht für den windigen Vettlerstolz! Was nützen da die großen Worte Strzynskis und des Präsidenten der Polenbank, sie würden ihr Volk schon vor solcher Schmach zu schützen wissen? Was man Österreich ganz und mit dem Dawesplan zum Teil auch uns antat, das greift nun nach einem unsrer Hauptquäler, und selbst in Frankreich dämmern schon trübe Ahnungen.

Hier öffnen sich weite Ausblicke. Chamberlain hat für die weiteren Entwicklungsgänge die Staffel aufgestellt: Durch Pakte Sicherheit, durch Sicherheit Abrüstung. Wer sagt ihm aber, daß wenn das zweite erreicht ist, das dritte gewollt würde? An seiner Leiter sehlt der harte Brettnagel des Müssens. Wenn Coolidge ein gerissener Staatsmann ist, dann faßt er die Sache vom anderen Ende an. Er verzichtet auf den Sedanken einer Abrüstungskonferenz, wobei seine gute Absicht doch nur totgeschwaht wird. Dafür aber läßt er desto mehr auf Frank und Sloty drücken, was der Wallstreet ein Kinderspiel ist. Wird dann die Finanzkontrolle unabwendbar, dann kann diese gehörige Ersparnisse der Wehrmacht erzwingen, und die Aufrüstung der Wirtschaft wird eingeleitet durch die Abrüstung der Beere. Es scheint, als ob bereits, während Chamberlain in Locarno vor den Kulissen den einen Weg beschritt, ihm Amerika auf dem anderen zu Hilfe geeilt wäre.

Wie herrlich doch die Früchte des Imperialismus reifen! Polen ist die eigenste Gründung des Völkerbundes. An ihm konnte er zeigen, wes Geistes Kind er sei.

182 Cürmers Tagebuch

Man vergleiche an der Jand der Satung mit dem, was er aus der Welt zu machen versprach, das, was er aus Polen werden ließ und ist nur noch im Zweisel darüber, ob im heutigen Gens die Schwäche größer ist oder die Seuchelei.

Wie durfte man, wenn man sich den Weltfrieden zum Ziel setzte, dulden, daß der neue Staat sich erst noch ein Schwert schmiedete und damit fuchtelt? Wie konnte man ihm im neutralisierten Danziger Hafen auf der Halbinsel Westerplatte ein Munitionslager mit Gasbomben zugestehen?

Wie durfte man hinnehmen, daß er entgegen den Genfer Schiedssprüchen Wilna raubte und sich offenbar auf den Raub Danzigs spikt? Statt ihm zu wehren, fördert man sogar noch seine Eigenmächtigkeiten, wie es neulich wieder in dem Briefkastenstreit geschah.

Wo bleiben ferner die gewährleisteten Rechte der Minderheiten? Wird nicht alles Deutsche unterdrückt, die deutsche Schule ausgehungert, der deutsche Siedler enteignet, der Wunschdeutsche in Nacht und Nebel über die Grenze gejagt? Polen übernahm 1919 in Posen und Westpreußen fünf Viertelmillionen Vürger deutscher Zunge. Heute schon sind vier Viertel davon verscheucht und nicht lange, dann wird auch der Rest abgestoßen sein.

"Korridor? Ich kenne keinen." Das Wort war genau so wahr, wie polnische Diplomatenworte immer sind. Man kennt den Korridor nur zu gut, will aber, daß die Welt ihn nicht kenne. Gerade darum der Vernichtungskrieg gegen alles deutsche Wesen. Wenn unser Reich die Korridorfrage auswirft, was demnächst sicher der Fall ist, dann will man antworten können: "Was wollt ihr denn nur? Das ganze Gebiet ist doch rein polnisch." Auf gefälligen Antrag wird dann ein Untersuchungsausschuß entsandt werden; dieser aber kann dann nicht anders, als feststellen, daß Polen wie immer recht habe, die deutschen Ansprücke daher abzulehnen seien. Wer erwartet mehr vom heutigen Gens?

Je mehr man die Rate streichelt, desto höher trägt sie den Schwanz. Natürlich ist Strzynski auch in Locarno erschienen; natürlich mit Benesch und natürlich stiegen beide im Palasthotel ab, wo auch Briand wohnte. Er hat es durchgesett, dabei zu sein; vermutlich weil er mit Räterufland drohte. Die Warschauer Zusammenkunft mit Tschitscherin war zugleich eine russische Orohung gegen uns und eine polnische gegen die Westmächte. Es gab da zu gleicher Zeit drei Schmiede mit je zwei Eisen in der Esse. Tschitscherin erkundigte sich in Berlin, ob wir mit ihm gingen oder er etwa mit Polen gehen solle. "Mit dem Rätestaat oder mit Euch", frug Strzynski nach London und Paris. "Sicherheitspakt mit Euch oder mit Moskau?" so stellten wir in Locarno zur gefälligen Auswahl. Für den Briten war dies alles gleich angstvoll, denn er wittert in Rukland seinen schlimmsten Feind. So wurde es Chamberlains Hauptaufgabe, das Werden eines so oder so gearteten Ostbundes zu verhüten. Das gab die geheime Triebfeder der Ronferenz. Ahr Verlauf wird nur dann durchsichtig, wenn man sich sagt, daß wir und Frankreich die Geschobenen Englands waren. Es ist bezeichnend, daß das Ergebnis bei den Franzosen und uns sehr ruhig, in England hingegen mit hellem Jubel begrüßt wurde.

Der Furcht eines polnisch-russischen Bündnisses hat man sich freilich zuerst ent-

Türmers Tagebuch 183

schlagen. So sicher Polen geneigt war, wenn es die oberen Götter Genfs nicht erweichen könnte, sich den acherontischen Moskaus zu ergeben, so wenig war diesen zuzutrauen, daß sie dem alten Erbseind ernstlich die Ostgrenzen gegen sich selbst und die Westgrenzen gegen uns verbürgten.

Ernster als Tschitscherins Besuch in Warschau wurde der in Berlin gewertet. Er brachte ja auch als Erfolg einen großen Staatsvertrag, den ersten, den Näterußland mit einer europäischen Macht abzuschließen bisher gelang. Man fürchtete, daß zu seinen zehn aufgezählten Einzelabkommen noch ein geheimes elstes treten könnte. Diese Angst wurde zu einem Stein in unsrem Brette; sie ist der Grund, weshalb man uns diesmal weiter als auf allen früheren Kongressen entgegenkam.

Behn Tage wurde verhandelt und am elften der säuberliche Pakt dem hocherfreuten Chamberlain auf den Geburtstagstisch gelegt.

Es war ein merkwürdiges Treiben am Lago Maggiore. Drei Konferenzen liesen nebeneinander her. Zu der ersten traf man sich täglich im Pretorio unter den alphabetisch gereihten Fahnen der Teilnehmerstaaten. Hier wurde das nedische Diplomatenpoker gespielt, um auch der kiedischenden Welt etwas zu bieten. Die zweite fand meist unter vier Augen statt, zu verschwiegener Stunde am verschwiegenen Orte oder auf der Motoryacht "Aprikosenblüte" während der Fahrt nach der entzückenden Perbstromantik der borromäischen Inseln. Hier war es, wo die Dinge wirklich geschoben wurden, denn der erste von Wilsons vierzehn Punkten, daß "die Diplomatie sortan immer offen und vor aller Welt getrieben werden solle", wird genau ebenso gewissenhaft erfüllt wie die übrigen dreizehn.

Orittens gab es noch die Pressetonserenz. Wenn die Könige bauen, haben die Kärrner zu tun. Ein gewaltiges Aufgebot von Journalisten war erschienen und machte sich dienstbeflissen zum Konferenzier der Konferenzler. Oder war es nur deren Beleuchtungsinspektor? Die meisten jedenfalls sahen es als ihre Jauptaufgabe an, die Vertreter des Siebenstaatenkongresses immersort zu umspielen mit den farbigen Scheinwersern ihrer Berichterstattung.

Dies amerikanische Treiben ist für die Alke Welt eine neue, aber schlechte Errungenschaft. Mag es der Triumph journalistischer Technik sein, er ist zugleich ein Niedergang des journalistischen Gewissens. Denn die Sensation erdrückt die Sediegenheit, und der Politiker wird zum schmissigen Plauderer. Wenige Stunden nachdem sich Luther und Briand in der Weinlaube von Ascona getroffen, wußte schon die ganze Welt davon. Allerdings nicht das, was dort zur Sprache kam, wohl aber, daß der Deutsche das Rätzchen gestreichelt und der Franzose die Beche bezahlt habe. In einem immerhin denkwürdigen Augenblick der Beitgeschichte wurde Stilleben gemalt, denn — die Kinder, sie hören es gerne.

Lange Spalten las man tagtäglich aus dem von seinem Dornröschenschlaf so jäh erwachten Badeorte. Aber immer nur das leichte Drum und Dran, das jeht den Ernst des Geschehens in der Presse immer mehr überwuchert. Wer auf ernste, tragfähige Nachricht begierig war, statt auf Umwelt, der kam kaum auf seine Rechnung. Durchforschte er gar mehrere Zeitungen hintereinander, dann las er sich völlig begriffsstuhig. Denn Schwarzmalerei und Rosigsehen, Wettergewölf und Silberstreif wechselten auch in demselben Blatte unablässig, je nachdem "unser

184 Türmers Tagebud

eigens entsandter Sonderberichterstatter" gerade dem einen oder dem anderer Presseches, dem lachenden oder dem weinenden Diplomaten in die Finger geraten Es war wie in Raimunds Verschwenderlied; der eine hieß den andern dumm unt am Ende wußte keiner nichts.

Noch riefen daher die Straßenverkäufer die Abendnummern mit der neuester Nachricht über "die dritte und schwerste Krisis der Konferenz" aus, da wurde dies alles beschämend überholt durch die allerneuste Kunde von dem erfolgten Abschluß

Wieder wird geschimpft oder gejubelt; je nach Parteistandpunkt. Man täte besser eine ganz nüchterne Bestandsaufnahme zu machen, wie weit uns dieser Schritt ge bracht hat und dann zu überlegen, wie weit der nächste uns bringen muß. Dem mit vollem Rechte hat Stresemann in seiner Abschiedsrede betont, daß die Bedeutung des Vertrages von Locarno davon abhänge, ob er der Ansang einer neuer Entwicklungsreihe sei.

Erreicht ist, daß es künftig keine französischen Sanktionsgefahren mehr gibt Alle Streitfragen, auch die aus dem Versailler Vertrag, werden einem Schieds gerichte überwiesen und dessen Schiedssprücke von England verdürgt. Durchgeset ist ferner, daß die französische Ostgarantie nicht in den Westpakt hineingearbeite wurde. Überhaupt hat troß Strzynski Vessissenden das französisch-polnische Vünd nis allerlei Kürzungen erlitten. Die Ostgrenze wurde nicht garantiert; Deutschland Revisionsrecht bleibt also unangetastet. Zum ersten Male ist Polen in eine Sackgassgeraten. Selbst falls die schiedsgerichtliche Regelung einer deutsch-polnischen Streit frage nicht erzielt würde, dürste Frankreich von seiner Vündnispslicht erst dann Se brauch machen, wenn Deutschland unzweiselhaft als der Angreiser erschiene. Da berüchtigte Durchmarschrecht wird in Senf derart herabgemildert werden, da jedes Vundesmitzlied das Maß seiner Mitwirkung an militärischen und wirtschaft lichen Maßnahmen selber bestimmen kann. Darüber hinaus sind unsere Rapallo Pflichten gegen Rußland ausdrücksich anerkannt. Das geschah, um Rußland von Segenzügen abzuhalten.

Hingegen wurden leider nicht alle die Rückwirkungen durchgeseicht, worauf wi Wert legten. Hier kamen Bestimmungen des Versailler Vertrages in Betracht da ist begreislich, daß Frankreich auf diesem Ohre taub blieb. Die Räumung de Rölner Zone rechnen wir nicht als Zugeständnis; sie ist nur ein bislang vorent haltenes gutes Recht. Die Verringerung der Besahung im Rheinland, die Rückstehr des deutschen Rheinkommissars, Besserung der Saarzustände können wir nu als Abschlagszahlungen werten. Weniger Bedenken habe ich, daß all' dies gar nich im Pakt steht, sondern nur durch persönliches Versprechen Briands zugesichert ist Im allgemeinen hält ein solches "gentlemans agreement" besser als ein Staats vertrag. Denn ein Minister bricht ein gegebenes Wort leichter für den Staat alfür seine Person. Auch fällt der Pakt, wenn die Zusagen nicht dis 1. Dezembe schon erfüllt sind, und Englands Interesse an dem Abkommen steckt daher drängent dahinter.

Unsre Unterhändler Luther, Stresemann, Sauß haben demnach im Sanzer wacker gekämpft und der deutschen Ehre nichts vergeben. Aber dies allein hätt einen positiven Ausgang noch keineswegs verbürgt. Es kam hinzu, daß in de Tirmers Tagebuch 185

Haltung Frankreichs ein entscheidener Wandel eingetreten ist. Der Briand von Locarno war der Briand nicht mehr, der im Frühjahr das deutsche Angebot mit höhnischen Gegenforderungen beantwortete, denselben, die er jeht in wesentlichen Teilen fallen ließ. Noch weniger aber jener Briand, der vor sechs Jahren das linke Meinuser für Frankreich forderte. Er hat zum ersten Male dem ewigen Polen Skrzynski aufgetrumpft und war gegen unsre Leute besonders auf der Straße und vor dem Rodak, so liebenswürdig, daß die Pariser Presse schilt, er sei uns nachgelausen und Stresemann meinte, man müsse ordentlich Furcht bekommen vor diesem Übermaß von Herzlichkeit.

Wir fühlen es ihm nach. Man verbinde damit, daß unlängst der Kultusminister de Monzie in Verlin war, um die geistigen Beziehungen zwischen den beiden Völkern wieder aufzurichten. Man denke ferner daran, daß gleich danach in Mainz Tirard eine Rede hielt, die Rheinlandbesatung solle nicht Reibungen schaffen, sondern Mittel sein, daß die Völker sich näher kennen lernten! Ist das die Schalmei des Rattenfängers, der arglose Kinder in die Falle lockt?

Ich glaube es nicht. Die Wandlung geht vermutlich auf die wirtschaftliche Lage Frankreichs zurück. Diese macht es von England und Amerika abhängig. Beiden ist das französische Säbelrasseln zum Ekel geworden und ihr: "Pakt oder —" mag bewirkt haben, daß Briand schon mit der Absicht nach Locarno kam, nachgiebig zu sein. Um Frankreichs, nicht um unsretwillen.

Das schmerzlichste an dem Abkommen ist wohl, daß wir dadurch in den Völkerbund geraten. Es ist die Gesellschaft, die uns Oberschlessen absprach und bisher nie frug: "Was ist Necht?", sondern immer: "Was schadet Deutschland?"

Er tritt uns auch jett noch mit Mißtrauen entgegen und baut unsrem Wirken ausgeklügelt vor. Er sette nämlich fest, daß, wenn Klagen von Minderheitsvölkern vorliegen, im prüfenden Oreierausschuß der Staat nicht vertreten sein darf, der mit ihnen gleichen Stammes ist. Im Europa des Versailler Vertrages gibt es aber nur noch deutsche Minderheiten.

Es ist daher ein Opser, das wir bringen, in diesen Dunstkreis einzutreten. Aber das Opser kann zu einer Aufgabe werden. Selbst in diesem Völkerbunde liegen Ansäte zu einer gesünderen Entwicklung. Die skandinavischen Staaten, Holland, die Schweiz sind Mitglieder, aber ihr germanisches Sewissen leidet unter dem verlogenen Treiben, wie es in Genf sofort Platz griff. Sie sind machtlos dagegen, denn ihnen sehlt der Mittelpunkt zum Ausammenschluß. Deutschland kann es werden, freilich nur ein Deutschland der inneren Beseelung und des triebkräftigen Idealismus. Mir kommt der Völkerbund wie ein König Lear vor. Dieser hat den heuchlerischen Schmeicheleien der Gonerils und Regans geglaubt, die unter der Maske der liebenden Töchter ihn schamlos ausbeuteten. Als er sich aber seiner Lage bewußt wurde, da flüchtete er zu der verstoßenen dritten Tochter Cordelia.

# Hufder Warte

### Zur vaterländischen Bewegung

ir möchten nicht den Eindruck erwecken, als ob wir mit dieser Reihe von kurzen Betrachtungen, die an den Streit Jungdo-Stahlhelm (Augusthest) anknüpsen, "Polemik" treiben wollten. Der "Türmer" ist parteilos deutsch, hat also keine Einstellung auf eine bestimmte Gruppe; aber er ist deutsch, nicht international, steht also vaterländischen Bestrebungen freundlich nahe. Wieder aber sind wir unsrerseits wesentlich auf Kultur eingestellt, nicht auf Politik; auch die Versassungsfragen sind uns vorerst belanglos. Deutschland als Ganzes muß sich erst wieder auf sein Wesen und auf seine besondre Sendung besinnen.

Wir gehen heute von einer schlichten Feststellung aus. Die Tageszeitung der jungdeutschen Riesenorganisation ("Der Jungdeutsche"), im ganzen lebendig geleitet, aber in bezug auf Runft, Rultur und Dichtung nicht immer von sichrem Instinkt, hat über die Jarger Festspiele während der Spielzeit (sechs Wochen!) nicht den geringsten Bericht gebracht. Wohl aber war während der Spieltage im nahen Quedlinburg eine Ballei-Versammlung, wobei der Ordensmeister Mahraun selber sprach. Ein Inserat im "Jungdeutschen" forderte zu massenhaftem Erscheinen auf. Aber die Freilichtbühne in allernächster Nachbarschaft sah man nicht. (Erst vier Tage nach Schluß der Spiele erschien im "Jungdeutschen" ein begeistert anerkennender Gesamtbericht.)

Sier könnte ja nun ein Versäumnis des Arbeitsausschusses vorliegen. Aber jene Spiele durften nicht übersehen werden. Sie waren ein außerordentlich wichtiger Versuch. Die herrliche Vühne könnte eine unvergleichliche Sammelstätte für deutsche Jugend verschiedener Gruppen, auch für die Jungdeutschen werden. Man könnte diese Sammelstätte in den nächsten Jahren planmäßig ausbauen. Die Führer konnten Unsprachen halten und das deutsche Kulturgewissen

stärken unter dem Eindruck der Spiele. Denn der Gedanke der Freilichtbühne hat gesiegt, er läßt sich portrefflich in einen parteilos vaterländischen Sammelbegriff einfügen.

In diesem Zusammenhang, doch unabhängig von jenem Versuch, schreibt uns ein rechtsstehender Schriftsteller ziemlich herb: "Sehr gut finde ich die Ausführungen zum Streit Jungdo-Stahlhelm im Augustheft. Ja, binter den Rulissen kriselt es - und das Faust- und Massenrecht, der plumpe Geist der Bahl, des Hurrapatriotismus find stark dabei, in einer Phrase zu erstarren und alles anfängliche Feuer und reine Wollen zu ersticken. Die Führer des Jungdo sind in Berlin z. B. nie zu haben, persönliche Aussprache unmöglich, Ratschläge, Hilfe - nichts anzubringen: es ist alles unterwegs zu Tagungen, Weihen, Reden, Märschen, Paraden: ein Schaustüd! Diese Dinge sind reif zur unzweideutigen Entscheidung. Mit der Fauft ist in Deutschland auf lange, lange Zeit nichts zu machen — schaffen die Führer sich nicht eine Gefolgschaft aus dem Geiste, machen sie ihre Organisation nicht lebendig durch den Seist, so bricht naturnotwendig die innere Struktur zusammen, und was bleibt, ist ein Rrieger-Verein. . . "

Scharfe Worte der Besorgnis, — aus Erfahrung gesprochen, nicht aus Gegnerschaft!

In eindrucksvoller Weise hat sich genau in derselben Richtung mehrfach schon Thomas Westerich geäußert ("Deutsche Front", Hamburg). Unmittelbar an Ausführungen des "Türmers" anknüpfend, fährt er zustimmend fort: "Ja, was tutihr?! So möchten auch wir fragen. Was tut ihr, um der organisierten Vermassung zu entgeben und dem berrlichen Gedanken der "Reichsbeseelung" all jene Rräfte dienstbar zu machen, die sorgenvoll den Tagen der Prüfung entgegensehen? Als beispielsweise in Hamburg der Reichsbund für deutsche Heimatbühnen die vaterländischen Rreise zum ersten Male um deutsche Schöpfungen, vor allem um Eberhard Königs Dietrich von Bern sammeln wollte, blieb in

ienen Kreisen — mit einer Ausnahme! alles stumm. Weder ber Stahlhelm noch auch der Jungdo waren an diesen Abenden vertreten, die doch den alleinigen Zweck der volklichen "Befeelung' haben, den Zwed, die geistig-judischen Retten zu brechen. Es ist schon angebracht, nicht im Ton des überheblichen Nörglers, wohl aber in ernster Besorgnis zu fragen: "Ja, was tut ihr?" — und erst recht: ,Was unterlagt ihr!' Seit fünf Monaten und länger führte der "Reichsbund für deutsche Heimatbühnen', seit zwei Monaten die Arbeitsgemeinschaft "Nationale Bühnenvereinigung', Hamburg-Berlin-Gotha-Wien, ihren Beseelungskampf für den vaterländischen Gedanken. Ich will mich nicht darüber auslaffen, wo ich, in welchen Rreifen ich bislang auf taube Obren ftieft. Parteien? Mit Parteien hat das alles nicht das mindeste zu tun: darf es auch nicht. Es geht um die Geele des Voltes."

In einer andren Aummer der "Deutschen Front" setzt sich derselbe Vorkämpfer, der starke Instinkte hat für die Nöte deutscher Bühnenkunst, mit dem "Jungdeutschen" freundschaftlich, doch sest und deutlich auseinander. Es ist in der Tat ein starkes Stück, wenn die Zeitung des jungdeutschen Ordens solgendes schreibt:

"Wenn die Deutsche Front' einfach feststellt, daß das "geistige Deutschland" viel zu wenig führend zu seinem Recht kommt, so möchten wir ihr fagen, daß gerade das ,geistige Deutschland' sieben Rahre Gelegenheit hatte, seine Fähigkeiten der nationalen Bewegung zukommen zu lassen. Test, nachdem die nationale Bewegung einsam und verlassen gekämpft und sich durchgerungen hat, dürfte es natürlich leicht sein, wenn prominente Geistige' sich an deren Spike zu seben versuchen (!). Jedoch dürfen sie es uns nicht übelnehmen, wenn wir sie fragen, was sie bisher geleistet haben und wo die große Gefolgschaft ihrer Lehre steckt (!). Wir tönnen selbstverständlich auf das geistige Deutschland nicht verzichten (!), aber Bücher schreiben und fritifieren erscheint uns denn doch etwas zu gering gegen den Rampf, den unsere Führer jahrelang, unter Einsak ihres ganzen Seins, verhöhnt oder belächelt von eben diesen Seistigen (?!) geführt haben."

Diese Entgleisung — man kann es nicht anders nennen — wird von Thomas Westerich milbe zurückgewiesen, wenn er fagt, dies sei "ausgesprochen verbandseinseitig und beinahe oberflächlich". Beinahe?! Es ist hanebüchen oberflächlich. Das geistige Deutschland bat. wie dann auch Westerich mit Recht betont, "nichtseitsieben, sondern seit 30 Rabren und länger gekämpft" - als diese Verbände überhaupt noch nicht geboren waren. In den obigen Worten kennzeichnet sich ein ganz bedenkliches Spießertum, das auf die "Bücherschreiber" herabschaut und verächtlich fragt, "was sie bisher geleistet haben und wo die große Sefolgschaft ihrer Lehre stedt" —! Die große Sefolgichaft? Etwa die Maffen, mit denen man dort in Parademärschen arbeitet, die natürlich eines stillen Buches Wirtung überdröhnen?!

Freilich haben Nietsche oder Euden oder Chamberlain, um nur drei Warner und Propheten der Jahrhundertwende zu nennen, "nur Bücher geschrieben", statt an der Spite von Massen-Organisationen zu marschieren. Aber es ist denn doch eine höchst bedenkliche Einstellung, wenn man nicht fühlt, daß dieses Wirken auf einer ganz andren Sbene liegt. In unverhüllter Form offenbart sich in jener Außerung der Mangel an Shrsurcht vor dem Seist und seiner still umgestaltenden Macht. Es ist eine Form des lauten und derben Materialismus: es ist die heute allbeherrschende Achtung vor den organisierten Massen.

Da sind wir wieder bei unfrem Grundbedenken.

Nochmals bitten wir, unfre Worte nicht als "Angriff", sondern als Anregung aufzufassen. Nämlich: unter Beibehaltung von Sport und Spiel und Wandern, diesem unerläßlichen Betätigungsdrang der Jugend, über die soldatischen Formen hinauszuwachsen n Kulturaufgaben. Die Anlagen dazu sind vorhanden: so glüht 3. B. Mahrauns Rede am Hermannsdenkmal von echtem deutschem Idealismus, von Sorge um die

deutsche Seele. Und in einer terndeutschen Beitung lesen wir folgende Worte in Fettbruck gegen Tagungen, die zum Selbstzweck werden: "Solche Tagungen sind ein Arebsschaden an der nationalen Bewegung geworden, sie täuschen sich und die Mitwelt über die Leere hinweg und vertuschen die Johlheit und Haltlosigfeit der sie veranstaltenden Verbände. Mit einer gewissen Aauschseligteit wird eine Gedankenlosigteit erzeugt, die der nationalen Verwegung großen Abbruch tut. Was nützen dem Vaterlande der große Klimbim, die prunkhaften Auszuschen Unstäuge."

Dies ist genau das, wovor auch wir warnen. Und wo stehen diese Worte? Im "Jungdeutschen" (Ar. 25), und der Ordens-Hochmeister Mahraun selber spricht die Warnung aus. Wir stehen an seiner Seite und erhoffen grade von seiner Gruppe die große Wende zum Erfassen deutscher Kulturaufgaben.

### Eine Mahnung an die vaterländischen Berbände

m Grunde meines Herzens widerstrebt es mir, in der Öffentlichkeit Stellung zu nehmen "gegen" Organisationen, dzw. gegen Bestredungen innerhald von Organisationen, die ich infolge ihrer vaterländischen Fdee aufrichtig achte und schäke. Gerade diese Achtung aber ist es, die mich veranlaßt, einmal ein offenes Wort zu sprechen, in der Hoffnung, daß es vielleicht dazu beiträgt, rechtzeitig einzugreisen, wo es erforderlich ist.

Es handelt sich um kerndeutsche Organisationen wie "Jungdeutscher Orden" und "Stahlhelm" als die mächtigsten Vertreter des überparteilichen vaterländischen Gedankens. Selber Frontkämpser während der ganzen Vauer des Krieges, fühle ich in mir die gleiche Liebe zum deutschen Vaterlande und zum deutschen Volke, die ich in den Vrüdern des Jungdo und in den Kameraden vom Stahlhelm spüre, obwohl ich ihren Organisationen nicht angehöre. Als Auslandsdeutscher und häusiger Vereiser ehemaligen Feindeslandes treten mir die Schwächen meiner Landsleute vielleicht etwas krasser und

zur Kritik herausfordernd entgegen, fühle aber auch die Verpflichtung in mir, Kritiker mitzuarbeiten an der Bekämpfi solcher Schäben.

Balb nach dem Eintreffen in mei Beimatstadt fand ich Gelegenheit zu lan Unterhaltung mit Verwandten, Freuni und Bekannten, welche entweder der ein oder der anderen der beiden Organisation angehörten. Was mir sofort auffiel, war allgemeines Rlagen über die zu starke Ub handnahme der rein geselligen A sprüche, die beide örtliche Organisation an ihre Mitglieder stellten. Dabei verkam man die Notwendigkeit des geselligen 2 schlusses an sich durchaus nicht, das möchte ausdrücklich betonen. Zuerft wären es Bannerweihen in den verschiedenen Na barorten gewesen, welche die Mitwirku meiner — ihre Pflichten ernst nehmender Freunde erforderten; nun schlossen sich al in endloser Fortsetzung die Weihung von Tischbannern und Veranstaltungen 1 freundeter Vereine an, die bald von der eine bald von der anderen Bruderschaft ob Rameradschaft Einladungen zur Teilnahr ins Haus brächten. Die Abende und Son tage, die doch der Familie als der Urzel der Vaterlandsliebe heute mehr denn gehören sollten, müßten ber Organisatie in einem Maße geopfert werden, bas eine lästigen Zwange nicht unähnlich wäre. We es nun noch bei der kurzen und eindrud vollen Weihe bliebet Es schließen sich ab häufig recht unerfreuliche Selage an, der unausbleibliche Auswüchse und Folgen v den Gegnern gründlich ausgeschlachtet wi ben. In einem Orte hätte man bem "Stal helm" schon die Bezeichnung "Saufhelt beigelegt. Daß diese vielen Veranstaltung mit nicht unerheblichen perfönlichen Rofte verbunden wären, wurde nebenbei erwähr Während der beiden Pfingstfeiertage wär vom Stahlhelm ober Jungdo (ich entfin mich nicht mehr genau) eine Abung im G lände angesett, die die Mitglieder des di lichen Verbands für diese Tage ihren Familie entzogen. Besonders für die verheiratet Rameraden ein kaum zu ertragender Zwan So und ähnlich lauteten die Klagen, die bier sachlich berichte.

Überschäßen die Führer nicht die Becisterung und Hingabe an den Organisationsebanken unter den Geführten? Stellen sie life Hingabe nicht auf eine zu harte Probe? ift ein Unterschied, ob man Berufsführer ed geistig ausschließlich auf die Adee der figanisation eingestellt ist, oder ob man t: Verpflichtungen eines Bundes neben In Berufs- und Familienpflichten zu erflen hat. Ist nicht der Abstieg in der Werbelift des sozialdemokratischen Gedankens ner verminderten Möglichkeit des beingungslosen Folgens mit zuzuschreiben? at nicht die Schlagkraft unseres Heeres im lufe des Krieges stark dadurch gelitten, daß orge um Familie und Beruf die völlige Sinbe an die kriegerische Tätigkeit erschwert? Lineswegs sei hier gegen straffe Organision oder energische Führung gesprochen. leide sind Voraussetzung für das Gedeihen sch großer Bünde, wie beide Verbände es sid. Aber Energie, gepaart mit tiefem Versindnis für die zu Führenden, das gibt ein tespann von Zugkraft.

Von den Herren der Oberleitung beider irganisationen habe ich nach all den Schilirungen, die man mir von ihnen und ihrer Stigteit gegeben hat, durchaus den Eindruck, iß sie Führereigenschaften an und für sich ssigen, und der Erfolg bestätigt es ja. Große erantwortung ruht aber bei den Unterfbrern, ganz gleich welchen Namen ober telche Rangbezeichnung sie tragen. Sie bemmen durch ihre Persönlichkeit und ihr sirten den Geist in der ihnen unterstellten ruppe. Unsere Oberste Heeresleitung hatte it der längeren Dauer des Kriegs, der zuihmenden Mannigfaltigkeit des Menschenlaterials bald erkannt, wo die Stütze für die haltung der Schlagkraft lag und verlangte is Sichnäherkommen von Führern und Gelhrten und das Verständnis des Vorgesekten r mehr als rein militärische Angelegenheiten ir Untergebenen.

Die Unterführer — da stedt das Prolem! Sie müssen nach Lage der Verhältnissen Ort ihrer Tätigkeit wissen, was sie ihrer

Gruppe zumuten bürfen. Sie müssen, von oben beraten, erzieherische Rräfte besitzen, benn sie sind es, von benen die kleinen Zellenbildungen ausgehen, wo man im stillen arbeitet.

Wird übrigens tatsächlich der Klassenunterschied immer und überall ganz außer acht gelassen? In den Kleinstädten spielt ja das Gefühl der Erhabenheit der einen Berufsoder Standesklaffe über die andere eine oft mehr als lächerliche Rolle. Mir wurde erzählt. daß auch beide Organisationen, welche ja solche Unterscheidungen grundsätlich lehnen, in vielen Einzelfällen sich durchaus nicht davon freizumachen vermögen. Ich habe immer gefunden, daß es so furchtbar leicht ist, sie in jedem Kreise durch einige geschickte aber von Herzen kommende Worte oder Handlungen nicht nur zeitweise zu überbrücken, sondern zu beseitigen. Gelingt das einem Unterführer einer vaterländischen Organisation nicht, so kann er seine übernommenen Pflichten selbst beim Vorhandensein energischer Führereigenschaften nicht erfüllen. In einer gut geleiteten Gruppe darf nie und bei keinem Volksgenossen das Gefühl aufkommen, daß man über ihn hinwegsieht.

Nun hat man neuerdings, ich glaube in beiden Organisationen, auch weibliche Abteilungen unter sehr schönem Namen gegründet. Fürchtet man nicht störende Folgen dieser Ausdehnung? Ist schon unter Männern eine bedingungslose Kameradschaft ein nur schwer zu verwirklichender Gedanke, so bezweifle ich nach meinen in dieser Hinsicht gemachten Erfahrungen und Beobachtungen einen Erfolg in der Schwesternschaft. Neid, Eifersüchteleien, berechtigtes oder unberechtigtes Gefühl von Zurücksetzung sind in weiblichen Organisationen eine besondre Gefahr, so daß ich Bedenken hege, ob Jungdo ober Stahlhelm sie kraft ihrer Idee den weiblichen Gruppen fernhalten können. Meine Leserinnen bitte ich, mit mir dieser Meinung wegen nicht zu scharf ins Gericht zu gehen. Ich versichere ihnen, daß im übrigen — wenn sie nicht "organisiert" sind — meine Verehrung für die Frau im allgemeinen und die deutsche Frau im besonderen eine grenzenlose ist.

Jungdo und Stahlhelm stehen so scharf unter Beobachtung ihrer Segner, daß sie es vermeiden sollen, unnötige Angriffsslächen zu schaffen.

Ist es übrigens notwendig, so unzählig viel Bunde zu grunden, welche fich boch in ihrer Struktur und ihren Bestrebungen so ähnlich sind? Ich habe immer das Gefühl, persönlicher Ehrgeiz einzelner meistens die Veranlassung zur Schaffung neuer Vereinigungen ist. Weshalb das?! Sie zersplittern nur, anstatt dem Nationalismus die so dringend erwünschte Einbeit und Tiefe zu geben. Das auf uns Auslandsdeutsche so besonders traurig wirkende Bild der Zerriffenheit deutscher Parlamente und ihrer dadurch unfruchtbaren Arbeit möge dem wiederauflebenden und aufstrebenden Nationalismus eine Abschreckung sein! Uns retten weder Parlaments- noch Vereins-Reden. In diefer Unsicht weiß ich mich eins mit unzählig vielen Deutschen im In- und Auslande.

Hinrichs.

Nachwort. Diese Bedenken sind uns ganz unabhängig von unsere Erörterung Jungdo-Stahlhelm schon vor Monaten aus dem Auslande zugegangen. D. T.

### Aus schlesischen Bergen

Seimatfest seiern ist gewiß ein schönes Ding! Und doch wie oft kommt einem der Gedanke, daß man mit den Festen an der Schale hängen bleibt und den Rern nicht erreicht oder daß gar die Auß hohl! Wer mit Grenzgauarbeit zu tun hat, täglich den Rampf der Sudetendeutschen verfolgt, der empfindet mit tiefem Schmerz, bei wie wenigen der Grenzgaugedanke als ein deutscher erfaßt wird. Trot aller Bemühungen können wir 3. B. nicht erreichen, daß unsere Riesengebirgswanderer die Tschechenbauden meiden, die Bauden, deren deutsche Besitzer entrechtet wurden, Bauden, die den Rohleninseln des Ozeans gleich Stützpunkte unaufhaltsamer Tichechisierung sind. Aus Bequemlichkeit und Neugier meidet der Reichsdeutsche diese Bauden — Elbfallbauden, Wosegger, Martins, Hofbaude — nicht und hat dann zweierlei fadenscheinige Entschuldigungen: der Reiseverkehr ist international. Und: Seid umschlungen, Millionen!

Ist nicht solchen Redensarten gegenüber die Tatsache tief beschämend, daß als Ertrag des Verkehrs von ein paar Festtagen, ein tschechischer Baudenwirt 3000 Rentenmark nach Prag auf die Bank bringen konnte! Die Regierungsleute quittieren lächend und nennen dann die Deutschen das national schlappeste Volk. Die Deutschöhmen aber kommen mehr und mehr zu der Überzeugung: von den heutigen Reichsdeutschen kann uns nimmer Jilse werden. Um wie viel bitterer wird dadurch ihr Ramps!

Die Wanderer, die wir zu Tausenden aus allen deutschen Gauen grüßen dursten, durcheilen das Bergrevier meist in einem Tempo, als könnte man vom Kilometersressen geistig satt werden. Wie viele — wie wenige von diesen erleben wirklich Heimat! Von einer Baude zur andern preschen, schwungvolle Ansichtskarten schreiben, einige Lieder und mehrere Schoppen schmettern — so leicht ist Heimat nicht gefunden. Das alles ist Schale.

Wer nicht vor der Majestät der Verge erst einmal ganz klein, still und einsam geworden ist, für den rauschen Wälder und Bäche umsonst, an den dringt nicht das Hohelied der Verge in schönem, innerlich seinem Ahpthmus. Wo Gott nicht sprechen kann — und Gott spricht nicht im Lärm der Menschen — ist keine Heimat. Das Wandervogelleben war schon richtig oder suchte wenigstens die Vahnen. Aber die Masse — wie immer — hat dann alles verdorben.

Wie dem sei: Immer klarer erkenne ich, daß Heimat-Erleben und ihr dienen wenig mit Massenwandern und wenig mit Festen zu tun hat—wenig mit dem, was wir von außen an sie herantragen, um so mehr aber mit dem, was aus ihr selbst von innen und natürlich hervorwächst. Das ist die Arbeit, die in ihr geleistet wird, die bodenständige Arbeit, d. h. die durch Material und das Gewert der Menschen an den Boden gebunden ist. Diese Arbeit gilt es zu zeigen als Heimatleistung, diese Arbeit gilt es

zu fordern, sie vom Nitsch zu retten, zum Wertgut zu machen. Damit eben dadurch — und das ist der Rerngedanke — der werkende Mensch nicht nur wirtschaftlich, sondern kulturell gehoben werde.

Wir haben im Riesen- und Fergebirge Leinen- und Garnindustrie, Glasindustrie, die funstgewerbliche Arbeit der Spike, am Holz und Metall. In Schreiberhau und Flinsberg babe ich Meister der Glasgravur kennen gelernt (die Gravur ist ja die viel wertvollere Glasbearbeitung als der immer mehr in den Vordergrund tretende Schliff), deren Urbeiten in ihrer angreifenden Schlichtheit und Echtheit klar erkennen lassen, daß hier alles die Arbeit selbst ist: die Arbeit als Lebensschaffen und Lebensfreude. Das wirtschaftliche Moment tritt gegen das kulturelle zurück. Dasselbe zeichnet die Arbeit Del Antonios, des Lehrmeisters der Warmbrunner Schnitschule, aus. Mit der Hirschberger Fürstlich Plesschen Spikenschule steht es ähnlich. Möchte ich belfen können, ihr neue Wege zu ebnen, denn die geldknappe Zeit hat sie in schwere Bebrängnis gebracht! Sie hat eine Leiterin von ausgezeichneter künstlerischer Kraft, die es verstanden, sich die Gehilfinnen für diese eben so schwere wie künstlerisch wertvolle Arbeit beranzubilden. Man muß sich einmal die Mühe geben, so eine handgenähte Spike mit einer Maschinenarbeit zu vergleichen. Es tann dasselbe Muster sein und doch der Unterschied kalter, farbloser Gleichgültigkeit und jener farblichen und fadenmäßigen Lebendigkeit, deren Gepräge eben nur die feinfühlige Menschenhand dem Werk zu geben vermag. Wir haben in Boberstein bei Rupferberg eine neue kunstgewerbliche Werkstatt, die das Rupfer aus dem nahen Bergwerk hämmert und treibt. Es sind das zwei verschiedene kunstgewerbliche Arbeitsgänge, mit denen der Rünftler wirkt und seine wuchtigen Ressel, Schalen, Leuchter, Gloden herstellt, die wie Urväterhausrat anmuten, so schwer, gediegen und zwecklienlich.

Das sind einige unserer Heimatarbeiten. Mit ihnen dürsen wir in der Welt sagen: das sind wir — das ist unsere Heimat. Diese Arbeit bedeutet nicht nur, sondern ist Leben, ift unser Leben. Ist aber diese Bergesarbeit Inhalt unseres Lebens, mit aller Last und aller Lust, dann braucht auch der Mensch ein Arbeitskleid, das beidem — sonderlich der Lust — Rechnung trägt. Ist die Arbeit gottgeschenkter Segen der Heimat, so soll der Mensch nicht in Lappen und Lumpen seine Arbeit verrichten.

Von diesem Sedanken aus ist mir die Schaffung einer neuen Bergtracht ein Problem und keine Spielerei. Zur Spielerei wird leider vielsach die Heranziehung der alken schönen Trachten zu den allerlei Festen, die ihren Höhepunkt in modernen Tänzen haben. Vorkämpfer dieses Trachtengedankens ist der völkische Schriftsteller Bernhard Wilm-Saalberg. Auf Gedanke und Formengebung der neuen Tracht einzugehen, muß ich mir für ein andermal vorbehalten.

Bermann Bouffet.

# Ein Richard Wagner=Saal in Bay= reuth

inen Markstein in der Geschichte der Festspielstadt Bayreuth — so wird man einst die Gründung des Richard WagnerSaales in Bayreuth nennen. Das Wort Saal ist in diesem Fall zu eng begrenzt; aber noch ist die umfassende Bezeichnung für das hier zu Schaffende nicht gesunden.

Mit dem Plan, dem klassischen Wagner-Biographen C. F. Glasenapp ein Gedenkzimmer zu errichten, kam seine Pflegetochter und Freundin Helena Wallem nach Bayreuth. Dorthin hatte sie unter den denkbar größten Schwierigkeiten den Glasenappschen literarischen Nachlaß aus dem bolschewistischen Riga gerettet. Und nun erwuchs ihr an Ort und Stelle der weitausschauende Gedanke, im Anschluß an das Glasenapp-Gedenkzimmer ein Unternehmen ins Leben zu rufen, das den Besuchern Bayreuths durch eine großangelegte Sammlung aller bedeutenden auf den Meister bezüglichen Erinnerungen den Werdegang und das Wirken Richard Wagners im Bilde vor Augen führt und zu Lehr- und Forschungszwecken lebensvoll ausgebaut werden soll — eine Aufgabe

von unübersehbarer Bedeutung, wie sie nur durch edelste Begeisterung und reinste Opferfreudigkeit gelöst werden kann. Aber Helena Wallem besitht in hohem Maße die Eigenschaften, die solchem Beginnen zum Siege verhelsen.

Wenig mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die erste offizielle Kunde von dem geplanten Unternehmen durch Helena Wallems "Mitteilung und Aufruf" in die Öffentlichkeit drang, seit auch an dieser Stelle (Türmer, Oft. 1924) durch Otto Daube darauf hingewiesen ward - und schon zeigt es sich in beglückender Weise, wie der Gedanke Wurzel gefaßt bat und ins Große und Weite wachsen will. Aus der einen Ece, die im Sommer 1924 den Festspielbesuchern ein erstes bescheidenes Bild von der im Entstehen begriffenen Schöpfung vermittelte, hat sich nun schon ein stattlicher Grundstod entwickelt. Der Schätze sind so viele geworden, daß bereits tischweise geordnet werden konnte, was später — im Neuen Schloß — saalweise seine Gestaltung finden wird. Und wie sinn- und geschmadvoll hat die Hand der Hüterin gewaltet, wie lebendig ist die Anordnung jeder einzelnen Abteilung! Zunächst der biographische Tisch: Ein besonders schönes, seltenes Eremplar der Beethoven-Buste aus der Werkstatt von Gustav Rietz und ein reizendes Weber-Relief von derselben Meisterhand erinnern an die bedeutsamen Episoden der Oresdener Jahre: die Aufführung der 9. Symphonie und die Trauerfeier für Weber, die Wagner mit der ganzen Innigkeit seiner Liebe zum Schöpfer des Freischütz und Oberon und der Euryanthe verbreitet und ins Werk gesetzt hat. Bilder von Wagners Wohnstätten, die ersten Stiche von Tannhäuser und Lohengrin, eine Aufnahme des Weimarer Hoftheaters aus dem Lohengrin-Jahr 1850, der Stedbrief Wagners vom Jahr 48 im Allgemeinen Eberhardtschen Polizeianzeiger der "politisch gefährlichen Individuen" (!) — um nur einiges herauszugreifen — führen recht eigentlich in des Meisters Leben ein. Die reiche Schaffenszeit der Züricher Jahre liegt in wertvollen Erstausgaben vor uns: Runst und Revolution, Oper und Orama, Mitteilung

an meine Freunde und das Kunstwerk der Zukunft mit ber Widmung an Feuerbach. die — so bedeutsam — in späteren Ausgaben, nachdem Schopenhauer in sein Leben getreten war, wegbleibt. Besonders anschaulich ist die Münchener Tristan-Beit festgehalten: am eindringlich-rührendsten vielleicht durch ein unscheinbares Heft, in das Schnorr von Carolsfeld seine ganze Tristan-Partie herausgeschrieben hat. Ein Ehrenplak ward hier dem von der Krongutverwaltung in München gestifteten Bildnis König Ludwigs II. eingeräumt, das den königlichen Schirmberrn in der ganzen sieghaft schönen Abealität der Erscheinung zeigt zur Zeit seines Regierungsantritts, da er den längst verehrten Meister zu sich rief.

Den biographischen Erinnerungen angereiht ist der Tisch der Getreuen, wo die unermüdlichen Mitkämpser, die Freunde des Jauses Wahnsried in Vild und Vuch vertreten sind. Lauter Namen, die dem Anhänger Bayreuths vertraut sind. Ich nenne hier nur: Hans von Wolzogen, Heinrich von Stein, C. T. Glasenapp, Chamberlain, Malwida von Meysenbug. Eine besondere Weihe gibt diesem Tisch das in Sestalt und Haltung und Ausdruck der Hand so ergreisende Vild von Liszt am Klavier; auch die großen Schüler, die dieser Setreueste dem Meister zugeführt: Hans von Bülow, Tausig, Klindworth begegnen uns hier im Vilde.

Ein wertvolles Andenken an die ersten Ring-Aufführungen 1876, das Bildnis Wagners, das er der ersten Brünnhilde, Amalie Materna, mit der Unterschrift: "Seiner Brunnhilde Wagner Wotan" schenkte, leitet über zu dem Tisch der Geschichte der Festspiele. Hier wird vor allem durch eine Originalzeichnung von Hans Thoma der hohen Frau gedacht, die nach dem Tode des Meisters das verwaiste Werk in die Hand nahm und es mit unerhörter Kraft und Genialität ausgestaltete. Darunter das Bild des Sohnes, der als "ein Kulturträger edelster Art" das Erbe von Bayreuth lebendig weiterführt. Und all den bewährten Helfern am Werk, den ersten Förderern Groß und Feustel, den ersten Dirigenten Richter, Levi und Mottl, dem

"Blumenvater" Porges, dem Gesangsmeister Sen ist hier ein Denkmal geseht.

Zulett der Tisch, der zur bildenden Runst binüber weist, wie sie von der Anregungstraft. die Wagner und seinem Schaffen innewohnt, beeinflußt worden ist. Frang Staffen mit seinen wundervollen, ganz aus dem Geist der Musik geborenen Ring-Gestalten ist hier an erster Stelle zu nennen. Viel wäre noch zu sagen von großzügigen Stiftungen, die der jungen Schöpfung in Aussicht gestellt sind, von opferbereiter Förderung, die ihr zugesprochen worden ist. Hier will ich nur noch das Eine betonen, daß Helena Wallem auch junge Rräfte gewonnen hat, die freudig bereit sind, ihre Arbeit dem Dienst am Werke zu weihen. Und diese Gewinnung der Jugend für den Bayreuther Gedanken ist von größter Wichtigteit, damit die Rette der Getreuen, die sich je und je für ihn eingesetzt haben, ununterbrochen in die Zukunft hinüberführe; damit das Wort, das die große Adealistin Malwida von Mensenbug schon 1901 ausgesprochen hat, seine Geltung behalte: "Bapreuth ist jett wie ber Pol einer elektrischen Rette, von der eine heilende Kraft ausgeht — dahin, wo es nottut, in die Augend!" Berta Schleicher

### Woldemar von Uxfull

er Verfasser des Leitaufsakes in diesem Sefte ist ein in Deutschland noch wenig bekannter baltischer Edelmann und Schriftfteller, der nun in Tirol lebt. Man hat ihn— so plaudert die Meraner Zeitung — den Dichter des Rautajus genannt, nicht mit Unrecht, denn durch seine kaukasischen Werke wurde die literarische Welt zuerst auf ihn aufmerksam. Doch Urtull hat noch andres geschaffen. "Ich würde ihn beute den Dichter der Menschenliebe nennen; denn der Riese von Gestalt mit dem gütigen Herzen eines Kindes war von jeher der Anwalt der Menschlichkeit. Aus seinen gesamten Werken tönt der Ruf nach Gerechtigkeit, Milbe, Befreiung; sei es in seinen kaukasischen Büchern, sei es in der "Lucie Bertier" oder in seinem letten Werke "Eine Einweihung im alten Agypten', überall ruft er die hohen Menschheitsgefühle wach."

Der Türmer XXVIII, 2

Wir haben benselben Einbruck, kennen freilich nur das letztgenannte Werk (München,
Roland-Verlag, Dr. Albert Mundt; geschildert
nach dem Buche Toth, mit 22 RekonstruktionsBeichnungen von Leo Sebastian Humer). Auf
diesen 121 Seiten entsaltet sich, von nachfühlender Phantasie geschaffen, klar und anschaulich, Schritt für Schritt, der Entwicklungsgang
eines Ansten, der an der Hand seiner priesterlichen Führer in höhere Erkenntnisse vordringt.
Urkull hat sich mit diesem Gebiet viel beschäftigt; und so dürfte auch seine versuchsweise
Nachzeichnung der Eleusinischen Ansterien
anregend sein.

#### Ein deutsches Ehrenmal

Jum 1. August 1924, als dem Tag der zehnjährigen Wiederkehr des Weltkriegsbeginns, betonte die Reichsregierung (gleich den anderen Nationen), die Sprung der gefallenen Söhne des deutschen Volkes sei eine vornehme Staatspflicht. Wie und wann diese Shrenschuld einzulösen sei, darüber hat sich die Regierung setzt nach einem weiteren Jahre noch nicht vernehmen lassen.

Der Bund der Frontsoldaten (Der Stahlhelm) greift nun dem amtlichen Schneckengang vor. Er wendet sich an die Öffentlichkeit mit einem Aufruf, der in der Schaffung eines heiligen Haines gipfelt. Wenn eine Männertameradschaft von der Größe des "Stahlhelm" nach offenbar sorgsamer Überprüfung des Objetts sich für das Zustandetommen einer Gefallenen-Ehrung größten Stiles einsett, dann läßt sich nicht stillschweigend darüber hinweggehn, denn den Entschlüssen Busden.

Der Plan des "Stahlhelms" geht von der Erwägung aus, daß die Gemeinde-Ehrenmale für die heldischen Toten des Weltkrieges zwar nötig und schön sind, nicht aber spmbolisch dem ungeheuren Vorgang der heiligen Volkserhebung als Ganzem gerecht werden. Auch die gemeinnühigen Kriegergedächtnis-Stistungen etwa in Form eines Kriegerheimes (wie ich an dieser Stelle 1923 ausführte) entsprächen nicht dem Sinn des heldischen Opfergedantens. Was den Welschen und Angel-

sachsen das Sinnbild des unbekannten Goldaten, das solle dem tiefen deutschen Empfinden der in offenem Sarkophag schlafend nachgebildete Krieger (in Übermenschenform) sein: weithin sichtbar ruhend inmitten eines gewaltigen Naturparts, der Eigentum der Nation, als solches satrosantt, gesetlich geschützt und als Stätte der Verehrung und Einkehr nur unter bestimmten Bedingungen betretbar. Ohne die Möglichkeit, den Raucherund Trinkergelüsten zu fronen, darf nur der Einzelne zu Fuß, ohne Waffen, ohne Hunde die feierliche Landschaft betreten. Eine gewaltige Mauer umgibt diese Freizone der Nation. Nach jeder Himmelsrichtung weist eine mächtige, von zwei Türmen flankierte Pforte. Rriegsbeschädigte üben den Wach- und Aufsichtsdienst aus. Zede Mutter eines toten Kriegers soll Jahr um Jahr die Möglichkeit haben, auf Rosten des Staats nach dem heiligen Gebiet zu fahren und am Grabe des schlafenden Rriegers still ihres eigenen Sohnes zu gedenken. Besondere Reichsgesetze haben die Strafen bei Sachbeschädigungen und Profanierung zu regeln. Große Opferstöde an den Portalen sammeln Spenden für edle vaterländische Zwede: etwa für Rriegsbeschädigtenfürsorge, Linderung der Wohnungsnot, Siedelung.

Daneben besteht nun der Plan des Tannenberg-Ehrenmals. Am 31. August 1924, als dem Tag der zehnjährigen Wiederkehr der Entscheidungsschlacht von Tannenberg, weihte der Sieger im Rampfe, Feldmarschall von Hindenburg, den Grundstein der gewaltig gedachten Anlage, deren äußeres Bild nach abgeschlossenem Wettbewerb nun festliegt. Die Stätte ist hier im Gegensatzum Stablhelm-Projekt unabänderlich. Während der Bund der Frontsoldaten an ein möglichst zentral gelegenes, landschaftlich erhabenes Naturgebiet etwa im Thüringer Wald denkt, wird das Tannenberg-Mal auf dem historischen Schlachtfeld zu stehen kommen. Seine Anlage ähnelt dem des heiligen Hains: Auch hier türmen sich klobige Mauern; auch hier schirmen Wachttürme die hohen Eingangspforten, während im Ehrenhof mächtige Mauernischen den einzelnen Gauen und Stämmen vorbehalten sind. Möglichst jedes einzelne Land soll

sich seinen Wachtturm erwerben, der mit seinen gewaltigen Ausmaßen und einer Höhe bis zu achtzig Metern als ein Wahrzeichen truhig ins Land ragen wird.

Es ist kaum zu bezweiseln, daß bei der großen Verehrung für den greisen Marschall und Führer des Reiches das Tannenberg-Mal durch freiwillige Spenden verwirklicht wird. Ebenso ist auch damit zu rechnen, daß bei der Disziplin und den geordneten Mitteln des "Stahlhelms" der größere Plan des heiligen Hains nicht beim bloßen Vorhaben bleibt.

Daß große einigende Werte von einem solchen geweihten Ort auf alle Lebensalter und Geschlechter ausstrahlen werden, ist sicher; ebenso daß damit dem Ausland ein würdiges und warnendes Beispiel von der inneren Eintehr und bewußten Würde des aufsteigenden deutschen Volks gegeben würde.

Hans Schoenfeld

#### Heinrich Vierordt

Ju Johann Peter Hebel und Joseph Viktor von Scheffel gesellt sich aus dem Badener Land in dem siedzigjährigen Keinrich Vierordt ein deitter Vertreter deutschen Schrifttuns, der auf diesem Sediet zu nicht mehr bestrittener Seltung durchgedrungen ist. Sein Jubeltag gestaltet sich für ihn zum Zeugnis allgemeiner Wertschähung seiner Verdienste. Von dem gesestigten Ruhm seines Namens und seiner Schöpfungen fällt, wie von Hebels und Scheffels Wirten, ein Abglanz auch auf seine Keimat und ihre Hauptstadt, in der er am 1. Ottober 1855 als Sohn des Oberleutnants Heinrich Vierordt geboren wurde.

Manches hat unser Jubilar mit den genannten beiden Sanges- und Stammesgenossen in seinem innersten Wesen gemein, und es wäre gewiß tein undankbarer Versuch, den verbindenden Fäden dieser natürlichen Artverwandtschaft im einzelnen nachzuspüren. Aber neben jenen zweien hat Vierordt, der Mensch und der Dichter, doch als eigenwüchsige, selbständige Persönlichteit Anspruch auf seinen besonderen Platz.

Eble, kraftgetragene Geschlossenheit und ungezwungen vornehme Großzügigkeit bilden die Grundlagen seines Charakters und seiner in einer ansehnlichen Bücherreihe niedergelegten Geistesarbeit. Die straffe Zucht des von dem guten Offizierston vergangener Zeit erfüllten Elternhauses und der mehrsache Wechsel des Wohnsites, durch den der lerneifrige Knabe die schönsten Städte zwischen der Taubermündung und dem Bodensee, Konstanz, Freiburg, Heidelberg und Wertheim, genauer tennen lernte, waren für das Wachstum und die Weiterentwicklung seines früh schon hervortretenden poetischen Talents ein in jeder Hinsicht fördernder und fruchtbringender Gewinn.

Von den Jochschulen Heidelberg, Leipzig und Berlin tehrte Vierordt nach der Erwerbung des Pottortitels als freier Schriftsteller nach Karlsruhe zurück. Unausgesetzte Beschäftigung mit den besten Werten der Weltliteratur und ausgedehnte Wanderfahrten durch saste alle Staaten Europas gaben seinem Wissen und Können den für ihn wünschenswerten Palt und die letzte Krönung. Durch sein verhältnismäßig spät geschlossenes Sebenändnis mit Anna Helding, einer Tochter des damaligen Präsidenten der evangelischen obersten Kirchenbehörde Badens, erschlossen sich für ihn ebenfalls bedeutungsreiche Möglichteiten erweiterter Lebensersahrung.

Ebenso zog Vierordt aus dem freundschaftlichen Vertehr mit den bekanntesten Größen des zeitgenössissichen Schrifttums und mit hochgestellten Gönnern desselben, wie dem Großberzog Karl Alexander von Sachsen-Weimar, für sein tünstlerisches Schaffen manchen nachhaltigen Nuzen. Seine wertvollen, bei dem Stuttgarter Verlag von Greiner & Pfeisser eben im Oruck erscheinenden Erinnerungen ("Das Buch meines Lebens") geben einen Begriff von der Vielseitigkeit dieser Beziehungen. Alls sein erstes umfassenteres Prosawert bezeugen diese Aufzeichnungen zugleich die Mustergültigkeit der Sprache des bisher nur im Lied und in der Ballade bewährten Wortmeisters.

Der peinlichen Sorgfalt in der Behandlung von Klang und Form, von Reim und Vers, haben auch seine Dichtungen ihren ungewöhnlichen Glanz und die Weihe vollkommener Schönheit zu verdanken. Ihr malerischer Reiz übertrifft fast noch den musikalischen, und es muß uns wundernehmen, daß sich nicht auch

die Künstler des Stifts und der Palette, wie die Romponisten, ihrer bemächtigt haben.

Stofflich umspannt Vierordts Poesie den ganzen Bereich menschlicher Erfahrung und Lebenserkenntnis unter besonderer Berüdsichtigung des geschichtlich überlieferten Geschens. Aus dem unerschöpflichen Born der Sage und Legende fließt ihr gleichfalls willkommene Nahrung zu. Die Schwungkraft einer startbeflügelten Phantasie hat ihre Schranken noch um ein Beträchtliches erweitert. In den Balladen und in den oft an Heines großgeschaute Nordseebilder erinnernden mischen Alfrestogemälden erreicht sie den Höhepunkt ihres Gestaltungsvermögens. Die Stimmung getragenen Ernstes herrscht in ihr vor. Zu machtvoll gesteigerter Auswirkung erhebt sie sich in den genial durchgeführten mehrteiligen Geschichtsdichtungen, die besonders tragische Schickfale, wie das der Tuilerienkinder oder das des Raisers Max von Mexiko, des Schlokherrn von Miramar, vor des Lesers erschütterte Geele treten lassen.

Das äußere Gewand dieser episch-lyrischen Darstellungen schimmert und seuchtet in Freiligrathscher Farbenpracht. Geibelsche Ruhe und Reinheit zeichnet die zahlreichen Reisestizzen und Naturschilderungen aus, vor allem auch die schönen Gedenkstrophen aus Griechenland und Italien. Und an die Zartheit und Innigkeit eines Storm und Mörike reichen die seelenvollen, gefühldurchhauchten Verse heran, in denen der Dichter das Glück seiner Jugendtage, sein Vaterhaus, die stille Fürsorslichkeit seiner Gattin und das harmlos unschuldige Spiel seines Töchterleins besingt.

Heimatklänge tönen warm und herzandringend schon aus der ältesten Sammlung seiner Gedichte. Mit einem "Badischen Heimatbüchlein" will er uns auch jetzt wieder beschenken. Karlsruhe und ihre trotz der turzen Zeit ihres Bestehens überaus reichhaltige Chronit haben dazu manchen töstlichen Beitrag geliesert. Wie schon in dem bekannten, wiederholt vertonten Lied "Ans Land Baden" und in vielen andern Stücken aus dem Erstlingsband offendart sich auch in dieser neuen Gabe die rührende Hingebung und Anhänglichkeit des Berfassers an den angestammten Boden.

Doch über den engeren Kreis der gelb-roten Grenzpfähle hinaus trägt ihn die Begeisterung für das zu so rasch emporgediehener Macht oufgewachsene, nach Not und Schmach stolz und stark wiedergeeinte Vaterland der lichtvollen, nun jählings in Nacht und Dunkelheit hinabgesunkenen Aufstiegfrist nach dem glorreichen Rrieg gegen Frankreich, während der er seine besten Mannesjahre, selbst in stetem Aufstieg begriffen, der Ausübung seiner den Ruhm des Reichs mit verherrlichenden Runst widmen durfte. Gefänge voll Kraft, in denen das reine vaterländische Denken und Empfinden zum Ausdruck tam, besitzen wir von ihm aus jenen großen, leider so schnell entschwundenen Tagen. Die dem Dichter zuteil gewordene Hofratswürde war der gewiß nicht unangebrachte Beweis fürstlichen Pflichtbewußtseins diesem ritterlich deutschen Sinne gegenüber.

Feinkörnige, jedoch mit Absicht öfters auch derb zugreifende Spruchweisheit bot Vierordt dem mitlebenden und dem nachwachsenden Geschlecht bei den immer deutlicher werdenden Fehlgängen und Abirrungen im Wirtschaftsund Geistesleben, in Erziehung und Schulbetrieb, in Gesellschaft und Politik, nachdrüdlich zu Besinnung und Umkehr mahnend. Die "Deutschen Jobelspäne" sind in dieser Binsicht weit weniger zum Ergöten als zur Abschreckung und Aufrüttelung schlafender oder doch gleichgültig gewordener Gemüter der Öffentlichkeit übergeben worden. In diesen epigrammatisch knapp geprägten, höchst schlagfertigen Gedankengebilden und in den "Deutschen Ruhmesschildern und Ehrentafeln", welche die geistige Struktur der namhaftesten älteren und neuzeitlichen Berühmtheiten, vornehmlich auf dem Felde der Literatur und Runst, bligartig überhellen, tritt die sprachschöpferische Begabung Vierordts am auffälligsten zutage.

Auch nach dem schlimmen Ausgang des Weltkriegs, der für des Dichters bürgerliche Stellung mancherlei nicht von ihm vorausgesehene, heldenhaft durchgesochtene Schwierigkeiten und Nöte mit sich brachte, blieb er unverbittert seinem nationalen Heroldsberuftreu. Und treu blieb er auch dem aus allen

seinen Werten klar erkennbaren Glauben nicht nur an das richtende, sondern auch an das rettende Walten einer über allen irdischen Wechselfällen ihren vorgefahten Plan und Rat dennoch ans Ziel führenden göttlichen Obermacht.

Das tostbarste Dantgeschent zu dem Sprentag des Geseierten ist für ihn die Liebe und Verehrung unser Jugend. Jung an Herz und Geist, ungebrochen auch in seiner törperlichen Erscheinung, schreitet er mit uns der ungewissen Aufunst entgegen. Mit den Jungen stärten und erwärmen auch wir Alten uns an dem edlen Feuer seiner Dichtungen und seiner ungeschwächten dichterischen Schaffenslust.

Es ift nicht mehr als billig, daß den Schulen die Berücksichtigung der Werte Vierordts von angesehenen Fachleuten immer eindringlicher empfohlen wird. Auch in den Sammlungen ausgewählter Proben deutscher Poesie sollte sein Name nicht mehr übergangen werden. In dem gediegenen Auswahlbändchen, das Ludwig Fulda mit tief eindringendem Verständnis für des Freundes dichterische Leistungen früher schon herausgab, und in der soeben erschienenen Auslesse für Jugend und Volt (Verlag Zicksicht, Osterwiech) ist das Beste zusammengestellt, was der Vichter bis jeht geschaffen hat.

Christian Schmitt

#### Allerlei aus Polen

iesmal war es der östliche Teil des unter polnischer Oberhobeit stehenden Landes, das ich kennen lernen wollte: von Lemberg gegen Norden zu, über Sokal, Rowel, Breft, Bialystot - die öftliche Grenzmart. Hinter Lemberg schon bekommt man das Polnische immer weniger zu hören, und die Sprachen der Minderheiten (man muß dritter Rlasse fahren) werden auf weiten Streden fast alleinherrschend, wenn man von Bahnpersonal, Polizei und Militär absieht. Auf Grund der vom polnischen statistischen Umt verfertigten Volksstatistik vom 30. September 1921 beträgt die Bevölkerungszahl Wolhnniens 1433157 Seelen, worunter 207932 Polen; von 876665 Einwohnern Polesiens sind 190700 polnischer Nation. Dies nur so

nebenbei. Im Eisenbahnwagen läßt sich nicht gut Statistit machen — wenn er auch mehr lehrt als manches statistische Handbuch — wohl aber manches ersahren über das Drum und Dran des Landes und über das Wohl und Wehe von dessen Einwohnern. Es wurde fast durchwegs russisch oder weißrussisch gesprochen, und da meine Fahrt in die zweite Augusthälste siel, war das Hauptthema des Gesprächs der Bloty und dessen Sturzz, daneben Polizei und Reisepässe, woraus zu ersehen war, daß die zwei letzteren Themen nicht minder bedrückend als der Bloty auf Land und Leuten lasten.

Die berüchtigte russische Ochrana — in Polen heißt sie "Defensywa" — ist im neuen freien Polen verstärtt auferstanden und ist eine Macht geworden, die von Staatsgelbern sich mästend den gangen Staat geinebelt hält und wie ein Alpdruck auf den Bürgern laftet. Charatteriftisch sind die Bahlen, wie sie das Blatt "Reforma" (vom 3. Mai 1925) angibt. Darnach zählt die Staatspolizei (d. i. die frühere Gendarmerie) 43976 Mann, wozu noch ein Plus von 9154 Mann Grenzschukpolizei binzukommt, was zusammen eine Armee von 53 130 Mann ausmacht, eine Bahl, die sich bald mit jener der Volks- und Bürgerschullehrer beckt (64839). Ob in dieser Bahl auch die sogenannte politische Polizei, die Trabanten und Provokateurs der "Defenspwa" inbegriffen sind, weiß ich nicht. Diese letteren besonders (felbst in tleineren Städten sind sie in Dutenden zu finden) sind nicht nur eine Plage, sondern gradezu eine Schande. Ihr Snstem ist das der Provozierung, was nicht nur aus der "Wirksamkeit" des Defenspwamitgliedes und bekannten Provokateurs Irganowsti bervorgeht, sondern auch in einem offenen Briefe zu lefen war, den der demiffionierte Minister Thugutt an den Innenminister Ratrosti seinerzeit (2. Juni 1925) gerichtet hatte, sowie aus der vom Abgeordneten Bryl und Genossen eingebrachten Interpellation ("Reforma", 5. Juli 1925). Ich laffe den "Reforma" selber sprechen: "Wir leben unter ber Suggestion, das neugeborene Polen sei ein neuzeitlicher, demokratischer Rechtsstaat von westlicher Rultur ... In Polen ist tein Bar, aber die garischen Büttel leben und wirken in Polen und bewirken es, daß Demokratie' und "Freiheit" in Polen nur leere Begriffe sind. Das Regiment der allmächtigen Maffia der Ochrana feiert in Polen Triumphe. Wir sind noch nicht freigeworden und werden es nicht werden, solange der Staat in den Rlauen zarischer Prätorianer sich befindet ... Es wird der Staat das provokatorische Regiment länger nicht aushalten ... Polen muß zugrundegehn und seine Unabhängigkeit verlieren, sofern es sich der Fesseln dieser schredlichsten und schändlichsten Stlaverei nicht entledigt." Bur Ergänzung sei noch hinzugefügt, daß trot der konsolidierten Verhältnisse und des seit Jahren schon gewonnenen Friedens in einem großen Landstrich Polens noch immer das Standgericht waltet, und zwar blutig waltet. In einem Zeitraum von kaum zwei Augustwochen habe ich selbst von vier hinrichtungen gelesen. Rommunisten sollen es gewesen sein (Botwin, Hübner, Kniewsti, Ruttowsti). Die zum Tode Verurteilten und hierauf Begnadigten und zum Austausch bestimmten Baginsti und Wieczorkewicz hat der Gendarmeriewachtmeister Muraszka auf eigene Hand niedergeschossen. Er kam nicht vors Standgericht.

Das Rulturwidrigste, das vom alten despotischen Rugland dunkelster Ara abzulernen war, hat Polen abgelernt. Neben der Polizei sind es die Vässe. Beide bedeuten nur eine Vergewaltigung der sonst sehr human klingenden Ronstitutionsfreiheiten und Bürgerrechte. Der Reisepaß feiert hier Orgien und bewirkt es, daß Polen, welches sich mit besonderem Stolz als "Vormauer der westlichen Zivilisation" bezeichnet, durch die sich einander überflügelnden Reisepakverordnungen in Wahrbeit eine Mauer vor der westlichen Zivilisation wird, zu einem verrufenen, weltfernen Winkel für den Westen. Heutzutage, wo Völter und Staaten alles dranseten, die scheidenden Schranken aufzuheben oder bereits aufgehoben haben, richtet Warschau ein Gitter vor der Welt auf, umgäunt den Staat und will glauben machen, daß dies das alleinzige Erlösungs- und Finanzsanierungsmittel sei. Ich hörte vielfach solche Stimmen: "Warum

greifen nicht zu diesem Mittel andere Staaten, um deren finanzielle und ötonomische Verbältnisse es ebenfalls nicht glänzend bestellt ist? Die Not ist heute allgemein; warum hält Polen das Reisepaßpatent allein für sich reserviert?" Die Fragen entbehren nicht der Logik. Ein Reisepaß kostete in diesem Jahr bei Anfang der Badesaison 250 Bloty, d. h. 50 Dollar. Wie sanierte diese Verordnung die Finangen? Der Dollar, der bei Erlag diefer Verordnung 5,18 Bloty kostete, kam mit Ende der Saison auf 7 Bloty und darüber zu stehen. Rest kostet schon ein Reisepaß 500 Bloty und soll — wie die Blätter verheißen —, auf 1000, ja auf 1500 Bloty (ist inzwischen schon eingetreten) tommen. Dreihundert Dollar - ein Reisepaß! Im Jahre 1925 auf europäischem Kontinent — in der Zeit bürgerlicher Freiheiten! Wo ift in aller Welt ein Gleiches zu finden?

Die Zölle! Eine Schutzmaßnahme ohne Zweifel. Aber auch hierin soll mit Vorsicht und Einsicht gehandelt werden. Statt Parfüms und Puder und andere zum Leben "unentbehrliche" Dinge aufs Korn zu nehmen, trifft der hohe Zollsuß jetzt Tee, Reis und — Heringe. Wer wird davon betroffen? Der Bedürftigste.

Vor zwei Jahren noch hat die Lemberger Handelskammer in einem Gutachten den Finanzminister vor verfrühten Bloty- und nachmaligen Steuerexperimenten gewarnt, indem sie fachmännisch weitblidend voraussagte, "eine übermäßige Steuerbelastung ber Bürger, die einer Enteignung des Vermögens gleichkomme, sei ein zweischneidiges Messer, das sich letten Endes gegen die Staatsfinanzen selber wenden muffe". Diese Warnungen wurden nicht beachtet, und wenn es bei der Übernahme der Finanzen durch den jezigen Finanzminister bieß, der Bürger werde wenig, der Staat aber viel haben, so ist es jest klargeworden, daß alle beide — Bürger und Staat - sich teines Überflusses rühmen tonnen. Aus den Bürgern hat die Steuerpresse schon die Seele berausgeprekt. Was kann ein Staat von finanziell erschöpften Bürgern gewinnen? Es ist der Humor des "Wo Nichts ist, ist Nichts zu verlieren". Diese Beobachtung tonnte ich überall machen: im Laden, im Saft-

haus, auf dem Marktplatz. Dazu kommt noch die Kreditsperre, die Handel und Gewerbe wie eine Schnur an der Gurgel liegt. Das Gutachten der genannten Kammer hat die Finanzlage allseitig beleuchtet, Mittel der Remedur gezeigt und nicht unzweideutig zu verstehen gegeben, wo mit Ersparnissen begonnen werden könne und solle. Bunächst sei die Bahl der vom Staat erhaltenen Personen überwältigend (jeder Neunte ist Beamter; auf je 90 Einwohner entfällt ein Goldat; auf je ein Bahnkilometer kommen zehn Funktionäre. Nach "Reforma" vom 31. Mai 1925.) Der Heeresetat verschlinge den größten Teil des Budgets, zirka 60%. Die Zahl der Ronsulate sei im Vergleich mit anderen Staaten, selbst Großstaaten lächerlich groß. So habe Polen — nach jenem Gutachten — in Dänemark fünf Ronsuln (wo angesichts des zwischen diesen zwei Staaten herrschenden "Verkehrs" auch einer sich nicht sehr überanstrengen würde), in Italien sechs, in Deutschland zwölf usw. (Der "Kurier ilustrowany" brachte seinerzeit — so versicherte man mir — die Nachricht, daß die polnische Flotte an Marinedignitären nicht ärmer wäre als die englische. Ich denke aber, das mußte ein Ult gewesen sein.) Fast wäre man zu behaupten geneigt, es laufe auf ein Großtun hinaus, auf "ein Leben über den Stand", ohne Rücksicht auf die wirklichen Möglichkeiten. In der Tat: wenn man in den Zeitungen der letzten Jahre blättert, findet man, daß keiner von den neuerrichteten und schon gar keiner von den Siegerstaaten so viele und so pruntvolle Empfänge bereitet hat, wie Polen. Rönige, Generale, Diplomaten, Literaten, Missionen, Studentenbesuche, tostspielige Manover usw. mit Bällen, Banketten und Ausstattungen, die in einer alten, gut fundierten, zumal in einer jungen Wirtschaft eine nicht geringzuschähende Ausgabenrubrik bedeuten! Denn das alles tostet viel; Gästen des Auslands gegenüber darf man nicht knausrig tun. Es hat keinen Sinn, Gäfte zu empfangen und zu füttern, solang das eigene Hausgesinde nicht satt ist. Nach dem Ausweis vom 30. Juni 1923 ("Naprzod" vom 23. Januar 1924) stellen sich die Schulden Polens wie folgt: an Amerika

186 529 432 Dollar; an Frankreich 779 853 404 Franken; an England 4503818 Pfund; an Italien 75000000 Lire; an Holland 12737520 Gulden; an Norwegen 16526857 Kronen und 1238 engl. Pfund; an Dänemark (wo fünf Ronsuln waren) 358849 Kronen; an Schweden 1937080 Kronen; an die Schweiz 73600 Franken. Diese Schulden rühren von dem Einkauf von Rriegsmaterialien ber (Hallerarmee) und von Nahrungsmitteln im Jahr 1919 und 1920. Das gitierte Blatt fügt bingu, bak dies keine Endsumme bedeute, da noch verschiedene Posten herumliefen und mancherlei Verpflichtungen, die Herr Paderewsti auf eigene Hand eingegangen und die der Staat dann übernehmen und zahlen mußte. Ob es seit jener Zeit in dieser Hinsicht besser geworden, weiß ich natürlich nicht zu sagen. Aus dem "Naprzod" vom 24. August 1925 erfahre ich, daß allein im Laufe des letten Halbjahres die Decungsquote in der "Bant Polsti" von 230 Millionen auf 70 gesunken ist. Woran das alles liegen mag? Hat jener Rauz recht, der beim Aussteigen auf einer kleinen Station noch im Abgehen sagte: "Es ist seit dem Jahre 1918 kein Aristides in Polen gestorben —?" Er gab sich für einen Lehrer aus, jener Rauz. Die gange Zeit über fprach er nichts. Aber sein Gesicht redete. Armut sprach daraus und seelische Rümmernis. A. Albin

### Berufsstand und Staat

In Heinz Brauweilers Buch: Berufsftand und Staat (Ringverlag, Berlin)
werden von neukonservativer Seite Bentralprobleme deutscher Staatsgesinnung aufgerollt und zu lösen versucht. An Staatstheorien
herrscht bei uns zwar kein Mangel; ist es doch
heute eine beliebte Ooktoraufgabe unserer angehenden Volkswirte, den alleinseligmachenden Staat zu konstruieren. Dieses Buch aber
ist eine Leistung und hat Format.

Mit sicherem Griff stellt Brauweiler den ständischen Gedanken im Gegensatz zum Rlassengedanken in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. In Übereinstimmung mit Sombart kennzeichnet er die Stände als auf Lebensgemeinschaft beruhende, in ein Ge-

meinwesen organisch eingeglieberte Großverbände; den Zwecken des über dem Stande stehenden Ganzen werden die eigenen untergeordnet; die gemeinsame Aufgabe des Standes ist: Leistung für das Ganze. Im Gegensat dazu stehen die Rlassen als durch gemeinsame Interessen an einem Wirtschaftssystem äußerlich zusammengehaltene, in ein Gemeinwesen mechanisch eingefügte individualistische Großverbände. Ihre Tendenz: Forderungen an die Allgemeinheit.

So sehr die Blütezeit des deutschen Mittelalters durch den deutschen Ständegedanken bestimmt ist und der damalige Staat, das "Reich", ein organisches Wesen voll blutwarmen Lebens war, so sicher — wenn auch nicht restlos — ift unsere heutige Beit, ift unser heutiges Staatengebilde durch das Fehlen der Stände und ihren Ersat durch Rlassen gekennzeichnet. Der Staat ist nicht mehr ein organisches, sondern ein mechanisches, auf konstruierter Ordnung beruhendes Gebilde, das fast mehr deshalb am Leben bleibt, weil sich die staatszerstörenden Tendenzen der Rlassen die Wage halten und nicht auszuwirken vermögen, dann aus organischem opferndem Verbundensein der Einzelnen und ihrer Gruppenbildung mit dem Staat. Wenn auch nicht restlos: benn Unfänge einer andern, organischen Schichtung der Gesellschaft sind erkennbar. Sie weisen auf eine Umgestaltung der Berufsklaffen in Berufsstände. Auf diese grundet Brauweiler die neue Gesellschaft (Beruf in weitestem Sinne verstanden) und damit den neuen innerlich befriedeten deutschen Staat.

"Die Berufsstände können sich ... beteiligen an dem Ringen um die politische Macht, das in dem Rampf um die erfolgreichste Interessenvertretung seinen vornehmlichen Inhalt hat. Der Erfolg ist immer unsicher, weil ihm die sichere Rechtsgrundlage sehlt und jede Anderung der innerpolitischen Machtverhältnisse ihn bestreitet. Der Berufsstand muß nicht Macht, sondern Recht erstreben, sein Recht. Sein Recht aber gewinnt er niemals durch Interessenameldung und Interessenvertretung, sondern nur durch Leistung und Sesamtverantwortung; Pflicht und Recht stehen in unlöslicher Verbindung.

Wer gerechtes und dauerhaftes Recht gewinnen will, muß es sich durch Leistung und Pflichterfüllung verdienen."

In tiefschürfender Untersuchung klärt Brauweiler den "beutschen Staatsgedanken" und entwidelt aus ihm heraus die deutsche Rechtsidee. Sie führt ihn zu einem ständischen Verfassungsprinzip, das sich im Wesen vom Staatsgedanken unserer größten Staatsmänner nicht unterscheibet, aber durch Einverleibung des berufsständischen Gedankens unserer Zeit angepaßt ist. Sein Bekenntnis zur Notwendigkeit einer Oberschicht (siehe auch Gleichen-Rußwurm und Schotte: Bur Frage der Oberschicht, Ringverlag) rundet das Bild seines organisch gegliederten Staatswesens. Bleibt zu bemerken: Das von ihm gezeichnete Staatswesen ist nicht ein im einzelnen durchtonstruiertes System, sondern ein möglicher Weg, auf dem der deutsche Staat seine Rräfte zu entfalten und sich selbst zu bauen vermag.

Das Buch ist umfassend und bei fundamentalen Fragestellungen weitausholend geschrieben. So ermöglicht es eine klare Auseinandersehung beim Leser — von dem es eine beträchtliche Reise und Intelligenz verlangt. Es ist kein Buch für die breite Masse— aber ein Echstein für die Grundlegung des Neuen Reichs.

E. J. R.

#### Weimar und Potsdam

er Herausgeber des "Türmers", in seiner Sigenschaft als Schriftsteller und Dichter, ist zum 60. Geburtstag mit einer solchen Fülle von Slückwünschen bedacht worden, daß er nicht jedem Sinzelnen antworten kann. Er dankt hiemit herzlich auch den Türmerlesern, die seiner gedachten. Besonders beglückend war die Ernennung zum Shrenbürger der Stadt Weimar, der Wartburg und der Universität Jena, dieser drei Kulturstätten im Herzen Deutschlands. Und wörtlich mitgeteilt seien ein Slückwunsch Hindenburgs nebst Antwort, die auf Anregung aus dem Bürd des Reichspräsidenten der Öffentlichkeit übergeben wurden. Jenes Telegramm lautete:

"Dem großen elfässischen Dichter sende ich zum 60. Geburtstage meine aufrichtigen Glückwünsche. Möge Ihnen noch eine lange Zeit fruchtbaren Schaffens in der neuen Beimat beschieden sein!

von hindenburg, Reichspräsident." Darauf dantte folgender Brief:

"Sochverehrter Berr Reichspräsident!

Ew. Erzellenz haben mich zu meinem 60. Geburtstag durch ein Glückwunschtelegramm ganz besonders erfreut und geehrt. Es ist mir, dem Essässer, der nun im Herzen Deutschlands wohnt, eine freudige Pflicht, gerade dem Manne meinen tiefgefühlten Dant auszusprechen, der Deutschlands Heer in musterhafter Ordnung aus einem großen, ehrenvoll bestandenen Rampse zurückgeführt hat in die vom Feinde kaum berührte Heimat. Damals schrieb ich ein Gedicht, das durch viele Blätter ging ("An das heimkehrende Heer") und mit den Worten begann:

"Zhr zieht mit eurem Feldmarschall Erhaben-stumm nach Jause; Euch grüßt nicht Chor noch Glodenschall, Noch Massenseitgebrause"—

das aber in die zuversichtlichen Worte ausklang: "Selft uns mit eurem Feldmarschall Ein würdig Deutschland bauen!"

Nun stehen Eure Erzellenz, was damals noch niemand ahnte, an der Spitze des Reiches und sind für In- und Ausland ein Vorbild pflichttreuer, vornehmer Gesinnung und jener Zucht und Würde, wie wir sie dem ganzen deutschen Volke wünschen.

In solcher Gesinnung suchen auch wir Vertreter deutscher Seelenkultur parteilos am Berzen unseres lieben deutschen Boltes zu arbeiten. Und so weiß ich mich mit unserem hochverehrten Berrn Reichspräsidenten in dem tiesen Wunsche einig, daß "Weimar und Potsdam" gemeinsam an einem würdigen Deutschland bauen mögen.

Mit vorzüglicher Hochachtung Euer Erzellenz ergebener Weimar, den 10. Ottober 1925,

Friedrich Lienhard."

Derausgeber: Professor Dr. Friedrich Lienhard in Weimar. Hauptschriftleitung: Dr. Konrad Dürre, Weimar, Karl-Alexander-Alice 4. Für unverlangte Einsendungen wird Berantwortlich teit nicht übernommen-Annahme oder Ablehnung von Gedichten wird im "Brieftasten" mitgeteilt, so daß Rückendung erspart bleibt. Ebendort werden, wenn möglich, Zuschriften beantwortet. Den übrigen Einsendungen bitten wir Rückporto beizulegen. Deuc und Verlag: Greiner & Pfeisfer, Stuttgart. THE FIREARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLIKUIS

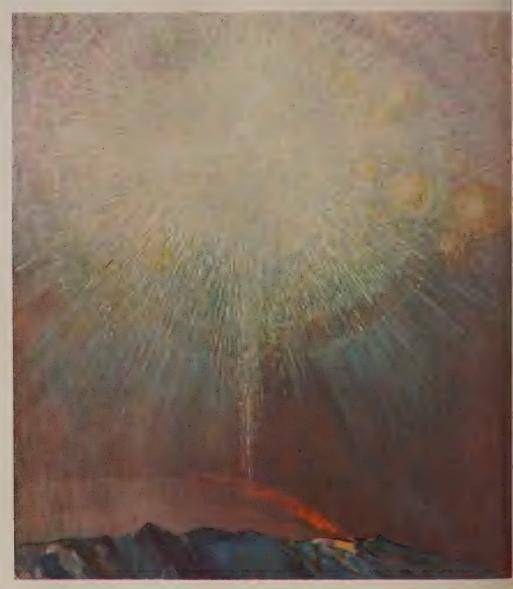

Christi Geburt F. Hall



#### ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Begründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

28. Jahrg.

Dezember 1925 

Beft 3

Doch es ist ein etw'ger Glaube,
Daß der Schwache nicht zum Raube
Jeder frechen Mordgebärde
Werde fallen allezeit:
Etwas wie Gerechtigseit
Webt und wirtt in Mord und Grauen,
Und ein Reich will sich erbauen,
Das den Frieden sucht der Erde.
Mählich wird es sich gestalten,
Seines heil'gen Amtes walten,
Wassen schwecter sür das Recht,
Und ein königlich Geschlecht
Wird erblühn mit starken Söhnen,
Dessen helle Tuben könen:
Friede, Friede auf der Erde!

Conrad Ferdinand Meyer

# Jesu Evangelium und die deutsche Seele

Von Baul Steinmüller

Wer es nicht täglich der Beitung entnimmt, der spürt es doch an seinem Leib, seinem Tisch, seiner behinderten Bewegungfreiheit; und die, denen es nicht fühlbar wird, mögen nur dem Elend einige Aufmerksamkeit schenken, in dem die Allten und Abgedankten steden. Doch wenn auch alle unsre Armut zugestehen wollten — viele, ja die meisten unsrer Volksgenossen wissen nicht und wollen nicht wissen, worin unser Mangel eigentlich besteht und warum wir unsre Verarmung in den äußerlichen Dingen des Lebens nicht mit Stolz tragen können.

Bird dem heutigen Seschlecht nie die Erkenntnis aufgehen, daß wir vielmehr unter den Folgen leiden, die der Zusammenbruch einer materialistisch-rationalistischen Rultur schuf? Daß die dürre Hoffnunglosigkeit unsrer Leere die Folge einer längst vorhandenen, künstlich bemäntelten und uneingestandenen seelischen Verarmung ist? Fast scheint es so. Denn noch immer ist der Chor der Stimmen übermächtig im Brausen des Tages, die nach verjährtem Muster wirtschaftliche, politische Beilande fordern, die uns ein Reichwerden um jeden Preis verschaffen; noch will man nichts wissen von der Notwendigkeit, daß die Vorbedingung für bessere Verhältnisse der bessere, innerlich geläuterte Mensch ist. Noch wird unablässig das Behagen des Leibes gesordert und nicht die Beseelung. Daß der "geistige Simmel entwölkt werde", wie Lienhard es ausdrückt, das erscheint wenigen als das Gebot der Stunde.

Die Fieber, die durch den armen, zerschundenen Körper des Volkes toben, sind nicht nur Anzeichen dafür, daß der Körper krank ist, sie deuten in weit höherem Maß darauf hin, daß die Seele des Volkes leidet, daß sie ohne Kraft und Betätigung ist. Viele fühlen dumpf diesen furchtbaren Mangel und suchen ihn durch verzweiselte Mittel zu ersehen. Daher diese Flucht zu den fremden Religionen, dieses Suchen nach geistigen Surrogaten. Indische und persische, buddhistische und mohammedanische Kulte werden aufgesucht, um Antwort auf nie zur Ruhe kommende Fragen zu erhalten. Aber der Honig, den man aus diesen fremden Blumen saugt, wird uns nie schmachaft werden, weil jede Religion dem Wesen eines Volkes gemäß sein muß. Oder man drängt an die Schleier, die die Grenzen dieses Daseins bilden, versucht sie zu heben und lauscht auf die Stimmen im Jenseits. Oder man forscht in den Bahnen der Gestirne, um hier einen Weiser für unser Handeln, einen Trost für unsre Zukunft zu sinden. Der Nothelser, die man anruft, sind unzählige geworden, und doch wurden wir dadurch nicht innerlich reicher, sondern empfinden nur um so drückender das Bettelhafte unsrer Armut.

Ungesucht steht das Evangelium, das Jesus brachte, in Deutschland da. Es scheint, als sei die Frohbotschaft ohne Geltung, ohne Kraft. Es scheint, als sei der Strom, der länger als zwölshundert Jahre die Wurzeln der deutschen Volksseele nehte, in unterirdische Gründe gesunken, zu denen kein Vrunnenschacht mehr hinabsührt. O ja, man redet von Jesus und seinem Werk, man streitet sich sogar um ihn. Einige sagen, er habe nie gelebt, verweisen ihn in das gestaltlose Reich menschlicher Jirngespinste; andere besehden ihn, indem sie ihn seiner Größe entkleiden;

wieder andere machen ihn verächtlich und verunglimpfen seine Lehre, wie es schon Celsus und Porphyrius im zweiten und dritten Jahrhundert unserer Beitrechnung und nach ihnen unzählige getan haben. Hier sucht ihn eine Richtung für ihre Parteiund Standesinteressen als Anwalt und Wortführer zu gewinnen; dort zerrt man einzelne seiner Worte aus ihrem Zusammenhang, deutet sie in dem gewünschten Sinn um, vermenschlicht sie und legt die Feder mit dem erhabenen Bewußtsein aus der Jand, die vollkommene Undrauchbarkeit des Evangeliums für unsre Zeit erwiesen zu haben.

Ja, man spricht vom Evangelium, aber man spricht zuviel. Das Reden ist geradezu zum Geschwäß geworden, dessen man überdrüssig ist. Denn das Evangelium besteht nicht in Worten, sondern in der Kraft, und was Kraft ist, das wirkt und stählt und erhebt, doch es verblutet sich nicht in Worten. Liegt der Grund dafür darin, daß die Kultur einer eisenknirschenden Beit, die Kultur der lauten übervölkerten Städte mit ihrer Jast, ihrem Lärm, ihren grell belichteten dürstigen Straßenzeilen taub für das Göttliche wurde und nur empfänglich für den hysterischen Schrei ist? Ich will die Untwort auf diese Frage zurückstellen. Aber dies sei vorweg gesagt: Die Seschlechter dieser Beit haben sich dem Evangelium nicht entsremdet, weil sie über es hinausgewachsen wären, es überwunden hätten, sondern weil ihre jämmerliche Seelenleere vor dieser alles überragenden Söhe seiner Verkündung erschrickt und angstvoll in Niederungen flüchtet. Alle, deren Unspruch auf Slück nichts ist als das Trachten nach dem Unglück des Nächsten, werden Jesu Frohbotschaft als ein Gerichtswort sliehen.

Aber sie kommen trozdem nicht an ihm vorüber. Vor allem die deutsche Seele kann sich ihm dauernd nicht entziehen; mag sie bereitwillig noch so viele Sifte der Zeitschwären aufgesogen haben, mag sie noch so eifrig fremdem Wesen nachgelausen sein — es ist in ihren ursprünglichen Tiefen etwas Unsagdares, dem Söttlichen Verwandtes, das sie immer wieder zu ihm zurückehren läßt, das ihr stets wieder zum Weiser für die Straße wird, die Jesus im Seist und in der Wahrheit schuf. Sewiß, es führen mancherlei Wege zu Sott. Aber so gewiß dies ist, so gewiß ist es auch, daß nicht jede Straße einer jeden Wesensart gemäß ist, und daß wir, der einzelne sowohl wie ein Volk, durch sein Eigengeset auf bestimmte Straßen verwiesen sind. Verlassen wir diese, so gehen wir irre, und der Bruch unstrer Entwicklung führt uns weit ab vom Ziel.

Wer einmal in glüchafter Stunde in die deutsche Seele hineinlauschte und ehrfürchtig auf die ersten vernehmbaren Laute acht gab, die noch die zu uns dringen, der weiß, daß mit der Aneignung des Evangeliums durch die Deutschen sich ein wundersames Begegnen und Finden zwischen Göttlichem und Völkischem, zwischen Allseele und Volksseele vollzog. In jenen Anfängen, die zu denen wir die Kundwerdung der deutschen Seele verfolgen können, stehen zwei Dichtungen, die Denkmäler der innigen Verschmelzung von deutschem Weistum und Evangelium sind: das Evangelienbuch des Elsässer Benediktiners Otfried und der Heliand, dessen und bekannten Verfasser, wie die Sage erzählt, ein Engel vom Acker fort zum Werk berief. Diese beiden Spen sind neben kleineren Stücken hervorragende Zeugnisse dafür, daß sich bald nach der Annahme des Evangeliums durch die Deutschen in der Volksseele eine Vereinigung verwandter Wesensströme vollzogen hat.

Worin dieses geheinmisvolle Zueinander beruht? Nun, die deutsche Seele ist in ihren tiessten unverfälschen Gründen fromm. Sie kennt nicht jene Frömmigteit, die sich zersleischt und in Außerlichkeiten dienstet, aber jene, die Ehrsurcht ist. Ihr wird die Wahrheit, die nichts als Wirklichkeit ist, nie genügen, sie wird sie immer über sich als das Zuerstrebende suchen und sich nie in ihrem gesicherten Besitz satt fühlen mögen. Diese empfängliche Ehrsurcht, die Jesus selig preist, ist unsre unterschiedliche Sigenart. Sie ist uns im Umgang mit andern Völkern nur zu oft verhängnisvoll geworden, wenn wir fremde Süchte bereitwillig willkommen hießen. Aber im Untertauchen in die Gründe, wo Denken, Fühlen und Wollen eins werden, hat sie uns stets Gott nahe gebracht, der nur dem Empfänglichen begegnet. Sie ist bedeutsam in die Erscheinung getreten in dem Verhältnis der deutschen Seele zur Natur und in ihren Bauwerken.

Denn kein Volk hat in der Weise sich der Natur verschwistert gefühlt wie das deutsche. Der Relte budte sich auch ehrfürchtig im Gewittertoben, und der Inder scheut vor dem Töten eines Tiers jurud, in dem er die Seele seines Ahnen vermutet. Aber das Gleichnishafte, Deutungreiche des Naturlebens ist der deutschen Seele vorbehalten. Nebel und Gewölk, Sturm und Sternennacht, Schneckriftall und webende Spinnenseide, Bäume und Falken, die den langen Frühlingstag bindurch fliegen, — alles ist Sinnbild, alles deutet auf das Geistige. Nennt es Wode oder Baldur, Tor oder Frau Frigga, selige Fräulein oder Alraun, Wichtel oder Schrat — was bedeutet der Name! Jäger, Bauer, Hirt und Wanderbursch, und wer sonst unser Volkslied schuf, hörten nur auf das Echo, das die Dinge in ihnen weckten. Und so ist es bis heute geblieben. Lest nur, was W. v. Humboldt über die Bäume sagt; meikt, wie der junge Bauer den Tod des Vaters den Tieren im Stall, den Obstbäumen im Garten ansagt; beachtet die krampfhafte Sehnsucht des Industriearbeiters nach einem Fleckhen Erde! Alles ist nichts als das Berlangen, die Natur als Brücke in das Übersinnliche zu suchen. Denn in der Natur findet die deutsche Seele das Zeitliche verewigt.

Und dann die Baudenkmäler. Wer nie in stiller Ergriffenheit vor unsern Domen gestanden ist, der hat die deutsche Seele nie verstanden, denn er kennt ihren stürmischen Drang nach Erlösung vom Erdenleid nicht, der in dem aufgetürmten Gestein seinen Ausdruck fand. Es ist hier etwas durchaus anderes als das, was sich in asiatischen oder pharaonischen Bauten verkörpert. Der Deutsche übernahm die römische Grundform seines Rirchenbaus, wie er in dem zweiten Sachsenkaiser die römische Form der Allherrschaft übernahm, doch in seinen Händen wurde sie Ausdruck seiner Wesensart und durchaus Eigenes. Der romanische Bau stellt nach Ausscheidung der fremden Elemente eine wunderbare Frucht des germanischen Geistes dar. Und in weit höherem Maß tut dies die gotische Formungsart. Ich denke dabei nicht vorwiegend an die suddeutsche Saustein-Gotit mit ihren Fialen, Triforien, Wimpergen und dem krausen Magwert ihrer Felder, ich denke an die Badftein-Gotik unserer nordischen Städte. In ihrer schlichten, gewaltigen Massigkeit, Die alles Zierliche und Gezierte abgestreift hat, ist der Ruf nach Erlösung erstarrt. Aus der Erdgebundenheit ihrer mächtigen Turmsockel wächst steil wie ein im Beten aufgereckter Urm der Turm empor, beffen jum Empfangen geöffnete Sand als

weithin sichtbares Wahrzeichen über dem flachen Land steht: Sib mir ein Zeichen, wo du bist; ergreife mich, daß ich dich fühle! Dies ist die monumentale Gottessehnsucht, das ergreifende, steingewordene Gottsuchertum.

Dem nach Deutung und Ausdruck ringenden Suchen der deutschen Seele begegnet das Evangelium, indem es seinem Ewigkeitverlangen Inhalt und seiner Sehnsucht nach Erlösung Erfüllung gibt, und beides in einer dem deutschen Wesen gemäßen Weise. Jesus hat die Natur nicht nur mit seinem Verständnis erfaßt, er hat sie als den Garten des himmlischen Vaters zärtlich geliebt. In der friedvollen Sinsamkeit der galiläischen Berge vertieste er sich in sie. Er betrachtete die Abendröte und den flammenden Blit, das Weizenkorn der Saat und die Arten des Fruchtbodens, den Sperling und den Raben, die Schlange, den ruhelosen Fuchs und die Lilie im Feld, die Steine am Weg und den lenzenden Baum. Und in alles, was er sah, deutete er die Geheimnisse des Göttlichen, das er in sich trug, hinein, die Scheimnisse des Sottesreiches. Denn dieses war ihm nicht irdische Herrschaft oder Besitz, sondern Gott selbst. Keiner hat so treffend den Sinn des Gottesreichs bezeichnet wie Meister Eckhart: "Denn Gottes Reich ist Gott selber mit allem seinem Reichtum." Jesus wählte die Natur, um das Ewige zu verzeitlichen.

Und seiner Frohbotschaft andrer Teil war die tröstliche Antwort auf die Frage nach Erlösung, die Verkündung der Gotteskindschaft. "Seid getrost, fürchtet euch nicht, frohlocket, freuet euch, ihr seid Gotteskinder!" Höchster Abel der Menschheit, der erhebt und verpflichtet zugleich, ward von ihm gelehrt. Keine Weltabgewandtheit, keine Flucht in das Wegelose, sondern ein Tragen in dem stolzen Verwustlein edelster geistiger Herkunft.

Das ist der lebenskräftige Kern des Evangeliums, nicht eine Religion, nicht das Christentum, wie man schlichthin davon spricht, sondern das Evangelium, wie es Jesus verkündigt hat. Und ohne die Wirksamkeit dieser Botschaft wird das Christentum immer bleich und kraftlos sein. Sicher gilt diese Botschaft allen Menschen und Völkern, aber der deutschen Seele eignet sie im Besonderen, weil sie in derselben Sprache antwortet wie iene fragt.

Und nun die Antwort auf die Frage, warum das Evangelium in unserm Volk nicht träftiger als bisher sich betätigt hat. Die Antwort kann nur annähernd befriedigen, denn die Gründe dafür sind mit rätselhaften Zusammenhängen verflochten.

Einmal ist das Evangelium, das Jesus verkündete, zurückgedrängt und seiner Kraft beraubt worden durch die Predigt des Evangeliums über Jesus. Man schuf bald nach Jesu Tod Heilstaten, die allzu sehr mit Menschlichem durchseht waren und Forderungen irdischer Art enthielten. Wohl stand die Verkündung von Gottes Reich und von der Gottesfindschaft immer wie eine schöne Verheißung im Hintergrund, doch sie wurde nur zu oft von dem verdunkelt, was sahunggemäß war und den freien Sinn beschwerte. Das Evangelium Jesu war nicht beherrschende Macht.

Sodann: Die ersten dristlichen Gemeinden sahen den Stolz der Überlieferung darin, daß sie das Alte Testament als Zeugnis für den Wahrheitgehalt ihrer Lehre übernahmen. Paulus und die Gnostiter wehrten sich dagegen: es half nichts. Man

206 Sünther: Gott ist nah

wollte die Weissagungen und Verheißungen nicht preisgeben. Man begründete die Einrichtungen der neuen Kirche, die Sakramente und selbst das Priestertum damit. Auch dann noch, als das Neue Testament geschaffen war, ließ man sich den alten Ruhm nicht schmälern und stellte das Alte Testament dem Neuen gleich. Damit ist ein fremder Wesenszug dem Evangelium aufgeprägt worden. Man bemüht sich heute in haltlosen Hypothesen, Jesu eine arische Abstammung anzubichten. Als ob es nicht auf den Geist ankomme, der sich seine Form baut, sondern auf das Geblüt! Unendlich wichtiger ist es, das Evangelium rein und ohne den Vallast der Voreingenommenheit darzustellen und aufzunehmen.

Endlich versucht man in neuester Beit, die Votschaft Jesu dadurch schmachaft zu machen, indem man sie zerpflückt, zerredet und mit Beitlichem durchmengt. Man bringt sie dadurch der deutschen Seele nicht näher. Schickt das Roggenmehl immer auss neue durch die Mahlgänge, es wird seiner und weißer werden, aber es wird auch seine Kraft verlieren. Das Göttliche ist eine Macht, der man sich nahen muß, aber die man nicht wie irgendeinen Stoff kneten und formen darf. —

Ruhelos irrt die deutsche Seele durch diese Tage. Wieder einmal ist sie aufgeschreckt aus Sattsein und scheinhaftem Slück durch eine nothafte Zeit. Wieder einmal ist das große Dürsten über sie gekommen, und sie grädt Brunnen, um ewige Quellen zu erlangen. Denn die tiesste Not der deutschen Seele ist noch immer die Sottesserne. Darum helsen ihr auch nicht Verträge oder Völkerbündnisse oder wirtschaftliche Vorteile; auch kein Beten an fremden Altären hilft hier, sondern allein die Einkehr zu ihrem Wesen und zu dem Sott, der in ihr wohnt. Erst wenn sie sich wieder dewußt wird, daß sie Trägerin des Sottesreiches und der Sottestindschaft ist, wie Jesu Evangelium es lehrte, erst dann wird sie den Halt in dieser nothasten Zeit sinden. Erst wenn der Seist ihrer Söhne, die dieses Evangeliums Leuchter waren, wieder in ihr lebendig wird, der Seist Meister Echarts und Taulers, Dürers und Luthers, Jakob Böhmes und Johann Sebastian Bachs, dann wird sie siegreich diese Not überwinden.

Das Evangelium Jesu hat sich nicht überlebt, seine Forderungen sind von solcher Höhe der Gesinnung, daß wir noch Jahrtausende gebrauchen werden, um zu ihr heranzureisen. Aber dieses Evangelium muß rein gelehrt und gelebt werden, damit wir eine reise Frucht im Sinne seines Verkünders seien, der zugleich der Wille Gottes ist.

### Gott ist nah

Von Herbert Günther

Wir wandern in die Weiten, Die Krone zu erstreiten, Die unsre Sehnsucht sah, Wir müssen all die Zeiten Durch Einsamkeiten schreiten— Und Gott ist doch so nah!...

### Der Dämon des Lichts

#### Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

(Fortsetzung)

1647

ie Weihnacht kommt langsam heran. Titus ist im Herbst sechs Jahre alt geworden; am liebsten spielt er in dem großen hohen Empfangszimmer, das nach der Straße zu liegt. Nach dem Hofgarten hin befindet sich die Schlasstube des Vaters; dorthin getraut sich das Kind nur selten. Mutter ist dort gestorben, das weiß es vom Hörensagen. Meine Mutter! Welch ein Zauber liegt in den Worten. Titus liebt es, sie stundenlang eintönig vor sich hin zu slüstern. Einen rechten Vegriff kann sich der braune Lockenkopf nicht davon machen. Wohl weiß er, wie seine Mutter aussah: ihre vielen Vilder reden und raunen im ganzen Haus von ihr und ihrem heiteren Wesen. Aber entbehren tut er sie nicht. Am liebsten spielt er ganz für sich allein.

Bald ist Weihnachten! Zu Sankt Nikolas hat er einen Rasten mit hölzernen Bauklöhen bekommen. Damit baut er sich immer wieder und wieder einen Stall, in den das Christkindlein hinein soll. Kommt der Vater, muß er jedesmal das Kunstwerk wieder zerstören. Niemand soll davon wissen, auch Vater nicht. Sonst findet das Kindlein seinen Weg nicht zu ihm. Das hat er im Gefühl.

Sonst geht es vielleicht zum Vater, der ja auch das Jesuskind liedt. Dort auf den beiden Vildern in goldbraunen und blauen Tönen hat er es in der Krippe gemalt, in einer Scheune, die dem Maultier als Stall dient. Warum knien und beten all die alten häßlichen Männer um das Kind herum! Warum leuchtet es ganz herrlich in der Dunkelheit des schwach belichteten Zimmers? Hat Vater es so gemalt, oder muß es immer von selber überall leuchten, wo man es auch sieht? Hätte Vater nicht ein schöneres Kind und schönere Menschen malen können? Die ähneln ja den alten Männern auf der Straße. Der eine sieht wie der Holzhändler aus, der ihm ein Schiff geschnist hat. Der andere weint. Warum weint der Mann? Und wie seltsam ist es doch: auf dem anderen Vild sind wieder andere Männer. Das kann der kleine Mann noch nicht begreifen.

Wenn aber das Kindlein nicht zu ihm, sondern zum Vater will, was dann? Es ist immer schwer zu wissen, was kommen wird.

#### 1648

Vielgeliebte und ehrfürchtig ersehnte Braut!

Nach einer sehr beschwerlichen Reise mit der Kutsche des edeln Herrn von Breda bin ich glücklich in dieser gewaltigsten Stadt der Welt angelangt, in Ihrem geliebten Umsterdam, und ich beeile mich dienstfertig, Ihnen und Ihren hochverehrten Eltern meine Empfehlungen submissest zu Fühen zu legen. Natürlich galt mein erster Besuch dem berühmten Meister des Kupferstiches, dem Herrn Rembrandt Harmensz van Nyn, in dessen Hause ich als Lehrling in dieser edelsten aller Künste untergebracht din. Leider kann ich nicht verschweigen, daß es in diesem Hause feineswegs so hoch hergeht, wie wir es von meinem Leidener Meister vernommen. Überhaupt scheint mir der Ruhm des Meisters Rembrandt recht winterlich verblaßt zu

sein, kann er sich doch nicht mehr als zwei Gehilfen leisten und soll doch früher ein so splendides Haus geführt haben. Diese jungen Leute gefallen mir nicht im mindesten. Sie sind einsacher Leute Kind und führen sich schlecht auf. Der Meister ist wortkarg, und ihn bekümmert weder unser Dasein noch der Haushalt. Die Wirtschafterin Hendrichse Stoffels gefällt mir noch am besten. Sie ist tüchtig, frisch, hübsch, lustig und rüttelt den in sich gekehrten Meister aus seinen Grillen. Ich sinde ihn für seine Zweiundvierzig start gealtert und wenig lebensfreudig. Auch muß er sich mit Geldsorgen abrackern. Unablässig steht ein Notar in langer schwarzer Tracht vor der Tür und präsentiert einen Schuldschein oder irgendeine Gerichtsaufsorderung. Ich muß diese ernsten Herren ernst und verbindlich absertigen. — Das liegt mir ja, Gravität mit Gravität zu erwidern.

Die Frage, die Sie mit aller Genauigkeit beantwortet zu wissen wünschen, ob ich Aussicht habe, bei einem solch unbefummerten Meister in der Runft des Grabstichels gehörig instruieret zu werden, kann ich nicht bejahend beantworten. Er bandhabt nur selten den Stichel, sondern arbeitet auf seine gang eigene Urt mit der Schneibenadel auf einer gewächsten Platte. Natürlich sind meine Stecherkunftstude nach berühmten Zeichenvorlagen schroff abgelehnt worden. Das hat mich gekränkt. Meine schönen sauberen Linien im Stile des Golkius gelten bier nichts. Frei soll ich nach Vorlagen und Zeichenstigen mit der Schneidenadel auf der präparierten Kupferplatte arbeiten. Was dabei herauskommt, werde ich mit Berblüfftbeit bei vielen Stichen des Meisters gewahr: ein stilloses Sineinpfuschen in die erbubenen Richtlinien der großen unübertrefflichen Meister von Brügge und Siena, von Florenz und Benedig. Er arbeitet ununterbrochen, kaum Trank und Speise zu sich nehmend, an einem völlig unstilisierten Gelbstbildnis und an einem großen Blatt vom Beiland, der die Rranten und Bresthaften heilt. Ich begreife nicht, wie ein solch erhabener Stoff so durchaus alltäglich vulgär hingesetzt werden darf: ein schmaler häflichblonder Judentypus soll den Christus darstellen! Und erst die Leute aus dem Bolt! Reine orientalisch blumenhaften Gestalten, von Sonne und den Früchten der Wildnis lebend; gefehlt, devotest verehrte Braut! Rein, Bettlervolk aus dem finftersten Amsterdam, von deren Eristenz man am liebsten keine Notiz nimmt. Und immer wieder zerstört der Meister das Geschaffene und beginnt von neuem zu stechen, rigen und ähen, um niemals an seinem Werk Gefallen zu finden.

Amsterdam ist wahrlich eine prächtige, mit Linden und Ulmen reichlich bepflanzte Stadt, die immer freundlich an beiden Seiten der Ranäle stehn. Die Reizersgracht und die Prinzengracht mit ihren neuen Häusern sind noch großartiger, als Sie sie mir geschildert. Ihre Lobpreisungen sind wirklich nicht übertrieben. Der Meister wohnt in einem schönen geräumigen Hause in der Anthoniesbreestraat. Es ist prachtvoll eingerichtet und enthält Runstschäße, wie sie kein Palast in den sieben Provinzen beherbergt. Wie schabe nur, daß der Meister sich diese odeln Erzeugnisse einer hochentwickelten Runstperiode nicht zum Vorbild seines Schaffens nehmen will. Er besitzt einen Raffael Santi, einen Giorgione, einen Holbein, prächtige Rupserwerksammlungen des Lutas van Leyden, des Dürer und Golzius. Ich glaube fürwahr, ich bin hundert Jahre zu spät auf die Welt gekommen.

Ich küsse Ihnen ehrfürchtig die Fingerspiken und wünsche Ihnen und den hochverehrten Eltern einen angenehmen Aufenthalt in Scheveningen.

Francis van Hoogepijl

#### 1649

Der Meister zog sich immer mehr vom Leben zurud. Pinsel und Grabstichel wechselten unermüblich mit dem Zeichenstift und der Feder. Eine unerklärliche Menichenscheu war über ihn gekommen, die vielleicht aus der immer stärker werdenden Überzeugung herrührte, daß in Holland in den letten Jahren eine neue Malergeneration heranwuchs, die eines Tages seinen Ruhm verdunkeln würde. Vor seinen mystischen Bildern mußte allerdings die Mißgunst der gekränkten Bürgerschaft verstummen, hatte er doch an ihnen seine Seele verschwendet. Auch malerisch war er immer weiter gewachsen. Eine gewisse Pathetit in den religiösen und Genrebildern der dreißiger Jahre empfand er schon heute als seiner Natur widerstrebend. Born und überfließende Sehnsucht, Demut und Erniedrigung, all die menschlichen Herzenserregungen mußten vermittelst einer innerlicheren Kunst zum Ausdruck kommen als durch erklärende Gebärden. Er war jest ein unübertrefflicher Meister geworden, durch einen unfaßbar deutlichen Ausdruck der Augen die geheimsten Gedanken erraten zu lassen: unendliche Berzenseinfalt im Rampf mit ber Verführung, fester unerschütterlicher Glaube an Gott, grenzenlose Singabe eines leidenschaftlichen Weibes, bitterste Bitte um einen frühen Tod. Und nicht die kleinste Bose war dabei; alles echtes, wahres, blutvolles Leben. Nein, das war noch nie dagewesen seit Menschenberichte auf uns gekommen.

Und dies war noch nicht alles. Das ganz Unverständliche in der Kunst dieser Bilder war die Erhöhung der Wirklichteit, die dichterische Vollendung des Frbischen. War dieser unfastere Mann dem göttlichen Wirken nahegekommen?

Wie konnte es sich dann bewahrheiten, das Gerücht, sein Ruhm wäre im Verblassen? Waren es böse neidische Zungen, die davon wisperten? War die Zürgerschaft, die stolze, reiche Zürgerschaft der Stadt, stumpfer, gleichgültiger zu seinem Wert geworden? War ihr Bedarf übersättigt? Mußte sie nicht jede Gabe von dieser schöpferischen neugestaltenden Jand dankbar hinnehmen? Warum riß sie sich nicht um jedes Blatt, das seinen Namenszug trug? Rätsel um Rätsel.

Einer der Jüngeren, Gerard ter Vorch aus Zwolle, hatte kaum die Dreißig überschritten und war schon an allen großen Hösen Europas gewesen. In Münster porträtiert er die Friedensgesandten, und seine seine weltmännische Art gewann ihm die Herzen der Welt. Zu lernen blieb ihm nichts mehr übrig; er hatte sein außergewöhnliches malerisches Talent dis zur Vollkommenheit seiner besonderen Art auszubilden verstanden. Sein Lebenswerk wurde das Entzücken der Welt.

Sewiß, erfreulich war die wunderbare Schlichtheit seiner Darstellung. Freundlich heitere Begebenheiten der holländischen Gesellschaft; die Farbentone fühl und harmonisch ineinander übergehend. Reiner konnte solche Atlasseide malen wie er. Entzüdende Reseda- und Lilatöne, und das Grün von Belasquez, bei dem er studiert hatte, und sein venetianisches Schwarz und Rot wurden für die kommende Malergeneration vorbildlich.

Es waren die Bilder des guten gesellschaftlichen Tones in aller Größe und Schlichtheit der Auffassung.

Rein Hellbunkel der Ergriffenheit: tühles holländisches Alltagslicht. Reine weltbewegende Beugungskraft in den Augen und Bügen der Menschen: gemessense holländisches Selbstbewußtsein. Reine Spur von Größe, Genie, Gott. Aur Gentilesse, die reich gesättigte Stimmung der guten Gesellschaft. Sie ward das Entzücken der Welt.

Eines Tages stand er im Vorraum des zweiten Hauses von der Brücke aus in der Anthoniesbreestraat und fragte Hendrickje, die Haushälterin, die ihm geöffnet batte:

- Aft der Meister zu Sause? -
- Er empfängt niemand. -
- Sag' ihm, schönes Kind, Gerard ter Borch, der Hofmaler, mache es sich zur Ehre, bei seiner Rückehr aus der Fremde als erstem in Amsterdam dem Meister Rembrandt seine ergebenste Auswartung zu machen. —
- Mynheer ter Borch, der Meister empfängt selten seine Freunde, fast nur noch Bittsteller.
  - So sag' ihm, ein Bettler warte auf ihn. -
  - Es ist wirklich unmöglich, ihm mit einem solchen Scherz zu kommen.

So mußte ter Borch unverrichteter Dinge die Steinstufen wieder hinabgeben.

Dann kam der Tag, an dem sich die beiden Maler kennen lernten. Jan Lievens vermittelte die Bekanntschaft. Im Grunde konnten sie sich gar nicht verstehen; aber keiner wollte es dem andern merken lassen.

ter Vorch war genau so zurüchaltend wie Rembrandt. Spürten sie die grundsähliche Verschiedenheit ihrer Naturen? Unbestechlich war ihr Scharfblick. Jeder sah in dem anderen seinen stärksten Nivalen und bewunderte im stillen die ihm selbst mangelnden Vorzüge, die der andere Teil in so hohem Grade besaß. Nur Jan Lievens hätte die beiden mit dem wahren Maßstab des Unparteiischen messen können.

Der Zwoller trug sich weltmännisch. Seine kunstvoll gebrannten Loden sielen in schönster Ordnung auf den kurzen weiten Mantel aus schwarzem Tuch herab, der noch gerade die schmalen Knie erblicken ließ. Er trug schwarze seidene Strümpfe und schwarze Halbschuhe mit breiten riesenhaften Schleisen. Sein Sesicht war voll und groß, die herrische Nase im Gleichmaß; die Stimme beeinflußt durch einen zu kurzen Hals. Das tief dis in die Brauen gescheitelte Haar ließ keine hohe Stirn vermuten. Un den Augen von brauner Farbe, die groß und wohlgebildet waren, siel der völlige Mangel an Tiefe auf. Er mochte einen halben Kopf größer als Rembrandt sein.

Als sie sich nach dem ersten Besuch verabschiedeten, versprach der ältere Meister dem jüngeren, ihn in seiner Werkstatt aufzusuchen. Über ihre Kunst hatten sie noch nicht ein einziges Wort gewechselt. Als er gegangen war, meinte Lievens:

— Der Aristotrat unter uns Bauern. Ich habe mich ordentlich zusammennehmen müssen, um ihm nicht fortgesetzt auf die lächerlichen Schleifen zu treten. Der pornehme Hollander verliert doch nie den stocksteisen Sang und die aufgeblasene Hal-

tung einer Sans. Wie seltsam mag dieser Mann sich vor seiner Staffelei ausnehmen! Wir werden es ja erleben. —

— Jedenfalls turnt er nicht vor ihr herum, wie du es tust, langbeiniger Affe. Schäme dich deines losen Maules, unverbesserlicher Querulant! —

3.

Das Sut Kostverloren liegt auf dem linken Ufer der Amstel, halbwegs zwischen Ouderkert und Amsterdam. Es sieht ganz verwahrlost und verlassen aus und doch wurde es von einer verarmten adligen Familie bewohnt, den van der Straaten, die aus der Provinz Antwerpen wegen Überschuldung geslüchtet waren: Vater, Mutter und fünfzehn Kinder. Barmherzige Verwandte in Amsterdam hatten sie aufgenommen. In den Sommermonaten hatte ihnen der Magistrat das verfallene Sut zur Verfügung gestellt. Aur ganz heruntergekommene Flüchtlinge können hier ihr erbärmliches Leben fristen. Wer an dem Sut vorbeiwanderte, sah niemals die Eltern, wohl aber hörte er die vielen lärmenden Kinder sich vergnügen. Auch das nur selten. Sewöhnlich saßen sie trübselig sischend um den Karpfenteich oder wateten in dem schlammigen Hausgraben umher, um Aale zu fangen. Das war ihre tagtägliche Veschäftigung. Sie mußten sonst hungrig zu Vett gehen.

Im Winter steht das Sut ganz verlassen. Aur an diesen Weihnachtstagen kann der nächtliche Wanderer einen geheimnisvollen Lichtschein in den paar Räumen, die noch notdürftig dewohndar sind, erblicken. Hier sind zwei Menschen stundenlang durch den hohen Schnee von Amsterdam her gestapft, und man kann an ihren Fußspuren deutlich erkennen, wie sie sich an dem schweren eisernen Tor zu schaffen machten, ehe sie es aufzwängen konnten. Nun haben sie in der Halle ein mächtiges Polzseuer bereitet, so daß der hohe schadhafte Ramin zu bersten droht vor Flammen und Seprassel. Sie kochen sich ihre Abendmahlzeit: es hungert sie gewaltig.

Es sind unsere beiden fleißigen Wanderer, die jeden Winkel der Amstel kennen. Sier können sie all ihrer Sorgen vergessen und Gott einen guten Schöpfer sein lassen.

Buerst gibt Jan Six seiner Koppel Junde zu fressen, präcktige deutsche Schäferhunde. Die Tiere sind sehr müde vom Tollen im Schnee und schlafen bald am Ramin ein. Auch ihr Herr streckt sich an der Feuerstelle aus. Die kräftige Erbsensuppe, die schneeige Luft, der mühsame Sang haben ihn schläfrig gemacht. Er sieht nicht mehr so heiter und jugendfrisch aus wie damals, als sie Freunde wurden; das angestrengte Leben, das er führt, geht ihm in die Knochen. Sein Aussehen ist das eines ernsten Mannes, der scharf nach rechts und links ausschauen muß, will er sein Vermögen zusammenhalten.

Rembrandt hält Wache, während sein Freund und die Hunde schlafen. Eine Hündin hat sich dicht an den schlafenden Mann gedrängt, und ihre lange schöngezeichnete Schnauze ruht ihm auf dem Oberschenkel.

Der Schnee fält unaufhörlich in den Kamin hinein; die Floden glitzern, ehe sie in der Glut verdampfen. Der Rauchfang ist ungewöhnlich breit und tief. Es muß unheimlich sein, an ihm zu träumen, wenn der Jerbst die letzten Blätter von den Bäumen reißt. In dieser Nacht rührt sich nichts; es ist eine der stillsten Weihnachtsnächte im Sturm der Zeiten.

Der Schnee fällt unablässig. Rembrandt legt einige Scheite ins Feuer, die noch seucht sind; sie knistern und sprühn Funken. Jan Six merkt davon nichts; die Hunde blinzeln nur und vergraben ihre warmen Schnauzen noch tiefer zwischen Bauch und Läuse. Zuweilen wimmert es im dichten Kiefernholz, das an das Sut stött: wohl ein unter der Last des Schnees sich krümmender Baum. Die Amstel ist noch nicht zugefroren; ihr Wasser sließt schwarz und gurgelnd über Land.

Rembrandt hüllt sich tieser in den Mantel; ihn fröstelt. Er gedenkt früherer Weihnachtsseste, die er bei einem seiner Freunde, einem Mennonitenpfarrer, verbrachte. Der hat ihn diesmal nicht geladen. Niemand kümmert sich mehr um ihn, seit er sich immer tieser in die Einsamkeit vergräbt.

Eine ungeheure Schwermut hat wieder die Oberhand über sein Leben gewonnen. Er muß immer an sein schönes Jaus denken, das er nun seit zehn Jahren bewohnt und das er nur zum Teil bezahlen konnte. Er hat Mühe, die jährlichen Zinsen zusammenzubringen und die alten Besitzer zu vertrösten: auf besseren, die immer noch nicht kommen wollen und die wohl auch nicht mehr kommen.

Eine Stimme ruft ihn. Nicht hier in der Halle; draußen, draußen ruft es ihn, aus dem Walde, aus dem Fluß.

— Ach, ich mag nicht mehr leben in dieser Wirrnis der Gedanken, die mich verfolgen, ein trübes schauriges Heer von schwarzverhüllten Gedanken, die mir um den Ropfzu schwirren scheinen. Gespenster der tötenden Einsamkeit. Wo ich mich auch niederlasse zum Schlaf, den ich nicht mehr zu sinden vermag, flattert die dunkle Schar um mich her und läßt mir keine Ruhe. Wie schön muß es sein, wie friedlich, wenn die Erlösung kommt, die letzte Erlösung, wenn ich mit stillen Schritten den Rerkemauern des Lebens entweiche. Was russt du mich, lockende Stimme im Dunkel der sternlosen Nacht? Ich solge dir gern, du weißt es; nichts hält mich mehr an der Rette des Lebens. In den tiesen sansten Schnee des Vergessens will ich meinen brennenden Menschen betten, in das weiche weiße Laken unsagdar süßer Erlösung. —

Unablässig fällt der Schnee. Rembrandt erhebt sich aus seiner grüblerischen Stellung. Sein Freund schläft mit Falten und Runzeln im Gesicht. Versteht der seinen inneren Menschen? Nein, der hat seine eigenen Sorgen. Er mag ihn nicht quälen, den lieden guten offenen Mann. Versteht ihn Jan Lievens? Nicht ganz, aber helsen würde er mit der ganzen Macht seiner Persönlichkeit. Keiner ist so treu wie er. Könnte der auch seine Sinsankeit töten? Vielleicht. Seine Schwermut? Nein, das könnte nur ein liedendes Weid. Und Sastia ist nicht mehr. Ist nicht mehr? Sie ruft ihn doch? Immerzu hört er ihre volle kräftige Stimme, aber fern, sern aus dem Reich der Unendlichkeit.

In allen Oörfern und Weilern beginnen die Christglocken zu läuten. Aus dem Reich der Unendlichkeit scheinen sie zu kommen, diese hellen jubelnden Glocken, diese tiefen dröhnenden Stimmen, die sich im Preise Gottes nicht genug tun können. Sie überkönen alle anderen rusenden Stimmen der Sehnsucht.

Rembrandt entblößt ergriffen das Haupt und sinkt in die Knie. Er betet.

Der Schnee fällt nicht mehr. Ein glitzernder eisiger Sternenhimmel hat sich aufgetan. Der Morgenstern leuchtet unheimlich groß durch das schmale hohe Fenster der Jalle.

1650

1.

Renialme, nimm Plat! Rauchst du kalt? Hier ist Tabak und Feuerzeug. — Du weißt schon, was es zu bedeuten hat, wenn ich dich ruse. Renialme, von den Werken muß ich mich trennen, die mir ans Herz gewachsen sind, und du bist der einzige unter den Händlern, in dessen Hände ich sie legen mag. Denn du hast Sinn für diese Bibelbilder. Deine Vorsahren waren Jugenotten, darum steckt dir der Zug zum Übersinnlichen im Blut.

Sieh, Renialme, ich benötige eine größere Summe Gelbes, und da du bekannt bist weit über die Grenzen des Landes, der namhasteste größtzügige Runsthändler der Stadt zu sein, wirst du nicht lange mit mir handeln. Dier im Zimmer hängt alles zusammen: Christus und die Seberecherin, die beiden Anbetungen der Hirten, Sither und Ahasver und die Rreuzahnahme. Wieviel ich brauche? Dreitausend Gulden. Ich wußte ja, daß du einwilligst. Lebwohl, Renialme, mein guter Freund; es erleichtert mir das Herz, daß ich gerade dir meine Schöpfungen verkausen durfte. Gott geleite dich!

Rembrandt, er ging. So weit mußte es mit mir kommen, daß ich mein Hab und Sut vertue. Rembrandt, was soll aus dir noch werden? Mir bangt! So weit mußte es mit mir kommen, daß ich die Mysterien meines Lebens preisgebe. Wer erst anfängt, die Dinge von sich zu geben, in denen er sich Gott genähert, in denen er mit dem Schöpfer redet in dunkeln Stunden der Not, dem ist nicht mehr zu helsen. Und ich vermeinte doch den Weg Sottes zu gehen. Es ist nur gut, daß ihr längst gestorben seid, Mutter, Vater, ihr frommen Seelen, um jest nicht zu Tode erblassen zu müssen vor der Rache meiner Feinde. Wie Jaman werde ich mich entblößten Hauptes vor ihnen demütigen müssen.

2.

Eine einsache Stube mit einem geöffneten Fenster, durch welches saftig grünes Laubwert funkelt und der ferne Turm einer Nirche. Es ist ein erster warmer Vorfrühlingstag in Amsterdam. Ein bedächtiges Holzseuer brennt im tiesen Ramin aus rotem Bacstein. Ein ganz in sich versunkener alter Mann sitzt daran mit gefalteten Händen und starrt in die Ferne seiner Gedanken. Der Mann atmet in seiner gebückten Haltung das ganze Leid der Welt. Seine Frau sitzt am Spinnroden und spinnt. Sie spricht zu dem Greise, der blind ist, vor Rummer blind, von den Schlägen des Schickslas geblendet, aber zugleich auch leibhaft blind, ohne das Licht der Augen. Er betet zu seinem Gott und hält Zwiesprache mit ihm.

Er kann die wärmende Glut des niedrigen Herdfeuers, auf dem der Wassertessels singt, nicht mehr sehen, nur noch fühlen und hören. Er kann das warme Leben um ihn her, den andrechenden Frühling, seine Frau, die zwitschernden Vögel im Räfig nur noch empfinden, nicht mehr mit leibhaftigen Augen schauen.

Eine große Rube ist um ihn ber, eine große Rube ist in ihm.

Das Leben mit seinen berauschenden Farben macht ihn nicht mehr sehnsuchtstrank. Rein schönes junges Weib macht ihn begierig nach dem Besitz ihrer Reize. Längst hat er mit dem Leben abgeschlossen, das nur noch gedämpft zu ihm dringt, ihm nicht mehr um den Hals fällt, ihn küßt und streichelt.

Alles dieses steht in dem Bilde des Tobias, des armen alten Tobias, das Rembrandt, der ganz in die Welt seiner Gedanken versunken vor der Staffelei steht, soeben vollendet hat.

#### 1651

Früher als sonst war der Meister an die Arbeit gegangen; leise hatte er die schöne Schläserin auf den halbgeöffneten Mund getüßt und das stille abgesonderte Schläsemach hinter sich gelassen. Als Hendricke erwachte, lag das hohe geräumige Zimmer wie verzaubert vor ihren glückstrunkenen Augen: die geröteten Blätter der Linden und Rastanien in dem schmalen Hofgarten tanzten im herbstlichen Wind und funkelten in der grellen Novembersonne durch das breite Fenster mit seinen vielen grünen und goldigen in Blei gesasten Scheiben. Ihre schwankenden Schatten spielten auf den getäselten Wänden, von denen die im Dämmerlicht strahlenden Bilder von des Meisters eigener Hand in einem unbegreissich mystischen Schimmer auf die üppige, kaum bekleidete Frau hinabschauten, die sich auf dem Baldachinlager nach Herzenslust räkelte. Aus dem oberen Fensterslügel strick es wie frische Seedrise über sie hin, über diese berückende elsenbeinerne Haut, über die herrlich gemeißelte Brust und die schwellenden Glieder, die in dem schaffenden Meister eine quälende Sehnsucht zurückließen.

Hendrickjes Gedanken legten einen langen Weg zurück; sie kamen aus dem kleinen Ransdorp im Gelderländischen, dem Land ihrer harten Jugend, und verloren sich hinein in dieses Amsterdam, das sie seit Jahren gefangen hielt und sie seit der letten Nacht als die heimliche Herrin dieses Hauses sah. Diese reinen sonnigen Gedanken einer erschlossenen Frauenblume füllten den flimmernden Raum und weilten bei den Umarmungen und dem Geflüster der entwichenen Nacht. Sie zitterten in einem Rausch verhaltener Wonnen und hatten nicht mehr acht, daß sich die Tür zaghaft öffnete, ein blasses knabengesicht erstaunt ins Zimmer blinzelte und erschroden hinter ihr verschwand, die sich dann geräuschlos wieder schloß.

1654

1.

- Jan Six, dein Vildnis ist fertig, du brauchst mir nicht mehr zu sitzen. Es war ein hartes Stück Arbeit. —
- Wie kam es, Nembrandt, daß dir diesmal das Malen so schwer von der Hand ging? —
- Es war mir, als müßte ich dich sezieren, um den wahren Ausdruck deiner Seele zu finden. Sie steht dir nicht mehr in den Augen!
  - Sollte ich mich in den letzten Jahren so grausam verändert haben? —
- Du gehst mir aus dem Wege, Jan Sir. Solang ich noch guten Mutes war, kamst du täglich. Es waren schöne Jahre. Nun schlummert irgendein Schatten in den Spiegeln des Hauses, und in die Eden der Zimmer dringt nicht mehr die Sonne hinein. Mir ist oft, als würde die Decke eines Tages über mich herstürzen. Wir haben uns beide sehr verändert!
- Rembrandt, du hast jetzt eine liebevoll sorgende Frau um dich. Das stürmische Herz deiner Hendrickse übertönt das meine. Was kann ich dir da noch sein? —

- Sir, du bist ein Mann, und ich brauche einen zuverlässigen männlichen Freund, der in den Dingen des gemeinen Lebens erfahren ist; du könntest ein solcher mir sein, denn du bist mit großen Gütern gesegnet und du hast das Ansehen und die Macht eines großen Handelsherrn. Seit Jan Lievens fort ist, steh' ich ganz allein; meine Bedrängnis wächst ins Unermegliche. Du allein könntest mich und mein Werk por dem Untergange retten. Doch die Seele steht dir nicht mehr in den Augen! -
- Deine Worte sind schwertscharf; sie treffen mich hart. Du bist bitter, bu bist ungerecht. — War ich es nicht, der dir die vielen Darleben der letten Jahre ver-

mittelte? -

- Die Bedingungen, unter denen sie zustande kamen, werden mich zermalmen. Ich habe deinen Freunden all mein Sab und Gut verpfänden muffen. Warum burg-

test du nicht für mich? —

- Sieh. Rembrandt, die Tuchfärberei hat ihre besten Jahre hinter sich. Die Farben steigen noch immer im Preise, die Zeit hat ein kriegerisches Aussehen. Es riecht schon überall nach Pulver. Wer weiß, wir stehen vielleicht vor bösen Rriegen. — —
  - Soll ich dir dein Vildnis zustellen lassen? —

— Was bin ich dir dafür schuldig? —

- Du könntest den Betrag seines wirklichen Wertes doch nicht bezahlen. Ich schenke es dir. -
- Das geht nicht an. Du befindest dich in der Not. Ich will die Obligation über die zwölfhundert Gulden vermindern lassen auf ...
  - Auf keinen Fall. Ich schenke dir das Bild. —
  - Wenn du unbedingt darauf bestehst. Aber . . . —
- Willst du dein Bildnis nicht noch ein lettes Mal betrachten? Vielleicht gefällt es dir nicht. —
- Rembrandt, ich verhehle dir nicht, es erregt mein Mißfallen, dies seltsam lieblos gemalte Bild. —

— Jan Six, wie er leibt und lebt; das beste Bild meiner Hand. —

— Du spottest; es hat keine Seele. Abscheulich will mir plöklich dieser Mann mit dem hämischen Lächeln erscheinen. Und wie er abweisend den Handschuh zumöpft! Das soll ich sein? —

— Jan Six, der sich aufmacht. —

— Versprich mir wenigstens, diesen hählichen hämischen Zug zu milbern. Ober

ist dies alles nur meiner Einbildung entsprungen? —

— Jan Six ist nicht mehr zu verändern. — Lebewohl! — Vergiß auch nicht bie Versteigerung meines Lebens. Dort wird es ein Schauspiel für Runstsammler geben: die Raubvögel des Hafens, des einstigen Chettos werden mir die Seele zerhaden. Und vielleicht legst du dich dann ins Mittel, — wie immer! — um beinen Knochen zu ergattern. Ach, mich etelt! —

2. — Aft er fort. Liebster? —

<sup>—</sup> Hendrickje, Nikolaus Maes soll ihm sein Bildnis nachtragen. Ich mag es nicht mehr seben. -

— Rem, du bift totenblaß. Er hat dich in deiner Not verlassen, der Treulose? — — Wär' ich doch blind, um die furchtbaren Wandlungen der Seele nicht sehen zu müssen. Bald wird auch dieses Haus seine Seele verändern. Aun kommen die

bösen Jahre der Heimsuchung. Ach, war' ich blind! —

— Rem, der Herr hat uns mit seinem Born geschlagen. Wir haben in Sünde zusammengelebt; der Kirchenrat hat mich wegen Hurerei mit dir vorgeladen. Auch soll die kleine Kornelia endlich getauft werden. Rem, wir haben vor Gottes Angesicht gefrevelt!

- Verlaß auch du mich nicht, Hendrichje. Heiraten dürfen wir ja doch nicht, sonst

ging uns Saskias Erbschaft verloren. Verlaß mich nicht! —

- Ich dich verlassen? Was din ich ohne dich? Laß die Welt nur wissen, daß ich dein Redsweid din. Es kann ihr nicht verborgen bleiben. Aber sie soll auch sehen, daß ich dir getreulich nachfolge, in Büchten und Ehren, als wäre ich dein ehelich angetrautes Weib. Niemals verlaß ich dich, Rem!
  - Hendriche, du meiner Seele troftendes Licht! Wie foll ich es dir vergelten? -
- Behalt mich bei dir, verstoß mich nicht von deinem Lager. Ich will dir dienen als deine arme niedere Magd. —

1655

1.

Rombout Hamer an Hildegerda in Renkjawik:

Die Wolken meiner Sehnsucht ziehen nordwärts zu dir hin bei dem warmen Wind. Sie sollen dich grüßen in den Nebelwänden, die über Island liegen, und in denen du träumend wie gebannt stehst. Ich las aus deinem langen traurigen Brief, es müßten die Menschen dort droben zur Winterszeit immer im Dunkeln dahinschreiten, und ihre Gestalten tauchen auf wie die Schiffe im Nebel. — Sie haben wohl alle ein graues farbloses Wesen. O du Ferne, Unerreichbare, ich möchte dein heißes Berg an meiner Brust fühlen, die sich nach deiner fraulichen Eigenart sehnt, nach der nur dir allein eigenen Art, wie du dich auslebst und in dich hineinsinkst. Ich möchte den Widerhall deiner Schritte belauschen, den Schall deiner Stimme, das Rauschen beines Blutes, den Blit beiner Gedanken, das Unwetter deiner wechselnden Stimmungen belauschen, betrachten. Und wenn dann weder Musik, noch Wein, noch die Erzählungen der Männer dich befriedigen können, wenn du in kalten Nächten dich in Gedanken an mich schmiegst, und die Guße der Begierde dich wie schwerer Wein berauscht, dann fühl' ich dich durch die Sturme des Ozeans hindurch, dann weiß ich, du bist mein, und das Herz wird mir klar, als säubere ein scharfer Nordost aus der Wikingerecke das Meer vom Dunste.

Ich küsse dich, küsse dich stumm und blind, und in deine Augen kommt das Licht, das die unendlich lange Menschenkette schuf, in der wir nur Bruder und Schwester sind.

Und das Meer braust dazwischen seine dunkle Melodie der Vergänglickeit. — Unsere "Möwe" ist glücklich wieder nach schwerer Fahrt in Amsterdam eingelausen. Wir waren den halben Dezember lang auf der Reise: nach Liverpool hin und zurück. Da hab' ich dir vor meiner plöklichen Abreise nicht mehr schreiben können und hatte doch ein seltsames Erlebnis zu berichten. Ich trug in diesem Derbst meine



Christus naht der Welt

F. Haß

THE ELBERY
OF THE
DRIVERSITY OF DELIAGE

breite übermannshohe Schiffergestalt in den hohen dumpfen schmukigen übelriechenden Jasengassen umber und war fast immer von kleinen schlechtgewachsenen, fast verkrüppelten schwarzlodigen Männern umgeben, die ihre Waren seilboten und seilschend sich heiser schrien und tobten. Es sind Fraeliten aus Portugal, Spanien und Polen. Sie sprechen eine Art Rotwelsch wie die Zigeuner. Doch ich mußte an ihnen die Beweglichkeit ihrer Sebärden und die scharfgeschnittenen blikenden Augen bewundern. Hinter diesen niedrigen Stirnen funkelt der Seist der Schöpfung lebendiger als uns blauäugigen Riesen mit unserer rosigen Haut, die aus lauter Butter und Milch zu bestehen scheint. Du bist anders, du stammst aus dem herben Nord männerland, wo deines Baters Haus hoch auf dem Felsen thront, und der Sischt der wilden See in die Studen hineinsegt. Dort werden harte sehnige Männer geschaffen, aber im Schifferslecken Loosduinen, wo das Grab meiner Mutter träumt, schleicht das Leben träge daher; wir leben vom Fischsang und stellen nur wenig rüstige Mannschaft der jungen Flotte.

Un einem lachenden Tage, ein frischer heller Wind pfiff in diesen Söllengängen von Schmut und Habgier, wollt' ich mich für eine Fahrt nach Island als Steuermann anheuern lassen. Die hohe Luft machte mich sehnsuchtskrank nach dem bewegten Spiel der Wellen. Ich hode vor der Schenke auf einem krummbeinigen Schemel und schaukle hin und ber, um mir die Zeit zu vertreiben. Der Rapitan läft auf sich warten. Da erspäh' ich in der Schar der Bändler einen gedrungenen turzbeinigen Mann, bessen mächtiger Schädel mir auffällt. Er saß ihm wader auf ber breitschultrigen Gestalt. Dieser Mann besaß eine seltsam selbstbewußte Urt, mit der er sich bewegte. Plöglich läßt er sich auf eine der hohen schmalen Steintreppen nieder, gerade mir gegenüber. Er holt Stift und Blatt aus dem Mantel hervor und beginnt mit fieberhaft schnellen Strichen das ganze Bild der belebten Straße du zeichnen. Ich schleiche mich zu ihm bin, an ihm vorüber, einige Stufen bober als er, und kann nun von oben hinab jeden Strich verfolgen, den er stark und sicher hinsett. In weniger als einer Viertelstunde ist das Werk vollendet. Du weißt, das Beichnen und Malen hat mir von Jugend auf im Blut gesteckt. Es ist wohl ein Erbteil von meiner Mutter her, Gott hab sie selig!

Folgendes Gespräch wird dich in Erstaunen setzen, das er ohne umzublicken mit mir führte, während er jedes kleinste Plätzchen auf dem Papier kreuz und quer mit dem Volk der Straße füllte:

- Meister, ich möchte Euch wohl die Stizze abhandeln. —
- 3ch handle nicht, Steuermann, wenn hier auch Markt ist. —
- Meister, ich möchte bei Euch das Kunsthandwerk erlernen. —
- Der Stift ist kein Steuer. —
- Der Vater meiner Mutter war Maler. —
- Mutters Vater war Müller. —
- Ich heiße Rombout Hamer und führte schon manche Brigg im Sturm. —
- Man nennt mich Rembrandt, und doch steh' ich erst vor dem Tor, das ins Beiligtum der Kunst führt. Hamer, du hast einen massigen, etwas aufgeschwemmten Körper. Du trinkst gern einen Oude Klaaren. Ich sah dich dort auf dem Schemel. Hätte dich deine jungenhafte Neugierde nicht getrieben, du ständest jetzt auch auf

Der Türmer XXVIII, 3

dem Blatt. Hamer, du bist noch ein großer Junge. Das ist das Schöne an dir. Aur ist dir das eine Ohr angewachsen, und du trägst den Kopf schief aus schlechter Angewohnheit. Auch ist dein Schritt schlürfend, lässig, als gingst du in Pantoffeln. Du gefällst mir trozdem. Wenn du einen Trunk nicht verschmähst, komm mit mir in die Breestraat.

Das tat ich denn auch und saß dem Meister Modell. Er hat mich nicht etwa abkonterseit, mit nichten! Einen bleichen hohlwangigen Krieger hat er aus mir gemacht. Der Ropf ist wohl der meine, die Nase, die Züge, aber er hat einen Ausdruck hineingelegt, als käm' ich geradewegs aus der Schlacht. Als hing ein blutgetränkter Mantel mir um die Schultern, in dem ich erschauerte, als wäre ich dem Semezel einer Schlacht entronnen, in deren Strömen von Blut ich gewatet, und als hätte ich auf der Flucht um mein erbärmliches Leben gezittert. Die Seelen der Erschlagenen standen in meinen Augen und schienen laut aufzustöhnen. Nie wieder könnte ein solches Sesicht im Slanze der Lebensfreude strahlen!

Hildegerda, da wurde ich ganz klein und mutlos; da bleib ich doch lieber bis an das Ende meiner Tage dein armer Steuermann.

2.

- Meine Tage sind keine Schöpfungstage mehr. Unfruchtbar ziehen sie an mir vorüber. Welch eine drückende Last auf meinen Schultern! Wie zwingt mich diese Hilflosigkeit vor den Dingen des Lebens in den Staub! Ich werde mit ihnen nicht fertig. Was hab' ich nicht alles versucht, um mir einen dauernden Erwerb zu verschaffen, der mich und die Meinigen ernähren könnte. Die Malerei kann es nicht mehr. Meine Bilder finden keine Liebhaber. Nikolas Maes mußte ich entlassen, meinen letten Schüler. Alle innerliche Sammlung ist mir verloren gegangen zu dem hoben Ziele, das mich seit Saskias Tod erfüllte und erhielt: Gottes Verherrlichung zu dienen. Das Hundertguldenblatt, an dem ich viele Monate lang arbeitete, brachte nicht den erhofften Verdienst. So mußte ich erleben, daß auch die Runst des Stichels mir nicht forthalf, auf die ich meine lette Hoffnung gefett, seit meine Malkunft unvolkstümlich gescholten wurde, weil sie sich dem bunten Treiben der Menge fernhielt und der Eitelkeit der Welt entsagte. Nun bin ich dem Ansturm meiner Gläubiger hilflos preisgegeben. Die kleine bürgerliche Welt ist der ewige Tummelplatz unternehmungslustiger Gesellen, kein Obdach versunkenen Träumern. Immer finn' ich darüber nach, wie ich durch eine sinnfälligere Malart, durch eine Runft, die dem Auge stärkere Sehfreuden bietet, meine einstigen Gönner gurudgewinnen kann. Und doch weiß ich, es ist längst zu spät. Meine Versprechungen wurden nur noch mit einem Achselzuden angehört werden: ich bin ein verlorener Mann.

Leben, wie schwer muß ich mich an dir versündigt haben, daß du mich jett aus dem Dämmer meiner Träume hinauspeitschest in die erbarmungslose Menge, die nur den Bürgermaler in mir begreisen kann! Versteht mich auch keiner mehr unter den Freunden, die einst dieses Haus füllten und sich hier heimisch fühlten? Warum bleiben sie in aller schamlosen Gelassenheit diesen zusammenbrechenden Mauern sern, wo sie diese stühen müßten? Ich weiß es nur zu gut, keiner gönnt mir mehr die zauberhafte Sonne, die wunderbar gedämpst hereindringt.

Sonne, einziger Troftquell meinen getrübten Augen, geb noch nicht hinunter,

Sapba: Sebet 219

verweile noch und befänftige meine Hilflosigkeit, laß mich die Erde und ihre Wesen in einem sansteren Lichte schauen. Sonne, verlaß auch du mich nicht, der ich dir treu und ehrlich gedient.

Und doch, auch sie ging. Sie vollendet ihre Bahn. Sonnenbestimmung. Tu ich nicht dasselbe? Muß ich nicht Kreis auf Kreis meiner Bestimmung vollenden, mich immer weiter emporwagen über den Gesichtswinkel der staunenden Menge? Sie nennen dieses Unterfangen Frisinn, Selbstüderhebung. Sie glauben nicht an die Notwendigkeit, deren Werkzeug ich din. Ich höre ihr dumpfes Höhnen, den Ausdruck ihrer Mißgunst. Mir ist es, als zittere die Erde unter dem Dröhnen ihres Unsturms. Sie werden mich steinigen. Und dennoch muß ich im Jagel ihrer seigen Geschosse den letzten Kreis meiner irdischen Laufbahn vollenden.

Schäme dich, Rembrandt, du weinst? —

3.

— Titus, mein Junge, was treibt dich zu mir in die Malkammer? Soll es wieder ein Konterfei werden? — Was sagst du? Du selbst willst hier pinseln? Das magere hagere Bürschlein will es dem Vater gleichtun? Ich muß dir abraten. Es ist der bitterschwerste Beruf, wenn man Ehre im Leib hat, kein Pfuscher sein will, nicht der Frau Welt nachläuft! Ich versteh, ich soll dein Lehrmeister sein. Du kannst schon etwas? Sieh doch an, der Knirps kann schon klecken, ganz in der neuen Urt. Das hast du mir wohl abgeguckt mit deinen großen strahlenden Augen, Herzensbub?

Romm her, Titus! Erkennst du den Mann dort auf dem Vild? Nein? Ja doch, ja doch! Das ist dein Vater, so soll er jest dreinschauen, stolz, hochmütig in allem Jammer der Welt. Wein' nicht, Junge, dein Vater blickt ja demütig, alt und betümmert drein. Sieh mich an: so wird man klein in der Seele, wenn das Leben mit der Peitsche hinter der Tür steht. Werde lieber Fleischer, Titus! Dann mal' ich dir Aushängeschilder mit einem blutigen ausgeweideten Ochsen. Dieser Veruf hat immer seinen Mann genährt. Titus, Titus, ich will mir Mühe geben, so stolz und hochgereckten Hauptes einherzugehen wie auf meinem Kontersei. Du sollst noch stolz werden auf beinen Vater!

(Fortsetzung folgt)

#### Gebet

Von Franz Alfons Ganda

Wollest, Gott, in Liebe
Meinen frühen Keimen —
Ausgestreut in Furchen
Dieser kalten, dunklen Zeit —
Deine hohen Gnaden schenen:
Beises Sonnenlicht und kühlen Himmelstau!
Wollest meinen jungen Saaten spenden
Sel'ges Blühn und stilles Reisen,
Allem Sehnen, allem Wollen,
Allem Werden ein Vollenden —
Ruh'n und Sein in Dir!

### Weihnachtsstimmung

Von Friede H. Kraze

It dem ersten Adventsonntag, wenn der grüne Kranz aufgehängt wird, beginnt bereits die ganz echte weihnachtliche Stimmung. Vier große Lichter trägt der Kranz und soviel kleine, wie es in dem betreffenden Jahre Tage gibt zwischen diesem Sonntag der ersten seligen Verheißung und dem heiligen Abend selber.

Wie war es herzbeklemmend schön und seierlich, wenn man als Kind draußen die weiche Unschuld des ersten Schnees erprobt hatte, und nun eiskalt und dennoch vor Erwartung glühend um die Dämmerstunde in die geliebte Großmutterstude trat. Der Bratapfelgeruch erfüllte sie ganz. Er kam aus der riesenhaften braunen Osendurg aus der Ecke der Stude wie eine süße Tröstung, denn in allen Ecken kauerten bedenkliche Schatten, so daß man die Großmutter kaum erkennen konnte. Und es schien wirklich nicht ganz geheuer. Aber dann, plözlich, hoch über einem, wie losgelöst vom Raum, entdecke man das kleine brennende Licht. Wie ein Stern schwebte es auf seinem Kranz aus Tannen und rotbeeriger Stechpalme. Sanz allein und preisgegeben stand man darunter — denn ich hatte keine Seschwister — und sang über gefalteten Händen mit einer sehr dünnen, zitternden Kleinkinderstimme, die aber immer runder und zuversichtlicher wurde, je länger man in das geheimnisvolle Licht hineinsang:

"Macht hoch die Tür, die Tore weit!"

Denn mit diesem winzigen, ergreisenden Lichtschein hingen doch alle Verheißungen zusammen, von ihm siel der erste Strahl einer unermeßlichen Freudenbotschaft in die dunkle Winterwelt. Das Röslein, das zu der halben Nacht erblühen sollte, regte heut zum ersten Male die zarten Wurzelsüßchen in dem Geheimnis seiner Wintergruft. Jeden Tag von nun ab würde ein Licht mehr in die Welt, die für mich noch die Großmutterstube bedeutete, hineinstrahten. Vis sie zuletzt alle sunkelten, wenn die Zeit erfüllet war. Einmal mußte ja doch der heilige Abend kommen, wenn unter dem Christbaum das Kripplein stand: Maria und Joseph, Eslein und Ochs, die Hirten im Vlies, musizierende Engel und die drei Könige aus Morgenland mit den ganz frisch vergoldeten Heiligenscheinen. O Gott, würde man auch nicht vorher sterben vor lauter Glück?

Es war gut, daß es nun einen seltenen Festtag um den anderen gab, an dem man sich gewissermaßen wie an einem Geländer oder an lauter guten Händen die goldene Weihnachtstreppe hinaustasten konnte, daß einen nicht der Schwindel überkam. Sankt Varbara war die erste hilsreiche Jand am fünsten Dezember. Wie wunderbar war es, wenn man unter einem rot und goldenen Frühabendhimmel — die Großmutter sagte, der Himmel wäre so rot und golden um diese Zeit von dem Feuer der himmlischen Vacksen, vor denen es jetzt hoch herging mit Vacken von Lebkuchen und Marzipan — wenn man unter einem solchen Himmel hinaus in den Garten trat, und zu den Kirschbäumen ging — die sauren wurden bevorzugt —. Port machte man dem Vaum eine kleine Verbeugung und bat ihn um Verzeihung, daß man ihm mit dem scharfen Messer ein paar Zweige raubte. Es war wohl hart,

ben Baum zu verwunden, aber eigentlich hätte doch jeder Zweig hoch aufjubeln müssen über das Slück, das ihm bevorstand; denn würde er nicht, in der schlanken blau-weißen Vase auf der Servante stehend, sogleich ein wunderbares Leben in sich kreisen spüren? Das himmlische Kind hatte ihn berührt, und an dem hochheiligen Seburtstag würde er in voller Blütenschöne wie ein weißer Engel stehen und selig anbeten.

Der nächste Heilige, der schon am folgenden Tage sich meldete, war weniger zart und hold. Dem Kalender nach hieß er St. Nikolas, und es war wunderbar genug, daß manche Kinder ihn auch den Knecht Ruprecht nannten oder St. Joseph oder gar den Weihnachtsmann oder Pelzmärtel. Wie auch sein ehrwürdiger Name gewesen sein mag, manche sind sogar der Meinung, daß sein Stammbaum bis ins graue Heidentum hinunterreicht, und er eigentlich Gott Wotan selber ist, oder der wilde Jäger, der schon lange vor den "Zwölsen" über die winterliche Welt stürmt. Wie gesagt, wer er auch war, rauh, stürmisch, mit Kettengerassel, im umgekehrten Pelz trat er auf. Aber wenn man nicht wirklich sehr sündhaft gewesen war, so wurde die Rute nur vielsagend geschwenkt, die grausam tiese Stimme fragte: "Könnt ihr beten?" und kaum war es vollbracht, so prasselten alle Eden der Stube von Äpfeln und Rüssen und den andern geheimnisvollen Herrlichkeiten seines unergründlichen Sackes.

Reden Tag wurde man etwas gewisser Weihnachten. Jemand ging mit einem goldnen Finger umber, als sei er am Throne der heiligen Dreifaltigkeit abgefärbt; ein anderer erkundigte sich, wie es mit dem Weihnachtshahn stehe, der, schneeweiß, aus Birsehäuschen den jungen Mädchen ihren Liebsten wahrsagen follte. Die Tur zur besten Stube durfte bei Todesstrafe nicht mehr aufgemacht werden; in der Schule wurden die Wunschbogen, herrlich mit Gold und geprekten Bildern verziert, bebend vor Verantwortlichkeit und mit einem sich immer schwärzer färbenden Reigefinger mit dem Weihnachtsgedicht beschrieben, und eines Morgens, o Glud, lag in dem kleinen roten Schuh unter dem Bett eine suffe himmlische Gabe. Es war immer eine Dier- oder Menschengestalt aus einem wunderbaren, weißen Buder, der vollkommen wie Schnee oder Eis aussah, um sehr viele hilfreiche Holzstäbchen berumgeformt, mit einem zähen, roten, lacartigen Guß, der Augen, Schnäbel, Knöpfe oder Bügel zu bezeichnen hatte. Nie wieder im Leben habe ich diese wunderbaren, eisartigen Gebilde gesehen, geschweige denn gegessen. Wie himmlisches Manna zerschmolzen sie im Munde. Überhaupt alles, was man in ienen Wochen an bescheidenen oder mehr kostbaren Ledereien verehrt erhielt, hatte Tier- oder Menschengestalt. Damit hatte der heilige Christ einstmals, um es seinen neuen Anhängern, den Germanen, nicht allzuschwer zu machen, einen Brauch ihrer Väter aus der Julzeit, als sie den goldborstigen Eber aus süßem Teige buken, liebreich gesegnet, und in seine eigene Feier hinübergenommen. Dies alles wußte ich freilich damals nicht. Und ich ahnte nicht, wie manches Tröpflein Beidenblut auch in mir noch warm und lebendig war.

Dann kam der ehrenvolle Tag, an dem man eingeladen wurde, beim Lesen der Rosinen und Auspellen der Mandeln zu helfen, und das Mohnstampfen in dem alten riesenhaften Messingmörser mußte auch vor sich gehen. Denn die Christstollen

waren in Sicht — wir nannten sie Striezel — und noch bedeutungsvoller und eigentümlicher waren die Mohnklöße. Zwiedack in sehr süßem Rosenwasser geweicht, gehörten dazu, und sie mußten samt Mohn vorher einmal gefroren sein, ehe man sie essen durfte, dann lagen sie wie ein Haufen eiskalter Steine im Magen, ganz anders wie die Pielbeeren (Vogelbeeren), die auch erst Frost bekommen müssen, um einen Schnaps zu ergeben, der rosenrot und heiß ist wie das Leben selber.

Aber wie es auch damit war, ein Weihnachten ohne Mohnklöße und Karpfen wäre eine völlige Undentbarkeit gewesen. Eigentlich machte mir die polnische Sauce, aus Pfefferkuchen und Bier bereitet, neben dem Fischgeruch, jedesmal etwas übel im Magen, so daß ich, um am beiligen Abend nicht direkt Märtyrer sein zu mussen, immer ein Paar Bratwürstchen extra erhielt. Aber gerade diesen beklemmenden Geruch hätte ich nicht missen zu Weihnachten, um nichts in der Welt. Und auch hieran war das Tröpfden Heidenblut schuld, obwohl man die ganze Zeit von himmlischem Glück wie vergoldet umberging, und alle Inbrunft auf das Kripplein wartete. Aber hatten nicht unsere Vorfahren zu jedem Aulfest Klöße gegessen und Fisch! Eigentlich gehörten sogar neun Gerichte zu dem Feste der Winterjul, wenn man nicht im folgenden Jahr eitel Unglück und Armut erleben wollte. Auf den herrlichen Goldborstigen hatten wir ja längst verzichtet, auf den Grünkohl, die Linsen, die Grüke, den Hirsebrei; nicht einmal Buttermilch wurde getrunken und damit allen Ropfichmerzen für das Jahr Absage gegeben. Aber die Rlöße und der Karpfen waren doch wohl beizubehalten. Und unendlich armselig kamen mir die Leute vor, die Heringssalat am heiligen Abend aken, bis ich viel später begriff, daß auch sie mit dem Fisch dem alten Julbrauch Treue erwiesen.

Ich will heut gar nichts erzählen vom Sang durch die sternüberfunkelte Nacht zu der kleinen Kirche weit draußen im Schnee, mit den vielen brennenden Bachsstocklichtlein der uralten Mütterchen, neben die ebenso uralten Gebetbücher geklebt, und vor dem Altar das Wunder der heiligen Geburt. Oder von dem Augenblick, wenn daheim die Glocke klang, und die Tür tat sich auf vor dem brennenden Christbaum: dieses sind Augenblicke, in denen ein Kinderherz fast zerbricht von einem Glück, das verhüllt und namenlos hinter allem Sichtbaren steht, und nicht von dieser Welt ist. All das erschöpft sich nicht in ein paar Worten. Aber davon möchte ich noch erzählen, wenn das schneeweiße, festliche Tischtuch soralich an den vier Zipfeln hochgehoben wurde, um etwa verkrümeltes Brot ober Feingebäck in den Garten hinauszutragen und den Bäumen hinzuschütten, daß auch sie Christnacht feiern möchten und den Menschen mit Frucht lohnen für ihr liebreiches Gedenken. Noch unendlich viel gab es, was diese Nacht so heilig und feierlich machte, daß es auch heut wieder blühende Wirklichkeit wird, obwohl die Großstadt, der Arieg und viele Lebensjahre und Wanderungen und Wandlungen dazwischenstehen. Wie angstvoll z. B. wurde auf Treu, den Hund, aufgepakt, daß er in der Christnacht nicht hinauslief, denn sonst starb doch einer aus dem Hause im Lauf des Jahres. Alle Waschzuber mußten randvoll in der Rüche stehen; eine Schüssel mit Grütze mußte auf den Tisch gestellt werden, und von Abend bis Morgen durfte das Feuer im Ofen nicht verlöschen, damit die Toten, die auf Wanderschaft in der Christnacht dieses Haus als Gäste ehrten, Speise und Trank fanden und sich wärmen konnten.

Nie bin ich darüber hinweggekommen, daß ich kein richtiges Sonntagskind war, wiewohl herrlich genug geboren in der letzten Nacht der geheimnisvollen "Awölfe", mit dem ganzen Mysterium und allem Zauberspuk getränkt aus Urväter Zeiten her, und dennoch geradenwegs in den heiligen Oreikönigstag hinübertretend. Aber wie gut hatten es doch die ganz richtigen Sonntagskinder! Wurde nicht flüsternd erzählt, daß zwischen elf und zwölf das Vieh im Stall das heilige Kind anbetete und weisfagend sich unterredete! Aber wenn jemand zuhörte, der an einem gewöhnlichen Wochentage geboren war, so mußte er sterben. — Nun, dies konnte einem zuletzt doch kein Schickal rauben, ob Sonntagskind oder nicht, ich weiß es gewiß: das Wasser, das wir aus dem Orachenbrünnlein schöpften um Mitternacht, es schmeckte wie der Wein auf der Jochzeit zu Kana.

### Weihnachtslegende

Von M. Wittleb=Ihle

3n diefer Zeit, da früh der Abend dunkelt — So kündet eine alte Beihnachtsmär' —, Entfendet Gott der Jerr fein Engelsheer Zum Stern, der über Bethlehem gefunkelt.

Und jeder Engel trägt mit frommer Hand Ein Licht, das er am Sternenglanz entzündet, Dann wendet er den fanften Flug und findet Auf dunklem Weg hinab zum Erdenland.

Dort wandeln durch die Menschen, ungesehn, Die himmlischen mit ihren Strahlenkerzen, Doch wem sie nah'n, dem ist ein Licht im Berzen So jäh entbrannt, als sei ein Glück geschehn.

Bielleicht wird dir der Engel heut begegnen? Bielleicht durchstrahlt dich heut sein lichter Schein?... O laß des Herzens Türe offen sein, Sonst geht er weiter, ohne dich zu segnen!

### Das Traumgesicht

#### Von Margarete Huch

In einer rauhen Dezembernacht, gegen Weihnachten, ward in der Hütte eines armen Mannes ein Kind geboren. Es war ein Mädchen.

Der Vater hielt einsame Krankenwacht. Die hilfsbereiten Nachbarinnen waren schon wieder fortgegangen und die weise Frau in ein anderes Oorf geeilt, wo man

ihrer Hilfe bedurfte.

Der Vater freute sich nicht. Er saß gebückt in der Stube und wie zusammengesunken vor Rummer. Das Kind war ein Spätling. Viele Kinder waren ihm schon vorangegangen und die größere Hälfte noch im ersten Lebensjahre gestorben. Das jüngste lebende Kind vor diesem Spätling war ein Knabe und war schon zehn Jahre alt.

"Bielleicht stirbt es auch," sagte der Mann vor sich hin, "und gut wäre es ihm, wenn es stürbe."

Da war es, als hätte die Mutter die Worte gehört. Sie tat einen tiesen Seufzer, so ties und schwer, daß ihn der Mann in seinem späteren Leben nicht mehr vergaß. Es war, als käme er aus den letzten Rammern des Herzens, wo die Mütter allen Vorrat ihrer Liebe ausbewahrt haben, die sie den Kindern einst schenken wollen. Und mit diesem Seufzer hauchte sie ihre Seele aus, streckte sich lang und verschied.

Der Mann hatte wohl den Seufzer gehört. Er ging ihm dis tief in seine eigene Seele hinein und durchfuhr ihn, als spürte er ihn im Rörper, vom Ropf dis zur Zehe. Aber er hatte nicht gesehen, wie seine Frau sich verwandelt hatte und daß sie mit diesem Seufzer gestorben war; denn es war dunkel in der Stube und nur ein mattes Lämpchen beleuchtete einen kleinen Kreis. Als der Mann nun den schweren Seufzer gehört hatte, wagte er sich erst recht nicht zu rühren, denn er machte sich Vorwürfe, als habe er mit seinem unbedachten Worte die Seele seiner Frau ausgestört, die er im Schlase wähnte.

Darum saß er noch stiller und zusammengesunkener auf seinem Stuhle. Und schließlich schlief er vor übergroßem Rummer und tiefer Betrübnis ein.

Als der Mann aber eingeschlasen war, öffnete sich seine Seele im Traume, und er sah umher. Da sah er dieselbe Stube, in der er eingeschlasen war, und das Bett der Frau und daneben in einem Wäschekörbchen, mit Kissen umdeckt und geschützt, das neugeborene Kind.

Aber mit einem Male sah er alles viel heller, als er es im Wachen in der dunklen Stube gesehen hatte. Es war gar nicht, als wäre die Stube drückend und arm. Er sah auch die Frau im Bett liegen. Und es war gar nicht, als läge da die Frau eines armen Tagelöhners. Sie hatte keine Aunzeln oder Falten im Gesicht. Nichts war an ihr, das bedrückt ausgesehen hätte oder vom Leben geschlagen oder arm. Still und seierlich lag sie da, die weiße Binde um ihre Stirn, die man in dieser Gegend den Wöchnerinnen gab — voll stiller Würde und schön.

Der Mann fragte sich, warum er nicht immer sein Beib so schön gesehen habe, denn es hatte sich doch nichts verändert. Hatte er denn nur das abgetragene Rleid

Huch: Das Traumgesicht

gesehen und die rauhe und übermäßige Arbeit und das dunkle Wolltuch, das sie dabei um den Kopf trug? Hatte er denn noch niemals richtig sein Weib gesehen?

Und wie der arme Mann so sein Weib im Traume sah, erfaßte ihn eine heiße und überströmende Liebe zu ihr. Er wollte zu ihr hineilen und niederknien am Bett und die Hand ergreifen, die schlaff über den Bettrand hinüberhing, und er wollte die Hand mit Küssen und Tränen bededen, was er doch nie getan hatte in seinem Leben. Denn Worte hätte er nicht zu sinden gewußt für seine überströmende Liebe.

Aber als er hinübereilen wollte zum Bette der Frau, da konnte er nicht. Jrgend ein Band hielt ihn mit Schwere gefesselt auf seinem Stuhle nahe dem Osen in der entserntesten Ece.

Mit einem Male tat sich die Türe des Zimmers wie von selbst auf, und ein Lichtstrom sloß herein und floß auf das Bett der Frau und verklärte sie. Und in dem Lichtstrom schritt ein Engel auf die Frau zu. Der Engel blieb vor der Frau stehen und rührte sich nicht und schaute ihr unverwandt ins Gesicht. Es war, als könne er sich nicht sattsehen an ihren Zügen. Dann aber verneigte sich der Engel dreimal tief bis zur Erde, und die Seraphsslügel bedeckten das Bett der Frau.

"Was ist dieses?" fragte sich der Mann im Traume. "Der Engel kann sich nicht sattsehen an dem Gesicht meiner Frau, und dreimal verneigt er sich vor ihr bis zur Erde."..

Und wie er so zu sich sprach, erfüllte ein großes Entzücken seine Seele, daß seine Frau so geehrt werde von dem Engel. Zugleich aber fühlte er, daß er nicht hinübertönne in das Licht, daß er noch unbeschienen und dunkel sei und viel zu schwer, um sich diesem zu nahen. Und obgleich ihn nur wenige Schritte von dem Lichte trennten und von dem Bett seiner Frau, so war es doch, als seien diese wenigen Schritte ein Abgrund oder eine Welt.

Da ließ er sich im Traume von dem Stuhle fallen, denn weiter konnte er sich nicht erheben, und kniete nieder auf die Erde und streckte voll Sehnsucht die Arme nach dem Lichte aus, und die Tränen rannen ihm wortlos über die Wangen.

Als der Mann so in seinem Schmerze und seiner Sehnsucht zerfloß, wandte sich der Engel zu ihm und sprach:

"Was begehrst du?"

Da der Mann aber gewahrte, daß der Engel sich zu ihm gewandt hatte, ja, daß der Engel es nicht verschmähte, ihn anzublicen und drei Worte an ihn zu richten, da warf er sich im überquellenden Gefühle seiner Dunkelheit und Unzulänglichkeit mit dem Angesicht auf den Boden und sein Weinen ging über in ein Schluchzen.

"Nichts begehre ich, Herr, nichts!" rief er zwischen seinem Schluchzen und wiederholte es immer wieder, als wollte er mit diesen Worten sagen: "Was bin ich, daß ich begehren kann!" Und er erhob sein Angesicht nicht von der Erde, denn er glaubte, nicht würdig zu sein, das Angesicht eines Engels zu schauen, das weißer sein müsse als die Sonne und das ihn töten würde in seinem Glanze.

Da sprach der Engel zu ihm: "Blicke auf!" Und der Mann gehorchte willenlos, erhob sein Gesicht von der Erde und blickte empor.

"Begehre," sprach der Engel, "denn ich habe dein stummes Bitten vernommen." Als der Mann diese Worte hörte, wollte er reden, aber nur ein Lallen kam über seine Zunge. Da streckte er in großer Sehnsuchtsgebärde seine Arme aus nach dem Bette seiner Frau, das der Engel mit seinen Flügeln vor seinem Angesichte verdeckte. Und auf einmal erhellte sich sein Geist, und er wußte, was er bitten sollte, und da war seine Zunge gelöst.

"Herr, — ihr alles!" rief er — "nichts mir!"

Und nach diesen Worten warf er sein Angesicht dreimal zur Erde nieder.

Dieses aber war es, was er sagen wollte und doch nicht über seine schwere Zunge brachte, denn abermals war sie ihm wie gelähmt: "Immer meinte ich, ich sei der Armste unter den Armen. Aber habe ich sie nicht nur angesehen als meine Magd, die mir diente? Zwölf Kinder hat sie mir gedoren und ich habe ihr nie gedankt, daß sie mir die Kinder geboren hat. She ich ausstand vom Lager und zur Arbeit ging, war sie schon an der Arbeit und diente mir, und wenn ich zurücktehrte und Feierabend hielt, diente sie noch allen die in die Nacht. Ohne Rast hat sie gearbeitet und ohne Dank. Ich aber habe sie noch geschmäht, wenn sie mir nicht eilig genug diente. Ich habe sie geschmäht, daß sie nicht noch mehr Hände hätte, noch mehr Arme, noch mehr Augen, die doch schon Übermenschliches tat, Herr, Herr — sie, die du mit deinen Flügeln verdecht und die erhaben und unnahbar dort ruht! Wer bin ich, daß ich so tat — und wer ist sie??!"

Und der Engel vernahm, wie tief der Mann sich demütigte vor seinem Weib und daß er sein Weib erhaben fühlte über seine Enge, seine Schwere und seine Dunkelheit. Und daß er ihr endlich danken und wohltun wollte für ihr schweres Leben.

Da sprach der Engel: "Nichts braucht dein Weib mehr! Alles ist ihr gewährt." Als der Mann diese Worte hörte, war er froh und glücklich, obgleich er ihren Sinn nicht verstand.

Der Engel aber sprach noch einmal: "Begehre!"

Da beugte sich der Mann noch einmal zur Erde und berührte sie mit seiner Stirne und rief:

"Nichts mir — Berr — alles ihrem Kinde!"

Da sprach der Engel: "Blicke auf!" Und der Mann gehorchte willenlos und blickte empor. Und er sah, wie der Engel seinen Arm emporhob in der Bahn des Lichtes. Und jemand, den er nicht sah, reichte ihm ein brennendes Herz.

"Was halte ich in meiner Hand?" fragte der Engel zu dem Manne.

"Berr," erwiderte der Mann, "ein brennendes Berz."

"Sieh," sprach der Engel, "wie es nun klein wird in meiner Hand!"

Und der Mann sah, wie das Herz kleiner wurde in seiner Hand und wie die Flammen, die daraus hervorbrachen, in dem Herzen versänken, daß nur noch ein Lichtlein über ihm blieb wie ein kleiner Stern.

"Ich will das Herz in das Herz deines Kindes senken", sagte der Engel. "Hüte es, daß die Flamme nicht erlischt!"

Und der Mann sah, wie der Engel die Brust des Kindes öffnete und das Herd darein versenkte. Und als der Engel die Brust des Kindes wieder verschloß, sah er den Stern am Herzen noch hindurchleuchten wie einen kleinen Diamanten.

Da füllte das ganze Zimmer ein Rauschen, der Engel verschwand, und der Mann erwachte.

Jud: Das Traumgesicht 227

Als der Mann aber erwacht war und umherblickte, bemerkte er, daß das Zimmer dunkel geworden war. Das kleine Petroleumlämpchen, das auf dem Tische gestanden hatte, war erloschen. Von der einen Ecke des Zimmers her aber slimmerte noch ein rotes Licht.

Der Mann mußte sich besinnen, wo das rote Licht her scheine und was es sei. Da kam ihm die Erinnerung, daß die Jebamme, als die Frau in den Wehen lag, ein Öllichtlein angezündet hatte nach einem frommen Brauche — ein Ölkerzchen, das in einem roten Glase schwamm, und daß sie dieses auf das Altärchen gestellt hatte, das von den Leuten in einer Zimmerecke aufgebaut war.

Oort brannte das Lichtlein vor dem Kreuzbilde und einer Figur der Madonna mit dem Kinde. Zwei Engelsfiguren mit Flügeln aber knieten rechts und links vor

dem Bilde der Muttergottes.

Dem Manne kam in den Sinn, daß auch zwei geweihte Kerzen in Leuchtern dort standen. Und er erhob sich von seinem Stuhle, noch ganz vom Banne seines Traumgesichtes umfangen, und schritt auf das rote Lichtlein zu. Da tastete er nach den Leuchtern rechts und links und ergriff die Leuchter und zündete die geweihten Kerzen an dem roten Lichtlein an, das für die Wehestunden seiner Frau entzündet worden war.

Mit den beiden brennenden Leuchtern aber schritt er leise und behutsam zum Bette seiner Frau, und es war ihm, als hörte sein Herz dabei auf zu schlagen.

Er hielt die Leuchter über den Kopf seiner Frau und sah, daß sie bleich dalag und ruhig und schön — wie er sie im Traume gesehen hatte — — aber er erkannte, daß sie tot war.

Und er leuchtete mit den Rerzen nach dem Rinde, das im Wäscheförbehen lag, und er sah, wie es seine Händen fest an die Ohren drückte und rot war und ruhig atmete.

Da stellte der Mann die beiden Rerzen auf das Tischlein, das am Ropfende des Bettes seiner Frau stand. Sich selbst aber warf er auf die Erde nieder zwischen dem Bett seiner Frau und dem Körbchen seines Kindes und warf sein Angesicht zur Erde und betete, dis die Nacht zu Ende war.

Am Morgen kamen die hilfsbereiten Nachbarinnen und wollten nach der Böchnerin schauen und nach dem Kinde und dem Manne. Aber als sie die beiden Lichter noch brennen sahen, wurde ihnen beklommen ums Herz.

Die erste trat ans Bett und schaute sie still an und fühlte ihre herabhängende Sand und sagte: "Sie ist schon kalt."

Da begannen die Frauen zu weinen aus Mitleid mit der Frau, dem Kinde und dem Manne.

Als sie sich aber dem Manne zuwandten und ihm die Hand drücken und einige Trostworte sagen wollten, da gewahrten sie, daß der Mann ein Leuchten in den Augen hatte und daß er wie verklärt war in seinem Schmerz.

Da sagte die eine: "Gott tröste dich" und die andere sagte: "Gott ist mit dir, was kann noch unser Trost verfangen". Und sie drückten ihm fast mit Chrfurcht und Scheu die Hände.

Und der Mann sprach, und es war, als wäre es die Stimme eines heiligen Greises: "Er ist mit ihr und Er ist mit mir und Er wird auch unser Kind nicht verlassen!"

#### Wunder im Buchladen

Von Max Jungnickel

n einer Straße der Weltstadt ist eine Buchhandlung. Hinter der Fensterscheibe steht, zwischen schwenen Bücherbergen, eine Madonna mit dem Kinde, von den drei Weisen aus dem Morgenlande umkniet. Der Bildhauer gab ihr einen großen Heiligenschein. Er sah diese Madonna in den Abendwolken schweben, damals, als er auf der Landstraße wanderte und eine Frühlingsblume zwischen seinen Zähnen wippen ließ. Daheim, in seiner dunklen, hungrigen Stube, hat er sie gezaubert.

Nun steht sie im Ladenfenster, dort wo die große Stadt braut und brüllt, kocht und brodelt. Die Bücher um sie herum lehren und singen, erzählen und lachen, predigen und weissagen und verkündigen, mit großen Worten, ein neues Heil. Maria aber sitt da wie aus einem Himmelstraum entstiegen. Und wie sie mit zartgesenktem Kopf auf ihr Kind blickt, da ist's, als ob der weise Weihnachtsgott seine ewigen Lieder in ihre Seele sinken läßt.

Der Frost klirrt. Vor der Scheibe drängen sich die Menschen, Männer und Frauen. Arm und reich, frierend und satt, Protestanten und Ratholiken, Germanen und Juden, Deutschnationale und Rommunisten. Alle staunen sie die Madonna an. Das Lächeln der Mutter Gottes bindet ihre entzweiten Herzen wieder zusammen. Auf ein paar Minuten umarmen sich ihre Seelen unter dem Lächeln der Madonna im Buchladen. Wie verzaubert stehen sie da. Sie sind ja alle wieder Brüder und Schwestern geworden — — auf ein paar Minuten . . . Über die Straße kommt eilig, mit schleifenden Sohlen, ein Blinder. Es ist, als ob seine toten Augen vom Wunder im Buchladen angestrahlt würden . . .

## Die Flucht nach Ügnpten

Von Ernst Ludwig Schellenberg

Sie flohen, flohen in die Nacht ber Fremde — Boch schlug des Kindermordens geller Brand —, Der Esel aber zauderte und stemmte Die Hufe stur und stuckig in den Sand.

Ach, die begriffen's wohl; denn Grauen hemmte Gehnsucht nach seines Stalls geweihter Wand; Und felbst das Kind bezeigte sich und kämmte Die sanfte Kruppe mit getroster Jand.

Dann, als der Tau und Schlaf die Müden streifte, Umreigte sie der Englein flinker Kranz. Und eins umfing des Grauen Ropf, der steif

Und hungernd lag, und speifte ihn vom Glanz Des Wundersterns, der wie ein Fruchtern reif Um Beimathimmel aufbrach und sich schweifte,

# Rundschau

#### Daheim

#### Ein Stimmungsbild aus der Adventszeit

pångt der selbst gebundene Adventskranz mit vier dicken Tannenzapsen, vier roten Apseln und vier Lichten. Auf allen Tischen und Tischen des Zimmers stehen Vasen mit Tannengrün, und der weihnachtliche Duft dringt mir tief ins Herz hinein und weckt heimatliche Exinnerungen...

Daheim! Als Kind war ich in meinem Elternhause wahrhaft daheim, und es ist mir unvergeßlich, wie oft mein Vater sagte: "Das Wort "Daheim" oder "Heimat" ist kerndeutsch. Man sindet es so in keiner andern Sprache und kann es deshalb nie ganz genau übersehen." Dieser Ausspruch meines Vaters hat mir schon als Kind einen tiesen Eindruck gemacht; und vielleicht verdanke ich es ihm, daß ich nicht nur das Wort, sondern auch den Vegriff "daheim" so ties empfunden habe, und zwar als etwas ganz besonders kennzeichnend Veutsches.

Jest bin ich nicht mehr im Elternhause, bin Frau und Mutter und habe ein eigenes "Daheim". Und ich möchte in meinem Töchterchen ein ebenso startes und deutsches Heimatgefühl weden und pflegen, wie ich es aus meinem Elternhause mit ins Leben hinaus genommen habe. Das ist heutzutage viel schwerer als vor dreißig Jahren. Damals hatten die Menschen so viel mehr innere und äußere Ruhe, und "Nerven" kannte man kaum. Heutzutage ist das Leben eines jeden einzelnen Menschen so randvoll mit Arbeit ausgefüllt, daß kaum Zeit für irgend etwas anderes bleibt. Aber ein wenig Zeit muß man übrig haben, um Atem zu schöpfen, um frische Kräfte zu sammeln, um sich zu freuen! Dazu nehme ich die Sonntage, und ganz bewußt gestalte ich sie zu besonderen Tagen, auf die sich mein Töchterchen die ganze Woche hindurch freut. Und im Winter dienen mir die Sonntage dazu, dem Kind den deutschen Begriff des Wortes "daheim" tief ins Herz zu prägen.

Aber auch manchen Arbeitstag der Woche kann man zu einem heimatlich-stimmungsvollen Freudentage für das Kind gestalten.

Wie wunderbar heimelig ist doch die Vorweihnachts-Stimmung! Das Fest der Liebe naht! Die Luft hängt voll Überraschungen, die von liebenden Herzen vorbereitet werden; gar emsig wird allerhand gebastelt und genestelt, das man zu Weihnachten verschenken will. Das Herz ist so voll Freude! Überall daheim ist's warm, hell und gemütlich. Selbst in der Küche empfindet man so einen eigenen Zauber, wenn die Mutter den Teig für die Psessenüsse anrührt, wobei das Töchterchen helsen darf, die Zutaten in die Schüssel zu schütten. Ja, und dann probiert man den rohen Teig, der so viel besser schmeckt als die fertigen Psessenüsse, so das man gar nicht begreift, warum sich die Erwachsenen immer noch die Mühe des Backens machen!

Doch — halt! Jett kommt Auguste, das alte Faktotum des Hauses, und tut sehr grimmig, weil Klein-Rose-Sophie so viel rohen Teig gegessen hat. Auguste nimmt sehr energisch die Schüssel und bringt sie in Sicherheit; aber wie oft noch in den nächsten Tagen, wenn Auguste gerade nicht da ist, schleicht sich mein Töchterlein, unter meinem Schuse, zur Schüssel, und heimlich, ganz heimlich, naschen wir beide von dem verbotenen Teig, denn ich habe natürlich ebenso große Angst vor Auguste wie Klein-Rose-Sophie!

Dann tommt der große Tag, an dem der Teig ausgerollt wird. Mein kleines Mädel darf die Figuren ausstechen: Sterne, Herzen, Männer, Frauen und allerhand Tiere! Oh, das ist köstlich! Und dann wird alles gebacken. Die Rüche ist besonders warm, und die Bäcken meiner Kleinen sind so rot wie Weihnachtsäpsel, teils durch die Nähe des Herdes, teils vor lauter Eiser und

230 Sapeim

Freude. Wenn die Pfeffernusse vom Blech heruntergenommen werden, gehen sie manchmal entzwei. Die zerbrochenen Stücke wandern in den Rund des Kindes und bewirken jedesmal ein dankbares Ausseuchten der großen Blauaugen.

Ja, und dann die Sonntage! Rose-Sophie hat eine ganze Reihe von Freundinnen. Die darf sie sich zu den Winter-Sonntag-Nachmittagen einladen, denn sie hat keine Geschwister, und man möchte doch so gern auch andern von der eigenen Freude etwas abgeben. Schon bald nach dem Mittagessen kommen sie, denn der schöne Nachmittag muß voll ausgekostet werden. Dann bringe ich die Schotolade herein, und alles seht sich um den großen, runden, urgemütlichen Tisch.

"Kinder," sage ich, während ich die Tassen voll schenke, "ich habe diesmal das Tischtuch von der vorigen Woche behalten, denn am letten Sonntag habt ihr mir lauter Schotoladenslede auf das reine Tuch gespritt." Welch fröhliches Lachen antwortet rings um den Tisch, denn noch während meiner Worte hat sich ein Strahl Schotolade aus meiner Kanne auf das Tischtuch ergossen. "Daran hat natürlich Dorchen schuld", sage ich, denn Dorchen, mit den Schelmenaugen, sitt am weitesten von mir entsernt, und wieder tönt das fröhliche Lachen um den Tisch. So sind wir gleich in der richtigen Stimmung: des Lachens, das aus der Berzensfröhlichkeit emporblikt!

Nach der Vesper werden die Lichter am Adventskranz angezündet und auch all die andern Kerzen im Zimmer: auf den Leuchtern an der Wand, an dem Klavier, in jeder Vase voll Tannengrün steckt eine Kerze. Das gibt ein Leuchten, so weihnachtlich-froh! Das spiegelt sich in hellen Kinderaugen und strahlt mir tief ins Herz. Ich hole meine Sitarre, und nun singen wir all unsere schönen, alten, deutschen Weihnachtslieder.

Sabt ihr schon einmal bevbachtet, wie sich das Gesicht eines Menschen verändert, wenn er singt? Alles Sähliche, Unharmonische verschwindet, Sorgenfalten glätten sich, und die Züge sind ganz verklärt und so verschönt, daß man sich kaum satt dran sehen kann. Ach, und nun erst all die singenden Kindergesichter! Ich schaue von einem zum andern, und das Herz wird mir warm.

Sar schön klingt der Chor, denn es sind einige recht musikalische Mädels darunter, und ein jedes Lied wird zwei- oder dreistimmig gesungen. Das macht mich so froh, denn ich meine, die Musik gehört zum Deutschtum, sie gehört zur deutschen Weihnachtszeit, und sie gehört zum "Daheim", wo sich das deutsche Herz freut.

Jetzt sind die Lichter am Aventstranz fast herunter gebrannt. Ich zünde die Lampe über dem runden Tisch an, und die Kinder dürsen alle Kerzen ausblasen. Zuerst aber halten sie noch einige Tannenzweige darüber. Das knistert so geheimnisvoll, und dann dustet die ganze Stube nach Weihnachten. Nun holen sie alle ihre Weihnachtshandarbeiten, und emsig wird gestickt, gehätelt oder gestrickt. Dazu lese ich ihnen etwas vor: Johanna Spyri "Vom Thies, der doch etwas wird" oder "Was Sami mit den Vögeln singt", und wie sie alle heißen, diese liebe- und gemütvollen Erzählungen, an denen ich wohl ebenso viel Freude und Genuß habe wie die Kinder.

Die Zeit vergeht wie im Fluge. Plöhlich ist es 3/47 Uhr. "Wann müßt ihr nach Hause?" frage ich. "Um 7 Uhr!" tönt's im Kreise. "Oh!" rust mein lebhastes Söchterchen, "dann ist noch eine Viertelstunde Zeit! Mutti, bitte, bitte, erzähl uns noch einen Schwank aus deinem Leben!" Ich unterdrücke ein Lachen über die originelle Ausdrucksweise meiner Kleinen. "Ach ja, bitte, bitte!" echot es in der Kunde, und so erzähle ich denn noch einige kleine Erlebnisse aus der eigenen Kindheit. Nur schwer trennt man sich um 7 Uhr, und ich freue mich noch beim Abschied über das Nachleuchten der Freude in den Kinderaugen.

Unsere Sonntage sind aber nicht alle gleichförmig. Meine kleine Rose-Sophie mit ihren vielerlei Einfällen sorgt auch mit für Abwechslung. Neulich hat sie ein "Orama" geschrieben: Die verzauberte Prinzessin Rosalinde. Das muß natürlich an einem Sonntag aufgeführt werden. Zwei der Kinder und ich bilden das Publikum, die übrigen sind die Mitspieler. Eine große Reiseded, zwischen zwei Stühle gespannt, ist die Bühne. Dahinter hoden die mitspielenden Kinder, die auf ihren Fingern die nach Rasperle-Art selbst gesertigten Figuren halten. Sämtliche Köpse sind aus Kartosseln geschnitten, aus denen entzüdend bunte Stechnadelknops-Augen hervor-

leuchten. Der alte Graf Albrecht von Greisenstein und Ritter Kuno tragen Samtbaretts mit Rebhuhn-Federn, Prinzessin Rosalinde ist ganz in weißen Tüll auf rosa Untergrund gehüllt. She das Stück beginnt, höre ich Hertha im Flüsterton raunen: "Ach, du liebe Güte, nun ist es schon wieder weg!" — "Was denn?" fragt Rose-Sophie. "Ach, Ritter Kuno verliert immer seines Auge!" — "Bier ist es!" tönt ein Freudenscherei — und nun beginnt die Vorstellung.

Mit Feuereiser sind die Kinder dabei. Sie haben alle das "Orama", das Rose-Sophie gewissenhaft aufgeschrieben hat, wörtlich auswendig gelernt und sprechen mit viel Schwung, wo es ihnen am Plaze scheint. Ich selbst aber habe meine ganz besondere Freude sowohl an dem Stück selbst, dem ersten "Orama" meiner Tochter, als auch an den Kindern.

Ein andermal wird der Sonntag durch Weihnachtsengel verschönt. Erika bringt drei Paar Sänsessügel mit. Rose-Sophie, Leni und Erika ziehen lange, weiße Sewänder an, darüber werden die Flügel besesstigt. Das Jaar wird aufgelöst und ein goldenes Stirnband umgebunden. In den Händen halten sie Tannenzweige. So kommen sie ins Zimmer und singen ein Advents-lied:

Leife rieselt der Schnee, Still und starr liegt der See. Weihnachtlich glänzet der Wald; Freue dich! Christind kommt bald!

So sind unsere Sonntage daheim. Ach, dieses traute, herzerwärmende Daheim! Ich selbst empfinde diese Weihnachts-Vorfreude als etwas so Wunderschönes, daß ich sie um keinen Preis der Erde missen möchte. Aber auch die Kinder haben sie gern, und mein eigenes Töchterchen freut sich von einem Mal zum andern und sagt dann abends mit tiesem Seufzer: "Ach, Mutti, wie war das heute wieder schön!"

Das macht mich tief glücklich; und ich möchte wünschen, wenn später einmal meine kleine Rose-Sophie erwachsen ist, und das Leben läßt sie nicht mehr immer nur lachen und sich freuen, sondern streut auch hie und da Dornen auf ihren Weg und wirft Schatten vor die Sonne, dann—ja dann möge sie an unsere Sonntage daheim zurückenken, und dieses "Daheim" mit all seiner Stimmung möge selbst noch in der Erinnerung, ja, vielleicht gerade in der Erinnerung, mit warmen Strahlen nachleuchten und Freude auslösen!

### Deutsche Weihnachten an Bord eines Kriegsschiffes

Erdrückend niedrig hängt der graue Dezemberhimmel über den trüben Fluten der Jade. Leise und weich schüttelt Frau Jolle seit Stunden die weiße Schneelast auf die Nordseeküste nieder. Surgelnd, eintönig plätschernd singt der stark laufende Flutstrom sein uraltes einschläferndes Lied.

Linienschiff "Braunschweig" liegt wie eine gebändigte Dogge vor seiner Ankerkette, sich mit weichem, wohligem Schlingern und Stampsen in der unruhigen Dünung wiegend, die hinter dem letten schweren Nordweststurm herläuft. Der wachhabende Unterossizier hat durch einen jubelnden Triller seiner Bootsmannsmaatenpseise den tiesen Winterfrieden jäh unterbrochen, sendet Lockruse in die unteren Decks des Schiffes und ruft dann den Besehl zur Morgenmusterung aus. Achtern auf der Schanz erscheinen einzelne Vorgesetze, um das Antreten der Divisionen zu überwachen. Die blanken Seemannsaugen der jungen Offiziere strahlen freudig in den kalten Wintermorgen. Sie wissen sich ohn, daß der Erste Offizier als Dienst für den 22., 23. und 24. Dezember Vorbereitungen für den Heiligen Abend angesetzt hat, und freuen sich, ihren

Mannschaften dieses Weihnachtsgeschent des Gestrengen bekannt geben zu können. Aber der Bursche des Ersten Offiziers hat mal wieder nicht dicht gehalten, und so wurde die "Aberraschung" schon in der Nacht von Weihnachtsengeln durch alle Räume des Schiffes gewispert und geflüstert.

Froh plaudernd treten die Leute an; einige Schneebälle fliegen hin und her, die Kommandoworte die Reihen erstarren lassen. Die Kehrtwendung beim Wegtreten fällt allgemein etwas schneidiger aus als sonst. Freudestrahlend in jagendem Durcheinander drängen alle durch die Luken die Niedergänge zu den Wohndecks hinab. Die Tische und Bänke werden schnell aufgestellt, überall in den nüchternen, kahlen Geschütztasematten beginnt eine emsige Tätigkeit.

Die seit Tagen vom Kommandanten bestimmte Weihnachtstommission hat beim Ebristeinden schon tüchtig eingekaust: Einige Zentner buntes Papier für Guirlanden und Blumen, reichlich hundert Weihnachtsbäume, Risten voll Silberlametta, Engelshaar, Glastugeln, Lichter, Halter und Schneewatte werden an alle Tische verteilt. Aun entpuppen sich die Künstler unter den Mannschaften, die mit einsachsten Mitteln wundersame Papierblumen und herrliche Tauwerktränze, rührend schöne Ställe zu Bethlehem mit Krippen und allem Zubehör, dem Festindein, Maria und Joseph, Hirten und Engeln erbauen. Undere malen die alte, schöne Weihnachtsgeschichte in mehreren Bildsolgen an die kahlen Wände; Küstenlandschaften, sturmgepeitschte Seestücke entstehen, sinkende Schiffe und kenternde Boote angesichts der rettenden Küste. Die weniger Seschücken decken liebevoll mit bunten Flaggen die Seschütze und Munitionsauszus zu, stellen Tische und Kisten auf, die, mit buntem Papier behangen, den Stahlkasematten allmählich eine mollige Einrichtung geben. Und dazu singen sie alle mit schönen, weichen Stimmen Stunden um Stunden viele schwermütig klagende Seemannslieder vom Abschiedendenen und heißem Sehnsuchtsschmerz, von gebrochener Treue und tiesem Wellengrab. Das Meer rauscht seine jahrtausendalte Begleitung dazu.

Die Offiziere basteln derweil in ihren Kammern Weihnachtspaketchen für die Unteroffiziere und Mannschaften. Damit einem jeden etwas Zweckentsprechendes, wonach sein Herz sich seit Wochen sehnte, geschenkt werden kann, durften sie alle wie die Kinder daheim Wunschzettelschreiben.

So ist langfam die fünfte Nachmittagsstunde des 24. Dezember herangekommen. Eine festfrohe Stimmung halt die Bergen der Besatung gefangen. Die große Barkak legt immer wieder ben kurzen Weg zum Lande zurück, um die Frauen und Kinder der Verheirateten an Bord zu bringen. Mit seligen, erwartungsvollen Augen brängen sich die Kleinen an ihre Bäter. Kein Fragen gibts wie sonst nach all den Geschützen, Booten und Laternen. Nach und nach versammelt sich die ganze große Gemeinde in der Borbatterie, die von geschickten Sanden mit Flaggen und Tannenbäumen für den Festgottesdienst hergerichtet worden ist. Ein einsacher Alltar, mit der alten geliebten Kriegsflagge bedeckt und mit Cannenzweigen geschmückt, nimmt die Mitte des Raumes ein. Zu beiden Seiten erstrahlen zwei große Weihnachtsbäume, mit Silberlametta, Schneewatte und bereiften Tannenzapfen geschmuck, im Glanze der brennenden Weihnachtsferzen. Leise spielt die Rapelle die große Weihnachtssymphonie, und andächtig versinken alle in den immer wieder unvergleichlichen Beihnachtszauber. Es ist rührend zu beobachten, wie die vom Pfarrer schlicht vorgetragene biblische Weihnachtserzählung auch die rauhesten unter den Seeleuten, die alle Meere befahren haben, in vielen Stürmen und Gefahren dem Tode trokend hart geworden find, tief bewegt. Erinnerungen aus längst vergangener Rindheit werden wach, ber Weihnachtsengel schwebt burch ben Raum und eine gläubige Schar betet inbrünstig mit dem Pfarrer zum gütigen Weihnachtsgott für alle die Rameraden, die jeht da draußen in stürmischer kalter Winternacht auf hoher See ihren schweren Beruf erfüllen und vielleicht in dieser Nacht des Friedens in sinkenden Booten mit dem Tode ringen. Mit unserem schönsten Weihnachtsliede: "Stille Nacht, heilige Nacht . ." klingt die kirchliche Feier aus.



Maria mit dem Kind

W. Jüttner

THE LIBRARY OF THE

Ohne Märchen —?

Nur zögernd, wie festgehalten von dem unsagbaren Bauber, den die Weihnachtsfeier an Bord wie immer auf alle legte, begeben sich die Mannschaften in ihre Räume.

Hier hat inzwischen Knecht Ruprecht viel tausend Kerzen angezündet und die aufgestellten Teller mit Ruchen, Apfeln, Nüssen, Apfelsinen, Feigen, Schotolade und andren Herrlichteiten gefüllt, die er in seinem Sach hatte. Zigarren und Zigaretten hat er für seine großen Kinder nicht vergessen. Und jeder sindet auf seinem Platz liedevoll eingepackt und verschnürt die Erfüllung einer seiner Bitten, die er dem Wunschzettel anvertraut hatte. Langsam löst sich der Bann. Die Kleinen werden ledhafter und hungrig, und bald ist alles in fröhlichster Weihnachtsstimmung mit der Vertilgung der Süßigkeiten beschäftigt. Kleine Kapellen intonieren stimmungsvolle Stücken und Lieder. Der Kommandant geht mit seinen Offizieren durch alle Käume, bewundert gebührend die Kunstwerte seiner blauen Jungens und findet für alle ein paar freundliche Scherzworte. Die jüngeren Offiziere sehen sich zu ihren Mannnschaften und der ausgegebene Punsch zu dem reichlichen Abendbrot löst gar bald die Zungen zu gegenseitiger Aussprache. Die Verheirateten sind längst mit ihren Angehörigen an Land gesahren, um daheim im trauten Familientreise den Weihnachtsabend zum zweiten Male zu begehen und ihre Kinder zu bescheren. Froheste Laune hält die übrige Besatung noch viele Stunden beisammen. . .

Still ruht die Nacht. Ein sternklarer Winterhimmel umspannt die dunkle, schlafende Erde. Linienschiff "Braunschweig" liegt still vor seiner Ankerkette, von dem murmelnden Meer in Schlaf gewiegt. Ein seliger Friede ist in alle Berzen eingezogen, und kinderglücklich sind die rauhen harten Männer ins Weihnachtstraumland hinübergeschlummert.

Topp, Oberleutnant zur See

#### Ohne Märchen —?

age ich zuviel, wenn ich eine Kindheit ohne Märchen eine halbe nenne? Denn sie ist um Unersethares beraubt.

Unsere Kinder werden groß in einer wirklichkeitsstarten, hellhörigen und helläugigen Zeit, in einer Zeit, durchschwirrt vom surrenden Webton der Maschinen, vom hämmernden Stahltatt der Technik, die immer wieder aufs neue staunen läßt über die Fülle dessen, was Menschengeist ersann. Sie hat den kühnen Traum des Fliegens zu überraschender Wirklichkeit gemacht, und sie ist darum wahrlich nicht arm an Wundern. Aber es sind nur Wunder der Vernunst, diese "Märchen" des modernen Lebens, deren Geheimnis zuguterlett in einem nüchternen Rechenerempel aufgeht. Zwar nicht weniger groß, nicht weniger bewunderungswürdig deshalb, zumal wenn man den langen, den Opfer heischenden Weg überschaut, der bis zu ihrer Verwirklichung führte. Aber der rätselvoll anheimelnden Atmosphäre wirklicher Märchen ist dies alles doch wesensfremd, wie kühle Tageshelle dem lockenden Vämmerungsschatten.

Der rastlose harte Sang einer Zeit, die auch an die praktischen Kräfte der Erwachsenn erhöhte Anforderungen stellt, die fest zugreift und den langsam Besinnlichen fortzuschwemmen droht, läßt die Kinder beizeiten auf festen Füßen stehen. An unserer Hand durchschreiten sie, namentlich um die Weihnachtszeit, die — Warenhäuser, die in ihrer Lichtfülle, in der Anhäusung alles dessen, was Kindersinn begehrt, wie leibhaftige Märchenpaläste loden. Und in deren wohlgeordnetem Innern doch das frohe Wunder des Schenkens aller lieblichen Verkleidungen beraubt wird! In denen man wählt und seilsicht und dem Kinde, das womöglich dabei steht, wie ein gewichtiges Altmännlein, allzu kostspielige Wünsche ausredet. Fordert diese Überhelle nicht geradezu gebieterisch ein Gegengewicht?

Seit die erste Großmutter das "Es war einmal", diesen singenden Austakt aller Märchen, zu dem lauschenden Enkel sprach, wandelten sich Seele und Gemüt des Kindes nur wenig oder gar Der Lürmer XXVIII, 3 234 Ohne Märchen —?

nicht. Auch im Zeitalter des Kindes hungert es noch nach dem Überfluß bunter Vilder und greift mit lebhaften Jänden nach allem, was diesen Junger sättigen kann. Sollten wir ihm da nicht jene Welt sinnvoller Abenteuer und heimlichen Slücks erschließen, welche uns die Märchen unserer Kindheit bedeuteten? Die uns, wenn wir sie heute wieder lesen, da wir doch lebens- und leidgehärtet sind, eine Ahnung jenes ersten Erschauerns aufdämmern lassen, mit dem wir sie in jenen fernen Tagen hörten! Welche Lust ist es nicht, Jand in Jand mit dem eigenen Kinde die grasbewachsenen Wege jenes zauberischen Jugendlandes noch einmal betreten zu dürfen!

Es ist das Land, in dem die Tiere reden, Bäume, Blumen und Quell reicher und wundersamer blühen, beredsamer rauschen, wo uns die Sterne vom Himmel in den Schoß fallen, wenn wir sie nur beizeiten aufhalten, furz, jedes holde Wunder möglich und dentbar ist. Traumhast beledt von den ergötzlichsten Seltsamteiten, winden sich da die Wege. Und doch ordnen sich auch in diesem paradiesischen Reiche die Seschehnisse nach den lauteren Sesehen uralten Sittengesübls, kurzweiliger vielleicht, versöhnlicher als zuweilen im Leben, wo die gute Fee, welche die Ränke ihrer bösen Schwestern zuschanden zu machen hat, nicht immer so erfreulich schwelbe der Jand ist, um die Gabe des Slücks dem Rinde in die Wiege zu legen, und die Bösewichte und Tunichtgute oft lange genug herumlausen, ehe das weisheitsvolle Zauberstäden sie entlarvt und beschämt. Sine Welt im Rleinen, einen winzigen Ausschnitt des Sut und Böse, dieser beiden Wagschalen alles Frdischen, dietet die Welt des Märchens darum doch, und schon deshalb mangelt es ihm nicht an bedeutsamem erzieherischem Wert, der verstohlener zwar als in der trockenen Fabel, die von Kindern meist weniger geliebt wird, doch den Zweck erfüllt, die einsachsten Srundlinien alles Seins dem empfänglichen Kinderssinn einzuprägen.

Da sind die alten, die Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, innig verwoben mit Sagen und Mythologiestoffen und oft prachtvoll bodenständig, voll schafter Moral, wie das Landvolk, in dem sie gesammelt wurden. Da ist Musäus, Bechstein, Hauff, und dann vor allem, da ist der große Märchenerzähler: der Däne Andersen! Er, bei dem Einsacheit und höchste Verseinerung untrenndar in eines verschmelzen, der die Sprache des Kindes spricht, wie so leicht kein zweiter: "Und da ging er in sein Königreich und schlug ihr die Türe vor der Nase zu. . ." Der Eingemachtes und Pseffernüsse bei Hose servieren läßt, weil er den Geschmackseiner kleinen Gäste kennt. "Aber der alte König war betrübt und konnte keine essen. Sie waren ihm auch zu hart!" Und der dann wieder Töne findet, wie nur ein großer Dichter.

All biese Märchen, aus deren Reichtum auch nur einen Strauß herauszugreisen zu viel wäre, müssen erzählt, dürsen beileibe nicht vorgelesen werden, um die Gestalten all der Rumpelstilzchen und Erbprinzessinnen, der Zwerg Nase und wie sie alle heißen mögen, recht lebendig erstehen zu lassen. Sanz heimlich denkt das Kind dabei: "Vielleicht hat sie es doch selbst erlebt", eine Illusion, die es noch glühender, noch hingebungsvoller dem bunten Leben seiner Helden solgen läßt, als das nüchterne Schwarz-Weiß des Gelesenen es je vermöchte.

Man muß nicht Jans der Träumer sein, wenn man noch nicht allen Wunder- und Märchenglauben restlos über Vord warf. Über das Sinnend-Sinnige, das deutsche Semüt, ist viel und billig gespöttelt worden. Heute, wo der Sturm, der über uns hinwegdraust, uns eindringlich mahnt, daß wir ganz schlicht und stolz wir selbst sein müssen, um nicht zu entwurzeln, wo alle Wesensfasern sich sester an die Beimat klammern, dewegter nach dem Erde der Väter greisen, heute schämen wir uns auch unseres deutschen Semüts nicht. Laßt es uns nähren und pflegen in unsern Kindern als eine Sonnenseite unserer Art, die wir nicht missen! Deutsche Mütter, erzählt euren Kindern Märchen!

Walter Hammer-Webs

NB. Im "Türmer" (März 1924) hat schon einmal der schwäbische Erzieher Karl Wizenmann auf die Wichtigkeit und das Wesen der Märchen in seiner sinnigen und tiefen Art hingewiesen. Wir geben gern auch obigen Anregungen Raum. D. T.

### Weihnachtskult und Rultstil

er glühende Franzose Victor Hugo schrieb selbst im Jahre 1870: "Der deutsche Geist ist wie eine unermeßliche Geistwolke, durch welche Sterne glänzen. Der höchste Ausdruck Deutschlands aber kann vielleicht nur durch die Musik gegeben werden." Damit weist er unwillkürlich allerdings auf ein Kulturgediet, das nicht so sehr durch Geisteskraft als durch die in ihm gepflegten Gemütswerte ein spezisisch deutsches Gebiet ist.

Er hätte, wie er in diesem Zusammenhange vorher gerade die Taten des deutschen Genius in unserer Sprache und unserem Schrifttum würdigte, auch auf die eigenartige Macht deutscher Worte hinweisen können, die einen Klangreiz besitzen, den nur der deutsche Geist schuf und tein anderes außer dem deutschen Gemüt so voll empfindet. So das einzige Wort "Weihnacht". Und wenn wir nach einem Typus deutschen Kulturstiles suchen, können wir ihn vielleicht mit noch größerem Rechte, als man ihn heute in dem einen Namen Richard Wagner weithin bestatt sieht, mit der deutschen Weihnachtsseier kennzeichnen. Sie dirgt in sich als besten Kern eben einen nur uns eigenen Kultstil. Dabei dürsen wir zunächst mit gleichem Rechte die häusliche und die kirchliche Feier nebeneinanderstellen. Nicht ohne weiteres wird man dagegen zugeden, daß hier zugleich die enge Verwandtschaft des deutschen Wesens mit der evangelischen Ausprägung des Christentums sich offenbart, wie es doch tieserem Nachdenken sich darstellt. Zum Gegendeweis wird man vor allem auf die gemütvolle Gestalt schon der kirchlichen Weihnachtsseier vom tiesen Mittelalter her sich berusen.

Bu weit geht man zwar in dem heute beliebten Streben, Germanentum und Christentum beinahe zu identifizieren oder auch zu vertauschen, wenn man das Weibnachtsfest schlechtbin aus der Nachahmung des Julsestes erklären und einen reinen germanischen Ursprung darin finden will; benn die römische Rirche, die das Fest einführte, kannte damals vielmehr nur das Brumalfest des heidnischen Rom. Und schon ein Augustin und ein Leo der Große polemifierten gegen die heidnische Deutung des Festes. Aur die Absicht ist nicht zu bestreiten, daß das von der Kirche etwa unter Papst Julius I. (337—352) eingerichtete Fest gerade das heidnische Naturfest durch die Reier der christlichen Heilstatsache verdrängen, an die Stelle der Naturreligion die Geistesreligion, an die Stelle des Schattens die Wahrheit seken sollte. 354 wird das Fest erstmalig im römischen Festverzeichnis erwähnt. In der deutschen Kirche aber bes Mittelalters ward es frühe icon Sitte, die Rirche zu dieser Feier festlich zu erleuchten, und bald auch in der Kirche oder einer Seitenkapelle die Weihnachtsgeschichte selbst bilblich barzustellen durch eine Rrippe mit den Bilbern der heiligen Jungfrau und des Christlindes, daneben Bofeph, dahinter der aus Befaia I, 2 und der falschen griechischen Ubersetung von Sabatut III, 2 entlehnte Ochs und Ejel, darüber der Engel mit der Glorie, im Sintergrund Birten und Berden, seitwärts der Prophet Micha mit einer Schriftrolle. Solche Aufstellung einer Krippe findet sich schon im 5. Jahrhundert. Im Mittelalter selbst wird der Brauch allgemein, besonders wie es scheint, durch den Einflug des Franzistus von Affisi und des volkstümlichen Ordens seines Namens. Un die Rrippe schlossen sich dann teilweise musikalisch theatralifche Darstellungen an, in benen ein Priefter ober Ganger die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium rezitierte, ein anderer die Worte des Engels, ein Chor das Gloria in excelsis anstimmte. So gestaltete sich allmählich aus der Krippe auch das förmliche Weihnachts- oder Arippenspiel, im 10. Jahrhundert etwa zuerst in Wechselgesängen von Geistlichen in entsprechender Kostumierung, die am 1. Festtage die Anbetung der Hirten, am 4. den bethlebemitischen Rindermord, am "Dreitonigstag" die Anbetung der Weisen darstellten. Und besondere Volkstümlichkeit gewannen sie, als schon frühzeitig auch allerlei oft derbe Scherze und lindlich-naive Belustigung, wie beim Kindelwiegen und den bazu üblichen Liedern, sich bamit verbanden.

Aus diesen wissenschaftlich gesicherten Tatsachen erhellt einmal die Selbständigkeit be driftlichen Weihnachtskultes und zum andern die eigenwüchsige deutsche Art, b erst später europäische Berbreitung fand. Das hindert nicht, daß wir ihren Rultstil späte besonders im evangelischen Bolke entwickelt finden, und die protestantische Eigenheit sie besonders innig damit verbinden sehen. Zunächst hat bereits Luther auch hier seinen alle andere als "revolutionären" Sinn bewiesen, indem er die aus römischer Überlieferung stan mende, aber besonders im Schoft germanischer Boller mit ihrem Leben innig verwachser Feier festhielt. Aber die gesunde Nüchternheit seiner Rirche — nicht zu verwechseln mit Poesi armut — löste bald all das Heilige Störende, wie das Kindelwiegen und andere "Spektakule ab, beseitigte vorsichtig alles Unevangelische, wie die unbiblische Marienvergötterung, und be reicherte zunächst die kirchliche Feier durch eine Fülle alter und neuer Rirchenlieder mit um tieferer Erbauung. Und diese Belebung der Zunge der Gläubigen ward vollends die Brüd zu einem häuslich en Weihnachtskult, wie ihn so innig und reich doch wohl nur die evange lisch en Baufer kennen. Die damit belebte Bausfeier war wiederum zugleich vermittelt dur die mit dem Weihnachtsliede allein erklärliche kunft- und poesievolle Gestaltung der Chris vespern und Metten, deren ganze Größe und Anziehungstraft man in den Gebirgen, zu mal der fächsischen Grenzlande (Bogtland, Erzgebirge, Lausik) oder im Sarz und Fichte gebirge, erleben muß, um diese echt volkstümliche Stilkunst ganz würdigen zu könner wie man andererseits auch hier nur die gemütvolle Volkskunst kennen lernt, die in ihre Rrippen, Bethlehemsbergen und -bergwerken sowie Weihnachtsppramiden oder -sterne und Lichtkronen mit eigener Sand dem Christkinde Wohnungen einbaut und Wege b reitet. Bon ben übrigen Butaten ber Weihnachtsbräuche zu ichweigen, die nirgends fo wi in germanischen und protestantischen Völkern ebenfalls Volkstümliches und Christliches sinni vermischen.

Ind der Christbaum zumal mag immerhin schon in französischen Dichtungen des 12. un 13. Jahrhunderts (NB. auch im Grunde germanischer Kultur zugehörend) Erwähnung sinder und erst von Straßburg her, wo er im 17. Jahrhundert festgestellt ist, seit wenig über 100 Jahre in Deutschland sich eingebürgert haben, — nirgends so wie hier ist er fest eingewurzelt un nirgends so verständnisvoll geliebt wie in unsern evangelischen Kreisen. Und das ist das Besondere an der religiösen Stilkunst, die unsere Weihnacht ausweist, und die doch ohne irgent einen bewußt stilisierenden Einfluß, rein aus dem Drange des Volksgemütes heraus, erwachse ist: sie tut den tiesen Einschlag der Religion in unserer Kultur dar, und beider Verdind dung erscheint unleugdar damit als ein Lebensbedürfnis unseres Volkes auch in des Gegenwart. Im milden Kerzenschein des Festes aber glänzt ein Edelmetall im deutschen Schwitzung, das vom Fluche des Rheingoldes zu erlösen vermag: die beglückende Krast de Liebe.

Denn hier fühlt sie sich selbst aus der höchsten Liebe quellen, in der und Gott naht, aber i der schlichtesten Offendarung eines Kindes; denn er will durch die Einfalt und Gottinnigkei dieses Wesens es uns so leicht als möglich machen, die Kluft zu überwinden zwischen ihm un uns und — zwischen den Menschen und ihren Brüdern. So kann denn auch der Weihnachte kult den mit Recht um unsere Zukunft, um den Untergang unserer Kultur bangenden Geister eins der im übrigen sich gottlob stark mehrenden Anzeichen sein, daß die furchtbare Schreckens gestalt des Egoismus doch nicht die Alleinherrschaft behaupten wird.

H. Rosenkrauz

### Juden und Alexandriner in dem neugefundenen Brief des Raisers Claudius

m Fayum ist in den Ruinen des antiken Dorfes Philadelphia ein Papyrus gesunden worden, dessen Veröffentlichung durch H. Idris Vell (Jews and Christians in Egypt. 1924) das größte Ausselhe in der Gelehrtenwelt erregt und schon jeht eine ganze Reihe von Abhandlungen hervorgerusen hat. Der Dorfschreiber von Philadelphia hat eine zwischen Finanzakten freigebliebene Stelle in einer Papyrusrolle benuht, um dort die Abschrift des Briefes unterzubringen, den Kaiser Claudius im Jahre 41 n. Chr. an die Gemeinde der Alexandriner gerichtet hat. Beigesügt ist die Abschrift eines Begleitschreibens des Vizekönigs von Agypten, des Präfetten Lucius Aemilius Rectus, der für die Verbreitung des kaiserlichen Handschreibens gesorgt hat. Unser Dorfschreiber hat zwar eine recht slüssige Handschrift gehabt, aber mit der Rechtschreibung auf Kriegssuß gestanden, so daß seine Abschrift von Fehlern wimmelt, die zum Teil auch wohl durch Verhören beim Diktat entstanden sind und keineswegs der kaiserlichen Kanzlei auf Rechnung geseht werden dürfen.

Der Brief ist badurch veranlaft, daß die Alexandriner dem Raiser bald nach seiner Thronbesteigung eine Gesandtschaft geschickt haben, um ihre Ergebenheit auszudrücken, die Erlaubnis zu allerlei Ehrungen für den Raiser einzuholen und, was des Budels Kern war, eine Reihe von Bitten porzutragen. Claudius ertennt die gute Gesinnung dantbar an, läft sich trok seiner betonten Bescheidenheit die Ehrungen größtenteils gefallen, bestätigt gern die von Augustus der Stadt verliehenen Privilegien, bewilligt auch die minder wichtigen Bitten, aber in den Hauptsachen bereitet er den Alexandrinern doch eine Enttäuschung. Einmal macht er die erbetene Einsetung des heisbegehrten Stadtrats, die eine wesentliche Steigerung der Selbständigkeit der Gemeinde bedeutet haben würde, abhängig von einer durch Aemilius Rectus zu veranstaltenden Prüfung der ganzen Sachlage, die schwerlich im Sinne der Alexandriner ausfallen konnte, und aweitens hält er ihnen eine energisch klingende Standrede über ihr Verhalten gegen die in der Stadt lebenden Juden. Deren Bahl war bekanntlich Legion, fie waren schon unter den ersten Ptolemäern in Masse dort eingewandert, bewohnten zwei von den fünf Stadtquartieren und bildeten einen privilegierten Teil der buntgemischten Großstadtbevölkerung. Sie hatten ihre eigene Organisation auf politischem Gebiet, die ihnen eine ziemlich große Gelbständigkeit gewährte, und sie erfreuten sich von alters her voller religiöser Dulbung, die von den Ptolemäern gewährt und von Augustus und Tiberius gewissenhaft beobachtet worden war. Das alexanbrinische Vollbürgerrecht haben die Auden als solche allerdings nicht besessen, wenn auch Einzelne von ihnen, sei es durch Personalprivileg, sei es durch Erschleichung, dazu gelangt waren.

Die Juden bildeten in Alexandria wie in andern Griechenstädten eine Art Staat im Staate, sie hielten unter sich fest zusammen und standen zu ihren heidnischen Mitbewohnern hier wie überall im ganzen Bereich des römischen Reiches in einem dauernden Gegensah, der durch ihre Religion, ihre Rasse und, wenn auch anscheinend in geringerem Grade, durch ihr geschäftliches Gebaren bedingt war und bald hier, bald dort gelegentlich zu mehr oder weniger hestigen Anseindungen führte. Hätten die Juden nicht durch die enge, schon in Cäsars Zeit begründete Freundschaft zwischen dem Hause des Herodes und dem Raiserhause eine Stütze an der römischen Regierung gehabt, so wäre es ihnen oft genug übel ergangen. Diese Stütze zerbrach nun unter der Regierung des Unholds Caligula. Damals war es in Alexandria teils aus den üblichen Gründen, zum Teil aber auch durch das prohige Auftreten des eben ernannten Judenkönigs Agrippa I. zu einem blutigen Krawall gekommen, und die Alexandriner hatten, um den nach göttlicher Berehrung lüsternen Kaiser gegen die Juden einzunehmen, versucht, seine Statuen nicht nur in alle Tempel, sondern auch in die Synagogen hineinzubringen, wogegen sich die Juden verzweiselt aber vergebens zu wehren bemüht waren. Sie unterlagen, und da gleich-

zeitig in Palästina in der Stadt Jannia Juden einen von Heiden für den Raiser errichteten Altar zerstört hatten, so ergrimmte Caligula gegen sie aufs heftigste und befahl, zur Strafseine Statue im Tempel von Jerusalem aufzustellen. Darüber wäre es ohne Zweisel zum Vernichtungstampf gegen das ganze Volk gekommen, wenn nicht der Raiser im Ansang des Jahren 41 n. Chr. ermordet worden wäre.

Damals weilte sein persönlicher Freund Agrippa I. gerade wieder einmal in Rom und e hat bei der Thronerhebung des wunderlichen, gelehrten Prinzen Claudius eine wichtige Ber mittlerrolle gespielt, die er bald genug geschiett auszunuken verstand. Während die Zuder Allerandrias eben noch hart mikhandelt worden waren, fakten sie nun wieder Mut, verstärtte fich durch Zuzug aus Palästina wie aus Ägypten und fielen nun ihrerseits über die Gegner her so dak die römische Regierung Mühe hatte, dem Rampse Einhalt zu gebieten. Auf diese Ding beziehen sich nun die Worte des Raisers, die folgendermaßen lauten: "Was aber den Krawal und den Streit oder, richtiger gesagt, den Krieg mit den Juden angeht, so will ich nicht genaue untersuchen, welche von beiden Parteien daran schuldig ist, wenn auch eure Gesandten und be sonders Dionnfios Theons Sohn bei der Gegenüberstellung sich eifrigst darum bemüht haben Ad behalte mir aber einen unnachsichtlichen Born gegen diejenigen vor, die abermals mit den Streit beginnen werden. Und ich sage euch ganz offen, daß, wenn ihr nicht von diesem verderb lichen und grausamen Saß gegeneinander ablaßt, ich mich gezwungen sehen werde, zu zeigen was es zu bedeuten hat, wenn ein menschenfreundlicher Fürst in gerechten Born versett wird Deswegen ersuche ich auch jetzt noch euch Alexandriner, milde und freundlich mit den Juden 31 verkehren, die seit alten Beiten dieselbe Stadt mit euch bewohnen, und ihnen keine Schwierig teiten in der Ausübung ihrer herkömmlichen Gottesverehrung zu bereiten, sondern ihnen zu er lauben, daß sie ihre Gebräuche beobachten, wie zur Beit des unter die Götter erhobenen Augustus welche Gebräuche auch ich nach Unhörung beider Parteien bestätigt habe. Den Juden anderer seits befehle ich, sich nicht mehr Rechte anzumaßen, als sie bisher gehabt haben, und in Butunf nicht noch einmal, wie wenn sie in zwei verschiedenen Städten lebten, zwei verschiedene Gesands schaften zu schiden, was früher nie vorgekommen ist, noch sich in die von den Gymnasiarchen un Rosmeten veranstalteten Rampfspiele einzuschleichen, während sie doch das ihrige genießen un dabei zugleich in einer fremden Stadt an dem Überfluß an allen guten Dingen teilhaben. Que verbiete ich ihnen, aus Syrien oder Ägypten (nach Alexandria) hinabfahrende Juden herbeizu rufen oder bei sich aufzunehmen, was mich dazu zwingen würde, einen schweren Verdacht gege sie zu fassen. Wenn sie nicht bemgemäß handeln, so werde ich auf jede Weise gegen sie ein schreiten wie gegen Leute, die eine den ganzen Erdfreis in Mitleidenschaft ziehende Bestseuch erregen. Wenn ihr beide Parteien von diesen Dingen ablakt und euch bemüht, mit Milbe un Freundlichkeit gegeneinander zu leben, so werde auch ich eurer Stadt meine alte Fürsorg widmen, wie sie euch von meinen Vorfahren zuteil geworden ift."

Dier bedürfen noch einige Puntte der Auftlärung. Der genannte Dionysios ist ein uns schon aus andern Quellen bekannter Führer der Judenseinde gewesen; wir haben nämlich außer de höchst eingehenden Schilderung der Judenhetze unter Caligula durch den bekannten jüdischer Philosophen Philo, der selber als Sesandter zum Kaiser gekommen war, und neben dem kürzerer Bericht des Josephus noch umfängliche Reste von Pappri, die sich auf allerlei Judenkrawall dieser und späterer Zeit beziehen und durch den neuen Kaiserbrief eine höchst erwünschte Er gänzung ersahren. Josephus hat uns auch noch zwei andere Erlasse des Claudius erhalten, deres einer die Rechte der alexandrinischen Juden wahrt, während der zweite im Anschluß daran di jüdische Diaspora im ganzen Reiche schüßen soll. In diesem sieht sich der Kaiser veranlaßt, auch Juden zu ermahnen, daß sie die religiösen Sesühle anderer Menschen respektieren sollen Im übrigen spricht er offen aus, daß er durch seine lieben Freunde, König Agrippa und desse Bruder Herodes von Chalkis zu seinem Erlaß bestimmt worden sei. Wenn Claudius den alexandrinischen Juden verbietet, sich Rechte anzumaßen, die ihnen nicht zuständen, so meint er dami

den schon unter Caligula erhobenen Anspruch auf das alexandrinische Vollbürgerrecht. Alls Vorbedingung für dieses Bürgerrecht galt es, daß man die höhere Jugendbildung in Alexandria genossen hatte. In allen hellenistischen Städten gab es Cymnasien, in denen die Söhne der Vollburger törperlich und geistig geschult wurden. Besonders da, wo Griechen mit Barbaren zusammen wohnten, bildeten "die vom Gymnasium" eine auf ihre Vorzugsstellung sehr stolze Oberschicht, deren Mitglieder auch im reifen Mannesalter ihrer alten Schule mit so viel Liebe gedachten wie heute der Student seiner alma mater. Die Symnasiarchen gehörten zu den höchsten Beamten der Städte, in Alexandria trugen sie stolz ein Purpurgewand. Sie leiteten mit den Rosmeten (Ordnern) die Wettkämpfe, und wenn Claudius den Juden verbietet, sich unrechtmäßig in diese Spiele einzudrängen, so seben wir, daß die judischen Junglinge eben auf diesem Wege versucht hatten, sich das Bürgerrecht zu erschleichen, denn wer die Somnasialbildung erwiesen hatte, wurde in die Bürgerlisten eingetragen. Die Makkabäerbücher zeigen uns, daß sich um 170 v. Chr. in Jerusalem gang ähnliche Zustände entwickelt hatten. Der gottlose Hohepriester Jason ließ sich vom Könige Antiochos Epiphanes die Erlaubnis erteilen, eine griechische Gemeinde in Jerusalem zu begründen und das unbedingt dazu gehörige Cymnasium au bauen, in das dann zum Entseten der Frommen die elegante judische Jugend strömte, eifrigst bemüht, ihre Zugehörigkeit zum auserwählten Volke zu verschleiern. Genau so entrustet waren die strenggläubigen Juden auch in Claudius' Beit über die Sportliebe der Jugend und das Streben nach dem Bürgerrecht der heidnischen Stadt, dessen Ausübung nun einmal mit dem mosaifchen Gefet nicht wohl vereinbar war. Darauf bezieht fich die Ermahnung des Raifers an die Juden, nicht noch einmal zwei Gesandtschaften an ihn zu schicken, was nie vorgekommen sei. Mertwürdigerweise fassen, soviel ich sehe, sämtliche Gelehrte diese Stelle so auf, als table es der Raifer, daß die Zuden eine besondere Gesandtschaft neben der alexandrinischen geschickt hätten. Das wird erstens schon durch den Wortlaut ausgeschlossen, zweitens hätte der Raiser nie verlangen können, daß das judische Gemeinwesen in Alexandria seine Sache durch alexandrinische Bollbürger, also Feinde, vertreten ließe, drittens hätten die Juden, selbst wenn sie gewollt hätten, teine Gelegenheit gehabt, etwa Mitglieder ihrer eigenen Gemeinde der Gesandtschaft der Gegner beizugeben, und endlich hätte Claudius unter der von den modernen Gelehrten gemachten Voraussetung auch nicht behaupten können, das Vorgehen der Juden sei gang unerhört, da er ebenso gut wie jedes sonstige Mitglied der Regierung wissen mußte, daß ja erst kürzlich unter Caligula eine Gefandtschaft der Alexandriner mit einer solchen der Juden vor dem Raiser gestritten batte. Daß die Auden zwei Gesandtschaften geschickt haben, erklärt sich eben daraus, daß in ihrer Gemeinde innere Streitigkeiten herrschten, da eine Partei sich für die Teilnahme am Symnasialunterricht und die Erlangung des Bürgerrechts einsehte, während die andere dergleichen als unverträglich mit ihrer Religion verwarf und vom Raiser nur den Schutz ihrer alten Privilegien erbat. Einig gegen die Alexandriner, war die Judenschaft im übrigen gespalten, und der Raiser ist ungehalten gewesen, daß sie ihn mit ihren internen Angelegenheiten behelligte. Eine ganz ähnliche Lage zeigt uns die Apostelgeschichte; da schleppen die Zuden in Rorinth den Paulus vor den Statthalter Gallion, als diefer aber hört, daß es sich nicht um ein Verbrechen handelt, sondern um judische Religionsangelegenheiten, jagt er fie von seinem Richtstuhl fort.

Von diesem Gesichtspunkt aus werden uns auch einige Stellen des sogenannten III. Makkabäerbuches verständlich, das in dieser selben Beit geschrieden ist und zu erdaulichen Zwecken die Rettung des von Caligula bedrohten Judentums schildert, allerdings in der Form, daß nach dem Beispiel des Buches Daniel und anderer jüdischer Schriften die Ereignisse der Gegenwart in eine frühere Zeit, hier die des Ptolemaios IV., verlegt werden. In diesem ebenso elenden wie strenggläubigen Buche ist mehrsach von Juden die Rede, welche die Sache ihrer glaubenstreuen Brüder verraten, um sich dafür das alexandrinische Bürgerrecht geben zu lassen. Sie werden am Schluß, als Jahwe seine Getreuen gerettet hat, von diesen zur Strase großenteils umgebracht.

Wir feben, mit welchen Empfindungen die Altgläubigen die Reformjuden damals betrachteten, und begreifen nun um so besser die giftige Feindschaft, die zur Beit der Berstörung Jerusalems in Alexandria wie in Aprene zwijchen den jüdischen Fanatikern und ihren wohlhabenden, mit griechischer Bildung vertrauten Stammesgenossen zutage getreten ist. Diese inneren Zwistigteiten im Judentum der Diaspora find ein noch nicht genügend erforschtes Rapitel. Die jüdische literarische Überlieferung schweigt Regereien gern tot, da müssen wir recht dantbar sein, wenn uns die Pappri weiterhelfen, was hier nicht zum erstenmal geschehen ist. So schroff sich ber gutmütige Raiser in Worten gegen die Juden wendet, so hat er ihnen tatsächlich doch große Geduld gezeigt, denn daß sie nach Caligulas Tode den Streit begonnen hatten, gibt felbst Josephus zu. Auch in Rom haben die dort zu Tausenden lebenden Juden gleich im Anfang seiner Regierung durch ihre Bänkereien sein Mikfallen erregt, und am liebsten hätte er die ganze Gesellschaft aus der Stadt gewiesen, wenn das nur nicht bei ihrer großen Zahl mit zuviel Schwierigkeiten verbunden gewesen wäre. So begnügte er sich hier wie in Alexandria mit Androhungen gegen die Friedensstörer. Sie haben in beiden Fällen nicht nachhaltig gewirkt, denn wir sehen aus einem der oben erwähnten Papyri, daß Claudius später Führer der Judenfeinde in Alerandria zum Tode verurteilt hat, und aus der Apostelgeschichte ist es ja allgemein bekannt, daß er im Jahre 51 n. Chr. tatsächlich fämtliche Juden aus Nom vertrieben hat. Damals scheint es sich dort um Streitigkeiten zwischen Juden und den zunächst noch zu ihnen gerechneten Christen gehandelt zu haben. Das hat den Pariser Afademiker Salomon Reinach verleitet, auch in unserem neuen Raiserbrief einen Hinweis auf das Christentum finden zu wollen. Unter der von Claudius erwähnten, die ganze Menscheit bedrohenden Pestseuche sei das Christentum, die messianische Agitation, zu verstehen, die so gefährlich erscheine, weil sie dem Raiserkultus feindlich gegenüberstehe, der ein wichtiges Band der Reichseinheit gewesen ift. Tatfächlich kann aber keine Rede daovn sein, daß der Raiser an dergleichen gedacht hat, sondern jene allerdings wenig schmeichelhafte Vergleichung ist durch die in jener Beit an den verschiedensten Orten hervortretende Neigung der Juden zur Gelbstüberhebung und Unruhenstiftung hervorgerufen worden.

Prof. Dr. Hugo Willrich

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch dienenben Einsendungen sind unabhängig vom Standpuntte des Berausgebers

### Die Astrologie als Natur= und Geistes= wissenschaft

Ju dem bereits im "Türmer" berührten Problem der Sternen-Einflüsse seien noch einige Ausführungen erlaubt.

Was denjenigen Teil der Aftrologie betrifft, der sich im engeren Sinn auf den Menschen bezieht, gibt es zwei Grundsätze, die sich scheindar widersprechen. Der eine heißt: der Mensch wird nur, was er ist; der andere: der Mensch ist seinem Schicksal überlegen (der Weise regiert die Sterne).

Beides ist wahr, aber wahr von verschiedenen Sesichtspunkten aus. Der eine Sesichtspunkt liegt im "Diesseits", der andere im "Jenseits".

Im Diesseits kann der Mensch auch bei höchster Anspannung aller seiner Kräfte durchaus nichts erreichen, was nicht bereits bei seiner Geburt anlageartig vorhanden war. Aller Fortschritt innerhalb eines Menschenlebens ist nichts anderes, als Entfaltung des gegebenen Schickslas. Je reiner und indrünstiger der Mensch nach vorwärts, nach auswärts stredt, — nach Ersolg im Guten, nach Segen für seine Arbeit, nach Fruchtbarkeit, — um so mehr wird er erreichen: nicht das Erstredte, sondern das Bestimmte. Ein dunkles, ein belastetes Schickslasseht sich dunkel und schwer zusammen; und je tieser und sehnender die Seele nach Licht lechzt, je stärker sie lebt in diesem reinen Drange, desto schwerer senkt sich die Finsternis und die Last auf sie herad. Und ein gesegnetes Schicksal entfaltet sich unter denselben Bedingungen immer reicher und fruchtbarer und strahlender.

Die Freiheit also innerhalb der irdischen Möglichkeit liegt nur darin, zu werden oder nicht zu werden, was man ist. Freiheit ist nicht tun können, was man will, sondern tun wollen, was man muß. Freiheit ist die seltene Fähigkeit, sein Schicksal zu erfüllen.

Im allgemeinen widerstreben wir unstrem Schicksal, halten badurch unser Leben auf und verwickeln es. Was bei unserem Eintritt ins Leben schon in der Anlage aus früheren verborgenen Ursachen her verwickelt genug ist, das verwirren wir noch mehr aus Mangel an diesem religiösen Willen, der uns in die Freiheit führen würde. Wir sind betäubt von der Tragik unseres Daseins, und wir leiden alle an Lebensohnmacht. Wir bleiben daher passiv gegenüber unserm Schicksal, wir erleiden es, anstatt es zu erleben, und wir erliegen ihm, anstatt es zu überwinden.

Unfrei also sind wir, solange wir so das Leben verneinen, solang uns die Unlust zu tragen und zu dienen beherrscht, solang wir einen irgendwie gearteten Genuß für uns wollen. Frei werden wir, wenn wir unser Schicksal bejahen können unter allen Umständen, wie immer es sei. Zwischen diesen beiden Extremen liegt eine ungeheure Mannigkaltigkeit von Daseinsmöglickeiten, die alle ein und denselben astrologischen Ausdruck haben, die alle aftrologisch nicht unterscheidbar sind. Wie kommt das? Das kommt daher, weil hier diese Kraft im Menschen auftritt, die im Jenseits verankert ist und mit der er den physischen Gesehen nicht unterworfen ist. Da haben wir die Unabhängigkeit gegenüber dem durch das Horossop ausgedrückten Schicksal. Sie ist so groß, daß es durch sie dem Astrologen unmöglich wird zu sehen, welche Stuse in dem Spielraum der durch ein und benselben Aspett bezeichneten Möglichkeiten, in diesem Spielraum zwischen Keim und vollendeter Frucht, dieser Welt von Verwandlungen,

der Mensch einnimmt. Der Aftrologe muß zum Seher werden, um da einigen Aufschluß zu erhalten.

Dieses Gefet ber vielfältigen Berwandlung innerhalb einer Ordnung ist ein Naturgefet, und man kann es 3. B. an den perennierenden Pflanzen erkennen. Mir fiel es auf, als ich in meinem Garten die Blumen wachfen fah: ein Same wird in die Erde gelegt, es wächft eine Pflange, fie erreicht eine gewiffe Bobe und ftirbt ab, wenn ber Winter tommt, verschwindet vollständig von der Erdoberfläche, aber im Frühjahr wächst sie wieder aus der Burgel, die in der Erde war, fie wächst höher und sie blüht; im nächsten Jahr wächst und blüht sie noch höher und reicher, fie trägt Frucht uff. Es gibt auch Pflanzen, die viele Jahre vergebliche Unstrengungen zur Sonne hin machen, bevor fie einmal blühen können. Alle diese Daseinsstufen kamen aus ein und demselben Reim. Das für die Oberfläche des Lebens der Pflanze unsichtbare Element, in welchem sie wurzelt, ohne sichtbar zu sein, ist die Erde. Das Element, in dem die Menschenseele unsichtbar wurzelt, ist die Ewigkeit. Der Mensch wie die Pflanze, sie sterben für die Sichtbarkeit, für das Diesseits ab, ohne ihre Bestimmung zu erfüllen. Das gilt nicht nur für die Universalität des Menschen und sein Universalschicksal, sondern ebenso für jedes kleine, zeitlich bestimmte, verfließende Einzeldasein im Strom des Werdens. Es kann vergeben, oftmals verschwinden von der irdischen Oberfläche, ohne sein Schicfal zu erfüllen, immer nur einen Teil desselben erfüllend. Der Reinkarnationsgedanke liegt hier nahe, er wäre die Schlukfolgerung aus dieser Tatsache, die für jeden Forscher zu erleben ist, aus dieser Tatsache des relativen Werdens, dieses Bachstums ohne Vollendung, dieser Stufenfolge vom Nichtwerden zum Werden, für welche sich sicher zahllose Korrespondenzen finden lassen in der Natur. Ferner können wir bieses Lebensgeset in der Geschichte erkennen, im Wachstum der Rassen und Rulturen, die entstehen, blühen und absterben, um wiederzuerwachen in andrer Form, zu blühen und abzusterben. Aber jedesmal erfüllt fich nur ein kleiner Teil aus der Fülle des Möglichen. "Aus unzähligen Berwandlungen geht es in immer reiferen Gestalten erneut wieder hervor", sagt 3. 3. Novalis vom Werden in der Geschichte der Menschheit.

Im Sesamtschicksal wie im Einzelbasein bezeichnen die astrologischen Symbole nur die großen ideellen Typen, Formen höherer ungeschaffener Wirklickeit, innerhalb derer der freie Menschengeist zu Werke gerusen ist und die er schafft. Es liegt hier dasselbe Seheimnis zugrunde, wie bei der Erschaffung der Welt von Sott und ihrer Wiedergeburt durch den Menschen. Alles ist gegeben, vorgesett, existierend jenseits der sinnlichen Greisbarkeit, aber der Menschen es aus eigener Kraft zum Leben bringen. In ihrer Ungeborenheit sind die Kräfte, die hinter diesen großen astrologischen Symbolen liegen, jenseits von Sut und Böse, und erst der Mensch drückt ihnen den Steinpel seines guten oder bösen Willens auf in vollkommener Freiheit.

In der Aftrologie als Wissenschaft haben wir diejenige, die den Ausammenhang zwischen Naturkraft und Seelenkraft bloßlegt. Die Astronomie und die sphärische Mathematik erforscht die Eristenz der sphärischen Körper und ihre Bewegungsgesetze im Kosmos; die Astrologie zeigt, daß diese kosmischen Gesetze nichts anderes sind, als der sichtbare und erkennbare sinnliche Ausdruck jener übersinnlichen, vorgesetzten Daseinsbedingungen, die das Leben des Menschen umgrenzen.

Diese Tatsache allein, in ihrer ganzen Tragweite erfaßt, ist der ungeheuerlichste naturwissenschaftliche Beweis für die Transzendenz alles menschlichen Lebens, der sich denken läßt. Deshald ist die Astrologie die einzige Wissenschaft, welche das Gebiet des Seelischen mit Recht zum Inhalt hat, denn sie fügt nicht durch spekulatives Denken die Zusammenhänge zwischen Körperlichem und Seelischem aneinander, sie schließt auch nicht von einem auf das andere, sondern sie erforscht den lebendigen Zusammenklang beider Reiche. Ihre Methode ist weder die geistabgewandte der Naturwissenschaft, noch die naturfremde vieler Geisteswissenschaften, sondern sie ist die Vereinigung des naturwissenschaftlichen und des geisteswissenschaftlichen Forschungsweges.

Aus dem Grund dieser vereinigenden Rolle scheint mir die Aftrologie von so ganz besonderer Bedeutung gerade in unserer Beit, in welcher das materielle Denken soviel Unheil geboren hat und das ideale Denken in seiner ideologischen Entartung unter dem Druck des Materialismus alle Lebenskraft verloren zu haben scheint.

Die Kenntnis der Aftrologie ist deshalb gleichzeitig die allerwesenhafteste und die allerbelangloseste Möglichteit für menschliches Wissen. Denn sie bringt uns ganz nahe an das Seheimnis
des Lebens, sie zieht den Schleier von verborgensten Zusammenhängen des Seins und Werdens — aber im nächsten Augenblick sehen wir, wie unwesentlich diese Entdeckungen sind bei
aller surchtbaren Sewalt und Unausweichlichteit gegenüber dem in uns, was nicht von
dieser Welt ist. —

Es handelt sich also bei einer richtigen Anwendung der astrologischen Kenntnisse nicht um die immer größere Vertiefung aller der Ausdeutungsmöglichkeiten für den Charakter und das Schickal, weil man damit in einem Gebiet bleibt, welches nicht über sie hinaus führt. Erst dann, wenn man über die Astrologie hinauskommt, ist es möglich, sie richtig zu verwerten. Man erfährt, daß es im Leben auf die Gewinnung einer inneren Haltung ankommt, aus der heraus jedes Schickal und jedes Einzelereignis einzig und allein gelöst wird, und daß das astrologische Geset ungeheuer viel und kompliziert von diesem Schickal oder Ereignis verrät, aber gar nichts davon, ob der Mensch jene innere Haltung gewinnt. Denn mit dieser steht er eben in dem dritten Reich, in welchem die Freiheit herrscht und es kein Seset gibt. Man erfährt die Belanglosigkeit des Sesetses und zugleich seine eiserne Notwendigkeit und Unumstöhlichkeit, mit der es dem Menschen Grenzen auserlegt, die er niemals übersteigen kann; und nur wenn man diese beiden Reiche verbinden kann, lebt man in Wahrheit.

A. v. Morawit-Cadio

## Literatur, 23 ildende Runst, Musik

### Bücher für Weihnachten

nter den allgemeinen und wirtschaftlichen Nöten in Deutschland leidet das wertvolle und schöpferische Buch besonders empfindlich: das Buch, dieser stärtste Schöpfer und Mittler geistiger Kultur, in diesen Zeiten auch der Freude, des Trostes, der zielweisendenAufrichtung. Viele unserer besten Dichter und Schriftsteller leiden schweigend erbärmliche Not, mancher Verlag tämpft um sein Dasein.

Auch der Glanz deutscher Weihnacht wird oft karger, die Freude schwerer sein — dennoch wird das wesentliche Buch Licht und Segen, Freude und Araft spenden können, darf im weihnachtlichen Geben und Nehmen, gerade in dieser Beit, besondere Beachtung fordern. Die nachstehende Auswahl will in diesem Sinne der deutschen Familie, den verschiedenen Bildungsstufen und Bedürfnissen Anregung dieten. Die Ausstatung der Bücher ist salt durchweg gut, jedenfalls allgemein befriedigend, während manche Werke besondere Liebe und Sorgfalt ihrer Verleger erfahren haben.

#### Profa-Werte.

Friedrich Lienhard, am 4. Oktober sechzig Jahre alt geworden, beschließt mit seinem neuen Werk "Unter dem Rosenkreuz" mit dem Untertitel "Ein Jausbuch aus dem Herzen Deutschlands" (Türmer-Verlag, Stuttgart, M 6.—) die beiden vorangegangenen Wander- und Plauderbücher, die frühlinghaften "Wasgausahrten" und das sommerliche "Thüringer Tagebuch". Vom herbstlichen Hügel des Lebens schaut der Dichter über das Suchen und Kämpfen, aus Enge und schaffender Tat mündet die Lebensmelodie in den Frieden der Weisheit, ins Licht der Lebensvertlärung. Ein Buch vom Engen zum Ewigen. Ein Lebensweg, der in jene geistige Heimat geführt hat, darin Weimar, der Montsalvat, das Rosenkreuz, Wartburg und Golgatha die Symbole hohen Menschtums sind. Das Werk ist erlesen ausgestattet.

Eberhard König gibt uns in der "Seschichte von den hundert Goldgulden" (Türmer-Verlag, M 2.80) eine neue meisterliche Variation seines großen dichterischen Themas: Läuterung aus undewußtem rein stofflichem Vasein zur Erkenntnis, zur Wesenhaftigkeit, zu seelischer Reise und Verklärung, zu erlittenem und errungenem Menschentum. Die Geschichte einer großen Liebe und einer großen Wandlung, zart bei aller Urwüchsigkeit, ganz deutsch in der Gedankenfülle und Bewegtheit des Herzens, in der mannhaft krastvollen Sprache. Ein hohes Lied auf die erkämpste Ebekameradschaft.

Ludwig Mathar ist mit seiner traurig-lustigen Geschichte "5 Jungges ellen und 1 Kind" (Verlag Berder & Co., Freiburg, M 3.—) so etwas wie der Ansang zu einem rheinischen Wilhelm Raabe. Der Humor des Berzens und der wissenden Güte umgibt die fünf drolligen Junggesellen aus einer kleinen Moselstadt mit einem leisen Glanz. Das traurige Schicksel einer verratenen jungen Ehefrau, die sich mit ihrem Kinde aus der Fremde in diese ihre Heimatstadt flüchtet, erfährt durch das prächtige fünsblätterige und in der Tat glückbringende Kleeblatt eine wahrhaft fröhliche und herzlich-erheiternde Lösung.

Das erste Prosawert "Novellen" von Gustav Renner (Verlag Vonz & Co., Stuttgart) ist hervorragend geeignet, diesem noch viel zu wenig bekannten Oramatiker und Lyriker die Beachtung und Verehrung breiter Kreise zu sichern. Einzelschicksale gestaltet der Dichter zu schmerzlichen Symbolen des Lebens, die Verhängnisse ehelicher Wirrungen, seelische Konflikte und Katastro-

phen im Schoße der Familie. Eine novellistische Meisterleistung gleich die erste Novelle "Auf Borposten" — während dem ganzen Wert eine große Menschlichkeit und ein starkes, reises Künstlertum unvergestliche Erlebniskraft geben.

Werner Jansen, der Meister des historischen Romans, gibt mit seinem neuen Wert "Beinrich der Löwe" (Verlag Georg Westermann, M 6.—) einen dichterisch wertvollen Beitrag zu dem vielgedeuteten Konflikt Heinrichs des Löwen mit Friedrich II. Das Herz des Dichters schlägt für die dunkle Jagengestalt des Löwen, indes das Licht der Siegfriedgestalt des Hohenstausen manche Trübung erfährt. Slanz und Größe und die mächtige Seschichte des deutschen Johenstauser-Kaisertums hat Jansen bannen können in einem starken und echt deutschen Kunstwerk. Die Wucht und das Leuchten der Sprache, wie die Charakterschöpfung der beiden deutschen Helden, machen diesen Roman zu dem bisher bedeutendsten dieses Dichters.

Abolf Roelsch gibt mit seiner neuen Erzählung "Longin und Dore" (Grethlein & Co., Leipzig-Zürich, M 5.—) die Geschichte einer unseligen Liebe, inmitten schwerer und ungewöhnlicher Schickslauserkettung. Das tragische Motiv eines von der Mutter des Geldes wegen vertauften Kindes. Tiefe Seelenkunde und eine zarte Hand zeichnen den Versasser aus; den höchsten Kunstwert in dieser reisen Erzählung hat die erlesene Sprachsormung, die die entferntesten Gefühlsquellen der erkrankten und irrenden Seelen erschließt. Das Buch ist vorzüglich gedruckt und gebunden.

Will Vesper, der ausgezeichnete Novellist und Lyriter, beweist mit seinem Novellenband "Porzellan" (Verlag H. Haeisel, Leipzig, M 3.—) erneut, daß der Deutsche jeder Formmeisterschaft fähig ist und Franzosen und Südländer leicht und glänzend erreicht und übertrifft. In der Tat wie seinste Porzellanfiguren erscheinen die graziösen oder gewaltigen Liebeshelden und -heldinnen des Rosoto und der Renaissance, die durch diese Novellen in heißer Leidenschaft, in leichtem Spiel huschen, leben oder heroisch untergehen. Röstlicher Humor und überlegene Fronie sind die besonderen und wertvollen Merkmale dieser Vesperschen Kunst.

Mit hoher Spannung liest sich der Hecht-Roman "Schnock" von Svend Fleuron (Verlag Eugen Diederichs, M 4.—). Fleuron ist mir der Meister des Tier-Romans; keine abstrakte Ersindung — sondern durch unermüdliche, scharssinnig-geschulte Beobachtung gewonnene Naturerkenntnis, geformt in einer schönen dichterischen Sprache. Neben der Erzählung vom Leben des Hechtes, reich an Abenteuern und Kämpsen, sind die prachtvoll anschaulichen Schilderungen all des Lebens in See und Sümpsen ein wichtiger Teil dieses gut übersehten dänischen Romans.

Rarl Hans Strobl hat mit dem neuen Werk "Das Seheimnis der blauen Schwerter" (Verlag L. Staackmann, Leipzig, M. 5.—) einen seiner besten Romane gegeben. Es ist die Darstellung der Ersindung des deutschen (Meißener) Porzellans durch Joh. Friedr. Böttger, der anfänglich Apotheker in Berlin, Goldmacher und endlich der Entdecker des nun weltberühmten Meißner Porzellans geworden ist. Alle Seisterei der Alchemie spukt in diesem hervorragend intereisanten und höchst lebendig geschriedenen Roman um 1700. Eine kulturgeschichtliche Studie von hohem Wert und feiner Psychologie.

Paul Steinmüller: "In Allmutters Sarten" (Türmer-Verlag, M 2.50). Als Herr auf Holthof geht der Dichter durch die Jahreszeiten der Natur — offenen Herzens, befeelten Auges fängt er die Stimmen und Sesichte auf, die alles Leben in Wald und Feld erfüllt. Ergriffen kündet er die Schönheit, Gewalt und stille Tiefe der Dinge fernad der steinernen Stadt. Natur- und Wanderfreunden ist das kleine Buch zunächst zugedacht, allen anderen mag es die Augen puhen, das Herz bewegen und Sehnsucht erweden nach Allmutters Sarten.

"Hölberlins Einkehr" von Wilhelm Schäfer (Verlag Georg Müller, München). Diese Novelle von Hölderlins irrender Wanderschaft in Frankreich ist eine Dichtung von außerordentlich gepflegter Sprachkunst. Hölderlins Erdenserne und Götternähe, sein griechischer Schönheitstraum, der Hauch seiner Ahythmen — das alles webt in dieser Novelle von vollendeter innerer Form, in Worten, Bildern und Gleichnissen, deren Glanz kaum noch überboten werden kann.

Der soeben bei J. F. Steinkopf, Stuttgart, erschienene neue und große Roman von Wilhelm Robde "Die Burg im Osten" — das Schickal einer Ritterschaft — (Preis M 10.—) kann hier nur kurz angezeigt werden. Auf 650 Seiten entwickelt Wilhelm Robde in machtvoller Erzählung das Schickal der deutschen Ordensritter im Osten des Reiches, gestaltet deren Kampf und Untergang zu einem bedeutenden heldischen Spos. Robdes Meisterschaft der kulturgeschicklichen Verlebendigung bewährt sich insbesondere in diesem Jauptwerkseines Lebens, das zugleich ein echtes deutsches Volksbuch ist.

#### Lyrif

Es ift schwer, über bedeutende lyrische Werke auf kleinem Raum Wesenkliches auszusagen, da die beste Anschauung durch das zitierte Gedicht gegeben wird. Immerhin bietet das Schaffen der Dichter, die hier genannt sind, einen ungefähren Mahstab für Wesen und Wert.

Die "Gedichte" von Ricarda Huch (Verlag H. Haesselfel, Leipzig) tragen den Stempel der Persönlichteit dieser großen epischen Dichterin, sind starte Erlednisse Geistes und der Seele. Lebensglut und Verklärung, zarteste weibliche Naturhaftigkeit und philosophische Gedanklichteit werden durch die klare, kühn geschwungene innere Linie ihres Wesens verbunden.

Der noch viel zu wenig bekannte bedeutende Erzähler Julius Havemann gibt im Antäus-Verlag, Lübeck, seine gesammelten "Gedichte" heraus, mit der Widmung "Meiner Heimat". Eine ausgeprägte, starte Persönlichkeit schuf diese durchgeistigten, meist von leiser Schwermut durchtönten Gedichte von vielfältiger Form. Die ewigen und großen Gegenstände der lyrischen Dichtung haben hier oft jene fünstlerische und eigenartige Gestaltung gefunden, die zahlreiche Gedichte unseren Berzen unvergestlich machen.

Herbert Eulenbergs genialisch-romantisches Dichtertum erglänzt in einer vollkommenen Reinheit und Schönheit, wie sie seine Dramen und epischen Werke selten aufzuweisen haben, in den "Deutschen Sonetten" (Verlag J. Engelhorn Nachs., Stuttgart). Hier ist hohe Runst, absichtslos aus dem unfahderen Seheimnis der Schönheit strömend, leuchtend und beglückend. Die Sonettsorm hat ihre akademische Haltung vor diesen ursprünglichen Fluten des dichterischen Senius aufgeben müssen — Form und Inhalt sind eins geworden.

Recht in unsere Zeit gehört "Der Fahnenträger", unter welchem Titel Bruno Golz in der Janseatischen Verlagsanstalt, Hamburg (Preis M 6.—) eine Auswahl von Liedern und Balladen des Grafen Moritz Strachwitz herausgibt. Wie aus Romantiter- und Ritterzeiten, wie Schwertschall, Gläserklang und Harfenschlagen wirken diese brausenden Lieder, die großen Balladen vom heldischen Leben, von Todestreue, von Manneswürde, von Weides Wonne. Der Wesenshauch dieses Dichters des "Jerzens von Douglas" muß unserer Jugend erhalten bleiben; in ihm wogt das Leben, das nicht nach der Zahl, nach dem Genuß, nach dem Vorteil fragt, das eherne Gesehe in der Brust trug und nach unsichtbaren Kränzen rang. Das herrlich gebundene Buch, auf Kunstdruckpapier gedruckt, bildet eine besondere Überraschung durch die Wiedergabe zahlreicher Vilber von Alfred Rethel. Vild und Wort vereinigen sich in gleicher Gesinnung zu einem machtvollen Zusammenklang.

#### Der deutsche Gedanke

Die Gewißheit auf Deutschlands Wiederaufstieg aus den Nöten Leibes und der Seele zu neuer Würde und neuem Wert gibt uns die überall aufteimende Besinnung. Aber diese eherne Zeit will das Bewußtsein um den deutschen Gedanken, da mit dem Gefühl allein lebendiges, tätiges und schaffendes Wesen nicht gestaltet werden kann. Ausdrucksmöglichkeiten, auf diesem Gebiete zu wirken, gibt es zahlreich, entsprechend der Vielfalt von Formen und Wesenheiten des Deutschen.

Jugo von Hofmannsthal leitet die von ihm unter dem Titel "Deutsches Lesebuch" (Berlag der Bremer Presse, München, 2 Bände *M* 12.—) herausgegebene Auswahl deutscher Prosastude aus dem "Jahrhundert deutschen Geistes", 1750—1850, mit den Worten ein: Es ist

nichts Geringes, ob eine Nation ein waches, literarisches Gewissen besitze ober nicht, und gar die unsere; denn wir haben nicht die Seschichte, die uns zusammenhalte — bis ins sechzehnte Jahrhundert haben wir keine Gemeinsamkeit aller Volksteile in Taten und Leiden, und auch das Seistige ist nicht gemeinsam. "Aur in der Literatur finden wir unsere Physiognomie, da blickt hinter jedem einzelnen Sesicht, das uns bedeutend und aufrichtig ansieht, noch aus dunklem Spiegelgrund das rätselhafte Nationalgesicht hervor." "Stil ist unzerteilte Einheit des höheren Menschen" — unter diesem Sesichtspunkt wählt der Derausgeber Prosasscheit einheit des höheren Nahrhundert höchster Entsaltung deutschen Sesistes. So ist ein Buch entstanden, das eine Quelle geistiger Vildung ist. Ein Schriftenverzeichnis der hier vertretenen siedzig Geister wird viele weiterhin anregen. Oruck und Ausstattung sind jedes Lobes würdig. (NB. Wir urteilen über dieses Buch etwas zurüchaltender: man spürt bei der Auswahl den Aftheten. D. T.)

Karl Weidel vereinigt in seinem Werk "Deutsche Weltanschauung" (Janseatische Verlagsanstalt, Hamburg, M 8.—) Stimmen der großen Deutschen zu dem gewaltigen Thema, das der Titel nennt. Bedeutend in geistigem Sehalt und in der Sprachsormung, die einsach und warm ist, in der Beherrschung des unüberschbaren Materials ist des Perausgeders Einleitung: hier kann der bildungsfähige, einsache Deutsche aus dem Volke Stusen der Erkenntnis beschreiten, die ihn zum Sipsel führen, zur Schau der Welt aus deutschem Seist und Herzen, aus ungetrübtem Auge. Ein Buch aus heißer Liebe zum Volk geboren, rein und stark, wird es Führer sein können durch die Wirrnis weltanschaulicher und religiöser Fragen und Wandlungen, auch durch die Irrtümer, denen sich noch so viele Volksgenossen heute hingeben, indem sie Schlagwörtern und Einseitigteiten, der Enge und dem unklaren Sesühl sich hingeben. Das schön ausgestattete Werk enthält zahlreiche gute Kunstbeilagen.

Hermann Meyer, Rechtsanwalt in Leipzig, hat das längst notwendige Buch geschrieben, das den geistigen und seelischen Wesensgehalt der völkischen Erneuerungsbewegung weltanschaulich bestimmt und wissenschaftlich begründet. Die völkische Bewegung wird nur sein
und sich entwickeln, wenn sie aus den Niederungen heutiger Parteipolitik als geistige Jdee ihre Menschen ergreift und bildet. Das bedeutende und umfangreiche Werk, das unter dem Titel "Der deutsche Mensch", Völkische Weltanschauung und Deutsche Volksgemeinschaft sim Verlage J. F. Lehmann, München, M. 9.—) erschienen ist, teilt sich in die beiden Abteilungen, die der Untertitel angibt, und ist auf den neuesten Erkenntnissen aufgebaut. Allgemeinverständlich geschrieben, weist dieses erste Buch geistiger Begründung des völkischen Gedankens in der Vielfalt des Stoffes und seiner Behandlung eine Bedeutung auf, die im Rahmen dieses Aussahes nicht näher behandelt werden kann.

Dieweil die bedenklichen Friedensgloden von Locarno ein Zeitalter des Händlergeistes einläuten wollen, regt sich der Seist des heldischen Sedankens immer wieder ans Licht. Hans F. K. Sünther, der Verfasser ver asch weit bekannt gewordenen "Rassenkunde des deutschen Volkes", gibt in seinem Werk "Ritter, Tod und Teufel" (Verlag J. F. Lehmann, M 4.50) eine Wesensbestimmung des heldischen Sedankens im Leben, in der Sittlichkeit, in der Staatskunst, in Slauben, Liebe und Kunst. Das Feuer eigener Überzeugung und Leidenschaft gibt dem Buch einen hinreißenden Schwung, Wahrheit und Vorbildlichkeit, wie denn das Deldische tief und einsach erfast wird als eine Kraft, die innerst in der Seele daheim ist. Insbesondere ein Buch für die denkende Augend.

Den Helden selbst erleben wir an Oskar Fritsch' Darstellung "Friedrich der Große" (Berlag J. F. Lehmann, München, M 5.—). Unter den vielen Frizen-Büchern hat das vorliegende den Borzug, daß es nicht so sehr Berfasser und allerhand Geistreichigkeiten zur Geltung bringen will, sondern nur dem "Helden und Führer" dient, daß es keine Intimitäten und Alten, keine langen Staatsaktionen vorbringt: Friedrich als der sittliche Held, als der deutsche Mannescharakter lebt hier und spricht zu uns in Worten und Taten, die immer wieder die Herzen erschüttern. Was Friedrich war und wie er ward — knapp und anschaulich, unterstützt von

vielen Menzelschen Zeichnungen und vor allem von 31 wundervoll ausgeführten Tiefdruckbildern auf Tafeln, erzählt der Verfasser der deutschen Jugend, der deutschen Familie die Deldenmäre, die einst Leben war: und gewiß Leben bleibt in deutschen Berzen.

Der Verlag Eugen Diederichs, Jena, hat ein neues und großzügiges Unternehmen begonnen, eine illustrierte billige Reihe in farbigen Pappbänden: "Deutsche Volkheit." Es ist eine Quellengeschichte beutschen Volkstums, die hier geboten wird; Mythos, Glaube, Dichtung, Brauch und Geschichte sind die Rulturprovinzen, aus denen diese Sammlung das Abbild der deutschen Volkheit geben will. Ein neues Mittel, Deutschum als Bewußtein, als Besitz von Blut und Phantasie zu gestalten, Volkheit als Verbindung vieler Teile und Strömungen darzustellen. Namhaste Berausgeber zeichnen für diese bedeutungsvolle Buchorganisation; Oruck, Papier und Bildermaterial sind ausgezeichnet und der Preis von 2 M für jeden Band sehr billig. Es liegen vor: Das Volksbuch von Barbarossa, Altgermanisches Frauenleben, Marienlegenden, Alte Bauernschwänte, Landsknechtschwänke, Pflanzen im Volksleben, Vlämische Sagen, Wendische Sagen, Vänische Heldensagen, Nordische Heldensagen. Wir werden die Entwicklung des Unternehmens weiter beachten.

Bur Literatur

Albert Spergel, der Verfasser der volkstümlichen Literaturgeschichte "Dichtung und Dichter der Beit" gibt soeben eine "Neue Folge" unter dem gleichen Titel heraus, eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte, mit dem Untertitel: "Im Banne des Expresfionismus" (R. Voigtländers Verlag, Leipzig, Ganzl. M 24.-). Die Vorzüge des ersten Soergelschen Werkes weist auch die neue Folge auf: Objektivität, gute Stoffanordnung, klare und vielseitig abgehandelte Begriffsbestimmung des viel und oft falsch gedeuteten Expressionismus. Goergel urteilt nicht schnell ab, sondern erklärt das Wesen der Dichtung aus ihrer Beit heraus, geht dem Wollen dieser Dichtung nach, aber auch den Ursachen und geistigen Wandlungen, die diese Richtung möglich gemacht haben. In rund 900 Seiten entwickelt der Verfasser ein monumentales Bild der deutschen Literatur zwischen 1900 und 1920 — und gibt dem Zeitgenossen somit die Möglichkeit, aus dem verzerrten Antlik der expressionistischen Kunst die bedeutenden und schickgalsmäßigen Büge zu erkennen, die weltanschaulichen, ethischen, künstlerischen und politifchen Tendenzen auseinanderzuhalten und zu verstehen. Als Einführung, nicht als lettliche Beurteilung, ist das Buch gedacht. Eine besondere Bewertung verdient der überaus reiche bildnerische Teil von 342 Abbildungen, zumeist von Runstwerken der Zeit, ferner Handschriftproben, Rarikaturen usw. Angesichts des würdig und solide ausgestatteten, sichtlich aus jahrelanger Rühe und liebendem Mitgehn gewordenen Werkes, angesichts der vielen kleinen und nur typisch bemerkenswerten Geister, die hier Darstellung finden, angesichts auch der ewigen stillen Tragodie vom Verschweigen und Beiseitelassen dessen, was nicht laut im allgemeinen Chore tönt, möchten wir wünschen, in der neuen Ausgabe des ersten Teiles alle diejenigen dargestellt zu finden, die im deutschen Geiste seit 1900 Bedeutendes schufen. Das ist uns Soergel nach diesem Dotument der Objektivität doppelt schuldig! Swir unterstreichen diesen Wunsch auf das stärkste; es geht doch nicht an, in einem breiten Buche über die Zeit von 1900 bis 1920 Namen wie Bonsels, Löns, Lienhard, Lilienfein, Schaffner, Rönig, Geucke, Renner usw. überhaupt nicht zu nennen! D.T.]

In die nicht leicht verständliche, aber ewiger Schönheit volle dichterische Welt Hölderlins führt ben literarisch nicht besonders Vorgebildeten Beate Berwin mit ihrem Buch "Friedrich Hölderlin" (Union, Stuttgart, M 4.—) trefslich ein. Sanz durchsichtig klar und in knappem Rahmen erschöpfend gibt Beate Berwin nach einer Varstellung des Lebens eine Einführung in die Sedanken- und Formwelt dieses eblen und echt deutschen Schönheitssuchers und Griechenträumers. Die Reinheit und Harmonie dieses Vichtertums kommt in dem schlicht geschriebenen, beselten Buch zur Seltung, wie das eigentümliche Wesen Hölderlinscher Sehnsucht. Zahlreiche Bitate unterstüßen die Anschallichkeit der Varstellung; Abbildungen und Jandschriftprobe ergänzen sie.

Es gibt doch immer wieder etwas, was noch nicht dagewesen ist: Aus dem unübersehbaren Schatz deutscher Briefliteratur hat Dr. Hans Zimmer einen über 400 Seiten starten Band "Dichterweisheit in Briefen" (Lürmer-Verlag, M. 9.—) zusammengestellt und damit ein notwendiges und echtes deutsches Hausduch geschaffen, von großer kultureller, insbesondere pädagogischer Bedeutung. Aber auch für den praktischen Sebrauch im Berufe, für die Schriftsteller, Lehrer, Geistliche und Redner ist das Buch ein neuer und reicher Behelf, durch ein wohlgewähltes Zitat zu zünden und zu bilden. Das Buch ist bereits im "Lürmer" besprochen; es genüge dieser Hinweis.

#### Gesamtausgaben

Friedrich Lienhards "Gesammelte Werke", deren erste Reihe, die erzählenden Werke, in 4 Vänden Weihnachten voriges Jahr erschienen sind, kommen sveben mit zwei Reihen, Lyrik und Oramatik 5 Vände, Gedankliche Werke 6 Vände, zum Abschluß. Damit liegt das Schaffen von drei Jahrzehnten vereinigt in würdiger Ausstattung, weißem Leinenband mit seiner Goldverzierung, vor. Zwischen der Vernüchterung und flachen Ausstättung des 19. Jahrhunderts und den beiden periodischen Literaturepochen des Naturalismus und Expressionismus ward von wenigen ein Weg zum deutschen Jdealismus freigehalten, den heute die deutsche Erneuerungsbewegung beschreitet. Zu diesen wenigen Wegbereitern und Plathaltern gehört Friedrich Lienhards Werk — und darum immer ins Haus und Verz der Deutschen.

Conrad Ferdinand Meyer, dessen 100. Geburtstag am 10. Oktober geseiert worden ist, gehört ohne Zweisel zu den großen deutschen Künstlern monumentaler epischer Dichtung und formedelster Lyrik. Glanz und Größe der Stosse, die zumeist historisch sind, fanden überwältigenden sprachlichen Ausdruck. Die Landschaftsschilderung, besonders der schweizerischen Heimat der Alpen und blühenden Täler, zeugt für ein zartes Gemüt, wie die Wucht und der Ernst der Schicksale für die ethische Tiese des Charakters. Die Lyrik vereinigt die einfachste Naturempsindung mit dem großen Zug gedanklicher Dichtungen und der dramatischen Kraft der Ballade. Unerreicht sind viele Gedichte in der vollendeten Form. So wird der Dichter immer ein bleibender und bedeutender Stern am Himmel deutscher Dichtunst sein. Der Verleger Conrad Ferdinand Meyers, H. Haest in Leipzig, hat jest eine vierbändige Dünndruckausgabe der Werke herausgebracht (M 40.—), die durch eine ausgezeichnete und kenntnisreiche Studie von Robert Faes über Leben und Schaffen eingeleitet wird. Auch diese schone Ausgabe ist ein besonders sestliches Seschent für den Weihnachtstisch.

#### Lebensbeschreibungen

Der 70jährige Dichter Ernst von Wolzogen, der feine Humorist, schreibt unter dem Titel "Wie ich mich ums Leben brachte" (Verlag Georg Westermann) seine Erinnerungen und Ersahrungen. Das Buch ist meisterlich geschrieben, voll Witz, Scherz, Ironie und tieserer Bedeutung, führt eine Fülle von Gestalten aus dem literarischen und künstlerischen Leben vor, insbesondere um die Jahre 1890 bis zur Jahrhundertwende, und endet mit einem Aufruf und Bekenntnis zu den deutschen Idealen und zum deutschen Menschen. Ein überaus vergnüglich zu lesendes Werk.

Der 60jährige Bobenreformer Abolf Damaschte erzählt sein Leben in dem kultur- und zeitgeschichtlich überaus bedeutsamen Erinnerungsbuch "Aus meinem Leben" (Verlag Grethlein & Co., Leipzig). Der Aufstieg vom Kind der einsachen Jandwerkersamilie aus den Mietstafernen Berlins zum Führer einer der zukunftsträchtigsten sozialen Bewegung, zum Doktor der Rechte ehrenhalber, zum vielgelesenen Schriftsteller und Redner, führte über die deutsche Volkssiche, und durch die Zielstrebigkeit eines starken Charakters zur Entwicklung einer bedeutenden Persönlichkeit.

Seneral Eduard von Liebert, der Wijhrige, berichtet ein Stück politischer und militärischer Geschichte in seinem Erinnerungswerk "Aus einem bewegten Leben" (Verlag J. F. Lebser Türmer XXVIII, 3

mann, München, M 7.—). Das Leben eines Patrioten, eines Streiters für beutsche Macht und Größe, entwickelt sich hier in manchmal bramatischen Bilbern. Bei der Truppe, im Kriegsministerium, im großen Generalstab, als Gouverneur von Deutsch-Ostafrika, als Politiker, wiederum als Heerführer im Weltkriege, begleiten wir den Verfasser in seinem Wirken, das vorbildich ist für die Erziehung der deutschen Jugend zu Mannhaftigkeit, Ehrenhaftigkeit und Vaterlandsliebe.

#### Für die Jugend

In die edelste deutsche Sagenwelt führt die deutsche Jugend Leopold Weber mit den erzählenden Werten "Dietrich von Vern", "Die Hegelingen", "Asgarb" und "Midgard". Neben den Göttersagen erhebt sich die germanische Heldensage durch die Kraft und Unbedingtheit ihres Ethos zur unvergänglichen Geltung. In diesem Reich der Sage sind die Wurzeln oder zumindest früheste Ausdrucksträfte nordisch-deutscher Sittlichkeit, die heldisch ist und klares Ja und Nein. Leopold Weber hat diese Sagen neu gestaltet und sprachlich für unsere Zeit verlebendigt in einer Form, die die Erzählung fließend entwickelt und durch die Kraft der Anschauscheit zur spannenden Lettüre macht. Die schönen Sindände und die Drucktypen sind dem Inhalt angenähert und ergeben eine einheitliche Wirkung.

Im gleichen Verlag (R. Thienemann, Stuttgart) liegen in neuer Auflage und in neuen, schönen Einbänden Sberhard Königs starke Jugenderzählungen vor: "Der Dombaumeister von Prag" und "Ums Heilige Grab". Die erste Erzählung behandelt das Lebensschicksal des Dombaumeisters Peter Parler, die andere den Kreuzritterkampf ums Heilige Grab. Die kernige, mannhafte Sprache, der historisch überaus lebendige Hintergrund, die bedeutende Charakterzeichnung der führenden Gestalten — diese Elemente schufen echt jugendkümliche Vilder von starker Eindruckstraft.

Sbenfalls bei Thienemann, Stuttgart, erscheint seit Jahren das "Deutsche Anabenbuch" und das "Deutsche Mädchenbuch": beide Bücher kann man Jahr um Jahr heranwachsender Jugend auf den Weihnachtstisch legen. Dasselbe gilt von den entsprechenden Veröffentlichungen des Verlages Herder & Co. in Freiburg i. Br., z. B. "Die Frühlingsreise", ein Buch für junge Mädchen, herausgegeben von Charlotte Herder und "Ver ährmann", ein Buch für werdende Männer.

Naturwissenschaft und Märchenwelt, Fabel und Tatsachen vereinigt in famoser frischer Sprache das Wert "Max Buhiwackel, der Ameisenkaiser", von Luigi Bertelli, deutsch von Luise von Koch, mit zahlreichen Beichnungen von Karl Elleder. Ein Buch von köstlicher Erfindung und sinniger Naturbetrachtung, das nicht nur die Jugend, sondern auch die "Alten" anregen und bestimmen wird. Der Verlag Herder & Co. hat diesem ergöhlichen Ameisenkaiser (ein unartiges, müßiges Bürschchen, das in eine Ameise verwandelt wird und nach genügend Erfahrungen und Lehren als ein brauchbares Kerlchen zurückverwandelt wird) ein fürstliches Gewand (zum billigen Preise von M 4.50) gegeben.

Unter dem Titel "Der deutsche Spielmann", Herausgeber Dr. Ernst Weber, erscheint bei Georg D. W. Callwey, München, ein eigenartiges und bedeutendes Unternehmen. In Bändchen von etwa 80 Seiten werden Auswahlen aus dem Schahe deutscher Dichtung geboten, geordnet in sinnvoller Form, alle vriginell von lebenden Künstlern farbig und schwarzweiß illustriert, auf gutem Papier vorzüglich gedruckt. Aus Erzählung und Verstunst ist das Beste geschöpft, was der Jugend und dem Volk dargeboten werden kann zur Freude und Belehrung, zur Besinnung und Führung. Heiter und licht ist die ganze Sammlung, tiessinnig und vielsältig und ganz deutsch. Es hält schwer, die Stoffgebiete zu kennzeichnen: es ist halt alles da, Seschichte, Landschaft, Sage, Jahreszeiten, Fabelreich, Gespenster . . . und alles volkstümlich, einladend, gehalt- und wertvoll. In dieser Art und Billigkeit eine einzigartige Leistung von bunter Auswahl, da bereits 40 Bändchen vorliegen. (Preis M 1.20.)

#### Für bie Jüngften

Uber Rinderbücher durften nur Leute schreiben, die selbst Kinder haben und die Wirkung der Bücher an ihnen erprobt haben. Das ist hier der Fall! Der Bilderbücher-Verlag Ros. Scholz. Mainz, ist der alljährliche Lieferant all der bunten, seligen Kinderfreude, da ist diesmal ein "Rlein-Kinder-Buch" mit Versen von Frida Schanz und den immer wieder prächtigen Vildern von Lia Doering, von jener Kinderanschaulichkeit, die den kleinen Leutchen die Augen blank. die Baden rot macht und ihre Händchen in Bewegung sett. Für die bischen größeren Rinder haben beide Runftlerinnen ein fröhliches Werkchen "Rinder und Blumen" geschaffen, darin viel buntes Blumenleben, ein prächtiger Hochzeitszug und echte Rinderverse. Wiederum für mehrjährige Rinder ist das Bilberbuch: "Für Buben und Mädels" bestimmt, während das köstliche Auswahlbuch "Goldene Ernte" mit Liedern und Gedichten deutscher Dichter und den vollendet märdenhaften und entzüdenden Bildern von Hans Schroedter ichon für die Abeichüten in Betracht kommt. Einen reizvollen Anschauungsunterricht über Leben und Verkehr, über die Grofftadt bieten zwei andere dauerhaft gebundene Rinderbücher, die insbesondere in der Rleinstadt und auf dem Lande begrüßt werden: "Ein Spaziergang durch die Großstadt" mit Bildern von Rob. Fuchs, Versen von Rich. Klement, und "Leben und Verkehr" mit Bildern von Jos. Danilowak und Versen von Rich. Rlement. Wieviel baben die Augen zu seben, wieviel Anlak zu Fragen und Lachen und Freude, wie heiter und leicht die Verse!

Franz Alfons Sanda

NB. Wir bitten die Leser, in Ergänzung zu diesem Überblick auch den "Büchertisch" noch zu berücksichtigen. Es ist unmöglich, die ganze Fülle der (oft zu späten) Eingänge zu berücksichtigen.

D. 5.

### Bücher über bildende Runst

Alle Kunftgeschichten, mögen sie nun Malerei, Musik oder Dichtung behandeln, sind — sofern sie nur von einem Verfasser herrühren — notwendigerweise beschränkt und einseitig. Es ist bei der Ausdehnung der Gebiete nicht denkbar, daß ein einziger Ropf den Stoff vollständig beherriche und kenne; gewisse Unebenheiten werden darum unvermeidbar sein. **Unders** freili**ch, w**enn verschiedene Mitarbeiter tätig sind und jeder nur innerhalb der Grenzen heimisch bleibt, die ihm Studium und Liebhaberei angewiesen. So sinden wir es auch bei der allbekannten und mit Recht geschätten Runstgeschichte von Springer, deren erster Band uns vorliegt (Kröner, Leipzig) und durchaus würdig, äußerlich wie innerlich, auf den Plan tritt. Diese zwölfte Auflage, umfassend die Runst des Altertums, wurde von Paul Wolters bearbeitet. Vortrefflich vor allem die zahlreichen Abbildungen, die ja erst die wahre Anschauung befördern; aber auch der Umfang ist beträchtlich gewachsen. Dieser erste Teil umfaßt den Orient, Griechenland und Italien. Neueste Forschungsergebnisse wurden verwendet, der Text ist flussig und ohne unnötige fachwissenschaftliche Auswüchse. Auffallend gering ist dagegen die urgermanische Rultur berücksichtigt; oder wurde sie dem zweiten Bande vorbehalten? Es würde zu weit führen, Einzelheiten zu betrachten; unseren Lesern genüge der hinweis, daß hier ein zuverlässiger, gründlicher Führer geboten ist, dem man sich wohl anvertrauen darf. Mögen die folgenden Teile ebenso günstig und wirksam sein! — Ein Sondergebiet behandelt Otto Höver in seiner "Bergleichenden Architetturgeschichte" (Allgemein. Berlagsanstalt, München), einem Werte, das trot mancher anregenden und fleißigen Durchführung dennoch unbefriedigt läßt. Es ist nicht der durchaus katholische Standpunkt, der verstimmt; aber die einseitige Ver herrlichung des "deutschen" Barocks mutet sonderbar und fragwürdig an. Barock ist eben unbeutsch, ist Fremdgut; es mag wohl tirchlich-tatholischem Empfinden nabe sein, niemals aber germanischem. Und darum hat diese Arbeit, die übrigens auch mit guten Abbildungen geziert

252 Bücher über bilbenbe Runfi

ift, teinen überzeugenden Eindrud erweden können. - "Orbis Pictus" beißt eine neue, schmude Sammlung (Ernst Wasmuth, Berlin), die in einzelnen schmalen Banden gewisse Einzelgebiete der Runft behandelt; die Einleitungen find zumeift knapp und turg; die Bilder, gut in der Wiedergabe, follen Anregungen vermitteln. Es liegen folgende Bande vor: Indifche Bautunft; Alteste deutsche Malerei; Altrussische Runft; Islamische Bautunft; Mittelalterliche Elfenbeinarbeiten. Man tann fich ber einzelnen Studien erfreuen, wenn auch für den Laien mitunter eine nähere Auskunft erwünscht wäre, damit er sich besser und sicherer zurechtfinde. Als Beigabe zu jeder Kunstgeschichte aber werden diese Abhandlungen sicherlich ihren Zwed erreichen. - Wie alles, was Sans Much geschrieben, so ift auch sein neuestes Buch ,Rings um Jerusalem" (Einhorn-Verlag, Dachau b. München) voll wichtiger und guter Aufschlusse. Diese Briefe, geschrieben auf zwei Tubertulose-Forschungsreisen durch Palästina, befassen sich besonders mit künstlerischen Fragen. Much hat helle Augen, klaren Blid; was er sagt, überzeugt und regt zu weiteren Studien an. Ein Rapitel wie dasjenige über Beimatkunst sollte namentlich in ber Gegenwart immer wieder beachtet werden. Dem ichon gedruckten Werte sind einige treffliche Bildtafeln beigegeben. — Nun ein Blid in die Rultur unserer Vorfahren, die man bisher so spärlich beachtet und viel zu gering gewertet hat. Georg Wilke untersucht "Die Religion der Indogermanen in ardäologischer Betrachtung" (Curt Rabitsch, Leipzig); man ist noch viel zu wenig den Quellen unserer Gesittung und Gesinnung nachgegangen, hat sich zumeist mit Bermutungen ober Ablehnung sogenannter barbarischer Zeiten begnügt; wer genauer gufiebt, wird febr bald finden, daß diefe als rob verschrienen Bölter einen wertvollen Besit selbsterrungener Güter ihr eigen nennen durften. Der Berfasser bietet eine Fülle fesselnden und überzeugenden Materials, nebst nühlicher Textabbildungen. Auch das tleine, aber fehr unterrichtete Büchlein "Aus Deutschlands Urgeschichte" von G. Schwantes (Quelle & Meyer, Leipzig) kann warm empfohlen werden und sollte besonders von Lehrern fleisig benutt werden. Wer nach Letture dieses an sich so knappen Bändcens nicht erkennt, daß unsere Altvordern keineswegs die "Barbaren" und "Hunnen" waren, als die man sie heute noch ablehnen möchte, an dem ist jeder Bekehrungsversuch umsonst.

Ins Mittelalter führt uns "Der Cicerone" von Jacob Burchardt, der jest wieder in seiner Urgestalt erschienen ist (Alfr. Kröner, Leipzig); bas an sich sehr wertvolle Buch hat feine Wirkung geübt, freilich — wie nicht zu übersehen ist — in einer durchaus undeutschen Art, indem der Renaissance und ihrer individualistischen Rultur eine viel zu nachdrückliche Bedeutung für unser Geistesleben überlassen wurde. Burchardt, der einem Rembrandt gegenüber von schmachvollster Unkenntnis war, hat schließlich nur noch der römischen Welt ein Daseinsrecht zugegeben. Und nun blide man etwa nach Marburg und studiere einmal aufmertfam die umfangreiche, emfige Arbeit über "Die Elifabethtirche ju Marburg und ihre tunftlerische Nachfolge" (Runstgeschichtl. Seminar zu Marburg), die Richard Samann und Rurt Wilhelm Raftner beforgt haben. Diefer erste Teil beschränkt fich nur auf die Architektur, und icon hier ift eine erstaunliche Menge überraschender, aufschlufreicher Satsachen ausgebreitet. Nach Limburg, Wetlar, Baina, Wetter, Friedberg werden die deutlichen Spuren verfolgt, und so gewinnt man einen überaus gründlichen Einblick in die Baugeschichte biefer altberühmten, ehrwürdigen Rirche. Nach Erscheinen des zweiten Bandes wollen wir ausführlicher das Werk betrachten. Hier mag auch gleich die hübsche, bilbergeschmuckte Schrift von Joseph Boymann, "Marburg als Runststadt" Erwähnung finden (berf. Berlag), die sehr unterhaltsam und auftlärend alles Wissenswerte beibringt und darum allen Besuchern Marburgs willkommen sein wird. — Röstliches und wahrhaft Germanisches bietet das prächtige Werk "Deutsche Bildhauer des 13. Jahrhunderts" von Hans Janken (Inselverlag, Leipzig). Die Dome von Straßburg, Bamberg, Naumburg und Magdeburg werden mit einer Gründlichkeit und fachlichen Warme behandelt, daß man empfindet, welch unvergänglich große, ragende Runstwerte hier zu einer armen und geknechteten Gegenwart reden,

Bücher über bilbenbe Kunst 253

mabnend, warnend, aufrichtend. Ja, es ist etwas Wundervolles um solch bodenständige Runft. um solch fromme Aufrichtung! Der Verfasser versteht es, sein Thema fesselnd zu entwickeln; die Bilder sind ausgezeichnet und besonders wirtsam. - In der tüchtigen, von Sans Much berausgegebenen Reihe der Norddeutschen Beimatbücher hat Ostar Bener einen Beitrag jur "Nordbeutichen gotischen Malerei" geliefert (Westermann, Braunschweig), Es find ja besonders Meister Bertram und Meister France, die in Betracht kommen; wer einmal in der Hamburger Runsthalle vor ihren Bilbern gestanden, der wird wissen, welche Schäke bier fast unbeachtet waren. Bever suchte vor allem den geistigen hintergrund jener gotischen Gefinnung und Auswirkung zu geben; er hat vornehmen und sicheren Tones sich seiner Aufgabe entledigt, indem er vor allem auch das bisher geltende Bild der Gotik sehr richtig nach der norddeutschen Gestaltung dieser urgermanischen Kunstrichtung korrigiert und klarstellt. — Willy Pastor, dem wir so manches aufschlußvolle Buch über deutsche Urt verdanken, hat nun auch über Rembrandt geschrieben (S. Haessell, Leipzig), und wie innerlich, wie ergriffen und ergreifend! Er behandelt biefen Visionar zugleich als ben Geusen, den Gingesessen. Bobenständigen. Das gar nicht umfangreiche Buch bringt mehr Erlebtes als mancher gelehrte Wälzer, weil es aus persönlichster Teilnahme erwachsen ist.— Der Neuzeit nähern wir uns mit dem entzudenden Buchlein über "Schwedische und Norwegische Runft feit der Renaiffance" von Albert Dresdener (Ferd. hirt, Breslau); ift doch eine fo verwandte Runft hier gegenwärtig, die sich zwar auch nicht den Einflüssen von außen verschließen konnte — nicht immer zum Vorteil —, aber boch, wie die Bilber beweisen, die beigefügt sind, die heute Rraft und Frische bewahrt hat. Das gleiche gilt von der "Modernen Malerei der deutschen Soweiz", die Wilhelm Schäfer zu deuten unternimmt (g. Haeffel, Leipzig); wer könnte Namen wie Hobler, Welti, Bodlin oder Buri übersehen! Auch hier eine aufrechte, ehrlich gewillte Runft, trok mander Abertreibungen und "Modernitäten", die nun einmal nicht zu vermeiden sind, wo man nach neuen Tonen ringt. Übrigens ift Schäfers Text sehr klar und taktvoll gehalten. Einer dieser Schweizer Maler, Ernst Würtenberger, hat auch über den kurzlich verstorbenen Altmeister Hans Thoma ein recht unterhaltsames, aus persönlicher Renntnis gefdriebenes Bücklein veröffentlicht (Rotapfelverlag, Erlenbach-Rürich), das mancherlei kleine Ruge diefes einst so bitter vertannten Schwarzwäldlers nabebringt, u. a. einige Aussprüche, die so recht das unverdorbene Wesen Thomas offenbaren, etwa das Scherzwort: "Das Wort Runft kommt pon Rönnen; wenn es von Wollen kame, so mußte es Wulft heißen." — Einem andern deutschen Künstler, Ludwig Fahrentrog, gilt eine sehr ansprechende Monographie von Rurt Engelbrecht (Verlag der Schönheit, Presden), die aber vor allem Wert empfängt burch die zahlreichen, zumeist vorzüglichen Bildbeigaben, aus denen man diesen eigenwilligen, so durchaus germanisch bestimmten Maler lieb gewinnen muß, auch wo sich Ibee und Ausführung nicht immer volltommen einen, wo der Gedante in der Form nicht restlos aufgegangen ift. Immer aber fühlt man den hohen Willen, die unbeugfame Araft, die Sehnfucht nach innerer Schönheit, die zum Lichte ringen.

Bum Schluß ein paar Mappen. Da ist zunächst das "Deutsch-Kömische Stizzenbuch" (O. C. Recht, München), eine Gabe für alle Freunde der Romantit, denn hier sind in vortrefslicher Wiedergabe Handzeichnungen namhafter Künstler aus dem Beginn des vorigen Jahrhunderts vereinigt: Koch, Fohr, Horny, Schnorr, Rohden, Richter, Preller u. a. Wieviel Liede und Sorgfalt redet aus diesen Blättern, unverwüstliche Treue und Freude am Schaffen! Eine töstliche, herzlich zu begrüßende Gabe, der man nur eine Fortsetzung daw. Erweiterung wünschen möchte. — Ein anderer glücklicher Gedanke war es, die vergessenen Stahlstiche Ludwig Richters aus dem Harze neu herauszugeben (Schwanecke, Quedlindurg); dieher sind zwei Reihen erschienen, die uns die Berechtigung dieser wertvollen Ausgrabung vollkommen erkennen lassen. Wir wünschen dem schönen Unternehmen weiteres Gedeihen und einen reichen Ersolg. Vielleicht sindet sich auch einmal ein Verleger, der Richters Stahlstiche aus Franken

254 Unsere Kunstbeilagen

neu veröffentlicht. — Nachdem Philipp Otto Runge Auferstehung gefeiert, findet man überall Nachbildungen seiner Werte; selten aber wird man so große, klare, fehlerlose sehen, als die drei Mappen, die Ludwig Benninghoff unter bem Titel "Runge und die Mpftit", "Runge und ber Menich" und "Runge und die Natur" zusammengestellt hat (Banfeatische Berlagsanstalt, Samburg). Es gehört sicherlich zu den stärtsten Eindrüden, wenn man in der Samburger Runfthalle vor Runges Gemälden stehen barf und erkennen tann, daß dieser Fruhverblichene keineswegs nur ein starker Theoretiker, sondern auch ein sehr unmittelbarer Runftler gewesen ist, der sehr wohl zu malen verstand (was man den Romantitern so gern abgestritten hat). Fehlen auch hier die Farben, so wird doch die schöne Wiedergabe ju entschädigen wissen: ber begleitende Tert ist voll Wärme und Berständnis, wie denn diese drei Mappen eins der wertvollsten Geschenke bedeutet, die uns letthin beschert worden sind. - In das stille Weimar führen uns sodann zwei sehr anmutige Sammelbucher, die der raftlose Wilhelm Bode zusammengestellt hat: "Das Leben in Alt-Weimar" und "Damals in Weimar" (S. Saessel). Wer die ehrwürdige Rlassikerstadt kennt, wird an den beiden reizenden Buchern besondere Freude erleben; aber auch jeder Augenstehende muß alsbald erkennen, daß bier ein Stück Rultur gerettet ist, das beinahe wehmütig in unsere verworrenen Tage hinüberklingt, eine Bergangenheit, in die man sich so gern und dankbar verliert. Manche bisher unbekannte Bilber find hier vereinigt, so daß auch der Runftkenner gewiß auf seine Rosten kommen wird. — Rarl Thylmann, der früh Berstorbene, ist mit einer anmutigen "Märzserie" vertreten (Verlag Der Rommende Tag, Stuttgart), die uns den Verlust des verheifungsvollen Runstlers von neuem ichmerglich fühlen läßt; eine kleine Mappe "Burgen und Schlöffer aus bem mittleren Saalegau" wird allen Thuringern lieb fein; die fauberen, mitunter etwas flachen, aber sehr eindringlichen Zeichnungen Max Schambergers werden begleitet von sachkundigen Ausführungen Otto Engelhardts (Hohe Schwarm-Verlag, Saalfeld i. Thür.). — Den Beschluß aber möge ein Rünstler bilden, dessen hier schon (Dezember 1924) ausführlich vom Berausgeber gedacht wurde, der es aber verdient, daß man nochmals auf ihn hinweise: F. Haß. Seine Mappe erschien bei Otto Wilhelm Barth, München; eingeleitet von Mich. Georg Conrad. Nun erscheint mir dies das Bestimmende: daß die "okkulten" Erlebnisse und Bilder so restlos tünstlerisch gestaltet sind; daß hier trok persönlichster Erfahrnisse dennoch eine gewisse Objettivität erreicht wurde. Diese sieben Bilder gehören zu den stärksten Eindrücken, die ich in den lekten Jahren gewonnen habe, weil hier ein Rünftler am Werte ist, der sich nicht im Abstratten verliert (alle Ideenmalerei bleibt letten Endes befangen und nur für den Schaffenden selbst überzeugend), fondern das, was er zu künden hat, in einer Form gibt, die zwar das Letzte verschweigt oder nur andeutet — wie alle große Runft —, dennoch aber ihre ernste Einsamkeit nicht eiferfüchtig verschließt, sondern für alle Teilnehmenden ausströmen läßt zu Gewinn und Segen.

Ernst Ludwig Schellenberg

### Unsere Runstbeilagen

an muß die drei Bilber unseres Weihnachtsheftes eigentlich in folgender Reihenfolge betrachten: 1. Chriftus naht der Welt, 2. Christi Gedurt, 3. Maria mit dem Kinde. Über den mystisch gestimmten Künstler Friz Haß haben wir uns schon früher im Türmer aussührlich und anerkennend geäußert. Sein Christus naht aus geheimnisvollen Tiesen unsrem liedelosen Stern, der zu erstarren droht; er kommt als Licht und Liede, als kosmische Sonne und strahlt die verhärtete Menscheit erwärmend an. Dieses kosmische Ereignis hat sich in dem zweiten Vilde (Christi Gedurt) noch stärker herausgestaltet; die Lichtgestalt ist dem großartig überleuchteten Planeten Erde nun ganz nahe. Und im dritten Bilde des Malers W. Jüttner sehen wir die Gedurt vollzogen: Christus liegt in Kindesgestalt auf dem Schoße der nährenden Mutter. Der

Schnee rund herum ("mitten im kalten Winter": auch der Herzen!) ist angeleuchtet von der monumental aufgefaßten Gottesmutter, diesem Gefäß der Gottheit. Die Gestalt der Madonna wirkt wie ein Kirchensensterbild in eigenartig eindrucksvollen Farben.

Die drei Bilber in ihrer Zusammenfassung haben meditativen Wert. Sie tonnen jeden bestimnlichen Beschauer zu vertiefter Auffassung des Christus-Ereignisses anregen.

Aber den Münchener Runstmaler Fritz haß haben wir, wie gesagt, bereits im "Türmer" berichtet (Dez. 1924, S. 274ff.). Willy Jüttner lebt (seit 1911) gleichfalls in München. Er ist 1886 zu Leubus in Schlesien geboren, hat die Runstakademie in Breslau besucht und sich durch Studienreisen nach Holland und Paris vervollkommnet. Er hat einen ausgesprochenen Sinn für das Dekorative, so zwar, daß er durch seine überraschend klingenden Farben und durch höhere konstruktive Werte gerade hierin echte Künstlerschaft zeigt.

### Rückblick auf Banreuth 1925

aß die Spiele im vorigen Jahr überhaupt wiederaufgenommen werden konnten, war eine Großtat. An geweihter Stätte fanden sich viele altgetreuen Bayreuther, die ein Wiedersehen kaum mehr zu hoffen gewagt, mit neuem Lebensmut zusammen. Von feindlicher Seite war mancher Einwurf und Vorwurf zu erwarten, vornehmlich die Behauptung der Rückständigkeit gegenüber den andern Theatern, wenn Bayreuth zunächst einfach an die Überlieserung von 1914 wieder anknüpste. Um die Kräfte zu prüfen, war doch nur dieser Weg gangbar und, wie sich alsbald zeigte, mit schönstem Ersolg.

Der Wiederaufnahme von 1924 folgte 1925 ein gewaltiger Fortschritt, der sich auf allen Sebieten bemerkbar machte. Dem Festspielgast siel zuerst die Erweiterung des Hauses ins Auge. Ursprünglich (1876) waren nur die beiden Hauptteile, das hochragende Bühnenhaus und der niedrigere halbrunde Zuschauerraum errichtet worden. Bereits 1882 kam der Vordau als Aufgang zur Königslaube hinzu; bald folgte ein Andau rückwärts an der Bühne zur Ausbewahrung der Ausstattungsgegenstände. Dieser Andau ist jest beträchtlich vergrößert worden, in seinem untern Teil eine ausgedehnte, für die Inszenierung disher noch nicht verwertete Hinterbühne, im oberen Stockwert ein geräumiger Probesaal. Das Haus gliedert sich also außer dem Vordau in drei Hauptteile, die sich schon äußerlich gegeneinander absehen. Das Dach des Zuschauerraums ist mit einem patinaähnlichen grünen Anstrich versehen worden, der mit der mattroten Farbe des Mauerwerts vortresslich zusammenstimmt. Der schlichte Fachwertbau, der nächstens 50 Jahre alt wird, hebt sich aus dem Grün der hochgewachsenen Bäume in leuchtender Schönheit heraus: wir schreiten durch den Hain zum Heiligtum empor, worin das deutsche Meisterdrama sich lebensvoll gestalten soll.

Das Bühnenbild verlangt heute andere Mittel als vor 30 oder 40 Jahren. Nach wie vor bleibt die einzige Aufgabe, das vom Dichter geschaute Bild so deutlich und eindrucksvoll als möglich zu erstellen. Die grundsähliche Wendung zur Stilbühne ist für Wagners Werke durchaus verwerslich. Aber die bemalte Leinwandsläche ist veraltet. Wir wünschen den faltenlosen Rundhorizont und körperliche Versahsstücke, die auf natürliche Weise beleuchtet werden können und den Varstellern zwanglose Vewegung verstatten, so daß ein der Wirklichkeit entsprechendes Sesamtbild sich ergibt. Diese Forderung ist bereits großenteils erfüllt worden, namentlich in den Felslandschaften des Rings. Sine vollständige Erneuerung war in diesem Jahre noch nicht möglich, so daß zuweilen Altes und Neues unvermittelt nebeneinander stand. Der Parsifal z. V. wurde mit Ausnahme von Klingsors Zauberturm, der auffällig modernisiert sich darbot, in der alten Form belassen. Im Zaubergarten behalf man sich mit Lichtwirkungen, die Sewänder der Blumenmädchen waren erneuert. Die meisten Zühnen sind in ähnlichem Übergang der Aus-

stattung begriffen wie Bayreuth. Die nächsten Festspiele werden sicherlich eine durchgreifende Neugestaltung des Bühnenbildes bringen.

Einige wichtige Rollen waren neu besetzt. Aberraschend groß war der Wotan Friedrich Schorrs. Wort, Con und Gebarde bedten fich vollkommen, fo dag alle Borguge ber fruberen Darsteller sich zu einer Gesamtleistung von bezwingender Gewalt zu vereinigen schienen. Von einer so überragenden Persönlichkeit getragen, ward der Ring wirklich zum Wotansdrama. Frik Wolff, der in Bayreuth zum ersten Male die Bühne betrat, erwies sich mit seiner hellen Stimme und seinem züngelnden Spiel als ein vielversprechender Loge, dessen Gestalt bei verdunkelter Bühne mit feurigen Linien umrissen war, dessen neues Gewand dem unheimlichen Feuergeist aber weniger angemessen erschien als das frühere, in dessen Rot und Gelb die Flamme sichtbar ward. In den Meistersingern erfreute Claire Borns jugenblich anmutige Eva, deren Stimme besonders in der hohen Lage aufleuchtete. Die übrige Besetzung entsprach meist der vorjährigen, aber mit merklicher Bertiefung und Steigerung der Gingelleiftungen. Der erste Aufzug der Walkure (Sieglinde Emmy Rrüger, Siegmund Melchior) war urwüchsig und urgewaltig, aus innerstem Miterleben gestaltet. Die Rundry von Frau Barbara Remp ist als eine Wiedergabe von unbeimlich bämonischer Größe zu rühmen, namentlich in den Wandlungen des zweiten Aufzugs, die eindrucksvoll herausgearbeitet waren. Auch hier war Melchior ein ebenbürtiger Parsifal, dessen Stimme jede seelische Regung austönte. Die stimmgewaltige Brünnhild von Frau Blomé ist in großem Stil gehalten, vornehmlich aufs dramatisch Wuchtige angelegt und daher in der Götterdämmerung am bedeutenbsten. Jede Gestalt hat in Bayreuth ihren eigenartigen, forgfam ausgewählten Bertreter, der in der ihm zugewiesenen Aufgabe völlig aufgeht. Das gilt namentlich auch von den kleineren Rollen, die mit derselben Wichtigkeit wie die großen behandelt werden.

In die Leitung des ganz einzigen, unübertrefflichen Orchesters teilten sich diesmal Much, Balling und Raehler. In Muchs Parsifal lebt die erhabene alte Bayreuther Überlieferung weiter, in der trothdem seine stark ausgeprägte Persönlichteit sich geltend macht. Seine Meistersinger unterschieden sich schon im Vorspiel durch ein fast jugendliches Feuer von dem behäbigen würdevollen Glanze der Auffassung Hans Richters. Über dem Ring unter Balling schwebte ein unbeschreiblicher Zauber überirdischer Verklärung z. B. in den nur für Bayreuth möglichen breiten Zeitmaßen der Todkündung und der Eroica auf Siegsrieds Tod.

Die Sötterdämmerung vom 17. August war Ballings letzte Tat im Dienst Bapreuths. Als ein Todgeweihter verließ er nach übermenschlicher Anstrengung das Festspielhaus. In der Nacht vom 1./2. September starb er in Darmstadt. Am 4. September, am 101. Seburtstag Anton Brudners, wurde er bestattet. Der Geistliche wählte schöne und treffende Bibelworte: "Ich habe einen guten Kampf getämpst, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten." — "Der Meister ist da und ruset dich!"

Die von Rüdel eingeübten Chöre waren musterhaft. Die nirgends sonst auch nur annähernd erzielte musikalische Sicherheit ermöglicht z. B. allen Chorsängern handgreifliche Mitwirkung an der Prügelei, die anderwärts von der Statisterie besorgt wird. Neben dem Wach aus-Chor war der Mannenchor der Sötterdämmerung eine bisher unerhörte musikalisch dramatische Sesamtleistung.

Der künstlerische Ersolg des Bayreuther Festspiels beruht auf der sorgfältigen Vorbereitung. Jeder Mitwirkende wird zum Stil erzogen. Die sich vertiesende Erkenntnis der hohen Ausgabe erweckt Lust und Liebe zur Arbeit, zum Dienst am Runstwerk. Allein schon der Umstand, daß die Sänger und Musiker eine Zeitlang dem ermüdenden und zerstreuenden Alltagsbetrieb entrückt sind, um sich auf ein einheitliches Ziel zu sammeln, steigert die Leistungsfähigkeit des Sinzelnen. Die Führer und Leiter gehen mit dem guten Beispiel rastloser Tätigkeit voran und sinden durchweg willige Nachsolge. So sormt und bildet sich das Kunstwert langsam aus seinen innersten Gesehen heraus, als wäre es eine völlige Neuschöpfung. Abgesehen von allem

žmii Nattiefen 257

mbern ist die Bapreuther Stilbilbungsschule für die nach hohen Zielen strebenden deutschen Bühren unentbehrlich. Die Rückwirkung der Festspiele auf die ständigen Theater ist von größter Wichigkeit. Im Lause der Jahre von 1876 dis 1914 hat das Bapreuther Vorbild auf den meisten Theatern die Vorstellungen überhaupt wesentlich gehoden. Die Kunst ist ein Dienst am Gral, der in Bapreuth in reinstem Lichte erstrahlt, anderswo aber doch im Abglanz und Nachhall zu erkennen ist. Der einzigartige Vorzug und die Berechtigung der Bapreuther Kunst und Kultur st darin begründet, daß sie, dank der treuen Hut des Hauses Wahnfried, noch unter uns lebt, dwohl der Meister vor 42 Jahren aus dem Leben schied.

Allem Außeren abhold, verzichtet Bayreuth auf die Feier der 50. Wiederkehr des ersten Festpieliahres 1876. Im nächsten Jahre bleibt das Haus geschlossen. Um so gründlicher werden die Vorarbeiten für 1927 betrieben, wo statt den Meistersingern neben dem eisernen Bestand des Kings und Parsifal, die alljährlich wiederkehren, ein anderes Werk — man spricht vom Tannäuser — zur Aufsührung gelangen soll. Von 1876 dis 1925 welche Entwicklung! Niemals ein Stillstand, jedes Jahr brachte Neues, freilich nicht im Sinne einer aussehenerregenden Wode, die um jeden Preis ändern will, sondern in ruhiger, wohlbedachter Gestaltung des Dichtervillens, der in der Partitur mit ihren geschriebenen und noch mehr ungeschriebenen Weisungen ich tundgibt. Das Orama kommt zur Erscheinung ganz und gar aus dem Geiste der Musik, der is entstammt.

Auch in diesem Jahre hatte sich eine begeisterte Zuhörerschar aus Deutschland in Bapreuth eingefunden. Am Schlusse des Parsisal tiese schweigende Ergriffenheit, am Schlusse der Meisteringer heller Jubel! Die Wagner seindliche Presse hatte im Vorjahr die Spiele ins politische Setriebe herabgezogen aus Anlaß einer gut gemeinten, aber nicht sehr geschmackvollen gesangichen Kundgebung der Zuhörer am Schlusse der ersten Aufsührung der Meistersinger. Das Festpiel von 1925 stand jenseits jeglicher politischer Ausserung im guten oder bösen Sinn. Des Meisters Kunst ist grunddeutsch, aber überzeitlich, sie wirft einzig und allein durch sich selbst.

Endlich darf an dieser Stelle auch der Bapreuther Stadtverwaltung und ihrer in jeder dinsicht musterhaften Vortehrungen mit dankbarer Anerkennung gedacht werden. Die heutigen Leiter des Gemeinwesens walten ihres verantwortlichen und schwierigen Amtes durchaus im Seise der Männer, die einst mit rechtem Gefühlsverständnis und entschlossener Tatkraft Nichard Bagner zur Seite standen.

Pros. W. Golther

### Emil Mattiesen

in deutscher Gelehrter und Musiker ist in diesem Jahre fünfzig Jahre alt geworden, und nur ein verhältnismäßig kleiner Kreis von Freunden und Verehrern seiner Kunst hat des Mannes gedacht, der wie wenig andere der schaffenden Künstler unserer Gegenwart einer von den Stillen ist, die nicht um die Gunst der breiten Masse buhlen, sondern einer, der unbekümmert um allen nichtigen Scheinglanz seinen Weg geht, dem inneren Gesehe seiner Kunst solgend.

Emil Mattiesen ist Balte von Geburt. Dorpat ist seine Vaterstadt, wo er am 24. Januar 1875 116 Sohn des Bürgermeisters und Chefredatteurs Mattiesen geboren wurde. Hier besuchte er das Symnasium und für turze Beit auch die Universität. In Leipzig, wo er zu Gelehrtenkreisen enge verwandtschaftliche Beziehungen hatte — der Philosoph Strümpell war sein Großvater und ver jüngst dort hochbetagt verstorbene bedeutende Kliniker Adolf Strümpell sein Oheim — hat reine musikalischen und philosophischen Studien zum Abschluß gebracht. Hier wurde er im Jahre 1896 auf Grund einer Abhandlung über das Thema "Über philosophische Kritik bei Locke und Berkelen" zum Ooktor promoviert. Auf weiten, jahrelangen Forschungsreisen, die ihn 1ach Nordamerika, Mexiko und Oskasien führten, wurde er in die Lage versetzt, eindringende

258 Emil Mattiefe

ethnologische und religionswissenschaftliche Studien zu treiben. Der Vertiefung und Erwe terung seiner wissenschaftlichen Arbeit diente dann ein vierjähriger Aufenthalt in Cambridge un London.

So legte er in umfassenden Vorarbeiten den Grund zu seinem philosophischen Lebenswer das unter dem Titel "Der Jenseitige Mensch" bei de Grupter in Berlin erschienen ist (1925 Dieses "Monumentalwert", wie es einer der besten Kenner dieses Stoffgebietes bezeichnet ha zeigt uns den Gelehrten Mattiesen von seiner besten Seite; denn er hat mit dieser "Einführun in die Metapsphologie der mystischen Ersahrung" der deutschen Wissenschaft eine Arbeit geschenkt, "gründlich und breit angelegt" — das Wert umfaßt mehr als 800 Seiten — "und dabetief in allen ihren Teilen", die in ihrer Eigenart und wissenschaftlichen Genauigkeit wohl ihrer gleichen suchen dürste. So bedeutet dieses Buch mit allem, was es enthält und was noch au ihm hervorwachsen kann, fürwahr ein monumentales Lebenswerk, dessen Absalung schon ein Menschenleben wert ist. Die gütige Natur aber hat diesen Mann noch reicher beschenkt, inder sie ihm die höchste Sabe, das schaffende und gestaltende Künstlertum verliehen hat, und gerad als deutscher Musiker hat Emil Mattiesen unsern Volke besonders viel zu sagen.

Bor zwölf Rahren erschienen in dem Musikverlage von Peters, der das große Verdien hat, Mattiesens Erstlingswerk aufgenommen zu haben, obwohl es keinen Gelberfolg versprack und der auch alle fpateren Werte Mattiefens verlegt hat, die "Balladen vom Code" al Opus 1. Das war ein eigenartiges, urwüchsiges Wert, das von der erstaunlichen Gestaltungs fraft seines Schöpsers Zeugnis ablegte und das bei Fachleuten allergrößte Ausmerksamkeit er regte: "ein seltsames Opus 1, seltsam in Stoff, Form und Farbe; seltsam auch in der Gelbsi verleugnung, mit ber fich sein Schöpfer von den Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten de modernen Ronzertsaals entfernt, von der Gunst der breiten Öffentlichteit, von der Gewohnhei ber Sänger und Sörer." Es erschien "dieses fühne, gewaltige Balladenwert" als eine Offen barung wie einst zu Schuberts und Loewes Zeit die Bertonung des Erlkönigs. Man rühmte i diesen Balladen die sichere Beherrschung der "modernen Harmonisierungskunst", den "Melodike von überraschender Erfindungsgabe und Bielseitigkeit, dem der Ausdruck nie versagt", der "Rontrapunktiker, für den es keine Rlippen gibt". Und was Mattiesen als Schöpfer in diesen ersten Werte versprochen, hat er in seinen späteren Tondichtungen gehalten. Er ist stets be innerlich vornehme Musiker geblieben, der es verschmähte, der Masse des Publikums irgend welche billigen Zugeständnisse zu machen um der Beliebtheit willen, der sich auch niemals ver stiegen hat zu der manierierten Eigenwilligkeit der ganz Modernen, um womöglich dadurch vor fich reden zu machen. Immer wahrt er in all feinen Werten die große mufitalische Linie, imme bleibt er ein echter Musiker, weiterbauend auf dem Grunde unserer größten Meister und doc dabei ein ganz Eigener.

Mattiesen ist Liederkomponist, und seine Schöpfungen bisher bewegen sich ganz auf diesen Gebiet. Seine Stärke liegt in der Ballade oder, besser gesagt, auf dem Gebiete solcher Dichtungen, die den Untergrund für ein musikalisches Gemälde zulassen. Und insosern berührt es sich in seiner Eigenart in mancher Hinsicht mit Hugo Wolf, "mit dem er auch die Empfindlichkei für dichterisch wertvolle Texte teilt", wobei allerdings Mattiesen auch für moderne Dichtunger wie von Schaukal, Münchhausen, Ricarda Huch, Liliencron, Morgenstern und anderen ein seines Ohr besitzt, während Hugo Wolf "Modernes nun einmal nicht komponieren" konnte Auch hat Mattiesen als Norddeutscher eine ganz andere Wesensart als der unglücklich veranlagte Österreicher.

Seit 1913, wo die "Balladen vom Tode" als Opus 1 erschienen, ist eine ganze Reihe wert voller Schöpfungen entstanden, und gerade in den letzten Jahren ist der musikalische Quell bei Mattiesen besonders stark gestossen. Bunächst noch ein kurzes Wort über jenes bereits erwähnte Erstlingswerk. Schon der Titel besagt, daß alle Balladen von ein und derselben Gestalt, dem Tode, beseelt sind, und es mag gleich hier gesagt sein, daß Mattiesens Lieder und Balladen sast

Emil Mattiefen 259

alle nach inneren Gesichtspuntten (z. B. "Rünstlerandachten", "beitere Lieder", "Liebeslieder bes Bafis", "Ballaben von ber Liebe", "Stille Lieber", "Zwiegefänge zur Nacht") aufammengefaßt find. Man hat bei Schuberts "Winterreise" bewundert, daß er in immer neuen, burchaus eigenartigen Tönen jener großen Symphonie des Schmerzes hat Ausdruck verleiben können. Bei Mattiesen könnte man von einem musikalischen Totentang großen Stiles sprechen: benn eine ganze Anzahl seiner Schöpfungen sind Gefänge vom Tode. Wie abwechselungsreich und vielfarbig icon die ersten fünf Tongemälde: die meisterhafte "Lenore", "ein Rolossalgemälde, das an die mittelalterlichen Darstellungen vom Tode gemahnt", das in seiner Musik an "Schrecken und Qual, an Schauer Erregendem" zum Ausdruck bringt, wie es einst im "Triumph des Todes" in den "Fresten des Pifaer Friedhofes festgehalten ift"; dann weiter der "Glodenguf von Breslau", ein Gedicht in Tonen, ein wahres Meisterstück von echt deutschem Gehalt, aus innerer Liebe jur deutschen Wesensart geboren. Dann jener geniale "Bidder Lüng", das hohe Lied von deutscher Freiheit, der rührende Sang der Treue in der Ballade "Der Bettler und sein Bund" und zulett die Worttondichtung des fluchbeladenen, rubelofen Romfabrers "Lord Athol" mit dem wundervollen, Erlöfung verheißenden Ausklang. Alles schwere, wuchtig einherschreitende Tondichtungen, "intuitiv geschaute dramatische Szenen von wundervollem Stimmungszauber" und einer "erstaunlichen suggestiven Rraft".

Doch noch in anderer Gestalt läßt uns Mattiesen den Tod in seinem Reigen schauen, so zunächst als "Feind" in jenem grandios angelegten Hymnus "Einen kenne ich" (op. 2 "Zwölf Gedichte"). Man kann sich kaum etwas Erschütternderes vorstellen als dieses gewaltige Lied. Das Grausen vor dem Tode aber überwältigt uns in der Ballade "Der Freier" (op. 10 "Balladen von der Liebe). Hier erkennt man deutlich, wo der Dichtung die Grenzen gesetzt sind und was andrerseits die Musik auszudrücken vermag: das unheimliche Vorwärtstappen des bleichen Gesellen, der sich mit grauenhafter Gier auf das junge, blühende Mädchenleben stürzt, die es in einem Ausschreit des Entsehens verröchelnd erstickt — das läßt sich mit Worten nicht malen, solche Stimmung schreit nach Musik. Das gilt nicht minder, wenn auch in andrer Weise, vom "Tod in Ühren" (op. 2), einem musikalischen Stimmungsgemälde von äußerster Feinnervigkeit, welches das bekannte Liliencronsche Gedicht in völlig neuem Lichte erscheinen läßt.

Schon aus dem bisher Gesagten ist es deutlich geworden, daß Mattiesen besonders Gedichte ernsten und schweren Inhalts bevorzugt hat, und sie nehmen tatsächlich den breitesten Raum unter seinen Schöpfungen ein. Auch die neuesten seiner Balladen, die "Balladen von der Liebe" (op. 10), schließen sich in dieser Beziehung der ersten Balladenreihe (op. 1) aufs engste an. Dort waren es allerdings ältere Meister, denen der Komponist den Stoff entnahm, hier treten uns in der Mehrzahl die Namen moderner Balladendichter, wie der eines Münchausen, Falte und Morgenstern entgegen. Wieder wie in Opus 1 sind es fünf Balladen in diesem Werte, auch hier wieder Meisterwerte der musitalischen Ersindung, Charakterisierungskunst und instrumentalen Bearbeitung. Das letzte Werk in dieser Sammlung "Der Sott und die Bajadere" stellt wohl das Reichste und Vielgestaltigste dar, was Mattiesen bisher als Balladentomponist geleistet hat.

Eine Zwischenstuse zwischen diesen Ballaben und den Liedern im eigentlichen, engeren Sinne des Wortes nimmt eine Reihe von Kompositionen ein, die Mattiesen mit dem Ausbruck "Gesänge" bezeichnet hat. Es handelt sich hier um musikalische Stimmungsgemälde, wie es z. B. die bereits angedeutete Komposition "Tod in Ahren" ist. Besonders charakteristisch für diese Sattung ist "Benedig" (op. 3 "Lieder und Sesänge"), ein Tongemälde von überwältigendem Stimmungszauber. Auch die Ricarda Juch-Kompositionen (op. 8 "Sieden Gesänge") gehören hierher, wenngleich hier bei einigen Sesängen schon die Grenze des Liedmäßigen gestreist wird. In diesem Iyklus erscheint uns neben der "Erinnerung", dessen Jartinnige Begleitung wie Sphärenmusik erklingt, das dramatisch bewegte "Beimatlos", "vom Zauber blühenbster Harmonik durchtränkt", als ganz besonders wertvoll. Auch hier wieder ein wundervoller Schluß,

260 Emil Mattiesen

im musikalischen Grundgedanken jenem in "Lord Athol" vergleichbar, da beide den Erlösungsgebanken, jeder in seiner Art, in ergreisender Weise zum Ausdruck bringen.

Es ist nicht möglich, die Schönheiten und Eigenart aller dieser Gesänge in kurzen Worten zu darakterisieren. Im letten Grunde ist auch mit einer Umschreibung bieser Condictungen nicht viel getan. Nirgendwo empfindet man die Ohnmacht des Wortes fo fehr als bei der Wiedergabe musikalischer Eindrücke. Daber können solche Ausführungen auch nur Binweise zum Werte selber sein, Anregungen, sich mit dem Künstler und seinen Schöpfungen zu beschäftigen. Freilich ist der Weg, der zu Mattiesen führt, anfangs steil und schwierig, wenigstens für den nicht ausübenden Musiker. Aber dafür ist der Blid von der Höhe um so schöner und lohnender. Mattiesen hat allen musikalisch Gebildeten und wahrhaft Empfänglichen etwas zu sagen. Wer sich aber in sein Werk versenken will, der nehme zunächst die "Stillen Lieder" (op. 11 und 12) zur Band. Sie sprechen eine schlichte, edle Sprache und lassen kaum ahnen, daß ihr Schöpfer und der der "Lenore" ein und derselbe ist; denn hier liegen die größten Gegensätze: dort der Dramatiker, deffen Weg zum musikalischen Drama zu weisen scheint, hier der zarte Lyriker, der Finder neuer Weisen von fast volksliedmäßiger Schlichtheit. Hier haben wir Hausmusik in des Wortes edelster Bedeutung, und Lieder wie das wohlig-versonnene "Mit meinem Liebchen Jand in Jand", der faft übergarte "Abichied", die "Weißen Wolten", die wie ein Sauch in flarftem Simmelsblau dahinichweben, oder die tieffte Seelenruhe bringende "Entichlummerung" mugten in jedem deutschen Hause, wo man noch auf die Pflege edler Musik hält, gesungen werden. Auch Opus 3 enthält solche intimen Lieder, wie das verklärte "Wenn du einst alt fein wirst" und das besonders eigenartige "Schließe mir die Augen beide", das wie kaum ein anderes zeigt, wie sehr der Romponist den inneren Gehalt der Dichtung erfaßt und musikalisch vertieft hat und wie wenig er geneigt ist, dem billigen Geschmack eines verbildeten Publikums Zugeftändniffe zu machen. Bon den eigentlichen Liedern Mattiefens aber find die größten und hehrsten die glutvollen "Liebeslieder des Hafis" (op. 9). Mit verschwenderischem Reichtum der Erfindung ausgestattet und einer musikalischen Behandlung ohnegleichen stellen sie wohl die Krone der Liederschöpfungen Mattiesens dar.

Eines aber ist in den disher besprochenen Tondichtungen Mattiesens noch nicht berührt worden, seine Lyrik des Humors. Wie alle großen Künstler hat auch er der heiteren Seite des Lebens künstlerischen Ausdruck verliehen, und seine humorvollen Lieder stehen nicht hinter den übrigen zurück. Zwar sind ihrer disher nicht allzu viele, aber schon die wenigen lassen daraus schließen, daß auch diese Wesensseite Mattiesens stark entwickelt ist, und es ist wohl kaum zu verwundern, daß gerade diese Lieder die Pioniere seines Werkes geworden sind und ihn besonders bekannt gemacht haben. "Wahre humoristische Kabinettstücke hat er in dem entzückenden Liede "Von Kahen" und in Kellers "Berliner Pfingsten" geschaffen." Von den "Heiteren Liedern" (op. 7) wirken "Der fröhliche Musikus", ein köstlicher Fugenscherz in altdeutschem Gewande, und das reizende, stimmungzaubernde "Ständchen", das als Zugabe wohl in keinem Mattiesentonzert mehr fehlt, besonders stark.

Eine ganze Reihe namhafter Künstler hat in letzter Zeit Mattiesens Namen und seine Tonbichtungen bekannter gemacht, und der Kreis der Verehrer und Freunde seiner Kunst ist ständig im Wachsen. Freilich ist er keiner von denen, die es lieben, viel von sich reden zu machen. Er hält es mit dem Worte Jugo Wolfs: "Ist es nicht viel besser und schöner, von einigen Menschen geliebt und verstanden zu werden, als von Tausenden gehört und geschmäht zu sein?"

Dr. Alfred Hubnbäuser

Ein Gleichnis · Vom Dolchstoß · Die Abrüstung als deutsche Waffe · Mussolini, der neue Cäsar · Chamberlains Liebesbecher Französische Not · Romantische Politik · Uble Folgen nach Außen und Innen · Die Krise und Hindenburg

enken wir uns einmal einen Schiffskapitän. Der salzslutgegerbte Seebär hat jahrzehntelang einen Dampfer gefahren. Das war ein schmucker Bursche, in dem der volle Herzschlag einer tüchtigen Maschine pulste, der daher seinen achtbaren Knoten lief und wikingskeck gegen Wetter, Wind und Wellen anging.

Im Kriege aber wurde er Feindesprise, und der Kapitän hat jett nur noch einen bescheidenen Saffelschoner. Es wird ihn weidlich wurmen, daß er nicht mehr so breist in die See stechen kann wie einst, unbekümmert um Dünung und Schlagseite. Als gewitzter Mensch versucht er's auch lieber gar nicht mehr, sondern stellt sich von Dampf und Schraube auf Tau und Takelung um. Das ist sogar eine Rückehr zu der echten, seinen, alten Seemannskunst. Wer nur Topp- und Saffelsegel richtig zu setzen weiß, der liegt immer hart am Winde und kommt so, langsam aufkreuzend, dennoch ans Ziel.

Vom deutschen Volke erzähle ich dieses Gleichnis. Heißer Born brennt denen, die aus spartatistischer Büberei oder rotem Hammelherdentum unseren Reichswagen in den Elendssumpf kippten. An jenem trüben Novembertag wurden wir der lekte, aber beste Verbündete unserer Feinde. Wohl war alles ausgemergelt, aber selbst Marschall Foch gab zu, dis zum Rhein hätte es noch fünf Großkampfmonate gekostet. Das hielt auch der Gegner nicht mehr aus. Wenn wir ihm daher zuriesen, wie die hungernden Geusen den Spaniern: "Wir wollen unseren linken Arm essen mit dem rechten widerstehen wir Euch!" dann hätte kurze Endnot uns Not ohne Ende erspart.

In München erklärte ein Sachverständiger, die Revolution sei eine Folge der Niederlage, nicht aber die Niederlage eine Folge der Revolution. Räumen wir's ein. Wie steht es jedoch mit dem Schmachfrieden? Rechtsertigte ihn etwa ein Sieg des Feindes, der uns rettungslos aufs Haupt schlug? Oder kam er bloß, weil unser heimgeschicktes Heer sich in revolutionierter Etappe unter der stilvollen Miswirtschaft der Soldatenräte verkrümelte und daher dem Feinde Wortbruch kein Nisito mehr war? Die freiwillige Revolution zwang uns zum unsreiwilligen Frieden. Das ist's, was vom Dolchstoß stets bleiben wird.

Mit Wirklichkeiten muß man aber rechnen; weder Klage noch Anklage können sie wenden. Weit wichtiger als der Streit: "Wie gerieten wir ins Unheil?" ist daher das Wägen: "Wie kommen wir wieder heraus?" Sollen wir tun, als ob unser Saffelschoner ein Dampfer wäre, oder ist's ratsamer, ihn nach seiner Art, aber nach besten Kräften auszunützen? Die Antwort gibt sich selber. Unbildlich gesprochen heißt dies, daß unsere Politik der Macht beraubt, mit den Winden, den Weltstimmungen arbeiten muß.

Wir Deutsche sind ein waffenfrohes, aber keineswegs kampflüsternes Volk. Wir haben den Krieg immer nur bereitet, weil wir den Frieden wollten; Schwerter nur geschmiedet, weil man solche gegen uns schmiedete. Sie wurden uns abgesprochen, aber die Segner tragen sie noch. Frankreich hat jett 9000 Offiziere mehr als wir im Frieden hatten. Dadurch sind wir Kleinmacht gegen Großmächte, nicht mehr Gleicher unter Gleichen. Aber wir haben den Trieb, es wieder zu werden. Indem wir uns bewaffnen? Dann würde die Welt über uns herfallen. Bleibt also nur der andere Weg, zu erreichen, daß die anderen sich entwaffnen.

Abrüstung ist heute das Weltschlagwort. Der Völkerbund hat es auf seinem Programm, was an sich freilich noch nicht viel sagen will. Aber die Hauptmilitärstaaten Europas sind die Haure des Ropfes verschuldet, und der amerikanische

Gläubiger fordert rücksichtslos: "Weniger rüsten, mehr zahlen."

Unserem Gaffelschoner sitt also endlich ein günstiger Wind im Nacken, und wir wären Toren, wollten wir nicht alle Segel spannen.

Wir treten für Entwaffnung ein. Das hat mit hindumäßiger Entsagung nichts zu tun; ist überhaupt, ganz wie Freihandel oder Schukzoll, gar keine Frage des Grundsakes, sondern der nüchternen Nüklichkeit. Wir hatten vorm Kriege mit unserer Rüstung friedliche Absichten, die Feinde hingegen betrieben kriegerische mit Abrüstungsvorschlägen. Weshalb soll uns jekt der Genfer Artikel 8 nicht Mittel werden zum Wiedergewinn unserer Weltgeltung?

Bisher hat Frankreich immer pazifistisch getan, aber stramm militaristisch gehandelt. Es könne nicht anders, so entschuldigte es sich, sein aufrichtiges Wollen scheitere an dem ewigen deutschen Vergeltungsgelüst. Es galt also, ihm diesen Vorwand zu nehmen, und dies geschah in Locarno.

Unsern Nachbarn in West und Ost gaben wir die Gewähr, daß wir Zwiste nicht vor die Klinge, sondern vor den Kadi bringen wollten. England verbürgt sich den Franzosen, daß wir sie nicht überfallen; uns, daß wir nicht überfallen werden.

Das macht Frankreichs Furcht, also Frankreichs Einwand nichtig. Ferner ist dann die Besetzung des linken Rheinufers sinnlos geworden.

Nicht alles auf einmal erwarten wir. Es gibt Rückwirkungen, die wir jeht voraussehen dürfen, und wir haben Voraussehungen geschaffen, die sich in Zukunft auszuwirken haben. Der Vertrag ist uns noch lange kein Ziel, sondern bloß ein erster Schritt darauf zu. Gar mancher muß noch folgen, ehe wir wieder das sind, was wir sein wollen und zum Besten Europas sein müssen. Der "Türmer"-Leser weiß, mit welchem Mißtrauen wir dem Gang der Dinge folgten. Sie standen monatelang auf Viegen oder Brechen. Ein gerechter Urteiler muß jedoch zugeben, daß in Locarno nicht Luther umsiel, sondern überraschenderweise Briand. Aus Gründen, die zum einen Teile den innerpolitischen Verhältnissen Frankreichs entspringen, zum andern wohl durch geheime Einstüsse der diesen Angelsachsenstaaten bedingt sind. Natürlich arbeiteten diese nicht für uns, sondern für sich, aber es sprang dabei wider Erwarten für unsere Absichten allerlei heraus. Es war günstiger Wind, und wir setzen die Segel.

Auch heute noch mißfällt mir vieles an dem Vertrag. Aber wer nehmen will, der muß auch zu geben wissen. Wir schlucken seine Nachteile mit dem Gefühl, daß nun sofort die Aufgabe ersteht, sie wieder wett zu machen.

Beiße Rämpse erwarten uns im Völkerbundsrat. Natürlich denken wir nicht daran, der Rarpsen im Hechteteich zu sein. Welche spaßig-ernste Rathbalgerei wird schon über das uns zugesicherte Rolonialmandat entbrennen! Denn Frankreich und England sind zwar einig, daß wir eins bekommen sollen; jeder meint aber, daß just der andere es abzutreten habe.

Auch öffnet sich uns sogleich unser künftiges Hauptarbeitsfeld. Am 3. Dezember sollen in Genf Vorsitungen zu einer Abrüstungskonferenz beginnen. Frankreich zeigt jetzt schon einen verdächtigen Eiser; mutmaßlich, um uns den Rang abzulaufen. Vereits hat es eine Denkschrift fertig, die den Gedanken auf neue Grundlagen stellen soll. Auf solche nämlich, durch die der französische Militarismus im Verhältnis nichts verliert. Denn nie wird er sich grundsählich einschränken, höchstens auf Beit und Umstände, weil das Geld nicht mehr zu erschwingen ist. Vorläufig hat er zur Einleitung der Abrüstungskonferenz Damaskus in Trümmer geschossen und dadurch ganz Syrien zum Aufstand gebracht. Gesetzt, wir hätten die berühmte Moschee der Omaijaden derart gesährdet: als was für Varbaren hätte uns die Welt verschrien!

Offenherziger ist Mussolini. Sein märchenhafter Aufstieg vom Proletarierkind zum Duce hat ihn berauscht. Durch die Faust ist er emporgekommen, und die Sewalt nennt er seine Göttin. Er war zwar auf der Ronferenz, allein des Seistes von Locarno hat er keinen Hauch gespürt. Raum zurück, drohte er offen und erklärte, Italien brauche startes Heer, tüchtige Flotte und wagefrohe Luftgeschwader. Sein Farinacci stellte sest, der Brenner sei keineswegs Italiens Grenze, sondern das Ausfallstor nach Nordtirol. Bei dem gewalttätigen Charakter des Faszismus können wir uns daher dort unten auf Grenzzwischenfälle gefaßt machen; ähnlich den griechisch-bulgarischen bei Petrich. Sollten gar die baprischen Königsmacher, wie die Linkspresse behauptet, an eine Donaumonarchie denken, dann würde auf diesen willkommenen Vorwand hin Mussolini alsobald Innsbruck besehen.

Ob dann wohl der Völkerbund ebenso handeln wurde, wie bei den Rleinen am Doiransee? Terrier und Seidenpinscher treibt man kühn auseinander, wenn es sich aber um einen Bullenbeißer handelt, dann schrecken die gefletschten Bähne. Alle Welt sieht ja, wie stiernackig Mussolini seine Ziele verfolgt. Wie er die italienische Presse ihrer Freiheit, die Gemeinden ihrer Selbstverwaltung, die Opposition ihrer bürgerlichen Rechte beraubt und wenn der Vorwand fehlt, ihn im Handumdrehen zu schaffen weiß. Ein 75jähriger General soll ein Attentat mit anschließendem Aufstand vorbereitet haben. Sanz Italien ist aufgewühlt durch die Windwirbel des Abscheus und der Begeisterung. Die nationalliberale Partei beschloß auf die Kunde, sich der faszistischen zu verschmelzen. Das Liktorenbundel ist ja das einzige Zeichen geworden, das zu Mandaten und Ämtern verhilft. Der abergläubige Italiener vertraut auf Mussolinis Cäsarenglück und setzt daher auf ihn wie auf eine Terne des Lottos. Aber auch er selber glaubt an sich und beutet seine Lage mit gewalttätiger Rühnheit aus. "Wer sich mir widersett, den zerschmettere ich." In Deutschland wurde einst das Wort gesprochen; in Rom wird es getan. Da der verhaftete General Freimaurer ist, erstand ein vortrefflicher Anlaß, die Logen zu sperren. Die gesamte Linkspresse wurde unterdrückt, da sie andeutete, mit dem Anschlag sei es nicht recht

just; an der schwarzen Mache erkenne man deutlich den weißen Nähfaden eine frechen Faszistenschwindels.

Ein Teufelsterl ist dieser jetzt in ganz Italien tosend bepalmte und bepsalmte Duc ja ohne Zweisel; der einzige Staatsmann großen Ralibers, der im heutigen Europemporkam. Aber schon macht es den Eindruck, als ob sein Vertrauen auf sich selb und den "superiore intelletto latino" sich bereits übernehme. Ist er erst Italiens ur umschränkter Herr, dann wird es zu Zerwürfnissen mit Europa kommen. Er ist Mann genug, den ganzen Völkerbund in Scherben zu schlagen, wie Mephisto die Töpl und Tiegel der Herenküche: "Entzwei, entzwei! da liegt das Glas; der Takt, du Aaz deiner Melodei!" Das weiß man im vorsichtigen Senf und hütet sich, mit ihm z brechen.

Es wird daher saure Arbeit sein, aus dem jehigen widrigen Konventikel auf Geger seitigkeit etwas zu formen, was seinen eigenen Sahungen nur halbwegs nahe kommt. Aber der Versuch muß gemacht werden, nachdem, wie so manches ander Mitglied zuvor, auch wir wider Willen und Lust in den Bund hineingezerrt wurden Unser Wiederaufkommen fordert's.

Das ist nun einmal die Art, praktische Politik zu treiben. Voll Hohn sahen Poincar und Clemenceau in Versailles, wie Wilson ihnen sein Steckenpferd vorritt. Aber vo den Ropf durste man den Empfindlichen nicht stohen, das hätte alle Ersolge in Frag gestellt. So tat man für den Völkerbund begeistert und legte eistig an den Ausbar Hand; freilich nur, um das Gegenteil dessen herauszumodeln, was im Denkbild gelegen. Das gelang denn auch in solchem Maße, daß die Amerikaner hinterheselber sich weigerten, diesen Wechselbalg als Kind anzuerkennen. Die französsische Absicht war tücksich, aber die Methode klug. Was die Franzosen zu unserem Nachteitaten, sollen wir's nicht zu unserem Besten tun?

In der Politik ist jedes dogmatische Denken von Übel. Bismarck sagte, das hieß Festungsmauern mit Flaumsedern beschießen. Napoleon riet, niemals "niemals zu sagen, und das japanische Sprickwort sindet es ganz natürlich, wenn der Teuse von gestern heute als Staatsgast mit fürstlichem Gepränge empfangen wird.

Auch der Engländer handelt danach. Chamberlain hat auf dem Guildhallbanket dem deutschen Botschafter den Liebesbecher zugetrunken. Nur der Tod der Königin-Mutter verhindert das Festessen im Buckinghampalast, wobei zu Ehren Locarnos auch Luther und Stresemann von dem berühmten goldenen Tafelgeschirr der Auserwählten speisen sollten: als die ersten Deutschen nach dem Kriege. Der "Hunne" wird damit amtlich für tot erklärt. Neulich schon hat der General Charteres gestanden, daß die Mär, wir Deutsche verarbeiteten Leichen zu Fett, zum Zwecke der Kriegsverleumdung von ihm persönlich ersonnen und ausgestreut worden sei. Gewissensbisse hatte er nicht und Abbitte wird er auch nicht tun; er erzählte es einsach bei einem amerikanischen Bankett als einen blendenden Streich, worauf er heute noch stolz ist.

Der "Junne" ist tot. Mit dem "Boche" wird es länger dauern. Schon deshalb, weil er keineswegs alles zahlen wird. Vielmehr fällt auch jetzt, ganz wie nach 1871, die Hauptlast wieder auf den Steuerträger zurück. Der stillvergnügte Zinspicker bildet einen vielköpfigen Stand in Frankreich. Dieser ist durch die Entwicklung der Dinge derartig enttäuscht, daß er im stillen — freilich nur ganz im stillen — lieber Elsaß-

Lothringen wieder in deutscher Jand, als seine Rente besteuert sähe. Noch mehr wie anderswo hört gerade bei ihm in Geldsachen die Gemütlickeit auf. Die "Siegesanleihe" — nun das klang hübsch, erschien patriotisch und zinste brav; aber Rapitalsabgabe und Notopfer nach einem solchen Erfolge können einem Krieg und Kriegsgeschrei für immer verleiden.

Die Deutschnationalen wollen die alte deutsche Größe. Im Biele mit ihnen daher eins, freue ich mich oft ihres tapferen vaterländischen Wollens.

Aber ihr Verfahren ist verkehrt. Sie träumen davon, daß das Versailles von 1919 durch ein Gegenversailles beseitigt werde, ganz wie jenes das von 1871 zerbrach. Das ist romantische Politik, der andächtig schwärmen mehr zusagt, als kluges Handeln. Sie haben die Festigkeit des Biels, und das ist gut, aber ihnen sehlt die Geschweidigkeit der Mittel, und das sett ihre ganze Takkraft leider in fruchtlose Verneinung um. Vlindläusige Gesinnung ist ebenso verderblich, wie gesinnungslose Klugheit. Auch in der Politik rächt sich das Vitterwerden. Sie ist ein System von Aushilsen; um so unbedingter, je übler die Lage und je größer die Schwäche. Und darum ist es schlimm, wenn das Anpassurmögen erstarrt.

Noch ein zweites Gleichnis. Zwei Gefangene liegen unschuldig im Verließ. Wer wird eher frei sein: der eine, der in monatelanger Emsigkeit die Gitter zersägt und einen Maulwurfsweg unter der Ringmauer hindurch ins Freie wühlt, oder der andere, der darauf beharrt, den Kerker nur dann zu verlassen, wenn der Gewaltherr selber vor ihm erscheine, ihm eigenhändig die Schellen löse und sich entschuldige?

Es ist kinderleicht, Finten und Fallen herauszulesen aus dem Locarnovertrag. Wer kann es uns freilich verdenken, wenn wir nach all den Rechtsbrüchen und Sewalttaten mißtrauisch geworden sind wie ein Untersuchungsrichter gegen einen oft schon überführten Häftling? Was sich gegen Locarno sagen läßt, wurde schon gegen das Dawes-Abkommen gesagt. Auch dieses brachte uns drückende Auflagen, allein es hat die Ruhr befreit, und das ist mehr. Den Achaiern vor Troja hat offenbar Odysseus besser genützt als der zürnende Pelide, und des biegsamen Stresemanns: "Durch Opfer zur Freiheit" erreicht immerhin manches, wo es, wenn wir dem Drängen der "Alles-oder-Nichts"-Starrheit folgten, unsehlbar bei dem Nichts sein Bewenden hätte.

Der deutschnationale Austritt aus dem Rabinett ist kein Meisterstück politischer Rlugheit gewesen. Er war ohne Weitsicht und zum mindesten voreilig. Hätte man doch wenigstens gewartet, dis der erste Dezember heran war, unter scharfer Betonung des Standpunktes: Ohne Rückwirkungen kein Ja! Dann ging man einig mit dem Rabinett und allen übrigen Parteien. Die Pistole, die man denen draußen so auf die Brust seken konnte, ist aber in die Lust abgeschossen worden. Flugs regte sich der französische Nationalblock. Was denn der Locarnovertrag überhaupt für einen Zweck habe, wenn die stärkste deutsche Partei ihn verwerse? Man merkte sofortige Versteifung in den rheinischen Fragen. Marschall Foch, der Vater aller Kindernisse, kam wieder auf; ebenso Tirard, der das besetzte Gebiet auch weiter wie eine Negerkolonie behandeln möchte. Neue Schwierigkeiten wegen des Generals von Seeckt und der Schupo wurden ausgekramt; Chamberlain mußte vermitteln. Aber auch er

206 Cürmers Cagebuch

erreichte bloß, daß die Räumung der Rölner Bone mit dem ersten Dezember beginnt, an dem sie nach dem Geist von Locarno eigentlich beendet sein mußte.

Mit großer Mühe gelang es vor neun Monaten, die Deutschnationalen ins Reichstabinett zu bringen. Ein Kurs, würdig nach außen, zuverlässig gegen raditale Quadsalberei im Innern schien dadurch gesichert. Damit hat es nun ein Ende. Das Rabinett Luther ist nur noch ein Stuhl mit drei Beinen. Das rechte Zentrum, von dessen Kräftigung viel abhing, wendet sich verärgert ab und erklärt, es werde mit so unsicheren Kantonisten nie wieder arbeiten. Das linke aber freut sich und hält Joseph Wirth als nächsten Kanzler in der Hinterhand.

Dieser unentwegte Erfüllungsmann ist mit geschwellten Hoffnungen aus Amerika zurückgekehrt. Auf dem Kasseler Parteitag bekannte er sich als unbeugsamer Republikaner. Er tat es "mit leuchtenden Augen und ehrlicher Begeisterung". Ein deutschnationaler Entschluß, der solche Folgen zeitigt, ob dies nicht ein Fehlschritt war?

Mit einem ganz bedenklichen Streiche drohen die Sozialdemokraten. Die Rechte dürfe nicht aus der Verantwortung herausgelassen werden. Wenn sie gegen Locarno stimme, würde man es auch tun, also den Vertrag damit zu Fall bringen. Hier entblößt der Parlamentarismus seine übelste Seite. Um den innerpolitischen Segner durch ein kaudinisches Joch zu zwingen, bereitet man dem eigenen besseren Wollen eine außenpolitische Niederlage, ohne Ansehen der Tragweite für Volk und Reich. Auch ein Volksentscheid wird gefordert. Höchst demokratisch, aber auch höchst sinnlos. Bei solchen Scherbengerichten entscheidet nicht der Sachverstand, sondern die Masse, will sagen der Schreier. Wenn nur stimmen dürste, wer das seinmaschige Sewebe des Abkommens in seinen rechtlichen, politischen und seelischen Bedingtheiten selber geprüft und erfaßt hat: wie viele unserer 40 Millionen Urwähler gelangten da überhaupt an die Wahlurne?

Seltsam ist, daß auch die Deutschnationalen, der Demokratie spinneseind, in der eigenen Partei ganz demokratisch handeln. Der alte konservative Wahlspruch: "Autorität, nicht Majorität" wurde still beiseite gelegt. Führende Männer des Landbundes, des Handels und der Industrie haben die Fraktion beschworen, unsere Wirtschaftskrise zu bedenken, die nur bewältigt werden könne durch langsristigen Auslandskredit bei tragbarem Bins. Amerika aber leiht bloß, wenn der Locarno-Vertrag die Befriedung Europas bringt.

Allein man wog die Stimmen nicht, sondern zählte sie. So wichen die drei deutschnationalen Minister dem Druck der Fraktion, wie diese zuvor dem Massendruck der vaterländischen Berbände gewichen war.

Im Novemberheft hat eine andere Feder besorgte Kritik geübt an den Entwicklungsgängen dieser so wacker gedachten und unserer Zeit so notwendigen Bünde. Es ist zwiel Fahnenschwenken darin, zu viel Fansarengeschmetter, zu viel Präsentier- und Parademarsch mit dem hörbaren Augendruck und dem forschen Schmiß der Beine. Man sieht in der Geste schon die Tat; der Schein wird Selbstzweck, und aus steten Raushändeln mit dem Reichsbanner erwächst das Vorurteil, daß das wirtsamste Werkzeug der Politik nicht der Kopf sei, sondern die Faust. Schnell fertig ist daber die Jugend mit dem Urteil und berauscht sich an Blücherworten von dem

verfluchten Kroppzeug der Diplomaten, das mit Feder und Zunge verdirbt, was immer nur in der Schwerthand bleiben musse.

Unter ihrem Drängen wurde der Schritt getan, von dem einer der rechtesten Führer der Partei, Schlange-Schöningen nämlich, zuvor gesagt, seine Folgen würden alle Anfänge des Wiederausbaus zerstören. Blinder Eiser hat das Ende nicht bedacht. Er hat äußeren Schaden wie innere Krisen hervorgerusen und sich selber obendrein jeden Rückweg verbaut. Denn kann man sich jenen gesellen, die man als Kaulquappen und Schaukelpferde verhöhnte, Ministern zustimmen, von denen man sagte, ein Franzose, der solche Ergebnisse aus Locarno mitbrächte, wäre wie ein Hund erschlagen worden? Mit Eiser verlegt ihnen auch die Linke jede Möglichkeit, den Anschluß wieder zu sinden. Das ist der schlagende Beweis, daß man in ein parteipolitisches Sedan geraten ist.

Die Volkspartei hat bisher stets Anschluß rechts gesucht. Sie wird nunmehr genötigt sein, nach links Fühlung zu nehmen, um ein Rabinett Wirth zu verhindern. Die große Roalition taucht wieder auf, weil sie immer noch besser als die kleine, die Weimarer ist, die sonst käme. Aber bedauerlich bleibt es doch; bedauerlich um des Vaterlandes, um unserer Entwicklung, um Hindenburgs willen. Waren es nicht die Deutschnationalen, die den widerstrebenden Greis am Portepee faßten und auf den Präsidentenstuhl zogen? Er übernahm das schwere Amt, um die parteipolitischen Gegensätze durch das Gewicht seiner Person zum Ausgleich zu bringen. Seine abgeklärte Klugheit hat auch bereits viele Gegner seiner Wahl bekehrt. Selbst das Ausland, das ihn zuerst als Militaristen beargwöhnte, ist längst anderen Sinnes. In Amerika wird "old Hindi" bereits populär, und Engländern wie Franzosen gilt ein Vertrag, dem er zustimmt, dreimal so viel als einer, der Marrens Segen hätte.

In allen kernig kurzen Gruß- und Dankreden auf seiner süddeutschen Besuchsreise hat der Reichspräsident immer wieder mehr Geschlossenheit in den großen lebenswichtigen Entscheidungen und mehr gegenseitiges Vertrauen gesordert. Es betrübt ihn, daß seine Mahnung gerade bei denen unfruchtbar blieb, die sich so gerne seine Partei nannten. Es kann eine Reichstagsauflösung kommen und bei den Wahlen stünden sie dann gegen ihn. Sicher zu ihrem eigenen Schaden, denn viele Getreue würden sagen: "Tut, was ihr wollt, ich gehe zum Hindenburg."

F. S.

# Aufder Warte

#### Für die vaterländische Bewegung

ir lassen heute gleich drei Stimmen aus dem "Zungdeutschen Orden" hintereinander das Wort; dazwischen auch einem Bertreter des "Stahlhelms". Alle drei gehen von der Empfindung oder Voraussetzung aus, daß es sich bei unstem Mahnwort um einen "Angriff" handelte — was gänzlich abwegig ist. Also:

#### Lieber Türmer!

Bielleicht hat man Sie unter den Zuschriften auf Ihren ersten Vorstoß gegen (? D. T.) den Orden nicht darauf hingewiesen, daß wir, das heißt die Führer im Orden über die Veräußerlichung der nationalen Bewegung genau so denken wie Sie, daß unser Jochmeister, schon ehe Ihr Augustheft den Artikel brachte, genau dasselbe gesagt und gedruckt hat. Ich seise es noch einmal hierher. (Wir haben es bereits, von uns aus, der jungdeutschen Beitung entnommen. Vgl. Novemberheft! D. T.)

Es dürfte Ihnen auch klar sein, daß hier und da Beranstaltungen wie die in Leipzig und Detmold nötig sind, daß man aber von ihnen aus nicht die ganze Bewegung beurteilen kann. Es ist darum bedauerlich, daß Sie von solchen Veranstaltungen aus schließen, daß der Orden auf "stille Vertiesung nicht eingestellt" sei. (Nein, wir gehen nicht von Einzelnem aus, sondern sprechen von der Gesamtaufgabe. D. L.)

Wenn Sie einmal die Tageszeitung "Der Jungbeutsche" vielleicht einen Monat lang durch seine Beilagen verfolgen und mit anderen nationalen Blättern vergleichen, müssen Sie zugeben, daß Sie kaum irgendwo soviel Hindrangen auf Vertiefung und Beseelung sinden wie dort. Beilagen wie der "Armleuchter" im "Stahlhelm" finden Sie im "Jungdeutschen" nicht. (Wir lesen den "Jungdeutschen" schon lang und achten jene Bestrebungen. D. T.)

In der Sonntagsnummer vom 4. Oktober 1925 sind Friedrich Lienhard, dem Herausgeber des "Türmers" vier ganze Seiten gewidmet, in welcher Zeitung haben Sie das in ähnlichem Ausmaße gefunden? Daraus nur das Vorwort über die "Deutschen Meister, die die geistigen Vortampfer für unsere gegenwärtige vaterländische Bewegung sind": "Aus der Reihe dieser Meister begrüßen wir heute Fr. Lienhard als besonders vollstümlichen, geistigen Führer, in dessen Schaffen und Ideen wir oft Leitsätze des Jungdeutschen Orden vorgestaltet wiederfinden. Die deutsche Not ist vielgestaltig und groß — möchte die vaterländische Bewegung sich der seelenbildenden und Vorwärtswillen spendenden Kräfte im Werte dieses deutschen Dichters bedienen. diesen und andere Meister einbeziehen in den Bau bes neuen Deutschlands, das nur sein wird, wenn es vom Geiste erfüllt wird."

Genügt Ihnen das nicht dur Rennzeichnung unseres Strebens nach "stiller Vertiefung", wenn das nicht nur in unserer Zeitung geschrieben, sondern auch in unsern Bruderabenden behandelt wird? Gerade der Jungdeutsche Orden ist ehrlich bemüht, mehr Verinnerlichung zu treiben als andere Verbände, wenn er auch bei manchen äußerlichen Aufzügen mitwirkt und vor die Öffentlichkeit tritt.

NB. Der Verfasser meint in einem Schlußfat, daß wir durch unfren "verletenden Con der guten nationalen Bewegung geschadet" haben. Ahnlich wird uns von einem persönlich uns befreundeten Stahlhelm-Manne geschrieben: "Als Stahlhelm-Mann war ich schmerzlich berührt von dem Artikel (Ottober) über die Veräußerlichung des vaterländischen Gedankens. So sehr es auch mir notwendig erscheint, daß wir uns auf "seelisches Gebiet" besinnen, so bestreite ich entschieden, daß weder Jungdeutsche noch Stahlhelm auf stille Vertiefung eingestellt seien. Dem Jungbeutschen Orden wird damit besonders unrecht getan. Der Stahlhelm hat allerdings viel Arbeit draußen auf der Straße zu tun. Man sollte ibm das aber nicht zur Last legen, vielmehr dem Stahlhelmkameraden dankbar fein, daß fie manche stille Stunde im Beim opfern, um

nationale Leute im roten Industriezentrum aufzurütteln. Nur dem Stahlhelm ist es zu verdanken, daß Mitteldeutschland nicht mehr die Hochburg der Rommunisten ist. Allerdings bat mancher Stahlhelmer sein Leben für die aute Sache hergeben muffen. Geftern mar ber große Tag in Leipzig! Wie bankbar grüßten uns unzählige alte und junge Leute! Das rote Leipzig sab mal wieder Hunderttausende junger und alter Krieger auf einem Plate zusammen. Das Verlassenheitsgefühl so manches Einzelnen mag geschwunden sein, er mag wieder Hoffnung und Mut zu "stiller Vertiefung" ins Beim mitgenommen haben. Wie tot lag das Auden-Frankfurt am 10. Mai d. A. da, als wir damals morgens früh dort einrückten, und welch Zujubeln der wie erlösten nationalen Bevölkerung am Abend beim Abrücken! Heute ift der Stablhelm Frankfurts bis Offenbach, eines der schlimmsten roten Nester, vorgebrungen! Er darf sich wieder zeigen, so und so viel Schlafmüken sind aufgewacht! Da sollte der Türmer, den ich sonst so gerne lese, nicht solch harte Worte aussprechen!"

Haben wir denn eigentlich von dem hier Gefagten etwas bestritten? Wenn wir mahnten, die organisierten Massen nicht einseitig zu überschäßen, so wird dies als "harte Worte" betlagt; auch eine dritte Zuschrift "verbittet sich energisch" jeden "Angrifs"! Gleichzeitig wird aber von derselben Seite zugegeben, daß die Führer über die Veräußerlichung des nationalen Gedankens "genau so denken wie der Türmer"! Ja wie ist es denn nun eigentlich?!

## Ein Wort für den Jungdeutschen Orden

an schreibt uns weiter zu der neulich angeschnittenen Frage "Beräußerlichung des nationalen Gedantens" Folgendes, das mit derselben Feststellung beginnt:

"Wir Zungdeutsche sind uns vollkommen bewußt, daß die gegenwärtige vaterländische Bewegung der Verflachung anheim gefallen ist. Wir sahen die Gefahr in unserer Organisation herausdämmern und seizen sefort mit dem ersten Gegenstoß ein: Einschräntung sämtlicher Rundgebungen und Veranstaltungen. Busgleicher Zeit wurden die ersten Meisterschulen zur Heranbildung tüchtiger, geeigneter Führer ins Leben gerusen, eine innere, vertiesende Ausgestaltung der Bruderabende durchgeführt. Unterstützt wird dieser Ramps gegen die Verslachung in mustergültiger Weise durch unsere Ordenszeitung, der "Jungdeutsche". Die täglichen Beilagen und Sonderbeilagen (Eberhard König, Friedrich Lienhard, die Veutsche Nordmart usw.) sind die Wertzeuge, die dauernd an dem großen Werte der Vertiesung arbeiten.

Wenn der "Türmer' jum Schluß seiner Ausführungen kurzerhand das vernichtende (? D. T.) Werturteil über uns fällt, so beweist er damit, daß ihm die großen Bindernisse für eine sittliche Wiedergeburt Deutschlands nicht genügend bekannt sind (! D. T.). Jeder, dem es um die geistige Erneuerung Ernst ift, muß einmal den Mut aufbringen, die Verhältnisse heute so zu sehen, wie sie sind und nicht wie man sie sich vorstellt. Und die gegenwärtige Lage ergibt, daß Egoismus und trasse Genußsucht weit tiefer ins Volt eingedrungen sind, als man gemeinhin annimmt. Seien wir boch ehrlich: Wer tauft sich beute ein gutes Buch und wer lieft es? Doch nur ein kleiner, beschränkter Kreis von ideell eingestellten Menschen. Goll es aber bei diesen wenigen Ibealisten bleiben? Nein, benn sonst ware ja die anerstrebte sittliche Erneuerung Deutschlands nur eine schön klingende Phrase. Die breiten Massen des gesamten Bolkes müssen doch erfaßt und allmählich umgewandelt und veredelt werden. Bücher und Zeitschriften tommen — ohne etwa ihren außerordentlichen Erziehungswert beeinträchtigen zu wollen bierfür nur im beschränkten Mage in Frage, da sie eben nur von einer bestimmten Menschengruppe gelesen werden. Wollen wir nun unser Biel wirklich erreichen, so muffen wir -dem Beispiele Jesu folgen: Hinein in das Volt, durch Vorbild und Hintansetzung der eigenen Berson unermüdlich arbeiten, sich durch nichts beirren und verbittern zu lassen. -Das hat der Jungdeutsche Orden getan und tut es tagtäglich. Aber erst ber, ber mitten im Volke steht und in ihm arbeitet, sieht sich mit einem Male Schwierigkeiten und hindernissen

entgegengestellt, die er vorher nicht geahnt hat, sieht, welch ungemeln schweres Acerseld das heutige Deutschland für ideale Siele geworden ist. Vom grünen Tisch aus lassen sich leicht Programme für eine sittliche Umgestaltung ausstellen, läßt sich leicht Kritit an der Arbeit der vaterländischen Verbände üben, aber in der rauhen Wirklichteit ist die Ourchschrung all dieser schwen. Sedanten oft mit Scheitern und zähen, harten Widerständen vertnüpft.

Und eben weil die Schwierigkeiten so groß sind, dürfen wir die Erwartungen nicht allzu boch steden und müssen uns mit kleinen, bescheidenen Erfolgen für den Anfang zufrieden geben. Von heute auf morgen läßt sich kein Umschwung herbeiführen. Ist es nicht schon ein Schritt vorwärts auf dem Wege zu unserem großen Ziele, wenn im Jungdeutschen Orden Menschen zusammengeführt werden, die bisher fremd und achtlos aneinander vorübergingen, sich gegenseitig die Bruderhand drücken, sich an einen gemeinsamen Disch setzen und für einander einstehen? Ist es dem "Türmer" nicht bekannt, daß an dem großen jungdeutschen Tage in Leipzig alte Generale mit dem Pour le mérite neben ungedienten jungen Arbeitern Glied in Glied im gleichen Windjadenrod an ihrem gemeinsamen Führer, einem jungen Sauptmann, vorbeimarschierten? Will er dieser Tatsache nicht Rechnung tragen und der hier sichtbar zum Ausdruck gekommenen Einigung deutscher Männer, der Vorbedingung für den Aufbau unseres Vaterlandes, die Augen verschließen? Wenn sie nicht alle von der gleichen Idee tief erfaßt waren, wurden sie nicht die vorher mubsam ersparten Rosten für Bahnfahrt, Festbeitrag usw. ausgegeben haben und sich nicht Reihe in Reihe mit fremden Menschen stellen. Ich würde dem "Türmer" raten, sich einmal andere nationale Verbände nach diesem letten Gesichtspunkt anzusehen, wo heute schon wieder eine taftenartige Glieberung gewisser Gruppen unfdwer zu erkennen ift.

Das gemeinsame "An-einen-Tisch-seben erfordert von jedem einzelnen Jungdeutschen Opfer, die nicht zu niedrig anzuschlagen sind. Die persönlichen Bedürfnisse, das eigne Ich muß zugunsten der anderen Brüder zurüdgestellt, von gewissen übgeren Lebensformen Abstand genommen werden. Wie viele, die ihr Vaterland mit heißem Gerzen lieben, können sich dazu aufschwingen, das Wort in die Sat umzuschen, wenn es gilt, neben Menschen der verschiedensten Berussschichten Platz zu nehmen, sie als Gleichberechtigte anzusehen, Anteil an ihren Lebensverhältnissen zu nehmen und ihnen, wenn sie im schlichten Werttagsgewande auf der Straße erscheinen, aus ehrlichen Berzen, ohne sich zu schämen, einen fröhlichen Gruß zurusen. Ach, es ist nur ein bescheidener Teil!

Die Zugehörigkeit zum Orden ist auch sonst noch mit mannigfachen Opfern an Zeit und Geld, an Schuhwert und Rleidung verbunden. Ob Sonn- oder Werttags: jede freie Zeit stellen wir dem Ordensdienst zur Verfügung. (Eine bescheibene Zwischenfrage: wo bleibt die Familie? D. T.) Reine Entfernungen sind zu groß, teine Unbilden der Witterung können uns abhalten, unsere Ordenspflicht zu erfüllen. Und wir, die wir mit Luft und Liebe dem Jungdeutschen Orden angehören, tun es gern, weil uns eine tiefe Idee beseelt. Um dieser Idee willen sind wir in den Orden eingetreten und haben freiwillig Lasten und Opfer auf unsere Schultern genommen. Betrachtet der "Türmer" einmal die Gesamtzahl der Deutschen mit der Zahl der Deutschen in den nationalen Verbänden, so muß er feststellen, daß sich nur ein ganz geringer Prozentsak (1) in diesen dem Vaterlande zur Verfügung gestellt hat, aus Zbealismus heraus. Bei der allgemein tiefstehenden materialistischen Lebensauffassung im heutigen Deutschland ist diese Tatsache nicht zu niedrig zu werten; denn das Zeitalter der Freiheitstriege ist vorbei, wo Dienst fürs Vaterland selbstverständliche Pflicht eines jeden Deutschen war. Beute lautet die Antwort, die man bei der Werbearbeit stets zu hören bekommt: Es sollte mir wohl einfallen, fürs Vaterland noch etwas zu tun, mögen es doch die machen, die den Wagen in den Oreck gefahren haben. Oder: 3d möchte schon gerne in den Orden eintreten, aber dann habe ich zu viele Berpflichtungen, dann muß ich dauernd meine

freie Beit opfern und Geld bezahlen, dann habe ich nichts von meiner Jugend und das Geld tann ich besser verwerten. Nein, dann tann ich nicht eintreten' usw. Wenn es uns dann trotzem gelingt, nach zäher Arbeit einen solchen Menschen davon zu überzeugen, daß er in heutiger Notzeit nicht das Necht als echter Deutscher hat, nur an sich zu denken und auch für seine Mitmenschen Opfer zu bringen hat, dann dürste der Orden wohl wieder einen Schritt weiter aus seinem großen Wege getan haben, wie auch der "Türmer' zugeben muß.

Ich möchte, ohne den Orden etwa pharifäerhaft zu rühmen, nur turz einige Tatsachen anführen: Lebensmittel- und Sachwertsammlungen für bedürftige Volksgenossen wurden veranstaltet, Geusenküchen eingerichtet, eine Tageszeitung aus eigenen Mitteln ohne einen Pfennig fremden Geldes, die fich die Burudführung Deutschlands zum deutschen Wesen als Biel gesetzt hat, ins Leben gerufen. Jungdeutsche wurden wegen ihrer Zugehörigkeit aum Orden beim Einbruch der Frangosen ins unbesetzte Gebiet 1923 verhaftet, ins Gefängnis geworfen; in vielen tommunistisch-sozialistisch verseuchten Gegenden sind die Ordensbrüder wüsten Mighandlungen (f. ,Der Jungdeutsche'), die auch in mehreren Fällen zum Tode führten (3. B. Jungbruder Spieckermann), ausgesett. Bei der Reichspräsidentenwahl in diesem Jahre trat der Orden im zweiten Wahlgange sofort für Erzellenz von Sindenburg ein, hatte einen heftigen Rampf mit dem Loebell-Ausschuß zu bestehen. Bur Finanzierung des Wahlkampfes erließ dann unser Hochmeister das bekannte Verbot, Rauchen und Trinken für eine Woche einzustellen und das hierdurch ersparte Geld der Hindenburgwahl zur Verfügung zu stellen.

Es soll dem "Türmer" unbenommen bleiben, Kritit an der vaterländischen Bewegung, auch an uns, zu üben. Aber wenn er von einem objektiven Urteil redet, so kann man doch zweisellos erwarten, daß er auch in derselben Weise den "Stahlhelm" einer näheren Prüfung unterzieht. Aus welchem Grunde der "Türmer" nicht zu den "sittlich vertiesenden" "Armleuchter"-Beilagen der Stahlhelmzeitung und

manchen darin angebotenen Büchern (, Eine Ladung Frontwitze') Stellung genommen hat, bleibt mir ein Rätsel. Sollten sie dem "Türmer" unbekannt sein, so rate ich ihm, sie zu lesen; sie sind wirklich sehr erhebend."

Rarl Cogmann

### Ein weiteres Wort von jungdeutscher Seite

foll hier neben den andren Plat finden:

Auf Ihren Artikel im Ottoberheft über Veräußerlichung des vaterländischen Gedantens gestatten Sie mir eine Entgegnung, wie Sie eine solche vor einigen Jahren auch einem Geistigen aus den Reihen Abolf Hitlers gestattet haben (Taube). Hitlers Bewegung ist inzwischen infolge der Putschbestrebungen zusammengebrochen; der Orden, durch seinen Hochmeister vor gleichen Fehlern bewahrt (und deshalb als unvölkisch beschimpft), blübt beute mehr benn je zuvor. Als Ausweis und Berechtigung diene für mich, daß ich Vater mehrerer Rinder bin, einen mich voll in Unspruch nehmenden Beruf ausübe, 41 Monate in der Front gestanden habe und seit vier Jahren der jungbeutschen Bewegung angehöre.

1) Gegen die Veräußerlichung der vaterländischen Bewegung durch Paraden und "deutsche Tage" tämpft wohl tein Mensch so intensiv wie unser Sochmeister, weswegen ber Orden schon oft genug als nicht national von allerhand Sprudelköpfen geschmäht wurde. Mahraun hat immer wieder in Wort und Schrift darauf hingewiesen, daß die vielen Feste zu einer Verflachung unseres Hochgedankens führen müßten. Nun ist die Teilnahme an den gar nicht so häufigen Tagungen aber notwendig, weil die jungdeutschen Brüder wenigstens einmal im Jahre ihren Hochmeifter seben wollen. Dann ift aber auch ein solches Fest jedesmal, und zwar nach Mahrauns Willen, ein schweres Exerzitium im Aushalten von Anstrengungen und Entbehrungen jeder Art, wie ich es in gleicher Schwere felbst beim Militär taum je erlebt habe. Dazu gehört eine ganze Portion jungdeutschen Idealismus. Der im "Türmer" beanstandete Bericht des "Jungdeutschen" mußte so ausführlich sein, weil fast alle nationalen Blätter eine einseitig entstellende perkleinernde Darstellung brachten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch auf einen Jertum des "Türmers" hinweisen, nämlich als ob wir eine Jugendbewegung wären: Der Orden baut sich auf dem Fronterlednis auf und ist in seinem Kern immer eine Vereinigung von Frontkämpfern geblieben. Doch zurück zum "Jungdeutschen" und ihren Berichten! Hat denn eine Beitschrift, die die Gedanken einer Persönlichkeit vertritt, nicht das Recht und die Pflicht, den Mund gehörig voll zu nehmen, besonders, wenn diese Gedanken überall sonst totgeschwiegen werden?

2) Der "Türmer" schreibt: Uns hilft jest nur Besinnung auf unser seelisches Gebiet, wo das Geheimnis der Kräfte auch für die vaterländische Bewegung zu suchen ist. Es fehlen der vaterländischen Bewegung die metaphysischen Hintergründe... Was die metaphysischen Sintergrunde betrifft, so erseten wir diese durch treues Festhalten am Christentum und Deutschtum, und ich meine, das ist tein schlechter Ersat. Bezüglich der seelischen Bertiefung jedoch rate ich dem "Türmer" dringend, einmal unseren "Jungdeutschen" recht aufmerksam durchzulesen, ebenfalls die Abende einer gutgeleiteten Bruderschaft zu besuchen und ihr Getriebe kennen zu lernen. Ich glaube, er wird beschämt von dannen gehen oder noch besser, er wird sich zur Aufnahme melden. Grade diese feelische Vertiefung suchen wir ja zu erreichen in unseren Einheiten, wobei wir allerdings unter seelischer Vertiefung nicht irgendwelches verblasenes Asthetentum (! Als ob der "Türmer" so etwas wünschte! Wir bedauern diesen ganzen Ton. D. T.) versteben, sondern die gegenseitige Erziehung zu den verlorengegangenen seelischen Werten der Treue, des Gehorsams und der Brüderlichkeit, des Vertrauens und des Glaubens. Außerdem aber ift jeder Meister bestrebt, in wissenschaftlichen und künstlerischen, sowie sozialen Fragen seine Einheit dauernd durch Zuhilfenahme schaffender Brüder zu unterrichten. Und hat der "Türmer" einmal etwas gehört von dem Liebeswerk des Ordens, bem Einsat seiner Rräfte für notwendige Zwecke der Gesamtheit, wie z. B. die Geusentüchen? Ich glaube, ich könnte unschwer nachweisen, daß besonders im Jahre 1923 ein Großteil der Gesamt-Liebestätigkeit vom jungdeutschen Orden getragen worden ist. Ich kann wohl an viele Kritiker unseres Wollens die Frage nach ihrer Liebestätigkeit in jener schweren Beit richten und bekomme keine oder nur verlegene Antwort. (Wir haben gegen solche Tätigkeit nicht nur nichts einzuwenden, sondern freuen uns darüber und fordern sie auch im "Türmer"; überhaupt geht auch diese Entgegnung immer von der törichten Voraussetzung eines "Angriffs" aus und vergreift fich mehrfach im Ton. Wir fprachen im "Türmer" von der "vaterländischen Bewegung" insgesamt und von ihren Gefahren, als Mahnung, nicht als Kritik oder Spott! D. T.)

3) "... Thomas Westerich, der unter den vaterländischen Führern vielleicht mit am besten weiß, worauf es ankommt — "Ich stehe seit Kriegsschluß in der vaterländischen Bewegung und glaube die Führer derfelben zu kennen, aber dieser Name ist mir ganglich unbekannt, und das will bei einem alten jungdeutschen Rämpen schon etwas beißen, ber noch die Rämpfe mit der Orgesch mitgemacht und durchgetämpft hat. Wir verstehen unter einem Führer nicht nur einen Mann mit klugen Gedanken (solche gibts vielzuviele in Deutschland), sondern einen solchen, der es verstanden hat und versteht, eine größere Angahl von Menschen jeden Alters und Berufs für seine Gedanten erft zu erwärmen und dann zu sammeln, um dann, gestütt auf diese Gefolgsmannen, mit seinen Gedanken in der Öffentlichkeit zu wirten. Nach dieser Begriffsbestimmung wird ber "Türmer", wenn er ernst genommen zu werden wünscht (! D. T.), nicht mehr so schnell mit dem Ehrentitel "Führer" bei der Hand fein. Solcher Führerschaft haben sich bislang erst wenige würdig und mächtig gezeigt, und der im "Türmer" genannte Berr gehört m. W. nicht dazu. (Dieses Geständnis, beffen Ton wir bedauern, bestätigt schlagend unfre Besorgnisse: Thomas Westerich, Herausgeber ber "Deutschen Front" in Hamburg, bat eine Reibe

von tiefernsten dramatischen Mysterien (3. B. "Der weiße Herzog") geschrieben, die von Dilbebrant wirksam vorgetragen zu werden pflegen, und demüht sich besonders um eine nationale Bühne. Und der nationale Nachdar Dr. Huchzermeyer hat noch nicht einmal seinen Namen gehört! Vermutlich kennt er auch nicht den Charakterkopf Wilhelm Stapel, Herausgeber des "Deutschen Volkstums" in Hamburg. D. E.)

In der bekannten Evangelien-Ubersetzung deutet Goethe den "Logos" nacheinander als Wort, als Sinn, als Kraft und als Tat. Das sind für uns vier Typen der nationalen Bewegung. Mit den Anhängern des Wortes, Schlagwortdurstigen und Phrasenschludern, mit der ganzen Rauschseligkeit des Bierhauspatriotismus (Als ob das "Wort" nur in solcher Verzerrung zu werten wäre! D. T.) wollen wir nichts zu tun haben. Unsere jungdeutsche Treue ist nicht etwas, was in redenerzeugter auflodernder Begeisterung unbedacht geschworen wird, sondern was in harten Rämpfen mit dem eigenen selbstfüchtigen Ich und mit widrigen Einflussen der Außenwelt gehalten wird.

"Wer heute begeistert Treue schwört Und hat's morgen abgeschworen, Der zeigt, daß er zum Pöbel gehört, Der hat seinen Abel verloren."

Aber auch der Sinn kann uns nicht helfen, nicht die seelische Bertiefung (! vgl. oben: "grade diese seelische Vertiefung suchen wir"—! D. T.), wie der "Türmer" fagt, so febr wir besinnliche Menschen auch in unsere Reiben wünschen. "Wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämens", sagt die Schrift, und zu grämlichen Raffeehaus-Literaten (! D. T. Als ob der "Türmer" solche Leute empföhle, nachdem dessen Berausgeber lebenslang diese Sorte bekämpft hat! Verehrtester, bier werden Sie platt! D. T.) haben wir alten Frontkämpfer so gar keine Eignung; da paßt für uns schon beffer das dritte: "Im Anfang war die Rraft". Und doch, Dant sei unserem Sochmeister, daß er uns vor der richtungslosen Kraftentfaltung Hitlerscher Richtung, dem Putschismus fast gegen unseren Willen bewahrt hat, wo sogar

ber so tritische "Türmer" diesem wilden taumelnden Aktivismus durch Frhr. von Taube einen Dithyrambus anstimmte. (In ber Abteilung "Offene Halle", bitte, und als Entgegnung! D. T.)

Unserist das vierte: Im Anfang war die Tat! Tatgemeinschaften wollen wir sein im jungdeutschen Orden, und wir vertrauen unserem Hochmeister, der uns nie falsch geführt hat, daß er uns weiter zur jungdeutschen Tat führen wird.

Dr. Huchzermener, kgl. Oberarzt d. R. a. D., jungdeutscher Ordensbruder.

Nachwort. Wir freuen uns Ihrer Treue, Herr Doktor, aber Sie betonen hier Dinge, die wir nie und nimmer beanstandet, und Sie bekämpfen anderes, was wir nie gesagt haben. Dazu verzerren Sie manches, z. B. wenn Sie fagen, "auch der Sinn kann uns nicht helfen, nicht die seelische Vertiefung" - ja, jum Rudud, was benn nun eigentlich?! Im übrigen ist dieser Artitel durch unfre seitberigen Ausführungen im Novemberheft zum Teil überholt. Und jeder Unbefangene wird mit uns den Eindruck baben, daß diese Art der Erörterung unfruchtbar ist. Wir hatten die vaterländischen Verbände aufgefordet, sich planmäßig großen Rulturaufgaben zu widmen. Die deutsche Bühne 3. B. ist unheilvoll verloddert, deutsche Dichter wie Eb. Rönig hungern, deutsche Maler und Bildhauer leiden bitterste Not usw. Allso das, was wir meinen, ist überhaupt nicht begriffen worden. Wir brechen ab. D. T.

#### Theaterelend

Rein lebender deutscher Dichter auf Berliner Bühnen! Dreizehn Berliner Theater spielen allabendlich ausländische Autoren!

ie Unverschämtheit dieser Bühnenleiter kann kaum noch überboten werden. Im gut geleiteten Feuilleton des "Mannheimer Tageblattes" finden wir unter obigen Aberschriften die folgende Betrachtung. Wann wird denn endlich die einmütige Empörung des deutschen Volkes dieser Miswirtschaft ein Ende machen?

Die Berliner Spielplane bringen also in diesen Wochen (Anfang November) nicht ein einziges Stud von einem lebenden beutschen Dichter. Einzig der Name Rlabund tor nte genannt werden, aber unter Einschränkungen; denn der "Rreidetreis", den das Deutsche Theater seit einigen Tagen spielt, ist nur eine Nachdichtung nach dem altchinesischen Stüd, tein Originalwert des Dichters. Dreizehn Bühnen spielen allabendlich ausländische Autoren. Sange drei Theater widmen fich deutschen Dichtern: freilich nicht lebenden deutschen Dichtern, sondern erprobten Rlassitern und Längstverstorbenen — Schiller, Goethe, Lessing und Grabbe. Es find dies die zwei Berliner Gemeinschaftstheater: das Staatsschauspielhaus (mit seiner Filiale, dem Schiller-Theater) und die Vollsbühne, ferner das Theater in der Röniggräter Strafe (in dem Barnowsti an mehreren Abenden der Woche Grabbes "Don Juan und Fauft" aufführt).

Behn Berliner Schauspielbühnen haben in dieser Saison überhaupt noch feinen deutschen Dichter, nicht einmal einen verftorbenen, gespielt. Das gilt eigentümlicherweise in erster Linie von den drei Reinhardt-Bühnen. Max Reinhardt brachte seit Spielbeginn folgende Stude zur Aufführung: in der Komödie am Kurfürstenbamm "Madame Bonivard" von Biffon, "Herz ist Trumpf" von Gandera, "Gesellschaft" von Galsworthy; in den Rammerspielen "Sechs Personen suchen einen Autor" von Pirandello, "Wollust der Anständigkeit" von Pirandello, "Mann, Tier, Tugend" von Pirandello, "Parable will nicht heiraten" von Jerome R. Jerome; im Deutschen Theater "Man kann nie wissen" von Shaw, "Dr. Anock" von Jules Romains, "Die heilige Johanna" von Shaw. Hierzu tämen allenfalls ber deutsch-chinesische "Kreidekreis" "Strom", der zum 60. Geburtstag Mar Halbes zwar einstudiert, aber alsbald wieder vom Spielplan abgesett wurde. (Von dem gleichfalls 60 jährigen Lienhard nahm keine einzige Bühne Notiz.)

Dem Beifpiel Mar Reinhardts folgten bie meisten anderen Berliner Theaterbirettoren

ohne Bedenten. Das Renaissance-Theater spielte Strindbergs Stude "Totentang" und "Scheiterhaufen", Arzybaschews "Kampf der Geschlechter" und bereitet jett Pirandellos "Das Leben, das ich dir gab" vor. Im Theater am Rurfürstendamm: "Der gläserne Bantoffel" von Molnar, "Wenn ich wollte" von Geraldy. Im Rleinen Theater: "Beffer als früher" von Pirandello, "Hochzeitstage" von Geraldy. In der Tribune: "Burud zu Methusalem" von Shaw. Im Luftspielhaus: "Ritter Blaubarts achte Frau" von Savoir. Im Theater am Schiffbauerdamm: "Lady Fanny und die Dienstbotenfrage" von Zerome R. Zerome. Im Theater in der Rlosterstraße: "Frau Warrens Gewerbe" von Shaw.

Abgesehen von den drei Theatern, die heute als die einzigen in Berlin deutsche Stude spielen, brachten vier andere Bühnen nach Saifoneröffnung zunächst zwar deutsche Autoren beraus, ersetten sie dann aber ohne Ausnahme alsbald durch ausländische Namen. Im Romödienhaus folgte auf Georg Raisers "Margarine" — "Ropf oder Abler" von Verneuil, im Lessing-Theater auf Goethes "Göt" -"Gier unter Ulmen" von O'Neill, im Residenz-Theater auf Fuldas "Jugendfreunde" 🕂 "Circes Beirat" von Picard, im Trianon-Theater auf "Epsteins Witwe" (Schwant der Brüder E. u. A. Golz) - "Im Damencoupé" von Bennequin und Nitschell. Einzig das Staatstheater widmete sich Goethe, Schiller, Lessing, Grabbe, Halbe (neben Shaw, Tichechow, Ibsen und den Österreichern Anzengruber und Schnikler) und die Volksbühne spielte Schiller und Gerhart Hauptmann (neben zwei Shakespeare-Studen). Sieht man von den Schwanklichtern E. u. Al. Golz und von einem Volksstückautor (ber in einem Filialtheater der Volksbühne gespielt wird) ab, so sind seit Beginn der Saison in Berlin summa summarum folgende lebende deutsche Dichter aufgeführt worden: Sauptmann, Balbe, Fulda, Georg Raiser. Sauptmann, Halbe und Fulda als Repräsentanten des Dramas von 1890. Georg Raiser als der einzige Vertreter der jüngeren Generation. Sein Stud ift inzwischen bereits vom Spielplan verschwunden ....

Es wurden in Berlin seit Anfang der Saison gespielt: fünf Stücke von Pirandello, sechs Stücke von Shaw, vier Stücke von anderen Engländern, neun Stücke von Franzosen, vier Stücke russischer, vier Stücke russischer, und amerikanischer Herkunft (abgesehen von fünf Shakespeare-, Ihsen- und Strindberg-Oramen). Die Mehrzahl der Stücke hat, künstlerisch gewertet, eine Aufführung überhaupt nicht oder kaum verdient. Andrerseits kann man ohne weiteres zwanzig junge deutsche Dichter aufzählen, die zum mindesten ebenso wertvolle, in vielen Fällen bei weitem wertvollere Stücke schrieben...

Soweit das "Mannheimer Tageblatt". Eine Zwischenbemerkung desselben Blattes, bei wirklicher Runst dürften nationale Gesichtspunkte "überhaupt nicht mitsprechen", lehnen wir in dieser Allgemeinheit rundum ab. Das verstlavte Deutschland, das seine Dichter hungern läßt und mittelmäßige Ausländer bezahlt, denmach ebenso wie schon der Film massen, dentschaft deutsches Vermögen ins Ausland verschwendet— das ist ein himmelscheiender Standal!

#### Wilhelm II. und wir

ie Worte der Überschrift bilden den Titel des Kaiserbuches von Berthold Otto, das soeben erscheint. Wenn hier die Kaiser-Artikel des "Deutschen Boltsgeistes", der Zeitschrift Ottos, gesammelt vorgelegt werden, wie sie geschrieben sind, so schaet die Entstehung der einzelnen Aussätze zu verschiedenen Zeiten (von 1919 bis 1925) dem Werke weniger, als sie vielmehr, ihm den Charakter einer niemals wankenden monarchistischen Urüberzeugung verleihend, günstig ist.

Denn das will schon etwas heißen, wenn ein Mann von Seist und umfassendster Kenntnis, wie er im November 1918 und stets zuvor tat, so auch heute mit solcher Unbedingtheit für Wilhelm II. eintritt. Diese Solostimme hat Sewicht, weit mehr als die unzähligen billigen Chorstimmen der Antlage.

1 3ch möchte das Buch nicht eine Verteidigungsschrift nennen, weil es viel eher als Angriff auf die Feinde des Kaisers anzusehen ist; aber seinem Wesen nach springt es naturgemäß dann doch in die Bresche für das Johenzollerntum und für Wilhelm II. Am schäfften geht es gegen die unechten Monarchisten vor, die zwar behaupten, für das Kaisertum zu sein, aber in ihrer Kritit des vorigen Kaisers jedes Maß vermissen lassen.

Berthold Ottos ruhige Art ist bekannt. Er wirkt nicht mit Gefühlen, nicht mit Redensarten, sondern durch volksseelenkundlich vertiefte Darstellung dessen, was gewesen ist, dessen, was hätte sein und nicht sein sollen, dessen, was möglich und unmöglich war. Dadurch entlastet er Wilhelm II., indem gezeigt wird, wie nach und nach eine Gruppe nach der andern vom Raiser absiel, eine nach der andern vergistet wurde von undeutscher händlerischer Gesinnung, wobei trozdem gerade Berthold Otto den unerhörten Leistungen des deutschen Heeres gerecht wird wie nur einer.

Es ist ein Wagnis, für den Raiser einzudtreten, weil in der Tat jeder, auch der gerigst-Deutsche sich anmaßt, genau zu wissen, was Wilhelm II. hätte tun und lassen sollen, und weil es teinen Fehler und tein Verbrechen gibt, dessen den Raiser nicht irgend jemand schuldig fände. Es gibt schwerlich in der ganzen Weltgeschichte einen Menschen, der so verleumdet und mit Eselssustritten behandelt worden ist. Die Feinde Veutschlands freuen sich, daß wir dabei mittun, aber uns ist's eine Schande.

Darum gerade muß man dieses Buch aufs wärmste empfehlen, aber freilich zu gründlichem Studium. Denn es handelt sich hier um einen vollständigen Gesinnungswechsel, der dem Leser zugemutet wird. Jaben wir uns doch fast alle gewöhnt, die Phrasen der Kaiserhete gedankenlos nachzubeten.

Ottos Sak, daß nicht der Raiser uns verraten habe, vielmehr wir ihm die Treue gebrochen hätten, wird ungestümem Widerspruch begegnen, aber ich bitte doch auch die Segner Wilhelms II., soweit sie im nationalen Lager stehen, die Dinge unter dem Gesichtswintel zu prüsen, wie weit zurück etwa die Wurzeln des von Otto behaupteten Treubruches reichen! Langsam seit Jahrzehnten

ist die monarchische Gesimung auch in denen unterwühlt worden, die sich noch für Monarchisten hielten, als sie schon mit Wilson und dem Mammonismus liebäugelten.

Berthold Otto lehnt den Ausdrud: "wilhelminisches Beitalter" ab und schlägt vor, die Jahrzehnte seit 1870 etwa das "mammonistische Beitalter" zu nennen. Inwiesern dieses begründet war und heute noch ist, weist er ausführlich nach. Wie hätte ein einzelner Mann das wenden sollen! Das Urteil nach dem Ersolg allein, in diesem Fall also Misersolg, ist ungerecht. Man dente an Friedrich den Großen unter der Boraussehung, Elisabeth von Rußland wäre nicht in der Beit gefährlichster Buspihung der preußschen Dinge gestorben!

Man findet bei Otto eine vollkommene und erschütternde Schilderung des jüngsten deutschen Trauerspiels, mit vielen Einzelzügen, die ganz zu unrecht beiseite geschoben worden sind. Wenn Überzeugung je überzeugen kann, so muß sie es hier kun.

Rudolf Paulsen

NB. Der Verfasser schreibt uns in seinem Begleitbrief: "Ich wende mich voll Vertrauen an die Türmerleser. Das deutsche Volk handelt würdelos an sich selbst, wenn es dauernd den besudelt und besudeln läßt, den es 30 Jahre bewundert und ertragen hat. Die Gerechtigkeit und einfachster menschlicher Anstand gebieten mir, mit Berthold Otto für den Raiser einzutreten, zu bessen Unbetern ich nie gehört habe. Aber seine, des Raisers Sache, wurde am 1. August 1914 von jedem Deutschen gewollt; und es ist nicht vornehm, die unterlegene Sache zu verleugnen. Doch unser Volk läßt sich die Bete gegen Wilhelm II. gefallen, weil er den Mißerfolg hatte. "Wilhelminische Ara' —? Gehörte etwa Rarl Gottlieb Schulze nicht zu jenem Zeitalter? Ich habe andererseits jenes Reitalter nie bewundert, aber aus Gerechtigkeitsdrang muß ich verteidigen, was ich früher aus gang andren tiefen Gründen bekämpft habe. Schulze war nicht besser als Wilhelm II. Leider hatte Wilhelm II. in der Hauptsache lauter Schulzes um sich ... " Diese Gesichtspunkte erschöpfen zwar das Problem nicht, aber sie sind an sich richtig, und wir gaben Paulsen darum gern das Wort in dieser Zeit, wo Emil Ludwigs Buch unliebsame Sensation macht. D. T.

#### Zwei niederdeutsche Dichter

Cer Sanseate Wilhelm Scharrelmann und der Westfale Wilhelm Lennemann begingen im September ihren 50. Geburtstag, der erste am 3., der zweite am 24. September. Beide besitzen die kernige Rraft niederdeutschen Volkstums und zugleich seine seelische Reuschheit, die Rlarheit und die Helle und den inneren Reichtum charattervoller, reiner und reinigender Gesinnung, die Lichtgebanken gütiger Herzen. In ihnen ist nichts von haltloser und zerrüttender Entartung, auch nichts von weichseliger Rührsamteit, nichts vom Strohfeuer schwülstiger Hohlbeit. Sie stelzen nicht mit der löcherigen Würde literarischer Stöckelschuhträger selbstbewußt und großsprecherisch einber. Von Befruchtendem. Samen Streuendem, für ein mannbaftes Leben Ausrüftendem sind ihre allem Aufput abholden Bücher erfüllt. Es ist mehr von sozialem Empfinden, von Menschenseelen Aufbauendem und Ausgleichendem darin als in so waderen wie langatmigen Tendenzschriften, ohne daß es den Dichtern um solche ethischen Wirkungen groß zu tun wäre. Denn nichts ist bei ihnen auf Effette eingestellt, nichts Macherisches ist in ihnen und an ihnen, wie nichts Artistelndes. Da ist alles einfach und innig, echt und ehrlich, wahr und warm empfunden. Und beiden eignet ein ungesuchter, behaglicher Humor zuzeiten, der Humor aufrichtender Menschenliebe. Lennemann steht als Lyriter am höchsten ("Saat und Sonne", Schunemann in Bremen). Da fließt es quellfrisch aus den Tiefen seiner suchenden Seele, die "zwischen Sternensehnsucht und Schollenglück" bin und her wandert, ein wenig schwersinnig, verträumt, wehsüß; aber doch immer wieder hebt sich über alle Erdenschwere sein freier Geist. Geine Erzählungen ("Auge um Auge, Babn um Zahn", "Das Geheimnis der alten Bibel", Flemming & Wistott in Berlin, usw.) in ihrer gediegenen und gesunden Treusinnigkeit gehöten in alle Volksbibliotheten. Scharrelmanns Profa ist um vieles feiner als die Lennemanns. Es sind die gang garten Schwingungen der Seele, benen er nachgebt. Seine ersten Erzählungen schon (genannt seien nur "Piddl Hundertmart", "Rund um St. Annen", "Täler der Jugend") haben eine eigene leise Melodie, einen duftigen Schmelz, Spitzwegisch-Altertumliches, Romantisches, Traulich-Verschlissenes, Dammerig-Dunstiges bei aller nie beschönigenden gerabsinnigen Berbbeit. Und er stieg auf zum großen Ernst der Bändigung, zu beherrschter Priefterherrlichkeit, zu apollinischer Abgeklärtheit in seinen letten edelschönen Werken "Jesus der Jüngling" und "Die erste Gemeinde" (alles bei Quelle & Meyer in Leipzig). Wie der junge Jesus die heimliche Krone auf dem Haupte trägt, das ist von göttlicher Reinheit und Lieblichteit, das ist durchbaucht von dem holden Duft einfachster Worte, wie der Duft unscheinbarer Blüten in Gottes Garten. Die Tabea-Episode in "Jesus der Jüngling" ist ein strahlendes Rleinod deutscher Poesie. Von beiben Dichtern dürfen wir Schönes, wahrscheinlich das Beste noch erwarten.

Baul Wittho

#### Alexander von Gleichen=Rußwurm

Schillers Urenkel ist am 6. November 60 geworden. Man darf diesem kultivierten und belesenen Manne herzlich Glud wünschen zu einem neuen Lebensjahrzehnt. Dem hübschen Buch, das sein Verlag Julius Hoffmann in Stuttgart bei diesem Anlaß herausgibt, steht ein Leitwort von O. A. H. Schmitz voran: "Allerander von Gleichen-Rugwurm ist einer der sehr Wenigen, in denen das Deutsche ins Europäische gewachsen ist, ohne seine Wurzeln zu verlieren." Und in einigen Widmungen und Zuschriften, die das Buch beschließen, schreibt Franz Rarl Ginzken ein lobendes Wort, wie schön es ist "in gigantischem Schatten ein Eigener zu sein". Ebendort bezeichnet ihn Ravul H. France als "eine Brude, auf der zwei Welten und Rulturepochen sich begegnen".

Gleichen-Rußwurm ist in gutem Sinne ein ästhetischer Mensch, ohne Usthet zu sein. Er hat

sich im Sinne Schillers gebildet ohne dessen schöpferisches Pathos, das sich dort dramatisch entlädt; aber er ist immerhin nicht ohne dichterischen Einschlag. Seine Art ist freilich mehr kulturgeschichtliche Beschaulichkeit, Lebensweisheit, Verständnis für den Wert der Persönlichkeit als Kunstwerk. Und da sind Männer mit solcher Einstellung in unsrem entseelten und mechanisierten Zeitalter von besondrem Wert.

Die schlanke hohe Gestalt hat im Profit Ahnlichkeit mit dem großen Dichter. Er ist, so viel uns bekannt ist, Schillers letzter Urenkel. Mit einer leisen Wehmut spricht man das aus; doch es ist ein würdiger Ausklang.

#### Emil Peters

Juch diesen kerndeutschen Mann, der auf ter Sonnenhöhe seines Lebens allzufrüh dahinging, darf man zu den zukunftweisenden Idealisten zählen, zu den Facelträgern des neuen Geistes, der allein imstande ist, Deutschland wieder groß und frei zu machen. Unterbrochen durch eine trübe Epoche materialistischen Dentens, sett die Weltanschauung ber "Goethezeit" ihren Siegeszug fort. Männer wie Eucken und Lienhard dürfen wieder von den metaphysischen Hintergründen des Lebens sprechen, von der Macht der Seele, von den geheimnisvollen Kräften des Gemüts. In echter Jüngerschaft solcher Neuidealisten, und doch eigengeartet, hauptsächlich durch die Rede wirkend, spricht Emil Peters von den Strahlenden Aräften, von den seelischen Mächten als den Quellen der Wiedergeburt des Menschen, von den "Glückträften der Liebe". Zu einem Rulturphilosophen besonderer Prägung wird Peters durch seine biologisch-physiognomische Einstellung. Wie er in seiner Persönlichkeit den Dichter, ben Ethiter, den Lebens- und Menschenerkenner vereinigt, so erscheint er uns als ein Typ des neuen Menschen. Im Gegensatzu den meisten geistigen Führern ist er eine total gebildete Perfönlichkeit gewesen, einer von den wenigen Deutschen, die geisteswissenschaftlich und lebenswissenschaftlich gleich gründlich geschult waren. Go konnte er auch ein Vorkämpfer

für die Aufartung unseres Volles werden, weil er nicht nur ben ethischen, sondern auch den biologischen Wert ber Ebe und der Familie erkannte. Dieser mutige Rampf für Volkstraft, für "Schaffen und Leben", tann in der Zeit eines fast hoffnungslosen Niedergangs der deutschen Familie gar nicht boch genug bewertet werden. Peters, der bei all seinen hohen Geistesgaben auch über eine binreißende Beredsamkeit verfügte, batte ware er am Leben geblieben — auf diesem Gebiete eine geradezu reformatorische Arbeit leisten können. Dom wissenschaftlichen Standpunkt aus wird Peters als Physiognomiker hochgeschätt. Sein Wert: Menschengestalt und Charatter, das auf genauen Messungen von Tausenden von Schädel- und Gesichtsformen beruht, gibt uns einen wertvollen Schlüffel zur Ertenntnis der menschlichen Pspche, ben freilich meisterhaft nur Peters selbst kraft seiner Intuition handhaben konnte. — Peters Werke ("Vom mutigen Leben", "Strahlende Rräfte", "Menschen in der Che", "Frauenleben — Frauenliebe", "Glücksträfte der Liebe") sind im Volkstraft-Verlag, Ronstanz, erschienen. Die Türmerleser werden in diesen gedankenreichen und mit plastischer Bildkraft geschriebenen Büchern eine ihnen seelenverwandte Natur finden.

Dr. Dürre

#### Elisabeth Rulmann

Zur Erinnerung an ihren Todestag vor 100 Jahren

In einem rauhen Frühwintertage des Jahres 1825 bewegte sich ein ärmlicher Leichenzug in Petersburg nach dem Smolenstischen Gottesader. Man begrub die sterblichen Uberreste eines noch nicht 18jährigen Mädchens. Beweint von den Ihrigen, trauerten um diese liebliche Knospe vor allem die Großen im Reiche der Geister. Troß ihrer Jugend hatte sie schon deren Anertennung erworben gehabt. Dichterin war sie in 3 Sprachen und beherrschte, wie ihr Grabbenkmal mitteilt, 11 Sprachen. Ein Meteor ihrer Zeit!

Elifabeth Rulmann (geb. 17. Juli 1808, gest. 1. Dezember 1825) entstammte einer

russischen Militärfamilie und war in Petersburg geboren.

Ihr von Speyer gebürtiger Vorsahr war unter Bar Alexei Michailowitsch, dem Vater Peter des Großen, um die Mitte des 17. Jahrhunderts in russische Militärdienste getreten. Die Eltern waren Boris Feodorowitsch Kulmann und Maria, geb. Rosenberg.

Früh vaterlos wuchs sie wohl unter sehr ärmlichen äußeren Verhältnissen auf; die Menschen aber, die um sie waren, bildeten einen Kreis "johannischer Gestalten", die sich an Liebe und Güte gegenseitig verschwendeten.

Mit stiller Webmut können wir, im Zeitalter des ödesten Materialismus, jenes harmonischen häuslichen Bundes gedenken, wo unter der Jerrschaft des selbstherrlichen Zaren Deutsche und Russen, Orthodore, Ratholiten und Lutheraner mit Liebe, Achtung und Verständnis für die gegenseitigen Schwächen in Elisabeths Jütte ein und aus gingen. Und mit welcher Ergebenheit trug ihre Mutter ihr hartes Schickal! Hatte sie doch nicht allein den Ernährer verloren, sondern auch noch von 7 Söhnen vier, welche das Leben für ihr Vaterland hingegeben hatten.

Einen eigentlichen Schulunterricht hatte Elisabeth nie genossen, aber sie hatte prächtige Lehrer. Da waren vor allen ihr späterer Herausgeber, der rechtscheinische Pfälzer Karl Friedrich von Großheinrich, ein Jurist, Karl von Kretty, ihr Zeichenlehrer und ihr Hausvater, ein würdiger alter Priester, Jwan Zegoritsch.

Ihre Werke umfassen: I. Die Gemäldesammlung in 60 Sälen. II. Anakreons Übersekungen in 8 Sprachen. III. Die Übersekung von Oserovs Trauerspielen ins Deutsche. IV. Die Übersekung zweier Trauerspiele Alfieris ins Deutsche und dessen Saul ins Russische. V. Ihre poetischen Versuche in deutscher, italienischer und russische Sprache. VI. Übersekungen von Briates Fabeln aus dem Spanischen. Bruchstüde von Camoens Lusiade und Miltons Verlorenem Paradiese. VII. Die ausländischen Märchen in russischer Sprache, davon Dobrüna Nititisch und Aladins Wunderlampe deutsch. VIII. Ihr Schwanengesang, den sie unter den heftigsten

huftenanfällen niederschrieb, war die Aberfetung neugriechischer Boltslieder.

Sie hatte zweiselsohne ein durch Homer, die Alassische des Altertums und durch die Bylinen start beeinflußtes episches Talent. Bei ihren Gedichten in ungebundener Rede, die sich durch tiese Wahrheit und Anschaulichteit auszeichnen, hat man oft, wie Joh. Deinrich Voß sich einmal äußerte, das Gefühl, daß man die Abersetzung eines unbekannten klassischen Werkes vor sich habe.

Trothdem sie den Reim nicht liebte, beherrschte sie ihn doch, und z. B. die Schilderung des Urwaldes in einer der "Afrikanischen Szenen" ist sicher ein Rabinettstück ersten Ranges. Ihre Volkstümlichkeit in deutschen, vor allem süddeutschen Landen, verdankte sie aber sicherlich der Bearbeitung unserer Sagen.

Der Freischüt hatte seinerzeit auf das 15jährige Mädel großen Eindruck gemacht; sie wollte etwas Uhnliches schaffen und nahm sich den Rodensteiner zum Borwurf, leider kam diese Arbeit nicht zum Abschluß; obenerwähnter Beichenlehrer hatte schon dazu Rostüme und Rulissen ausgearbeitet.

Wenn man die stattliche Anzahl ihrer Werte überblickt, beschleicht einen aber das Sefühl, daß hier ein ungeheurer Raubdau am Leben und an der Sesundheit eines Kindes getrieben wurde. Man legt sich rein menschlich die Frage vor: war denn da niemand, der dies zarte Seschöpf an der Überarbeit hätte hindern können? Sie hätte vielleicht noch einige Jahre gewinnen und die Welt mit reiseren Werten, mit Werten, geboren aus der Tiese eigensten tiessten Erlebens und Fühlens beschenten können.

Das Lob und die Würdigung so hoher Geister wie Goethe, Jean Paul und Karamsim stachelten zu sehr ihren Sprzeiz an, mehr als ihrer Gesundheit zuträglich war.

Ihre Heimat Rußland erkannte sie als große Dichterin an, und die Akademie der Wissenschaften gab in zwei Auflagen ihre russische und in zwei Auflagen ihre beutschen und italienischen und in einer Auflage ihre sämtlichen Werke heraus. (Ob sich wohl diese Akademie und das Bergeorps, wo die Dichterin und ihre Mutter eine Zeitlang die Wohnung Jvan

Jegoritschs teilen durften, bei ihren jüngsten Jubelfeiern ihrer erinnerten?)

Die deutschen Werke erlebten in Deutschland eine sehr große Zahl von Auflagen. "Biedermeiers" Töchter vor allem schwärmten für die Gedichte und Sagen dieses armen, früh verstorbenen Mädchens. Großheinrichs Ausgabe mit den entzüdenden Lithographien des Heibelberger Romantiters Philipp Schmitt (Vater von Guido Schmitt) nach Zeichnungen von Kretty, war sehr beliebt. Aber rasch verblaßte auch ihr Ruhm.

Der große Meyer vom Jahre 1854 brachte einen langen Urtikel über sie mit einem prächtigen Stahlstich nach einem Bilde von Catozzi, der sie in einem reichen römischen Gewande darstellte. Welch ein Hohn auf die Wirklichkeit, auf Elisabeths drückendste bitterste Urmut!

In der Geschichte der deutschen Nationalliteratur von Kurz 1857 ist sie noch behandelt, während die Literaturgeschichten der 60er Jahre ihren Namen schon nicht mehr führen. Dr. G S.

## Der Walzerkönig Johann Strauß im Roman und in der Novelle

Ind du bift Johann Strauk! Du bift 🕯 ewig! Deine Geige singt weiter, dein Taktstod wedt Lebensfreude und schwingt über der Welt. Du bist der lachende Geist, der klanggeformte Daseinsjubel. Du Freudenbringer in Not und Jammer, du Bezwinger der ringenden Zeit, du jauchzende Walzerluft, du lebst! In dir ist Wien, Wien bist du; du bist Welt, weil du die klingende, singende Freude bist, der Lenz der Tone, der in allen Herzen blüht!" — so besingt Frit Lange am Schluffe feines foeben erschienenen Straug-Romans (Verlag Rich. Bong, Berlin) den walzerseligen Meister aus der musikfrohen Stadt am Donaustrande. Wie von dem Verfasser einer trefflichen Johann Strauß- und Lanner-Biographie (Frit Lange: Josef Lanner und Johann Strauß. Ihre Zeit, ihr Leben und ihre Werke. 2. Aufl. Leipzig, Breittopf & Bartel) zu erwarten war, ist dieser in allen Teilen fesselnde Roman mit einer staunenswerten Beherrschung der einschlägigen

Literatur und aus dem inbrunftigen Gefühl einer schwärmerischen Berehrung für den Belden und das Wienertum überhaupt geschrieben worden. Wir erleben die Glanzzeit des Vaters Strauß; wir durfen den Meister im Rreise seiner Musikanten belauschen und Zeuge von nicht immer erquidlichen Familienszenen im Birschenhause sein, wir horen, wie dieser musikalische Freudebringer umbrandet ist von den Begeisterungswogen seines Publikums in den Wiener Ronzertsälen und -garten. Wie sein Vater sich vom fümmerlichen Wirtshausmusitanten zum gefeierten Walzertönig Wiens emporarbeiten mußte, so blieben auch dem jungen Johann Strauß Arrungen und Wirrungen in seinem von Sturm und Drang erfüllten Rünftlerdasein nicht erspart. "Wellen und Wogen" tauft er deshalb sinnvoll einen feiner schönften Walzer. Aus Enge und Zwang eines widerwillig ergriffenen Studiums an der Hochschule befreit ihn ein kühn verübter Streich, und in der Nachfolge seines ruhmreichen Vaters sieht er sich bald auf den Sonnengefilden beglüdenden Rünftlertums...

Die mit frischem Temperament und erlesener Stiltunst geschriebene Novelle "Der Frühlingswalzer" des österreichischen Dichters Robert Johlbaum (Verlag Gebrüder Stiepel, Reichenberg i. Böhmen) stellt Vater und Sohn Strauß als sich zunächst scharf betämpfende Gegensätze in die Wirren der auch bei Lange geschilderten Wiener Revolution von 1848. Die tollen Ereignisse sind aber mit töstlichem Jumor aus aller dumpfen Schwere befreit.

Mit neckschem Humor und beflügelter Phantasie plaudert Walter Möller in seinem musikalischen Novellen- und Skiddenbande "Von Bach die Strauß" (Verlag von Wilh. Möller, Oranienburg bei Berlin) von Erlebnissen des Walzerkönigs beim Einlaß-

begehren in den himmelsraum. Erst dank der Fürsprache seines Freundes Johannes Brahms, der die himmelsseligen mit einer gar herzrührenden Geschichte von der walzerseligen Kunst des Meisters von ihrer Weigerung des Einlasses abzubringen weiß, darf Johann Strauß die breiten, goldenen Stusen der himmelstreppe emporschreiten.

Dr. Paul Bulow

#### Weltreford

urch die Berliner Presse ging kürzlich die Nachricht, Deutschland hätte einen neuen "Weltrekord" in Gold- und Wertpapiersendungen auf dem Lustwege aufgestellt. Und zwar war dieser Weltrekordslug die Übersendung unserer fälligen Reparationszahlungen von 9660000 Pfund in Dawes-Unleihestüden durch Flugzeug von Berlin nach London.

— Auch ein Weltretord, dieser Goldsstugt Es werden ja heutzutage soviel Retorde aufgestellt, warum soll man das fliegende Gold nicht einmal messen? Doch haben wir wahrlich teinen Grund, hierauf stolz zu sein oder davon Wesens zu machen. Kann man denn dabei vergessen, daß dieses Gold Mühe und Arbeit unseres Voltes bedeutet, kann man vergessen, daß unser verstlavtes Deutschland einen Weltretord im Schuldenzahlen aufgestellt hat?

Jeder einzelne von uns hat es bitter fühlen müssen, daß wir ein besiegtes, der Willkur fremder Machtstaaten ausgesetzes Volk sind. Und nun liefern wir unser Gold, die Arbeit von Tausenden deutscher Männer und Frauen, im "Weltreford" mit Eilflug nach England...

Sollte uns nicht endlich dieses Possenspiel zum Bewußtsein tommen?! Weltreford, ja—wir stehen in der Cat an der Spige: in der Verstlavung! Hans-Beinz Albrecht

THE LIBRARY

OF THE

COLVERSITY OF ILLINOIS



Wo der Wald sich lichtet

Prinz Eugen von Schweden



### Monatsschrift für Gemüt und Geist

#### ZUM SEHEN GEBOREN ZUM SCHAUEN BESTELLT (

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lierzhard Begründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

28. Jahra.

Januar 1926

Beft 4

Immer stärker empfinden wir die Notwendigkeit einer neuen Synthese des Lebens, die Notwendig= keit einer zusammenfassenden und befestigenden Bedankenwelt. Eine solche kann aber unmöglich aus der Zerstreuung des unmittelbaren Daseins hervorgehen, sie fordert eine Umkehrung dessen: sie verlangt eine Wendung zur Metaphysik. Die Wahrheit des Hegelschen Wortes, daß ein gebildetes Volk ohne Metaphysik einem sonst mannigfaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes gleiche, läßt sich immer weniger leugnen. Wir beginnen der bloßen Gelehrsamkeit ebenso satt zu werden wie der Verflachung und Verneinung; denn wir feben unfer geiftiges Gelbst und mit ihm die Möglichkeit aller und seder Wahrheit bedroht.

Rudolf Euden

### Das Einheitsstreben in der neueren Philosophie

Von Rudolf Eucken

Der greise Geheimtat Prof. Dr. Euden stellt uns freundlicherweise in unverminderter Frische diese Gedanten aut Berstügung. Wir beglückwünschen ben Altmeister beutschealistischer Philosophie herdlich au seinem achtaigsten Geburtstag.

er Beginn der Neuzeit brachte einen schroffen Bruch zwischen Mensch und All, wie er wissenschaftlich namentlich in der Gedankenwelt von Descartes zum Ausdruck kam. Die Aufklärung suchte den Spalt durch eine Verständigung von Mensch und Welt zu überwinden; sie hat hervotragenden Scharfsinn an diese Aufgabe gewandt. Aber dem geschärften Denken Rants entging nicht der Widerspruch des Unternehmens, zugleich zu scheiden und zusammenzubringen; so hat er eine neue Babn eingeschlagen, indem er innerhalb des menschlichen Bereiches ein schaffendes Leben aufdecte, den Menschen von dem Druck einer außer ihm befindlichen Welt befreite und aus seiner Selbsttätigkeit eine Welt hervorgeben ließ, die keiner Verbürgung ihrer Wahrheit von draußen bedurfte. Begels Gedankenarbeit entfernte sich in ihrer näheren Fassung weit von Rant, aber gemeinsam ist beiden Denkern das Streben, im Menschen ein geistiges Schaffen anzuerkennen, das die Enge des bloßen Menschen überschreitet, sich als einen völligen Selbstzwed gibt, ein Gesamtreich der Tätigkeit, eine Tatwelt, bildet. Das bedeutet eine völlige Umkehrung des sinnlichen Anblicks der Dinge; dieser führt nur zu einer Erscheinungswelt, den Bbilosophen aber macht eine solche Wendung zum Entdecker und Weiterbildner einer echten Wirklichkeit.

Aber innerhalb des verwandten Strebens bilden Kant und Begel einen schroffen Gegensak, die moralische und die intellektuelle Lösung des Problems treiben nach entgegengesetter Richtung. Kant gewinnt den entscheidenden Punkt erst durch eine gründliche Scheidung und Verneinung, theoretische und praktische Vernunft treten ihm deutlich auseinander; erst indem seine einbohrende Arbeit die sinnliche Welt herabsett, gelangt er zu einem sicheren Reich der Wahrheit. Es geschieht das aber nach seiner Überzeugung in der Welt der Moral; diese bildet hier nicht ein blokes Stück eines weiteren Lebens, sondern sie erweist sich als den Kern alles geistigen Lebens. hier vermag unter der Leitung der praktischen Bernunft die Tätigkeit eine volle Wirklichkeit zu erzeugen, welche über der Besonderheit und der Begrenztheit des blogen Menschen liegt und als die Tiefe aller Wirklichkeit gelten darf. Damit wird die Kluft, welche sonst zwischen dem Menschen und dem All lag, von innen her überbrückt; es eröffnet sich eine in der moralischen Freiheit begründete Welt, als Teilhaber an dieser Welt erlangt der Mensch eine unvergleichliche Größe und Bürde. Bon dem Grundgedanken dieser Überzeugung aus klären und vertiefen sich hier alle einzelnen ethischen Grundbegriffe, wie Pflicht, Persönlichkeit, Charafter usw., sonst nur vereinzelte Stude, greifen sie jett eng ineinander, erhalten sie eine feste Grundlage und eine schärfere Fassung, steigern sie wesentlich ihr Vermögen.

Auch Hegel verficht ein selbständiges Wirken weltschaffender Art, auch er erstrebt

ein inneres Verhältnis des Menschen zur Wirklichkeit. Aber er sieht ein solches Wirken im Denken, in einem autonomen Denken, das sowohl die menschlichen Vorstellungen als die menschlichen Zwecke übersteigt, in sich selbst ein Gesetz und eine Kraft fortschreitender Vewegung trägt und alle Umgebung in diese Vewegung hineinzieht. Das so verstandene Denken steht nicht neben den Dingen, sondern es wird zu einem Erzeugen der Dinge: in ihm sinden diese ihr eignes Wesen und ihre volle Wahrheit. Wie bei Kant, so bildet auch bei Jegel die Freiheit den höchsten Wert und das letzte Ziel; aber sie verlegt sich hier aus dem Moralischen ins Intellektuelle, aus der Gesinnung der Persönlichkeit in das geistige und intellektuelle Wirken. Es sehlt hier keineswegs eine Moral, aber sie erhält die höchste Aufgabe darin, den Menschen ganz und gar in das objektive und universale Denken zu versetzen und allen Eigensinn des Individuums zu brechen; die in sich selbst vertieste Gesinnung weicht hier der Hingebung an den überlegenen Geistesprozes. Das Denken wird damit über die einzelnen Lebenskreise hinausgehoben, es wird zugleich als eine im Menschen wirkende und ihn bezwingende Macht anerkannt.

Was immer an Hegels Leistung angreifbar sein mag, sein Unternehmen ist der letzte Versuch, das Problem einer innern Verbindung des Menschen mit dem All durch eine heroische Umkehrung zu lösen. Seitdem hat die Philosophie ein solches kühnes Schaffen als ein gefährliches Wagnis aufgegeben und auf alle selbständige Metaphysik verzichtet. Aber mit der Sefahr hat sie zugleich auf eine innere Größe und auf eine wesenhafte Bedeutung für das Sanze der Menschheit verzichtet.

Von beiden Lösungen des Weltproblems sind eingreisende Wirkungen auf das geschichtliche Leben ausgegangen; sie haben nicht bloße Theorien entworfen, sondern sie haben das gemeinsame Dasein umgestaltet. Kants Steigerung der moralischen Gedankenwelt ist ein Jauptstüd einer inneren Kräftigung unseres deutschen Volkes geworden. Mit Recht hat Goethe ihm ein "unsterbliches Verdienst" zuerkannt, "uns von jener Weichlichkeit, in die wir versunken waren, zurückgebracht zu haben". Die moderne Kulturidee aber hat keine bedeutendere Fassung erlangt, als Hegel sie ihr gegeben hat. Durchgängig war er bestrebt, die Gedankenmassen auf einen zusammenhaltenden Vegriff zu bringen und sie mit einer aushellenden Idee zu durchwirken; namentlich Seschichte und Sesellschaft haben dadurch viel gewonnen, ohne Hegel ist der geistige Verlauf des 19. Jahrhunderts nicht zu verstehen.

Aber wie hoch wir diese beiden Lebensbewegungen schätzen, und so unentbehrlich ihr Wirken ist, sie sassen sied unmöglich unmittelbar zusammenfügen; sie geraten leicht in einen Zwiespalt, ihre Ziele und ihre Werke gehen vielsach auseinander. Dieser Zwiespalt führt letzthin auf den prinzipiellen Unterschied von Moral und Kultur. Die moralische Sestaltung des Lebens neigt dazu, die intellektuelle Leistung als eine Nebensache zu behandeln, umgekehrt geschieht es, wenn die intellektuelle Sestaltung sich dem moralischen Verhalten überlegen dünkt. Das Vermögen und das Selbstvertrauen der Kultur erscheint der Moral oft als eine ungebührliche Überspannung menschlicher Kraft; die von der Moral hochgehaltene Sesinnung der Auspopferung, der Ehrsucht und Demut aber dünkt oft der Kulturarbeit als matt und schwächlich. Auch unsere Zeit leidet an einem Zwiespalt dieser Strömungen und Stimmungen.

Unmöglich kann jedoch dieser Zwiespalt das lette Wort bedeuten. Die Menschheit bedarf zur Erreichung ihrer Höhe unbedingt sowohl einer Unterordnung unter eine geistige Macht, als auch der mutigen Aufbietung des eigenen Bermögens; wir verfallen einem gefährlichen Qualismus, wenn wir die beiden Bewegungen voneinander trennen. Dieser Dualismus muß konsequent durchgeführt die Gedankenwelt zerreißen, jede der beiden Mächte bedarf zur Aneignung des gangen Menichen einer Begründung in einem schaffenden weltüberlegenen Leben. Aber wie soll beides zusammenkommen, wenn die beiden Ansprücke sich durchkreuzen, ja sich gegenseitig ausschließen? Diese Erwägungen drängen dabin, dem Streben eine breitere Grundlage zu geben, welche den Gegensat von Moral und Rultur umfakt und jeder Seite ihr Recht innerhalb des Ganzen zuerkennt. Eine solche Grundlage kann aber unmöglich durch eine Zusammensetzung auf dem Boden der Erfahrung gelingen; sie fordert eine Umwälzung des gegebenen Daseins, sie fordert ein Wirken einer schaffenden Geistigkeit, sie fordert damit ein eigentümliches Gesamtbild des menschlichen Lebens und seiner Stellung im All. Ein solches Riel muß auch dem heutigen Streben vorschweben, wenn wir der immer wachsenden Bersplitterung einen Damm entgegenseten wollen. Die Richtung jum Weltproblem haben uns jene beiden großen Denker gewiesen, aber es gilt für uns was in ihnen an Gegenfählichem liegt, zu überschreiten und im engen Zusammenhang mit dem Weltproblem eine überlegene Einigung anzubahnen.

Meine eigne Lebensarbeit diente an erster Stelle diesem Problem. Ich habe schon in meiner ersten Schrift zur prinzipiellen Philosophie, in der "Einheit des Seisteslebens" (erste Auflage 1888, zweite unveränderte Auflage 1925), jene Frage als die entscheidende behandelt und sie immer von neuem hervorgehoben. Man möchte meinen, daß bei dem heutigen Berfall des geistigen Lebens dieses Verlangen nach innerer Einheit und zugleich nach einer engeren Verbindung

des Menschen mit dem All immer dringender wird.

### Aldel

Von Gunda von Frentag=Loringhoven

Trag die sieben Zinken deiner Krone Und den alten Namen des Geschlechts! Ob mit Hohn und Spott die Welt es lohne — Trag sie frei und schau' nicht links noch rechts!

Aber wehe, wenn die ftolgen Zeichen Viel zu groß für deine kleine Tat! Bachsen mußt du, um hinanzureichen An dein reichsfreiherrlich Baronat.

Stark in Demut! Hochgemut und linde! Ritterlich, und wärst du auch ein Anecht, Wärst du auch dein eigenes Gesinde: Bleibe adlig! Bleibe es — erst recht!

## Der Dämon des Lichts

#### Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

(Fortsetzung)

1656

Im einen reichgedeckten Tisch sitzen drei würdevolle Männer, ehrenwerte Amsterdamer Bürger. Sie sitzen im Ornat ihrer amtlichen Würde und besprechen mit harten starren Lippen und verschlossenen Mienen, was aus Rembrandt, dem Maler, werden soll, der ihnen viele tausend Gulden schuldet. Sie wissen, er kann seine Släubiger nicht bezahlen. Sein Pinsel könnte es, wenn die Stadt ihm einige bedeutende Aufträge geben würde. Das neue Rathaus soll mit großen Vildern der Landesgeschichte ausgeschmückt werden. Aber sie kennen den Starrsinn dieses Mannes, der nicht zu beugen ist. Ihm geht der einsame Weg seiner eigenen Natur über alles. Sie wagen nicht, ihm persönlich den erlösenden Auftrag zu bringen. Nach bestimmten Wünschen der Stadtverwaltung würde er seine Malweise doch nicht einrichten. Die Runst sei keine Dirne. So würde er ihnen antworten.

Das alles besprechen sie ernst und mühsam. Reiner will dem berühmten Mann zu nahe treten, keiner will ihm ein Leid antun. Aber auf ihr Seld wollen sie auch nicht verzichten. Sie blicken sich nicht in die Augen. Frage und Antwort geht ihnen so schwer von der Zunge wie dem Könige Ahasver beim Sastmahl der Esther.

Ihre Gedanken weilen bei Rembrandt. Sie wissen, sein Jaus ist mit Runstschäken angefüllt, die einen hohen Wert besitzen. In der Konkursmasse ließen sich diese billig erstehen. Zum zehnten Teil ihres wirklichen Wertes. Man würde reichlich auf seine Kosten kommen. So denkt ein jeder, aber keiner wagt es auszusprechen. So sind die Menschen, selbst die würdevollsten.

Armer Mann, du bist verloren, weil du ein Haus besitzest, das mit Kunstschätzen angefüllt ist. Aur aus diesem Grunde bist du dem Untergange geweiht.

Die drei ernsten schweigsamen würdevollen Männer im Ornat beschließen ganz im Stillen ihrer Seele beinen Konkurs.

#### Das Buch der Beimsuchung

1658

Wieder tauchst du vor mir auf wie damals in der stürmischen Nacht am Meere: zebückt und grau, nicht vom Alter ergraut, ach nein, von der ewigen Angst, dem Born und der Nache deiner Verfolger überantwortet zu werden. Wo malst du beine spärlichen Bilder? Niemand weiß es. In irgend einem verborgenen Reller, in den der Schimmer des Tages geheimnisvoll hereindringt? In der Dachkammer eines deiner früheren Schüler, der in alter Treue die Staffelei mit dir teilt?

Ein Heim haft du nicht. Ein Verfolgter hat kein Jeim. Wenn das Ounkel der zütigen Nacht seinen Mantel über die Geächteten breitet, schleichst du zu Hendrickse und Titus und zu deiner kleinen Kornelia, die kein Püppchen hat, an das sie die Bärtlichkeit ihres Kinderherzens verschwenden kann. Deine Lieben sind heimatlos vie du selber; sie sind fast mittellos und ziehen von Herberge zu Herberge.

Im hintergrunde lauern die Släubiger auf die Wunder deines Pinsels, die sie bereits im Seiste in Sold und Silber ummünzen. Wissen sie nicht, daß du schon lange kein Ansehn mehr hast in den Palästen der Reichen? Sollte ihren spürsinnigen Augen verborgen geblieben sein, daß ein Rünstler, den die Prinzengracht, die Reyzersgracht geächtet haben, vogelsrei ist? Sein Senius zählt nicht mehr, und könnte sein Flug um das funkelnde Weltall mit all seinen Rätseln und Wundern kreisen; seine Seele ist ihnen ein verwehendes welkes Blatt, eine Woge im Weltmeer.

Und du warst doch ein großer Herr, ehe dein reichbeladenes Rauffahrteischiff an der Rüste der Mißgunst zerschellte! Nun trieb das Leben einen Schiffbrüchigen auf den Wellen.

Einen Schiffbrüchigen und einen Verstoßenen. Ja, hätteh du noch zu rechter Zeit ehrfürchtig vor dem Geschmack der Reichen deinen Hut gezogen, wie es sich doch für einen überschuldeten Künstler geziemt hätte, dir wäre noch zu helsen gewesen. So aber erlittest du Schiffbruch, du stolzer eigensinniger Mann, dis eine gnädige Woge dich an die Küste des Elends warf.

Da schlepptest du dich weiter, treuer Diener des Lichts, mit zerschlagenen Händen auf den steilen Wegen, die zu den ewigen Höhen der Hoffnung führen, die in unvergänglicher Schönheit das Tal des Lebens überstrahlen.

O, ihr glühenden Höhen der Sehnsucht, ihr unerreichbaren Berge des Lichts! — Gebückt und grau gehst du deinen harten Weg. Voller grausamer Begebenheiten und Demütigungen waren die beiden letten Jahre. Schau nicht mehr zurück! Das alles muß dich nicht mehr quälen. Es harren deiner noch große Taten, deren Wert nur du zu ahnen vermagst. Die Menschen sind ein kleines grausames erbärmliches Zwergengeschlecht, das hättest du in deine Lebensrechnung einstellen müssen. Es geht aber auch ohne Reichtümer, wenn ein hilfreicher Freund sich ausmacht in der Ferne. Kein Freund wie Jan Six, der reiche Tuchfärber, wenn er auch später einmal in seiner Vaterstadt Schöffe, ja am Ende sogar, in dreiundbreißig Jahren, Vürgermeister von Umsterdam wird. Du brauchst einen Kerl wie Jan Lievens, der weiß, welch eine majestätische Seele du hast.

Lebst du noch, Jan Lievens? Hielten dich Auhelosen die Wälle von Amsterdam umschlossen, es wäre nicht so weit gekommen mit deinem Jugendfreund. Und sollte dich eines Tages die Sehnsucht heranführen, würdest du ihn auch sinden können in den Hafenspelunken, in denen er sich, ein wertloser Wurm, verkrochen? Gelänge es dir doch, Prachtkerl, ihn von der Branntweinslasche fortzulocken und in das blendende Tageslicht hineinzustellen, der du noch im Ansehn der Welt stehst!

1659

1.

— Spiegel, hier sit ich wieder wie in besseren Tagen. Sie haben dich mir gelassen, wie sie mir mein Werkzeug ließen. Du einziges Prunkstüd in diesen kahlen seuchten Wänden, seltsam nimmst du dich aus! Ich streichle dich wie eine Haarlode Sastias. Uch, Sastia! Aber arbeiten kann ich nicht, ich bin wie gelähmt. Es dämmert. Schon steigt das Sonnenlicht wieder hinauf zur Dede. Der milde Lenztag macht mich ganz krank. Lichter, warum bleibt ihr stehn auf meinen Händen, auf meinem Haar?

Welch ein zartes Licht umwebt mir das Haupt! Narrst du mich, Spiegel? Niemals sah ich mich mit diesen weben Augen, die nach innen zu bliden scheinen. — Spiegel, Spiegel, das ist nicht mehr der harte stolze einsame Mann, der mich angeistert; nimmer der um Unabhängigkeit kämpsende todwunde Ritter, der niemals vor der Dirne Welt Haupt und Knie beugte. Rembrandt, wende dich ab von diesem hohtwangigen Gespenst. Was hab' ich dir getan, trübsinniger Geist im Spiegel? Niemals sah ich ein gottähnlicheres Licht, einen tieseren inneren Glanz in ein Paar Menschenaugen! Ob ich sie jemals vergessen kann? Ich müßte sie denn malen. Gewiß, ich habe nicht immer wie ein guter Christ gelebt: ich habe Saskia vergessen und Hurerei getrieben. Ich betrinke mich jeht oft die zur Besinnungslosigkeit, tagelang, nächtelang. Vis in den Straßenkot habe ich meine Seele entwürdigt. — Verzeih mir, Christus, Heiland! Oder . . . nein, nein . . . sollte dies dort im Spiegel meine arme gekreuzigte Seele sein?

2

- Mann, wer bist du und woher kommst du? -
- Was schert es dich, Wirt, du dickes Schnapsfaß! —
- Will ich doch wissen, wer diejenigen meiner Gäste sind, die auf Borg aus sind. -
- Hier verkehren nur solche, die ihren Namen längst vergessen haben. —
- Nimm's nicht krumm. Ich drück' ja gern ein Auge zu. —
- Schon recht. Da brauchst du nicht lange zu drücken, bei beinen Schweinsäuglein. --
- Aber, Mann, eine Frage tu mir beantworten. Wer ist der Schweigsame, der schon manchen hier gegen Entgelt zeichnete?
  - Vielleicht ein Verfolgter, ein Geächteter, jedenfalls keiner von den Unstigen. —
  - Woran siehst du das? -
- Er lästert nicht und speit nicht aus. Aber der Teufel soll mir in die Jose fahren, wenn ich mehr weiß als dies. Doch will ich dir's auskundschaften, wenn du ein Fläschlein Besseren ausgibst.
  - Mach' beine Sache gut. Dort kommt er! -
  - Guten Frühmorgen, Bruder! Noch frähten die Hähne nicht zum erstenmal. —
  - Die Stunde der Häscher und Verräter! —
  - Du ängstigst mich! Ist Gefahr im Anzug? —
  - Ach gedachte des Heilands. —
  - Wirt, Schnapsfaß, einen Korn für den Bruder und mir einen Höllenbrand! —
  - Danke, ich trinke heute nicht. —
- Da soll der Himmel einfallen, und die Engel sich zu uns an den Tisch setzen. Du trinkst nicht?
  - Ich feiere im stillen den Tag meiner Geburt. —
- Nie hab' ich den meinigen in Erfahrung bringen können. Meine Eltern konnten sich nicht drauf besinnen.
  - An die Mutter muß ich denken; sie war eine herzensbrave nüchterne Frau. —
- Bruder, du tust recht daran. Meine Mutter selig hab' ich tief in dies verlotterte Herz geschlossen, lehrte sie mich doch das Trinken. Sie wurde so schwermütig, daß sie

ohne ihre Busenfreundin, die Flasche, den Jammer des Lebens nicht ertragen konnter bin ich doch sogar im Rausch in diese Welt der Schrecken gekommen. —

- Un die Schwester muß ich denken, die gut war und rein. —
- Die meine trieb ein trübsinnig-lustiges Handwerk. —
- An den Jugendfreund muß ich denken. -
- Darauf stieß' ich mit dir an, wenn du heute nicht von absonderlichen Mucken besessen wärest. Nicht zwischen baumhohen Pfosten, die der Staat vortresslich zu errichten versteht, bleicht der meine an luftiger Stelle, der Beneidenswerte. Er war ein fröhlicher Bursche, trieb es mit jedem Mädel, das er den Bauern im Seeländischen entführen konnte, in natürlichster Weise, dis er zur Deportation verurteilt wurde. Da wiegelte er während der Übersahrt seine Strässingskumpane zu einer Verschwörung auf, Rapitän und Mannschaft verschwanden nach entsetzlichen Folterungen in den Wellen, und die Seeräuberbrigg kreuzte mit der blutroten Fahne lauernd auf allen Meeren, dis sie ein Engländer in den Grund bohrte. Meinen Freund wollte dies Lumpenvolk an der ersten besten Palme an der afrikanischen Rüste dem Himmel weihn, doch er entwich. Aber, Meister Namenlos, wie kommt es, daß du den Stift so wacker zu führen verstehst?
  - Das bischen Zeichnen hab' ich mir selber beigebracht. —
  - Beim Schwanzende des Satans, im Lügen bist du kein Meister! —
  - Warum lächelst du so verschmitt? -
  - Nicht unwirsch werden. Du trägst zu dick auf wie die schlechten Maler. —
  - Nun muß ich aber selber lächeln. —
  - Spottest du meiner? Mein Messer soll dir die Zunge vierteilen, Hundsfott! -
  - Nimm's gemütlich. Du hast eine große Schulweisheit zum besten gegeben. —
  - Eine Schulweisheit? Was meinst du damit? -
  - Bin nämlich der Meinung, daß auch gute Meister dick auftragen sollen. —
  - Aha! Du bist Maler? -
  - Wer fagt das? -
- Wirt, hast du gehört? Meister Namenlos ist Runstmaler. Er soll uns alle abtonterseien wie Meister Frans Hals. —
- Meister Namenlos, wenn du der Meister Rembrandt sein solltest, so wandre weiter. Man sahndet nach dir. In der Nacht kam ein vornehmer Mann hier vorüber mit einem flämischen Bart. Vielleicht ein Verkappter. Der fragte nach dem Maler Rembrandt. —

3.

— Zum gehetzten tollwütigen Junde ward ich, der sich umstellt weiß und mit dem Schädel an die Mauern der Sackgasse anrennt. O Herr der ewigen Natur, wie kam ich in deinen surchtbaren Zorn, daß jeder Stein, auf den mein Fuß tritt, zum glühenden Sisen wird?

Schweigend hab' ich gelitten all die letten Jahre, diese unendlichen Jahre, ohne Murren geschaut, wie mein Werk und mein Werkzeug von gierigen Runsthyänen zerstreut und zerstört wurden. Die Tausende von Blättern meiner Hand, die dem Leben abgeschaut und dir, Schöpfer des ewigen Lichts, dienen sollten zum Preise als geringe Sabe des geringsten deiner Knechte, sind ihres heiligen Aweckes beraubt.

Dies alles erduldete ich still und ergeben, denn du hast es so befohlen. Aber der Stachel, die Peitsche meiner Verfolger quält mich ohn' Ende, finde ich doch nicht mehr die Ruhe zum Arbeiten, um deiner Verherrlichung zu leben. Meine Tage vergehen nuklos, und mein Hirn zerglüht zu Asche.

Warum gabst du dem Storpion den Stachel, sich selbst zu töten, und mir kein Recht, das gleiche zu tun? Ich aber schaudere davor zurück, Hand an mein Leben zu legen, din ich doch ein Mensch, ein wissender Mensch, der das Licht der Sonne und der Vernunft als Strahlen deiner Süte empfindet und die Farben des Regenbogens als glühende Beugen deiner Allmacht. O Herr, nimm mir die Vürde des Lebens, sende die Pest in diese Lasterhöhle, in der ich hause, daß sie mich bette zu meinen Vätern!

4.

— Nicht mehr zu zeichnen wage ich das verlorene Völkchen dieser verlorenen Welt, um nicht die Diener des Gerichts auf meine Spuren zu locken. Dier kann mich selbst der Teufel nicht mehr finden. Es ist die verborgenste Jöhle der Stadt, über die der Fluß hinrauscht. Es muß einstmals ein geheimer Gang gewesen sein. Jetz verdeckt altes rostiges Schiffsgerümpel den Eingang. Dier gebietet kein Verräter von einem Wirt. Die seltenen Stammgäste teilen sich in ein gestohlenes Faß bitteren Fusels.

Ich höre deutlich Schritte. Wer kommt die steinerne Wendeltreppe herunter? Was seh' ich? Ein großer Mann mit einem flämischen Bart, den mächtigen Hut tief ins Gesicht gedrückt. Halte dich ruhig, Rembrandt, unmöglich kann er dich in der Dunkelheit entdeden. Es wird der Mann sein, der mich sucht; doch welch eine Gestalt begleitet ihn? — Rembrandt, die Fuseldünste des Rellers scheinen deine Gedanken mit einem Nebel zu umgeben, denn du hast doch heute noch keinen einzigen Tropsen getrunken! — Einen strahlenden Jüngling seh' ich, von einer unsagdaren Schönheit. Seine Haltung drückt göttliche Erhabenheit aus. — Schön und ähnlich dem Titus ist seine Jartus und wendet sich. Ich sonn es nicht fassen: er hat große leuchtende Flügel. Ach, ein Engel, Rembrandt, ein wirklicher Engel! Ich bin wie geblendet. Mit der Rechten deutet er nach mir bin.

Nun ist alles wieder dunkel. Er entschwand.

Aber der Bärtige tastet nach mir hin in der Dunkelheit. Jett nimmt er den Hut ab und schwenkt ihn mir entgegen. Ich erkenne ihn, er ist's, Jan Lievens, mein alter Jan, mein lieber guter alter Freund! —

- 21ch, Rem! -
- Halt an dich, Jan, Junge! —
- Rem, wie war es nur möglich? —
- Die Schande, der Schuldturm! Da löschte ich mich selber aus wie einen garstigen Flecken. —
- Lange suchte ich dich vergebens. Mich trieb es wieder her zu dir, in diese Stadt der Fischbäuche, die ich mit der Spike meines Degens kikeln möchte. Du bist alt geworden, Rem!
  - Und du jung und immer noch berühmt geblieben, Jan Lievens! —

- Was sprichst du mir von Ruhm! Dich, den Größeren, hat die Welt bereits wieder vergessen! —
- Nur meine Gläubiger nicht. Darum sit' ich hier in dieser Rloake und ver-komme!
  - Nie wird dir diese Todsünde verziehen werden! —
  - Ich kann nicht anders, ich kann nicht anders! —
  - Wein' nicht so herzbrechend! -
- Ich konnte mein Schickal nicht vergessen. Und ich will, ich muß vergessen! Hier öffnet sich mir der Himmel der Visionen. Hier kennt mich niemand, hier stört mich niemand. Hier fühl' ich mich Christus, hier fühl' ich mich Gott! —
- Armer Rem, an der Staffelei wärst du einer. Hier narrt dich der Geist in der feurigen Flasche. Immer bist du dem Weg des Lichts gefolgt. Warum hast du den Glanz in dir erstick? Rehr' wieder heim! Uch, Rem, ich habe immer an dich geglaubt, wie ich an Gott glaube. Laß mich dir zu Füßen um eine einzige Gunst betteln, um eine einzige: trinke nicht mehr, Rembrandt, sei wieder Mensch, sei wieder unser. Rehr' heim! —
- Du guter Jan, du mein einziger Freund, ich will dir folgen. Alle andern haben mich verlassen. Hilf mir!
  - Die Welt soll dich wieder haben, ihren vergessenen Sohn! —

#### 1660

Nun hält er dich fest, nun läßt er dich nicht mehr los, der prächtige Mensch. Er bringt dich zu Hendrickje und Titus und bespricht mit ihnen die Lage der Dinge. Sie kommen zu einer Verständigung. Ihre Gesichter glänzen.

Hendrickse nimmt die Ausführung des Plans energisch in die Hand. Jan Lievens hilft ihr. Ein bescheidener Kunstladen wird mit dem geretteten Vermögen des Titus aus dem Nachlaß seiner Mutter errichtet. Der Vormund des jungen Mannes, der Notar Louis Crayers, gibt seine Einwilligung. Du, Rembrandt, wirst Angestellter der Gemeinschaft, die sich verpflichtet, dich Zeit deines Lebens zu beköstigen. Ihr gehört von jett an dein Malwert und, geschützt vor der Meute der Cläubiger, gewinnst du die alte Ruhe und Sicherheit zurück.

Sie können dich nicht mehr bedrücken! Du hast die Ellbogen frei bekommen, um mit den Gefährlichsten von ihnen zu verhandeln. Und es geht.

2

O der demütigenden erniedrigenden Zeit des langsamen Verfalls, die vor den Selbstbildnissen dieser Jahre uns ditter werden läßt. Sie reden von der Zerstörung durch Trunksucht; die Züge sind vergröbert, die Trinkernase schlägt alle Zweisel zu Voden. Und doch wieder welche Größe des Künstler- und Menschentums: da gibt es kein Verbergen, kein Verschönern. Wir müssen vor diesen Zeugen einer unfaßbaren Größe ergriffen die Seele beugen.

Alls der Meister aus dem Dunkel der Vergessenheit in das grelle Licht des Amsterdamer Lebens wieder auftauchte und er Jan Lievens auf langen Spaziergängen

durch die Stadt begleitete, erkannte ihn kaum noch einer. So hatte er sich verändert. Aber sein Genius suchte die Wolken.

Er war auch seelisch ein anderer geworden; jeder Schiffbrüchige wird ein anderer. Und seine Runft hatte ihr Angesicht völlig gewandelt.

Der Meister der zauberhaften Mystik war nicht mehr, der auf beschränkter Fläche das phantastische Reich der menschlichen Seele nach den Vorgängen der Vibel malte, leuchtend im Schmelz der Farben, herzinnig in der Tiefe der Empfindung, zaubervoll-rätselhaft in dem Helldunkel der Vision. Der Höhepunkt der nordischen Malerei war überschritten: ihrer Mystik war die Seele ihres größten Varstellers verlorengegangen, eine Seele, die in den windstillen Tagen ihres Lebens sich ihr hingegeben hatte wie eine liebende Frau.

Rembrandt war kein Mystiker mehr. Der Zauber seines Lebens war gebrochen, das innere Licht war ihm verschüttet.

Seine Seele wuchs sich aus ins Gigantische. Rein Jaarpinsel, keine Schneidenadel konnte dem Fluge seiner Einbildung mehr folgen.

Nicht mehr fest auf der Erde standen seine Gestalten, nicht mehr mit sesten sicheren Strichen hingestellt. Ein Flimmern und Flirren war in seine Runst gekommen: die Erde kreiste, nichts hatte mehr Bestand; Liebe, Freundschaft, Reichtum, Ruhm, alles kreiste. Und ein Strömen von oben nach unten, wie unter dem Druck der Atmosphäre, schien von jetzt ab durch seine Bilder zu gehen.

Die Gebilde seiner Phantasie hatten die Verbindung mit dem Volk der lebendigen Straße verloren. Stille, in sich versunkene Wesen, krankhaft-leidenschaftliche Seelen bedeckten die Leinwand, eine ganze Welt von Trauer und Versunkenheit. Und er malte sie, zitternd vor Leidenschaft, mit dem großen gewaltsamen Strich seines Vorstenpinsels. Dick war der Farbenauftrag und gewaltig die Malfläche.

Und wie sein Leben hart und eintönig in steter Arbeit dahinging, so hart und eintönig wurden in dem ersten Jahr seiner Auferstehung seine Farbentöne. Rastlos arbeitete er an der Malart, die sein verdunkeltes Wesen zum Ausdruck brächte, seine verdunkelte Welt der verhüllten Leidenschaften.

So glich seine Seele dem gesesselten Prometheus. Sie hatte den Menschen Licht und Wärme gebracht und versiel der Rache der dunkeln Gewalten. Un ihr fraßen die Seier der Erinnerungen. Ihr geblendeter Dämon rang in der Finsternis.

1661

Aert von der Neer, wie eng ist dein Reich geworden! Einst Maler und Poet, jeho Wirt im Grafen von Holland! Er hat mich rufen lassen, und mich Menschenschen verbirgt die dunkelste Ede.

Nein, Jan, ich trinke nicht. Bist du auch Maler? — Ein zarter Junge! Bart wie Titus, aber keiner hat seine Gestalt und sein verdunkeltes Wesen eines verarmten Königssohns.

Ich weiß nicht, was Aert von mir will. Ob meine Lieben sich um mich ängstigen, weil ich ihnen davongeschlichen bin? Schiefmäulige rohnasige Kinder haben mich mit Steinen beworfen, mit dem Unflat ihrer Mäuler, mich, der niemals einem Kind

ein Leid angetan. So ist der Lauf der Welt! Wie arm und notdürftig wir noch immer sind! Doch ich darf nicht klagen. Wenn Jan Lievens nicht wäre, ja, dann ... Jch wage nicht daran zu denken. Einen prächtigen Auftrag hatte er mir verschafft: das Mahl des Claudius Zivilis. Über dreißig Ellen im Geviert. Wie oft tauchte ich da meinen Borstenpinsel in die Farbentöpfe und strich das Sanze in dreimal dreißig Tagen herunter wie ein Anstreicher.

Die Staalmeesters waren gestern bei mir. Ich soll sie in meiner alten Manier, klar und sonnenbeschienen, malen. Zwölfhundert Gulden haben sie mir geboten; aber diese feine Arbeit kann ich nicht mehr allein bewältigen. Hätt' ich nur einen einzigen Schüler!

An dem großen Fenstertisch geht es lustig her! Es scheinen große Herren zu sein; ihre Federhüte segen bei jeder neuen Begrüßung den Boden. Welche dröhnenden Ovationen sie den Neueintretenden bereiten! Aber ihre Degen scheinen noch kein Blut gerochen zu haben. Diese Herren werden Hollands Ruhm nicht über den Ozean tragen. Ihr Geschnatter wird keine Kanone übertönen, ihr Maulgeplänkel keine Seeschlacht schlagen.

Wer mag der Prahlhans in ihrer Mitte sein? Diese Stimme kennst du doch! Natürlich: Bol, Ferdinandus Bol. Wie vornehm er geworden ist, einer meiner ärmsten Schüler! Was schreit er? Nembrandt sei eine überlebte Größe? Auch van der Belst pflichtet ihm bei, er, der Abgott von ganz Amsterdam, der geborene Schükentönigmaler! Nun ja, die glatte italienische Manier des großen Rubens, sein helles Licht begeistert sie alle, diese Modemaler, und die Welt gibt ihnen recht. Ich wollte eine bodengewachsene holländische Maltunst schaffen. Mein Helldunkel sei aber eine deutsche Gemütstrankheit aus vergangenen Jahrhunderten, sagten die großen Modepapageien, und jeht pfeist es jeder Straßenlümmel nach.

Da kommt van der Neer! — Laß das Verbeugen, Aert! Einst galt ich etwas, jeht steht ein alter gebrochener Mann vor dir. Bleib hier. Laß dich nicht von den großen Herren Malermeistern dort am Tisch kujonieren! Sogar unter Preis sollst du ihnen den Burgunder verschänken? Laß sie alle zum Teusel gehn. Undankbares Volk! — Du, laß das! Küß mir nicht den alten schäbigen Rocksaum! Aert, du bist ja viel größer als all diese Herren dort!

Wen bringst du da? Arent de Gelder aus Dordrecht, sechzehn Jahr alt, empfohlen von seinem Meister Salomon van Joogstraaten, sleißig und geschickt in der Zubereitung und der Mischung der Farben, das steht hier alles auf dem Papier. Wie, sagst du, er will mein Schüler werden? Unmöglich, Aert, es geht nicht, beim besten Willen nicht. Bei mir ist auch kein Platz für einen Schüler, und ich bin zu arm, um ihn zu speisen. Er soll sich doch ein Beispiel an denen dort nehmen! Reiner von ihnen ist an meiner Kunst glücklich geworden, weil sie alle sahme Seelen haben. Er soll zu den Italienern gehen, dort hinüber an den Tisch. Er will nicht? Er will seinem Meister Joogstraten keine Ehre machen? Was sagst du, Arent? Du willst zu keinem andern als zu mir? Du wärest der Sohn wohlhabender Eltern, du könntest dich selbst beköstigen? Welch ein unternehmender Bursche! Ich segne dich, mein Sohn! Romm zum alten Rembrandt!

Mert, laß gut sein, ich finde selbst hinaus. Salt dich wacker, du feiner Boet! Aber

wo sind sie geblieben, die großen Herren? Hat sie meine Stimme verscheucht? Und du hast das Nachsehen davon, Aert! —

Sollte es wirklich wahr sein? Noch bin ich nicht tot für die junge Generation? Noch verläßt einer Heim und Vaterstadt, um mir zu dienen? Rembrandt, jetzt kannst du die Staalmeesters malen!

2.

— Arent, du hilfst mir getreulich. Die Staalmeesters sind der Vollendung nahe. Morgen kann das sauber gemalte Bild gesirnißt werden; das Bleiweiß scheint bis auf den Malgrund eingetrochnet zu sein. Endlich wieder ein alter Rembrandt, werden die Leute sagen; doch ich kann nicht beteuern, meine ganze Seele hinge an diesem Werk. Immer bleibt es nur ein bestelltes Bild, kein großer Wurf.

Mit dem auferstandenen Heiland ist es ein anderes. Niemals werde ich es vollenden können, dieses große schöne erhabene edelgeschnittene Angesicht eines Juden, das mir lieb geworden ist. Immer wieder muß ich mich in diese Büge vertiesen, in diese rätselhaften Augen, so daß mir oft schwindelt und ich Lust verspüre, dies alte elende Leben von mir abzuschütteln, das mich immer so breitbeinig, so unumgänglich umsteht. Wie würde ich mich glücklich fühlen, wenn ich nur ein einziges Mal solch ein Wert vollenden könnte nach meinem Sinn; aber es kommt ein anderes dazwischen, das mich quält und berauscht, mich erniedrigt und erhöht. Eine ewig lange Reihe von Schattenwesen steht im Untergrund meiner Seele, die alle lebendig werden möchten.

Und dann kommt mir immer bei jedem neuen Wurf die bange Frage an das Schickfal: Werde ich je wieder solch einen Flammenbogen der Phantasie in mir aufglühen fühlen, je wieder solch geheimnisvoll dunkles Urland betreten, das noch keiner erschaute?

Doch immer weiter muß ich wandern, immer weiter durch nie geforsteten Forst, auf nie gepflügter Erde, ich Wanderer zum Licht. —

#### 1663

- Die aufrührerische Sturmluft hindert mich heute am Schaffen. Un diesen warmen Sturmtagen erscheint mir das Leben fast noch rätselhafter als sonst. Ja, unergründlich rätselhaft ist mir der Sinn des Lebens geblieben. Ich habe nie etwas von seinem Walten begriffen. Was allen andern klar erscheint, ist mir ganz unverständlich. Sie gehen so sicher durchs Leben, diese Menschen. Fühlen sie denn nicht die blinden Gewalten der Natur über ihrem Haupt, spüren sie sich nicht eins mit dem Gang der Sterne, die ich oft von Sonnenuntergang bis -aufgang sehnsüchtig betrachten muß? Wissen sie nicht, daß all ihr Wissen, all das, was sie mit dem Geist und den Sinnen wahrnehmen, nur die Oberfläche der Dinge ist, daß ihr ganzes Leben nur ein Scheinleben ist, kein wirkliches? Dieses beginnt erst mit der Erkenntnis, daß unser Unterbewußtsein, unser Instinkt das feinste Organ ist, mit dem die Natur uns ins Dunkel dieses geheimnisvollen Lebens hineinstellt. Inftinktlose Menschen sind mir immer unerträglich gewesen. Sollte dies der Grund sein, weshalb ich die Rultur der Athener nicht als den tiefften Ausdruck der Seele empfinden kann? Sie reizt an mir den Rünftler der Sinne und der geiftvollen Betrachtungen; aber meinen tiefften Menschen, dessen Burzeln bis in den Mittelpunkt der Erde hinabreichen, und dessen Fühlhörner die Sterne berühren, läßt diese Kultur nicht warm werden. Sie befähigt den Menschen, ein Leben frohen und harmonischen Wirkens zu führen. Das mag ihr Verdienst sein. Aber ich will im Menschen neben seinen Kulturzügen auch sein zweites Sesicht sehen, seine geheimnisvolle wirkliche Natur, seinen Gott und seinen Dämon, all das Unaussprechliche, das sich nur erfühlen läßt.

Blindlings in den Tag hineinzuleben, mich dem Walten der Natur in köstlicher Ruhe hinzugeben, was mein Auge, mein äußeres und mein inneres, um mich her erschaute, ins Malerische umzubilden und naturwahr zu gestalten, das alles ist der Inbegriff meines Wesens.

Aichts hat mich so beschäftigt, über nichts habe ich so nachgesonnen und gegrübelt, wie über die Darstellung unseres wirklichen Menschen, den die klassische Kultur totschwieg. Was weiß sie vom ewigen Licht, das nur dem inneren Auge erschlossen wird! Vielleicht war ich auserwählt, die Darstellung unserer über- und unterirdischen Kräfte in der Welt der äußeren Erscheinungen zu verwirklichen.

Was frommt es auch, darüber nachzusinnen! Ich war nicht geschaffen, in Handel und Wandel mich glücklich zu betätigen; ich mußte meine Seele und meinen Reichtum der ewigen Sehnsucht opfern, den Menschen und die Natur in ihrer geheimnisvollen verschleierten Wirklichkeit darstellen zu können. Nur so konnte ich Sott und der Menschheit dienen!

Wie fern glühst du in meine Einsamkeit hinein, du Berg der ewigen Sehnsucht! Der Weg ist noch weit, und je weiter ich wandre, um so ferner scheinst du mir zu entrücken, o du Berg der ewigen unerfüllbaren Sehnsucht! —

### 1664

- Hendrickje, du hast beinen schönen Tag. —
- Ach, du lieber Schäfer, und du deinen glücklichen. -
- Ja, mein Prachtmädchen, am Eingang des neuen Jahres sind alle guten Geister in mir wach. Romm, Rätchen, auf meinen Schoft.
  - Du alter grauer Rater, was schnurrst du des Nachts auf dem Göller umber? -
- Der Rater sucht das Licht der Sterne. Ich muß den Odem des funkelnden Weltalls einatmen, um an meinen Werken arbeiten zu können. Und dann die Einsamkeit
  - Rembrandt, mir wird oft angst vor deiner Flucht in die Stille der Nacht. —
  - Wieder eifersüchtig? —
- Doch nicht! Einst war ich es; deine Runst machte mich neidisch. Jett bin ich tiefglücklich in dem Glauben an deine Größe.
  - Hendrickje, glaubst du wirklich an meine Kraft? —
- Rembrandt, es ist keiner gleich dir. Du bist immer ein König unter den Großen gewesen. Eines Tages wird ganz Holland, vielleicht die ganze Erde zu deinem Grabe pilgern!
- Ich bewundere dich, Weib meines Herzens. Warst du immer glücklich, immer gewiß, dich keinem Minderwertigen geschenkt zu haben? —
- War doch ein einfaches Mädchen! Da erhobst du mich zu deiner Geliebten. Es gibt keinen ehrenvolleren Tag in meinem Leben! —

- Lieb, auch damals, als ich mich vergaß und trank, pochte da nicht die Reue hämisch an dein Herz? —
- Selbst damals nicht, da ich zu den blutigen Fleischbänken der Jafenstadt hinschlich, in der Frühe des Morgens, um im einfachen Kopftuch mir den Abfall zu erbetteln, und betrunkene Matrosen mich belästigten. Seit ich dich kenne, konnt' ich jede Stunde meines Frauenlebens in Ehren halten, da ich nur deinem Willen gelebt.
  - O du Gute und Treubesorgte, niemals zweifeltest du an meiner Liebe? -
- Seit ich die Vildnisse erlebte, die du von mir in tiefer Erfassung meines um dich leidenden Wesens schufcst, verstummte jeder Zweifel. Ich wurde gewahr, wie tief ein Künstler verehren kann. —
- Und wenn ich dir jett sage, daß ich nur eine Frau verehrt habe, nur eine einzige, und daß diese Frau nicht Hendricke bieß, was sagst du dann? —
- Du alter grauer Kater, Hendrickse hat seine Ohren. Sie hört dein stilles geheimes Lachen in den Worten. Du mich nicht lieben? Die Welt zerbräche eher in Trümmer als deine Liebe. Ich muß dich küssen, alter Schäker; zu neuen Taten will ich dich entslammen. —
- Du bleibst doch mein unverbesserliches Prachtmädel. O Herr über den Sternen, bewahre sie mir und ihren Glauben. —

2.

- Vater, komm hinaus in den hellen Tag! Er ist sanft wie Kornelias Schwester-küsse.
  - Titus, Junge, du siehst, ich bin beschäftigt. —
  - Das sagst du jeden Morgen. Und arbeitest doch nicht. —
  - Lag mich zufrieden! —
- Immer vor den Vildnissen der seligen Hendriche zu sitzen und sich mit ihnen zu unterhalten, Vater, dazu ist deine Zeit zu kostbar.
- Titus, laß mir meinen Willen, wenn es mich glücklich macht. Mein Glück schrumpft immer mehr! —
- Leb wohl, Vater; einige Gänge eilen. War nicht Jan Lievens hier? Da tommt einer die Treppe herauf. Er wird es sein; Kornelia wird ihm geöffnet haben. Leb wohl! —
  - Rem, guten frohen Morgen! Was macht mein alter Freund? —
  - Du siehst, Jan, ich lebe der Vergangenheit! —
  - Rem, das liegt mir nicht. —
- Jan, sie war doch ein Prachtmädden, meine Sendrickje, und sauber treu und berzensgut, ein richtiges Brachtmädden. —
- Dort geht Titus über die Straße! Du, das ist doch der zaubervollste junge Mann, den ich je gesehen habe. Bart und geschmeidig. Ein junger Held im Königsmantel. Und wie schön muß seine Mutter gewesen sein! —
- 📗 Sastia? Meinst du Sastia?
  - Ja, Sastia! -
  - Romm, Jan, wir wollen ins Freie! -

(Fortsetzung folgt)

## Malwida v. Mensenbug an Heinrich v. Stein

### Unveröffentlichte Briefe, mitgeteilt von Dr. Bot von Selle

Nachfolgende Briefe Malwidas an Heinrich von Stein galten bislang als verschollen. (Vgl. Briefe von und an M. v. M., herausgegeben von Berta Schleicher, S. 188.) Der Zufall ließ fie im Nachlaß Beinrich von Steins (im Befit der Freifrau von Stein, Schwägerin Beinrichs) wieder auftauchen; neunzehn von ihnen sollen bier, mit einigen Streichungen, der Offentlichkeit übergeben werden, da fie uns von manchem Intereffantes zu berichten wiffen. Go erfahren wir, wie Malwida Beinrich von Stein in den Bannfreis Wagners brachte, wir feben die Wirtung diefer überragenden Perfönlichkeit auf Beinrich von Stein sich in den Antwortbriefen Malwidas an Stein widerspiegeln, dies um so bedeutungsvoller, da uns dirette Beugnisse über Wagners Berhältnis zu Stein so gut wie ganz fehlen. Wir erleben die Trauer der nächsten Freunde bei Wagners Tod in diefen geiftvollen und doch fo menichlich warmen Briefen, die uns in eine uns Beutigen noch nicht als Cangbeit begreifliche Beriode deutschen Geisteslebens einen Blid werfen laffen. Neben Wagner und seinem Werk interessiert Malwida naturgemäß in erster Linie Stein selbst und seine Arbeit. Manch kluges Wort findet sie zu der Tätigkeit Steins, für die Beurteilung dieser liebenswürdigen Perfönlichkeit uns heute von Wert. Daneben hören wir von Niehiche, von den unglaublichen Spannungen, in denen fich sein Geistesleben bewegte, von seiner Begegnung mit Beinrich von Stein, Ferner treffen wir B. Foerster, den späteren Gatten Elisabeth Nietsches, mit seinen Rolonisationsideen. Paul Rées, des Freundes der Lou Salomé, start erschütterte Gefundheit erwedt mehr als einmal das Mitleid unserer Briefschreiberin. Auch Lenbach beginnt bereits in den Gesichtskreis Malwidas zu treten.

Rein äußerlich sei zu diesen Briefen bemerkt, daß sie im großen und ganzen vollständig wiedergegeben sind, an einzelnen Stellen waren Streichungen unvermeidlich. Wo es zur Orientierung wünschenswert erschien, sind in Anmerkung einige Notizen gegeben. Einige Schwierigkeiten bot die Datierung, da die Briefe zum größten Teil ohne Jahresangabe sind. Von späterer Hand, anschenend vom Bruder Heinrich von Steins, sind in den Originalen Jahreszahlen vermerkt, die aber z. T. irrig gesett sind. Abkürzungen im Text sind (in eckigen Klammern) zum Wort vervollständigt.

Herr cand. phil. Wahnes macht mich dankenswert auf die von Berta Schleicher im Bapreuther Festspielführer 1924 veröffentlichten Briefe Heinrich von Steins an Malwida aufmerksam. Die Publikation ist mir leider nicht zugänglich, und beschränke ich mich auf die Mitteilung des Herrn W., nach der die Briefe vom 30. 9. 81 zum Brief X, vom 24. 5. 83 zu den Briefen XIV und XV, vom 11. 1. 85 und 19. 3. 85 zum Brief XVII in Beziehung stehen.

\* I.

Banreuth, 11. September [1878]

Lieber Herr von Stein

urch Rée erfahre ich endlich Ihre Adresse und will nicht einen Augenblick zögern, Ihnen einen Gruß aus nächster Nähe zu senden. Ich verließ Rom so eilig, um nach Paris zu Olga, welche krank war, zu gehen, daß ich nicht mehr Beit fand, Sie zu benachrichtigen, um so mehr, da ich eigentlich glauben mußte, Sie hätten Italien bereits verlassen, ohne Rom noch einmal zu berühren. Nun weiß ich, daß Sie auch wieder im grauen, nebeligen Vaterland weilen, und ich vermute, daß Ihre Gedanken noch öfter in die lichterfüllten Gegenden zurückwandern, in denen auch Ihnen wohl erst die Wirklichkeitsphilosophie [Vührings] ihren wahren Inhalt erschlossen hat.

Gern und dankbar gedenke ich der Stunden, wo Sie sich so freundlich meiner Einfamkeit anschlossen und mein altes Sehirn mit Ihrem jungen Wissen erfrischten.

[Stein hielt Vorträge über die Wirklichkeitsphilosophie vor Malwida und Olga Monod.]

Auf meiner Rückreise von Paris hierher verlebte ich am Rhein ein paar schöne Tage mit Rée, der zu dem Zweck von der Ostsee hergekommen war. Trokdem zwischen unseren Ansichten stets eine bedeutende Differenz besteht, so habe ich nich doch innig gestreut, den lieden Freund wiederzusehen, der mir als Charakter so sympathisch ist und dessen Intellekt, gerade durch die Kontroverse, mich immer zu Gedanken anregt. Was haben Sie zu Niehssches letztem Buch gesagt? [Menschildes, Allzumenschildes.] Alle seine nächsten Freunde sind empört darüber, und mir mißfällt es auch durch den leichtsertigen Ton, mit dem es sich auf einem Gediet bewegt, auf welchem N. nie einheimisch war und wo er daher inkompetent und oberflächlich ist.

Daß wir so ziemlich das Sleiche empfinden bei den Vorgängen in Deut. [schland], bin ich überzeugt. [wordanschlose auf Kalser Wilhelm I.] Ich dachte nicht, daß ich noch einmal so etwas erleben müßte, und das Schmerzlichste dabei ist, daß die Pflanze, die wir lieben, nun in das Erzessive aufschießen wird, anstatt ruhig, naturgemäß zu wachsen und zu gedeihen. Aber der alte Streit ist noch nicht ausgekämpft in der Geschichte,

und wer weiß, ob er es je wird!

Meine Arbeit 1,, Stimmungsbilder", darin ist das Kapitel "Wirklichteitsphilosophie des Todes" enthalten, das den oden erwähnten Vortrögen Steins seine Entstehung verdankt ist fertig, bedarf nur noch des Purchsehens und dann des Verlegers. Wegen letzterem bin ich noch nicht entschieden.

Was machen Sie, was sind Ihre Pläne, welches Ihre Veschäftigungen? Ich hätte vielleicht eine, Wünschen von Ihnen entsprechende, für Sie in Aussicht.

Auf Nachricht von Ihnen hoffend, grüßt Sie herzlich

Ihre M. v. Mensenbug

II.

Banreuth, 17. September [1878]

Lieber Herr von Stein

Seftern erhielt ich Ihren Brief und heute schreibe ich schon wieder, nur um Ihnen Näheres über den angedeuteten Plan zu einer Beschäftigung, die Ihnen zusagen dürfte, zu sagen, da es sich darum handelt, Ihre Ansicht hierüber zu kennen. Ich sprach nämlich hier von Ihnen und erwähnte Ihres einmal ausgesprochenen Wunsches, die Erziehung eines hochbegabten Kindes unter besonderen, Ihnen zusagenden Verhältnissen, machen zu können. Wagner war sehr ergriffen von dieser Mitteilung und sagte, das treffe mit seinem höchsten Wunsch für seinen herrlichen kleinen Siegfried zusammen. Er will ihn weder in eine Schule schicken, noch für den Staatsdienst usw. erziehen, sondern einen freien Menschen aus ihm machen, und er versicherte mir wiederholt, daß ihm kein Opfer zu groß sein würde, wenn er den geeigneten Freund und Führer für den Knaben sände. Alles, was ich von Ihnen sagte, war W.'s sympathisch und sie beauftragten mich, bei Ihnen anzustragen, ob Ihnen eine derartige Aufgabe lockend sein könnte. Ich kann Ihnen nur folgendes sagen: das Kind ist herrlich angelegt, eine liebenswürdige Natur, eine klare heitere

Intelligenz. Er ist 9 Jahr, also gerade im Alter, wo die Erziehung von Wichtigkeit wird. Mit ihm würden Sie es leicht haben. Daß Sie als Freund im Hause sein würden, versteht sich von selbst. Was Ihnen der Umgang mit W. und seiner herrlichen Frau sein würde, brauche ich Ihnen kaum zu sagen. Das Leben hier ist ein Zaubereiland, wie es in unserer armseligen Beit kein zweites gibt, ja wie es wohl kaum je ein ähnliches gegeben hat. Ihre Tendenzen würden hier fast in allem Anflang sinden. Siese beiden Sätze hat Sein in sein Tagetuch einzetragen, aus dem Fr. Lienhard sie in einem Aussal über D. v. Stein in den "Wegen nach Weimar" (1, 236) mitgeteilt hat. Azl. auch B. Schleicher, Briefe von und an M. v. M., S. 1861. Ich brauche Ihnen nur zu sagen, daß Dühring eben ausgefordert worden ist, für die Bayreuther Blätter zu schreiben und es zugesagt hat. Wann geht Ihr Dienstighr zu Ende? Die Form Ihrer Familie gegenüber würde sich wohl sinden lassen. Ich gehe heute auf nichts anderes in Ihrem Briefe ein, da ich keine Beit habe und dies Wichtigste erst erledigen wollte. Also bitte sehr baldige Antwort. Berzlichsten Gruß von

M. Mensenbug

III.

#### Banreuth, 26. September [1878]

Ein Besuch, welcher mehrere Tage hier war und alle meine Zeit in Anspruch nahm, hat mich verhindert, Ihnen, lieber Freund, früher eine Antwort zu geben. Nein, gewiß verlasse ich Sie nicht, da mir selbst zuviel daran liegt, Sie zu so schonem Werke gelangen zu sehen und, durch Sie, für das liebe Kind zu sorgen, dessen Zukunft auch mir am Perzen liegt. Wagners nehmen also den Aufschub an und rechnen aus Sie nach Verlauf desselben. Es sind bereits provisorische Einrichtungen getrossen. Machen Sie also Ihre disziplinarische Schule durch und lernen Sie darin auch nicht bloß für Sie selbst, sondern auch für dieses Ziel, welches am Ende derselben Ihrer harrt. Jalten Sie, wie Ihren Seist, so auch Ihr Perz frei von jeder Zersplitterung dis dahin. Ich möchte Sie frei, mit offenen Augen und offenen Sinnen in diese einzig schöne Welt hier treten sehen, wo der Genius, wo die höchste Frauenschöne, wo jugendliche Anmut und kindliche Heiterkeit ein Sanzes bilden, wie es auf der Welt kein zweites gibt. Wenn nicht ein Dämon sein Spiel dazwischentreibt, so kann vielleicht Ihre ganze Zukunft in edelster Weise aus diesem Anfang sich entwickeln. Ich würde glücklich sein, die Vermittlerin dazu gewesen zu sein.

Wenn Sie im Verlauf des Jahres einmal herkommen können, um die persönliche Bekanntschaft zu ermöglichen, so wird es W.s lieb sein. Sie brauchen dann nur ein paar Worte an W. oder seine Frau zu schreiben, um Ihren Besuch anzukündigen. Mit herzlichem Gruß

Ihre

M. Mensenbug

[Stein genügte seiner Militärpslicht in Torgau beim J.-A. 72, im Bataillon seines Bruders August. Stein schreibt in seinem Tagebuch, 27. Sept. 1886: "Ich wäre ein guter Offizier geworden, troh der Absurditäten der militärischen Zwecke, so staat ist diese Form." Sein Bruder mag über die militärische Befähigung anders gedacht haben, denn er neckte ibn gern.]

IV.

3 via della Polveriera Rom, 6. Februar [1879]

Lieber Herr von Stein

Ich dachte immer, Sie würden mir einmal ein Lebenszeichen senden, aber vergebens. Aur einmal kam es, in Form eines Freundes, des Doktors Poske sverstarb 1925 als Seb. Reg.-Rat in Berlin, betannt als perausgeber der Steinschen Schriften], welcher aber leider nur mit einem Besuche erschien und auch nichts Näheres wußte.

Nun will ich direkt anfragen, wie es Ihnen geht und noch einiges andere. Zunächst möchte ich wissen, ob Sie Ihren Besuch in Bayreuth noch nicht haben ausführen können? Ich glaube, man wäre dort recht froh gewesen, Sie für ein paar Tage zu sehen und kennen zu lernen, was Sie ja selbst als gegenseitige unerlästliche Bedingung einer etwa zu treffenden Bereinigung anerkannten. Sollten Sie noch denselben Wunsch hegen wie vorigen Herbst, so würde ich Ihnen raten, sich in B. [ayreuth] bei Frau W. [agner] anzumelden, damit die Zeit, allen Teilen genehm, bestimmt würde.

Ferner möchte ich Sie fragen, ob ich Ihnen mein, nun fertiges, M.S. zur Durchsicht schiefen dürfte? Hätten Sie Zeit, es zu lesen und mir Ihre Unsicht zu sagen? Ich weiß, daß es nur unter Sesinnungsgenossen Anklang finden wird und daß jett in Deut. schland faum jemand den Mut haben wird, es zu drucken. Von weiblicher Seite habe ich schon mehrfache enthusiastische Zustimmung gehabt. Ich möchte aber wissen, wie es auf einen jungen Mann wirkt und ob Sie glauben, daß es des Versuches wert ist, es Ihren Verlegern in Köln zu schiefen? Wenn Sie das denken, würde ich Sie bitten, es zu tun. Wenn nicht, sagen Sie es mir aufrichtig und ich sage Ihnen dann, was ferner damit zu tun. Vitte, schreiben Sie mir umgehend, ob meine Vitte Sie belästigt oder in irgendwelcher Weise stört, oder ob ich das M.S. schießen darf. Daß ich mir die volle Wahrheit der Kritik erbitte, versteht sich von selbst.

Vor allem aber sagen Sie mir, wie es Ihnen geht und ob die Aufgabe, die Sie jett durchmachen, Sie mutig und freudig läßt, was Sie schaffen, und ob Ihnen der Herbstplan noch sympathisch ist.

Teht blühen die Mandelbäume und der Lenz beginnt, aber es war ein schlechter Winter, trüb und feucht, indes es ist immer Rom!

Mit herzlichem Gruß und unveränderter Gesinnung Ihre

M. Mensenbug

 $\mathbf{V}$ 

3 via Polveriera Rom, 17. Februar [1879]

Lieber Berr von Stein

Ich benke, es wird alles in Ordnung sein, Ihrem ebenso klaren als verständigen Programm entsprechend, welches ich unverweilt Wagners übermittelte. [Dieser wichtige Beles bat sich bistang nicht auffinden lassen. Er wird vermuttlich im Bapreuther Archiv sein.] Die Anfrage wegen Ihres Besuches entstand wohl nur daher, weil Sie selbst solch eine Absicht andeuteten in Ihrem Briefe an mich nach Bapreuth, wenigstens hatte

ich verstanden, daß Sie den Besuch noch diesen Jerbst machen wollten. Es bedarf nun, glaube ich, keiner weiteren Verhandlung. W.s werden warten, und ich würde mich um so mehr freuen, wenn der Jerbst die Erfüllung unseres Planes brächte, weil W.s die Absicht haben, den nächsten Winter in völlig eingerichteter Jäuslichkeit am Golf von Neapel zu verbringen, wo auch wir uns dann natürlich wiedersehen würden.

Das M.S. wird in diesen Tagen wohl in Ihre Hände gelangen. Inzwischen hatte Frl. Ginsberg, welche ich durch Ihren Freund Poste kennen lernte, die Freundlichkeit gehabt, an Ihren andern Freund Simon [Mathematiter, auch bekannt durch tleine Novellen ufw.; endete später durch Gelbstmord. Einige Nachlagstilide hat W. v. Wasielewsti.] in Bonn über die Sache zu schreiben, und ihm wurde ich Sie dann bitten, das M.S. zuzusenden, wenn Sie es zunächst für würdig halten, gedruckt zu werden, zweitens wenn Sie glauben, daß es jett in Deut.[schland] gedruckt werden kann ohne augenblicklich auf den Index zu kommen und über meinem Haupte eine Donnerwolke zusammenzuziehen. Nicht daß ich mich fürchte, Sie wissen, daß ich, gleich Siegfried, das Fürchten nicht kenne. Aber es würde mich ein öffentlicher Sturm jett vielleicht aus mancher stillen, persönlichen Wirksamkeit heraustreiben, die auch ihren Wert hat. Dennoch, wenn es nüten kann, ein paar kräftige Worte in die Welt hinauszurufen, so ist auch vielleicht der Moment wieder günstig, um manch zweifelndes Gemüt zum Ausharren zu ermutigen. Jedenfalls freue ich mich der Bundesgenossenschaft mit soviel trefflicher Zugend, von der mir Frl. Ginsberg auch noch vieles erzählt hat. Darum den jungen Wirklickfeitsphilosophen Gruß und Heil

M. Mensenbug

VI.

3 via Polveriera Rom, 1. März [1879]

Lieber Freund, ich danke herzlich für Ihren Brief, der mir große Freude gebracht hat, da ich mit Recht von Ihnen voraussetzen darf, daß Sie die reine Wahrheit sagen. Daß die Schrift ein beredtes Zeugnis unserer Gesinnungen sei, ist das einzige Lob, welches ich erstrebe, und obgleich ich im voraus weiß, daß sie viel schärferen Tadel erfahren wird als die Memsoiren einer Idaalistin fo tut mir das gar nichts, denn ich habe mich nie darüber getäuscht, daß dort der Erfolg zum Teil ben Schilderungen anziehender Perfonlichkeiten und Erlebnisse zu danken war, während vor der scharf ausgesprochenen Gesinnung (die man mit dem Alter vielleicht sogar schon geschwächt, "weise gemildert", glaubte) viele mit Grauen sich wegwenden werden. Das ist gleichgültig; wird es gedruckt, so weckt es vielleicht auch wieder manchen verwandten Rlang, und daran ist mir einzig gelegen: die Gemeinde zu mehren, die sich gleicher Ziele bewust ist und sich gleichem Tun gelobt. Ich versammle dazu auch heute abend wieder einen kleinen Kreis tüchtiger Frauen, welche die Sympathie mir zugeführt hat, nur um durch das Bewußtsein der Gemeinsamkeit sich zu stärken und zu edler Propaganda Mittel und Wege zu beraten . . . Ihre

M. Mensenbug

#### VII.

Paris, 3. November [1879]

Mit herzlicher Freude begrüßte ich Ihre Beilen, junger Freund. Ich wußte nichts von Ihrem Eintritt in Wahnfried, da ich lange keinen Brief gehabt hatte und mir daher auch Wagners Telegramm gar nicht deuten konnte. [vgl. Slasenapp, Das Leben A. Wagners, VI, 270.] Möge es von beiden Seiten so bleiben, wie es begonnen hat. An die Aeckereien W.s müssen Sie sich gewöhnen, das ist seine Art und keiner entgeht dem, auch ich nicht. Aber das ist ja auch nur die heitere Arabeske zu dem unendlich Großen, Anregenden, Fruchtbringenden, was man täglich von ihm empfängt. Ja, wohl freut es mich, daß Sie, mit Ihrer gesunden, empfänglichen Seele, an diesen gewaltigen Menschen herangetreten sind. Sie werden an seiner Größe reisen, nicht daran zerbrechen, und ein schönes Mittelglied zwischen Vater und Sohn bilden. Daß Ihnen daneben in Frau W. das schönste Vild edelster Weiblickeit vor Augen ist, ist ein Sewinn jenes Ausenthalts, für dessen Wert es gar keinen Ausdruck gibt, und ich rate Ihnen, auch sich ihr mit Kindesoffenheit zuzuwenden und überall Rat und Wink von ihr zu empfangen.

Wissen Sie etwas über Nietsche? Indirekt ging mir die Nachricht zu, er sei tot, doch habe ich noch keine direkte Bestätigung. Ich kann es nur wünschen, denn seine Rukunft wäre nur Qual gewesen.

Daß aber Ihr Lehrer, Dühring, gestorben, wird Ihnen ein großer Schmerz gewesen sein. [D. starb erst 1920.] Ein unerschrockener Kämpfer weniger! — Rée ist auch immer leidend.

Leben Sie einstweilen, froh der gegenwärtigen Aufgabe, wohl, bis auf hoffentlich heiteres Wiedersehen am schönen Golf. Herzlich grüßt

M. Mensenbug

VIII.

3 via d. Polv. Rom, 26. Dezember 80

Lieber Freund

Leider komme ich erst heute dazu, Ihren mir so lieben Brief zu beantworten. Vielleicht indes waren Sie noch in Bayreuth, als mein Brief an Cosima, der sich mit dem Ihren gekreuzt hatte, dort anlangte, und hatten Sie wenigstens so indirekt Nachricht von mir.

Daß mir Ihr Scheiden von dort beinah ebenso nahe ging wie Ihnen, können Sie benken. Dem Wunsche seines Vaters solgend hatte Stein seine Stellung im Kause Wagners ausgeben müssen. Ich empfand es ganz, wie wohltätig die ästhetische und sittliche Freiheit der Atmosphäre für Ihre Entwicklung sein mußte und wie wichtig wiederum Ihr Einfluß aus Siegfried war. Doch verstehe ich auch, daß Sie es tun mußten und daß in einem solchen Opfer zugleich eine so hohe Kraft der Entsagung sich bewährt, daß man danach sich beinah als gestählt gegen alles Schicksal ansehen kann. Daß dessen ungeachtet die Bande, die Sie mit B. sapreuth verknüpfen, sich sest erhalten werden, bin ich überzeugt. Wenn das Seschick nicht wieder, wie es pslegt, dämonisch verfährt, so sinden wir uns im Jahr 82 dort wieder alle zusammen und feiern wieder

eins von jenen Festen, wie sie von Beit zu Beit den Sterblichen beschieden sein müßten, um ihnen zu zeigen, daß das Leben doch etwas anderes ist, als "l'infinita vanita del tutto". Mögen nur vor allem dem Meister dafür die Kräfte frisch bleiben, doch er ist ja ein Titan, welcher die Schicksalsmächte besiegt. Hoffen wir also! Begierig bin ich, zu erfahren, wie sich nunmehr Ihr Leben gestalten und welches die Beschäftigung sein wird, die Sie zunächst erwählen. Fast möchte ich es gut beißen, daß Sie in einem kleinen, gleichgültigen Ort find, so zieht Sie nichts von der Sauptrichtung Ihrer Gedanken und Ihrer Interessen ab und Sie können denselben besser ohne äußere Anfechtungen treu bleiben. Was sagen Sie zu der Agitation Försters, sipater Gatte von Rietsches Schwester], den Sie ja doch auch kannten? Mir ist diese ganze Judenhete sehr widerwärtig. So sehr ich den Einfluß und die Macht des judischen Elements beklage, so scheint mir dies Mittel ganz unwürdig und ein klägliches Armutszeugnis für die chriftliche Gesellschaft. Nachdem sie erst die Zuden als Stlaven behandelt und sie zu allen Mitteln, mit denen Sklaven sich an ihren Unterdrückern rächen, gezwungen, dann sie emanzipiert haben, um sich ihres Geldes bedienen zu können, erschrecken sie nun vor der Gefahr, ihre eigne nationale Individualität zu verlieren und wollen die Sache mit der Gewalt korrigieren. Wenn sie kein anderes Mittel haben, den deutschen Geist vor dem Semitischwerden zu beschützen, dann ist es gut, wenn Deutschl. sand zum neuen Palästina wird, vielleicht ersteht bann auch einmal wieder ein neuer Messias in ihm.

Ich lebe äußerst still in den Ihnen bekannten Räumen bis jetzt noch, doch wird mich die Bauwut wohl zwingen, auszuwandern. Es ist göttliches Wetter bis jetzt, der wahre römische Winter, und das hält schadlos für vieles.

Herzliche Wünsche zum neuen Jahr. Möge es Ihnen des wahren Guten viel bringen. Schreiben Sie mir von Zeit zu Zeit. Ihre

M. Mensenbug

Wenn Ihr G. Bruno [vgl. "Aber die Bedeutung des dichterischen Elements in der Philosophie des Giordano Bruno" jeht in "Bur Kultur der Seele", her. von F. Poste, S. 231] nicht gedruckt wird, wollen Sie mir dann die Freude machen, mir die Sonette abzuschreiben?

IX.

3 via Polveriera Roma, 7. Juni [1881]

#### Lieber Freund

Ihre wertvolle Gabe, begleitet von so innigen Worten, habe ich mit dankbarem Berzen empfangen. O ihr lieben jungen Menschen, Jünglinge und Jungfrauen, ihr Träger der Zukunft, bewahrt mir ein liebevolles Andenken, wenn ihr das heilige Feuer des Ideals hütet, sei es auch im Verborgenen dis auf die Zeit, wo es wieder frei aufflammen darf am lichten Tag. Meine Zeit ist bald um, aber es gibt mir keine schönere, tröstendere Hoffnung als die: fortzuleben in den Herzen der Jugend, welche weiter baut an dem Tempel, in dem der Altar steht, dem unbekannten Gott geweiht. Sie gaben mir dafür wieder ein warmes Zeugnis und ich danke es Ihnen warm. Mit der Gewißheit, welche Sie über sich selbst im Herzen

haben, wird Ihnen vielleicht auch die gezwungene Wirksamkeit nicht allzu schwer werden und finden Sie vielleicht durch anregende Wirkung auf ein oder das andere Gemüt wirkliche Befriedigung. Ich habe Ihren Bruno wieder mit großem Interesse gelesen, und wenn er manches Wertvolle hat einbüßen müssen, so tritt doch, wie Sie ganz richtig sagen, die Hauptsache auf das klarste hervor. [Die gen. Schrift diente Stein als Dabilitationsschrift in Dalle, er mußte sie mehrsach umarbeiten, ehe sie ber Fatultät genehm war.]

Ich gedenke jest oft der schönen Tage im vorigen Jahr um diese Beit; sie leuchten mir noch herüber in die ziemlich große Einsamkeit, die mich augenblicklich umgibt, die überhaupt freundlich mit Geistern belebt ist, als "hätt" ich alles, was ich je genossen". — Sie wissen vielleicht durch Wagners, daß ich diesmal meine Winterruhe unterbrochen habe, um zwei Monate mit Olga in Cannes zuzubringen, wohin diese, wegen ihrer und der Rinder Gesundheit geschickt war. Es war eine stille, aber, abgesehen von der Gesundheit, liebe Zeit. Seit Anfang Mai bin ich wieder bier und gedenke den Sommer einmal wieder in Italien, wenn auch natürlich nicht in Rom, zu verbringen, da die weiten Reisen mich zu sehr ermüden und für diesmal, nach der Frühjahrsreise, auch sonst unmöglich sind. Bum Wiedersehn richtet sich das Hoffen auf nächstes Jahr, beim Barsifal. Von Banreuth hatte ich lange, lange keine Nachricht, trok mehrmaligen Schreibens meinerseits. Hoffentlich ist es Glück, welches sie stumm macht, sollte aber etwas vorgefallen sein, so bitte ich um ein paar Worte der Benachrichtigung. Daß Rée, nach dem Tod des Vaters, eine Gehirnentzündung hatte, wissen Sie wohl? Ich bitte auch von dort vergebens Nachricht.

Möge es Ihnen gut gehn. In herzlicher Freundschaft denkt Ihrer Ihre M. Mensenbug

Χ.

Vicenza, 26. September [81]

Lieber Freund, erst heute komme ich dazu, Ihnen für Ihren Brief som 28. August 1881; vgl. Briefe von und an M. v. Meysenbuz ed. B. Schleicher, S. 130 f.] und für den wunderschönen Artikel über 2B. Meifter ju danken. ["über Goethes Banberjahre" jest in "Bur Rultur ber Geele", 5.20ff. Der lettere hat mich gang entzückt und mich viel in Gedanken beschäftigt und tut dies noch. Er hat mich besonders veranlagt, über zwei Brobleme viel nachaubenken: das der Möglichkeit einer neuen reineren Rulturmitte durch Auswanderung in Klimate, wo die Bedingungen normaler Eristenz gegeben sind und zweitens: warum und inwieweit die Renaissanceepoche nicht fruchtbringend gewesen sei; beides Themen Abrer lekten Artikel. [. Shatespeare als Richter ber Renaissance", vgl. a. a. O. S. 1 ff.] Sie erinnern sich vielleicht, daß bei unserem ersten Zusammensein in Rom wir uns auf den gleichen Gedanken über ein Kultur-Nomadenleben fanden. Es ist dies seit über 30 Jahren ein Lieblingsgedankenkind von mir gewesen. Ich war auch schon mehr als einmal der Ausführung nah, damals mit einem Teil der freien Gemeinde in Hamburg, wo das Ganze wirklich jenem Goetheschen Bild sehr ähnlich war; damals brachte ich der Mutter das Opfer, und es war gut, denn das Abealbild war drüben zur traurigsten Wirklichkeit geworden. Nachher noch einmal und zuleht in Sorrent, wo die Ausführung einzig an Niehsches und Rées Schwanken Scheiterte. [Dgl. hierzu u. a. R. Meyer, Niehfche G. 158; a. a. O. B. Schleicher, M.v. Menfenbug, ein Lebensbub. Aber, lieber Freund, es sind eben arge Bedenken dabei; wie oft ist's schon versucht und nicht ohne ein neues, sittliches Ideal, wie Baboeuf, wie Robert Owen, von denen besonders der lettere ein vortrefflich entwickeltes Erzichungsspstem hatte, durch welches eine neue Menschheit hätte herangebildet werden muffen. Ja, ihm fehlte auch die fünstlerische Seite nicht. Und dennoch scheiterte das alles, und ich glaube, wir muffen da auf ganz andere Grunde, metaphysische (Sie wissen, was ich darunter verstebe) und historische, zurückgeben, um diese Unmöglichkeiten au erklären. Seben Sie Nordamerika an; alle Bedingungen der freiesten Entwicklung vorhanden und ein großes Prinzip verwirklicht: daß der Fluch von der Arbeit genommen ist und daß sie ehrt, anstatt zu erniedrigen. Nun: die zwei edelsten Präsidenten, die sie gehabt haben, Lincoln und Garfield, ermordet und das Spiel der bösen Leidenschaften ebenso mächtig wie in der alten Welt. Wollten wir aber mit Nibel. sungen und Parsifal jest hinüberziehen in eine jener paradiesischen Oasen Südamerikas, so wären wir es (gesett, man könnte das überhaupt verwirklichen), die es dort genießen und begreifen würden wie hier, aber keine andern. Und unser Meister — wodurch ist er der große Held und Aberwinder geworden, der er ist, als durch die Gegenfätze, die er vorfand und an denen sein Gedanke zu seiner jetzigen Größe reifte. Ach, es ist eine so lange Geschichte, dies alles zu besprechen, und nun erst das Thema der Renais. sfances, da empfindet man es immer schmerzlich, dak man nicht zusammen ist und mündlich verhandeln kann. —

Ich gönne Ihnen von Herzen die wonnevolle Zeit in Bayreuth und beneide Sie zugleich um den Vorgeschmack künftiger Seligkeit in Anhörung der Proben zum Pars. [ival]. Ja, davon geht eine Wirkung aus, die nicht zu berechnen ist, wie es auch kommen mag; es wird ein Licht sein, welches durch die Wolken der Reaktion bricht, die sich über Deuts. [chland] zusammenziehn.

Sestern bin ich äußerlich an das Bayr. [euther] Theater erinnert worden, indem ich hier in dem schönen Paladio-Theater der Prüfung eines Volkstindergartens beiwohnte, die darin gehalten wurde. Das Theater faßt 2000 Menschen und war gedrängt voll, so daß der Andlick an B. erinnerte. Es war überhaupt sehr hübsch, aber lieber hätte ich noch Salvini als Ödypus hier gehört, was einmal vorgekommen ist. — Ich lege Ihnen eins der Spaziergangsgedichte aus Pieve bei, nur damit Sie meine Stimmung dort sehen. Tausend Grüße allen Wahnbefriedeten und Ihnen

Du eilst zu Tal, du muntres Alpensöhnlein, Mutwillig springst du über Stock und Stein, In kindlich frohem Übermute scherzend; Denn dir erneuert sich die Jugend ewig Aus frischen Quellen schneebedeckter Höhn. Mir schwand sie längst, die holdeste der Gaben, Die uns Natur verleiht und wieder nimmt, Und einsam wandle ich die steilen Pfade Des Alters, fort bis zu der letzten Höh'.

[8wei Zeilen des Manustripts sind zerstört.] Da fließen ewig jung der Liebe Quellen, Des heil'gen Mitleids milde Harmonien, Und durch die Seele ziehen Geisterscharen Erhabener Gedanken, sel'ge Chöre In Hymnen deutend einen neuen Tag.

Du muntrer Bergstrom, eile scherzend weiter; Nicht neide ich dir deiner Jugend Glück!

XI.

Nom, 16. November [1881]

Lieber Freund, ich wende mich an Ihre Güte, um Rée das einliegende Briefden zukommen zu lassen. Er hat mir von Leipzig aus geschrieben, aber ohne eine Adresse anzugeben. Es freut mich, daß Sie sich wiedergesehen haben und daß Rée wieder etwas aufzuleben scheint. Sie werden die Verödung von Vapreuth schwer empfinden, und ich kann mir denken, daß, wie Daniela es mir sagte, es für die am Theater Beteiligten ein großer Schreck gewesen ist, den Meister ziehn zu sehn. Hoffen wir, daß alles gut geht und daß die Wunder des Südens wieder ihren heilsamen Einfluß üben. Hätte ich eine Ahnung gehabt, daß W.s wieder kämen, so batte ich mich nicht hier für den Winter eingerichtet und wäre auch nach Siz. silien gegangen, um dieses Zaubereiland auch noch einmal und in dieser Gesellschaft! au seben. So wird es nicht möglich sein, um so weniger als das viele Kin- und Kerreisen im Sommer mich schon sehr ermüdet hatte und ich mich nicht sehr wohl fühle. Dan, sehe ich leider nicht so oft, wie ich wünschte, sie ist zu sehr von der übernommenen Pflicht und von den durch List unvermeiblichen neuen Bekanntschaften in Anspruch genommen. Doch freue ich mich bei jedem Zusammensein sehr an ihr. Über den letten Artikel von W. [agner] in den B. Bl. hätte ich gern mit Ihnen mündlich sprechen mögen, der Anfang ist herrlich, dann aber kommt Bedenkliches. [21118führungen du "Religion und Kunft". Belbentum und Chriftentum. Bapreuther Blätter, Gept. 1881.] Wenn Zeit und Augen es erlauben, schreibe ich einmal länger darüber.

Berzlichste Grüße von Ihrer

M. M.

(Schluß folgt)

### Um dämmernden Abend

#### Von Paul Bülow

Im dämmernden Abend lege ich die Feder aus der Hand, die tagsüber Bogen auf Bogen gefüllt hat.

Von draußen rauscht ein unfreundlicher Regensturm an die Scheiben meiner bebaglichen Arbeitsklause.

In mir aber ist wohlige Ruhe, die sich allem Tosen der Außenwelt zum Trotz fest behauptet.

Diese Rube entströmt vollendeter Pflicht.

Pflicht ist Lebensrhythmus.

Ohne solchen Rhythmus zerflattert unsere beste Kraft in Nichtigkeit und Schlaffheit.

Auch der kleinste und dürftigste Lebensinhalt bedarf eines solchen Rhythmus, wenn er dem Ganzen fördernd zu dienen beflissen ist.

Wohl dir, wenn am dämmernden Abend der Rhythmus deiner Tagespflicht austlingt in zielgekrönter Erfüllung!

Über solchem Leben blühen unzählige Rosen; und die herbe Pflicht ist im Glanze edler Schönheit von innen heraus verklärt.

## Nächtlicher Wind

### Von Rudolf Paulsen

O Rauschen lind, Du wunderdunkle Halle Der nahen Nacht, erfüllt vom Atemwind! Wie wir doch alle So tiefbeglücke junge Kinder sind! O fpottet nicht des lieblichen Entzüdens, Das von den Sternen selig niedertropft, Es will die Seele labend auferquiden. Wenn unfer Berg im großen Ginklang klopft. Röftliche Nacht, berauschendes Getränke, Das ringsum wie ein Tau aus Blauem träuft. Verzaubert sind wir, wenn das All Geschenke Von Märchenpracht auf unfre Erde häuft. Da weinen viele Augen trunkne Eränen, Und gieht ein Duften wie von Blüten gart: So hebt ein edelfrommes tiefes Sehnen Uns hoch in das Bewußtsein unfrer Art. Bom himmel find wir, und die schönen Dinge Sind uns verwandt, verwandt wie unfer Blut, Un uns und allem wächft die lichte Schwinge, Bir schweben mit, wie Nachtigallen gut. Das Lied der Nacht ertönt aus allen Sphären, Das leiseste und traumhaft reinste Lied Rauscht in den Herzenswogen, rauscht aus allen Meeren: Die hohe Nacht fteht glüdhaft im Zenit.

### Die Runft der Reklame

#### Von Alexander Freiherrn von Gleichen=Rußwurm

Reklame, gewaltiges Zauberwort, das "Sesam öffne dich!" des Erfolges im geschäftlichen Leben — ein Kind der Neuzeit in der Erscheinungssorm und doch uralt wie Handel und Verkehr, seit Waren ausgetauscht werden unter Völkern und Ländern, ein Kind der Neuzeit, bunt und laut, aufdeinglich und unabwendbar, manchmal seinerzogen mit allen Ansähen der Kultur, dann wieder in den Flegeljahren unleidlich und roh ... ihr Wertmesser und dennoch allzu oft selbst der Kultur entbehrend ... die Vermittlerin zwischen Erzeugung und Verbrauch.

Zum Vermitteln gehört in allen Lebensäußerungen, mag es sich um Diplomatie oder Geschäft, Staats- oder Familienangelegenheiten handeln, als erstes Erfordernis Geschmack, der sich in taktvollem, entgegenkommendem Venehmen zeigt. Also bedarf auch die Reklame, jede Reklame Geschmack und Takt. Ihre Kultur besteht darin, daß sie diese Vorbedingung erfüllt, weit hinaus erzieherisch wirkend nach ethischer und ästhetischer Seite.

Sind aber Geschmad und Reklame vereinbar, waren sie es je, können sie es je werden?

Oringt man tiefer in den Seist dieser Fragen ein, darf man nicht nur die größten und wichtigsten Arten der Publizität betrachten, man muß jede Art von Einwirtung auf die Öffentlickeit berücksichtigen, denn die Reklame bedient sich der verschiedensten, oft geheimnisvollsten Wege. Seit sie im Konkurrenzkampf der Waren und Menschen emporgekommen und eine der größten Weltmächte geworden ist, zeigt sie sich allzu oft plump und prohig, geradezu vernichtend für den Seschmack.

Dies scheint jedoch in führenden Kreisen zum Bewußtsein zu kommen, und wo von Propaganda die Rede ist, sehnt man sich, der Anpreizung Kultur, dem Erfolg ethische Begründung zu geben. In Amerika, wo die Reklame ausgesprochenste Triumphe feierte, wo sie im modernen Sinn so recht eigentlich erst erfunden wurde, erfuhr sie zuerst Kritik, die immer schärfer auftritt, und die "Advertising elubs of the world" gehen daran, in jährlichen Kongressen die Auswüchse zu beschneiden und dem Geschäftsleben — ich möchte sagen: in seinem Ministerium des Außeren — einen einwandfreien Charakter zu geben.

Der Wunsch aufzusallen, um zu gefallen, um Aufmerksamkeit, um Rauflust zu erregen, der Drang, möglichst bunt und laut zu wirken, ist so alt wie die Welt. Auf jedem Jahrmarkt ging es in diesem Sinn marktschreierisch zu. — Seitdem der Jahrmarkt aber nicht mehr zeitlich und örtlich gebunden, seitdem die ganze Welt ein Jahrmarkt geworden ist, geht es eben auf der ganzen Welt marktschreierisch zu.

Einst lockten einzelne Buben auf dem dazu berufenen Platz mit Wort und Bild, in den Städten hatten einzelne Geschäftsviertel in ihren diesem oder jenem Jandel gewidmeten Gassen wetteisernd entsprechende Schilder aushängen, heute treischen Wort und Bild vernehmlich allüberall, verschonen keinen Platz, keine Straße, keine Landschaft, und die Reklame artete vielsach zu kolossalischem Unfug aus. Zum erstenmal äußert sich das Bedenken: Ist dies wirklich unerläßlich für modernes Leben, für modernen Jandel und Wandel?

Die "Advertising clubs" erklären aus der allgemeinen Pfuscherei eine Runst zu machen, sie suchen die Publizität wissenschaftlich zu betrachten. Es handelt sich bier um eine Disziplin des menschlichen Geistes, die nicht mehr dem Aufall überlassen werden darf, der Willfür und strupellosen Gier, der beschämenden Geschmadlosigkeit. Diese im neuzeitlichen Leben so außerordentlich wichtige geistige Angelegenheit beschäftigt in Amerika die Universitäten, wo sich eigene Institute bilden, die Gesetze der Reklame zu erforschen. Die Bewegung begann zu Ende des 19. Jahrbunderts mit einer Abwehr des Charlatanismus, als John A. Wanemaker, ein bekannter Geschäftsmann, seinem Rollegen Powers die Frage stellte: "Alles ist schon versucht und abgetan auf dem Weg der Reklame, wissen Sie etwas Neues, um unsere Waren anzupreisen?" und Powers ihm die Antwort gab: "Verzuchen wir es einmal, ganz ehrlich zu sein. Das wäre das Neueste, das hat noch niemand probiert." Um dieje Beit begann im "Ladies House Journal" ein Feldzug gegen marktschreierische und schwindelhafte Annoncen unter dem Titel "Wahrheit, Aufrichtigkeit!" Dieser Anregung danken die "Advertising clubs" ihr Entstehen, und es bildete sich zunächst in den Geschäftskreisen selbst eine strenge Kontrolle aller Ankündigungen und Prüfung des wahren Sachverhalts bei Anpreisung von Waren, eine Art freiwilliger Handelspolizei. Die Räufer fanden sich beschützt und verteidigt, Abschlüsse durch Brief und Telephon mehrten sich infolge wachsenden Vertrauens. Die Rultur der Reklame hängt fest zusammen mit dem Vertrauen, das sie einzuflöken imstande ist.

Sleichzeitig mit diesem ethischen Gebot machten sich die ästhetischen Forderungen bemerkbar. Die Geschäftswelt sah ein, daß mit fortschreitender Zivilisation jede hähliche, unkunstlerische Reklame sich überlebt hatte. Man rief die Kunst, man ruft die Literatur, die man auf diesem Gebiet lange entbehren zu können glaubte.

Künstlerplakate winken von Mauern und Säulen, in anmutig belehrenden Darstellungen wirkt der Schriftsteller für dieses oder jenes Industrieerzeugnis oder kleidet die Annonce, die disher lediglich Straßenanzug getragen, in Frack und weiße Krawatte. Eine aufdringliche, geschmacklose und unwahre Reklame wird bald überhaupt nicht mehr lohnend sein, denn jede mit Hilfe von Hählichkeiten angepriesene Ware wird bei einem kultivierten Publikum nur Widerwillen erregen. So hoffen wenigstens die Vorkämpser der veredelten Reklame.

Durch berechtigtes Wohlgefallen soll die Ausmerksamkeit zu den angepriesenen Dingen gelenkt und nachher durch unentwegte Zuverlässigkeit und Tüchtigkeit die Rundschaft erhalten werden. Dann genügt es, wenn die Reklame leise mahnt und immer wieder künstlerische Befriedigung erweckt. Die praktische Erfüllung dieses Ideals, das erstrebt werden soll, wenn es auch nicht immer erreichbar ist, bringt Rultur in die Reklame und versöhnt oder vermählt sie vielmehr endgültig mit dem Geschmack.

Ein Withold hat einmal auf die Frage, wann die erste Seschmacklosigkeit entstanden sei, geantwortet: "Ich fürchte, mit der ersten Reklame." Und als ihn die Anwesenden, die alle in Reklame arbeiteten, bedrängten, hinzugefügt, daß wir aus dem griechischen Altertum nur von politischer Propaganda Nachricht hätten, diese sei aber durchaus geschmacklos gewesen (und ist es dis heute geblieden). Es

wird immer noch nicht viel anders gemacht, als wie es Alkibiades in Athen getan, als er seinem Hund den Schwanz abhieb, damit die Leute von ihm sprechen. Der Theaterdirektor, der einem jungen Autor riet, sich von einem Auto überfahren zu lassen, damit sein Stück aufgeführt werden könne, steht ganz auf derselben Stufe.

Bon eigentlichen Seschäftsempsehlungen der Antike haben wir kaum Nachricht, doch hat in hellenistischer Zeit wie in den Jahrhunderten des kaiserlichen Rom der hochentwickelte Welthandel jedenfalls starke Propaganda getrieben, wahrscheinlich durch Seschäftsreisende, die sich als echte Sriechen durch ungeheure Seschwähigkeit auszeichneten und ihre mitgebrachten Waren mit wohlgesetzter Rede anpriesen, wohl auch einflußreiche Personen durch Seschenke gewannen.

In Nom wurde malerisch zur Schau gestellt, was es an Lurusgegenständen gab, im Porticus, wo die reiche und vornehme Welt auf und ab wandelte, und die Vertäufer machten laut darauf aufmerksam, hier sei das Neueste aus dem Morgenland. Da mag Ovid unter anderen eleganten Jünglingen sich bemüßigt gefühlt haben, dies und jenes für die vielgepriesenen Schönen zu kaufen. Ühnlich war es in den andern reichen Städten. Un den Läden machten die Seschäftsinhaber auf ihre Waren aufmerksam durch anmutige oder humorvolle Fresken, wie manches Beispiel in Pompeji zeigt.

Schilber als Seschäftszeichen beginnen im Mittelalter die Sassen zu beleben, eigenartig, bunt und doch vorzüglich eingepaßt in das engbewegte Städtebild. Mit seltsamen Wahrzeichen, Wandmalereien und Marktgeschrei mußte sich die Reklame begnügen, solange das Publikum noch zum großen Teil des Lesens unkundig war oder nur mühsam und nicht gerne las; aber sie hatte die Rultur ihrer Zeit und stand in Harmonie mit den übrigen Außerungen des öffentlichen Lebens. Der Medizinmann, der Charlatan, der mit Seheimmitteln im Lande herumzog, gab die groteske—manchmal vielleicht tragikomische Note; im Handel und ehrsamen Handwerk hielten Innung und Zunft auf strenge Zucht und Ordnung auch in bezug von Anpreisung der Waren. Charlatan ist übrigens ein bezeichnendes Wort für den damaligen Auswuchs der Reklame, es stammt aus dem Italienischen, von "ciarlare", schwäßen, und ist die klassische Zezeichnung für den Marktschreier geblieben.

Kultur und Art der Reklame änderten sich, als der Buchstabe überhandnahm und die gedruckte Welt das ganze Leben überdeckte. Man glaubte in jeder Beziehung dem Buchstaben, und die Anzeige bekam absolut suggestive Wirkung. Bilder wurden zwar noch zu Hilfe genommen, aber die Hauptsache lag in den Worten, in den möglichst geschwollenen, ruhmredigen Worten, die der Druck verbreitete, in der Ausschlicht, die klang und lockte. Sprang sie ins Auge, verfolgte sie hartnäckig den, der sie einmal gelesen, war die Sache gewonnen, das Geschäft gemacht.

Tatsächlich wurde mit den beiden Mitteln, die aus dieser Entwicklung hervorgingen, dem Platat und der Annonce, viel erreicht, und ein erfolgreicher Seschäftsgang ohne deren Wirkung scheint fast unmöglich. Die Technik der Anzeige kommt psychologisch dem Buchstabenglauben entgegen, drückt ins Sehirn, was eingeprägt werden soll, reizt die Neugier und hält, geschickt gemacht, die Ausmerksamkeit wach. Aber sie scheint heute zu Tode geritten, sie hat längst ihre Ethik eingebüßt und spielt mit der Asthetik allzu oft ein frivoles Spiel. Sie wirkt nicht mehr, weil sie, ungeheuer

übertrieben, statt zu fesseln und anzulocken, schließlich nur Widerwillen erregt ober in ihrer Masse dem Auge so gleichgültig und gewohnt erscheint, daß wir sie in ihren Einzelheiten gar nicht mehr merken.

Selegentlich des diesjährigen Neklamekongresses in London bemerkte ein englisches Blatt mit Humor, es wäre am besten, wenn es ein Abrüstungskongreß würde, wenn sich die leidenschaftliche Neklame, die allmählich die ganze Welt verunziert, zur Abrüstung gezwungen sähe, denn ihr brutales Vorgehen sei unleidlich, ihr Überschreien und Übertölpelnwollen verschlinge die Stimme des einzelnen, und die Lust, den Konkurrenten zu erdrosseln, spreche zu deutlich, grobe Reklame sei ohne Kultur und eine Beleidigung für den zivilissierten Menschen.

Erbittert über die zu seiner Beit einsehende Welle der Geschmacklosigkeit hat Ruskin das Wort geprägt, eine einzige Vanausenvilla könne eine ganze Oynastie königlicher Berge entthronen. Dasselbe gilt heute für das Plakat in der Landschaft. Seine gewöhnliche Aufdringlichkeit zerreißt die Harmonie der Gegend, wirft eine falsche Note in die Stimmung. Und solches ist nicht gleichgültig. Denn der Mensch ist so beschaffen, daß er das unbesleckt Erhabene braucht, um sich aufzurichten, die königliche Stille einer großen Natur nicht entbehren kann. Vornehmes und Anmutiges ist notwendig, ihn zu erquicken. Wenn Vierplakate einen blauen See entweihen, wenn der Wald nur dient als Hintergrund für eine Pneuscher Schokoladenreklame, wenn das Bauernhaus den Titel eines sogenannt "verbreitetsten" Provinzblättchens hinausschreit, ist die ungeheure Sehnsucht betrogen, die den Städter ins Grüne lockt, und er fühlt sich wie in bösem Traum von den Plakaten versolgt. Jedes Stück Natur, nach dem die Seele des Wandernden mit Verlangen greift, sieht er von den Vingen geschändet, denen er draußen entsliehen möchte.

Die als migverstandene und migverständlich ausgeübte Reklame sollte sich endlich als wahrhaft überlebt erweisen, nicht nur weil sie schädigend, also in gewissem Sinne unsittlich ist durch ihre Rücksichtslosigkeit, sondern auch weil sie sich mehr und mehr als unpraktisch erweist, denn sie überrennt das eigene Biel. Banausen, die ästhetisch nicht beleidigt werden, sind überhaupt so abgestumpft, daß sie derartige Reklamen nicht mehr sehen, wie sich das Ohr an ein dauerndes Geräusch gewöhnt, so daß man es gar nicht mehr hört. Empfindliche, denen die Geschmackssistet auffällt, werden verstimmt und gegen die angepriesenen Dinge eingenommen, statt sür sie gewonnen. Diese Reklame ohne Rultur läßt also kalt oder erweckt Antipathie.

Der Zweck wohlverstandener Propaganda ist aber Interesse, möglichst bleibendes, nachhaltiges und sympathisches Interesse in kauskräftigen Kreisen zu erregen. Ein solches entsteht durch Wohlgefallen, durch angenehm gespannte Neugier und wird erhalten durch Vertrauen, durch gute Erfahrung, die man macht. Die Zahl der Dummen, die auf Marktgeschrei hereinfallen, ist zwar beträchtlich, letzten Endes triumphiert aber doch das wirklich Gute und Vrauchbare und mit ihm die schon erwähnte innere Kultur der Reklame.

Wirksame Propaganda, wie jeder andere Erfolg, läßt sich im heutigen Massendasein vom einzelnen selten und schwer erreichen, meistens bedarf er einigen Busammenarbeitens. Das Ideal einer zeitgenössischen Reklamekultur wäre ein gemeinsames Wirken verschiedenster Kräfte. Das rechte Taylorsystem auch in der Arbeit kultivierter Propaganda liegt darin, daß kein unnötiger Kraftauswand erfolgt, keine Beit und keine Lust vergeudet wird, also keine unnötigen Rosten entstehen. Der Reklamechef eines großen Betriebs muß ein besonders fein gebildeter, allseitig unterrichteter Mensch sein, taktvoll und diplomatisch im besten Sinn, niemals von der Ansicht besessen, ein Recht auf roh verlegendes Vorgehen mit Farben, Formen und Worten zu haben.

Brutalität erzeugt auf die Dauer immer Mißbehagen, Widerwillen, im großen angewendet sogar nationalen Haß. Wie in der Medizin haben in der Neklame, wenn man ihre Wirksamkeit historisch übersieht und einschätt, die stetig wirkenden, milden Mittel den besseren Erfolg davongetragen. Gefälligkeit, Zuvorkommen, ja Wit und Humor sind den Reklamechess zu empsehlen, wenn sie Kulturträger sein wollen, Intrigen und neidische Schädigungen rächen sich unabwendbar. Manchmal tut aber ein guter Einsall Wunder. In einer großen ausländischen Schokoladenfabrik zeigte es sich, daß die riesigen Vorräte einen weißlichen Schimmer bekamen, und von allen Seiten beschwerten sich die Abnehmer darüber, dem Haus drohte Ruin, da kam dem Reklameches in seiner Todesangst ein Sedanke, der Telegraph spielte nach allen Richtungen und die führenden Zeitungen brachten das Inserat: "Die Schokolade X ist die einzige auf der Welt, die weiß wird im Liegen." Und das Seschäft war gemacht.

Meister in der Reklame sind — man kann sagen seit Jahrhunderten — die führenden Modehäuser. Die Herren und Herrinnen der "haute couture" (man spricht so von ihnen, wie man von der "haute finance" spricht) wissen sich so vortrefflich in Szene zu seken, daß ihr Prestige internationale Geltung hat. Sie empfangen in wahrhaft fürstlicher Weise und wissen wetteifernd jeder Modeschau den Charatter des gesellschaftlichen Ereignisses zu geben. Es handelt sich nicht mehr um Schneiderei. sondern der Eindruck soll geweckt sein, daß den Damen Runstwerke vorgeführt werden, würdig die eigene Schönheit zu schmücken, Runstwerke, wie sie der Modemaler im Atelier zeigt — womöglich mit Musik und Tee. Diese bis zu gesellschaftlicher Anmut gesteigerte Werbungsform geht auf vornehme Tradition zurück. Schon die Modehäuser des 18. Jahrhunderts waren ein Stelldichein der eleganten Welt und zeigten geschmacvolle Aufmachung, die namentlich in Paris und Wien den Fremden unvergeflich blieb. Mit der Revolution versank diese Herrlichkeit, um nur zur Beit des Wiener Rongresses kurz aufzuleben, dann legte sich das 19. Jahrhundert mit bleierner Schwere auf die Eleganz, machte den Laden reizlos und nahm dem Geschäft den asthetisch mondanen Beigeschmad, auch die Schaufenster dienten nur mehr zu beliebiger Aufstapelung von Waren.

Es ist noch nicht allzu lange her, daß hierin Wandel eintrat und namentlich die Schaufenster zu einem wirklichen Ausdruck fortgeschrittener Acklamekultur wurden. In den Großstädten entwickelte sich eine eigene Runst, der Schausensterbekorateur gab dem Straßenbild eine neue, erfrischende Note, die Waren wirkten durch sich selbst mit Farbe und Form, eine die andere ergänzend und hervorhebend. Wie der Plakatmaler braucht der Schausenssteur feinstes Empfinden für die Werte der einzelnen Farben, Phantasie und Seschmack. Selbst in einförmig grauer Käuser-

reihe läßt sich durch die Schaufenster Schönes und Erfreuliches erreichen. Indem sie die Ware selbst zeigen, locken sie ohne den Umweg über Plakat und Unnonce und üben dadurch namentlich auf das leichter beeinflußbare weibliche Geschlecht, psychologisch sicher begründet, ihren Einfluß. Sie sind auch in den meisten Fällen wahr und aufrichtig, denn die Sache selbst lügt weniger leicht als ihr Vild.

Neuerdings wird versucht, Plakat und Annonce durch Ankündigung im Radio zu ersetzen oder vielmehr zu ergänzen, also das Ohr statt dem Auge zu beeinflussen. Damit stellt sich der mündliche Vortrag der künstlerischen und literarischen Reklame zur Seite, die Überredung ohne das persönliche Fluidum, das sonst vom Redner zum Hörer strömt und das eigentliche Wesen der Lockung bildet.

Mag nun die Reklame durch den Radio an das Ohr, durch das Plakat an das Auge oder durch das gedruckte Wort an den Verstand sich wenden, jedenfalls erwächst für Kunst und Literatur ein ungeheueres Arbeitsseld, wenn es ihren Vermittlern vergönnt wird, äußerlich und innerlich das Wesen der Reklame zu veredeln. Sogenannte Künstlerplakate und gereimte Annoncen genügen durchaus nicht, der Propaganda kulturellen Anstrich zu geben. Das Plakat muß nicht nur wirksam, nicht nur künstlerisch gut und geschmackvoll gemalt sein, es muß an richtiger Stelle angebracht werden. Die Innenräume von Seschäftslokalen, Wartesäle besonders in öffentlichen Sebäuden brauchen durchaus nicht trostlos öde oder barbarisch prohig zu sein, sondern geeignete Reklame kann sie beleben. Überall, wo man wartet, wo man warten muß, hilft solche Dekorierung über die Zeit, man merkt sich etwas davon, man behält den Eindruck — so ist die Zeit weniger verloren und die Propaganda geglückt.

Ihre feinere, ja feinste Form — die wohl auch beim Aufenthalt in irgendeinem Wartezimmer am leichtesten wirkt — ist die in jüngsten Jahren aufgetauchte literarische Reklame, die in Erzählungssorm, in Vers und Wit, in belehrender Varstellung über irgendeine Technik die Aufmerksamkeit auf gewisse Waren lenkt. Der Schriftsteller tritt dadurch mit dem praktischen Leben in engere Verührung und hat (ansangs wohl notgedrungen) die Scheu aufgegeben, seine Arbeit in den Vienst der Industrie zu stellen. Man braucht freilich mit dieser Propaganda nicht soweit zu gehen wie ein englischer Vichter vom Ende des 18. Jahrhunderts, der sich in einer Werbeschrift für die Impfung zum Vers verstieg:

"Steig, Pocenimpfung, Himmelsmaid herab!"

Bei manchem Erfolg wirkt die Reklame sehr geschickt zuerst im Geheimen. Plötlich ist irgendein Artikel Modeartikel, irgendein Buch Modebuch. Niemand weiß, wieso und warum. Eine hübsche literaturgeschichtliche Anekdote macht klar, wie Unbedeutendes zu plötzlichem Ruhm gelangt. Frau von Krüdener, die mystische Freundin des Baren Alexander I., wußte ihre Persönlichseit durch allerlei Reklame gut in Szene zu sehen. Alls sie ihren Roman "Valerie" herausgegeben, suhr sie in Paris von einem Modegeschäft zum andern und verlangte Vänder und Hütze alla Valerie. Herausgeschen sich eine Konnte. In den Salons erzählte sie aber, ihr Roman sei bereits so beliebt, daß die neuesten Modeschöpfungen a la Valerie hießen. Die Damen verlangten nun ihrerseits diese Vinge, und bald gab es in Paris kein Modegeschäft, das nicht Pukwaren a la Valerie führte.

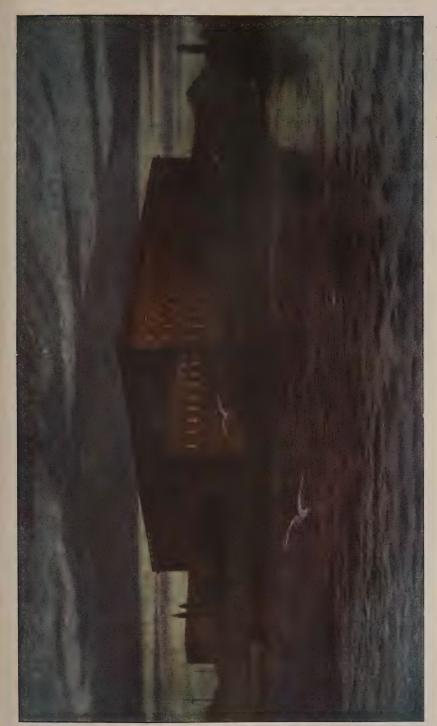

Stockholmer Schloss

OF THE

Ühnlich wird auch noch heute die große Slocke geschwungen und der Snobismus adoptiert pseudowissenschaftliche oder pseudoliterarische Bücher, Afterkunst und angepriesene Häklichkeit, indessen Dinge von höchstem Wert unbemerkt von der Mitwelt vorübergehen. Wie denn Schwindel und Betrug auf dem Sebiet der Retlame — wie auf jedem anderen — zwar Tagesersolge seiern, aber endlich doch immer wieder ans Licht kommen.

Auf die Dauer ist Tüchtigkeit, ist Wesensechtheit das beste Geschäft, und die ehrliche, die von Kultur getragene Reklame gewinnt. Traurig bleibt, daß nur wenige, die Tüchtiges leisten, verstehen, sich bekanntzumachen. Sie sind oft sonderlich, zu stolz oder zu schüchtern und fallen in die Hände von Ausbeutern. Man hat ausgerechnet, daß in der Regel bei irgendeiner Ersindung der eigenkliche Ersinder nichts verdient, der zweite, der die Sache begeistert, aber ohne Kenntnis von Menschen und Dingen in die Jand nimmt, den Einsat verliert und erst der dritte oder vierte den Auten zieht. Künstler, Ersinder, Enthusiasten, Pfadsinder aller Art sind Träumer und große Kinder. Ihr Gehirnapparat kann nicht dem Traum dienen, das Werkscheilich gestalten und gleichzeitig dessen praktische Verwertung durchsehen.

Nichts wäre so wünschenswert als eine großzügige Vermittlung, ein ideales Retlamebureau, das Wertvolles auf verschiedenen Gebieten bekanntmacht und

vertreibt.

Auf die Öffentlichkeit geschickt und nachhaltig zu wirken, ist eine eigene Runst, wohl auch ein eigenes Talent, ein angeborener Instinkt. Die Zusammenarbeit diese Talentes mit anderen Talenten gehört für die heutige Welt zu den Notwendigkeiten, um den schöpferischen Seist aus Vereinsamung, Jossendsplisseit und oft aus tragischer Not zu befreien. Der Mann aber, der auf die Öffentlichkeit wirkt, muß dadurch emporgehoden werden, daß er den Schöpferischen nicht mehr als Ausbeutungsobjekt betrachtet, sondern ihm seine praktische Überlegenheit in der Technik des Bekanntmachens zur Verfügung stellt, um gemeinsam mit ihm der Sache zu dienen.

Dies ist der Weg, auf dem die Propaganda ethisch und ästhetisch sowie praktisch zu einer ernst zu nehmenden Rultur gelangt — vom schwindelhasten Marktgeschrei zu vornehm überzeugender. weithinreichender Empsehlung.

## Das letzte Licht

Von Hans von Wolzogen

Und wenn das lette Licht vergangen, Das auf der Berge Haupt erglüht, Die Wolke hat's noch aufgefangen, Die zart am Himmel aufgeblüht.

Der Erde höchste Berrlichteiten Berdämmern in die frühe Nacht — Sieh, wie der Ruhm vergangner Zeiten In Dichters Himmelslicht erwacht!

## Empfängnis

#### Von Gertrud Burdett=Burchard

Als es Abend wurde, legte der Dichter das Buch, in dem er gelesen hatte, beiseite und schaute hinaus.

Verschwiegen und geheimnisvoll breitete sich das Land in der Dämmerung. Wolken zogen von Norden nach Süden wie silbergraue Vögel, aber hinter ihnen ruhte eine dunkelblaue Klarheit.

Traumhaft still war es, und doch ging ein Weben zwischen Himmel und Erde, und eine Trunkenheit durchwogte die Luft.

Plöglich fühlte der Dichter, daß er nicht mehr allein war, daß etwas zu ihm gekommen war und ihn anblickte.

"Wer bist du?" fragte er.

"Ein Hauch, ein Gedanke, ein zuckendes Fünkchen, — vielleicht ein Aichts, vielleicht ein Alles!"

"Und woher kommst du?"

Da schwieg der kleine Sast und lächelte rätselhaft und unirdisch.

Draußen stieg über fernen Baumwipfeln eine ganz schmale Mondsichel empor; irgendein verlorener Vogelschrei durchbrach die Stille.

Der Dichter saß reglos, und war doch von einem tiefsten Autatmen durchströmt. "Was willst du von mir?" fragte er bewegt.

"Du sollst mir Leben schenken! Ein Leben voll Kraft und Schönheit. Du sollst mir Blut und Herzschlag geben! ——"

"Rann ich es denn?" fragte der Dichter in scheuem Wunder.

"Du kannst cs", sagte das Rätselwesen bittend und zugleich dringlich.

Ein Schweigen sank nieder. Aber das Schweigen war voller Sehnsucht: Sehnsucht des Ungeborenen nach Dasein, Sehnsucht des Schöpfers nach Gestaltung.

Und in dieser unbeschreiblich heiligen Stunde schien es dem Dichter einen Atemzug lang, als öffne sich ihm brausend der Himmel, als höre er das Berz der Erde pochen, als fühle er sich selber tönend im Zusammenklang aller Dinge.

"Du bist zu mir gekommen," sagte er endlich mit zitternder Inbrunst; "sieh her! Meine Seele ist offen; tritt ein! Ich will dich hüten und tragen, die du zur Frucht gereift bist, die du unter seligen Schmerzen dich von mir lösest ——"

So, in der silbernen Dämmerstunde, während die Wolken zogen, und das Land wie ein Garten ruhevoll lag, bot der Dichter dem Gast aus einer andern Welt seine sehnsüchtige Seele dar, und ein Slücksschauer ging über ihn hin, wie er der nun empfangenen Kostbarkeit sich bewußt ward.

## Herdglück

#### Von Hans Gäfgen

in schönes Wort voll Innigkeit und Stille! Ein Wort, in dem deutsches Wesen leuchtet, warm, wie Wälder im Abendsonnenschein.

Ein wenig Spießertum, aber viel, viel Freude und Glückseligkeit ist lebendig in dem Worte Herdglück.

3ch las es neulich irgendwo, in einem Buche oder einer Zeitschrift.

Da war mir, als läutete eine Dorfglocke, und Herden zogen heim im sanst verbämmernden Tage.

Ich sah Menschen in stiller Stube bei stillen Büchern und andächtigen Bildern sitzen, Sand in Sand in schweigendem Glücke.

Musik war in der Rammer, aus traumweiter Ferne niederströmend und sanft im Abend verklingend.

Rerzen brannten in Leuchtern aus Urgroßvaters Tagen, und ihr Schein legte sich wie Sonnengold auf das Antlitz der Menschen.

Herdglück! Wenigen ist es heute noch beschieden. Die Gegenwart und ihre Hast die Ruhe und den Frieden aus den Herzen der Menschen gerissen; im Strudel des Tages, in sinn- und herzlosen Vergnügungen suchen sie ihre Erholung.

Herbalüd!

Stillmenschen empfinden den Bauber, det in dem Worte schwingt. Ihre Augen werden heller, wenn das Wort, wie eine sanste Taube, niederschwebt in den leise verklingenden Tag und ihn leuchten läßt innig und mild, wie eine stille, schöne Sommerblume...

### Der Dichter

Von Heinrich Leis

Alls hätte ich Geschlechter schon erlebt Und trüge, wie sie wuchsen und vergingen, Geheimes Wissen und im Ohr ein Klingen Uralter Weise, die den Naum durchwebt:

So bin ich mit Gesichten angefüllt, Und Wesen, die ich mir aus Träumen schuf, Umschweben mich, gehorsam meinem Ruf. Schickal-verkettet fügt sich Bild zu Bild.

In meinem Blutbann bin ich nicht allein. Es tönt aus mir die Stimme all der Vielen, Die gleichen Bluts, der Phantasie Gespielen.

Und deren Wünsche, Sorgen, Glüd und Leiden, Wie Licht und Schatten wechselnd, mich umbreiten. Das in mir schlägt, das Herz der Welt ist mein.

# Rundfehau

### Die Staatengründungen der Nordmänner

as es bedeutet, einen Staat zu schaffen, in einem Staate zu leben, seine Kultur durch einen Staat beschützt zu wissen, das hat bisher immer nur eine kleine Minderheit im deutschen Volke wirklich begriffen. Seit 1918 fängt es auch die Mehrheit zu lernen an, und die zwanzig Millionen Deutschen, die in fremden Staaten leben müssen, werden es uns allmählich immer besser lehren. Damit werden wir auch einen richtigen Maßstab für unsere Vorsahren bekommen: für jene "nordischen Varbaren", die in der Völkerwanderung nicht das römische Reich zertrümmerten, sondern an Stelle des in voller Selbstzersehung begriffenen Reiches neue Staaten gründeten — und ebenso für die zweite Welle des germanischen Vorstoßes nach dem Süden, die der Wikinger.

Auch sie haben als Staatengründer, wenn sie sonst nichts geleistet hätten, ihre schöpferische Fähigteit bezeugt. Das Berzogtum der Normandie war ihre erste Staatengründung auf romanischem Boden, von der bekanntlich der moderne englische Staat durch Wilhelm den Eroberer seinen Ausgang nahm. Rurz vor Wilhelms Zug war von der Normandie aus ein anderer Wiftingerstaat begründet worden, der als "Königreich beider Sizilien" auf dieser Insel und in Unteritalien bis 1860 bestanden hat. Die heutigen italienischen Schulkinder lernen als größtes weltgeschichtliches Wunder den "Zug der — angeblich — Tausend", mit denen Garibaldi 1860 die Insel überrumpelte. Die Normannen haben 1061, hundert und einige Ritter start, vom italienischen Festlande aus der Herrschaft der kriegerischen Sarazenen über Sizilien ein Ende bereitet. Berzog Nobert Guiscard, der gewaltigste Kriegssürst, der Heinrich von Kleist zu seinem herrlichen Oramensragment begeisterte, stand zugleich unter den Förderern mittelalterlicher Wissenschaft in erster Reihe. Seine Gründung ist die Universität Salerno, deren medizinische Fatultät Jahrhundertelang führend blied. Der Ruhm Friedrichs II., des großen Stausers, als des Urhebers moderner Verwaltungseinrichtungen, beruht, wie wir jeht wissen, zum großen Seil auf der Politis seiner Vorsahren mütterlicherseits, der Normannenkönige, die er fortsette.

In der Normandie mussen die Wikinger noch verhältnismäßig zahlreich gewesen sein; Zeugnis dafür legt die Häusigkeit der hochgewachsenen hellen Gestalten unter ihren Bauern und Secleuten ab. In Unteritalien und Sizilien dagegen ist der nordische Typus selbst unter dem Adel, auf den er von vornherein beschränkt war, verschwunden.

Die erstaunlichste nordgermanische Staatengründung, heute noch nicht in ihrer ganzen Bedeutung gewürdigt, ist die des osteuropäischen Großreichs. "Swithiod hin mikla": Groß-Schweden, so haben es die stammverwandten Isländer genannt. Seine schwedischen Gründer werden zuerst von ihren sinnischen, dann auch den slawischen Nachbarn "ruotsi", "rusj", Russen, genannt; und so ist das Reich als Rußland in die Weltgeschichte eingetreten: auch dieser Name bedeutet "Land der Schweden".

Die Ausgrabungen haben den Beweis erbracht, daß die Ausbreitung der Nordgermanen von Schweden nach Osten viel weiter zurückreicht, als man früher wußte. Funde aus der stingeren Steinzeit an der Westfüste Finnlands geben Kunde davon, daß dort rund 2000 Jahre vor Christi Geburt bereits eine germanische Bevölkerung mit verhältnismäßig hoher Kultur anfässig war. Vor die eigentliche Witingerzeit fällt der noch halb legendäre, in der Anglingasaga berichtete Bug des Königs Anund gegen Estland. Ein in der Ansgarlegende überlieferter Krieg der schwedischen Witinger am Ende des achten oder Ansang des neunten Jahrhunderts führte zur vorübergehenden Eroberung Kurlands. Im heutigen Rußland war zu Ansang des neunten Jahrhunderts am Ladogasee eine Witingerherrschaft begründet worden, deren Mittelpunkt

die heutige Stadt Ladoga bildete, die damals mit finnischem Stamm und germanische Endung "Albeigjuborg" hieß.

Damit wurden die Schweden Nachbarn der oftslawischen Stämme, der Kriwitschen, Befen, Meren, Poljanen, Drewljanen und Radimitschen. Wie wenig diese selbst staatenbildende Rraft befagen, drudt naiv der Bericht des ältesten ruffischen Chronisten, Nestor, über die Landnahme ber Nordmänner aus. Unter den Landeseinwohnern, berichtet Nestor, habe Zwietracht und Uneinigkeit geherrscht; da hätten sie Gesandte zu den Russ geschickt mit der Botschaft: "Unser Land ist groß und fruchtbar, aber Ordnung herrscht nicht darin, kommt also und regiert über uns." Darauf seien die Rusi gekommen unter Führung dreier Brüder; Rjurik (Rörik) ließ sich in Nowgorod nieder, Sinjeus (Signjut) am See Bjelofero und Truwar (Thorward) in Asborft, Neftor fett die Landnahme ins Jahr 862. Zwei Jahre darauf seien die Brüder Sinjeus und Truwar gestorben und Rjurik habe ihr Gebiet unter seine Mannen verteilt. Die Ausbreitung der Nordmanner über die weiten Ebenen Ofteuropas mit Hilfe der schiffbaren Ströme durfen wir uns febr rafch benken. Der glücklichste Vorstoß war der zweier Leute Rjuriks, Askold und Dir in Neftors Bezeichnung — Haskuld und Opri find häufige nordische Namen. Sie bemächtigten sich ber sübrufsischen Sauptstadt Riew im Gebiete der Poljanen. Die Berricherfamilie wollte aber folde Sonderbildungen nicht dulden. 882 entrig Rjuriks Nachfolger Oljeg (Belgi) den beiden Witingern Riew und ließ sie töten. Nowgorod oder Holmgard im Norden und Riew oder Rönugard im Süden — die damalige flawische Form ist entsprechend Kijangorod — waren nun die beiden gutgewählten Mittelpunkte des neuen großen Wikingerreiches.

Für den vorwärtsstürmenden Sinn der Nordmänner ist es bezeichnend, daß sie, noch ehe sie in Rußland festen Fuß gesaßt hatten, bereits ihre Blide weiterschweisen ließen: nach der glänzenden Welthauptstadt an der Grenze Europas und Asiens, der Raiserstadt Ronstantinopel. Mitlagard, die große Burg, nannten sie es. Bereits 865 hatten Astold und Dir einen Angriff auf die Stadt mit 200 Schiffen gewagt; aber ein Sturm hatte den größten Teil der Flotte zertrümmert. Im Jahre 907 rüstete Oljeg einen neuen Zug. Mit angeblich 2000 Schiffen zog er aus, plünderte die User des Schwarzen Meeres und die Vorstädte Ronstantinopels. Die Byzantiner hatten das Goldene Horn abgesperrt, um der Flotte das Eindringen zu wehren. Da ließ Oljeg die Schiffe an Land ziehen und auf Räder sehen. Der Wind war günstig und mit vollen Segeln rollte die Flotte auf die Hauptstadt zu. Die entsehen Spzantiner erboten sich zur Zahlung von Lösegeld und zum Abschluß eines Friedens- und Handelsvertrages.

Dieser Vertrag von 907 ist eines der padendsten Ereignisse der Seschichte, die erste Verührung zweier tief verschiedener Welten. Den "russischen Rausleuten" wird Frieden, Sicherheit, das Recht halbjährigen Ausenthalts in Ronstantinopel, Follfreiheit für ihre Waren, sowie das Recht zugesichert, sich mit Proviant und Ausrüstung für die Beinreise zu versehen. Von byzantinischer Seite beschworen den Vertrag die Raiser Leo und Alexander; sie schwören als Christen bei dem heiligen Kreuz. Auf normannischer Seite schwören Olzeg und seine Fürsten. Ihr Schwur ist ein doppelter: bei ihren Waffen, nach echtem Witingerbrauch, und bei zwei slawischen Söttern: dem Donnergott Perun und bei Wolos, dem Gott der Perden. Es ist bezeichnend, wie ungeseltigt die Religion der Germanen war; sie hastete an der Peimaterde, wenn die Germanen das Land wechselten, wechselten sie leicht die Sötter; daher der mühelose Sieg des Christentums bei den Stämmen der Völkerwanderung, und der schwere Kampf gegen das Heidentum der Sachsen, die auf Heimatboden geblieden waren.

Nach der Überlieferung hat Oljeg seinen Schild als Siegeszeichen an die Stadtmauer von Byzanz geheftet. Die "Aussen" sollen mit seidenen Segeln, die slawischen Mannschaften mit Segeln aus Nesseltuch die Rücksahrt angetreten haben; die letzteren aber hätte der Sturm zertisen, so daß sie wieder zu ihren groben Leinsegeln griffen. "Denn es ist den Slawen nicht gegeben, mit feinen Segeln zu sahren": ein bezeichnender Satz, der wohl beweist, daß die bei Perun und Wolos schwörenden Russenfürsten keine Slawen waren!

Der Handelsvertrag wurde so eifrig benutt, daß sich schon nach vier Jahren eine genaue Festsetzung seiner Bestimmungen nötig zeigte; Oljeg schickte daher eine Gesandtschaft von vierzehn Männern nach Konstantinopel. Der neue Vertrag wurde von den drei Kaisern und den vierzehn Gesandten unterzeichnet. Von diesen hatten fünf schon den ersten Vertrag unterschrieben: Karl, Farulfr, Vermundr, Hrbleifr und Steinvidr. Dazu kamen noch Ingjeldr, Gudi, Hrovaldr, Kerni, Fridleifr, Hroarr, Ungantyr, Chroandr und Vefastr. Die Staaten, zwischen denen das Abtommen von 911 getroffen wird, sind als "Christenland" und "Rußland" bezeichnet.

Ungefähr ein Jahrzehnt nach Abschluß dieses Ergänzungsvertrags hielt sich ein Gesandter des Ralisen von Bagdad namens Ihn Fahdlan bei dem Volke der Wolga-Bulgaren auf. Ihn Fahdlan lernte dort Männer aus dem seinen Landsleuten bisher unbekannten Volke der "Rus" tennen. Er sah sie Wolga von Norden herabsahren und an ihren Usern Lager ausschlagen. Die Schilderung, die er von ihrem Aussehen gibt, liest sich wie die antiker Schriftsteller beim ersten Anblick der Germanen:

"Niemals habe ich so hochgewachsene Männer gesehen. Sie sind so hoch wie Palmbäume, rotbackig und rothaarig. Sie tragen weder Rock noch Raftan, sondern die Männer tragen nur einen groben Mantel, den sie über die Schulter hängen, so daß eine Hand freibleibt. Jeder Mann trägt eine Art, ein Messer und ein Schwert bei sich, ohne diese Waffen sieht man sie niemals. Die Frauen tragen auf der Brust eine Rapsel aus Eisen, Silber, Rupfer oder Gold, je nach dem Vermögensgrade ihres Mannes. An der Rapsel ist ein Ring, und an diesem ist, ebenfalls auf der Brust, ein Messer befestigt. Um den Hals tragen die Frauen goldene und silberne Ketten."

Auf den gewaltigen Oljeg oder Helgi folgte als Großfürst Igor, wie er slawisch heißt; "König Inger" nennt ihn der langobardische Bischof Liutprand von Eremona mit seinem germanischen Namen, indem er sein Volk, die Russen ausdrücklich als "Nordmannen" bezeichnet. Dessen Sohn und Nachfolger Swjätoslaw ist der erste Herrscher mit rein slawischem Namen. Doch war der Zusammenhang mit der nordischen Heimat noch nicht zerrissen. Noch in der übernächsten Generation stoßen wir auf einen nach germanischem Fürstenbrauch auf Beirat beruhenden Dreibund der nordgermanischen Mächte: von den beiden Töchtern König Olass von Schweden ist die eine, Alstrick, mit König Olas dem Heiligen von Norwegen, die andere, Ingigerd, mit dem Großfürsten von Rußland, Jaroslaw, dem Entel Swjätoslaws, vermählt gewesen.

Dann aber riß der Zusammenhang ab. Den entscheidenden Schrift dazu hatte bereits Jaroslaws Vater, der Großfürst Wladimir oder Waldemar getan. Er nahm das Christentum an und führte es in seinem Reiche ein. Aber es war nicht das Christentum des heiligen Ansgar, des heiligen Olas, sondern das griechisch-katholische Christentum, die Religion der Weltstadt Byzanz. Wladimir fühlte sich geehrt, die Raisertochter Anna zur Semahlin zu erhalten, und byzantinische Wönche predigten den Russen den Christenglauben. Damit war die Scheidung Rußlands vom stammverwandten Abendland und seiner Rultur vollzogen.

Eine Möglichkeit hätte es noch gegeben, der standinavischen Herrenschicht des russischen Reiches strisches Blut zuzusühren. Noch immer zogen abenteuerlustige Nordlandssöhne nach Südosten. Aber mehr als die Fürstenhöse Holmgard und Könugard locke sie die gleißende Kaiserstadt am Goldenen Horn. Statt Gesolgsleute der russischen Fürsten zu werden, nahmen sie lieber Gold in der kaiserlichen Leibgarde zu Konstantinopel. Die "arttragenden Barbaren aus Ehule", die nordische Leibgarde, das war die seste Mauer, die die geheiligte Majestät des Autokrator schüken mußte gegen Meutereien seiner Goldaten und Ausstände seines Volkes. Wie zahlreich diese Garde war, deweist die Tatsache, daß 1195 Kaiser Allerius III. Boten nach den drei nordischen Ländern schicke, um in jedem tausend Mann anzuwerben. Die Truppe besaß eigenes Recht und eigene Gerichtsbarkeit, wie ja nach germanischer Vorstellung jeder sein angeborenes Recht mitnimmt. Wir kennen die Laufbahn eines Führers dieser erwählten Schar. Der norwegische Wiesing Haralb Sigurdsohn ging nach Rusland und gewann Stre und Reichtum in der Grenzwacht Großfürst Jaroslaws; aber das genügte ihm nicht; mit fünshundert anderen Wisingern zog er

Schnipfeitultur 319

1034 nach Byzanz, in den Dienst der Kaiserin Zoe. Als Hauptmann der Leibgarde Haraltes führte er ihre Kriege gegen die Sarazenen, die Normannen in Unteritalien und die Bulgaren. Als der von Zoe zum Kaiser erhobene Neffe ihres verstorbenen Gemahls, Michael V., ihr die Herrschaft entriß, blied Harald der Herrin treu, nahm an der erfolgreichen Gegenrevolution teil und blendete Michael mit eigener Hand. Auf die Nachricht, sein Stiefneffe Magnus sei König von Norwegen geworden, kehrte er in die Heimat zurück. Als Harald Hardrade hat er nach des Neffen Tod selbst den norwegischen Thron bestiegen und im Kampf gegen England den Schlachtentod des echten Wiking gefunden. Im byzantinischen Dienst hatte er es, wie berichtet wird, die zur 10. Rangklasse unter 18 Klassen gebracht — ein erstrebenswertes Ziel für einen Nordmannen aus Königsgeschlecht!

Was hätte es bedeutet, wenn dieser Harald und tausend andere seiner Art immer wieder ihre Fahrt nach dem großen Ostreich der Nordgermanen gelenkt und damit seinen nordischen Sinschlag ständig erneuert hätten! So aber ist die größte Staatengründung der Nordmänner ein uns völlig fremdartiges Gebilde geworden: eine slawische Macht im morgenländisch-byzantinischen Religions- und Kulturbereich.

Dr. W. Herse

### Schnipselkultur

ielleicht ist "Schnipsel" nicht recht schriftgemäß; der Philologe mag sagen, daß es Schnigel heißt. Aber das immerhin weit verbreitete Wort meint nicht nur Abfälle, die beim Schnigen entstehen, einer vielleicht zwecklichen Tätigkeit, sondern es geht wortmalend auf das Rlappern einer Schere zurück, die ins Selache hinein ein Stück Beug oder Papier in "Schnipsel" verwandelt. Das Wort hat daher etwas Verächtlicheres, und das soll es eben. Ich will das, worauf wir anscheinend unrettbar zusteuern, beim möglichst zutreffenden Namen nennen: es ist Schnipselfultur!

Bei keiner irgendwie vernünftigen Tätigkeit sind unsere Wertpapiere zu "Schnipseln" geworden; unsere Seldscheine mit den sektionsweise ausmarschierenden Aullen waren Schnipsel. Und sinnlos aneinandergelegte Schnipsel tuschen unsere tiefgründigen modernsten Senie-Embryos zu suturistischen Semälden, häusen in grellen Farben zeitverstehende Publikumfänger auf Riesenplakate. Das ist die offene Signatur der Zeit. Könnte man aber die Sedanken aus den Köpsen der Menschen schütteln, so würden sich auch diese in erstaunlich vielen Fällen als Schnipsel erweisen: Abfälle von tausend mehr oder minder papierenen Dingen, die wie in einer Lottotrommel beieinander lagen. Und wie viele meinen, es sei ein Hauptgewinn darunter, ein Auto, ein Pelzmantel, ein "sesches Mädel", ein Totalisatorgewinn, ein Seschäftstipp und was weiß ich! —

Lieber Himmel, das Leben, besonders in der Großstadt, ist so "unendlich reich" und mannigfaltig und verschiedenartig geworden, daß man es schon frikassieren muß, um wenigstens einige Schnipsel davon in den immer überreizten geistigen Magen zu bringen! Freilich, man munkelt, daß in einem Frikasse meist nicht just die besten Stücke verarbeitet sind, ja, daß manche Schnipsel von den früheren Sästen auf dem Teller liegengelassen wurden. Aun, was dann in geistigen Mägen sich unverdaut häuft, ist oft nicht einmal zweiter Dand, sondern fünster und sechster. Es ist in den großen Berreißmaschinen, den Beitungen, für möglichst viele Bezieher vorgerissen. Schon Goethes Theaterdirektor war auf Publikumfang eingestellt; und daß dessen Leitspruch "Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen", vom Dichter ironisch genug gemeint war, haben die Berleger und notgedrungen auch deren Vorschneider bei geistiger Massenabfütterung längst hinter der Reklamefahne "Bildungsverbreitung" verstedt.

Das ist kläglich, aber es ist entschuldbar, da es unabänderliche Notwendigkeit ist. Ein "schäd-

320 Schnipfelkultur

licher Birkel": Die breiten, tauben Massen müssen weseher werden; nur dann läßt sich die Zeitung durchhalten und — was doch der Normalkreis des Berlegers ist — zur reichlich melkenden Ruh machen; die Massen sind töricht; sie wollen vielerlei Schnipsel, um überall "mitreden" zu können, — fragt mich nur nicht, wie?! Folglich muß vieles gebracht werden, folglich, aus Raumrücsichten, in Schnipseln; an ihnen aber ver "tapert" die Menge noch mehr, als sie's von Haus aus war.

Hieran ist nicht zu rütteln, nichts zu bessern. Man sieht es an dem fast alle Quartal auftauchenden Reformblättchen irgendeines seelenguten weltsremden Rlüngels, das schon nach Nr. 2 in der Furcht des Herrn Abonnenten lebt und Quengelbriefe erhält, weil nicht einmal im Rlüngel Übereinstimmung über das notwendigst und aussührlich zu Sagende besteht. Der Beitpunkt des tödlichen Ausgangs hängt dann einzig davon ab, wie viel Kapital an die so "edle und unausschölebbare Sache zu verplempern" war!

Erwägen wir hierzu, daß von der Schulbildung ins Leben hinaus auch meist nur Schnipsel getragen werden, da Gedächtnisüberfütterung noch immer trok aller Schulresormen bei den Berren Scholarchen Trumpf ist, schon damit sie dei den Prüsungen genug zu fragen haben; und weil das Hirn in Selbsthilse den Ballast dann wahllos wieder ausspeit, erwägen wir, daß von da ab meist nur noch die Zeitung das einzige Bildungsmittel ist, so wird der geistige Jammerzustand der Menge, die doch wieder eine furchtbare geistige Macht — nur eine negative — ist, ertlärlich.

Bestand aber dieser schädliche Zirkel schon zur Zeit der sogenannten Blüte des Reiches, die doch eben nur eine äußerliche der Wirtschaft und Macht war, so muß er sich unter den jetigen Berhältnissen geradezu zu einer Schlinge zusammenziehen, die alle wahre Kultur erwürgt. Die elenden Wirtschaftsverhältnisse zwangen alle Zeitungen, ihren Umfang erheblich einzuschränken; daß die Parlamentsberichte dabei gefallen sind, ist vielleicht das einzige Gute, denn sie gaben jedem Philister nur, was er hören wollte und unterschlugen grundsählich, was er vom Andersdenkenden hören müßte. Aber wo kann man noch reingeistige Themen ausführlich erörtert sinden? Was von sich reden macht, wird "seuilletonistisch" in höchstens zwei Spalten als Schnipsel gebracht. Die Kunstberichte, namentlich über Musik, werden mehr und mehr bloße Zensuren des allein zensurfreien Kritikers. Denn Kunst, Seschmack- oder gar Denkprobleme zu erörtern, würde ja obenein Seine Masselstät den Abonnenten langweilen; sein Schnipselverlangen geht auf Artikelchen, die nur als Beiguß um Klisches herumgarniert sind. "Bilderbesehen" geht eben noch schneller als Lesen; man ist bestriedigt von unzusammenhängenden Nervenirradiationen; die daraushin gebannten plakatierten neuesten Wochen- und Monatsschriften in den Zeitungsständen sinden ihr würdiges Publikum!

Aber num sind doch weite Kreise, besonders abseits der Großstädte, voll Sehnens nach gebiegener Seistesnahrung. Auch verspürt man doch wohl ein fortschreitendes Aufraffen zum Kamps gegen die Schnipselkultur —? Gewißt Es ist rührend, mit welcher Illusionsfähigkeit die Mitglieder von Theatervereinigungen gediegene Stücke auf dürstigsten Bühnen mit dritten Kräften in sich aufnehmen, wie Vereinszeitungen mit ehrlichster Begeisterung um ihr Dasein ringen. Aber es sehlt eben überall die wirtschaftliche Unterlage; die Bildungskreise sind arm. Das aber ist noch nicht das Schlimmste; auch hier würden viele Wenige ein Viel ausmachen. Verhängnisvoller ist's, daß diese Kreise nicht einheitlich gerichtet sind; so wird alle Krast zersplittert. Jeder vierte deutsche Denker ist ein Eigenbrödler, und auf deren hundert tommt ein entschlossener Weltverbesserer, der einen — Verein gründet! Auf die Wonne der Sahungsberatung solgt das Weh des Kassenwartes. Aber ein Vereinsorgan muß sein, um der Schreibseligkeit der Mitglieder das Oruckpapier bereitzuhalten! — Ach, man möchte ja so vielen wirklich etwas Sagenkönnenden vermehrte Absamöglichkeiten wünschen, da sie nun doch einmal den dornigen Wüstenweg des Literaten eingeschlagen haben! Aber viel über gesinnungstüchtigen Oilettantismus kommen jene Blättchen doch nicht hinaus; die honorarfreien Beiträge

Schnipfeltultur 321

der guten Freunde müssen ihnen lieber sein als zu bezahlende — und doch jedenfalls erbärmlich bezahlte — Aussausse von geistigen Übermittelgroßen. So wird denn von mittelmäßigen Hämmeln immer nur das Parteidogma ausgeschmiedet, ausgebalgt oft genug zu engstirniger Überheblichteit, Unbelehrbarteit und Unduldsamteit, ja, Haß gegen jeden Beterodoren, zum wahren Wohle einzig dem nicht pumpenden Papierhändler. Zur unfreiwilligen Verengung des Gesichtsteises durch die Not kommt die freiwillige durch die zu früh und zu billig fertiggewordene Parteiüberzeugung.

Auch hier ist kaum von Schuld zu sprechen. Angeborene deutsche Sigenschaften und die Zersplissenheit unserer Daseinsverhältnisse lassen kein anderes Ergebnis zu. Wir müßten die Großtädte schleifen, die Industrie nach Patagonien oder sonst wohin verbannen, den "geschlossenen Jandelsstaat" durchführen und ein auf dreißig Millionen verringertes Volk von Kleinsiedlern werden, um uns eines Sinnes zu machen, "Stil" in unseren Volkscharakter zu bringen. Aber auch dann noch ist zu fürchten, daß grimmigste Seistessehden ausbrechen, ob der freie Schollendeutsche langes oder kurzes Jaar, Schuhe, Sandalen oder gar kein Fußwerk tragen soll.

Im Ernst: es ist teine — oder doch, um alle Möglichkeiten zukünstiger Schickale einzubeziehen, noch keine Aussicht, von unserer kleinlichen Schnipselkultur loszukommen!

Nun ist es die Eigenschaft des geordneten deutschen Bürgers, nach Feststellung eines mislichen Buftandes zu glauben, daß eben diese Feststellung schon der Übergang zu dessen Beseitigung sei. Man habe nun nur noch zu beschließen. Ein verständiger Entschluß hat ihn ja im Leben immer vorwärts gebracht. Und schlimmstenfalls: wo nichts zu ändern ist, muß man sich eben ins Unvermeidliche schiden, ohne noch groß davon zu reden. Mein mit hartem Griffel gezeichnetes Bilb ift also überflüssig, wenn ich kein Mittel angeben kann, das Unheil zu wenden. — Hm! — Daß ein einzelner Weltverbesserer ober bessen obligater Berein das Ungeheure einer Rultur soll modeln können, ist eine Annahme, die eben nur — Schnipselkultur "denkeln" kann. Aur Weltenschidsal kann sie ändern, das nicht vorauszudenken ist. Weshalb aber auch nicht der Untergang der Rultur des Abendlandes mit Sicherheit vorausgesagt werden kann. Wer will sagen, welche Reime vielleicht gerade in der Fäulnis unserer platt materialistischen Geistesrichtung, die vielleicht ichließlich am Etel vor sich selbst zugrundegeht, noch einst emporgedeihen wie die Blumen im Romposthaufen! Darum heißt es troh alledem: "Verzage nicht, du Häuflein klein!" Es gilt einerseits, den Ropf nicht in den Sand zu steden, sondern die ganze Größe des Unheils klar zu erkennen, auf daß sich entschlossen jeder für sich selbst abwende von aller gleißenden Industrie der Schnipselkultur. Und andererseits, daß man jene Reime sorglichst hüte und pflege.

Also doch das Rezept all jener kleinen idealen Klüngelblättchen? — Eben das nicht! Wie darf eine so kleine Minderheit ihre Kräfte auch noch verzetteln? Welches Ansehen können die in Sonderbestrebungen und oft spielerische Sektierereien zersplissenen "Idealisten" bei den Draußenstehenden gewinnen? Und welches eigenklich vor sich selber, wenn sie sich jeder anderen Meinung verschließen und nur ihre eigene immer wieder hören wollen und dadurch beweisen, daß sie eben auch nur in Schnipseln denken?

Wir brauchen wenige wirklich führende Organe, geleitet von welterfahrenen, weitblickenden, charaktervollen und weithin anerkannten Männern, Organe für Tage, Wochen und Monate, ohne Bilderchenblendwerk, ohne andere Parteinahme als die für das Gediegene, Unaufgeregte, Gesunde. Meinethalben geschieden nach den zwei Hauptcharakteren der Deutschen, den ethisch und den ästhetisch gerichteten. Denn es ist einmal unsere vielleicht zu beklagende Urt, daß der eine alles nach der Gesinnung, der andere nach der Form bemist. Erstere ist uns zweisellos nötiger; wir brauchen vor allem Charaktergesundung. Aber Kunst ist und bleibt doch Sipselung menschlichen Schaffens und auch noch in ihren minder gewaltigen Außerungen ein Quell reiner Freuden.

Daß auch eine Minderheit solche Zeitschriften fordern, erlangen und aufrechterhalten könnte, wäre trot allem in dem Augenblick möglich, wo alle Sonderinteressen zurückzestellt werden und

eine gewisse Entsagung geübt wird. Wirtschaftlich, insofern man an seine geistige Nahrung etwa so viel sett wie der Sozialdemokrat an seine Parteikasse; geistig, insosern nicht jeder sich gedruckt sehen und einzig seine Meinung hören will. Wer auf letteres nicht verzichten kann, möge zum Wohle der Verleger und der Literaten sein Bundesblättlein weiter halten, aber doch auf weiter ausschauende Nahrung nicht verzichten. Für Liebhabereien sindet sich immer Geld; geistige Fortentwicklung aber müßte sich jeder etwas kosten lassen.

Das Ergebnis solcher Fortentwicklung aber, der freiere, weiterblickende, vielverstehende, freundliche und darum glücklichere Mensch, er, der den anderen ein Beispiel wird, daß jenseits der Schnipselkultur erst ein Leben innerer Befriedigung und frohen Wachstums möglich ist: er allein kann all das Seine, alles überhaupt nur mögliche, zur Bekämpfung unserer verderblichen Beitrichtung tun. Der Glückliche gibt ein Beispiel, und ein Beispiel ist eindringlicher als hundert Lebren.

Slaubet darum noch nicht an einen schnellen Sieg; eine Welt steht gegen euch, aber doch nur eine schwach und verzagt gewordene Welt. Werdet der Sauerteig, wie es einst Christi Lehre war! Ein "Häussein klein" hat doch zuletzt der faulgewordenen antiken Rultur den Garaus gemacht. Und fraget nicht, was die Zeit an Abwegigem aus Christi Lehre gemacht hat. Der Ruhm der ersten Künder bleibt unbefleckt, und ihr Beispiel wirkt noch heut in den Resten ehemaliger Rultur. Hans Schliepmann

### Die deutschen Grenzlande

ar Hilbebert Voehm schenkt uns nach knapp einem Jahr ein neues Buch, das sich wieder mit den Problemen des Grenzbeutschtums befaßt. Nach "Europa irredenta" folgen "Die deutschen Grenzlande". In seinem Vorwort kennzeichnet der Verfasser die Verschiedenheit zwischen den beiden Vüchern folgendermaßen: "Wandte sich jenes Vuch an die immerhin begrenzte Bahl derer, die im In- und Auslande für gesamteuropäische Schicksafragen Anteilnahme und Verständnis haben, so steht mir hier die breite Führerschicht des deutschen Volkes vor Augen, der es an einem brauchbaren Wegweiser durch die Lebensfragen Grenz-Deutschlands noch immer fehlt." "Europa irredenta" behandelte die europäische Grenz- und Volksnot. Das deutsche Leid stand zwar auch hier den Tatsachen entsprechend im Mittelpunkt. Immerhin ergaben sich eine Fülle Verslochtenheiten und Beziehungen zu anderen Völkern und dadurch ganz von selbst die Notwendigkeit, Einzelheiten fortzulassen.

Das vorliegende Buch ist allein den deutschen Grenzlanden gewidmet. In dem Vorwort schreibt der Verfasser, daß er die wiederholt schmerzlich empfundene Lücke einer Gesamtdarstellung der deutschen Grenzgebiete habe ausfüllen wollen, um denjenigen, die von der hohen Aufgabe des neuen deutschen Menschen erfüllt seien, "eine zusammenfassende und grundlegende Gesichtspunkte herausarbeitende nationalpolitische Varstellung" zu bieten. Als Sinleitung bringt Voehm eine instruktive Vetrachtung über Grenzland und Grenzvolk. Es solgen die einzelnen Grenzgebiete im Westen, Norden, Südosten und Nordosten. Den Schluß bilden zwei Kapitel, die gerade dem schon einigermaßen Unterrichteten besonders willkommen sein dürften. Sie sind überschrieden "Das mitteleuropäische Vorselb" und "Grenzdeutsch und Großdeutsch".

Boehm müßte kein deutscher Gelehrter sein, wenn er nicht zu Beginn seines Buches eine sehr eingehende Analyse der Begriffe Grenzvolk und Grenzland vornähme. Ich gebe gerne zu, daß er damit recht getan hat, weil die von ihm gegebenen Formulierungen für die praktische Arbeit notwendig sind. Nachdem er konfessionelle, sprachliche und staatliche Hemmisse grenzdeutscher Erkenntnis an Beispielen aus der Wirklichkeit vorgeführt hat, sagt er mit Recht: "Fort deshalb mit allen äußerlichen und gedankenlosen Bezeichnungen! Grenzland ist kein Begriff,

für den die Juristen eine staatsrechtliche Schablone finden können, kein Begriff auch, für den Sprachforscher, Statistiker, Historiker, Geographen für sich zuständig wären. Grenzland ist ein nationalpolitischer Begriff. Er umfaßt rein deutsche oder gemischte, abgetretene oder nur bedrohte, besetzt, neutralisierte oder zwangsweise verselbständigte Sediete. Grenzland ist überall da, wo deutsche Menschen Grenzschickal leibhaft erfahren, wo sie um den Zusammenhang mit der nationalen Gemeinschaft ringen. Grenzland begreift eine Forderung in sich."

Eine allgemeine historische Betrachtung leitet den Westen ein. Luxemburg, Elsak, Lothringen, das Saargebiet, Eupen, Malmedy, Rhein und Ruhr werden anschließend einzeln behandelt. Co tann auffallen, daß trot der Erwähnung Luxemburgs der Flamen nicht besonders gedacht wird. Boehm erwähnt sie nur auf Seite 49 im Zusammenbang mit regionalen Strömungen in Frankreich. Ach bätte es gerne geseben, daß gerade bei der Betonung der Geschichtslosiakeit des belgischen Staates den Flamen ein besonderer Absach gewidmet worden wäre. Um so mehr freue ich mich über die Luxemburg gewidmeten Ausführungen, weil gerade dieses Gebiet auf das Eindringlichste zeigt, wie schnell ein Land dem angestammten Mutterlande verloren geben tann. Wer erinnert sich heute noch der Tatsache, daß fünf luxemburgische und limburgische Abgeordnete der Baulstirche angehört haben? Und weiß man heute noch, daß der Führer der Sozialbemofratischen Partei Bebel im Nordbeutschen Reichstag gegen die Ausstokung Luremburgs aus dem deutschen Gesamtverband Einspruch erhoben hat? Wer hat denn in Deutschland nach 1871 die Pflicht empfunden, die fortbestehenden wirtschaftlichen Beziehungen geistig und national-fulturell zu vertiefen? Die traurige Antwort muß lauten: Nabezu niemand. Gerade bie Ahnlichteit der Luxemburger Verwelschung mit der elfaß-lothringischen, belgischen und zum Teil auch der schweizerischen erhöht die Bedeutung des Vorganges. Es ist deshalb besonders au begrüßen, daß Boehm zwei Männer erwähnt, die diese Zusammenhänge in hervorragendem Make beleuchtet haben: Friedrich Rönig und Paul Wenhte. Es handelt fich um den überall im Weiten erkennbaren Vorgang, daß das Franzosentum als liberaler Geist in die Vourgevisie und damit in das parlamentarische Leben und die Verwaltung eindrang, während das in der breiten bauerlichen Masse und ber geistlichen Führung erhaltene Deutschtum an Einfluß einbufte. "So konnte sich das Unerhörte begeben, daß ein rein deutsches Land wie Luremburg bie frangösische Amts- und Parlamentssprache annahm und eine rein frangösische Regierung buldet."

In diesem Busammenhang gewinnen die Betrachtungen, die der Versasser an den Anfang des Kapitels über Rhein und Ruhr stellt, besondere Bedeutung. Wir sehen, wie vor 130 Jahren beim Ansturm des revolutionären Frankreich der ganze Puppenstaat zwergdeutscher Herrschaft zusammenbricht. Die 200 Staatsgedilde am Rhein waren zu jedem ernstlichen Widerstand unfähig. Das Versagen der herrschenden Geschlechter und des Großbürgertums war offentundig. Handwerfsburschen war die Vertreibung der Franzosen aus Frankfurt zu verdanken, der ehrenwerte Kat lehnte die Verantwortung für solch turbulente Szenen ab. Auch die Entwicklung des Rheinlandes im 19. Jahrhundert war nicht dazu angetan, die Erkenntnis grenzdeutscher Aufgaben zu erwecken. Das gilt, wie Boehm sehr sein nachweist, ebensosehr für das preußische Gebiet wie für Hessen und die Rheinpfalz. Der Versasser, daß er an die geschichtlichen Vorgänge nur erinnere, um die Erklärung zu geben, "warum der verwöhnte Liebling des deutschen Volkes die zu November 1918 seine Grenzausgabe nicht erfast hat. Die Rheinlande, das Quellgebiet alter deutscher Reichsherrlichteit, sind selber die Vinnenland mit seiner Tage ihrem seelischen Zustand nach Vinnenland geblieden. Und dieses Vinnenland mit seiner geistigen Stärke und politischen Schwäche wurde über Nacht Grenzland".

Es ist notwendig, bei dieser bedeutenden Festlegung einen Augenblick zu verweilen, weil gerade anläßlich der Jahrtausendseiern wieder Aussprüche erklangen, die bewiesen, daß man den Begriff "Grenzland und Grenzgeist" noch nicht richtig ersaßt hat. Man hörte die Worte vom kerndeutschen Rheinland, das kein Grenzland sei. Zweiselsohne sollte damit gesagt sein,

Grenzland ist ein Land, das zum mindesten in seinen Anschauungen nicht einheitlich deutsch ist. Wenn das in gemischtvölkischen Sebieten zum Teil auch der Fall ist, so ist doch die Feststellung der Segensählichteit Kerndeutsch und Grenzdeutsch ebenso einseitig wie unglücklich. Serade die Notwendigkeit des täglichen Selbstbehauptungskampses schafft in den Grenzgedieten einen Seist selbstloser Vaterlandsliede und Volksbegeisterung, den wir im satten Vinnenland selten sinden. Das Rheinland hat in den letzten Jahren erkennen müssen, wie notwendig dieser Grenzgeist ist. Es hat ihn in der Stunde der Not aus sich selbst entwickelt. Es hat alle Veranlassung darauf stolz zu sein, und sich laut zum bedrohten Grenzgediet Deutschlands zu betennen. Voehm formuliert an anderer Stelle, das was wir hier einfügen, in ähnlicher Weise.

Der Verfasser wendet sich zu Anfang mit Recht gegen eine zu schaffende "reichsdeutsche Frredenta". Wohl mit um seine Auffassung zu belegen, behandelt er die geschichtliche Entwicklung des Südostens eingehend. Ich begrüße das und hoffe, daß vor allem die reichsdeutsche Jugend diese Rapitel besenders aufmertsam durchliest. Die völkischen Leistungen des baprischen, die politischen des fränkischen Stammes in früheren Jahrhunderten werden ausgezeigt. Un unserem geistigen Auge ziehen die Namen der Awaren, Magyaren, Mongolen und Türken vorbei. Wer von uns muß nicht betennen, daß ihm in der Schulzeit der enge Zusammenhang mit der dort für das Deutschtum geleisteten Arbeit nicht ganz aufgegangen ist? Und wenn wir an das 19. Jahrhundert und den dort aufkommenden Allslawismus zurüßdenten? Nimmt sich nicht heute das Borspiel zum Weltkriege in Serajewo ganz anders aus, da wir sehend geworden sind? Allzulange haben wir die Deutschen jenseits der Reichsgrenzen als Ausländer betrachtet. Allzulange haben wir für deren Leiden und Sorgen kein Interesse gehabt. Es wird Zeit, daß wir volksdeutsch den kenten Lernen und das Burgenland ebenso zu uns rechnen wie den bedrohten Rhein oder die Insel Ostpreußen.

Bei der Betrachtung über den neuen Staat Polen erwähnt der Verfasser Vorgänge, die in Deutschland noch zu wenig beachtet sind. Sie stehen unter dem Motto: "Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein". Auf unseren Fall übertragen, ergibt sich die erfreuliche Tatsache, daß ein Teil des Streudeutschtums in Kongrespolen, Südslavien ebenso wie in Rumänien und der Slowakei durch die Neuordnung der Verhältnisse einen starken Auftrieb erhalten hat. Anlaß war in erster Linie geschlossenes Deutschtum, das durch die Gebote der Pariser Vorstädte Reichsdeutschland entrissen und zu den Fremdstaaten geschlagen wurde. Feine Fronie des Schicksals bedeutet diese Erscheinung, die glücklicherweise uns Gutes bringt und die wir deshalb sehr begrüßen können.

"Die Würdigung des grenzdeutschen Schicksals zeigt mit erschütternder Eindringlickeit, daß wir in einem Zeitalter der Grenzrevolutionen leben. Alte landschaftliche und staatliche Einheiten sind zerstört und neue aufgebaut worden, deren Bestandsestigkeit und Lebensdauer fragwürdig ist." So beginnt Boehm sein Rapitel über das mitteleuropäische Vorseld. Er führt uns darauf in großangelegter Volte um Deutschlands Grenzen, zeigt an Hand historischer Vergleiche die grundstürzende Veränderung der Verhältnisse, deutet den geheimnisvollen Doppelsinn des Vegriffes Grenzdeutschum an, der unter anderem in der Überwindung der bloßen sprachgeographischen Vetrachtungsweise liegt, zeigt an den Bevölserungszahlen des französischen und deutschen Volkes (36 zu 80 Millionen) im mitteleuropäischen Raum den ganzen Fresinn und Frevel der Versailler und anderer Diktate, weiß die dadurch erneut eingetretene Bedrohung Hollands, Belgiens, Luremburgs und der Schweiz nach und zeigt letzten Endes, wie im Osten bei den neugeschaffenen Staaten Wahlgeometrie und Verwaltungsautokratie troß tatsächlich vorhandenen zahlenmäßiger Unterlegenheit das Deutschtum zu unterdrücken, ja auszurotten versuchen.

Im Schlußkapitel stellt Boehm nochmals den Gesamtgebietsverlust zusammen. Er unterscheidet zwischen 1. bedingungslos abgetretenem, 2. durch Abstimmung verloren gegangenem bzw. gefährdetem, 3. besehtem, 4. zwangsweise verselbständigtem, 5. neutralisiertem und dauer-

bedrohtem Gebiet. Die knappen Angaben wirfen besonders erschütternd. Wir erkennen, daß heute eigentlich jedes deutsche Land Grenzgebiet und damit bedroht ist. Pommern im Osten, Sachsen und Bapern nach Südosten, Baden, Oldenburg, Bessen, Westfalen im Westen. Mit Recht fagt Boehm, daß die Bedrohung nach der Verstummelung viel größer ist als früher. Er weist in diesem Zusammenhange auf Bestrebungen holländischer Areise bin, die Ostfriesland für sich beanspruchen, auf die während der Inflationszeit aus der Schweiz kommenden Bersuch Vorarlberg und einige Kreise Subbadens für die Schweiz zu gewinnen. Gerade diese heute taum mehr glaubhaften Erscheinungen sollten auch dem Letten die Augen öffnen über die Bedrohung, dem das Deutschtum jeht ausgeseht ist. Viel gefährlicher sind natürlich die immer wiederkehrenden Bersuche der Franzosen, Polen, Tichechen, Südslaven und Italiener, deutsches Land zu verwelschen. In diesen Zusammenhang gehören die französischen Kulturbestrebungen im Rheinlande, sowie die tschechische Propaganda in der Lausitz und in Niederösterreich. Die für die Abwehr gestellten Aufgaben sind so zahlreich und groß, daß man kaum weiß, wo begonnen werden soll. Boehm ruft daher Hilfsträfte aus allen Richtungen auf; er erwähnt besonders bie Wissenschaft, die Runst und die Wirtschaft und hofft auf deren eindringlichste Unterstützung. 3ch möchte hinzufügen, daß in Erwägung des ungeheuren Ernstes der Lage überhaupt kein Hilfsmittel, und sei es auch noch so bescheiden, entbehrt werden kann. Wir stehen wirklich vor einer entscheidenden Wende.

Ich habe mich im wesentlichen darauf beschränkt, in großen Zügen eine Inhaltsangabe von Boehms Buch zu geben. Nur an ganz besonders augenfälligen Stellen schob ich Kritik, Anregung, Beurteilung ein. Zum Schluß muß ich doch wohl ein paar Worte mehr in dieser Nichtung sagen. Boehm wollte mit seinem neuen Buch eine Lücke füllen. Das hat er zweisellos getan. Trohdem muß ich aussprechen, daß ich auch jeht noch eine Lücke empfinde. Vielleicht liegt es daran, daß Boehm zuwiel wollte und deshald zuviel angesangen hat. Die Folge muß sein, daß man an manchen Stellen etwas vernißt, was erwartet werden mußte. Boehm sagt, er habe Einzelangaben möglichst vermieden und nur allgemeine Linien gezogen. Er ist aber nicht konsequent geblieben. Bei Oberschlessen sind fehr viele mir willkommene Zahlen, andere Gebiete sind dagegen in dieser Jinsicht zu dürftig abgespeist. Vielleicht läßt sich bei der zweiten Auflage eine Ergänzung ermöglichen. Dann wird das Zuch in noch erhöhtem Maße ein nicht zu entbehrendes Hissmittel für jeden Deutschen werden. Schon jeht aber gebührt dem Versasser Dant für seine Arbeit, die zum erstenmal alle deutschen Grenzlande zusammensassen behandelt und eine Fülle neuer Anregungen bietet.

### Die deutsche Bauernhochschulbewegung

at eigentlich Fichte, unser großer Nationalerzieher, seine berühmten "Neben an die deutsche Nation" vergeblich gehalten? Oder nur für die Zeit der damaligen Freiheitstriege? Wohl darf oder muß man so fragen; denn von dem heldenhaften Geiste dieser Neden spürt man in unsern meisten Schulen wenig oder nichts.

Was war wohl der tiefste Kern des Fichteschen Erziehungsplanes? Nicht die Anhäufung eines ungeheuren Wissensteren Charafterbildung und Vaterlandsliebe; glühende, lodernde Liebe zum Vaterlande und deutschen Volke! Das deutsche Volk solk solk sichtes Plan seine ihm angeborenen unvergleichlichen Geistes- und Gemütsgaben im geläuterten, durchgeistigten Sinne zur höchsten Höhe entfalten und steigern, aber nicht Schaben nehmen an seiner Seele, an seiner innersten abligen Art. Es solke Ehrsucht vor Gott empfinden und das Unerforschliche schweigend verehren. Es solke das einen Gralstempel alles Johen und Stelen betrachten und stählen. Es solke gerecht gegen die anderen Völker sein — sie aber niemals über sich Herr werden lassen.

Gein großer Beit-, Bluts- und Geistesgenosse Ludwig Jahn faßte alles, was Fichte in diesem Sinne verlangte, jufammen in die beiden Worte: "Volkstum und volkisch." Wir follten unfer deutsches Volkstum zur adligsten Ausgestaltung entwickeln, in ihm nächst Gott das Höchste auf biefer Erde fehn, von freudigem Stolze darauf erfüllt fein, Blut und Leben entschlossen und furchtlos dafür hingeben: wir follten "völkisch" sein. Dieses Erziehungsideal ist erhaben. Wollten wir im Geiste Flügel der Morgenrote nehmen und vom Aufgang zum Niedergang allen Lichts alle alerandrinischen Buchereien über Erziehungsfragen durchstöbern, wir fanden nichts Berrlicheres, aber auch nichts Einfacheres, nichts, was mehr zum Berzen, aber auch zum Geifte spräche. Glaubt irgend jemand im Ernste, unser Siegfriedsschwert bes Weltkrieges ware burch die Rurtifanenlift unferer inneren und äußeren Feinde, durch irgendein Berfailles zerbrochen worden, wenn Sichte und Jahn in den Bergen unserer Lehrer — von der Universität bis zur Volksichule —, in den Bergen unserer Fürsten und Staatsmänner, unserer Priester und Schriftsteller, unserer deutschen Männer und Frauen lebendige Wegweiser gewesen wären? Sie hätten die leuchtenden Diosturensterne auf dem Meere des deutschen Geisteslebens sein muffen. Sie waren es nicht, sie wurden verdrängt und ausgelöscht durch fremde, feindliche, lebensgefährliche Gewalten, Lehren, Menschen.

Wir büßen es nun. Der Nibelungen Not, mit der unsere Nationalliteratur tiefsinnig anhebt, lastet heut in furchtbarster Weise auf unserm unglücklichen Volke. Alle Rettung hängt davon ab, ob wir zu Kichte und Jahn zurücklehren.

Vor allem, weil diese beiden großen Erzieher zur ganzen Nation sprechen, keinen Unterschied machen zwischen Rlassen, Ständen und Bildungsschichten, weil ihnen unabänderlich der Gedanke an das unteilbare, untrennbare gemeinsame deutsche Blut und Volkstum vorschwebt. Weil sie wie unterste Schicht, die älteste, wichtigste, das Vauerntum nicht nur nicht ausnehmen, sondern bewußt und unbewußt als Grundlage der ganzen Nation, als unerschöpfliche Erneuerungsquelle betrachten.

Es ist bezeichnend und beschämend für unser Volk, daß auch hier andere uns ausgenütt haben. Der Däne Grundtwig und seine Schüler haben Fichtes und Jahns Erziehungsspstem in den dänischen Bauernhochschulen tiefgründig und umfassend zur Anwendung gebracht. Als Dänemark unter den Schwertstreichen der preußischen und österreichischen Beere widerstandslos zusammenbrach und rettungslos verloren schien, da haben die im Geiste Fichtes und Jahns geleiteten Grundtwigschen dänischen Bauernhochschulen den dänischen Bauern so geschult, daß er die Lenkung des dänischen Staates übernehmen und Dänemark retten konnte.

Barum ist denn hier der Bauer so nachhaltig und wuchtig betont? — Nun, weil das übrige Volt aus dem Bauerntum hervorgegangen ist, geht und gehen wird. Wir wissen seit geraumer Zeit, daß die Größtädte die Gräber der Menschheit sind, daß die Städter in wenigen Senerationen rettungslos aussterben. Die ausgezeichnet geführten Polizeialten von Paris lehren uns, daß von den vielen Junderttausend Parisern der sogenannten "Großen französischen Revolution" heut nur noch wenige Tausende diretter Nachtommen in Paris leben, nicht etwa, weil die Nachtommen jener Pariser inzwischen von Paris aufs Land gezogen, sondern weil sie die Nachtommen jener Pariser inzwischen von Paris aufs Land gezogen, sondern weil sie die auf winzige Reste ausgestorben sind. Gerade in neuester Zeit lehrt uns Raoul D. Francó in den vielen Büchern seiner objektiven Philosophie die Gesahren der Großstädte und ihres unorganischen, lebensseindlichen "Lebens". In tiefgründigen Schriften weist er darauf hin, daß wir eigentlich ein Waldvolk sind und nur solange Aussicht auf Leben, Krast, Gesundheit und Kultur haben, so lange wir die Lebensgesehe des Waldes, der uns organischen Kultur, solgerichtig anwenden.

Noch heut ist der Bauer verhältnismäßig gesund und unverdorben. Aber eben nur "verhältnismäßig"; denn in tausend Ranälen fließen die lebensfeindlichen Gifte der Großstadt aufs Land, in die Adern des Bauerntums. Der Landschullehrer bezieht letzen Endes seine Bildung und Erziehung nicht nur von den Hochschullehrern der Großstadt, sondern auch durch andere

Erziehungsquellen: Zeitungen, Seitschriften, Theater, Filme, Warenhäuser, Parlamente, Bolksversammlungen. Wenn nun auch die ewige, große Natur des Landes, der Walb und Acker, jene schällichen Einstüsse der Großstadt sehr wesentlich beschränken und ausbalanzieren, so geschieht dies doch in immer geringerem Maße. Man denke nur daran, daß durch eine an sich wertvolle Einrichtung des Staates vor der Revolution jeder wehrfähige junge Vauer für zwei oder drei Jahre in die Stadt, ins Heer ziehn mußte und hier einer ganzen Pandorabüchse von Entartungserscheinungen ausgeseht war, in der aufnahmefähigsten Zeit seines Lebens, und diese Eindrücke mit nach Haus brachte!

Die verderblichen Wirkungen dieser Eindrücke sind uns wohlbekannt: Landflucht, Geringichäkung der heiligen Scholle, Abnahme der natürlichen Fruchtbarkeit, Zweikinderspstem, Rentnerpinchologie, Verachtung der väterlichen Sitten, Hochschung des städtischen Klitters, Anstinktunsicherheit, Neigung zum Marxismus, zur internationalen Presse, Berluft von Nationalgefinnung und Rassenstolz. Wenn nun aber die Wurzel unseres Volkstums, der Bauernstand, so verderblich entartet, was ist dann von den Städtern zu erwarten? Zedes Handbuch der Bevölferungsfrage lehrt uns die schauerliche Tatsache, daß wir aus einem Bauernvolke zu einem Industrievolke geworden sind. Ein ungebrochenes Bauernvolk hatte sich bas Schwert nach einem so unvergleichlich ruhmvollen Kriege von fremdblütigen Agenten unserer Todfeinde nicht aus der Hand winden laffen. Es hätte diefe Agenten zu Baaren getrieben oder fofort vernichtet, es hätte keine "Deserteurräte" geduldet, es hätte zu seinen angestammten Führern gehalten und bis zum Siege durchgehalten. Es hätte gelacht ob der Lehre von der Gleichheit der Menschen, von der Liebe unserer Feinde zu uns. Es hätte fein Barlament geduldet, das mit den beiligsten Gütern der Nation Schindluder treibt und uns die Verachtung der Welt eingebracht hat. Ein Oswald Spengler hätte unmöglich sein Buch vom "Untergang des Abendlandes" schreiben können, wenn die Mehrheit der Nation noch ungebrochenen völlischen Willen im Leibe gehabt hätte, wie es bei einem reinen Bauernvolk der Fall ift.

Babrend nun Presse, Barlament und Volksversammlungen die Rettung unseres Volkes mit parlamentarischen Mitteln, das heißt: die Quadratur des Rreises, erörtern, sind andre tatkräftig ans Werk gegangen: kerndeutsche, vaterlandsbegeisterte, kluge und nachdenkliche Männer und Frauen, an ihrer Spihe der Oberlausiher Bauer Bruno Canzmann! Er ist aus der gleichen Gegend wie Fichte, Leffing, Böhme, Gregor, Mendel und viele andere Führer unjeres Volkes. Er hat nach Grundtwigs Beispiel — aber in völlig deutschem Sinn und Geiste — die deutsche Bauernhochschulbewegung ins Leben gerufen, eine Bewegung, an der man nicht vorüber gebn und febn darf, wenn man die rettenden Rräfte und Ideen fucht. Sie geht "aufs Ganze". Sie padt Leib und Seele des deutschen Menschen, vor allem des Bauern an. Sie zeigt ihm, wie tief der deutsche Mensch, der deutsche Bauer, gesunken ist und wie hoch er stehn, wie gewaltig er wirten und schaffen mußte. Vor allem, daß er Berr im Sause fein und die Lentung im Staate haben mußte. Sie zeigt dem jungen Menschen seine Verantwortung vor der Butunft seines ungludlichen, aber großen Volkes. Sie feuert ihn an, fich nicht vor jedem hergelaufenen fremdblütigen Schwäher und Agenten ins Mauseloch zu verkriechen, sondern in Presse und Parlament (wie der alte Feldwebelsohn August Bebel einmal großzügig sagte) "Fraktur zu reden mit der Raffelbande", daß ihr Hören und Sehen vergeht. Sie lehrt den Jungbauern und jeden aus Stadt und Land, der sich innerlich mit Leib und Seele zur Scholle, zum Land, zum Vaterland bekennt: ein Stud Bauerntum hat noch, Gott sei Dank, die ungeheure Mehrheit der Nation im Blut, meist unbewukt freilich!

Es gilt nun, dies Stück Bauerntum zu retten, zu schirmen, zu stärken, lebendig zu machen, damit es sich auswirke zu rettender Tat! Denn eher kann es unter keinen Umständen besser werden, ehe nicht der Bauer in diesem Sinne wieder das Regiment im Staate übernimmt und das ganze Volk mit eiserner Bauernfaust und ungebrochenem Bauerngeist im Sinne von Fichte und Jahn lenkt und leitet. Dann freisich dürsen wir Johes erwarten. Nicht Bulassung zum Völkerbunde,

Anerkennung als demokratisches, modernes Volk und wie der Schwindel sonst heißt, jondern Freiheit, Ehre, Vaterland; dann dürfen wir eine heilige Burschenschaft, ein eisernes Korps, eine farbenbunte Landsmannschaft, ein stolzes, kraftvolles, zutunftgewisse Jerrenvolk von echter, hoher, arischer Kultur sein und bleiben.

Nun ist das Programm der deutschen Bauernhochschule derart, daß es dem einsachsten Bauernjungen, dem einsachsten, aus Bauernblut stammenden Arbeiterkinde klar einseuchtet. Denn zunächst eignet sich die Lehrstätte ausgezeichnet für diese Lehre: Frgend wo da draußen auf dem Lande, auf einem alten Schloß, in einer Parklandschaft, auf einer Burg, in einem großen deutschen Bauernhause, im Gebirge, in der Flachlandschaft, am User der donnernden Salzstut sinden Lehrgänge statt; das heißt, in unmittelbarer Nähe der deutschen Landnatur. In aller Stille und Reinheit! In frischer Luft und vor weiten Horizonten! Dort nun kommen Lehrer und Hörer aus rein deutschem Blut und Geist freundschaftlich, drüderlich in der Form der Lebensgemeinschaft zusammen. Man ist den ganzen Tag miteinander vereint, bei ernster Arbeit und frohem Spiel. Alle Gaue und Stämme der deutschen Nation sind hier vertreten: Schwaben, Franken, Alemannen, Sachsen, Westfalen, Rheinländer, schwerwuchtige Pommern und Ostpreußen, fröhliche Böhmen, nachdenkliche Siebenbürger, selbstbewußte Bayern, gewandte Gebirgler aus Tirol und Steiermark — soweit die deutsche Zunge klingt und Sott im Himmel Lieder singt.

Wie geht es da zu, in einer solchen Bauernhochschule? Früh morgens weckt ein Hornfignal oder ein Landsknechtslied die Schar der Schläfer; er geht hinaus zu einem Dauerlauf, einem Stafettenlauf; die Glieder werden gehörig bewegt. Es wird beim Überbringen des Stabes bingewiesen auf die uns von der Entente geraubte allgemeine Wehrpflicht, die herrliche aristokratischdemokratische Schöpfung des hannoverschen Bauernsohnes Scharnhorst, ohne die wir nicht wieder aufsteigen können aus Schande und Nacht zu Ehre, Freiheit und Macht. Je nach der Jahreszeit und Örtlickeit wird ein Schwimmbad genommen oder ein Rampffpiel im Schnee und Gis aufgeführt. Dann in schnellem Lauf, daß der Schweiß von der Stirn rinnt, nach Jaus! Bier wird ein einfaches, fräftiges Mahl eingenommen, meist eine Roggenmehlsuppe und ein Stud Roggenbrot. Dann geht es nach einem vom Hochschulmeister gesprochenen schönen, tiefen Spruch an die Arbeit, meift zunächst an ein Stud Rulturgeschichte des Bauern. Es wird gezeigt, daß alle wahrhaft großen deutschen Männer von echtem Bauerngeist beseelt gewesen sind: Bermann der Befreier, Wittefind, Luther, Frundsberg, der Alte Fritz, Arndt, Jahn, Stein, Blucher, Gneisenau, Scharnhorst, Fichte, Bismark, Treitschfe, Richard Wagner, Schopenhauer und so fort. - Daß insonderheit alle Staatsmänner großen Stils echte Bauern waren. Denn der Staat ift boch auch einmal erbaut worden. Und vom Bauen hat der Bauer ja seinen anschaulichen Namen. Also wird der Bauer auch den Staat wieder aufbauen können, freilich nur, wenn er richtig geschult und erzogen ist. Dann wird eine halbe oder ganze Stunde draußen geturnt, damit das Blut in schnellen Umlauf gerät und das Hirn tüchtig und frisch durchblutet. Hernach wird das Mittagsmahl eingenommen, einfach aber kräftig, wie es sich für einen Bauern gehört. Später werden die wichtigften Gedanken aus dem am Vormittag Gehörten niedergeschrieben, von den Lehrern durchgesehn und miteinander besprochen. Dabei herrscht echt deutsche Rameradschaft. Nachmittags werden Gegenstände aus der Staatenkunde, Volkswirtschaft, Verfassung, Runft, Naturwiffenschaft erörtert. Etwa solche Fragen: Wie ist das Deutsche Volk raffisch zusammengefett, wie erhält es sich rassisch rein und gefund? Welche Zustände herrschen an den Schulen und Hochschulen, in den Atademien und Parlamenten, vor allem in der Presse? Es wird gezeigt, warum unser unglückliches Volk so wenig über seine Sklaverei unterrichtet ist, weil die ungeheure Mehrheit der Presse undeutsch ist. Der Wert einer eigenen, freien, unabhängigen, echtdeutschen Presse wird erörtert. Die wichtigften deutschen und undeutschen Blätter werden forgfam besprochen. Die Lehre von Darwin und ihre Überwindung durch Gregor Mendel, Inzucht, Gattenwahl, Beiratspolitik, Che, Erziehung bilben den Gegenstand der eingebendsten Betrachtung. Dann

und wann wird ein Mustergut besucht, oder auf einem Ausslug wird wohl mit dem Geologenhammer ein Stud Humus auf seine Festigkeit bin geprüft. Da wird gelegentlich gesagt: Sebt, wenn diefer Dumus nicht fest auf seinem Grunde haftet und ihn der Gewitterregen hinwegspült, bann ftirbt mit ihm die grune Saat, der grune Wald, die reifende Ernte; aber wenn ihr Bauernjungen vom Lande in die Stadt als Schollenflüchtlinge gieht, in die Warenbäuser, Kilmböblen, Bordelle, dann stirbt mit euch die Nation, denn ihr seid der Humus des Boltes. Oder am Abend, wenn der himmel sternklar ist, wird auf die funkelnden Sternbilder bingewiesen und gesagt, daß die meisten Sternbilber wie der große und fleine Bagen, das Füllen, die Taube, der Orion, die Jungfrau mit der Ahre echt agrarische Bilder und Schöpfungen agrarisch, nicht nomadisch eingestellter Menschen sind. Daß lange vor den semitischen Babyloniern und Uffprern, lange vor den Agpptern indogermanisch redende Menschen wie die Sumerer diese Sternbilder umrissen und bezeichnet haben. Und am Abend werden alte Volkslieder gefungen unter Begleitung der Seige oder Laute. Unbeschreiblich feierlich klingt es, wenn schliehlich unser prächtiger Liebermeister Frik Hugo Hoffmann aus Deutschböhmen zur Laute das Nachtwächterlied singt: "Hört, Ihr Berrn, und last Euch fagen, unfre Glod' hat zwölf geschlagen; zwölf das ist die Zahl der Zeit, Menfch, gedent' der Ewigkeit!" — Wie oft fah ich Tränen in den Augen der unverbrauchten jungen Menschen!

Schon und groß ist die seelische Wirtung des Cangen. Wer die deutsche Bauernhochschule befucht hat, der ist für immer gefeit gegen die Anfechtungen der Internationale und des Marrismus. Rernfest erwächst bier eine den Sturmen des kommenden Lebens trokende nationale Gefinnung; Ehrfurcht vor Gott und großen Menschen, Stolzgegenüber den fremdblütigen Agenten des Auslandes und Mammons, Verständnis für das Wesen der deutschen Bolts gemeinschaft, in die wir alle verhaftet sind, ob Fürst, Ritter, Bürger, Bauer, Arbeiter. Der großbeutiche, allbeutiche, völkische, volksaristokratische Gedanke fakt in diefen jungen Geelen Burgel. Gie haben ja nicht nur die Ansichten ihrer Lehrer gehört, sie haben die Namen der deutschen Denker und Dichter in ihre Herzen geschrieben. Sie haben mit Lienhard "Wege nach Weimar" gewandert, haben Fichtes "Reden an die Deutsche Nation", Jahns "Deutiches Volkstum", Goethes "Faust", Schillers "Tell", Bismards "Taten und Reden" gehört. Sie gehn nun hinaus als Jünger und Apostel eines veredelten Deutschtums. Sie predigen es dort draußen in der deutschen Landschaft oder Stadt, in der Brredenta, in Böhmen, Mähren, Schlesien, Öfterreich, Pofen, Weftpreußen uff. Der alte eiferne Urndt würde feine Freude haben, wenn er in mancher mondbeglänzten Zaubernacht auf den Alten Zoll hinaustreten und über den zur Reit unfreien Strom bin sein berrliches Eisenlied aus deutschem Jungbauernmunde hören würde.

Wirtt sich die deutsche Vauernhochschule kraftvoll aus, dann kommt die Zeit, wo nicht zweihundert Marxisten im Reichstag sitzen und etwa zwanzig Vauern, sondern zweihundert Vauern und teine Marxisten. Denn die deutsche Menscheit kann wohl Jahrtausende bestehen ohne marxistisch verseuchte Reichstagswähler — aber keine Woche ohne die Arbeit deutscher Vauern.

Die deutsche Bauernhochschule, die im Auslande, besonders in Amerika mit größter Aufmertsamkeit beachtet wird, ist zurzeit von der marxistischen Presse in Deutschland noch totgeschwiegen. Unter der Leitung von Bruno Tanzmann erscheint in Hellerau bei Dresden das Organ der Deutschen Bauernhochschule völkischer Richtung: "Die Deutsche Bauernhochschule". An der Spitze der Bewegung steht die "Schirmherrschaft der deutschen Bauernhochschule". Ihr gehören Namen von edelstem Klange an. Alle schäffenden, ausbauenden Stände und Schichten der Nation, Künstler, Schriftsteller, Beamte, Unternehmer, Arbeiter, Kausseute, tun gut daran, wenn sie diese Bewegung unterstützen. Sie wirken damit für die Nation.

Diese Bewegung arbeitet trastvoll ohne Regierungsunterstühung für die so wichtige Siedlungsfrage und Landarbeiterfrage. Hier hat sie das "Artamannentum" geschaffen, durch welches etwa fünshunderttausend polnische Landarbeiter aus deutschen Landen verdrängt werden sollen. Es ist nicht auszusagen, welcher Segen damit eintreten wird. Denn wie sollen wir "Gen Ost-Der Lümmer XXVIII, 4

land reiten" und siedeln, falls einmal Deutschland wieder zur Macht und Freiheit gelangt, wenn wir nicht einmal diese Schädlinge in Gestalt der halben Million fremder Landarbeiter verdrängen können! Das Artamannentum stellt — nach Willibald Hentschlaß Vorschlag — eine organische Form der deutschen freiwilligen Arbeitsdienstpflicht dar. Wie viel wird darüber nicht geredet! Bruno Tanzmann hat scharf zugegriffen und diese Arbeitsaufgabe der deutschen Bauernhochschulbewegung angegliedert, so daß sie ein organisches Stück von ihr ist.

Es wäre noch zu bemerken, daß diese Bewegung nicht etwa — auch nur von ferne — einen Gegensatzum Reichslandbund darstellt oder zu den sachwissenschaftlichen Landwirtschaftsschulen. Vielmehr in engster Zusammenarbeit mit diesen genannten Faktoren, in Ergänzung und Unterstreichung ihrer Richtlinien bekätigt sich die Hellerauer Bauernhochschulbewegung. Das sieht man unter anderm auf dem Gediete der Religion. Dier bewegt sich die deutsche Bauernhochschule durchaus im Sinne der Richtlinien des Reichslandbundes. Sie ist nicht konfessionell gefärbt, aber durch und durch religiös abgestimmt: "Durch das Bekenntnis zum Christentum soll das Bekenntnis zu einer deutschen Frömmigkeit nicht ausgeschossen sein !" Viele ausgezeichnete, weithin bekannte christliche Pfarrer gehören der Schirmherrschaft und der sonstigen Vertretung der deutschen Bauernhochschule an. Damit wird sicherlich allen denen Genüge geleistet, die mit Recht in der Religion des Herzens das Wichtigste für unser Erdenwallen sehn.

Burzeit befinden sich solche Bauernhochschulen auf nationaler Grundlage und in Form der Lebensgemeinschaft in Henkenhagen in Pommern, Wiligrad in Medlenburg, Aurich in Oststresland, Bruchsal in Baden, Lorch in Württemberg, Herrnhut und Neutirchen in Sachsen, Seltschad in Böhmen, Tanzenberg in Kärnten, Hermannstadt in Siedenbürgen. Neben Tanzmann seien hier als führende organisatorische Persönlichteiten genannt: Dr. Priester in Medlenburg, David Egger in Kärnten, Franz Heller, Mitbegründer und Abgeordneter des Bundes der Landwirte in Böhmen, Prof. Meyer von der Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim, Kammerherr von Arnim, Schloß Kriebstein, Großbauer Kurt Andrä, Rittergutspächter Obendorfer in Sachsen, Dr. Rosistat, Prinz Schönburg-Waldenburg in Schlesien, Pfarrer Schmidt-Wodder, Abgeordneter der Deutschen im Dänischen Folkething, Dr. M. Maurenbrecher, Graf zu Reventlow, Rapitän von Müller-Verneck, Wilhelm Rozde, Bundesvater der Abler und Falken. Die pädagogischen Führer sind in der Hauptsache Georg Stammler und Tonscheidt, die aus dem Liehschen Landerziehungsheim hervorgegangen sind und dann durch die Hellerauer Lehrgänge das neue Erziehungsfeld gesichtet und geklärt haben.

Die ältesten ländlichen Volkshochschulen sind durch den geistigen, bzw. politischen Wettbewerb mit den dänischen Volkshochschulen entstanden; Mohrkirch-Osterholz unter Leitung von Beinrich Harms ist wohl die älteste. Dann ist u. a. zu nennen Tiegloff-Rendsburg. Diese Anstalten tragen mehr heimatkundlichen Charakter und sind mehr auf praktischen Schulunterricht mit Fortbildungsschulfächern zugeschnitten. Führende Männer sind hier Rektor Henningsen und Wilhelm Stapel.

Die nächststärkte Gruppe hat sich im Verband der drijklichen Volkshochschulen zusammengeschlossen. Ihr Mittelpunkt ist die alte Missionsanstalt Hermannsburg in Hannover unter Führung von Dr. Abdides. Zu ihr gehört die Schule Neudietendorf in Thüringen; Pfarrer Weigelt leitet sie unter strenger Vetonung der kirchlichen Form und liegt daher mit der Hellerauer Nichtung in Fehde.

In Bad Ullersdorf in Mähren ist unter Leitung des Diplomlandwirts Bürger, getragen von der Mährischen Landwirteorganisation, eine träftige Volkshochschule. Leider will sie nicht auf die Zuschüssen Landwisse sischen Staates verzichten und lehnt daher bedauerlicherweise die Verbindung mit den Schulen im Reich ab. — Die ländliche Volkshochschule in Burgschwalbach am Rhein steht unter den Gesehen des besetzten Gebietes und muß sich daher neutral verhalten. Zulezt wäre noch die Bauernhochschule Neu-Ruppin zu nennen. Der Wehrgedanke ist ihr Merkmal.

Bis auf die Auslandschulen haben sich alle einzelnen Gruppen auf Grund einer Einladung des Reichslandbundes zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen. Die Führer dieser Arbeitsgemeinschaft sind: Rittergutsbesitzer von Wilamowitz-Möllendorff, Major Kriegsheim und Geheimrat Gerstenhauer. Besonders Geheimrat Gerstenhauer, der geistige Führer des Deutschundes, erweist sich hier als ein stets wachsamer, staatsmännisch besonnener, selbstloser, vaterlandsbegeisterter Ecart des deutschen Gedankens, der in allen wichtigen deutschen Volksbelangen von hoher Warte herab darauf achtet, daß die getrennt Marschierenden auf dem Wege zum gemeinsamen Viele vereinigt schlagen.

Bemerkenswert sind auch die Mädchenlehrgänge für Spinnen und Handweben, welche von der Schirmherrschaft der deutschen Bauernhochschule veranstaltet werden. In diesen Monaten sanden solche Lehrgänge auf Nittergut Limbach in Sachsen statt. Man denke hierbei nicht an die abgestorbene Handweberei, sondern an die Wiedererwedung einstmaliger deutscher Volkstunst, die wir heut ja nur noch in Museen vorsinden. Auf der Leipziger Messe, auf landwirtschaftlichen Ausstellungen, auf der Oresdener Tertilschau nahmen die tünstlerischen Erzeugnisse deutschen Frauensleißes eine hervorragende Stellung ein. Man wolle diese Betätigungen nicht unterschäften! Auch Gandhi, der indische Freiheitskämpfer, hat das Handweben als Mittel gegen die Untultur der Fabrikware auf seine Fahne geschrieben. Denn es ist wohl geeignet, das nationale Selbstbewußtsein und die nationale Wirtschaft zu stärten.

Dr. Alfred Geeliger

# Offene Halle

Die hier veröffentlichten, dem freien Meinungsaustausch bienenden Einsendungen sind unabhängig vom Standpunkte des Herausgebers

### Zur Allkoholfrage

Vorbemerkung. Es gibt einige Gebiete, denen der besonnene Mensch in der öfsentlichen Erörterung auszuweichen pflegt, weil eine sachliche Erörterung schlechthin unmöglich scheint. Dazu gehören z. B. der Spiritismus nebst Theosophie und Anthroposophie, der Antisemitismus und — last not least — die Alkoholfrage. Wir haben diese letztere Frage gelegentlich im "Eürmer" nur gestreift; aber eine Bemerkung von Frau Toni Harten-Hoencke im Septemberheft süber "Amerika-Unfug", wobei das Alkoholverbot berührt wurde) hat einige Männer auf den Plan gerufen, die auf diesem Sebiete kampfgeübt sind. Wir geben ihnen im folgenden das Wort.

Ĩ.

Ferlohn in Westf., 11. 10. 1925.

Lieber Türmer!

Im Septemberheft bringst Du in der Abteilung "Auf der Warte" S. 567 einen Artikel von Toni Harten-Hoencke "Amerika-Unfug".

Ich bin seit Jahren Leser des Türmers, auch schon vor dem Kriege. Mit diesem Artikel begibt sich, soweit ich das überschaue, der Türmer zum erstenmal auf den Kampsplatz der sog. "Alkoholfrage". Der Kamps der Tatsachen wie der Meinungen wogt aber noch auf und nieder. Ich, der ich seit 20 Jahren in diesem Kampse mit offenem Blick für beide Seiten stehe, auch die Kampsenthoden kenne, legte die bisherige Schweigsamkeit des "Türmers" ihm als kluge Zurüchlaltung aus. [Sanz richtig! D. T.] Und das wäre wohl gut, ja ein haltbarer und verständlicher Zustand gewesen, wenn man weiß, wie schwer es für vielbeschäftigte Schriftleiter ist, sich ein objektives Bild in dieser Frage zu verschaffen.

Aun ist aber besagter September-Artikel einseitig gefärbt. Wäre es da nicht eine Forderung der Villigkeit, wenn jeht auch die andere Seite im "Türmer" zu Worte käme?! Sollten jedoch dazu Bedenken bestehen, dann bringe der "Türmer" wenigstens Hinweise auf sachliche Schriften wovon ich ihm zwei Stücke beilege und seiner Vücherei schenke: Dr. Hans Vogusat, Das Alkohol verbot in den Vereinigten Staaten, Verlin 1924, C. A. Schwetschke Sohn; Prof. Dr. Kraepelin Alkohol und Tagespresse, Verlin 1923, Verlag Jul. Springer.

Der Türmer frage doch bei seinem Herausgeber an, wie vergleichsweise auf dem Kampf platz, Elfässische Frage" vor dem Kriege Kämpen erschienen, die mit unlauteren Mitteln kämpften die wissentlich oder selbst irregeführt die Luft vergisteten und so dazu beitrugen, daß die Frageher verwirrt als geklärt wurde. Ich selbst bin dreißig Jahre im Elsaß gewesen, bin aus den schönen mir zur Heimat gewordenen Lande vertrieben und bin unterrichtet.

In ähnlicher Weise kämpft seit jeher das Alkoholkapital. (Vgl. anl. Schrift von Univ.-Pros Kraepelin "Alkohol und Tagespresse", S. 12. Vgl. auch die auf Tatsachen beruhende prächtig Schilderung der Sitzung der Brauer und Brenner in Poperts "Helmut Harringa", Verlag Ale rander Köhler-Leipzig, herausg. vom Dürerbund!)

Daß in U.-S.-Umerika leider gerade Deutsche wie deutsche Abkömmlinge neben anderen Aus ländern und sonstigen Gesehesübertretern das Verbotsgeset bekämpsen, ist für uns beschämend Das Tatsachen- und Stimmenmaterial der Verfasserin kann ich nicht nachprüsen, aber vergleiche lieber "Türmer", dazu das anliegende auf amtlichem Material fußende Schriftchen von Ober regierungsrat Dr. H. Bogusat vom Reichsgesundheitsamt (bitte S. 3 sehr beachten!). Es heiß

But Altoholfrage 333

da: Die Frage nach den Wirkungen des Verbots wird noch heute in der (amerikanischen) Tagespresse sehr oft, zumeist in einseitiger, vielsach leidenschaftlicher Parteinahme für oder gegen die Prohibition erörtert.

Die übrige so reichhaltige Literatur der alkoholgegnerisch eingestellten Forscher und Führer in der deutschen Enthaltsamkeitsarbeit kannst Du stets erfahren von der Reichshauptstelle gegen den Alkoholismus, Prof. Dr. h. c. Gonser, Berlin-Dahlem, Werderstr. 16.

S. Wolff.

H.

Ift das amerikanische Alkoholverbot wirklich ein Unfug?

Dr. R. Hercod, Direktor des Internationalen Büros zur Bekämpfung des Alkoholismus in Laufanne, bittet uns um Aufnahme der folgenden Entgegnung:

Frau Toni Jarten-Hoende veröffentlicht in Ihrer Zeitschrift eine sehr strenge Berurteilung bes amerikanischen Alkoholverbotes. Es sei mir erlaubt, darauf einige Worte zu erwidern, wobei ich betone, daß ich keineswegs ein Anhänger des Verbotes um jeden Preis bin, sondern mich ehrlich bemühe, mir mit Hilse zuwerlässiere Statistiken und der in mehreren Reisen in den Vereinigten Staaten gesammelten Beobachtungen ein unparteissches Urteil zu bilden.

Frau T. H.-H. stöft sich an einem in einer Tageszeitung veröffentlichten Sah, "der kluge Amerikaner habe in etwa hundertjähriger Erziehungsarbeit sein Volk zu dieser moralischen Selbstüberwindung herangezogen".

Wenn damit gemeint wird, die Amerikaner seien ein engelhaftes Volk, wie Frau T. H.-H. ironisch bemerkt, grenzt natürlich eine solche Beurteilung an das Lächerliche. Tatsache aber ist, daß der Kampf gegen den Alkohol seit mehr als hundert Jahren in den Vereinigten Staaten planmäßig geführt wird, daß zuerst Tausende von Ortschaften den Alkoholverkauf verboten haben, dann eine Reihe von Staaten, und zwar in den meisten Fällen infolge einer Volksabstimmung, und endlich kam das vom Kongreß in Washington angenommene, von den gesetzgebenden Körperschaften in 46 Staaten bestätigte Landesverbot. Dies zeugt zweiselsohne dafür, daß die Amerikaner sich der Sesahren der Trunksucht bewußt und bereit sind, zu den radikalsten Mitteln zu greisen, um das Übel zu beseitigen.

Nach Frau T. H.-H. war vor dem Verbot das amerikanische Volk auf dem besten Wege dazu, die goldene Mäßigkeit zu erreichen. Ich hatte die Gelegenheit, während einer Studienreise in Amerika im Jahre 1914 die damaligen Trinksitten in mehreren Großstädten, Neupork, Chicago, Philadelphia, Valtimere zu beobachten, und es ist mir im Gegenteil ausgesallen, daß das Trinken in den "Saloons" der Arbeiterbevölkerung, sowie in den Bars der großen Gasthöse die widerlichsen Formen annahm. Der Durchschnittsamerikaner ist nicht der Mensch des goldenen Mittels, er liebt die Extreme; entweder betrinkt er sich oder verzichtet ganz auf die alkoholischen Getränke.

Was lehrt uns nun die amtliche Statistik, die doch zuverlässiger ist als die Außerungen einiger vielleicht parteiischen Persönlichkeiten, über die Folgen des Verbotes?

Das Verhältnis der Todesfälle infolge von Alkoholismus war für die letten Jahre dies:

Alkoholismus-Todesfälle auf je 100 000 Einwohner:

| 1914: 4,9 | 1916: 5,8 | 1918: 2,7 | 1920: 1,0 | 1922: 2,6 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1915: 4,4 | 1917: 5,2 | 1919: 1,6 | 1921: 1,8 | 1923: 3,6 |

Lehrreich ist die Statistik der Todesfälle infolge Leberzirrhose (= Schrumpfung), einer spezifisch alkoholischen Krankheit:

Todesfälle infolge Zirrhose für je 100 000 Einwohner:

| 1914: 13,0 | 1916: 12,3 | 1918: 9,3 | 1920: 7,1 | 1922: | 7,5 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------|-----|
| 1915: 12.6 | 1917: 11.4 | 1919: 7.9 | 1921: 7,4 | 1923: | 7,2 |

Die Rurve der Erstaufnahmen wegen Alkoholismus in den Frrenanstalten des Staates Neupork gibt folgendes Bild: In den Jahren 1909—1913 bleibt die Kurve fast auf

gleicher Höhe (ungefähr 10 % der Aufnahmen), dann kleine Abnahme der Fälle für 1914—1916, dann wieder eine Zunahme im Jahre 1917, und schließlich seit der Einführung des Verbotes eine deutliche Abnahme, so daß im Jahre 1924 der Prozentsat der Alkoholiter unter den Erstaufgenommenen nur noch 5,4 beträgt. Es muß hier bemerkt werden, daß die Ergebnisse der zwei letzen Jahre nicht so günstig sind, wie in den ersten Verbotsjahren.

Sehen wir uns einmal die Verbrechenstatistik, und zwar für den Staat Neupork an (der Kürze wegen vergleiche ich nur die zwei Jahre 1914 und 1923, das lehte Jahr, für das amtliche Statistiken vorliegen):

| Gefamtaufna   | ıbmen    | wegen Betrunkenheit |        |  |
|---------------|----------|---------------------|--------|--|
| Männer        | Frauen   | Männer              | Frauen |  |
| 1914: 155 981 | . 22 697 | 28 189              | 5943   |  |
| 1923: 82 642  | 8 870    | 10 249              | 912    |  |

Dabei darf man nicht vergessen, daß die Bevölkerung in diesem Zeitraum um 10 Prozent zugenommen hat.

Es ließen sich aus anderen Staaten der Union ähnliche Zahlen mitteilen: sie zeigen deutlich, daß das Verbot günstige Folgen auf mehreren Gebieten des sozialen Lebens hatte, obgleich nicht so günstige, wie viele sie erwartet hatten. Man kann auch daraus sehen, daß wohl infolge des bessers organisierten Schmuggels und der Geheimherstellung von Alkohol die Ergebnisse in den zwei lehten Jahren schlechter sind als während der ersten Verbotzeit.

Was die "Korruption" anbetrifft, die jeht das ganze amerikanische Leben beherrschen soll, so leugnet niemand, daß viele solche Fälle tatsächlich vorgekommen sind; es scheint übrigens, daß wir auch in Europa solche Bestechungsfälle ust. zur Genüge kennen. Es ist aber unzulässig, zu verallgemeinern und zu vergessen, daß in Amerika wie bei uns die Mehrheit der Beamten unbestechlich sind, daß namentlich die Bundesverwaltung mit einem alle Achtung verdienenden Siege gewinnen könste, känste känste. Es ist auch Ehrenpslicht, zu gestehen, daß sie schon bedeutende Siege gewinnen konnte, namentlich in ihrem Kampse gegen den Schmuggel: die berühmte Rumflotte, die vor Neupork und Boston kreuzte, ist salt ganz verschwunden, und die prositigierigen Großschmuggler aus Europa, die gehofft hatten, sehr bald Millionäre zu werden, sind nun bankrott.

Nach meiner Meinung ist es noch zu früh, um sich endgültig über das Verbot zu äußern: ein solches Experiment kann erst nach 15 oder 20 Jahren vollständig gewürdigt werden.

Dr. N. Hercod

III.

Blan, Post Paternion in Oberkärnten, an Martin Luthers Geburtstag 1925.

Vorgestern, am 8. November, fand hier in unserem Bergdorf auf 800 m Höhe die Gründung einer Ortsgruppe der Deutschen Gemeinschaft für alkoholsreie Kultur statt. Dabei teilte ich den versammelten Einheimischen und Auswärtigen mit, daß der "Türmer" in seiner Septembernummer 1925 "Auf der Warte" einen Beitrag von Toni Jarten-Hoende "Amerita-Unfug" gebracht hat, in dem offensichtlich tendenziöse und vom Alkoholkapital merkdar beeinflußte (? D. T.) Nachrichten über die ungünstigen Wirkungen des amerikanischen Alkoholverbots zusammengestellt werden, deren Weitergade im "Türmer" jedensalls den Zweck haben soll, die Prohibition nach Möglichkeit heradzusehen und, wie am Schluß durchschimmert, einem Alkoholverbot in deutschen Landen entgegenzuwirken (? D. T.). Da anzunehmen ist, daß durch die Abstinenzbewegung jeder Sebildete wenigstens einigermaßen über die verheerenden Wirkungen des Alkohols in unserem Volksleben aufgeklärt ist, ist jedes weitere Wort über dieses Vorgehen Toni Harten-Hoenkes überflüssig. Der ganze Sau Kärnten der Deutschen Gemeinschaft für alkoholsteie Rultur hat mich aber durch seinen Obmann ersucht, dem "Türmer" darüber zu schreiben, und so schreibe ich denn:

335

1. Es ist unbegreislich, wie der "Türmer" in seiner Septembernummer nicht etwa in der "Offenen Halle", sondern in einem Teil, den er selbst verantwortet, dem "Amerita-Unsug" Raum geben kann, in der Oktobernummer aber unter derselben Rubrik einen so trefslichen Beitrag gegen den Alkohol bringt "Das kleine Slas". Darin liegt ein Widerspruch, den sich der "Türmer" in einer der lebenswichtigsten Fragen des deutschen Volkes nicht zuschulden kommen lassen sollte. (Nein, darin sehen Sie unser Unbefangenheit und Undogmatik! Denn über die Schäbigungen des Alkohol-Mißbrauches sind wir alle einig, nicht jedoch über das Mittel, die "Prohibition". Segen diese wandte sich Frau Jarten-Hoencke. D. T.)

2. Wir bitten den "Türmer", wenn er wirklich für die innere Erneuerung Deutschlands eintreten will, keinen Beiträgen, die sich gegen die Bekämpfung des Alkohols richten, mehr Raum zu geben in seinen Spalten. Unter den zahlreichen Slückwunschspeiben, die wir zur Gründung unserer Ortsgruppe bekommen haben, waren zwei Spruchkarten mit Versen Friedrich Lienhards aus der Reihe "Deutsche Innerlichkeit". Wir glaubten annehmen zu dürsen, daß Sie auf unserer Seite stehen und möchten in diesem Glauben nicht durch die Haltung Ihrer Beitschrift

enttäuscht werden.

Mit deutsch-evangelischem Gruß

Hans Kirchmanr, Pfarrer

(NB. Verehrter Herr Pfarrer, lassen Sie sich folgendes erwidern: Wir achten jede Überzeugung, die auf Grund von Kenntnissen und eigenen Beobachtungen gewonnen ist. Frau Jarten-Hoencke, die Gattin des Prosessor Dr. Schönemann, war eine ganze Reihe von Jahren in Amerika und hat die dortigen Singe persönlich beobachtet. Sie ist seit Jahren unste Mitarbeiterin; wir glauben ihre Überzeugung ebenso achten zu müssen wie die Jhrige. Senau genommen hätten wir ja als Schriftleitung eine einschränkende Bemerkung beistigen können; aber das wollten wir nicht; denn unste Leser sind hoffentlich reif genug, selbständig zu den einzelnen Beiträgen Stellung zu nehmen. Die gesehmäßige "Prohibition" ist in der Tat ein noch umstrittenes Mittel, auf ein Volk einzuwirken. Im übrigen ersehen Sie aus diesem Sprechsaal der "Offenen Jalle", daß wir reichlich auch die andre Seite zu Worte kommen lassen. D.:)

#### IV.

#### "Sinein in das Reftaurant" —?

Gestatten Sie, lieber "Türmer", auch mir ein Wort zur Altoholfrage!

Mit dem obigen Weck- und Hilferuf soll das deutsche Volk von den deutschen Gastwirten und am Weinbau interessierten Kreisen in einem umfassenden, großzügig gedachten Werbeseldzug aus der Gleichgültigkeit gerissen werden, mit der es bisher am — Wirtshaus vorüber ging! So lautete eine Mitteilung und Ankündigung, die auf dem neulich in Harz tagenden Harzer "Jotelindustriellen-Verbande" von dem Redakteur der Zeitschrift des Reichsverbandes gemacht wurde. Jeder Gastwirt wurde aufgesordert, diese Werbung nachdrücklichst durch Verteilung von Postkarten, Werbeblättern usw. zu unterstützen.

Uns scheint, als ob die Nachtriegszeit, die ja allerhand seltsame Ausgeburten der Phantasie gezeitigt und die der Entwicklung des Bar-, Case- und Diesenbetriebes recht günstig war, hier etwas sehr Abwegiges zustande gebracht hat. Unser verarmtes, wirtschaftlich geschwächtes Volk, dessen Familiensinn erst langsam wieder zu erwachen beginnt — der zu früh verstorbene "Türmer"-Schriftleiter Karl Storck hat ein so prächtiges Buch "Die deutsche Familie" geschrieben, das ich bei dieser Gelegenheit nachdrücklichst in Erinnerung ruse —, dessen Jugend allmählich wieder zurücksindet zum Etternhaus: unser Volk soll nun mit allen Mitteln der Retlametrommel auf die Segnungen des Gasthoses und die Vorzüge des deutschen Weins hingestoßen werden! Wir wissen ein gutes Glas Wein zu schähen, mag er nun vom Rhein, von der Mosel, aus der Pfalz, aus dem schönen Maintal stammen; wir verstehen auch, wenn der deutsche

336 Sur Alloholfrage

Weinbauer und der deutsche Weinhandel die Aufmerksamkeit auf die Vorzüge und die Werte des deutschen Erzeugnisses lenkt: aber eine derartige Werbung unter dem Motto: "Hinein in die Restaurants" zu veranstalten, ist nicht nur reichlich ungeschickt, sondern für unser schwer bedrängtes Volk geradezu ungehörig und unwürdig in höchstem Maße. Wer eine Saststätte braucht, wird sie zu sinden wissen, die besonderen Vorzüge des einen oder anderen Sastsbeso oder Kurortes hervorzuheben, mag der jeweiligen Propaganda vorbehalten bleiben. Eine Sammelwerbung aber in obigem Sinne ist entschieden zu verurteilen, ist geschmacklos und unmoralisch. Vielleicht genügt dieser Jinweis, um den Übereiser eines allzu rührigen Werbefachmannes zu dämpsen oder in bessere Formen zu lenken.

V.

#### Alkoholverbot in Amerika und in der Türkei

Das "fünfjährige Zubiläum" der Trockenlegung Nordamerikas ist in den deutschen Zeitungen und Zeitschriften gebührend beachtet worden. Gar mancher Bericht von solchen, "die was davon wissen müssen", nämlich von Berichterstattern aus den Vereinigten Staaten war zu sinden. Wer ausmerksam und kritisch zu lesen versteht, wird bei den kast durchgehend ablehnenden, dem Enthaltsamteitsgesch seindlich gesinnten Aufsähen einen inneren Widerspruch gesunden haben. Man mußte den Eindruck gewinnen, als sei eigentlich der weit überwiegende Teil des amerikanischen Volkes Gegner des Alkoholverbotes, und als sei dieser durch die kleine Minderheit vergewaltigt worden. Wie stimmt denn das zu der so überlaut gepriesenen vorbildlichen Demokratie Amerikas, wo das "freie Volk" sich selbst regiert? Wurde man erst einmal stukig beim Lesen dieser Berichte über den Wert und die Wirkung des umstrittenen Gesekes, so konnte man vor allem zwei wichtige Erkenntnisse zwischen den Beilen entnehmen:

Bum ersten, daß der Widerstand gegen die Trockenlegung aus den Großstädten kommt; und daß die Bewohner des flachen Landes die eigentlichen Enthaltsamen sind. Auffällig war mir, daß auf die Landbevölkerung in Amerika von den Großstädtern scheinbar noch verächtlicher herabgesehen wird als bei uns, und daß die großstädtische Presse ihren Wert stark zu überschäßen scheint.

Bum andern ist bemerkenswert, daß diese Berichte für unsere deutschen Zeitungen alle von deutschstämmigen Amerikanern kommen. Die Deutschen sind diesenigen, die am stärksten dem Alkoholgenuß anhängen. Eine Tatsache, die ich im Ausland oft beobachtet habe.

Was aber besonders hervorgehoben und entschieden abgelehnt werden muß, das ist die Tatsache, daß alle diese Jubiläumsartitel dazu dienen sollten, auf Grund der fünsighrigen Ersahrungen tritische Urteile über die Wirtung nach der guten oder schlechten Seite des Rauschgeträntverbots zu fällen. Segen solche Oberstächlichkeit sollte man sich entschieden wehren. Se ist doch ganz klar, daß die Seneration, zu deren Lebensgewohnheiten der Altoholgenuß gehört, sich mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln zur Wehr sehen wird gegen einen staatlichen Zwang, den sie nicht nur als überstüssig und schällich, sondern auch als einen dem Staat nicht zustehenden Eingriff in ihre persönlichen Rechte empfindet. Erst das nachfolgende Seschlecht, das auf alle Fälle zu überwiegendem Teile nicht mehr gewohnheitsmäßig Rauschgetränte zu sich nehmen wird, kann eine neue alkoholsreie Lebensform schaffen; und erst an der übernächsten Seneration wird man die ersten Wirtungen sesstellen können.

Will man wirklich aus den Erfahrungen anderer Bölker lernen, dann verstehe ich nicht, warum man nicht das türkische Volk als Muster nimmt, bei dem eine jahrhundertelange Enthaltsamkeit sich im Volksleben und Volkscharakter voll und ganz hat auswirken können.

Nach meinen langjährigen ernsten Beobachtungen des türtischen Volkes habe ich die Überzeugung gewonnen, daß die wundervolle seine Kultur des Alttürkentums, die sich nicht nur in der Sachkultur darstellt, sondern auch in manchen Zügen der Menschen, wie z. B. in der

Sur Witcholfrage 337

überraschend hohen Würde auch der einfachen Menschen, unbedingt der Enthaltsamkeit von Rauschgetränken zuzuschreiben ist.

Es lag natürlich für mich nahe, die Türkei und Amerika nebeneinanderzustellen, und zu versuchen, aus den Verschiedenheiten der Wirkung des gleichen Verbotes dem ganzen Alkoholstreit tiefer auf den Grund zu kommen. Und ich glaube, auf diesem Wege wirklich den tieferen Sinn der Streitfrage erkannt zu haben.

Für den Türken bedeutet das Gläschen Schnaps, das er trinkt, eine Sünde; denn seine Religion, der Islam, verbietet es ihm. Das ist etwas im Wesen anderes, als wenn der Ameritaner ein Gläschen Schnaps trinkt; denn er übertritt dabei nur eine staatliche Verordnung, die er zudem innerlich nicht anerkennt, sondern sie als eine "Vergewaltigung seiner Rechte" empsindet. Für den Türken hat das Verbot: Du sollst kein Rauschgetränk an deine Lippen führen! göttliche Autorität. Die Autorität für das amerikanische Geset ist ein — Parlament, das der Vetrossene selbst gewählt hat, und das er im Prinzip wieder absehen kann, wenn dessen Geset ihm nicht passen. Mit andern Worten: diesem Gesets sehrt überhaupt die Autorität. Und darum hat das Geset eines demokratischen Staates keine sittlich bindende Krast, wie wir in der Tatsehen. In der Türkei ist die ganze welkliche (staatliche) Ordnung auf religiösem Grund erbaut und braucht darum nicht einmal die äußere Stütze der Autokratie, die ihr bislang auch noch zur Verfügung stand. (Daß die verblendeten modernen "Resormer" der Türkei im vorigen Jahre durch die unglückseige Abschaffung des Kalisats ihrer Kultur den Boden unter den Füßen weggengen haben, mag nur nebenbei mit Bedauern erwähnt werden.)

Nach diesem Vergleich der verschiedenen Verhältnisse in der Türkei und in Amerika ergibt sich der ernste Schluß: daß die Enthaltsamkeitsbewegung troß ihrer Fortschritte und scheinbaren Erfolge nie siegen wird, solange sie nicht religiös so verankert ist, daß ihre Forderung als sittlich verpslichtendes Sebot in jedem Sinzelmenschen befestigt ist.

Bedeutet das dann die Unmöglichkeit des endlichen Sieges überhaupt, da unsere Religion doch das Verbot der Rauschgetränke nicht kennt?

Goethe wußte das besser. Er konnte auch solche Forderung religiös begründen aus dem Christentum. In "Wilhelm Meisters Wanderjahren", jenem Buch voll Goethescher Lebensweisheit, das unserm Volk ein Buch mit sieben Siegeln zu sein scheint, wird uns eine vorbildlice Neufiedlung gezeigt. Ein deutscher Volksteil wandert aus nach Amerika. Nicht planlos und einzeln wie heute noch zu großem Teil, sondern geschlossen und gründlich vorbereitet. Damit sie drüben gleich einen Musterstaat bilden können, ist von den Führern auch die zukunftige Verfassung des neuen Staates bedacht und eingehend festgelegt. (An anderer Stelle halte ich unsern Berfassunggebern von 1918 vor, daß sie sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, Goethes Berfassungsentwurf du studieren, obgleich sie doch den "Geist von Weimar" in unserer neuen Verfaffung lebendig machen wollten!) In dem Goetheschen Verfaffungsentwurf steht der Satz: Branntweinschenken werden bei uns nicht geduldet! Woher nehmen die Führer die Autorität, so zu sprechen? Werden die Mitglieder des neuen Staates darin auch nur menschlichen Willen oder Eigenfinn ihrer Führer sehen wie die heutigen Amerikaner in dem besehheten Gefet? O nein, die Führer, die jene Verfassung in den "Wanderjahren" aufstellten, waren sich darüber tlar, daß jede staatliche Ordnung gegründet sein musse auf: "Religion und Sitte". Dies sind die beiden Grundpfeiler ihrer Verfassung.

Und ihr Gedankengang geht weiter: von allen Religionen kommt nur die driftliche als die höchste in Frage.

Hiernach muß sich also nach Goethes Meinung aus der dristlichen Religion das Verbot der Vranntweinschenken herleiten lassen? Wer die "Wanderjahre" auch nur oberflächlich kennt, der weiß, daß Goethe gerade hier über Religion mehr aussagt als an einer andern Stelle seines Gesamtwerks. Er bekennt sich zur Religion der drei Chrsuchten: der Chrsucht vor dem, was über uns ist, vor dem, was unter uns ist, und zur Sprsucht vor uns selbst. Und diese Sprsucht

vor uns selbst schließt doch in sich das Gebot der Chrsurcht vor unserm Körper, den wir gesund rein zu halten und über den wir uns stets die Herrschaft zu erhalten haben, um unser Menschenwürde zu wahren.

Darin löst sich auch der endlose Streit um die Frage: Mäßigkeit oder volle Enthaltsamkeit Aus göttlichem Gebot der Shrsucht vor mir selbst, wie ich es mit Goethe aus der christlichen Religion herleite, bekenne ich für mich verpflichtend das Gebot: Du sollst Sprsuccht haben vo beinem Körper!

Das zwingt mich zwar nicht, wie den Mohammedaner seine Religion, zu voller Enthaltsamteit sondern läßt mir durchaus die Freiheit, mäßig im Genuß von Rauschgetränten zu bleiben. Und diese Freiheit kann ich, wenn ich will, benußen zugunsten einer ganz altoholsreien Lebenssorm deren segensreiche sittliche Wirtungen auf die Volkskultur ich bei den Türken beobachtet habe So bleibt mir als Christen hier wie immer die Freiheit des Jandelns innerhald der göttlichen Gesetze.

Und das ist für mich eine restlose Lösung der "Altoholfrage".

Georg Rleibömer

## Literatur, 23 ildende Runst, Musik

### Der Dichter Erwin Guido Rolbenhener

ieh um dich, mein Basil, und du wirst finden: wenig sein, so im eignen Odem leben, ) so mit eignen Sinnen die Welt umfahen, so ein Herz in der Brust tragen, start und voll Gigentum. Sie schielen alle fürsichtig zur Seit, scharen sich, flustern einer dem andern ein lausigs Boblaefallen zu, auf daß der ander ihnen mit gleichem Bettel das Gewissen frauele. Da tritt einer unter fie, kunnst nit sagen, was an ihm seie, daß er andre Schritt, andre Blid, andre Wort mit sich führe — trägt dieselben Lebersohlen an den Füßen, hat auch nur Menschenaugen und führt nur Menschenwort. Allein er ist wie ein Wein, von dem ein Schmack aushauchet, lebensvoll und gewaltig, daß eines jeden Nüstern beben, eines jeden Brust schwillt. Er läßt die Augen aufleuchten und den Mündern gibt er das Gewisheitslächeln. Basil, der ist ein Zauberer, ein Berenmeister, aber kein unbeiliger — er ift ein Eigener, ein Sohn Gottes und nit sein Affe. Er hat an den Quellen der Menschwerdung getrunken als der Heiland. Alle Berzen rings um ibn schlagen nach seines Bergens Schlag, sei's in Born und Freuden, sei's in Bag und Liebe, das ist gleich — sie mussend sich also drein schicken. Die Verzagten werden fühn unter seinem Blid und die Feigen entbrennen nach Mannestat. Er formt sie alle, ohnbewußt, aber unentrinnbar. Als Gott das irden Rloß formet und ihm sein Odem einblus, allso füllet er sie mit eim höhern Leben. Sieh um dich, mein Bafil, und so du einen Eigenen gewahrst, freue dich beines Augenlichts, dann du erschaust den Weg, die Wahrheit und das Leben." (Aus Rolbenhepers "Meister Joachim Pausewang".)

Sold ein Einsamer, Stolzer, Starker, Lebensvoller und Eigener, der vom Atem Sottes angehaucht und nun von ewigem Unfrieden verzehrt ist, sein Selbst zu schauen, solch ein Zauberer, der alle, die noch der Erhebung und Eprsurcht fähig sind, mit sich zu reißen versteht in seine eigene "Sottesverstricktheit", in seinen eigenen "Sehnsuchtstraum", solch ein Führer zur Wahrbeit, Schönheit und edlen Menschlichkeit ist der rastlos nach Vollendung strebende Dichter Erwin

Guido Rolbenhener.

Der Runftler entstammt einem alten deutschen Geschlecht, das zuleht in heißumstrittenen deutschen Grenzlanden nachweisbar ist und das ihm als Erbe hinterließ ein starkes männlichdeutsches Empfinden, frei von engstirnigem Kantonlitum. Sein Urgrofvater war Fabrifant im öfterreich-schlesischen Bielit, sein Großvater evangelischer Pfarrer zu Öbenburg in Ungarn, fein Vater endlich wirkte als hochbegabter Architekt zu Budapest, wo er die größeren Bauten des ungarischen Unterrichtsministeriums auszuführen hatte. Dort ward Erwin Rolbenhener am 30. Dezember 1878 geboren. Mit Recht aber nehmen ihn die Deutschöhmen als ihren größten Dichter für sich in Anspruch, denn nach dem vorzeitigen Tode des Vaters zog die Mutter mit dem erst zweijährigen Rinde in ihre bohmische Heimat, und Erwin Rolbenheper verlebte seine Kindheit und Jugend zu Karlsbad und Eger. Auf der Universität Wien erwarb er sich mit einer Arbeit aus der experimentellen Pjychologie die Würde eines philosophischen Doktors. Dann lebte er bis zum Weltkrieg als freier Schriftsteller in der österreichischen Sauptstadt. 1903 erschien sein erstes größeres Werk: die Tragodie der Renaissance "Giordano Bruno". Darauf aber widmete er sich gang dem Roman und geschichtlichen und philosophischen Studien. Nach dem Kriege, den er als Etappenoffizier mitmachte, siedelte er (1919) nach Tübingen über.

"Ich habe mein Gesamtwert," so führte ber Dichter fürzlich aus ("Bannoverscher Rurier, vom 1. Januar 1925), "nach drei Richtungen hin auszubauen. Die eine Richtung, welche Weltanschauung, por allem beutsche Weltanschauung der Vergangenheit bringt, ift so ziemlich ausgebaut. Sie greift von der Blutezeit Hollands (ber Spinoga-Roman ,Amor Dei') über die Beit des Dreißigjährigen Krieges (Jakob Böhmes Gedankenwelt in ,Meister Joachim Bausewang') zur Reformationszeit zurück ("Paracelsus'-Trilogie) und wird ihren Abschluß in einem Werke aus der Anstiterzeit finden muffen. In dieser Folge von Dichtungen will ich das weltanschauliche Erbe unserer deutschen Sinnesart neu beleben. Das Abschlufwert ift noch nicht geschrieben. — Die andere Richtung meines Gesamtplanes wendet sich Teilproblemen der Gegenwart zu. Die Folge dieser Dichtungen ist noch weniger vollständig (,Montsalvard'. ,Ahalibama', ,Alein-Rega', ,Orei Legenden'). Ein Sammelband ,Gedichte' gehört in diese Reihe. Er ist fast abgeschlossen ... Goeben ist ein Werk erschienen, "das die dritte Seite meines Gesamtplanes vertreten wird: "Die Bauhütte, Elemente einer Metaphysil ber Gegenwart'. Deutsche Weltanschauung der Vergangenheit und weltanschauliche Gegenwartsfragen in Einzeldarstellungen können in dichterischer Form wirksam vorgetragen werden, der Weg zu einer Metaphysik aber, die Biel und Richtung des gesamten Anpassungskampfes bezeichnet, in dem die weiße Menscheit heute steht — dieser Weg kann mit den Darstellungsmitteln der Boefie nicht eröffnet werden, denn er weist in die Zukunft. Vorerst mussen Elemente eines folden zufünftigen metaphysischen Eystems neu erstellt sein. Wir besitzen heute tein weltanschauliches Enstem, das genügen könnte. Wir müssen weltanschauliche Fundamente und Richtlinien erst wieder gewinnen. Dem soll die Bauhütte dienen."

Uberschaut man Rolbenhepers Dichtungen als Ganzes, so erkennt man schon an der Überschrift seiner Hauptwerke: Giordano Bruno, Paracelsus, Jakob Böhme, Spinoza, Montsalvasch die Richtung seines fünstlerischen Strebens. Unablässig suchen seine Belden mit geistiger Leidenschaft die Gralsburg der Erkenntnis und Wahrheit. Sie alle, so verschieden ihr äußeres Leben verlaufen ist, stehen in naher geistiger Verwandtichaft zueinander. Giordano Brunos Lehre ist mit ber des Baracelsus und Spinoza verwandt, Varacelsus hinwiederum bat Katob Böhmea ufs ftärtste beeinflußt, und Ulrich Bihander, der Beld des zeitgenössischen Studentenromans "Montsalvasch", ift burch Spinozas Pantheismus hindurchgegangen. "Bom Adlerschrei des Gewissens geweckt", find sie alle ihren weiten einsamen Sehnsuchtsweg geschritten, haben sie mit heißem Bergen ihr Selbst, ihre Aufgabe gesucht und erkannt, unbefümmert um Nestbehagen und Schollenglud, jederzeit bereit, alles, auch das Leben, zu opfern für ihr Werk: "Wachsen, das ist alles, Gott in uns, Gott der Welten und Himmel. Ait Werden noch Vergeben, nit Rennen noch Ruhen, kein totes Spiel, das in sich zurücklehrt! Wachsen — vom Ach zum Selbst und weiter über dein Selbst hinaus! Das ist Weltleben, nur das ist Gott!" ("Meister Pausewang".) "Was ist das Leben eines, der unter Gottes Beigefinger steht? Beiden selber, Areuz und der Gefreuzigte daran. An einem solchen wird das Werk, darin die andern plätschern, zum Schicksal, das er mit dem Leben büßt." ("Paracelsus", III. Teil.) Reines Gewissens nehmen sie den Kampf auf gegen die Vielzuvielen, gegen eine in toten Formen aufgeblähte Gelehrsamkeit, gegen bie Worthchlemmerei der Scholaftik, bis sie gelernt haben, alles Weltgescheben zu beurteilen unter dem Gesichtswinkel der Ewigkeit, die sie die Einheit alles Seins entdeckt, die fie Ruhe gefunden haben in der Gewikheit: "Gott ist überall, in Höhen und in Diefen, im Rleinsten und im Größten — die ganze Welt ein gewaltiger Leib, von Gottes Fülle durchflutet . . . Urewigkeitsgefang aus allen Wesen! Steigen und Fallen, Werden und Schwinden nur die Melodie des endlojen, unftörbaren Belteinklangs ... Wir gleichen der Knotung zahllofer Faben, die von Ewigkeit her einander durchdringen und umschlingen und nach gleichen Gesetzen in der Zeit das Bild formen." ("Amor Dei".) Die ernste Großartigkeit solcher Weltauffassung wird auch der willig zugestehen muffen, der des Lebens Rätsel im Sinne des Heilandes zu löfen trachtet.

Um eindrucksvollsten hat Rolbenheper einen solchen von Unfrieden und Sehnsucht sich verzehrenden ruhelosen und gehetzten und doch durch seinen Glauben an sein Werk gefestigten und aulett beseligten Menschen verkörpert in dem Helden seiner gewaltigen dreiteiligen Dichtung "Paracelsus" ("Die Rindheit des Paracelsus" (1917), "Das Gestirn des Paracelsus" (1922), "Das dritte Reich des Paracelsus" (1926). Den Marterweg dieses Lebens, wie es dem Weisen bei der unerwarteten Berufung an die Baseler Hochschule blikartig-schmerzvoll an den Augen vorbeizieht, hat der Dichter mit den Worten geschildert: "Sein verbehlter Schmerz. fein bitterer Trok loderten auf, ein kaum bezwingbares Schamgefühl überkam ihn: Montpellier, Paris, Danzig, Wilna, Wien, Tübingen, Freiburg — überall hochmütige, höhnische Gesichter unter den Baretten, und überall neiderfüllte, haftalte Blide. Und sein Berg vor Verlangen berstend, ihnen mitzuteilen, was den Geist in Überlast der Erkenntnisse, Gesichte und Erfahrung bedrängte. Er war bettelnd von Stadt zu Stadt gewandert, daß fie ihn hörten und in der Kunst vom alten Wahne ließen. Er war überall geächtet worden und stets im Wettlauf der Bungen unterlegen. Nichts galt der Ruhm, den er von Krankenbetten holte, sie glaubten ihm nicht — hätte er Tote erweckt, die glaubten ihm nicht, weil sie nicht sehen wollten. Und was sich zu ihm hielt, das suchte ihn um Handgriffe zu belauern." Erst am Austlang seiner langen Lebensfahrt überkommt ihn heiliges Erkennen, daß er, der Anfang war einer neuen Runft, als knecht des schaffenden Gottes ständige Vertennung dulden mußte und daß diese Anfechtung notwendig war zur restlosen Entfaltung seines Annenlebens. Auf dem eingesunkenen Grabbügel seines treuen Vaters zieht endlich heiliger Frieden in sein sturmerfahrenes Berg: "Da fühlte Theophrast von Hohenheim, daß seines Lebens Weg, den er stets sehnsuchtsvoll vor sich gesehen hatte, von einer fanften Sand in seine eigene Bruft zurückgeleitet wurde. Er, der des Wegs gelebt, ber fich Monarcha, das ist ein Anfang und fein Biel, genannt hatte, wußte nun, daß er auch End und Ziel gewesen sei, Ziel aller seines Stammes, deren Element und Stern zerfallen war, ihrer aller lehtes, äußerstes Leben auf Erden." Und ein Wort des Herrn gieht ihm bei biefer Lebensrudichau durch den Sinn: "Der Fuchs hat sein' Gruben, der Vogel hat sein Nest, des Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege ..."

Wie hellsichtig und genial der Dichter das Leben und die Bedeutung dieses großen Vorläusers der modernen Medizin, Arzneilehre, Mineralogie, Chemie und Naturphilosophie gedeutet und gestaltet hat, das zeigt ein vergleichender Einblick in das glänzend geschriebene Weit von Annie Francé-Harrar "Die Tragödie des Paracelsus". Es erscheint uns heute möglich, ja wahrscheinlich, daß die Gestalt vom Dr. Faust nichts anderes ist als eine Zusammensassung von all dem, was Sage und Aberlieserung aus dem als Schwarzkünstler und Schwindler verschrienen Paracelsus gemacht haben.

Faustischer Erkenntnistrieb lebt auch in dem Helden des fast überreich mit Gedanken befracteten studentischen Entwicklungsromans "Montsalvasch", einer überaus sessellenden Erzählung aus dem Wien der Vortriegszeit. Der Student der Philosophie Ulrich Bihander, der rein und unersahren wie Parzival die Burg des Lebens sucht, gelangt vom Wort zum Wissen, "über die Person zur Persönlichteit, über das selbstbewußte Ich zur selbstfühlenden Sehnsuch". Durch ein schweres Liebesabenteuer, das ihn zeitweilig seiner Aufgabe zu entziehen droht, wird sein Streben nach der Gralsburg noch vertieft, wird ihm die Gewißheit: "Die Vegriffe, nach denen ein Mensch lebt, vulgär oder nicht, sind traurige Stühen. Sie zerknicken unter der ersten ungewöhnlichen Lebenslage. Nichts Armseligeres als ein Leben auf Begriffen. Das Berz bleibt. Immer und überall bleibt nur das Herz. Wer ein Herz verachtet, ist verwirrt oder gemein."

Man erkennt schon aus diesen Andeutungen, daß es in allen Dichtungen Kolbenhepers um lette Fragen, höchste Werte geht, und so sind seine Romane kein leichter Lesestoff, sondern verlangen ein williges Mitgehen und Mitarbeiten mit dem Künstler. Dafür winkt aber auch überreicher Gewinn. Dieser gedankenstarke Dichter beschenkt uns mit solcher Fülle prachtvoller.

träftiger Lebensweisheit, daß man unschwer mit Kernsprüchen seiner Dichtungen ein seines Büchlein füllen könnte, gewissermaßen ein Segenstück zur Raaben-Weisheit von Wolzogen, wie denn Kolbenheper in mehr als einer Hinsicht an diesen Meister gemahnt. Wie dieser liebt er kraftvolle, herbe, besinnliche deutsche Männer, liebe, lebenstapfere Frauen, kühne, sternenzugewandte Jünglinge, keusche, liebliche Mädchen, ist er tief eingedrungen in des deutschen Volkes Seele, umfaßt er in indrünstiger Liebe und mit verstehender Süte alle Tugenden und Fehler seiner Deutschen. Besonders der "Meister Joachim Pausewang" ist solch ein stilles, seines, besinnliches Werk, köstlicher Erkenntnisse voll.

Auch an den wunderlichen Räuzen der Schusterzunft auf der Breslauer Rauffergassen hätte Wilh. Raabe sein herzliches Vergnügen gehabt. Er hätte sich aber ebenso ergött an dem starken, eigenwilligen Vater Pätke Pausewang, dem hoheitsvollen Wirte und Laienprediger von Erlau, den die Sehnsucht nach Freiheit verzehrt, bis er sein letztes Faß mit seinen Sästen ausgetrunken und damit sein Erbgut verzehrt hat und nun als Landsknecht vor Paris ziehen kann, wo des Beißblütigen Verzblut verströmt. Sanz Raabesch empfunden und geschaut ist auch der alte im Ruhestande lebende Finanzrat in "Montsalvasch", ein menschenverachtender Philosoph, der sein seines und reines Verz, das er mit stachligen Worten schützt, nur ofsenbart und ausströmen läßt in der Musik.

Humordurchsonnt, dabei im tiefsten Grunde tragisch, ist im Novellenbande "Ahalibama" die seelisch feine Erzählung, die dem Werke den Titel gab. In den drei Novellen handelt es sich aufs neue um die Frage: Wie gelangt der Mensch in die Welt seines innersten Eigentums? Wieder ist's ein philosophierender Schuster, dem der Name von Saus Weid, "Ahalibama", den Zugang eröffnet zu der Erkenntnis, daß alle Lebensäußerungen der Menschen nichts sind wie Übertreibungen — und dabei ahnt der Sute nicht, daß er selbst das Opfer stärkster Übertreibung wird! ("Ahalibama, welch ein Ungetüm an Übertreibung! Was für eine Orgie an Konsonanten und Vokalen! Was für ein Kerl muß Sau gewesen sein, wenn er solch eine unerhörte Übertreibung ehelichen konnte, ohne daran zugrunde zu gehen.")

Die starke Begabung Rolbenhepers für zeitgenössische Satire beweist die köstliche Legende vom "Alaas P, dem großen Neutralen" (in den "Drei Legenden"), der, ein zweiter Chidder, wieder einmal die Welt besucht, um der Frage nachzuspüren: Was die Menschen unter Glück verständen. Dabei hat er sich dieses Mal Deutschland nach dem Weltkrieg ausgesucht und erlebt nun scharfen Blickes den Wahnwitz der Schieder- und Valutazeit mit, er sindet aber auch inmitten aller Raffgier einen schlichten Künstler, der in der Schöpfung eines reinen Werkes sein Slück findet und der sein entbehrungsstarkes Weib an seiner hohen Stunde teilhaben läßt.

Am schönsten erschließt sich einem das Herz des Dichters, wenn man seine mit seinster Beobachtungsgabe, keuschem Sinstellungsvermögen, ehrsuchtsvollem Staunen und liebevoller Schalkheit gezeichneten Kinderbildnisse betrachtet. Schon "Amor Dei", noch mehr die reizende Studie "Klein-Rega" und "Weister Pausewang" bieten Beispiele hierfür, am köstlichsten aber ist die Entsaltung der "schwebenden Keime des Menschentums" in dem einsamen, eigenwilligen, gefühlsreifen und scharf schauenden kleinen Paracelsus zur Anschauung gebracht.

Alle seine Gestalten aber hat der Dichter hineingestellt in startes geschichtliches Geschen, in große Kulturbilder, die packend geschaut und gestaltet sind. Dabei kommt ihm zu Hilse eine ungewöhnlich sichere Beherrschung aller geschichtlichen und kulturgeschichtlichen Quellen, selbst auf recht entsernten Gebieten, wie der Alchimie und mittelalterlichen Medizin, und diese Quellen sind ihm nicht Prunkstück, Bierat, Selbstzweck, sondern Mittel zur Beledung künstlerischer Kraft, Sigenart und Anschaulichkeit. So sessellt selbst das bescheidene, zurückgezogene Gelehrtenleben Spinozas, das doch nur in seinem Durchringen zur geistigen Unabhängigkeit, in seinem Streite mit seiner Kamilie und seinen Rassegenossen der Oramatik nicht entbehrt, indem wir das reiche,

0

eerbeherrschende Solland mit seinen fürstlichen Kaufherren, seinen feinen Gelehrten und ünstlern (Rembrandt) und seinen behäbigen Bauern kennen lernen und Einblick gewinnen die äußeren Rämpfe um die Vorherrschaft mit England und Frankreich, in die inneren Streitigiten zwischen Oraniern und Republikanern (Jan de Witt), Orthodoxen und Freigeistern. esonders eingehend und farbenfroh ist das eigentümliche Chetto von Amsterdam geschildert. icherlich ist es dem Dichter hier wie im ersten Teile der Paracelsustrilogie nicht immer geglückt, 18 Rulturgeschichtliche in Einklang zu bringen und zu beziehen auf seinen Belden, gar oft scheint die Verbindung lose und äußerlich. Am besten ist solche Forderung erfüllt im "Meister ausewang", in "Montsalvasch" und in den andern Teilen vom "Paracelsus". Der "Meister oachim Pausewang" bietet anziehende Bilder von einem gesuchten Gasthofe an ber "Hohen andstraße" (Leipzig-Breslau) als Mittelpunkt eines armen, vom Grundherren mighandelten orfes und vom Leben und Treiben im belagerten Breslau während des Dreifigjährigen rieges. Im "Montjalvasch" ward der Gegensak der unheimlich hastenden, geistig regen Millionenadt und den stilleren erinnerungsreichen Vorstädten (Heiligenstadt!) wirksam und lebensvoll eschaut. Ganz überreich an Abwechslungsfülle aber ist die Paracelsusdichtung. Das ruhelose danderleben des Weisen bringt es mit sich, daß immer neue Landschaften, Menschen und begebenheiten auftauchen, so daß wir ein vielfarbiges, kräftiges Niesengemälde dieser regen nd erregten Zeit in unvergeklich packender Gestaltung empfangen.

Man hat die Darstellungskunst von Kolbenheyer naturalistisch genannt, das ist aber nicht chtig. Gewiß besicht der Dichter eine scharfe Beobachtungsgabe, die nichts beschönigt oder erhüllt, aber zugleich spürt man doch überall den Drang und das Vermögen, die Ereignisse uschauen von einer höheren Warte, sie zu erheben ins Allgemeine, Symbolische, sie einzurdnen ins ewige Weltgeschen mit der ruhigen Abgeklärtheit und Gelassenheit reiser Künstler-

haft.

Die Sprache aber ist ihm in seinen setzten großen Werken ("Meister Pausewang", "Paraelsus") Ausdrucksmittel höchster Art, bald knapp, karg, klar, gedrungen und urwüchsig, so daß nan an Dürers Holzschnitzunst, an Böhles Realistik oder Hodlers ans Übermenschliche gezeigerte Wildheit gemahnt wird, bald weich und reich, kließend und farbenfroh, besinnlich und ehaglich, immer aber klanglich und rhythmisch abgewogen, so des ihr voller Reiz erst beim auten Vorlesen wirksam wird. Während der "Meister Pausewang" ganz in der altertümlichen Sprache des Preißigsährigen Krieges erzählt, sind die eingestreuten Reden der "Paracesschlichtung" in den Mundarten der Reformationszeit geschrieben. Aber der Dichter ist der großen Gesahr der Künstelei entgangen, indem er diese Sprachen wirklich beherrscht, oft so meistervoll wie ein Luther, ein Grimmelshausen und ein Jakob Böhme, dann aber auch, weil ihm das Zusammenklingen von Form und Gehalt, Wort und Handlung tatsächlich gelungen ist, so daß vir diese Kunstmittel bald als einzig passendes, reizvolles Gewand empfinden. Freilich wird daburch der Zugang zu Kolbenhepers Werk aufs neue erschwert — aber vielleicht ist es gut, daß oberflächliche Leser abgeschrecht werden, ein Heiligtum zu betreten, in dem sich eine große Künstlerseele hüllenlos offenbart.

Es ist erfreulich, daß gerade ein Teil unserer reissten Jugendbewegung in ein enges Verhältnis zu diesem stark männlichen, frommen und tiesen Dichter getreten ist; sie hat sich damit einen vechten Führer zum wahren Deutschtum erwählt, auf den man die Worte anwenden könnte, die der Dichter seinem Meister Pausewang im Hindlick auf Jakob Vöhme in den Mund legt: "Es ist doch der deutsch Großmeister von der himmelstiesen Vesinnlichkeit, wurzelständig im Sigentum und voll hoher Träum"."

(Die meisten Romane erschienen bei Georg Müller in München, "Rlein-Rega" ist in der Sammlung "Der Schatzgräber" (Nr. 92), die "Drei Legenden" als Volksbuch der Deutschen Sichter-Gedächtnisstiftung (Nr. 49) herausgekommen. Die Tragödie "Giordano Bruno" (Wien, W. Stern 1903) ist seit Jahren vergriffen. "Die Bauhütte" brachte Albert Langen, München, heraus. Der Jugendbewegung ist ein Auswahlbändchen aus Kolbenhepers Dichtungen gewidmet: "Ein Gruß vom Wege — Eurem Weg", im Greifenverlag Rudolstadt, 1923. Endlich sein des Dichters ausgezeichnete Überarbeitung von Grimmelshausens "Simplizisssmus", Volksverlag der Bücherfreunde 1920, hingewiesen.)

Dr. Martin Treblin

### Briefe, Erinnerungen und Lebensbilder

oviel man im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage von der Not auch des deutschen Buches hört und weiß — die Fülle der Neuerscheinungen an Briefen und Denkwürdigkeiten läßt nicht erkennen, daß in diesem Bereich das Vertrauen auf die Aufnahmeund Kauswilligkeit des Publikums geringer eingeschäft würde. Aus sast allen Kulturgebieten, aus Literatur und Kunst, Wissenschaft und Politik liegt eine fast unübersehdare Menge solcher unmittelbaren Lebensurkunden vor, und wer über sie berichten will, hat Mühe, schon dem wirtlich Wertvollen gerecht zu werden.

Weit hinaus über den Kreis der zunftigen Geschichtsforscher verdient das Werk Aufmerksamteit, das Gustav Berthold Volz, der Herausgeber der politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen, unter dem Titel "Friedrich der Große und Wilhelmine von Bayreuth, Jugendbriefe 1728-1740" (Verlag R. F. Roehler, Leipzig) der Öffentlichkeit übergab. Aus den vielen Hunderten von Briefen des geschwisterlichen Schriftwechsels wird zum erstenmal eine einigermaßen erschöpfende Auslese geboten, die F. A. von Oppeln-Bronikowski in gutes Deutsch übertragen hat. Sowohl für die Jugend Friedrichs, für die bekanntlich die Quellen spärlich fliegen, als für die Geschichte der Markgräfin, deren vielberufene "Denkwürdigkeiten" längft als Beugnisse von zweifelhafter Zuverlässigkeit erkannt find, ist die Sammlung von hober Wichtigkeit. Das Drama zwischen Bater und Sohn, neuerdings so häufig auch dichterisch behandelt, wird in seiner schroffen Entwidlung lebendig. Neben der Ruftriner Rrise tritt die der Jahre 1754/35 in ein neues, bedeutsames Licht. Ich lasse dahingestellt, ob die von Volz vertretene Unsicht, daß diese zweite Rrise, die Beit der schweren Erfrantung und Wiedergenesung des Vaters, die noch gewichtigere war, den ungeteilten Beifall der Biftoriker finden kann. Jedenfalls tritt aus den Briefen jener Jahre der klaffende Gegensatzwischen dem wildwüchsigen Knorren Friedrich Wilhelm I. und dem Kronprinzen, der sich vom Bater "wie die Sünde" gehaßt weiß, zum zweitenmal mit erschredender Sarte hervor. "Meine Feinde verbunden sich jest mehr denn je gegen mich", lesen wir in einem Brief vom 18. November 1734, "fo daß ich mich, wenn das schichalsvolle Ereignis nicht eintritt, auf die schlimmste Zukunft gefaßt machen kann." Als das schichalsvolle Ereignis ausbleibt, schreibt Friedrich nicht ohne Bitterkeit: "Du kannst es mir glauben, liebste Schwester, er hat Gott sei Dank eine Bärennatur und wird das künftige Geschlecht überleben"... und weiter unten im selben Brief: "Allerseits von der Welt angewidert, überlasse ich mich der stillen Betrachtung. Sie zeigt mir mehr und mehr, daß es hienieden kein dauerndes und beständiges Glück gibt"... Friedrich taucht seine wunde Seele in das stählerne Bad der Philosophie; die erneute Prüfung steigert ihn der endgültigen Reife zu. Die Rheinsberger Zeit beginnt. Bis zum Tod des Vaters endet zwar das "Fegefeuer" nicht, aus dem der Sohn sich "nach Erlösung" sehnt; er bleibt der "Prügelknabe" des väterlichen Zorns und bäumt sich wohl auf: "Sicherlich haben die Soliman, Feodorowitsch und Caligula nicht zu klagen, daß ihr Geschlecht ausstirbt"... aber der Stoiter in ihm behält den Sieg: "Für Unvermeidliches gibt es keine Abhilfe. Das beste ist, sich barein zu fügen und das Unabanderliche hinzunehmen." — Die Liebe der Geschwister findet durch alle Wandlungen ihrer Perfönlichteit in ihrem Schriftwechsel eine reiche Spiegelung; er berichtigt das fast gehässige Bild, das Wilhelmine unter dem Eindruck des Berwürfnisses der späteren Jahre in den "Denkwürdigkeiten" von ihrem Bruder entwarf — jenes Berwürfnisses, das in den Jahren 1742 bis 1744 sich mehr und mehr vertieste, dis 1747 mit dem Besuch der Markgräfin in Berlin die Bersöhnung und die Erneuerung des innigen geschwisterlichen Bundes eintrat.

"Desbalb find Briefe so viel wert, weil sie uns das Unmittelbare des Daseins aufbewahren" mit Recht stellt John Ries dies Goethewort vor die "Briefe der Elife von Türtheim", die er, unter Mitarbeit von Ernst Marcwald und, soweit nötig, in der Verdeutschung von Richard Dose, im Auftrage des Wissenschaftlichen Instituts der Elsak-Lothringer im Reich (Verlag Englert & Schlosser, Frankfurt a. M.) herausgegeben hat. Der stattliche Band, der alle bisher aufgefundenen Briefe in teilweise gebotener Rürzung vereinigt, wird diejenigen enttäuschen, bie in ihm neue Aufschlüsse über Goethes Verhaltnis zu seiner Lili suchen; wohl aber ist er ganz bazu angetan, die reife Frau, die Gattin Bernhard Friedrichs v. Türdheim und Mutter von fünf Söhnen, kennen zu lehren und aus ihrem Bild Bestätigung für das Urkeil Otto Heuers zu geben: "Gewiß trägt die Gestalt, die uns aus diesen Briesen entgegentritt, andere Büge, als die des froh in die Welt hinausblidenden jungen Mädchens, das Goethe liebte. Aber eine edle Pflanze erwächst nur aus gutem, gesundem Reim, und in der Blüte kündigt sich schon die reife Frucht an. Gereift ist Life v. Türcheim durch Leben und Leiden, aber Lili Schönemann war ihr wesensgleich." Wenn auch die ernste Goetheforschung lange schon davon abgekommen ist, die Gründe für die Lösung des Verlöbnisses in der Oberflächlichteit und Vergnügungssucht der Sechzehnjährigen, statt im Wesen Goethes und seiner naturgebotenen Entwicklung, sowie im Unterschieb gefellschaftlicher Berbältniffe zu fuchen: das Bild der eitlen und totetten "niedlichen Blondine", bie dem Genie des Dichters nicht genügen konnte, sputt noch immer in den Röpfen. Neben bem so anders lautenden Zeugnis des späteren Goethe bietet das schlichte Denkmal, das sich die treue, hochsinnige und warmherzig-vornehme Frau im Schriftverkehr mit ihrer Familie und Männern wie Lavater und F. H. Redslob gesett hat, die willkommenste Berichtigung. — Die Briefe der Elife v. Türkheim umspannen die Jahre von 1785 bis 1816; den Zeitraum von 1794 bis 1820 umfaßt ein anderes Lebensbild mit noch geprägterer Eigenart. Unter dem Titel "Boffische Sausid nlle. Briefe von Ernestine Voß an Beinrich Christian und Sara Boie" (Rarl Schünemann Verlag, Bremen) bringt es Ludwig Bate ans Licht. Die wackere Frau des Homerübersehers und Joyllikers ist den Literaturfreunden schon durch ihre "Mitteilungen (Aus dem Leben von J. B. Boh)" wert geworden. Die Briefe, die an den Bruder und später an dessen zweite Frau gerichtet sind, zeigen Ernestine so, wie schon Karoline Herder sie sah: "Eine treffliche Frau von einer festen und liebenden Seele zugleich, eine Beldin, die für Mann und Rinder alles unternehmen und alles tragen kann." Der Vater Voß in seiner niedersächsischen Bauerngeradheit ergreift nur selten zu einer flüchtigen Nachschrift das Wort. Ob es "Die Welt um Rlopstock" in Cutin ift, ob das Leben in Jena, im Schatten der Weimarer Großen oder in Beidelberg "Neben den Garten der Romantit" - es bleibt dieselbe idyllische Rleinwelt, in der wir bei Vossens atmen — etwas eng, etwas spießbürgerlich, aber in ihrer Stuben- und Hausgartenluft voll Urväterbehaglichteit und gemütvoller Wärme. Beffer als jede Beschreibung wird sie durch ein paar berausgehobene Briefstellen anschaulich. Da heißt es am 15. Februar 1800 (aus Cutin): "Gestern hat Bof die allerliebste kleine Ode an die Sina Rose gemacht. Du wirst dich wohl freuen, daß wir den Winter so schöne Blumen haben. Noch keinen Winter ist es uns so gut geworden. Die Blumen muffen Ahndung haben, daß Boß sie brauchen kann. Erstlich haben wir einen Sirenenbufch mit einem großen Strauß, das war eine Freude. Dann tam ein Topf Maililien, der nun schon in die fünfte Woche blüht. Bu meinem Geburtstag kam ganz unbemerkt die wohlriechende fleine Tulpe. Und nun steht auf Bog seiner Stube, neben der fleinen Sina-Rose ein großer Rosenbusch mit sieben Knospen! und unten in meiner Stube schone Hnazinten . . . " "Nachmittags beim Tee lieft Bof mir aus deutschen Dichtern vor. Rlopftods Oden hatten wir zuerft, die machten uns aber oft unwillig. Dann nahmen wir Ramler, Burger, Rleift vor, die uns viel Der Türmer XXVIII, 4

Freude gegeben haben. Abends nach Tijch nuben wir die Bücher aus der Lefe-Gesellichaft, wenn wir sonst nichts haben; diese Woche hatten wir eine angenehme Reise nach China. Morgens beim Raffee plaudern wir." Aus Jena unterm 15. Juli 1803 wird im Glück über zwei neue, brauchbare Mägde, "die mit der Rate ein schönes Rleeblatt ausmachen", gemeldet: "Aun kann ich ihn mehr pflegen ... und kann ihm immer ein beiteres Gesicht zeigen, wenn ich, nicht mehr rot von ber Glut, eine mubsam und oft mit Arger bereitete Schuffel auf den Tisch bringe. Beute abend bringe ich ihm: Zudererbsen in Schoten und junge gebratene Rüchlein! und kann hier wie eine Dame am Schreibepult figen", und am 5. Dezember des gleichen Jahres: "Goethe ist jest oft in Zena und febr beiter. Zett fitt er gerade mit Bof am Tifch, und fie lefen Boras. Goethe ift ein gar angenehmer Mensch, er hat soviel frohe Laune und legt in unserer Wohnstube alle seine Steifbeit mit dem Mantel ab, in den er immer eingehüllt ins Zimmer tritt. Auch Schiller war neulich einige Tage ohne seine Frau in Jena, und einen Mittag und Abend bei uns. Mit dem fühlt man fich aber viel berglicher und wohler, gang fo, als ob er einem angehört. Sie ist mir auch sehr lieb ... Und über den Bahnarat, der von Weimar kommen follte, bin ich gar mit ihr in Briefwechsel geraten"... In Heidelberg, wo Boß die einundzwanzig letten Jahre seines Lebens verbrachte, herrschte, wie ein gleichgestimmter Zeitgenosse es nennt, die "Schmach der Görres-Brentano-Arnimfden romantifden Wut". Nur zu begreiflich, daß Voß, der die ihm so schmerzlichen Erfahrungen mit Frik Stolberg wie eine immer neu aufbrechende Wunde mit sich trug, sich mit seinem begrenzten Rationalismus gegen ben unbegreiflichen Geift ber jungen romantischen Generation ingrimmig auflehnte. — Den vollen Abstand zweier Beitalter ermist man, wenn man neben der "Vossischen Sausidylle" zu "Rabel und Alexander von der Marwit in ihren Briefen" greift (Berlag Friedrich Undreas Berthes U.-G., Gotha-Stuttgart). Beinrich Meisner, dem die schöne dreibändige Ausgabe der Schleiermacher-Briefe zu danken ift, hat fie nach den Originalen herausgegeben. Nach der hausbadenen Behaglichkeit und rechtschaffenen Bernünftigkeit dort — wie anders hier die bewegliche, überfeinerte Geiftigkeit, die bis zur Gelbstbespiegelung gesteigerte Gefühlstraft, die stimmungsmäßige Versentung in die Natur! Dieser Alexander Marwik, gleich seinem Nachfahren Bernhard, über den im Dezemberheft 1924 des "Türmers" berichtet wurde, ein Frühvollendeter, schon in der äußeren Erscheinung eine glänzende Ebelmannsgestalt, ist Vollblut-Romantiter: "Wäre der Wille, statt sich in einzelnen Phasen zu verlieren, auf ein bestimmtes Ziel gerichtet gewesen, hätte er den Weg verfolgt, den ihm Geburt, Bildung und Gelegenheit bot, so wäre er vielleicht ein Staatsmann geworden von der Art eines Humboldt oder Niebuhr. So aber verlor er sich in dem Bestreben, immer mehr werden zu wollen, und blieb ... ein zwischen klassischer Bildung, feurigem Patriotismus und suchender Menschenliebe hin und her geworfener Mann." In Rabel Levin, der feinspürigen, genialen Anempfinderin und Geselligkeitskünstlerin, findet der anfangs der Zwanziger Stehende "wohl jeht das größte Weib auf Erden". Die fast hundert Briefe, die er und die zu Beginn der Freundschaft schon 38jährige, mit Varnhagen so gut wie verlobte Rabel im Beitraum von wenigen Jahren wechseln, sind für die Psychologie der Romantik und die Eigenart ihrer Seelenbündnisse befonders kennzeichnend; die Marwikschen sind nach Stil und Inhalt gerundeter, erschöpfen grundlicher den Gegenstand - sei es im Urteil über Menschen oder in der Schilderung der Natur; Rahel, die vielbefreundete und vielbeanspruchte, ist in der Form flüchtiger, launischer, voll geistreicher Einfälle, Phantafie und sensibler Stimmungen. Beide treffen sich in einer überlegenen Offenheit des Geständnisses, ob es sich um Marwit' Leidenschaft für die junge Benriette Schleiermacher oder um Rahels früheren Verlobten, Raphael d'Urquicho und den späteren Satten Varnhagen handelt. Und doch ist überall, bei ihm wie bei ihr, zugleich schon der bewuste, literarische Briefschreiber am Werk, und man tut gut daran, Rabels späteres Wort sich gegenwärtig zu halten: "Wir find eigentlich, wie wir fein möchten, und nicht so, wie wir sind." — Die vielseitigen Strömungen und Strebungen, die wir gewohnt find, unter den Namen Rlassigismus und Romantit zu begreifen, fanden einen geschäftlichen und geistigen Mittelpunkt in der Person des damals

beherrschenden Berlagsbuchhändlers Johann Friedrich Cotta. Es ist freudig zu begrüßen, daß der Cottasche Berlag sich entschlossen hat, sein so reiches Archiv aufzuschließen und von Maria Fehling die "Briefe an Cotta" herausgeben zu lassen, die in ihrem ersten, jeht vorliegenden Band, das Beitalter Goethes und Napoleons (1794—1815) umfassen (3. S. Cottasche Buchhandlung Nachsolger, Stuttgart und Berlin). Die erlesensten Geister unserer dichterischen Vergangenheit geben sich in diesem Buch ein Stelldichein. Neben Schiller und Goethe, Wieland Hölderlin und Kleist, neben Voß und Seume der romantische Kreis der Gebrüder Schlegel, Sied und Bacharias Werner, Oehlenschläger und Jean Paul; die Philosophen Lichtenberg, Fichte, Schelling; das politische Beitbild in Männern wie Posselt, Sulzer, Keinhard, Vöttiger, Oelsner und vielen andern. Außer den Briefen Goethes, Schillers, Hölderlins und Kleists ist damit ein bisher unbekannter Schatz ans Licht gehoben, der nicht nur dem Forscher Ausbeute, sondern jedem Gebildeten Anregung in Fülle bietet. Inmitten der langen und stolzen Reihe seiner Korrespondenten steht Cotta — mehr als ein fürstlicher Kausmann: ein treuer Freund, Berater, Belser, ein hochgerichteter, weitschauender Mensch

Näher an die Gegenwart führt Ernst Hartung mit dem Buch "Gottfried Reller", das, in die Reihe der bekannten "Bücher der Rose" gestellt, Briefe und Gedichte des großen Schweizers mit lebensgeschichtlichen Verbindungen zusammenfaßt (Wilhelm Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München) und wohl geeignet ist, das Leben und Schaffen Rellers vielen in neuer Frische nahezubringen. — Ein Lebendiger, der über sein Leben sich und uns erzählend Rechenschaft gibt, ist Beinrich Vierordt, der eben sein siebzigstes Lebensjahr angetreten hat. "Das Buck meines Lebens" heißt er seine Erinnerungen (Türmerverlag Greiner & Pfeiffer, Stuttgart), und wer ihn bisher nur als Lyrifer und kernigen Spruchdichter kannte, wird es nach dem Lesen dieses Buches bedauern, daß Bierordt nicht auch und erst recht den Erzähler in sich ausgebildet hat. Die Stätten seiner Anabenjahre, Rarlsruhe, Rastatt, Freiburg, Ronstanz und Wertheim erstehen in satten Bildern; über die Studienzeit in Heidelberg, Leipzig, Berlin geht die Wanderfahrt durch halb Europa, um wieder im heimischen Karlbruhe zu enden. Vierordt ist Meister im scharfgeschauten Rleinbild; im Mosaikstil fügt er Zug zu Zug, bis das fertige Abbild einer Beit, einer Stadt und Landschaft, einer Perfonlichteit greifbar basteht. Von den vielen namhaften Menschen, mit denen ihn der Weg zusammenführte, hat er Scheffel, die Familie Freiligrath, Geibel, den Großherzog Rarl Alexander von Sachsen-Weimar, um nur einige zu nennen, befonders eindrucksvoll geschildert und ihre Porträts mit manchem seinen und neuen Bug bereichert. Liebenswert in seiner schauenden Daseinsluft, seinem Gemut, seiner baroddeutschen Sanzheit hebt er sich selber aus diesen Blättern ab.

Neben der Literatur ist die Runft im weiteren Sinn mit einer Reihe lebenskundlicher Neuerscheinungen zu nennen. "Gerhard von Rügelgen, ein Malerleben um 1800" betitelt Leo von Rügelgen die umgearbeitete und erweiterte Ausgabe eines mit vielen Abbildungen ausgestatteten hübschen Buches (Chr. Belser A.-G., Verlagsbuchhandlung, Stuttgart), das auch "die andern sieben Rünstler der Familie" behandelt. — Monika Hunnius, die Sängerin und Gesangslehrerin, Schülerin von Stockhausen und Zur-Mühlen, gibt den Freunden der Musik in ihrem Erinnerungsbuch "Mein Weg zur Runst" eine seelisch feingestimmte Darftellung ihrer baltischen Beimat, ihres Lebens- und Werdegangs. - "Aus der Theaterwelt, Erlebniffe und Erfahrungen" (Berlag C. F. Müller, Rarlsruhe) heißt ein schmaler, aber inhaltsreicher Band aus der Feder des jungst verstorbenen Eugen Rilian, der die Entwicklungen und Rämpfe des begabten Bühnenmannes mit dem Schmerz um seinen Verluft ins Gedachtnis ruft. - In gehörigem Abstand sei in diesem Busammenhang, wegen seines verdienstlichen Wirkens für "die ichwedische Nachtigall" Zenny Lind, Phineas Caplor Barnum mit seinen unter bem Titel "Die große Trommel" (Verlag Otto Wiegand, Leipzig) neu aufgelegten Lebenserinnerungen angefügt, die O. E. Sutter Barnums Memoiren nacherzählt: unterhaltend, beluftigend und belehrend entrollt sich die laute, bunte Welt dieses Reklametrommlers von außergewöhnlichen Maßen, des Raufmanns, Journalisten, Schaustellers, Impresarios, Raritätensammlers, Birtusbesitzers und — Menschen.

Die Wiffenschaft der verschiedensten Gebiete ist mit so zahlreichen Brief- und Erinnerungsbüchern vertreten, daß es im begrenzten Rahmen nicht möglich ist, sie ausführlich zu würdigen. Noch einmal ins 18. Jahrhundert führt ein von Dr. August Nebe (in der Buchhandlung des Waisenhauses, Halle a. S.) herausgebrachtes Bändchen "Aus der Brautzeit eines deutschen Gelehrten 1788—1791", in dem der junge Lehrer des Staatsrechts Friedrich August Schmelzer, der auch poetischen Neigungen huldigte und der Musik zugetan war, sich mit seiner Braut Sophie Bedmann unterhält und im empfindsamen Con ber Beit, aber boch mit ansprechender Schlichtheit vom Leben und Treiben in Belmstedt, Regensburg, Weglar, Wien berichtet und ben Prunk der letten Frankfurter Raiserkrönung schildert. Auch der humor fehlt ihm nicht, wie die Erzählung des Besuchs im Tübinger Stift beweist. — Von gewinnendem Humor zeigt sich ber unlängst verstorbene Archäologe Robert Roldewen in einer Sammlung von Briefen, die Rarl Schuchardt veröffentlicht ("Robert Rolbewen, Ernste und heitere Briefe aus einem beutschen Archäologenleben", G. Grotesche Berlagsbuchhandlung, Berlin). An die Südfüste der Troas, nach Affos; auf die Insel Lesbos, nach Sizilien und ins innerste Babylon begleiten wir den Forscher auf seinen Ausgrabungsreisen; aus jeder Beile, im Scherz und tiefen Ernst, spricht die starte, in sich geschlossene Personlichteit, die ihren opfervollen, weiten Weg unbeirrbar dabinschreitet. — Die medizinische Wissenschaft ist durch zwei hervorragende Rliniter vertreten: "Qus dem Leben eines deutschen Rlinikers" gibt der Leipziger Professor Adolf Strümpell seine Erinnerungen und Beobachtungen (Verlag von F. C. W. Vogel, Leipzig); und der verstorbene Straßburger Universitätskliniker Professor Dr. B. Naunyn tritt ihm mit nicht minder gehaltvollen "Erinnerungen, Gedanken und Meinungen" (3. F. Bergmann Verlag, München) an die Seite. Die beiden Gelehrten geben nicht nur anziehendes persönliches Erleben. in dem bedeutende Menschen vorüberziehen, sondern auch tiefen, dem Laien verständlichen und nühlichen Sinblid in die Entwicklung der klinischen Wissenschaft. - Sinter der Medigin stebt die Theologie nicht zurück. Aus den Augendtagebüchern Aohann Hinrich Wicherns hat Martin Gerhardt, der Archivar des Rauhen Saufes, mit kundiger Sand ein Buch "Der junge Wichern" aufgebaut, ein Bildnis des Werdenden aus der Erweckungsbewegung, des dem Religionspfycologen und Rirchenhiftoriter, aber auch einem weiteren Lesertreis sich empfiehlt (Agentur des Rauben Saufes, Samburg). Aus vielseitiger firchlicher Wirksamkeit erzählt Ernst Saad, der langjährige Leiter der medlenburg-schwerinschen Landestirche, unter dem Sitel "Führungen und Erfahrungen, Lebenserinnerungen aus 70 Jahren" (Verlag Friedrich Bahn, Schwerin i. M.). "Ein Herrnhuter Wirtschaftsmensch des 18. Jahrhunderts" tritt uns in "Abraham Dürninger" entgegen; dem schöpferischen Rausberrn und zugleich metaphysisch veranlagten, frommen Glaubensmann hat Herbert Hammer eine (im Furche-Berlag, Berlin, erschienene) lesenswerte Darstellung gewidmet. Einem Nationalhelden der Siebenbürger Sachsen, dem tapferen Pfarrer Stephan Ludwig Roth, der 1849 von ungarischen Soldaten als "Rebell" erschossen wurde, gilt "Stürmen und Stranden, Ein Stephan-Ludwig-Roth-Buch" (Ausland und Heimat Verlags-21.-G., Stuttgart), das Otto Folberth zusammengestellt und eingeleitet hat.

Mit Stephan Ludwig Noth ist wieder das Gebiet der politischen Seschickte betreten, von dem unsere Uberschau den Ausgang nahm. An den Ansang des vergangenen Jahrhunderts, seiner Kriegs- und Nachtriegsnöte leitet ein populär gehaltenes Jahnbuch, "Fr. L. Jahn, Eine Würdigung seines Lebens und Wirtens" von Frit Edardt, herausgegeden im Auftrag der deutschen Turnerschaft (Wilhelm Limpert Verlag, Oresden). Es nimmt als Leitsatz das Wort Diesterwegs: "In jeder großen Not des Vaterlandes wird man auf Jahn und seine erhabenen Ideen zurüdgreisen. Auf ihn zurückgehen, heißt auch heute noch vorwärtsschreiten" und seiert den wunderlichen, in seiner Beschräntung starten Turnvater als Sprachmeister, Vorbild eines wackeren deutschen Mannes, einen der größten Jugend- und Volkserzieher und Vortämpfer für Einheit und

Reich, an dem fich fein eigener Ausspruch erfülle: "Die Nachwelt ist das höchste irdische Geschworenengericht!"... Der 1819 als Demagog verhaftete, durch ein schmähliches Urteil in den Rerter geworfene Jahn, gehörte 1848 in der Paulstirche zu den Männern der äustersten Rechten. Der um ein Menschenalter jüngere Otto von Corvin, ehemaliger preußischer Offizier, stand mitten in den revolutionären Rämpfen von 1848 und 49, leitete als Generalstabschef die Verteidigung der in der Hand der badischen Aufständischen befindlichen Festung Rastatt und bezahlte seinen Freibeitsbrang mit einer harten sechsjährigen Haft im Bruchsaler Ruchthaus, um dann in London, später in Amerika als Schriftsteller zu leben und endlich wieder in Deutschland sein an Erlebnissen überreiches Dasein zu beschließen. Es ist sehr zu begrüßen, daß Hermann Wendel die Erinnerungen Corvins unter dem berechtigten Titel "Ein Leben voller Abenteuer" (Frankfurter Sozietäts-Druckerei, Abt. Buchverlag, Frankfurt a. M., 2 Bände) wieder ausgegraben hat. Sie fesseln von Anfang bis zu Ende durch die Frische ihrer Darstellung, die Fülle der Ereignisse und nicht zulett durch die im bunten Wechsel des Geschehens immer gleiche, ofsene, wagemutige Natur ihres Helden. Für die noch immer merkwürdig ungekannte und doch so kennenswerte achtundvierziger Zeit sind sie ein nicht genug zu schähender Beitrag. — Mitten in die foziale Bewegung unserer Tage führt das Buch "Minna Cauer, Leben und Wert", das die jüngere Freundin und Mitarbeiterin der bekannten Frauenführerin, Else Lüders, an Hand der Tagebücher und nachgelassenen Schriften (im Verlag Friedrich Andreas Perthes, Gotha-Stuttgart) veröffentlicht hat. Die von liebevollen Eltern gehegte Kindheit im Pfarrhaus zu Frevenftein (Oftpriegnit); die glückliche, später durch die schwere Krankheit des Mannes so leidvolle erste The mit dem jungen Arzt Dr. August Lakel; nach vollendetem Lehrerineramen die schwere Parifer Zeit als Erzieherin in einer französischen Familie; der reife zweite Lebensbund mit dem bervorragenden Schulmann Eduard Cauer, der ihr nach zwölf für ihre Entwicklung bestimmenden Rabren (1869-1881) durch den Tod entrissen wurde - diese Stufen bilden den Unterbau zu einem öffentlichen Leben voll hingebender Arbeit im Dienst einer großen Idee, zu Erfolgen und zu nicht minder reichen Enttäuschungen. Die Persönlichkeit der caraktervollen, hochbegabten Frau, in deren Wesen sich verborgene Weichheit und unbeugsame Särte so schäcklasvoll mischen, entfaltet fich tragifch in den Blättern des Gedentbuchs - freilich nicht, ohne daß ein ungelöfter Rest bleibt, den wohl die gebotene Ruchicht auf Lebende erklärt. Hervorleuchtend im Bild Minna Cauers, wie es bier erstebt, ift ibr ethischer Ernst - "Za, rein erhalten, bazu gehört so viel Rraft"; ibre suchende Frömmigfeit, ihre glübende Vaterlandsliebe — "Mein geliebtes Vaterland, meine liebe Beimat, mein beutsches Bolt" klingt es immer wieder unbeirrt aus allen Bitterniffen und bellsehenden Urteilen der Kriegs- und Busammenbruchezeit —; der heilige Glaube an die neue Sendung der Frau, die sie versicht. Die gemein-irdische Bedingtheit alles politischen Wirkens hat im tapferen Leben dieser Frau zur Tragit ihrer Natur die unausweichliche einer ewig gültigen Erfahrung gefügt. — Ein zweiter, anders gerichteter sozialer Bortämpfer, der bekannte Bodenreformer Adolf Damaschte, ergänzt das Beitbild der Gegenwart und der Jahrzehnte, aus benen fie hervorwuchs, durch fein Erinnerungsbuch "Aus meinem Leben" (Grethlein & Co., Leipzig und Bürich). Eine eigenstarte Perfonlichteit, ohne Wanten im Dienst bes Voltes seinem Biel zugekehrt, geht auch er seinen Weg. Freunde und Feinde seines Biels, die Lehrerschaft und vor allem die Jugend, um die er mit seinem jungen Herzen wirdt und zu deren Seelenkunde er durch frühe Tagebuchblätter Wertvolles beiträgt, werden mit Genuß und Gewinn seine Erinnerungen lesen. [Wir tommen an anderer Stelle darauf zurud. D. T.]

Das eingreifendste Erlebnis, das uns Heutigen beschieden war, der Weltkrieg, spiegelt sich schon erschütternd in dem eben besprochenen Minna-Cauer-Buch. In voller Unmittelbarkeit gibt es ein Dichter, Rudolf G. Binding, in seinen Feldzugsaufzeichnungen "Aus dem Krieg" (Lit. Auftalt Rütten & Loening, Frankfurt a. M.). "Wenn ich tief in ihn hineinsehe, so ist er doch wohl ein Jenseits, aus dem nicht nur die nicht zurücktommen, die man leiblich begräbt, sondern vielleicht keiner. Um diesem Jenseits zu genügen, müßte eine besondere Sprache erwachsen, von

uns zu erlernen, von euch ewig unverstanden" — diese vorangestellten Beilen ermist in ihrer ganzen Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit nur der, der selber im Feld mitgestritten und -gelitten hat. Und doch, dem Dichter-Offizier war es vergönnt, etwas, nein viel in jene "besondere Sprache" zu übersehen, und auch die unter den Nicht-Mitkämpsern, die seine Sinne haben und ihr Urteil nicht von irgendeinem billigen, lügnerischen Parteigeschrei, welcher Seite immer, hoffnungslos sich verbilden ließen, können verstehen. Die Rücssicht auf die seine, wissende Geele dessen, der dies Buch von schlichter und edler Zeugnisgewalt uns schenkte, verbietet es, einzelnes aus dem Zusammenhang des künstlerischen Sanzen zu heben. Die Wahrheit allein, ob schmerzhaft, ob süß, schafft reinigende Wandlung.

### Ein schwedischer Rünstler

Bu unfren Bilberbeilagen

Dicht senden in die Tiefe des menschlichen Berzens — das ist der Beruf des Künstlers", schried Robert Schumann. Ich möchte hier von einem bildenden Künstler erzählen, der am 1. August auf sechzig Lebensjahre zurückschaute und über dessen Lebenswert diese Worte als Kennwort stehen könnten. Von seiner Ausstellung, die zu Anfang dieses Jahres in seiner Heimat Stockholm veranstaltet wurde, sagte mir eine Besucherin: "Man wird so froh und gut vor diesen Vildern." Und der alte Türhüter am Eingang: "Wir haben noch keine Ausstellung gehabt, von der alle so befriedigt fortgegangen sind."

Die Schweden neigen ganz und gar nicht zum Byzantinismus, wie vielleicht mancher denken könnte, wenn er nun lieft, daß dieser Maler der Prinz Eugen von Schweden ist. Als vierter Sohn des Königs Oskar II. und seiner deutschen Semahlin (Prinzessin Sophie von Nassau) geboren, ist der Prinz seit seinem 21. Jahr in ernster Arbeit und strengster Selbststritt bestrebt gewesen, seine hervorragende Begabung zu schulen und zu immer höherer Künstlerschaft zu führen. Er ist seit Jahren der anerkannt erste Landschaftsmaler seines Landes. Vor dem Krieg hat er mehrsach in größeren deutschen Städten ausgestellt. Er kennt unsere deutschen Kunstschäfte besser als viele Deutsche und hat mit manchem deutschen Künstler und Kunstgelehrten (z. B. mit Lichtwark) Beziehungen angeknüpst und seltgehalten. Er ist Mitglied der Goethe-Gesellschaft und Ehrenmitglied der Berliner Atademie der Künste. Als dem Ehrenvorsitzenden der schwedischen Sammlung für deutsche Studenten ist ihm unser Vaterland zu besonderem Dank verpslichtet. Hat doch diese Sammlung nach dem Ausspruch eines Berliner Gelehrten "wesentlich dazu beigetragen, daß die deutsche akademische Jugend heute wieder ein hoffnungsvolles Deutschland vertritt".

Die Ausstellung des Prinzen gab eine Aberschau über Werke aus etwa vierzig Jahren, die Lebensarbeit eines Meisters, so umfassend wie sie andere Künstler selten bieten können, die oft nicht einmal wissen, wo ihre Bilder gelandet sind. Von den ersten Studien aus seinen Lehrjahren in Paris wuchs er in aussteigender Linie zu vollkommener Beherrschung der Technik und immer ernsterer Vertiesung, immer innigerem Einfühlen in die Natur seines Landes. Wenn man in der nordischen Runstgeschichte verfolgt, wie sich etwa im 12. Jahrhundert eine schwedische Eigenart heraustristallisiert, so erstaunt man über die einfach vornehme Ruhe der Gestaltung im Vergleich mit den Runsterzeugnissen anderer Völker zur selben Beit. Es ist wie ein Widerspiegeln der großen, ruhigen Linien der schwedischen Landschaft. Diese dem Schwedenland eigentümliche, monumentale Linie bringt kein anderer Maler in der gleichen klassischen nichten Ruhe zum Ausdruck wie Prinz Eugen. Wenn es möglich ist, daß man dies Land in seiner Eigenart, mit dem Zauber der hellen Nächte und der langen Vämmerungen jeder Jahreszeit aus Vildern verstehen und lieben lernen kann, so müßte es durch seine Gemälde geschehen. Ich wage die Möglichkeit

nicht bestimmt zu behaupten, denn ich kannte und liebte Schweden, ehe ich Bilder seines ersten Landschafters zu sehen bekam: daß seine Semälde aber das Verständnis für die Eigenart des Landes vertiesen und neue Schönheiten erschließen — das habe ich ersahren. Ich lernte die "innere Landschaft" sehen.

Von den 350 ausgestellten Ölgemälden, Aquarellen und Beichnungen kann ich hier nur wenige nennen und zu schildern versuchen. Die ersten bedeutenderen Bilber zeigen meist nur Natur. Wo Gebäude mit darauf find, gehören fie gang dazu, scheinen aus dem Boden hervorgewachsen. "Wo ber Wald sich lichtet" läßt durch weit auseinanderstehende Fichtenstämme einen verschneiten Sof sehen, von Abendglanz übergoldet, von den blauen Schatten der Winterdämmerung eingehüllt: ein Bild tiefen Beimatfriedens. "Der Wald" zeigt ebenfalls schwedischen Fichtenwald. Bier wird er zum Tempel, durch bessen unzählige aufstrebende Säulen das Mysterium der Sommernacht wie eine heilige Flamme hereinleuchtet. Sommernächte im Stockholmer Stärgarden, im goldigen Schimmer oder wie unter dem grunlichen Dammerungsschleier schlummernd, werden geschilbert. Auch das "Stockholmer Schloß" zeigt uns der Meister in einer solchen Zaubernacht. Es ift tein Bild, sondern das Bildnis eines Gebäudes. Teffins folicht-pornehmer Bau ergablt in ber Stille der Nacht die Geschichte der Vergangenheit, wie man fie in den Zugen der Manner und Frauen Rembrandts lieft. Ebenfolche Hausporträts find "Schloß Torup", das "Unbewohnte Haus" und der "Balkon". Die letteren beiden find auch Dämmerungsbilder und geben einen Ausblid über ben Stockholmer gafen mit fern aufflammenden Lichtern. Mit den Jahren malt der Rünftler immer öfter Stätten menschlicher Arbeit. Da liegt am Wasser eine aus mehreren Häufern bestehende Fabrit. Die über dem Hauptgebäude hängende dunkle Rauchwolke, viele starte Lichter aus Fenstern und von Booten spiegeln sich im leicht bewegten Wasser: ein Sobelied ber Arbeit. Ein reizendes Stimmungsbild einer Winterabenddämmerung gibt "Un der Eistante". In einer Bucht bei Stockholm überwinternde Schiffe, die dicht an der für die Dampfer offengehaltenen Fahrtrinne liegen, sich dunkel von dem Blauweiß des Eises und Wassers und vom drüben nebelhaft sichtbaren Ufer mit bereits angezündeten Lichtern abhebend. Wunderbar lebendig, als fähe man fie ziehen, find die Wetterwolten gemalt, die fich über dem roten Turm einer Landlirche zusammenballen. Ober ein Frühlingsbild von der Terrasse von Waldemarsudde, der schönen Balbinsel an der Stockholmer Bafeneinfahrt, wo sich der Prinz eine Villa erbaut hat. Auf der Terrasse steht ein Bronzeabguß des Nite Samotrate-Torsos. Die vorwärtsstrebende Gestalt ber traftvollen jungen Siegesgöttin - auch in ber Verstümmelung noch schön - erscheint wie ein Symbol des in der Natur vorwärtsbrausenden Frühlings. Auf der Terrasse und auf den gegenüberliegenden Felsenhügeln schmilzt der Schnee, das stahlblaue Oftseewasser wogt stürmisch, und die grauweißen Wolken werden vom Lenzwind gejagt.

Von den großen monumentalen Gemälden, die der Prinz im Laufe der Jahre für Theatervorsäle, Schulgebäude, eine Airche in Airuna (Nordschweden) und zuletzt für das Stockholmer Stadthaus schuf (über letztere durfte ich den Türmerlesern im April 1924 berichten), brachte die Ausstellung Stizzen und Aartons. Nach Vollendung der Wandbilder im Stadthaus malte der Künstler fast ausschließlich Bilder in kleinerem Format. "Als eine Art Ausruhen", sagte er mir. Zum Teil sind es italienische, meist römische Bilder von einer Reise im Winter 1923/24. Der Prinz weilte schon früher mehrmals in Italien, seine künstlerische Ausbeute war aber klein. Auch bier mußte sich der ernste Künstler die Natur erst ganz zu eigen machen, ehe er sie wiedergeben, ausschöpfen konnte. Auch in diesen kleinen Gemälden tritt die monumentale Linie für den aufmerksamen Beobachter überall hervor. Unwillkürlich übersetzt man sie sich im Geiste in größeres Format und ist dann gar nicht erstaunt, wie ausgezeichnet dieser Versuch in Wirklichkeit ausfällt: Prinz Eugen malte zwei größere Kartons nach kleinen Ölbildern, "Weg durch die Campagna" und "Grotte der Egeria", und die klassische Rutons nach kleinen Ölbildern, die meisterliche Behandlung von Ferne und Nähe tritt nur noch schoner hervor. Aber die wärmste Leuchtkraft, die tiesste Verinner-lichung sindet sein Pinsel auf den Keimatbildern, wovon manches Stimmungsbild von seinen

geliebten Stockholmer Ufern oder ben weiten västergötlandischen Sefilden aus den letzten Jahren aufs neue zeugt. Und diese Bilder atmen eine solche Kraft und dabei eine so tiese, weiche, gesammelte Jarmonie, daß man hoffen darf, der sechzigjährige Meister werde noch viel Schönes zu schaffen vermögen.

Sophie Charlotte von Sell

### Theodor Kirchner und die Wiedergeburt der Hausmusik

Bu unfrer Musikbeilage

F könnte als ein Widerspruch erscheinen, wenn man seit längerer Zeit in musik- und sozialpädagogischen Kreisen darüber klagt, daß die Jausmusik bereits einer entschwundenen Kulturepoche angehöre, während sich doch jeder leicht davon überzeugen kann, wie bis zur Lästigkeit die Mietskasernen der Großstädte namentlich in den Abendstunden mit Musik erfüllt sind. Aber die Musik, die da gepflegt wird, ist zum größten Teil weit davon entsernt, Hausmusik im guten Sinne des Wortes zu sein; und die Ausübenden geben sich allzu große Mühe, die Wahrheit solgender Worte Wilh. Busch nachzuweisen:

Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie meist mit Geräusch verbunden.

Aun sind ja die Bewohner der Mietskasernen noch lange nicht das Volk, ebensowenig wie nur in den Saufern der Großftadte Musik getrieben wird. Gleichwohl find die ersteren bei der Beurteilung der Musikkultur des gesamten Volkes unbedingt, wenn nicht hauptsächlich, mit in Betracht zu ziehen. Und steht benn die Musik, die man in Billen und Palästen treibt, durchweg auf der Höhe des guten Geschmads? Wenn man den Menschen, die auf Motorradern spazieren fahren, im Auto ihre Dispositionen treffen ober im Eindeder Rreisgänge in den Azur unternehmen, nicht zumuten will, daß sie noch Gefallen an Kompositionen im Plevelschen Schlafmütenstil finden follen, so ift es um so erstaunlicher, daß in manchen Säusern solcher Menschen noch die Klingeleien der musikalischen Schaumschläger wie: Lefebure-Weln, Retterer, Badarczewska, Richards, Eilenberg und — Karl Beins ertonen. Ja, letterer, der als Komponist einen noch etwas tieferen Rang einnimmt als die Courths-Mahler in der weitverbreiteten Kunst des Romaneschreibens, übertrifft an Popularität manchen bedeutenden Vertreter der pianistischen Rleinkunst. Sogar einen der genialsten, den Deutschland bis jetzt aufzuweisen hat: Theodor Rirchner (geb. 1823 in Chemnit, lange Jahre Organist in Winterthur, gest. 1903 in Hamburg), auf diesem Gebiet der unmittelbare Nachfolger Schumanns, über den Rob. Franz sagte, daß er Schumannicher ichreibe als Schumann. Dieser selbst hatte auf Rirchner die Öffentlichkeit schon nach dem Erscheinen seines op. 1 (Lieder) mit folgenden Worten in der "Neuen Beitschrift für Musit" (1843) aufmerksam gemacht: "Man schreibe sich schon jetzt den Namen dieses talentvollen Musiters zu denen, die einen guten Klang in der Folge zu bekommen verheißen." Aun schreibt freilich schon A. Niggli in seinem biographisch-kritischen Essay über Rirchner, daß beffen Confprache viel zu feinsinnig, zu geistig vornehm, zu subjektiv zugespitt sei, als daß seine Rlavierdichtungen je die Menge anziehen, in allen Kreisen Verbreitung finden könnten. Wenn aber Kirchner heute auch noch nicht ganz das Schweigen teilnahmsloser Vergessenheit dect — dazu ift er bei Rennern zu hoch angeschrieben -, so mußte er doch in weit größerem Mage zur Sausmusik weiter Kreise herangezogen werden als das bisher geschehen ist.

Der Deutsche beging ja schon ein Unrecht gegen sich selbst, indem er den um 20 Jahre jungeren Norweger Grieg so begeistert huldigte und so eifrig spielte, ohne sich vorher die Muhe zu geben,

erst einmal seinen Landsmann Rirchner, auf den stolz zu sein er alle Ursache bat, kennen zu lernen. Verleger und Herausgeber mögen da auch nicht ganz frei von Schuld sein. Von den zahlreichen Sammelwerken klavieristischer Hausmusik habe ich nur eines gefunden, in dem Theodor Rirchner mit vertreten ist, und zwar das im Verlag von E. Bisping erschienene "Um Rlavier" von Alfred Rofe. Der als Klavierpädagog rühmlichst bekannte Brof. Rarl Zuschneid hat leider auch keinen Kirchner mit in sein zweibändiges Sammelwerk "Ausgewählte Vortragsstude" bineingenommen; wohl aber Maper-Mahr eine ganze Reihe von Studen verschiedener Schwierigfeitsgrade in seinen soeben erschienenen dreibändigen "Rlavierunterricht" (Simrod). Natürlich steht in den acht Bänden des größten und leider verbreitetsten Sammelwerkes "Sang und Rlang". die insgesamt 800 Stude enthalten, nicht ein einziges von Rirchner, wohl aber eine große Zahl folder von Ovorat, Tichaitowity, Nostowsti, Leoncavallo, Poldini, Godard, Chaminade, Debuffp, Tellier, Torquay, Mac-Dowell, Powell und anderen nichtbeutichen Romponisten. Gewiß, unter letteren befinden sich Meister von Weltruf. Aber bevor man Spindler, Gustav Lange und Eilenberg mit aufnimmt, sollte man erst einmal Kirchner einen Ebrenplak einräumen. (Die Sammlung ist allerdings noch nicht abgeschlossen; damit ist die Möglichteit gegeben, daß in den folgenden bzw. bereits wieder erschienenen Banden Rirchner die langit ver-Diente Berücklichtigung findet.)

Denn gerade dieser Vollblutmusiter, dessen Sondergebiet die musikalische Kleingeschmeidekunst blieb, hat darin die höchste Meisterschaft erlangt und gerade in seiner Musik sind in glücklichster Weise diesenigen Sigenschaften vereinigt, die wir von bester deutscher Hausmusik fordern: Hohe Geistigkeit mit tiesem Seelischen bei zum Teil geringerer Spielschwierigkeit. Wie in Schumanns Miniaturmalerei, so bedeutet auch in Kirchners Phantasie- und Charakterstücken "jeder Zentimeter eine kleine Welt". Deshalb ist ja keine seiner zahlreichen Klavierkompositionen zum Primavista-Spiel geeignet, weil die verblüffende Prägnanz seiner Schreibweise sogar beim leichtesten seiner Stücke — sobald der Spieler dem Inhalt vollauf gerecht werden will — ein gewisses Studium fordert.

"Das lette Biel aller Lyrit ift Lied zu werden." Wie felten bei einem Vertreter ber Schumannichen Schule bewahrheitet sich dieses Wort Jul. Babs bei dem genialen Tondichter Rirchner. Pflegte letterer ichon zuerst mit Vorliebe und großem kunstlerischen Erfolg bas Lied, so find auch die meisten seiner Rlavierkompositionen mehr ober weniger liebmäßig gegliebert. Dasselbe gilt von seinen wenigen, aber ebenfalls meisterhaften und empfehlenswerten Rammermusikwerken, mit Ausnahme des Streichquartetts, op. 20, in dem er fich in den weiten Fermen des Sonatensates bewegt. Und alle Schöpfungen haben bie daratteriftischen Mertmale seines Stiles: Brachtvolle Geschlossenheit ber Form, geistreich motivischer Aufbau, wunderbare, oft überraschende, immer aber ungesucht und natürlich sowie in leuchtender Schönheit erscheinende barmonische Bendungen. Poesievoll, aus tiefster Seele beraus empfunden, einige ergreifend, zeichnen sich Kirchners Kompositionen noch dadurch aus, daß ihnen keinerlei Guglichkeit ober Beichlichteit anhaftet. Stärkere Männlichkeit ist nicht der einzige Vorzug, den er bei dem naheliegenden Bergleich mit Chopin vor diesem voraus hat. Goll auch dessen überragende Größe unbestritten bleiben, jo fehlt ihm doch meift eine schähenswerte Eigenschaft, über die Rirchner reichlich verfügt und die er in einigen seiner Werte in recht herzerfrischender Weise zum Ausbruck bringt: Humor. Außer auf die töftlichen Humoresten op. 48 sei in dieser Beziehung noch auf die "Blaudereien am Rlavier" op. 60, auf die übermütige Nummer 22 der "Oreißig Kinder- und Rünftlertanze" op. 46 und auf das brollige, zum Lachen reizende Intermezzo "Der Klavierstimmer tommt" zwischen den Aummern 9 und 10 der Neuen Albumblätter op. 49 hingewiesen.

Es ist natürlich unmöglich, hier auf all die über 60 Klavierwerke, deren fast jedes aus mehreren Stüden besteht, näher einzugehen. Liebt es doch Kirchner, "verschiedenartige Blumen zu einem Strauß zu flechten, ganze Serien von Stüden unter einem Gesamttitel zu vereinigen, der in seiner Allgemeinheit oft die mannigfaltigsten Gebilde deckt". Technisch ziemlich leicht und für

Hauserijk besonders geeignet sind die "Vorfgeschichten" op. 39, die bereits oben erwähnten "Plaudereien", "Humoresten" und "Neuen Albumblätter" (2 Hefte), das "Album für Klavier" op. 26, die "Alten Erinnerungen" op. 74 (2 Hefte), die "Albumblätter" op. 7 und op. 80, das "Neue Klavierbuch" op. 52 (3 Hefte) sowie die "Studien und Stücke" op. 30 (4 Hefte). Nr. 3 des letzten Werkes, das auch schon schwierigere Stücke enthält, zeichnet sich durch seine rührende Innigkeit ganz besonders aus. Reizvolle und liebenswürdige Klavierkompositionen für die Jugend sind die "Neuen Kinderszenen" op. 55, "Spielsachen" op. 35 und "Miniaturen" op. 62. Ausgesprochen Unterrichtszwecken dienen die ebenfalls für die Jugend bestimmten ausgezeichneten Präludien op. 65 und die noch reichlichere Schätze bietenden "100 kleinen Studien" op. 71.

Nur wer sich in den allen Vertretern der Schumannschen Schule eigenen, wie feine Filigranarbeiten anmutende Verwebungen der Stimmen leicht zurechtfindet und sonst über größere Spielsertigkeit verfügt, möge sich an die drei Hefte "Phantasiestücke" op. 14, an die "Phantasien am Klavier" op. 36, an die "Nachtbilder" op. 25 und an die "Nomantischen Geschichten" op. 73 wagen.

Die Brahms gewidmeten Walzer op. 23 (2 Hefte) dürften geübtere Dilettantenhände noch bewältigen können, während die Aquarelle op. 21 (2 Hefte) und die Romanzen op. 22 (2 Hefte) schon über den Rahmen der Jausmusik hinausgehen. Aber schließlich gilt von allen Werken Kirchners das, was Louis Chlert so fein und treffend sagt: "Kirchners Condictungen versenken den Hörer in sich selbst, stimmen ihn unsozial (versunken, ungesellig) und werden daher besser am einsamen Klavier oder mit wenigen Freunden, denn im Ronzertsaal genossen. Wer, der sich mit dem Romponisten eingehender beschäftigt, hätte es nicht erfahren, daß manche seiner schönsten Kompositionen gewissermaßen das Licht der Sonne scheuen, daß das Geräusch des Tages ihren Perzschlag übertönt, daß man die Stille der Nacht abwarten muß, um den Zauber auf sich wirken zu lassen, der darin webt und klingt!"

Die dröhnende, auf Veräußerlichung und Massendienst eingestellte Neuzeit nimmt nun zwar berartigen Rompositionen, wie der verinnerlichenden Runstpflege überhaupt, gegenüber eine mehr und mehr gleichgültige Haltung ein. Und es stürmen gewiß noch andere nicht zu unterschäkende Gefahren auf die Hausmusik ein als "der Betrieb der darstellenden Musik, der alles vor die Öffentlichkeit gerrt". Es ist eben die täglich wachsende veräußerlichende Zivilisation, die auch bei uns beginnt, amerikanisches Format anzunehmen und wie aller, so auch der Musik-Rultur bedenklich an den Kragen geht. Wenn fämtliche in der Luft liegenden Erfindungen auf dem Gebiete der musikalischen Übermittlung zur Cat werden und sich durchsetzen, so dürfte das bald zu einem gewaltigen Umschwung des Musiklebens führen. Um so mehr heißt es auf dem Posten sein und helfen, der Wiedergeburt der Hausmusik, die ja schon längst zweifelhafter Salonmusik das Feld räumen mußte, den Weg zu ebnen. Denn die Vertiefung der Musik-Rultur eines Volkes ist ohne Pflege guter Musik im Hause nicht benkbar. Ebensowenig wie man ein Volk fromm nennen kann, das keine Hausandachten kennt, sondern nur zu Festgottesdiensten sich in die Rirche findet. Wenn aber in jedem deutschen Hause, wo ein Rlavier steht, auch die Stude von Theodor Rirchner und anderen deutschen Meistern seines Ranges erklingen, so wird bas bald von unvergleichlicher Bedeutung für die Wiedergeburt ber hausmusik im besten Sinne des Rich. Möbius Wortes werden.

Der schlappe Bismarck · Frankreichs gewandelte Politik und deren Ursache · Die Vereinigten Staaten von Europa · Abend= ländische Wirtschaftsnöte · Die politischen Folgen · Wir und der Völkerbund · Mussolinische und mossulinische Gefahren Rückblick und Vorblick

Jismarck heißt ja immer der eiserne Kanzler. Allein erst seit er aushörte, es zu sein. Solange er es war, wurde im Gegenteil viel über seine Schlappheit gescholten. Vismarck und schlapp! Allein er erzählt selber, daß im August 1866 das ganze Hauptquartier gegen ihn tobte, weil er es ablehnte, den geschlagenen Gegnern nach Siegerweise die Schröpftöpse auf die Haut zu setzen. Vor dem "Questenberg im Lager" — so nannte man ihn — spuckten Generäle aus wegen seines "faulen schmachvollen Friedens".

Wir kennen jest den Grund dieser Milde. Schon drohte nämlich der Austrag mit Frankreich. Verprellte man die heutigen Gegner, dann trieb sie dies an die Seite des morgigen. Die Geschichte hätte von keinem Wörth und keinem Sedan zu erzählen, wenn im Juli 1870 die Süddeutschen statt über den Oberrhein über den Main, die Österreicher nach Schlesien vorgebrochen wären. Das linke Rhein-

ufer fiel dann den Franzosen zu und es gab kein Deutsches Reich.

Man soll also nie vorzeitig verdammen; keinen Kartenspieler kritisieren, bevor die Blätter offen auf dem Tisch liegen. Auch Locarno war erst ein Stich, aber

noch kein Spiel.

Verfrühtes Lob ist natürlich ebenso töricht. Vorschußlorbeeren verfallen gar leicht dem Spott der üblen Nachrede. Chamberlain und Briand haben mit beschwingtem Wort von der Abrüstung der Herzen gesprochen, vom Geiste der Versöhnung und des Vertrauens, von dem Grundstein einer Freundschaft zwischen sieben Völkern, den man nun gelegt habe. Ihnen gegenüber sei nachdrücklich betont, daß Locarno kein Rütli war, sondern allenfalls eine Abwicklungsstelle.

Solange Frankreich Haß brauchte, so lange wurde er gepredigt. Erst drei Jahre ist es her, seit Poincaré frei heraus erklärte, Deutschland dürfe gar nicht erfüllen

können, damit man das Rheinland nie zu räumen genötigt ware.

Dieser Taktik schob der Dawespakt den ersten Riegel vor. Ein zweiter noch festerer wurde Frankreichs wachsende Notlage. Seitdem ist der Haß zwedwidrig

geworden, und nun erst baut man ihn ab.

Der vierjährige Krieg hat den Franzosen 120 Milliarden gekostet; der siebenjährige Friede noch 60 obendrein. An dieser Riesenschuld sind selbst Caillaux' scharfe Finanzkünste schartig geworden. Loucheur aber hat den gepflegten Blütenteppich französischer Illusionen mit einer ganzen Steinsuhre rücksichteloser Steuervorschläge verschüttet. Die Kammer war bestürzt; das aus allen Himmeln gerissen 356 Türmers Cogebuch

Land will noch immer nicht glauben, daß es so schlimm stehe. Es erzwang vielmehr Loucheurs Rücktritt und droht mit einem Steuerstreik. Inzwischen macht es alle die Inflationsübel durch, woraus uns die Rentenmark erlöste. Aufgescheucht flieht das Rapital ins Ausland. In ganz Genf ist kein Stahlsach mehr zu haben; die Mieter sind sämtlich Franzosen.

Im Arieg und Nachtrieg hat Briand in ganz demselben Deutschenhaß geglüht wie Clemenceau und Poincaré. Erst seit ein paar Monaten paßt sich sein Denken den Verhältnissen an. Er wurde anders, weil die Lage anders wurde. Anders mit dem Verstande, schwerlich mit dem Gefühl. Allein besser als wir versteht der Franzose, zu wollen, was er muß, und meist will er dann auch gleich mit einer gewissen Inbrunst, die äußerlich fast wie Gefühl aussieht.

Frankreich ist jett so weit, daß es müssen muß. Der Druck Englands steht dahinter. Dieses leidet unter der Versailler Torheit Lloyd Georges, dessen wallssisch beweglicher Geist allerdings jett selber das Gegenteil dessen anrät, was er damals tat. Nun soll sich das gestörte Gleichgewicht Europas wieder auspendeln. Noch mehr drückt Amerika: der Associate naher Vergangenheit, aber lästige Gläubiger die in eine ferne Zukunst. Er verlangt Geld und Ruhe; das eine für seine noch undezahlten Kriegsdarlehen, das andere für seinen Friedenshandel, den man endlich aufs neue ausmachen möchte. Geschäft also das eine wie das andere; Frankreich wie wir interessieren drüben bloß vom kaufmännischen Standpunkte. Demnach ergeht ein gemeinsamer Ruf an beide: "Ich will, ihr sollt Frieden halten und mir ordentlich abkausen. Wie, ihr hättet kein Geld dazu? So rüstet doch ab, dann ist es in Fülle da. Wir sind sehr daß ihr euch herausrappelt. Denn dann werdet ihr kaufkräftig. Wir geben euch sogar Kredite; soviel ihr wollt, euer Zinssus ist ja angenehm hoch. Aber es darf kein Risso dabei sein, also vorher Abrüstung."

Briand beugt sich dem Unabänderlichen. Alüger als wir vor dem Kriege, durch unser Schicksal gewißigt, weiß er, daß der Widerstrebende eingekreist und niedergebort wird. So macht sich der alte Rüstungsfanatiker zum Anwalt der Abrüstung. Er betreibt sie in Genf mit einem Eifer, der außen Glut, aber innen Eis ist. Fragebogen werden versandt und Vorkonferenzen zur Vorkonferenz in Aussicht genommen. Schmunzelnd meint der "Temps", auf diesem Wege sei man etwa in einem Menschenalter schon dicht an die Hauptfrage heran.

In diesem Nachgeben vor Amerika liegt also zugleich ein verstohlenes Frontmachen gegen Amerika. Wir gewahren dies auch sonst. Seine Wirtschaft steckt mehr und mehr die ganze Welt in ihren Sack. Sie ist unvergleichlich besser gestellt als die anderen, denn sie hat alle Rohstoffe im Lande. Von der Rohle ist sie zum Öl, vom Dampf zur Elektrizität vorgeschritten; ihre Trusts verteilen die Arbeit im Sinne ausgetistelter Beit- und Rraftersparnis. Fordsche Methoden und hohe Aktordlöhne holen aus dem Arbeiter die dreisache Leistung heraus. Ungeheuer klug, sein und rasch arbeitend, hat daher ihre Technik die europäische weit überholt. Sie vermag einen Himmelskratzer von 36 Stockwerken hundert Tage nach dem ersten Spatenstich bezugssertig abzuliesern. Während des Weltkrieges war es solcher Seschicklichkeit ein leichtes, den Welthandel an sich zu reißen. Nun braucht man Europa nur noch als Räuser, desto mehr dieses Amerika als Geldleiher.

Denn unsre alte Welt siecht an dem Selbstmordversuch der letzten zwölf Jahre. Während sich drüben alles vertrustet, hat sie sich umgekehrt zersplittert und balkanisiert. Vordem gab es in Europa 13 Wirtschaften mit eigner Währung; jetzt doppelt so viel. Ihrer jede ist einzeln ein David gegen den Goliath, leider ein David ohne Schleuder. Ob es wenigstens hilft, wenn sie sich zusammentun zu verstärtter Erzeugung und erleichtertem Austausch?

Gerade Briand, durch Loucheur beraten, ruft dazu auf. Die gegenwärtige Organisation der Unwirtschaftlichkeit müsse ein Ende haben. Das politische Locarno bedeute nichts, wenn nicht ein wirtschaftliches folge. Es sei nötig, in Erdteilen denken zu lernen und den Bereinigten Staaten von Amerika die Bereinigten Staaten von Europa

entgegenzustellen.

Darunter darf nun Deutschland nicht sehlen, das Herz und der Eisenhammer des Festlandes. Aber wie das siegerdünkelhaft mißhandelte Volk dem Gedanken aufschließen? Politisches Entgegenkommen muß Atmosphäre schaffen. Daher der plökliche Wandel des Mannes, der noch Düsseldorf, Duisburg und Ruhrort seindselig besetzt; daher der heilig gesprochene "Geist von Locarno", der sich plöklich auf den Siebenvölkertag ausgoß und auf die Häupter in Zungen verteilte, als wären sie feurig.

Im Jahre 1916, also auf der Sipfelhöhe des Krieges, erschien Naumanns "Mitteleuropa". Sein Gedanke eines ewigen Wirtschaftsbundes der beiden verbündeten Raiserreiche verflog mit deren Niederlage. Aber ein paar Jahre später schlug der Graf Coudenhove-Ralergi "Paneuropa" vor; einen sowohl wirtschaftlichen wie politischen Staatenbund. Es war eine pazifistische Träumerei, die unter anderm die "Intereuropässierung der Schulen" verlangte und den Haß des einen Mitgliedstaates gegen den anderen als "Hochverrat an Paneuropa" bestrafen wollte.

Immerhin werden jett einige seiner klügeren Gedanken herausgegriffen und auch von unseren Staatsmännern auf praktische Durchführbarkeit ernstlich geprüft. Man meint, es lasse sich reden über ein europäisches Eisenbahnabkommen, ein gemeinsames Flugwesen und namentlich über den Abbau der gegeneinander seindselig aufgeworfenen Bollschützengraben. Dabei käme so etwas ähnliches heraus, wie vor hundert Jahren unser Bollverein gewesen: überhaupt Friedrich Lists deutsche Vorschläge ins Europäische erweitert. Bis zu welchem Grade der Plan sich verwirklicht, das steht dahin; aber er liegt in der Luft als Rückwirkung der gemeinsamen Notlage Europas.

Wie es mit uns am Jahresende steht; bedarf es vieler Worte? Wir haben jett weit über eine halbe Million Arbeitslose; bei Winters Ausgang, so fürchtet man, wird die ganze voll sein. Abgebaute und Kurzarbeiter sind da gar noch nicht einmal

mit hineingerechnet.

Hart ringt unsere Wirtschaft um ihr nacktes Dasein. Im November wurden 26000 Wechsel protestiert und es gab gegen 1500 Pleiten. Der Absat stock, namentlich wegen der französischen Währungskrisis. Denn der Frank, unter sein Fünftel versack, macht die Aussuhr zur Schleuberkonkurrenz. Italien kauft jetzt zwanzigmal so viel französische Metallwaren, daher noch nicht ein Behntel so viel deutsche als früher. Vor drei Jahren war es gerade umgekehrt. Wenn die einen Inslation haben,

kommt Absaktrise und Arbeitslosigkeit über die anderen. Dem Franz wird der Badzahn hohl und der Hans bekommt davon die Bahnschmerzen. Er gewinnt natürlich großes Interesse daran, daß jenem der Nerv getötet, die Stockstelle ausgebohrt und gefüllt wird.

Sogar England füttert jett fünf Viertelmillionen Arbeitslose. Das unterbietende Frankreich in Europa, das besser liefernde Amerika in der Welt rauben ihm die Absamärkte. Auch haben die Dominions, während des Krieges infolge der U-Bootsnöte unversorgt geblieben, eigne Industrien ausgemacht und sind jett Selbstversorger. Nach einem amerikanischen Sachverskändigenurteil sind überdies die englischen Anlagen veraltet, die Methoden überholt. England sei nicht mehr konkurrenzfähig, völlig drunter durch (down and out). Wenn man dergleichen liest, dann summt einem so etwas durch den Kopf wie ein Schickslied der Parzen, und der Kehrreim ist immer: "Untergang des Abendlandes".

Denn unste deutsche Industrie ist noch weit schlechter daran durch das Dawes-Abkommen. Es wirkt sich bei ihr aus in Obligationsbelastung, hohen Steuern, verteuerter Fracht, und seine Härte steigert sich nach dem Plane von Jahr zu Jahr. Sie möchte vorwärts kommen, wird aber gezwungen, sich im Kreise zu bewegen. Wenn man zahlen soll, muß man verdienen können; ihrer Massenerzeugung wird jedoch der Massenbsatzeugung wird jedoch der Wolfswirte kündigen an, spätestens im nächsten Frühjahr erliege sie der Daweslast. Wir müssen daher suchen, dieses scharfkantigen Kreuzes ledig zu werden. Die Briandschen Anregungen weisen einen Weg, wenn auch der Franzose selber dabei natürlich an einen Verzicht auf Reparationen am allerletzten denkt. Wir aber haben in diesem Sinne zu arbeiten, und die Lage auszunutzen. Alle europäischen Nöte haben dieselbe Wellenlänge, und auf ihr liegt das Einverständnis.

Das muß natürlich auch neue politische Rückwirkungen zeitigen. Die bisherigen sind besser als gar keine, aber sie genügen nicht. Zumal das höhnende Wort französischer Offiziere bekannt wurde, daß man selbst von dem Zugestandenen am Rheine nicht allzu viel spüren werde.

In diesem Urnebel werdender Dinge hätte uns die Rabinettskrise erspart bleiben sollen. In Luther hatten wir einen tiefreligiösen, von reinster Vaterlandsliebe durchdrungenen, abgeklärt sachlichen, verantwortungsfrohen, zähen und tatträftigen Ranzler. Er hat weder dem deutschen Vorteil noch der deutschen Würde je das geringste vergeben. Das Vertrauen Hindenburgs trug ihn, und dies beschwichtigt das Vedenken derer, die ein geschärftes Nißtrauen haben gegen alle Abkommen mit den alten Gegnern.

Voriges Jahr verwies Macdonald auf den leeren Banquosit im Genfer Reformationssaale. Es wird ein folgenschwerer Tag sein, wenn Deutschland ihn einnimmt. Zuerst wollte man uns nicht, dann holte man uns. Sollen wir seindlichen Zwecken dienen oder werden wir den Völkerbund uns nuthar machen? Das ist eine Frage der größeren Geschicklichkeit. Ich denke an die heilige Allianz. Sie wurde nach den Freiheitskriegen gegen Frankreich gegründet wie der Völkerbund nach dem Weltkriege gegen uns. Talleprand, der einer der gerissensten Diplomaten der

Weltgeschichte war, hat den stolzen Trozigen nicht gespielt. Mit allen Mitteln legte er es darauf an, hineinzukommen, und es gelang. Aber mit diesem Eintritt hatte der Klüngel für Frankreich Schärfe und Gefahr verloren.

Der Völkerbund steht vor Feuerproben. Er hat Mossul England zugesprochen. Die türkische Presse tobt; Heer wie Gasse schreien nach dem Einmarsch in den Frak. Rommt es hart auf hart, dann ist der Rrieg da; wenn Räterußland Angora unterstützt, dann sogar der neue Weltkrieg. Denn man munkelt, England habe sich bereits den italienischen Imperialismus gekauft und wolle ihn den Remalisten wie eine Handgranate vor die Füße schleudern. Der Brite arbeitet immer mit Bundesgenossen; er bezahlt sie auf Halb- oder Viertelpart der Siegesbeute.

Vorläufig ist's erst Rückversicherung. London richtet sich klug auf mögliche Konflikte ein, scheut sie aber ebenso klug unter den jezigen Verhältnissen. In Angora ist das nicht unbekannt. So könnten Geschrei und Waffenlärm als Bluff gedeutet werden. Die Türkei hat Anlaß, kriegsmüde zu sein, und der alte islamitische Fatalismus, der mit dem bequemen "wenn Allah will, dann —" über jedes Vedenken hinwegkam, ist im aufklärerischen Angora längst von des Zweisels Blässe angekränkelt. Seit vierzehn Jahren hat man fast unablässig gekämpst. Mit Italien, den Valkanstaaten, den Verbandsmächten und mit Griechenland. Fast das ganze junge Geschlecht modert zwischen Donau und Kaukasus, dem Toten Meere und dem Persischen Golf. Bis ein neues erwächst, dauert es gut und gern seine fünfzehn Jahre. Auch ist die russische Jilse entweder zweiselhaft oder hinterhaltig. Man traue keinem Maulesel und keinem Volschwisten! Es hat schon Schüker gegeben, die zwar eilsertig kamen, aber dann nicht mehr weggingen und Vedrücker wurden.

Ebenso gefährlich für den Bestand des Völkerbundes ist der Faszismus. Seinem Prahlen nach soll künftig die Welt an der italienischen Kultur genesen, seinem Benehmesormen sind jedoch nur Proben wüstester Unkultur. Die deutschen Minderheiten Südtirols werden in himmelschreiender Weise mißhandelt und vergewaltigt. Von faselndem Größenwahn erfaßt, träumt man ein neues Imperium romanum. Das Fragebuch der Jungmannen macht eine verzehnsachte Irredenta auf. Frankreich soll Savoyen und Nidza, Korsika und Tunis hergeben, England Malta. Von der Schweiz wird das ganze Tessin und das halbe Graubünden verlangt, von Österreich die Selztaler Alpen, der Hohe Tauern und das halbe Kärnten, von den Südslaven ganz Valmatien und zu alledem kommt noch Albanien. Die brutale Faust, die schon längst im Lande waltet, suchtelt jest auch jedem Nachdarstaate in höchst völkerbundswidriger Weise vor der Nase herum. Ver Vuce treibt ein gefahrvolles Spiel. Er überheizt den Ressel völkischer Leidenschaften, und eines Tages wird er plaßen.

So sehr wir mit den Brüdern in Südtirol leiden, so sicher wir ihnen zu helfen suchen werden, sobald wir Sitz und Stimme haben im Genfer Rate, vorläufig berühren uns diese mussolinischen und noch mehr die mossulinischen Fragen nur indirekt. Aber sie verlangen scharfes Augenmerk. Die Geschichte ist die große Lehre von den nie geahnten Fernwirkungen. Erst recht die neuste, die merkwürdige seelische Aberlandkraftanlagen enthüllt hat. An jenem Sonntagnachmittag, als die

erste Kunde ausging von dem Serajewo-Morde, wer von den im Weltkriege Gefallenen hätte damals geahnt, daß mit dem Todeslos des österreichischen Erzherzogs auch das seinige geworfen war?

Wir ziehen jett den Summenstrich unter das alte Jahr. Der Abschluß ist wirtschaftlich trübe. Politisch indes buchen wir die Befreiung von Ruhr und Niederrhein; wenn auch nicht als Gewinn, so immerhin als ein doch noch eingegangenes unsicheres Guthaben. Auch die Erleichterungen in den beiden Zonen gehen zwar bei weitem nicht so weit, wie wir verlangen können, allein doch weiter, als wir am vorigen Neujahrstage erwarteten. Während im Innern noch alles wogt und gärt, hat sich unser äußeres Ansehen gefestigt, und aus einem ausgestoßenen Staate sind wir ein mitbestimmender geworden. Zahlen wir den Siegern Reparationen an Geld, so zahlen sie uns jeht Reparationen des Einflusses.

Im Jahre 1919 wurde der Friede geschlossen, jest erst haben wir ihn. Im Frühling soll ja sogar auf Briands Sinladung Stresemann nach Paris fahren. Er wäre der erste deutsche Minister, der dienstlich wieder hinkäme; der erste, nicht etwa seit 1914, sondern seit 1871. Als zwanzig Jahre nach dem Frankfurter Frieden die Kaiserin Friedrich Paris zu besuchen wagte, da wurde sie von dem Pödel der Boulange ausgepfissen. Wie wird es Stresemann ergehen, sieden Jahre nach dem Frieden von Versailles?

Allein er fommt als Sast. Man soll wie nichts in der Politik, so auch diese Wendung nicht überschähen. Sie entspringt dem herrischen Besehl der ungestümen Presserin Not, keinem Insichgehen der französischen Seele. Es ist Verkehr auf Ründigung. Auch Poincaré kann wiederkommen und mit einem Wandel der Lage sogar Briand selber sich über Nacht wieder wandeln. Sanz wie der Verstand es für rätlich hält, so schlagen in der Politik die Gefühle um. Es ist weder Pazisismus noch Mangel an vaterländischem Rückgrat, wenn man sich nüchtern sagt, daß gerade das Zersleischen des Weltkrieges die Völker Europas in eine Schickslasgemeinschaft gezwungen hat. Nachdem in London der Locarno-Vertrag unterschrieben war, sprach Stresemann das nachdenkliche Wort: "Wenn wir untergehen, dann gehen wir gemeinschaftlich unter; wenn wir in die Höhe kommen wollen, können wir es nicht im Rampse gegeneinander, sondern nur im Zusammenwirken miteinander." Das neue Jahr eröffnet somit weite Ausblicke. Wer lebt, der wird an seinem Schlusse sehen, wie viele Vorsähe Lat geworden und wie viele Laten Fortschritte.

F. H.

# Hufder Warte

#### Gruß an Rudolf Eucken

1846 — 5. Januar — 1926

Man soll dieses Tages gedenken als eines Feiertages der Seele.

Achtzig Jahre sind viel für ein Menschenleben. Was geschah nicht in den achtzig Jahren seit 1846! Eines Bolkes Aufstieg und Niedergang; ein stürmisches Vorwärtsdrängen in technischen Dingen und ein jähes Erlahmen der seelischen Kraft; eine Reichsgründung und ein Reichszusammenbruch. Wie viele kamen und gingen, wie manche waren bekannt und sind nun — vergessen. Achtzig Jahre!

Aber für das eine Menschenleben waren sie mehr noch als der Rhythmus der Zeit und die flüchtige Stunde, die aus der Ewigkeit rinnt. Acht Jahrzehnte waren es, geschaut mit den Augen der Liebe von Mensch zu Mensch. durchlitten in bitterer Sorge um den Zusammenbruch, der kommen mußte, durchkämpft in zähem Ringen um die Seele unseres Volkes, um die Seele jedes einzelnen von uns. Wißt ihr, was es beißt, das Verhängnis nahen zu sehen und es doch nicht aufhalten zu können? Abnt ihr das Herzeleid, wissend zu sein und vergeblich zu mahnen und zu rufen? Und wieviel Mut und Glauben gehören dazu, dennoch immer und immer wieder den Rampf aufzunehmen gegen Tand und Trug und Halbheit, um einem neuen Leben zum Siege zu verhelfen.

Ja, einem neuen Leben! Der Durchschnittsmensch schaut in diesen Tagen nur die Nebel, die schwer und die über eurem Tale lasten; aber in der Höhe tämpft die Sonne mit ihnen und wird sie bezwingen. Ihr trauert um eine "sterbende Epoche": ihr solltet lieber lauschen auf den Pulsschlag des Jahrhunderts, welches tommt. Und dieses Jahrhundert wird im Zeichen eines neuen Idealismus stehen, wie ihn Rudolf Eucen lebenslang vertreten hat.

Die kommende Zeit braucht andere Menschen, als dieses Zeitalter der Naturalisten und Intellektualisten, der Relativisten und Mammonisten. Ihr wird erstehen ein gläubiges Der Türner XXVIII, 4

Seschlecht, das in der Tiefe des Ewig-Söttlichen wurzelt, wo es Halt und Hilfe sindet. In Ehrfurcht wird es sich beugen vor dem weltweisen Willen über ihm, demütig sich rüften zu seinem Waffen- und Wertzeug. Es werden seine und stille Menschen sein, die vom Berzen aus tapfer den Kampf aufnehmen um ihres Lebens Größe und Inhalt, sich selbst, dem Volk, der Menscheit zu dienen.

Bum Cun feid ihr bestellt, Freunde! Werdet Cat!

So grüßen wir zu seinem achtzigsten Geburtstag Rudolf Euden, den Künder und Wegbereiter einer neuen Zeit. Frit Vater

#### Unthroposophisches

n den Gruppen der Steinerschen Anthroposophie läuft eine Legende um. Diese Denkweise - man kann sie auch schon eine niedliche Verleumdung nennen — ist mir brieflich und mündlich zu Ohren gekommen; und ein junger Mensch gibt ihr in der Wochenschrift "Anthroposophie" (Ar. 41, 11. Ott. 1925, Herausgeber: der Vorstand der anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland, Schriftleiter: Dr. Rurt Piper) gleichsam offiziellen Ausdruck. Er schreibt: "Uns fällt auf, daß Lienhards Abrüden von der geiftigen Bewegung Rud. Steiners zusammenfällt mit etwas, das mir als ein Abrücken der geistigen Rräfte von ihm erscheint; seine Zeit war in dem Augenblick aus, als er sich von Steiner abwandte." Und fo fest denn Herr Kunze mein Schaffen kräftig herunter. Ich hätte zwar "verheißungsvoll" begonnen; er läßt "Wieland", "Wege nach Weimar", "Oberlin" gelten; lebnt aber unvorsichtigerweise gerade den "Spielmann" (1913) ab, dessen leichtironischen Unterton er nicht vernommen hat, erst recht die drei Bande "Meister der Menschbeit". Worte wie "Zerfahrenheit", "Alterserscheinung", "Pathos der Lamentation", "Unkonzentriertheit der Gestaltung oder des Stils", Mangel an "Selbsterkenntnis" bezeichnen diese Tonart. Dazwischen behauptet der unkundige Jüngling, ich "leugne" die Realität der geistigen Welt oder wisse sie "nicht mehr zu begreisen". Und zum Schluß empsiehlt er seinen Gesinnungsgenossen ein "sachliches Nachdenken über ein so bedauernswertes Schickal"!

Ich trat darauf dieser Legendenbilbung mit folgender Berichtigung entgegen, die ich der "Anthroposophie" einsandte, und die ich auch den Türmerlesern nicht vorenthalten möchte:

Sehr geehrte Schriftleitung!

Sestatten Sie mir, Ihnen und dem Vorstand der Anthroposophischen Sesellschaft in Deutschland mein Befremden über den Aufsat des Herrn Wilhelm Kunze in der Wochenschrift "Anthroposophie" (11. Ott. 1925) auszubrücken. Dieser Artikel verbreitet irrige Tatsachen; und seine Schlußfolgerungen sind lieblos. Ich stelle folgendes fest:

1. Meine grundsähliche Einstellung zur geiftigen Welt ist heute noch genau dieselbe wie vor 25 oder 30 Jahren, als ich Swedenborg, die spiritistische und die theosophische Literatur studierte. Demnach sind die mehrsachen Wendungen des Herrn Kunze, daß ich die Realität der geistigen Welt "nicht mehr zu begreifen vermag" oder "leugne", vollständig irrig.

2. Ebenso falsch ist die Behauptung: "Uns fällt nämlich ins Auge, daß sein Abrücken von der geistigen Bewegung Steiners zusammenfällt mit etwas, das mir als ein Abrücken der geistigen Rräfte von ihm erscheint; seine Beit war in dem Augenblick aus, wo er sich von Steiner abwandte." Ich bin erst im Winter 1910/11 als auswärtiges Mitglied Stuttgarter Gruppe beigetreten, habe dann bis zum Ausbruch des Weltkrieges an zahlreichen Tagungen teilgenommen, Bücher und Rurse gründlich studiert, oft mit Steiner gesprochen und ebenso wertvolle wie eigenartige Menschen kennen und schätzen gelernt. Heute noch bin ich Ehrenmitglied der Stuttgarter und der Berliner Loge. In jenen vier Jahren schrieb ich ein einziges Buch (als Ergebnis einer Reise nach der Provence und nach Spanien): den Roman: "Der Spielmann" (1913). Und gerade dieses Buch lehrt Herr Kunze ab! Die vorher geschriebenen Werke "Oberlin", "Wege nach Weimar", "Wieland" läßt

er gelten. Seine Schlußfolgerung ist also haltlos.

- 3. Durch die anthroposophischen und theosophischen Kreise din ich edenso selbständig hindurchgegangen, wie etwa vorher durch die Bewegung eines Johannes Müller. Dr. Steiner achtete diese Selbständigkeit und sagte mir in einer privaten Unterredung zu Basel solgendes: "Ich habe kein Recht, mit Meditationen in Ihre Entwicklung einzugreisen, denn Sie haben am deutschen Bolk eine besondere Sendung. Was ich aber tun kann, ist dieses ich gebe Ihnen hiermit die Erlaudnis, nicht nur an unseren esoterischen Kursen teilzunehmen, sondern auch unsere Veranstaltungen im Tempel zu besuchen." So weitherzig war der Führer der Anthroposophen.
- 4. Dann fam der Weltfrieg, der für uns Elfässer ganz besonders erschütternde Wirkungen mit sich brachte und mir die Heimat raubte. Ich schrieb außer einer Reihe Kriegsschriften in diesen schweren zehn Jahren noch folgendes: "Der Einsiedler und sein Volk" (Novellen, 1915), "Augendjahre" (1918), "Phidias" (1918), "Westmart" (Roman, 1919), "Der Meister der Menschheit (drei Bände, 1918 bis 1921), "Unter dem Rosenkreuz" (1925) und übernahm im Jahre 1920 die mich außerordentlich belastende Leitung des "Türmers". Jeder Unbefangene sollte diese Arbeitsleistung achten.
- 5. Es heißt nicht die Realitäten der geistigen Welt "leugnen", wenn man sich unter anderen Lebenslasten von der anthroposophischen Vereinstätigkeit zurückzieht; und ich sehe kein "bedauernswertes Schickfal" darin, wenn ich Methoden der Anthroposophie oder manche Dogmen und Lehren für mich ablehnen muß. Es entspricht aber nicht meiner Einstellung, mich bei einem Auseinanderwachsen gehäffig über Persönlichkeiten oder Richtungen auszusprechen, die mir einmal menschlich nabegestanden haben. In meinem "Meister der Menschheit" III, 11. Aufl., S. 129) steht über Steiner der Sat: "Bemerken will ich bei diesem Unlag, daß ich persönlich bei mannigfachem Zusammensein mit Rud. Steiner niemals irgendwelche Aufdringlichkeit bei ihm bemerkt habe, sondern nur mit uneingeschränktem Dant - ich betone dies -

an seine Anregungen zurückenke." Ich setze bei den Anthroposophien eine ähnliche Sesinnung mir gegenüber voraus und bin erstaunt über die herabsetzenden Worte, die sich der dreiundzwanzigiährige Herr Kunze gegenüber einem Sechzigiährigen leisten darf, ohne daß die reiseren Herren des Vorstandes ihm in den Arm fallen. Es gehört nach meiner Erinnerung zu den vornehmsten Anstandspflichten eines Anthroposophen, die innere Freiheit eines Mitmenschen zu achten.

Mit hochachtungsvollem Gruß Weimar, 24. Nov. 1925.

Prof. D. Dr. Friedrich Lienhard.

— Aber den Verbleib dieser Berichtigung habe ich bis heute (16. Dezember) noch nichts vernommen. L.

#### Vom "heliand" und seinem Sanger

os ist ergreifend zu lesen, daß in jenem Lande, welches mehr als 30 Jahre sich gegen die Übermacht des Frankenkaisers Rarl gewehrt hatte, dem Lande, welches im Blutgericht von Verden über 4000 seiner Edelsten hinmorden sah und ganz zur "roten Erde" wurde, daß in diesem von Krieg und Trauer, Greuel und Grausen übervollen Niedersachsen über alle Verwüstung boch hinweg sich in den 20er Jahren des 9. Jahrhunderts wie eine Lilie das Lied vom Leben des Heilands erhebt. Ein Rünftler und religiöser Menich hat es aus lauterem Bergen und reinem Gemüt gestaltet, Leiden zu mildern und sein Volk emporzuziehen in den Glauben an Chriftus, stärker als brutale Faust und mächtiger als das Schwert: das Lied vom "Heliand".

Sind wir nicht heute, nach den Greueln des langen Krieges, in einer ähnlichen Zeit? Brauchen wir nicht wieder einmal den Jelfer und Heiler: den Heiland oder Heliand?

Man hat Versuche gemacht, jenen Sang bem neudeutschen Volke nahe zu bringen, aber Besik ist es ihm nicht geworden. Wer würde von unserer "modernen" Welt, die nur Obersläche liebt und für die das Wort Verinnerlichung eben nur ein Wort ist, sich einmal mit heiligem Ernst in diese erste Messiade vertiesen? Was ich hier schreibe, möchte nur eine

fleine Anregung für die "Türmer-Gemeinde" sein.

Was uns so bestrickt an diesem großen Epos, das in altgermanischer Form das Leben des Heilands erzählt, ist dies: über und in dem Ganzen liegt heimisch-germanisches Gepräge; Gestalten und Begebenheiten werden mit altgermanischen Vorstellungen lebendig gemacht. Man hat gesagt, daß in diesem Werke ein "deutsches Christentum" gepredigt sei. Aber wo in Norddeutschland ist der Heliandsänger zu suchen? Denkt niemand an den furchtbaren Hintergrund — Widukinds Kämpfe —, vor dem ein paar Jahrzehnte später das Heilandslied ertönt? Muß immer eine wissentliche Beeinflussung durch angelfächsische Dichter stattgefunden haben, wo doch manches Verwandte im angelsächsischen und niederdeutschen Formelichat bereits bestand? Wir sehen den Heliandsänger als einen großen Rünftler an, der seine schwere Aufgabe wundervoll löste. Nicht um eine "Übersetzung" der Evangelien handelt es sich, sondern um eine Schöpfung.

Im "Beliand" schafft ein Rünstler. Er weiß, daß seine Sachsen, deren Eltern noch bluten von Widukinds Rämpfen, nicht den Christus annehmen, den die Priester des Frankenkaisers Rarl mit Blut und Brand einbrennen wollten. Darum taucht er die ausgewählten Matthäus-Rapitel in Heimisches. Christus erscheint als ein mächtiger, freigebig-germanischer Rönig. Seine Gefolgschaft sind die Jünger, edelgeborene Männer, herrliche Degen, die dem Fürsten aus vornehmem Hause dienen. Er, der Ringspender, belohnt ihre Treue mit goldenen Armringen. Treue! Es muß dem Dichter schwer geworden sein, so milde zu schreiben; aber er kann nicht umhin, einmal, wo eine Rampfschilderung einzureihen war, die Treue der Gefolgsmannen zum Schwerte greifen zu lassen. ("Da erzürnt ward der schnelle Schwertdegen Simon Petrus . . . ")

Der Dichter bringt an jener Stelle den einfachen Bericht der Bibel plastisch und lebensvoll, und wir können das in der ganzen Dichtung verfolgen. Stellen, die das germanische Empfinden gekränkt hätten, der Verrat des Judas oder das feige Verlassen der Jünger, werden begründet oder entschuldigt. Wie viel

germanische Anschauungen in dieser Sachsendichtung steden, kann auf diesem engen Raume nicht dargestellt werden. Der Belianddichter kennt noch die Wurd, das Schickjal, das bei ihm geradezu Verhängnis und Tod bedeutet. Es ist etwas wunderbar Schönes, wie neben diesen im Volke lebenden Anschauungen, die in ihrem Eigenleben vom Welschtum und römischen Wegen nicht zerwalzt sind, die stille reine Gestalt Christi steht. Wer den "Beliand" als bloke Übersehung aus dem Angelsächsischen sieht, hat nie niederdeutsche Art kennen gelernt und nie in das Schaffen eines Dichters geblickt, der eine hohe Dichtung ganz eigenartig gestaltete, schwungvoll, wuchtig und mit allen äußeren Runftmitteln.

Wer ist der Dichter des "Heliand" und wo ist das Werk entstanden? Das sind zwei Fragen, die ebensosehr die gelehrte Welt beschäftigt haben wie die nach dem "Nibelungendichter". Man streitet sich oft in geradezu kindlicher Weise, ob er ein Geistlicher oder ein Laie war. Man hat geglaubt, die Dichtung sei in Holstein oder Nordfrankreich, sei in Hersfeld oder Halberstadt entstanden; wo immer irgend eine Form der Sprache Wege wies, wo ein um die Zeit gebautes Kloster auftauchte: dort mußte jener unbekannte Rünstler gelebt haben. Vorsichtig mahnt der Germanist Theodor Siebs (ohne sonst eigentlich recht Positives zu bringen): "Jedenfalls sind alle Schlüsse, die aus den Schilderungen der Landschaft über Sitten usw. auf den Dichter und seine Heimat gezogen werden, mit Vorsicht aufzunehmen." Wir können hier nicht den vielen Vermutungen nachgehen, sondern zunächst nur daran erinnern, daß Ludwig der Fromme einen als Dichter nicht unbekannten Sachsen mit der Abfassung der Dichtung beauftragte, wie uns eine lateinische Mitteilung aus dem 17. Jahrhundert bekundet. Aber eine neue Hypothese, die Brof. Bödelmann im "Berforder Heimatblatt" (2. Jahrg. Ar. 3) por einiger Beit mitteilte, hat so viel Anziehendes, daß man an ihr nicht vorübergehen darf. Ob man ihm folgen kann, ist eine Streitfrage. Er sieht den Dichter im Abt Abalhard von Corbie, dem Begründer von Corven, Er kommt zu folgenden Ergebnissen: Die Dich-

tung, die den Bestrebungen Karls des Großen entspricht, ist aus der Lehrtätigteit des Abtes in Corbie (Nordfrankreich) zurückzuführen, wo er junge sächsische Abelige zu Missionaren für ihre Heimat ausbilden mußte. Nach Karls Tode (814) wurde das Werk, als Adalhard von Ludwig nach dem Kloster Heri, der alten Insel Norimutier in Frankreich, verbannt war, während Adalhards siebenjährigen Aufenthalt unter den Eindrücken der Gee gefördert, vermutlich im Verein mit fächsischen Zöglingen. Die unbefriedigte Lage in Sachsen veranlaßte Ludwig den Frommen im Jahre 821 Adalhard zurückzurufen und, seinen Anregungen folgend, die Gründung von Corvey und Herford und die Herausgabe der Missionsdichtung anzuordnen. Infolge der ablehnenden Haltung des sächsischen Volkes gegen das Monchswesen wird das Werk in Anlehnung an germanische Unschauungen und Kunstformen in Sachsen vollendet, unter Benutung biblischer Kommentare. Die lette Fassung aber soll ihm ein fächsischer Volksfänger (scop) gegeben baben.

Mit dieser Auffassung will Prof. Böckelmann auch einige Rätsel, die der Erklärung im Wege standen, lösen: "Das auffallende Hervortreten des Meeres, das Salz am Strande, die romanischen Anklänge, die fränkischen Sprachformen, die Entstehung zu so früher Zeit nach kaum beendigter Unterwerfung..."

Sicher, diese Auffassung hat etwas Fesselndes. Doch möchte ich ihr bei aller Anerkennung widersprechen. Wenn der Westwind (westroni wind) auf der Insel Beri irgendeinen Ausschlag für die Nähe des Weltmeers geben soll: fonnte man ihn nicht auch an norddeutschen Rüsten fühlen? Die übrigen Argumente sind so wenig stichhaltig, daß sie noch keinen endgültigen Beweis für den Entstehungsort geben. Die sprachlichen Verhältnisse lassen es jedenfalls nicht zu, daß das Werk in einer Rüstengegend entstanden ist, sondern weisen eher auf einen Binnenländer als Dichter bin. Und könnte ein Binnenländer nicht auch die Großartigkeit des Meeres erfahren haben? Wie nahe liegt es doch, daß nach den Rämpfen der Sachsen die Verbindung mit den Danen festgebalten ist. Nabe liegt auch, daß dem

Heliandsanger als soop auch der verwandte reiche Formelschat der altsächsischen und angelsächsischen Dichtung (z. B. im Bewulf) betannt war . . . Immerhin stellt Prof. Bödelmanns Untersuchung eine beachtenswerte Leistung dar.

Der lateinische Sewährsmann berichtet von einem sächsischen Mann, der bei den Seinen für einen hochangesehenen Dichter galt (qui inter suos non ignobilis vates habebatur). Wir haben oben das echt Germanische seiner Dichtung betont. Wer in solchen tiesen altgermanischen Anschauungen steckte, hatte wohl noch Blut aus dem Seschlecht um Widusind. Darum seine Freude am Kampf; darum Vorstellungen, die schwerlich zu einem Abte paßten. Daß dieser Volkssänger nun gar ein Werf in seinem Geiste hat überarbeiten müssen, schwinkt mir unmöglich.

Wie kommen wir zur letzten Deutung aller Rätsel um den "Helianddichter"? Wie bringen wir sein Werk den Guten unseres Volkes wieder näher? Was wüßten wir vom Lied Waltharis, wenn uns nicht Scheffel seine unvergeßliche Dichtung beschert hätte! Nicht Gelehrsamkeit wird uns jenen unbekannten Eindeutscher der Evangelien nahe bringen: vielleicht aber der Dichter?

Dr. 28. E. Gierte

#### Eine Rede von Elfa Brandström

An einem "schwedischen Albenb" der christlichen Weltkonferenz in Stockholm sprachen in der bis zum allerletten Platz gefüllten Blasieholmstirche Persönlichteiten, die auch in Deutschland bekannt sind: S. R. H. Prinz Karl, Dr. Nathanael Bestow, Dr. Selma Lagerlöf und Schwester Dr. Elsa Brändström. Die leidenden und gefangenen Krieger in Sibirien, denen sich letztere während des Krieges und nachher mit größter Hingabe gewidmet hat, haben Schwester Elsa Brändström "Sibiriens Engel" genannt.

Der Inhalt ihrer Rede möge hier in deutscher Abersekung wiedergegeben werden:

"Wenn wir hoffen, daß die Liebesarbeit eine ber Brüden werden kann, die uns als volksversöhnende Mittel dienen follen, so müssen wir uns tlar machen, welche Brüden es heutzutage gibt, von welcher Beschaffenheit sie sind und was sie leisten.

Wenn wir ehrlich fritisch sind, müssen wir zugeben, daß nur leichte Pontonbrücken von User zu User geschlagen sind. Gewiß können auch diese ab und zu mächtige Lasten tragen. Wenn wir an Ereignisse denken wie den Untergang der Titanic, das Erdbeben in Messina, die Jungersnot in Rußland, und uns erinnern, welche großen Opfer von einzelnen Menschen und Nationen gebracht worden sind, um den Leidenden zu helsen, dann können wir uns mit Recht über diese Beweise ethischen Fortschritts freuen.

Aber wir sollten uns von diesen gelegentlichen Opserseuern nicht blenden lassen, sondern ehrlich bekennen, daß sie nur vereinzelte Anlässe sind, wo wir durch Ratastrophen von ungewöhnlicher Größe aus unser gewohnten Gleichgültigkeit aufgerüttelt worden sind.

Der Grund, auf dem sich die internationale Liebesarbeit aufdaut, ist nicht stark genug. Es gilt darum, das Fundament zu besestigen, auf dem die Liebestätigkeit ruht, und vor allem müssen ihre Arbeiter durchdrungen werden von dem Gefühl der unerhörten Verantwortung, die auf ihnen ruht.

Wenn wir selbst die Fähigkeit, intuitiv zu handeln, nicht haben, weil wir von frühester Kindheit an in Formen eingesperrt worden sind, die lähmend auf die spontane Jandlungstraft wirken, so müssen wir wenigstens versuchen, die heranwachsende Generation nicht in derselben Weise zu verderben. Diese neue Generation, die so vieles gut machen soll, was wir verschuldet haben, muß auch dazu erzogen werden, eine Liebestätigkeit zu schaffen, die lebendig ist, verstehend und zu guter Letzt völkerversöhnend.

Aber was können wir dazu beitragen?

Sicherlich dies, daß wir versuchen, die Jugend sich zu wahren, freien und selbständigen Menschen entwickeln zu lassen, die verstehen, daß nur das Natürliche, Unmittelbare, das Einfache groß ist.

Das Unmittelbare, Ursprüngliche ist die Anziehungstraft untereinander. Erst wenn die Aberlegung kommt, entsteht die Aluft. Wie oft konnte man dies nicht im Kriege beobachten!

Ich habe russische Bauersfrauen gesehen, die gerade von ihren zur Front gehenden Söhnen und Männern Abschied genommen hatten, wie sie verwundeten feindlichen Sesangenen zu essen und zu trinken gaben. Ich habe deutsche Kriegsgesangene ihr lehtes Stück Brot mit Frauen und Kindern des seindlichen Volkes teilen sehn.

Tausendfältig sind die Beispiele, die der Weltkrieg dafür erbracht hat, daß das Gefühl viel schneller als der Verstand versöhnende Brücken schlägt.

Welche ungeheure Lehre sollte man nicht aus diesen Tatsachen ziehen? Und wie sollte man nicht versuchen, die Jugend auf diese primitive natürlich-menschliche, großzügige Auffassung aufmerksam zu machen?

Es liegen weder kosmopolitische noch internationale Tendenzen in diesen Bestrebungen, im Gegenteil — nur wer stolz ist auf seine nationale Eigenart, auf sein Land und sein Volk, kann sich den Lurus leisten, anderer Aberzeugung, Sitten und Gebräuche zu achten. Duldsamkeit ist eine Eigenschaft, die nur starke Persönlichkeiten oder starke Völker haben können.

Die Liebestätigkeit ist eine Kulturarbeit, die wir immer als Kunst betrachten sollten.

Wenn wir die Menschen betrachten, die eine Liebestätigkeit ausgeübt haben, welche über die augenblickliche materielle Hisse hinaus fruchtbar war, so stehen ihr Leben und ihre Utbeit da wie ein harmonisches Kunstwert deshalb, weil sie Mut und Kraft gehabt haben, ihrer inneren Eingebung zu folgen und weil sie ihr Bestes gegeben haben nicht aus Pflicht oder Gewissensgründen, sondern weil sie nicht anders konnten.

Sie waren erfüllt von einer höheren Macht und haben das Wahrste und Größte hervorgebracht: Liebe.

Ihr Runftlertum besteht darin, daß sie Harmonie schaffen: Sarmonie zwischen Gingelmenschen, Sarmonie zwischen Völkern.

Unser Verständnis und unsre Vewunderung, unsre dilse und unsre Unterstügung sollten wir ihnen schenken, auf daß sie starte Brücken von User zu User schlagen möchten. Kenntnis und Verständnis sind die Brückentöpfe, der Glaube an die Menschen und die Hingebung sind die Pfeiler, auf denen die Liebestätigkeit ruhen soll. So kann sie zum Mittel der Versöhnung zwischen den Völkern dienen."

#### Bücher des Feinsinns

Gin ästhetisches und ein lebensphilosophisches Werk verdient unter diesem Gesichtspunkt unter den Neuerscheinungen genannt zu werden: Robert Saitschick, Menschen und Kunst der italienischen Renaissance (München, Bed, 633 S.), und Das Che-Buch des Grafen Renserling und seiner Mitarbeiter (Niels Rampmann Verlag, Celle, 428 S.). Ein feinsinniger Bücherfreund und ein feinsinniger Instrumentator geistiger Gegenwartskräfte vermitteln uns philosophisch und psychologisch vertiefte Gesamtbilder einer großen Zeit und einer grohen Lebensfrage. In beiden tritt das eigenschöpferische Moment hinter der Wiedergabe und Verbindung vorhandener Wirklichkeiten zurück.

Glänzend ist diese Absicht in Saitschicks Darstellung der Renaissance gelungen, einem Wert, das nach zwölfjährigem Verschwinden vom Büchermartt nun in zweiter Auflage erscheint. Mit Recht darf der Verfasser der Ansicht Ausdruck geben, daß sein Werk niemals veraltet, weil es mit großer Gediegenheit der Grundlagen anschauliche Darstellung und schlichte Wahrheitsliebe verbindet, wozu nicht zulett auch ein besonderes Vermögen der Einfühlung diese Darstellungen sympathisch macht. Neben Jatob Burchardts Werten ist Saitschids Schilderung gerade wegen dieser Eigenart der Behandlung durchaus nicht entbehrlich und steht wissenschaftlich auf gleichem hohem Niveau. Denn gerade die Charattere und inneren Erfahrungen haben den Rulturhistoriker viel weniger interessiert als den Psychologen, als welcher Saitschick zu den feinsten der Gegenwart gehört. Nur eine einzige Darstellung, enger in der Auswahl der Stoffe und schwungvoller in der poetisch angehauchten Sprache, ist an psychologischer Ver-

tiefung dem Zeitbild von Saitschick nicht unterlegen, doch ist sie noch nicht dem deutschen Schrifttum gewonnen: Schurés "Propheten der Renaissance". Sinter dem Werte Saitschicks steht viel mehr der Gelehrte und der historische Forscher, was dem sehr großen Reichtum des Buches an anschaulichen Einzeltatsachen trefflich zugute kommt. Dieses Gemälde der Renaissance hat den Stil der Gediegenheit und einer gewissen Anmut zugleich. die sich vor romantischen Entgleisungen bütet. Sammlung und Rube sprechen aus den lebensvollen Schilderungen, in denen die Besonnenheit eines philosophischen Geistes den Pinsel geführt hat. Goll man die Namen jener Beit aufzählen, die Saitschick bis zu den auch weniger bekannten eingehend behandelt? Es dürfte überflüssig sein. Aur muß bervorgehoben werden, daß Dichtung und bildende Runft, Politit und Sittenzustände, Religion und Philosophie gleichermaken und in schöner, dem Leben angemessener Verteilung behandelt werden, was wohl von keinem der andern Bücher über das Thema ebenso uneingeschränkt gesagt werden kann. Saitschicks "Renaissance" ist das beste Universalwerk über diese auch für den Menschen der Gegenwart grundlegend bedeutsame reiche Epoche, zu welcher sich begreiflicherweise gerade Wagnerfreunde — denn auch Saitschick ist ein solcher start hingezogen fühlen. Das Fehlen einer Bibliographie in dieser zweiten Auflage war leider nicht zu umgehen. Weiterschürfende muffen fich den zweiten Band der erften von einer Bibliothet beforgen.

Renserlings Che-Buch ist ein Sammelwerk von 25 Abhandlungen verschiedener Versasser über das Thema. Sammelwerke und Rollektivsorschungen liegen dem Zeitgeist heute näher als Persönlichkeitsschöpfungen. Renserling gewinnt diesem im allgemeinen beklagenswerten Hang zur Vertrustung des Geistes eine gute Seite ab, indem er die Stoffe und Autoren nach Art eines Rapellmeisters zusammenstellt, der aus dem Zusammenspiel von Instrumenten ein Orchester und aus der Absolge von tönenden Werten eine Symphonie gestaltet. So wird in Varmstadt versahren, so im Che-Buch. Pluralitätswerk leider wie un-

fere ganze niedergegangene Rultur, aber im Rreise dieser Schematik die weitaus sympathischste Form: über dem Ganzen waltet ein feinsinniger Seist und wahrer Philosoph. der in der Vielheit die Einheit sucht. Vorliegendes Werk zerfällt in zwei Hälften, welche die historisch-geographisch-sozialen Bestimmtbeiten der Cheform und Beiträge zu deren allgemeiner Wesensanalnse enthalten. Der somphonische Aufbau scheint mir gut gelungen. Vom Einleitungsaufsatz des Grafen bis zur Schluß-Abhandlung von Joseph Bernhart über "Die Ehe als Sakrament" (scharf lutherfeindlich!) geht eine Gedankenströmung, deren ästhetische Einheit man empfinden kann. Es ließe sich allerdings über das gleiche Thema mit ganz andern Instrumenten und andern Motiven eine Reihe von Symphonien denken, die dem oder jenem mit Grund besser gefallen könnten. Aber wir haben das Werk zu nehmen, wie es vorliegt und als solches turz zu schildern. In welchem Ton ist es geschrieben? Welcher Geist und welche Stimmung ruht über dem Gangen? Das ist die Frage. Den Ton möchte man definieren als grüblerische Feinsinnsweise mit beachtlicher Tiefe — etwa Mar Reger —, der Geist dürfte der des höchst komplizierten Menschen der Gegenwart sein. die Stimmung entbehrt der Sphärenharmonie von Gemüt und Seele, in denen dynamische Weisheiten sich setzen, die kein Intellekt zu seken vermag. Gewiß, ich verstehe und gebe zu, daß Philosophie nicht Fühlen, sondern Denken bedeutet. Man kann aber auch mit dem Feuer ber Begeisterung Statuen meißeln und Symphonien komponieren, deren Geift barunter nicht im geringsten zu leiden braucht. Zwischen Afthetisieren und Runstschaffen aus urgewaltiger Notwendigkeit des Innern besteht bekanntlich ein großer Unterschied. Und an ihn werde ich ein wenig erinnert, wenn ich das von mir hochgeschätte Lebenswerk Renserlings erwäge.

Das Ehe-Buch gibt einen vielseitigen und differenzierten Einblick in viele Regionen des für den Menschen wichtigsten Lebensproblems. Die sämtlichen Stoffe können hier nicht aufgezählt werden. Hervorhebenswert scheint mir vor allen Dingen der überaus weise Einlei-

tungsaussatz des Herausgebers "Das richtig gestellte Cheproblem", während sein zweiter Beitrag "Von der richtigen Gattenwahl" in der sehr starken Betonung der Eugenik und entsprechenden Hintansetung von Gemütswerten angefochten werden dürfte. Es ist ein Verdienst, daß Renserling, wie übrigens auch ich selbst in meinem soeben erschienenen Buche "Philosophie des Eros" (Ernst Reinhardt, München, 197 S.) den autonomen Menschenwert der Ehe unabhängig von Liebe und Fortpflanzung als eigene Rategorie des Lebens gelten läßt und betont. In dieser Frage vertreten andere, etwa Max Scheler, den Standpunkt der bloßen Konventionalität der Che im Gegensatzu den Liebes- und Gattungskräften. Renserlings ausführliche und tiefe Begründung dessen, daß die Che ihre eigene Rategorie als Bedeutung im Menschenleben besist, gehört zum philosophisch Bedeutendsten des Buches. Auch die altmodisch erscheinende Rechtfertigung der "Standesehe" ist besonderer Aufmerksamkeit würdig. Man kann vielleicht die Empfindung haben, als ob die Gegner der Che in dem Buch etwas turz gekommen wären; der Beitrag "Die Che als Fessel" enthält nur den Preis des buddhistischen Mönches, die meisterhafte Darstellung der "Romantischen Che" durch Ricarda Huch gibt nur ein historisches Gemälde. (Zu diesem möge man auch vergleichen: Julius Steinberg, Liebe und Che in Schleiermachers Rreis. Dresden 1921. Carl Reigner.) Nicht als ob ich dächte, grundsäkliche Ebegegnerschaft lasse sich zureichend begründen. Aber in unserer Zeit, wo die betreffenden Ideen in vielen Röpfen eine Rolle spielen, hätte man gerade auch einen scharfen Che-Gegner seine Gründe vorbringen hören sollen, und zwar nicht vom Standpunkt Buddhas, der uns herzlich wenig in diesem Busammenhang berühren kann. Von den Mitarbeitern des Bandes seien noch Leo Frobenius, Rabindranath Tagore, Jakob Wassermann, die Psychoanalytiker C. G. Jung und Alfred Abler genannt. Einen besonderen wertvollen Beitrag stiftete Havelock Ellis mit dem Rapitel "Liebe als Runft".

Privatdozent Dr. Ernst Barthel (Röln)

## Bur Ausländerei auf den deutschen Bühnen

Mir haben im Dezember-Heft des "Türmers" auf diese unerhörte Wirtschaft hingewiesen. Das abgestumpfte deutsche Publikum läßt sich auf diesem Gebiete schlechthin alles gefallen, statt sich in Masse zu erheben. Aekt stößt der alterprobte Berliner Theaterkritiker Julius Hart im "Bellweg" (Beft 47, 1925) denselben Notschrei aus. Er schreibt: "Ludwig Fulda hat als Vorsikender des Vereins deutscher Bühnenschriftsteller in einem Schreiben an den Verein unserer Bühnenleiter unlängst Widerspruch eingelegt gegen die beschämende Vernachlässigung und Zurücksetzung unserer einheimischen Dramatiker und die Überschwemmung unserer Theater mi-Werken des Auslands, französischen, italienit schen, englischen, amerikanischen, norwegischen, schwedischen, dänischen, russischen, tichechischen, ungarischen usw. Leider nur in einem Briefe, nicht auch gleich in der allgemeinen Öffentlich-

In diesen Tagen auch geschah es, daß ein wohlangesehener deutscher Poet dem Spielleiter eines unferer vornehmften Berliner Bühnen-Konzerns auf der Straße begegnete und ihn glückstrahlend anredete: ,3ch habe soeben ein neues Schauspiel fertiggestellt! Prüfen Sie's. Ich schide es Ihnen in den nächsten Tagen zu.' Doch topfschüttelnd, achselzudend nur wehrte der andere ab: "In welcher Welt leben Sie eigentlich, verehrter Freund? Haben Sie keine Ahnung von dem, was wir aufführen? Sehen Sie in unseren Spielverzeichnissen auch nur einen deutschen Namen? Sie haben ein deutsches Orama geschrieben? Glauben Sie wirklich, daß einer von uns auch nur hineinblickt? Ausgeschloffen, völlig ausgeschlossen. Ja, wenn Sie etwas übersett hätten . . . Der arme deutsche Dichter hat's mir selber erzählt, und für die Wahrheit der Geschichte gebürgt ...

Dessen bedurfte es nicht. Ein Blick in die Theateranzeigen der Berliner Blätter schreit es jedem zu: "Deutsche Sprak, plumpe Sprak." Mit einem deutschen Orama wollen unsere Theaterleiter nichts mehr zu tun haben. Wenig-

ens die in der Reichshauptstadt nicht. Für sie ibt es nur noch jenseits unserer Grenzen Lenschen, die fähig sind, Theaterstücke zu breiben.

Dieser Winter 1925/26 hat nunmehr eine iche Entwicklung auf eine ganz besondere sibe getrieben. Woche für Woche ist es dastbe. Auf zwanzig Aufführungen aus ländifter Werke kommen immer nur zwei bis rei Werke einheimischen Ursprungs, wenn ian die Kunst der Vergangenheit ausschließt, nd nur das Schaffen der Lebenden, die Dichung unserer Zeitgenossen, der unmittelbaren begenwartskunst berücksichtigt. Man kann also igen, daß ungefähr tausend Prozent Orama ei uns augenblicklich von auswärts bezogen dird!

Un der Tatsache läßt sich jedenfalls nicht ütteln und schütteln, ganz zweisellos ist es, aß seit anderthalb Jahrhunderten unser deutches Theater noch nie ein solches Armutseugnis sich ausstellte, wie heute, daß wich niemals die eigene einheimische Oramatik o mißhandelt und verächtlich in die Ede getellt wurde, alle Pforten ihr verschlossen lieben, und in so erdrückender Überfülle nur wich Auslandsware den Kunstmarkt beserrschte. Weh dir, daß du ein Deutscher bist, wor allem weh dir, armer deutscher Oramatiker!

Wenn man dem glauben soll, was unsere Berliner Bühnenleiter heute durch all ihr kun unserem Volke predigen und verkündigen, so muß man es schon als eine Tatsache sinnehmen, daß dieser Krieg uns geistig und eelisch verwüstet und verelendet hat, vie einstmals unseligen Angedenkens der Dreißigjährige Krieg. Der machte damals illerdings Deutschland zu einem Barbarenand, und während in England und Frankeich böchste Blütezeitalter der Rultur und Runst leuchteten, herrschte bei uns Winterand Eiszeit, und es war immerhin eine Notvendigkeit, daß ein Gottsched einem Lessing die Bahn bereitete. Nach den Zeugnissen unerer Berliner Bühnenkunft in diesem glorreichen Winter 1925/26 muß man schon annehmen, daß auch jett wiederum rings in Europa und drüben in Amerika ein neuer

herrlicher Frühling der Kunst aufgegangen ist und nur das deutsche Orama ist tot, ein abgestorbener Baum, der keine Blätter und Blüten mehr trägt.

Natürlich ist es nur das schlimmste Ferrbild aller Ferrbilder, welches uns unsere reichshauptstädtischen Theater damit bieten, und es spottet aller Wirklichkeiten, aller Tatsachen. Es kommt nur darauf an, den Geist zu brandmarken und bloßzustellen, der sich so an unserem Volke versündigt, es mit Versailler Ruten geißelt und wie in den Kriegsjahren mit Feindeszungen von unserer Kunst redet, als von einer Kunst der Voches.

Mag man noch so trüb und finster, so verzweifelnd mit allen Unglücksprophetenstimmen von den völligen Zerfall und Niedergang des zeitgenössischen Dramas sprechen, die ganze Runstform überhaupt als eine überlebte Vergangenheitsform verwerfen, und mit der Stimme eines Wilhelm Scherer einen stets mehr fortschreitenden Bersetungsprozes bis jum Rahre 2200 verkündigen — mag man noch so kraß die zurzeit ja etwas chaotischen und dadaistischen Zuftande bier übertreiben: all die Rrantheits- und Schwäche-Erscheinungen wären jedenfalls allen Literaturen gemeinsam, bei allen Völkern die gleichen. Und nicht wie im 17. Jahrhundert liegt nur in Deutschland das Dornröschen im Schlaf. Immerhin bält unser deutsches Drama heute durchaus den Vergleich mit jedem fremdländischen aus, es marschiert durchaus mit in erster Reihe.

Was sind sie denn, diese Dramatiker des Auslandes, por benen unsere Berliner Bühnenleiter einen so tiefen Kotau machen? Gailsworthy? Ein mittelmäßiger Sudermann. O'Neill, der Amerikaner? Nicht ohne Eigenart. Doch sechs deutsche Poeten wenigstens könnte man ihm ohne weiteres entgegenhalten. Und die große Mehrzahl, das sind die Stückefabrikanten, die auf der untersten Stufe stehen. Jerome R. Jerome, die Franposen Virabeau, Verneuil und Sacha Guitry, d'e uns vorgestellt worden als die echtesten Vertreter Pariser Rultur! Doch daheim selber blickt man auf sie herab, und ein französischer Kritiker vom Range eines René Doumir webrt sie schaudernd ab. Für ihn sind es nur Vertreter des "théâtre indésirable", eines höchst unerwünschten Theaters, und man soll von ihnen nur nicht auf französische Kulturschließen. Aber für uns sind es köstliche Perlen!

Man kann auch gar nicht sagen, daß die äußeren Publikumsersolge irgendwie diese standalöse Vergötterung aller ausländischen und Mißhandlung der einheimischen Kunstrechtsertigen. So selten in Verlin echte Uraufführungen deutscher Oramatiker sind und gar die junger, neuer, noch unbekannter Poeten: dann und wann geschieht ja auch dieses Wunder. Nun, Nabls "Trieschübel", dessen Uraufführung im "Bentraltheater" im September 1925 stattsand, wird die Weihnachten Tag für Tag auf dem Spielplan stehen. Ein Erfolg, der auch einem ausländischen Wert nur in den seltensten Fällen zuteil wird.

Es gibt keine Entschuldigung, keine Rechtfertigung einer solchen in unserer Theatergeschichte geradezu unerhörten Tatsache: zehn Aufführungen ausländischen Ursprungs und nur eine einzige deutsche! Man lasse alle Redereien vom Internationalismus oder Nationalismus der Runst beiseite! Solches Wüten gegen das eigene Fleisch und Blut, solche Selbstzerstörung unseres Geisteslebens ist nur ein Verblödungsakt. Ein schändlicher Verrat an unserem Volk und unserer Kunst. Man kann ihn nur brandmarken.

Es bedarf teiner weiteren Darlegungen, was gerade in unserer Zeit diese würdelose, so völlig einzig dastehende, unerhörte Preisgabe unseres Theaters für unser Volk bedeutet ..."

#### Die Schillings=Rrise in Berlin

gehört in dasselbe Kulturgebiet: Theaterwirtschaft. Der Intendant der Berliner Staatsoper, Max von Schillings, ist vom Kultusminister Beder fristlos entlassen worden. Es wird vom ganzen Personal gegen diese auffallende Maßnahme protestiert. Wer sind da wohl die Hintermänner? Wir freuen uns, sestaustellen, daß in den letzten Wochen auch der "Jungdeutsche" zu diesen Kultursorgen eifriger Stellung nimmt als früher. Oort

schreibt z. B. "Gero" zu dieser Krise folgende (Nr. 279):

... "Max von Schillings hat diese beleid gende Entlassung zurückgewiesen, da er er im vorigen Jahre einen neuen Vertrag at weitere fünf Jahre vom Ministerium mit au fallenden Lobeserhebungen bekam. In der Schreiben des Rultusministers heißt es nu plötlich, er sei "weder geschäftlich noch kuns lerisch seiner Aufgabe gewachsen' (!). A Max von Schillings Entschluß, bei der Staats oper auszuharren, hat der Minister am Dor nerstag nachmittag mit einer fristlosen En lassung des Intendanten geantwortet! De Minister hat das gewagt, obgleich die Press der verschiedensten Lager einstimmig für de Intendanten eintrat. (Nachdem die ,Vossisch Zeitung' anfangs gegen Schillings Stimmun machte, hat die ,B. 8. am Mittag' - aus der gleichen Verlag - für Schillings gestimm wobei nur nicht ganz klar ist, ob aus Uber zeugung oder aus kluger Berechnung.) Tro dieser Verteidigung des angesehenen Rüns lers durch die Linkspresse muß festgestellt wer den, daß es sich hier um ein ministerielle Resseltreiben gegen den letten deutschlü tigen Mann in der Leitung der staatliche preußischen Kunftinstitute in Berlin handel Im Verbande der Staatsoper umgibt Herri von Schillings bereits eine judische Garde de Rleiber, Szell, Wohllebe, Meyrowit usw. I der Städtischen Oper in der Philharmonie, in der Staatlichen Hochschuie für Musik, im Ber liner Symphonie-Orchefter — überall be finden sich nach spstematischer Abschiebung verdienter deutscher Rünftler die Juden ar der Spike!

Sie haben ihre Hintermänner, ihre Ountel männer im Ministerium. Die jüdischen Her ren Kestenberg und Seelig haben sich von Inaden der Revolution dort im Wechsel der Regierungen zu halten gewußt und unterminieren im Novembergeiste die lehten Pfeiler deutscher Kultur in Preußen. Daß sie in ihret geistarmen, ressentimentgeladenen Art hier so dauernd wirtschaften und den Minister für ihre Biele gewinnen konnten, ist ein Beweis, wie unheilvoll und verderblich das parlamentarische System sich auch in der Kultur auswirtt.

Hier rächt sich die Unterschätzung kultureller Machtsaktoren durch die Parteipolitiker der Rechten gewaltig. (Sehen Sie, das predigt der Türmer schon lang und nuhlos! D. T.) Der Fall Schillings beweist die große Selbsticherheit, mit der das Judentum in hohen Amtera arbeitet.

Max von Schillings hat sich in der Staatsoper verabschiedet; er wird gegen das Ministerium prozessieren; es wird einen Standalprozeß geben, gegen den die hohe Öfsentlichteit heute abgebrüht ist —, hat sie doch schon ganz anderre Charafterseiten hoher Herren auf diesem Wege kennengelernt als Brutalität gegen einen Künstler von Rang! Es wird viel Aufhebens um die errechnete Unterbilanz der Oper gemacht werden —, und indessen hat Leo Blech oder Paul Bekter (der schon aus Kassel nach Berlin gekommen ist) im Zeichen des Davidsterns die Leitung der Oper übernommen.

Auf die offiziellen Politiker der Rechten wird diese Aufgeben des letzten Postens teinen Eindruckmachen. Das parlamentarische Rechenerempel hält alle Welt in Atem. Für Rultur hat man teine Zeit. Die Kunst, die Hochschulen, die Schulen, die Literatur, die Presse alles ist in den Händen derzenigen, die ihrem Blute nach nicht zu uns Deutschen gehören... Es ist die sittliche Aufgabe jedes Deutschen, die schlummernden Gemüter zu weden und die Jugend auf das Echte hinzuweisen...

Bu derfelben Sache ichreibt Willy Pastor in der "Tägl. Rundschau" (Ar. 531): "Dieje fristlose Entlassung ist ein casarischer Entschluß, zu bem man sich unter bem alten Regiment niemals verstanden haben würde. Ist der Berr Rultusminister Beder allein schuld an diesem unglaublichen Ausgang? Sein Verhalten während der zum Teil recht erregten Verhandlungen gegen Schluß der Aussprache machte nicht den Eindruck. Recht unverhohlen wurde auf die eigentlich Schuldigen in diesem Intrigenspiel aufmerksam gemacht: die unverantwortlich verantwortlichen Herren Geelig und Reftenberg. Diese Berren, ferner Herr Nentwig und wie sie alle heißen, hätte Herr Beder cafarisch behandeln sollen: als Minister, als Ressortchef, als Mensch. Er hat es vorgezogen, sie zu deden, Schillings aber zu infamieren; denn die fristlose Entlassung ist eine Infamierung ..."

Das also sind die nächstbeteiligten Hintermänner. Man hat Herrn Paul Better, den früheren Musitkrititer der "Franks. Itz." und jetzigen Intendanten in Kassel als Nachfolger genannt — hat aber dann doch hinzugefügt, er sei "noch zu unerfahren". Er wird bald so weit sein . . . Einstweilen wird man sich nach diesem mitgelückten Vorstoß vielleicht "verföhnen". . Man beachte übrigens auch, wie sich in der Erörterung des Landtags unverhohlen die Partei-Einstellung breit macht!

#### Hans Schliepmann

Ofm 26. November wurde Sans Schliepmann 70 Jahre alt. Oberbaurat im Rubestande, Fachschriftsteller, früherer Berausgeber der bedeutenden Zeitschrift "Berliner Architekturwelt" — und Verfasser einiger Romane, Erzählungen und eines ethisch-philosophischen Werkes. Er gehört nicht zu jenen Schriftstellern, die neue Richtungen, neue Formen und Werte erfinden oder schaffen, oder Werte zerstören, die sich mit oder ohne innere Berechtigung als der "Geist der Beit" gebärden. Schliepmann als Berliner (aber von der auch vorhandenen Seite Fontanescher Rultur) ist ohne jede Geste, ohne Pathos und falschen Sturm, ein Schriftsteller, dem es mehr um das lebendige Leben ging, als um jenes geistreiche Leben, das wir manchmal mit dem Beariff "Literatur" bezeichnen. Er ist kein glanzvoller Schriftsteller, den wir bewundern, aber er wird uns ein Freund, den wir lieben. Das Thema seiner wenigen Bücher ist das Leben selbst (also teine phantasiegeborenen Dichtungen, nicht das Unfaßbare fünstlerischer Damonie), ist Lebensmeisterung im Sinne jener deutschen Ideale, die teine Beit zerftören tann, da sie die lebenspendende Quelle deutschen Wesens überhaupt sind: diese Quelle kann verschüttet werden, ihr Wasser kann nach innen verfließen, statt befruchtend über das Land zu rauschen - aber versiegen kann sie nicht, benn es gabe dann tein deutsches Leben mehr.

So sind Schliepmanns drei bedeutsamen

Werte Bewahrung in ebler Aberlieferung, Gaben eines hellsichtigen, scharssinnigen, harmonisch gebildeten und gütigen Menschen: bestes Bürgertum. Opfersinnig, strebend, bei aller Semütswärme und -weichheit ausgezichnet durch jene seine Form, die nach außen verhüllt, was innen leidet, verzweiselt und zerbricht; reines Menschentum mit jenen selbstverständlichen heldischen Bügen der stillen inneren Kämpse, Selbstüberwindungen und Siege der Liebe und des Charafters.

Die Herkunft Schliepmanns legte den Reim zu der Lebensstimmung seiner Werke: Pastoren- und Apothekerfamilien der brandenburgischen Mark, kleine, enge, aber tüchtige und ehrenhafte Verhältnisse, manch tauber Spie-Ber dabei, aber auch feste, scharfumrissene Röpfe und edle Herzen, komische und tragische Figuren — wundervoll lebt diese ferne und zeitlich doch nicht allzu ferne Vergangenheit in dem dichterisch reichsten Wert, der Chronik ber Familie Hoffer "Von seligen Berzen". In dem behaglichen und ruhevollen Stil unserer großen Erzähler, vielgefaltet vom lächelnden Humor, überfunkelt von fröhlichem Wit, erzählt Schliepmann die Seschichte seines Seschlechtes, den Sieg zweier seligen Herzen über die Not des Tages. Man lese die Rapitel vom werdenden Groß-Berlin nach 1870, die Rapitel vom Rausch der liberalen Idee um 1848 belebte und bewegte Zeitgeschichte. In den Jahren vor dem großen Rriege spielt der spannende und vielgestaltige Roman "Was das Leben erfüllt", ein Denkmal der Veräußerlichung, der Charakterlosigkeit und Führerlosigkeit im deutschen Leben des zwanzigsten Aahrhunderts, das durch die prachtvoll lebendige Charaftergestalt des Helden, des "echten Deutschen", überragt wird zu überzeitlicher Gültigkeit. In diesem Roman ist anfänglich ein Wirbel von Geschehnissen, Handlungen und Verwirrungen, eine Fülle von Eppen aus allen Ständen und Berufen bis in die Spiken der Regierung; fast wirkt das Buch wie ein mächtiger Film — bis immer lebhafter und befreiender die Idee alles durchbricht und das ewige und immer neue Evangelium von der absichtslosen Liebe und Hingabe an die großen Dinge, an Vaterland und startes Menschentum, verkündet. In dem umfangreichen ethischen Wert "Die Wenigen und die Vielen" gab uns Schliepmann ein populäres Betrachtungswert mit dem Liele "Wegweiser zu einem nachtrieglichen prattischen Ibealismus"; anschaulich, vielseitig, anregend, ist das Buch geeignet, im Sinne der Euckenschen Philosophie, im "Türmer"-Seist, besonders der denkenden Jugend Anleitung und Führung zu geben.

Schliepmanns leise Fronie und satyrischer Humor kommen in zwei kleinen Büchern zur Geltung: "Absonderliche Geschichten" und "Die Büßende Magdalena", heitere Geschichten und angenehme Gesellschafter. (Alle Bücher Verlag Erich Matthes.)

Wie es üblich geworden ist, beschenken die Geburtstagskinder unter den Schriftstellern und Dichtern ihre "Angehörigen" — und so durste der Verfasser dieser Beilen das neueste Werk des Dichters, den Roman "Herbst der Ehe", dieser Tage im Manuskript lesen. Ein Vuch voll Lebensweisheit, voll Wissen um die Mannigsaltigkeit von Licht und Schatten im Speleben, das im Herbste steht. Das Buch dürste im Frühjahr im Buchhandel erscheinen, während der rüstige und geistig frische Jubilar sich zu neuen Werken bereitet.

Franz Alfons Sanda

#### Hans Altmüller

Im 2. Dezember vollendete Hans Altmüller sein sechzigstes Lebensjahr. Er ist in Rassel, seiner Vaterstadt, nicht unbekannt. Um ihn schart sich ein Kreis von Verehrern, der seine Fähigkeiten anerkennt. Auch in der Volkshochschule versammelt er allwöchentlich eine größere Anzahl Zuhörer um sich. Aber in der breiteren Öffentlichkeit konnte Altmüller noch nicht durchdringen. Er teilt diese Schicsal mit seinem Vater, dem leider allzufrüh verstorbenen Karl Altmüller, dem Dichter des Hessensiedes: "Ich weiß ein teuerwertes Land", das u. a. Lewalter vertont hat und das wohl jedes hessische Schulkind singt.

Hans Altmüller ist Denter und Dichter, Schriftsteller und Künstler. Ein Mensch von individueller Eigenart und eine Persönlichteit

von ausgeprägter Geistigkeit, wie sie unsere verflachende Zeit nur selten noch berporbringt. Un die Öffentlichkeit tritt er por allem burch seine Vorträge über Runst und Rultur, Literatur, Musik und Philosophie. Was er in diesen Vorträgen in anziehendster, geistreicher Form vertritt, ist das klassische Bilbungsideal, das er als vollgültig und höchst erstrebenswert auch und gerade für unsere im technischen Problem einseitig gefesselte Gegenwart hinstellt. Er ist selbst ein vollendeter Repräsentant dieses Ideals, im Wesen und in der Erscheinung. Originell im Ausdruck, neu und schöpferisch im Gedantenbau, begeisternd und mitreißend in der Rede, handhabt er seinen unerschöpflichen Vorrat an stofflichem Wissen mit rhetorischer Meisterschaft.

Schriftstellerisch ist Altmüller schon 1892 mit einem Frühwert: "Deutsche Rlassifer und Romantiter" hervorgetreten. Für Beidelbachs "Hessenland" hat er dann manchen Beitrag in Poesie und Prosa geliefert. 1920 erschien sein "Unsterblichkeitsproblem", dem sich 1924 das Buch "Höchste Lebenswerte" anschloß, in bem der vorgenannte Vortrag mit zwei weiteren über "Das Wesen des Christentums" und "Die Bedeutung unserer Klassiker für die Gegenwart" vereinigt wurde (Raffel, Verlag Erich Scharwenta). Diejes Buch enthält das Wesentlichste seiner Weltanschauung, die durchaus positiv, sich bei aller Anlehnung an klassijche Vorbilder als ein selbständiges Ergebnis langer und fruchtbarer Denkarbeit darstellt. Wer diese Vorträge liest, hört ben Verfasser sprechen.

Die meisten seiner schriftstellerischen Probutte, insbesondere die Mehrzahl seiner Sedichte, ruhen aber noch unveröffentlicht im Schreibtisch.

Im heutigen Deutschland sind Persönlichteiten wie Altmüller nicht zahlreich vorhanden. Kassel und Bessen dürfen stolz sein auf diesen Sohn der heimatlichen Erde, dessen ganze Persönlichteit fest in ihr wurzelt, wenn auch sein Wert auf Universales zielt. Dieses Biel ist immer die Erziehung des Menschen zur freien, harmonischen Persönlichteit, die sich ihrer sittlichen Bestimmung und Verpslichtung bewußt ist. Es geht immer um ethische

Dinge; und Tagesfragen gelten Altmüller nur insoweit, als sie in Beziehung zu diesen Endabsichten zu bringen sind. Darum ist er auch ganz und gar unpolitisch, sofern er unberührt bleibt von den Tagesmeinungen, und doch in hervorragendem Maße berufen und auserwählt, an seinem Teile praktische Wiederaufbauarbeit zu leisten und unser Volk innerlich reif und fähig für eine bessere Zufunft zu machen.

Hoffen wir, daß nach einem Jahrzehnt diefe lichtere Beit angebrochen ist! Und daß bei der siedzigsten Geburtstagsfeier dem Jubilar Gerechtigkeit in einem Umfange zuteil wird, die seiner überragenden Bedeutung entspricht!

21. Veit

#### Adolf Damaschke

Ofdolf Damaschte, ber Gechzigjährige, Abat nun auch den zweiten Band seiner Erinnerungen veröffentlicht. Welch ein Lebenstampf! Gein Vater war ein kleiner Handwerksmeister, seine Mutter war Schwester gewesen. Beide sparten und darbten ihr Leben lang für ihre Rinder. "Die Liebe, die wir den Eltern nicht zurückerstattet haben, muffen wir an unsere Rinder weitergeben", sagt Abolf Damaschte in seinen Lebenserinnerungen. Seine Rindheit spielte im Berliner Miethausmilieu: Stube, Rammer, Ruche — ständiger Wohnungswechsel! "Der Aufenthalt auf den Höfen und das Spielen sind verboten." Der junge Adolf Damaschke war kurzsichtig, unpraktisch, von feiner Empfindlichkeit und liebte die Bücher.

Was ihn von jung an zu einem geschlossenen Menschen machte, war leidenschaftliche Fahnentreue. Noch suchte er eine Idee. Er half in der freikirchlichen Sonntagsschule Paulus Cassels: "In den freikirchlichen Organisationen ist alles selbsterkämpste Überzeugung; hier spielt weder äußerer Slanz noch äußerer Swang irgendwie eine Rolle." Der junge Damaschte will Volksschullehrer werden. Während der straffen Seminarzeit beschäftigte ihn das Jahrhundert der Kreuzzüge am stärtsten. Alls kämpsender junger Lehrer will er Lernmittelsreiheit für die Volksschüler erringen. Sine seiner ersparten Reisen geht nach Palä-

stina. "Wer auf bem Ölberg mit sehenden Augen gestanden, der steigt von ihm herab — von vielem für immer genesent . . . " "Mein Weg war klar," schreibt er, "ich war entschlossen, mich nicht zu trennen von dem armen Volke, dem ich selbst entstammte." Das ist das Seheimnis seiner zu Verzen dringenden Sprachgewalt. So wirkte er jahrelang als Schriftsührer des Vereins für naturgemäße Sesundheitspslege: "Heiltunst ist eben eine Kunst, bei der das Beste nicht im äußeren Wissen allein gegeben werden kann." Dann trat der Vod enreformgedanke in sein Leben durch den Verein für Vodenbesitzesform, dessen Beitschrift "Frei-Land" er jahrelang redigierte.

Was den Anfang der neunziger Jahre kennzeichnet, ist eine innere Unruhe der Aufgeweckten, es ist eine Zeit der Selbstmorde. Auch die Bodenbesigreform gart. Männer start individualistischer Prägung, wie Flürscheim, Berkka, versuchen Utopien in Mexiko und Afrika; Damaschke kämpft für den Schutz der Bauhandwerter, für den Bau- und Sparverein, denn: "Die theoretische Ertenntnis von der Verderblichkeit der Schacherfreiheit der Erde wird durch die Anschauung besserer Verhältnisse ungemein rasch wachsen." Aber: "Es gibt keine Inseln der Seligen. Wir Volksgenossen sind alle durch unsichtbare, aber unzerreißbare Retten miteinander verbunden; wir steigen alle in die Höhe oder wir sinken alle, zulett auch die, wenn nicht selbst, dann in ihren Kinbern und Enkeln, die heute glauben, aus tranthaften sozialen Verhältnissen Sondervorteile zu ziehen." Er weiß: "Das Vertrauen zu den Führern macht eine Organisation erst arbeitsfähig." Seine Methode war: "Die uralte Wahrheit, deren Bedeutung man erkannt, hineinzufügen in das Leben seines Voltes, so wie es seine geschichtliche Entwicklung gerade in dieser Stunde verlangt und ermöglicht!"

1896 ist die Entscheidung für ihn. Er gibt den geliebten Lehrerberuf auf und wird Redakteur der "Rieler Neuesten Nachrichten". Der Bund für Bodenbesitzeform geht auf in den deutschen Volksbund, die 1898 der Bund Deutscher Bodenresormer unter dem Vorsitzulols Pamasches gegründet wird. Aus einer

Weltanschauungssette wird er der Bund der prattischen Arbeit. Der Bund greift ein in innerpolitische Fragen: Rolonien, Ranalbauten, städtische Bodenpolitik, Hypothekenreform (Gesetz zur Sicherung der Bauforderungen), Monopolisierung der Bodenschäte, Erbbau und Wiederkaufsrecht, Agrarfrage, Wohnungsfrage. Der Bund hat sein eigenes Organ und ein wissenschaftliches "Jahrbuch ber Bodenreform". Damaschte schreibt seine drei großen Schriften: "Bodenreform", "Geschichte der Nationalökonomie", "Aufgaben der Gemeindepolitit". Er heiratet die Enkelin des badischen Staatsmannes Gelzer, seine getreue Gefährtin in aller Arbeit. Er gewinnt treue Freunde unter Universitätsprofessoren, Raufleuten, Politikern, Verwaltungsbeamten. Pfarrern: Männer, die den Bundestagen der Bodenreformer das feste und bodenständige Gepräge geben. Im Krieg kämpfte der Bund unermüdlich für die Beimstättenhoffnung. 1919/20 wurden Reichssiedlungsgesetz, Reichsheimstättengeset, Art. 155 der neuen Verfassung geschaffen. Gegen Krankbeit und Alter kämpft Dr. Damaschke unermüdlich für seine Fahne. Er hat in einer Zeit gelebt, die keine Berge versette, sondern eine Zeit der Borbereitung war. Er hat nicht weite Strecken erobert, aber sein Leben ist Mühe und Arbeit gewesen.

"Sich an der Gewißheit genügen, Samen ausstreuen, Samen, der hinfliegt in die Welt, zuleht von dem einzelnen Säemann unkontrollierbar, damit begnügen sich nur wenige, auch wenn sie wissen, daß es guter Samen ist, dessen Frucht eine Frucht des Slückes und des Lebens werden nuß."

#### Deutsche Restspiele 1926 in Weimar

M 1. August 1925 ist der "Bapreuther Bund der deutschen Jugend" gegründet worden. Man gab ihm zwei Aufgaben mit auf den Weg, deren jede eine nationale Erziehungstat sein sollte. Die innere Aufgabe ist die Erziehung unserer reiseren Jugend zum Gedanken von Bapreuth, dem gewaltigen musikbramatischen Kunstwerke Richard Wagners. Das Ziel ist die Bildung einer neuen Ge-

einde, die auch in Zukunft, eng verwachsen it dem Werke, Bayreuth und das deutsche unstwerk tragen und um dieses unvergänghe Wahrzeichen deutscher Kultur das deutsche olk sammeln soll. Die äußere Aufgabe ist Bewußtsein, als Machtsaktor takkräftig id gestaltend in das Kulturleben unseres olkes einzugreisen, das deutsche Wolk an ine große Kultur wieder glauben zu lehren id eine neue Lebensbewegung an die Stelles immer mehr drohenden Verfalls der deutschen Kunst und Kultur zu sehen.

Es ist diesmal nicht bei den gewohnten hilfsen und ohnmächtigen Ausschußsikungen,
orstandsberatungen, Mitteilungen durch die
resse und ideal-phantastischen Antündigunm und Aufrusen geblieben. Junge, begeierte Menschen haben sich über Formalismus
nd Pedanterie hinweggesett und mit einem
ühnen Griff den deutschen Geist und den
eutschen Willen hervorgezogen aus dem
ächlummer. Sie haben an die Stelle der Rede
nd der Schrift die Tat gesett und dürsen
eute, innerlich gesessigt, an die Öffentlichkeit
exten.

Uber das ganze Deutsche Reich verbreitet, rbeiten die Orts- und Schulgruppen des mgen Bundes der Bayreuther Jugend. In Berlin, Hamburg, Dresden, Magdeburg, Weitar, Deffau, Elberfeld-Barmen, Jena, Gifeach, Gotha, Arnstadt, Eigenberg, Pforzheim gen die Hauptgruppen, selbst schon stark, ber immer weiterschaffend, in vielen Städten nd einzelne Persönlichkeiten, begeistert von em Gedanken einer Bayreutherziehung, die as ganze deutsche Rulturleben in sich ereinigen will, werbend und aufbauend tätig, m dem jungen Bunde zu zeinem ersten Wieenfeste die Freude einer weitverzweigten Ierbreitung zu machen. Überall also Aufbaurbeit unter dem Zeichen der Freude und der doffnung!

Die erste Kulturtat aber, die ersten deutden Festspiele, ist nun begründet und ichergestellt. Über den Wert und das Ziel iner solden Festzeit sind wir uns heute um so larer geworden, je deutlicher die Fesselung des deutschen Kunstledens durch internatiotalen Geist und Ausländerei der Kreise geworden ist, die heute alle leitenden Stellen des deutschen Geisteslebens innehaben. Eine solche Besinnung auf das eigene Rulturgut im deutschen Volke ist notwendig, wenn wir nicht wollen, daß wir seelisch und geistig verkümmern.

Was einzelne an einzelnen Stellen reformatorisch zu bessern versuchten, das wollen die für den Juli 1926 angesetzten "Deutschen Festspiele" zusammenfassen und zum machtvollen Anfang einer neuen deutschen Kulturbewegung machen.

In Banreuth, das uns Symbol des deutschen Nationalkunstwerks ist, werden im Jahre 1926 die Broben zu den für 1927 angesetzten Festspielen stattfinden. Das Probenjahr darf jedoch der deutschen Kulturgemeinde nicht verlorengeben, die in der Ruhepause Bayreuths von 1914 bis 1924 schon lange genug hatte entbehren muffen. Im schönen Weimar soll sie sich zur Pflege deutscher Kultur vereinen, damit ein lang ersehnter Wunsch deutscher Führerpersönlichkeiten wie Hans von Wolzogens und Friedrich Lienhards Wahrheit werde, die Banreuth und Weimar verbunden wissen wollten, da eines ohne das andere nur ein einzelnes, die Vereinigung beider aber das große Sanze erreichen könnte.

Durch das verständnisvolle und bereitwillige Entgegenkommen der Generalintendanz von Weimar haben die Gedanken Blut und Leben bekommen. Das prächtige, schon durch seinen vornehmen Stil und die bauliche Anlage wie zum Festspielhause geschaffene "Deutsche Nationaltheater" in Weimar ist für den Juli 1926 an den "Vapreuther Bund der deutschen Jugend" verpachtet, der mit dem 1. Juli die Proben aufnehmen wird und mit dem 22. Juli zu seinen "Deutschen Festspielen" einladet.

In diesem ersten Festspieljahre sollen drei deutsche Männer zu Worte kommen, die ihrem Bolke Vieles und Schönes zu sagen haben: Siegfried Wagner, Friedrich Lienhard und Jans von Wolzogen. Von Siegfried Wagner werden "Der Bärenhäuter" und "Sternengebot" aufgeführt. Der "Bärenhäuter", ein kraftvolles, kerndeutsches Orama, ist das erste Werk des Bapreuther Oichter-

komponisten, mit dem er in den Jahren 1900 bis 1901 die Bühnen im Sturm eroberte; das "Sternengebot" dagegen ein ganz in Melodie getauchtes hohes Lied der Liebe. Eine gewaltige dramatische Steigerung erfährt dieses Werk durch die Gestalten des Salierherzogs Ronrad und des Krüppels Kurzbold, der sich für einen verheimlichten Sohn des Herzogs hält und selbst nach der Krone greifen möchte. Rarl Waak, aus dem Kreise um C. Fr. Glasenapp, hat dieses Werk in einer tiefen Abhandlung nach seinem dramatischen Gehalt unterfucht. Auf die von ihm erschienene Broschüre sei als beste Einführung neben den umfassenden Werken von Glasenapp selbst und Paul Pretich (beide bei Breitkopf & Hartel) empfehlend hingewiesen.

Von Friedrich Lienhard wird der "Münchhausen" aufgeführt, um die musikalischen Abende mit diesem entzückenden, heiteren Spiel zu unterbrechen, dessen Anlage mir in Shakespearescher Meisterschaft erscheint, und das dem großen lebenden Träger des Weimargedankens neue Freunde zu den getreuen Verehrern seiner edlen Kunst gewinnen wird.

In einer Morgenfeier kommt außerdem Hans von Wolzogen zu Worte, den es im Jahre 1926, als dem Gedenkjahre des fünfzigährigen Bestehens Bapreuths, zu ehren gilt. Neben einem Vortrage über den treuesten Jünger des Bapreuther Meisters, den edlen deutschen Mann und Streiter und den Sänger Wolzogen, steht die Aufführung seines "Longinus".

Die Besehung der führenden Partien in sämtlichen Aufführungen nennt klangreiche Namen der besten deutschen Bühnenkünstler. Siegfried Wagner wird die künstlerische Leitung innehaden, Generalmusikdirektor Franz von Höslin (Dessau) und Karl Elmendorf (Staatsoper München) die musikalischen Auf-

führungen dirigieren. Allexander Spri (Stadttheater Aachen) die Bühnenleitu führen und Dr. Albrich, ber Generalintenda des Nationaltheaters, für die Schauspielreg zeichnen. Rammerfänger Habich, Beinr Schult, Rudolf Watte, Joseph Corred, Fr Wolff, Hans Beer, sämtlich burch ihre M wirtung in Bayreuth bekannt, Anton Mar Topitz, Elli Gendler, Inge Sarauw, Liselot Heinlin und manche andern wirken in d musikalischen Aufführungen mit. Orchest und Chore werden bedeutend verstärft sei so daß Festspielaufführungen erreicht werde die den Charafter eines fünstlerischen Erei nisses tragen sollen.

In der rechten Erkenntnis der schwere wirtschaftlichen Notlage unseres Volkes und dem Bewußtsein, mit den "Deutschen Fespielen" eine notwendige ideale Tat durch zuführen, hat die Festspielverwaltung eine Etat aufgestellt, der es ermöglicht, die Eitrittspreise so niedrig zu gestalten, daß d Festspielgedanke auch in den Kreisen unser Volkes Verbreitung sinden kann, die zwar de Bedürfnis nach künstlerischen Feierstunden nicht aber die Mittel dafür haben.

Die Verwaltung liegt in den Händen di "Bapreuther Bunds der deutschen Jugend die Seschäftsstelle der Festspiele ist beim Be lag W. Härtel & Co. Nachf., Leipzig, Johannigasse 30 II.

Die Geschäftsstelle des "Bayreuther Bunt der deutschen Jugend" befindet sich in Alter burg, Thüringen, Leipziger Straße 1, beit Bundesvorsigenden. Dort erfährt man, wie i der Geschäftsstelle der Festspielverwaltung Näheres.

An allen deutsch Empfindenden liegt es nur die "Deutschen Festspiele" zu einem Bekenn nis für deutsche Kultur zu gestalten.

Otto Daube

THE LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF MARKET



Bildnis der Friederike Sachs (Erstveröffentlichung)

M. v. Schwind



ratsschrift für Bemüt und Beist

#### ZUM SCHAUEN BESTELLT

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Begründer: Jeannot Emil Treiherr von Grotthuß

28. Jahrg.

Februar 1926 

Beft 5

Der Greis sollte von Dank erfüllt fühlen, daß ihm zur letzten Lebensstufe vorzuschreiten vergönnt war; er hat nicht nötig zu jammern, wenn he annaht; es ist ihm gestattet, mit stiller Webmut hinter sich zu blicken und nach dem schwülen Tag in abendlicher, labender Kühle gleichsam auf der Bank vor seiner Haustür sitzend, sein verbrachtes Leben zu überschlagen... In begabten, anserwählten Männern halten Kraft und Ausdaner fast ohne Abnutzung weit länger nach. Welche Fülle ununterbrochener Tätigkeit und geistiger Gewalt hat ein Humboldt bis ins fernste Alter allen zu staunender Bewunderung kundgegeben! Und die Herrschergabe des großen Rönigs, dellen ruhmvolles Andenken wir hente feiern, erschien sie nicht bis zum Schluß seines Daseins unermattet, unversiegt?

> Fakob Grimm (,,Aber das Alter", 1860)

Der Türmer XXVIII, 5

### Jugend und Alter im Lichte des Ideals

Von Friedrich Lienhard

Festrede zur Feier bes 75jährigen Bestehens ber Berliner Studentenverdindung Wingolf in der Auss der bortigen Universität, L.

Cs ist mir der Auftrag geworden, zur Feier des fünfundsiedzigjährigen Bestehens der Berliner Studentenverbindung Wingolf an dieser Stelle die Festrede zu balten. Ach babe dieser Verbindung einst in den Jahren 1887 und 1888 zwei Semester angehört, nachdem ich die vorausgehenden Jahre in der Strafburger Schwesterverbindung Argenting verbracht hatte. Damals gab es noch ein deutsches Straßburg und darin ein reich ausgeprägtes deutsches Studentenleben mit einer neuen schönen Universität. Es war die Zeit, wo man im fröhlichen Heidelberg das fünfhundertjährige Bestehen der "Carola Ruperta" feierte. Der Frühling blühte bei jenem arokzügigen Studentenfest überwältigend schön über alle Gartenmauern: und die Gassen und Märkte blühten von überquellenden Scharen buntbemütter Musensöhne. Es war eins meiner ersten eindrucksvollsten Erlebnisse auf altdeutschem Boden — und es war eine Höhezeit deutscher Reichsmacht. Denn noch lenkte Bismard das Reich, noch lebte der edle alte Raiser Wilhelm. Und als wir ein Jahr darauf nach Berlin kamen, war es für uns elfässische Studenten einer der ersten Gänge, uns drüben vor dem Raiserschloß aufzustellen, wenn die Wachtparade vorüberzog. Dann erschien wohl das vornehme Gesicht des greisen Monarchen einen Augenblick am Kenster; wir jungen Deutschen jauchzten ihm zu und sangen wohl auch mit Hochgefühl ein vaterländisches Lied. Denn Deutschland war damals in der ganzen Welt geachtet.

Aber in Berlin erlebten wir auch des alten Kaisers Tod und Bismarcks Entlassung. Beides hat uns tief erschüttert, ganz besonders des Kanzlers Schickal. Es ist jedem, der dabei war, unvergeßlich, wie sich die ganze Nacht die schweigende Menschenmasse unter leise rieselndem Märzregen vor dem Palast drängte und auf Nachricht über den sterbenden Kaiser harrte. Ich entsinne mich noch, wie meine urberlinischen Wirtsleute am Morgen weinend in der Küche saßen: "Der Kaiser ist tot!" Ja, des Reiches künftiges Schickal war mit dem Tode jenes Kaisers und mit der Entlassung des Kanzlers besiegelt. Als wir Studenten dort am eisigen Morgen des Begräbnistages in studentischem Wichs vor der Universität Spalier bildeten und der lange, lange Leichenzug westwärts durchs Brandenburger Tor vorüberwallte — da war eine geschichtliche Wende angebrochen. Bis ins Mark hat es uns dann erregt, als der genialste Außenpolitiker der ganzen Kulturwelt, nicht nur Deutschlands, von dem jungen Nachfolger in den Sachsenwald verbannt wurde.

Dies taucht heute vor dem Auge des sechzigjährigen Elsässers auf — ein Rückblick über fast vierzig Jahre. Was hat sich in diesen vier Jahrzehnten Erschütterndes vollzogen! Und was vollends in den fünfundsiedzig Jahren, auf die wir heute bei dieser Feier zurückschauen! Aus den Nachwehen der Revolution von 1848 tauchte in jenen fünfziger Jahren diese deutsch und christlich gesinnte Studentenverbindung aus. Es war die Zeit, als Bismarcks Wirksamkeit begann und als Hindenburg geboren

war. Und damit steigt unsere Betrachtung aus dem Persönlichen ins Allgemein-Historische empor.

Lassen Sie uns dem Tatbestand kühn ins Auge schauen und gleich die Kernfrage stellen: war Deutschland damals etwa jung — und ist es nun alt geworden und reif zum Zusammenbruch? Läuft nicht das verfängliche Wort um vom "Untergang des Abendlandes?" Läßt sich über Jugend und Alter nichts Trostvolles und Übergeordnetes sinden, was dem Wechsel standhält?

Mit dem Begriff "Studentenverbindung" ist ohne weiteres der Begriff Jugend verbunden. Jugend wandert unaufhaltsam hinüber in das Alter; und immer neue Jünglinge drängen an die verlassenen Plätze der alten Herren. Und so wäre hier ein ewiger Wechsel und Wandel festzustellen, wenn nicht etwas Semeinsames Jugend und Alter verbände. Dieses Semeinsame, dem wir alle dienen, alt und jung, ist das Jdeal.

Ein gutes Ideal muß uns durch das ganze Leben begleiten können; es muß nicht nur standhalten, sondern auch Kraft geben; es muß bei aller Beharrlichkeit im Wesen doch fähig sein, sich in den Formen immer wieder zu verjüngen und den wechselnden Zeitverhältnissen anzupassen.

Der Wingolf fügt sich mit seinen Idealen in die Linie der Reichsromantik ein. Er entzündet seine Fackel an demselben Feuer, das die Burschen der Wartburg belebt hatte, das im deutschen Idealismus eines Schiller und Fichte und Schleiermacher lebendig war, das schon von Rlopstod und den national gestimmten "Barden" entzündet war. Das altgermanische Wort "Wingolf" bezeichnet — ähnlich wie Walhall — eine Freundschaftshalle, einen Tempel der Freundschaft. Rlopstock hat eine seiner ersten und längsten Oden (1747), die er seinen Freunden widmete, mit diesem selten vorkommenden Namen belegt. Dort heißt es:

"Den segne, Lied, ihn segne bei festlichem Entgegengehn, mit Freudenbegrüßungen, Der über Wingolfs hohe Schwelle Beiter, im Jaine gekränzt, hereintritt . . .

Die ganze Lenzflur streute mein Genius, Der unsren Freunden ruset, damit wir uns Hier in des Wingolfs lichten Hallen Unter dem Flügel der Freud' umarmen!"

Des Messiangers Grundideale — Freundschaft und Liebe, Vaterland und Frömmigkeit — sind auch die unseren. "Durch Einen Alles" (di' érds nárra), ist des Wingolfs gläubige Losung: durch Einen Alles — durch den göttlichen Meister! Gott, Freiheit, Tugend, Unsterblichkeit, Vaterland: dies gehört zu den Kräften, die einst seinst seit Klopstocks Tagen unterirdisch das Reich vorbereitet und gedaut haben — einst: vor dem Einbruch des Materialismus! Es waren die stärksten Stühen der deutschen Familie und damit auch der deutschen Lebensgemeinschaft; sie banden die Deutschen zur Einheit, als wir staatlich noch nicht geeinigt waren. Vergessen wir nicht, daß die Vurschen der Wartburg gemeinsam in der Kirche das heilige Abendmahl nahmen! Tiesernst war es ihnen an jenem reinen Oktobertage des Jahres 1817

mit ihrer vaterländischen Sache, so daß sie zuvor brüderlich vor das Angesicht Sottes traten. Diese religiösen Semütskräfte sind heute vom Materialismus und Intellektualismus zurückgedrängt.

So erhebt sich bei einer wehmutvollen Rückschau auf diese fünfundsiedzig Jahre, die eine Reichsgründung und einen Reichszusammenbruch erlebten, die Frage: waren jene Ideale, die wir in die Worte "Deutschtum" und "Chriftentum" seit Rlopstock und seit der Wartburg-Burschenschaft zusammenballten, nur ein Traum? Soll die neue Schicht recht behalten, die das Vaterland in Internationalismus auflösen und die Religion nicht nur als "Privatsache" (also für die Gemeinschaft belanglos), sondern überhaupt als "überflüssig" abschaffen will? Ein wenig weiter östlich in Europa hat man in der Tat nicht nur die Monarchie abgetan, wie bei uns. sondern auch Gott abgesetzt und die Religion ausgetilgt aus dem terroristisch beherrichten öffentlichen Leben. Fahle Flammen züngeln von dort herüber; was man als unfre kostbarite deutsche Eigenart zu schätzen pflegt, das schöpferische Gemüt, das unsere Märchen, unsere Musik, unsere Philosophie schuf und das Christentum eindeutschte, das droht von jenem kalten Verstand zersetzt und zerfressen zu werden. Es ist ein neuer Tatareneinfall. Und man begreift, daß nach solchem mörderischen Weltkrieg — der nur die äußere Auswirkung des längst schon die Seele zersetzenden Materialismus ist — in Europa ein Flüstern umläuft vom "Untergang des Abendlandes". Man machte sich um die Jahrhundertwende, als Häckel und der platt gewordene Darwinismus den Markt beherrschten, lächerlich, wenn man den Namen Gott aussprach; und man wird heute der Phrase verdächtigt, wenn man das Wort "Bbealismus" in den Mund nimmt. Es ist landläufige Unsitte geworden, den Idealismus nicht mehr als eine wünschenswerte Seelenkraft hoch zu achten, die sich erst recht im Leid bewährt: sondern als Ideologie und Illusionismus spöttelnd zu mißachten, wobei man sich unter Zbealisten gemeinhin unpraktische Schwärmer vorstellt.

Wir aber sprechen als unsere Überzeugung mit ganzer Festigkeit und Unzweideutigkeit dies aus: wenn die schöpferischen Semütskräfte, die einst den deutschen Idealismus, die deutschenischen Lebensideale, die Reichsromantik geschaffen haben, wenn diese Grundsteine eines edlen deutschen Familien- und Semeinschaftslebens untergehen — so hat Deutschland seine Sendung verkannt, so geht Deutschland unter.

Nicht das Abendland ist dem Untergang geweiht, denn dies mag auch als Zivilisation weiterleben oder weitervegetieren, aber die besondersartige deutsche Gemütskultur ist dann zur Belanglosigkeit und damit zum Absterben verdammt. Das Reich ist dann seelenlos geworden, eine Maschinerie, ein Mechanismus; der Duft und Hauch ist weg; das Unaussprechbare, was ich mit dem Wort "Reichsseele" anzudeuten pflege, ist verflogen.

Nicht der Idealismus als solcher wird untergehen. Niemals! Denn wahrer Idealismus kann im einzelnen Menschen nun und nimmer sterben, er ist unbrechbar und bekundet eben damit, daß er den äußeren Verhältnissen überlegen ist, seine Berkunft von Gott, seine Unbedingtheit, sein kosmisches Seheimnis. Er wird sich aber bei zu ungünstigen Beiten nur noch in einzelne Persönlichkeiten zurückziehen und wird das Semeinschaftsleben nicht mehr zu durchdringen vermögen. Die

idealistischen Gottgesandten sind zwar immer in der Minderheit, aber sie durchfäuern und durchsalzen die Masse und bewahren sie vor Fäulnis. Das ist ihre Sendung. Wo dies nicht mehr gelingt, da fällt eine Lebensgemeinschaft rettungslos auseinander; denn sie weiß nur noch mit dem sinnlichen Genuß und Nuhen etwas anzusangen, ist also nur noch eine zivilisierte Tierheit und wird von unten her in triebhaften Zuckungen geleitet, aus den Bezirken der Zeugung und Verdauung. Die oberen Mächte jedoch, die Kräfte des Guten und Schönen, haben sich in ihr Lichtreich zurückgezogen. Es ist der Ansang vom Ende. Das Ende aber ist Vermassung, Verblödung, Vertierung.

Eine große Polarität oder Wechselwirkung geht je und je durch die Welt: Triebkräfte von unten und Geistkräfte von oben. Jene sind erdhaft, diese sind kosmisch. Jene sind die Arbeits- und Fronkräfte im Kampf ums Dasein, diese sind Religion und Runst, Freundschaft und Liebe. Dort ist Zwang und Alltag, hier ist segnender Sonntag. Wer sich den aus dem Lichtreich einströmenden Kräften des Sonntags verschließt, der verknöchert unrettbar. Die helsende Liebe von oben hat ihn verlassen.

Wir können auch so sagen: es ist die Polarität oder Wechselwirkung zwischen Staatsreich und Gottesreich. Beide wirken zusammen wie Leib und Seele. Wenn sich das seine "Reich Gottes", das Christus verkündet hat, nicht strahlenhaft hineinwirkt in das Staatsgedilde, indem es die einzelnen Jerzen zubereitet, so ist nur noch eine seelenlose Masse zu besehligen, die dann allerdings einen Diktator braucht (da hat Spengler recht), weil sie selber keine mitregierenden Kräfte des Guten mehr in sich übt. Nicht ernst genug kann man diese beiden Pole Staat und Gottesreich in ihrem notwendigen Zusammenwirken beachten. Christen und Idealisten sind Mitarbeiter der Gottheit, gleichviel welche Stelle sie im Staatskörper einnehmen mögen. Ihre Perzen stehen in ununterbrochener stiller und inniger Gebetsverbindung — oder wie man dieses kosmische Heimatgefühl benennen mag — mit den Meistern der Weisheit und der Liebe. Sie sind die aufnehmenden Antennen für die Stimmen der Höhe.

Diese Stimmen sind es, die ein Volk vor dem Untergang bewahren. Diese edle Minderheit ist das Licht der Welt und das Salz der Erde. Hier ist die seine Schnur, mit der die Menscheit am Himmel hängt, an den Neichen des Lichts, in die unsere Erde eingebettet ist und von denen sie nicht abgeschnürt werden darf.

Das deutsch-christliche Lebensideal ist ein Doppelideal: das irdische Vaterland wird durchleuchtet von göttlichen Kräften, die in unserem Falle nun einmal christlich sind. Unser Meister ist der Herzog Heliand; wir sind seine Mannen. Ich rede keiner deutschtümelnden Form des Christentums das Wort; diese Formen mag jeder sich selber sinden und wählen, wie er eben Ewiges erleben mag. Auch ist Deutschtum, selbst in edelster Ausprägung, nicht dasselbe wie Christentum, selbst in eingedeutschtum, selbst in eingedeutschter Form. Dieses ist kosmisch, senes erdhaft. Es gibt keinen Religions-Ersak, so wenig wie es einen Sonnen-Ersak geben kann. In Sott leben, weben und wirken wir, selbst der Unglückliche, der sich gegen ihn sträubt oder ihn mit Worten leugnet. Unser Planet ist undenkbar ohne die Sonne; und die Menschenseele ist undenkbar ohne Gott. Dieses Bewußtsein unser göttlichen Wesensart und Vestimmung in den erdgebannten Menschen wachzuhalten und ihr dadurch Wärme und in der Wärme

Liebe und Vertrauen oder Glaube zuzuführen — diese Stärkung ist die schöne Lebensaufgabe wahrer Christen und wahrer Idealisten, dieser natürlichen Bundesgenossen Materialismus und Mammonismus.

Wir fangen aber unsre Arbeit damit an, daß wir unser eigenes Leben und Wirken im Sinne des Ideals zu gestalten suchen. Und das Sestaltete strahlen wir ganz von selbst hinaus in die erreichbare Umwelt. Veredlungs- und Vollendungsdrang: das ist die in uns wirkende schöpferische Kraft. Bei echten Christen und Idealisten sich seige beide immer wieder als gleichgerichtet voraus, da ich vom deutschristlichen Idealismus spreche) decken sich Leben und Lehre; denn ihre Lehre ist Leben, das sich in Worten verdichtet, und ihr Leben ist gestaltete Lehre.

Hier, meine jungen Freunde, geht der Weg zu einem neuen Aufschwung unsres deutschen Volkes. Ich weiß keinen edleren Ehrgeiz in einem jungen Menschen zu entflammen als den: sein Leben so zu meistern und zu meißeln, daß seine Seistgestalt würdig werde, mit den Meistern zu wandeln in den Reichen der Vollendung. Fange jeder von Ihnen mit sich selber an! Was auch die Umwelt tue, erteilen Sie sich mit persönlichem Trot den autosuggestiven Vefehl: "Ou diene den Meistern, den Suten und Großen, den Fackelträgern, die am Pilgerzuge der Menscheit sührend entlang wandern! Du sei zunächst Lehrling, dann Geselle, zuletzt Meister oder Meisterlein nach dem Maße deiner Kräfte!" So wird dein Leben gesegnet sein.

Es ist wahrlich leicht, sich über Idealismus lustig zu machen, es ist schwer, aber schön, den Weg des Idealismus selber zu wandern. Je länger du wanderst, um so weniger brauchst du deine ansangs notwendige Laterne: denn in dir selber entsaltet sich eine wunderbare Leucht- und Wärmekraft, und du selber wirst von innen leuchtendes Vorbild sein für viele und wirst von deinem Vorrat Kraft abgeben denen, die an Unterkraft leiden!

Es gibt nämlich ein Seheimnis — und nun spricht der ältere Freund zu den Jungen — es gibt ein Seheimnis, das nur diejenigen wissen, die sich auf die Ewigfeit einstellen, also gleichsam telestopisch zu schauen vermögen: etwas in uns wird nämlich immer jünger, wenn wir in gutem Sinne alternd unser Leben gestaltet haben. Immer jünger wird in uns die Seistgestalt, an der wir lebenslang bewußt und undewußt gemeißelt haben. Sie macht sich rüstig und bereit, in die Ewigteit hinüberzuziehen, aus der wir gesommen sind. Schicksal und Widerstände haben uns hienieden geübt. Wir gehen über die Erde, bestehen eine Reihe von Prüfungen, wachsen und reisen daran — und sahren bereichert und geklärt auf unsrer sosmischen Bahn weiter. Dieses Frohgesühl des unsterblichen Menschen, durch eine tapser bestandene Erdensahrt gereift zu sein auf unsrer großen kosmischen Bahn von und zu Sott, das ist ein Sesühl der Verzüngung, meine jungen Freunde, das ist ein beglückendes Siegesgesühl. Und unser letztes Wort nach solcher Fahrt darf dann wahrlich sein das Wort Vank.

Jedenfalls, liebe Kommilitonen, wenn die Welt ein Land der Prüfungen ift, wenn sonderlich Deutschland jetzt hart geprüft wird — wohlan, laßt uns die Prüfungen tapfer bestehen! Ich ruse das Heldische in Ihnen an, nämlich das Heldische auf seelischem und sittlichem Sebiet: arbeitet an eurer Innenwelt, duldet und denkt, helft und heilt, sammelt alle edlen Kräfte im Ausblick zu großen und guten Meistern,

obenan zum Meister Christus — und ihr werdet eine Macht sein mitten in äußerer Ohnmacht! Ich weiß keinen anderen Weg als diesen strengen Pfad durch seelische und sittliche Erneuerung. Jeder einzelne Mensch muß ihn gehen; da tritt kein andrer für ihn ein. Das Neich Gottes wendet sich mit seiner erhabenen Botschaft an die einzelne Seele; es geht kein andrer Weg zu Gott, wie du ja auch allein durch die Todespforte mußt. Das durchgöttlichte, geprüfte und durch Prüfung geläuterte Ich wird weder hochmütig werden noch im Individualismus erstarrt vereinsamen, sondern im Dienste der Gottheit und an der Gesamtheit eine Stimmung der Brüderlichkeit erzeugen, in deren warmem Blutkreislauf sich die sozialen Spannungen lösen.

Ich habe mit jugendlichen Erinnerungen begonnen, laffen Sie mich wieder daran anknüpfen! Es sind etwa siebzig Jahre her — kurz nach der Gründung des Berliner Wingolfs — da hat sich unfre Straßburger Studentenverbindung Argentina dem gesamtbeutschen Wingolfsbunde angeschlossen. Es schlugen dort in den fünfziger Sahren einige warmherzige junge Elsässer die Brude über den Rhein: staatlich französisch, in ihrer Rulturgesinnung deutsch. Man sollte bei einer Rückschau dankbar einige jener Namen nennen: so den prächtigen sangesfrohen Ihme, den warmherzigen Dichter Rarl Backenschmidt und den Verfasser der "Froschweiler Chronit", Rarl Rlein. Ihme — er wirkte später als Pfarrer im romantischen Bärental, in den nördlichen Vogesen — las gelegentlich einen Bericht über ein Wingolfsfest und fing Feuer. Im Geiste dieses Festes spürte er das Ideal deutschen und christlichen Studententums. So fanden jene ersten Argentiner den Weg über den Rhein: sie waren eine Vorahnung der Rückeroberung des Elsasses. In Rehl zogen sie ihre Bänder aus der Tasche und hingen sie um; gelegentlich waren sie auch Gäste der Verbindungen in Gießen oder Marburg, mit denen sie Fühlung genommen. Und einer von ihnen — der redemächtige Karl Klein — hielt dort einmal eine so feurigdeutsche Rede, daß ihn der alte Vilmar unter Tränen umarmte.

Was jene jungen, heißen Herzen, jetzt alle dahingegangen, einst ausstrahlten — jenes Band zwischen elsässischer und deutscher Rultur — wir späteren Elsässer haben es freudig fortgesett, bis uns der Weltkrieg hinauswarf aus der jett verlorenen Beimat. Es ist mir, als wär' es gestern gewesen, wie der Idealist Ihme auf jenen umblühten Pfingstfesten in meinem Geburtsort Rothbach mit mächtiger Stimme voransang, wenn die alten evangelisch-lutherischen Choräle erklangen. Und wir Jungen sangen begeistert an der Orgel mit. Da war nicht alt noch jung: da war die alles umspannende gemeinsame Lebensstimmung deutsch-chriftlich gesinnter Menschen jeden Alters und Geschlechts. Bleibt mir weg mit dem hochmutigmodernen Wort "Wir Jungen!" Ach was, ihr Jungen! Es gibt unter euch Jungen dumpfe, durchschnittliche und hochbegabte, begeisterungsfähige Herzen: nicht die Jugend als solche ift das Entscheidende, sondern euer Bergens- und Geistesgehalt. Und dieser kann im äußerlich alternden Manne noch so ftark und so rein glüben wie im Jüngling. Sat nicht der immerjunge Feuerkopf Blücher, der Marschall "Borwärts", als Greis von einigen siebzig Jahren die jungen Freiheitskrieger angeführt? Und verdankt Deutschland den großartigen Ruchug seines Heeres aus dem Weltkrieg nicht dem ebenso betagten Feldmarschall Hindenburg, der jett des

Reiches höchstes Amt bekleibet? Merkt man einem der bedeutendsten Bücher von Ernst Morik Arndt, den "Wanderungen und Wandelungen mit dem Freiherrn vom Stein", etwa an, daß es ein Greis von neunundachtzig Jahren geschrieben hat? Cicero in seiner bekannten Rede "De senectute", die er dem älteren Cato in den Mund legt, und Jakob Grimm in seiner nicht minder rühmlichen Akademierede "Über das Alter" haben lobende Worte über des Alters herbstliche Reise gesprochen. Ein schönes Alter ist des Frühlings Erfüllung; wie der Jerbst Früchte spendet, so spendet der gut gereiste Mensch aus der Fülle seiner Weisheit und seiner Lebensersahrung. Es kann und darf sür Menschen, die in gleicher Gesinnung — sud specie aeternitatis, aus dem Engen ins Ewige — reisen, kein Gegensat bestehen. Ihr Jungen und wir Alten — beide arbeiten wir in gleicher Liebe am gleichen deutschen Volke, am gleichen Reich Gottes des Guten, Großen und Schönen — als die Jmmerlebendigen, die man nicht wie der äußerliche Materialismus nach Jugend und Alter unterscheiden darf, sondern nach dem Wärmegrad ihrer schaffenden und helsenden Liebe.

Slücauf zu solcher Gesinnung, liebe deutsche Jugend!

### Feierabend

Von Georg Kläbe

Der Meister sprach das frohe Wort, Den Kalk son seiner Kelle schabend. Es klingt in meinem Herzen fort Wie eine Glode: Feierabend!

Vertrauten Heimweg sucht mein Fuß Durch braunes Moor auf langen Dämmen, Das Auge bietet Wandergruß Zu nebelfernen Hügelkämmen.

Aun winkt vom Waldrand her mein Haus, Bom Schornstein quillt's in grauen Schwaden, Als wollt' es mich zum Abendschmaus Zur wohlverdienten Ruhe laben.

Des Herbstes letzter Blütenflor Lock lieblich aus dem kleinen Garten. Zwei blonde Mädels steh'n am Cor, Die längst auf ihren Dater warten.

Die Lödchen weh'n im Abendwind, 3wei Stimmlein läuten filberhelle — Auf jedem Arm ein lachend Kind Betret' ich meine traute Schwelle.

Baid steigt die Nacht, die Eule fliegt, Die Welt ist gang in Grau zerflossen — In dieser Dämmerstunde liegt Des Werktags ganzes Glück beschlossen.

### Der Dämon des Lichts

#### Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

(Fortsehung)

1666

an Lievens war von der Jartenstraat herübergekommen, und seine unverwüstliche Beiterkeit funkelte über den Tisch, der einfach gedeckt in dem Nordzimmer hinter der Malkammer stand; um ihn saßen Titus mit seiner blassen Braut, Magdalena van Lov, einem frühentwickelten Mädchen, wie man sie dei den Jsraeliten oft antrifft, und der Meister neben Kornelia, die ihm zur Hand war, alle in aufgeräumter Stimmung. Jan Lievens war es auch nicht besser ergangen in den letzten Jahren als den meisten holländischen Malern: sie setzten ihre Bilder nicht mehr ad. Selbst die Italiener unter ihnen fanden jetzt viel Spreu unter dem Hafer ihrer Kunstkrippe. Jollands Handel hatte durch den Wettkampf mit den Engländern einen starken Stoß erlitten, deren Kriegswimpel jetzt alle Meere der weiten Welt beherrschten. Aber das mochte den unbekümmerten Mann wenig scheren. Er war der geborene Frohseher, und seine hohe hagere Gestalt überragte alles Sorgengewölk. Sein slämisch dreinschauendes bärtiges Gesicht vertrieb allein schon jedes Unwetter, vor allem, wenn er den Mund öffnete, um einen wahren Wogenschwall von unaussprechlichen, nie gehörten Fluchworten hinauszuschmettern.

— Rem, mein alter Ramerad, es lebe die Lebensfreude! Hier in diesem engen Amsterdam wird meines Bleibens nicht lange mehr sein! Nirgendwo kann ich recht seßhaft werden. Das macht der ewige Drang ins Weite. Du weißt ja, ich bin einer von denen, die Wasser und Wolken um sich haben müssen und einen harten scharfen

Wind um die Nase. Dann erst bin ich in meinem Element! —

— Ja, Jan, und dazu einen prickelnden Dampf, der einem überheißen Glas Grog entsteigt; ja, so ein harter scharfer Grog um die Nase. Rein Widerspruch, du bist eine glückliche Natur. Wenn du nur ein Liebchen im Arm und deinen Hering zum

Morgenimbig hast, dann bist du glüdlich und der große Mynheer. —

— Spotte du nur, Rem! Hätten wir beide die Fürsten und Machthaber des Landes zu Schirmherren gehabt, wir könnten jest in Saus und Braus dahinleben. Das soll heißen: ich; nicht du! Zum Höfling taugst du nicht. Du bist eine Zgelnatur, die schon glücklich ist, wenn man sie ungeschoren läßt. Und aus Umsterdam kommst du niemals mehr heraus. Ich weiß wirklich nicht, was du so Großes an dieser Stadt der Beringe sindest. Nur die Mädchen sind hier hübscher als anderswo, mit Ausnahme von Antwerpen. Ja, das war dort in meiner stolzen Künstlerzeit ein Sinjorenleben!—

— Spiel' dich nicht auf, Jan, du alter Lüderjahn. Niemand kennt die Hafenschenken in den Niederlanden so gut wie du. Eigentlich solltest du mit diesen ehrbaren

Mädchen gar nicht an einem Tisch sitzen. —

— Ach, Rem, du glaubst immer, ich lebte wie Apoll im siebenten Himmel. Nein, ich habe letzthin mein Schock Verdruß wegbekommen. Der Jan Andrea, mein Erwachsener, du kennst ihn ja, macht mir das Leben verdammt sauer. O heiliger Niklas von Flandern, hätt' ich doch solch seine anständige Kinder wie du! Aber dieser Lümmel trinkt, schwört wie der Papst. Er schleicht des Nachts die Straße hinüber

zu Annetje, einem armen jungen hübschen Mädel, das der Lump verführt hat, und schläft bei ihr, wenn er nicht gerade Händel hat mit der Wache, wenn er nicht seinem Bruder auflauert im Dunkel vor der Tür mit einer Pechsacel in der Hand und sie ihm ins Sesicht schlägt, wenn dieser ins Bett will. Ich habe durch Meester van Bylert an das Stadtgericht schreiben lassen, den Flegel hinter Schlöß und Niegel zu sehen, den verfluchten Salgenvogel!

— Jan, mäßige dich! Wer hätte denn in seiner Sturmjugendzeit nicht den hübschen Mädchen nachgestellt! Oder waren das von dir immer nur Prahlereien? Wie konnte dies Röslein am alten knorrigen Wetterstamm anders ausschlagen? —

— Zugestanden, Rem, aber beim Hemdzipfel meiner fröhlichen Neeltje, nie habe ich ein Mädel verführt. Husch, du alter Zeel, der Junge muß in den Turm. Wie soll ich sonst, ich alter Witwer, Regiment halten bei all meinen fröhlichen Kindern, die meine Lust und mein Leben sind! —

1667

Ein heller farbenfroher Sonntag leuchtete über Amsterdam. Überfreudige Erntedankstimmung und Schützensestzibel lagen in der Luft. Ins freie Feld drängten die bewegten Volksmassen vom frühsten Morgen an, hinaus in die saftgrünen Wiesen, in die blumen- und kränzegeschmüdten Wirtshäuser und auf die breiten hölzernen Tanzböden, die weit im Lande, oft von lauschigem Sehölz versteckt, zu wilder ausgelassener Freude locken. Ein frischer Wind, der von der See herkam, blies ein lustiges Trompeterlied, und Haar und Röcke der schmucken Evastöchter flogen im flotten Tanzwirbel. Im Hafen schaukelten plätschernd die gewaltigen Saleonen und rissen heftig an ihren Tauen. Freude herrschte über dem weiten Land; ja, es war eine Lust, den wunderbaren ungetrübten Himmel Sottes über sich zu fühlen.

Ausgestorben schien dagegen die Stadt, diese große reiche Stadt mit ihren schwerwiegenden Bürgern, deren Vermögen nach Silbertonnen Gewicht geschätzt wurde. Manch schwergewichtiger Herr wog seine tausend Pfund bares Silber.

Nur die Kranken und die Mühfalbeladenen waren zu Hause geblieben, die Krüppel und Menschenscheuen, die Armen und Vergessenen. Bu diesen gehörten auch die stillen Vewohner des schmalen tiesen Hauses in der Rosengracht, in dem Rembrandt wohnte. Im Erdgeschoß hatte Titus seinen kleinen dunkeln Antiquitätenladen; wohnen tat er nicht mehr bei seinem Vater, seit er zu der Mutter seiner Braut nach dem Singel gezogen war, die einen bescheidenen Gasthof für junge Handlungsreisende und Künstler führte. Sie war eine prachtvolle alte Frau, voll Lebensersahrung und guter Ratschläge für die Pilssbedürstigen; selten kam einer zu ihr, der nicht froheren Gesichts wieder fortgegangen wäre, beschenkt mit einer Gabe oder einer Wegweisung zum Glück.

Magdalena verkehrte schon lange im Jause der van Ayn: der Meister liebte ihr starkes temperamentvolles Wesen. Titus war immer in sie verliebt gewesen, seit er denken konnte; sie war ihm gleichalterig und schon mit fünfundzwanzig ein vollreises Weib, das über seine Mädchenblüte längst hinausgewachsen war. Aur Kornelia brachte der zukünftigen Schwägerin ein Herz verhaltener und gespaltener Gefühle entgegen. Meist ohne Magdalena kam Titus in sein dunkles armseliges

Vaterhaus. Heute, am Sonntag, traf er wohl den Vater und die Schwester allein zu Haus; die junge jüdische Köchin Rebekka, die trok der harten Zeiten getreu am traurigen Jerde der van Ryn aushielt, die für sie kochte und wusch, war zu ihrer alten Mutter ins Alteleutestift gegangen. Da mußte Kornelia, Hendrickjes üppige schöne sechzehnjährige Tochter, allein den Hausstand besorgen.

Die Geschwister liebten sich innig; niemals hatte der Gedanke ihr zärtliches Verhältnis zueinander getrübt, daß Kornelia das uneheliche Kind der menschlich großen Jendrickse Stoffels war, die seit drei Sommern bereits in der Gewalt des Todes rubte.

O du seltsam dunkles unvergängliches Leben! Hier fühlten sich in aller Armut drei tief angelegte Seelen glücklich, im reinen harmonischen Verbundensein; drei sich in edler Empfänglichkeit liebende Menschen hatten in ihrer Demut und troß der Lebensdornenkrone immer nur bewundernde Blicke füreinander. Welch ein eifriger unermüdlicher Ernährer war Titus, begabt mit dem glücklichsten Erwerbssinn in seiner jungen unternehmungsfrohen Männlichkeit! Und Kornelia, die kostbare Augenweide des Vaters, des schönheitstrunkenen Künstlers, angetan mit den Reizen ihrer germanisch urwüchsigen rötlichblonden Schönheit! Und beide in der herrlichen Tugend vereint, in der köstlichen Kindespflicht, ihr junges Leben an die Erhaltung ihres großen Vaters zu sehen.

Ammer stand eine stille Freude in den großen Augen des jungen Bräutigams, dachte er an Vater und Schwester, und auch jett war es so, als er mit schnellen Schritten von der Prinzengracht kommend, die Rosengracht hinabschritt, an deren Ende das Haus des Mannes lag, dessen Name einst in aller Munde war, jetzt aber als ein bedeutungsloser Rieselstein im Menschenozean versunken und vergessen schien. Sein weiter schwarzer Mantel, der bis an die Füße reichte, flatterte im Gehen hindernd um die mit seidenen Strumpfen und Schnallenschuhen geschützten Beine. Einen luftigen Dreiklang pfeifend, klopfte er mit dem rostigen Eisenring an die schmale hölzerne Haustur, zu der drei verfallene Stufen hinführten, die er mit einem einzigen Sate genommen hatte. Kornelia, die auf ihn gelauert haben mochte, öffnete sofort und tufte ihn zärtlich, als er in der Saustur ftand. Sie schaute ihm dabei schnell und verstohlen ins Gesicht; wie bleich und eingefallen er aussah, der sorgende Bruder! Wie hatte er sich von früh bis spät zu plagen. Sie nahm ihm den Mantel ab, und Urm in Urm verschlungen sah sie der gerade in der Bibel lesende und aufblicende Meister ins Zimmer treten, seine Kinder, die zärtlichen Sprößlinge seiner Leidenschaften. Er hatte von Boas und Ruth gelesen und vermeinte, das in glühender Liebe sich in die Arme sinkende Baar vor Augen zu sehen. Er wollte aufstehen und ihnen entgegengehen, doch Titus fam ihm zuvor und druckte ihn in den harten Strohsessel durud, der an der rauchgeschwärzten offenen Berdstelle stand, in der auf einem kleinen Öfchen der Wasserkessel zischte und prustelte. Kornelia holte die paar henkellosen Tassen vom Brett herunter und bereitete den Tee. Jedem ruckte sie ein vierbeiniges Tischen an den Stuhl heran und verbreitete in dem Zimmer ein trauliches Gefühl jungfräulicher Anmut.

Der Meister trank langsam und bedächtig seinen Tee, dann ließ er sich von Titus eine der langen angerauchten Tonpfeisen stopfen, die überall an den kahlen Wänden

als zweifelhafter Schmuck hingen, und steckte sie vorsichtig in Brand. Vor sich hinsinnend schmauchte er lange den bläulichen Rauch ins dunkle Zimmer hinein und griff erst wieder zur Bibel, als Kornelia die Kerzen entzündete. Mit lauter zelebrierender Stimme las er den Kindern das dritte Kapitel aus dem Buche Ruth:

1. Und Naemi, ihre Schwieger, sprach zu Ruth: Meine Tochter, ich will dir Ruhe

schaffen, daß dir's wohlgehe.

2. Nun, der Boas, unser Freund, bei dessen Dirnen du gewesen bist, worfelt diese Nacht Gerste auf seiner Tenne.

3. So bade dich und salbe dich und lege dein Rleid an und gehe hinab auf die Tenne; gib dich dem Manne zu erkennen, bis er ganz gegessen und getrunken hat.

4. Wenn er sich dann leget, so merke den Ort, da er sich hinleget, und komme und decke auf zu seinen Füßen und lege dich, so wird er dir wohl sagen, was du tun sollst. —

Die getragenen Worte schwebten ernst und verhalten durch das lange schmale Zimmer und verklangen in dem Herzen der andächtig Lauschenden. Und der Meister las, wie Boas die Moabiterin Auth zu seinen Füßen gebettet fand und ihr Herz gewann durch sein gerechtes und inniges Wesen:

— 11. Nun, meine Tochter, fürchte dich nicht, alles, was du sagest, will ich dir tun; denn die ganze Stadt meines Volkes weiß, daß du ein tugendsam Weib bist.

12. Nun, es ist wahr, daß ich der Erbe bin; aber es ist einer näher denn ich.

13. Bleib' über Nacht. Morgen, so er dich nimmt, wohl; gelüstet's ihn aber nicht, dich zu nehmen, so will ich dich nehmen, so wahr der Hert lebt. Schlaf' bis zum Morgen!

Und weiter las der Meister, wie Boas sich ins Tor der Stadt setzte und den Erben erwartete, und, als dieser kam, zehn Männer von den Altesten der Stadt nahm, die Beugen der Verhandlung mit dem Erben waren, der aber auf sein Erbrecht verzichtete, als er von Boas die Bedingung vernahm: Welches Tages du das Feld kaufest von der Hand Naemis, so mußt du auch Nuth, die Moabitin, nehmen. Da sprach der Erbe: Beerbe du, Boas, was ich beerben soll. Und er zog nach alter Sitte seinen Schuh aus und gab ihn dem Boas. Das war das Beugnis in Israel.

Also nahm Boas die Ruth, daß sie sein Weib ward. —

Hier schloß der Meister die Heilige Schrift, und sein Geist lebte noch lange in den Vildern des Vuches Ruth. Wie leibhafte Gesichte standen sie in den dunklen Ecken und erfüllten ihn mit der ewigen Sehnsucht des schöpferischen Künstlers, in dem das Werk in seinen ersten Aktorden zu erklingen beginnt.

Groß und gewaltig, ein siegreicher Feldherr, stand er vor der Staffelei:

— Heute bin ich groß und glücklich, jung und beschwingt. Mich leitet eine wunderbar starke sichere Jand, und voll der Snaden ist meine Seele. Titus, keuschzärtlich halte die Schwester wie Boas die Ruth umfangen, wie du es kraft deiner innigsten Liebe vermagst. Breite den linken Arm ihr um die schwellende Hüfte, lege die Rechte zärtlich ihr auf die bewegte Brust! Zärtlicher, indrünstiger, Titus, versenke dich in den glühenden Seist der Leidenschaft, die Boas erfüllte! Und du, Cornelia, blondfriesisches Blut meiner stürmischen Hendricke, bändige die Begierde deiner Blick, unter den tieser gesenkten Lidern träume sie innig versunken hinaus in die Unermehlichkeit deiner strahlenden Zukunst!

Nur noch zum Schlafen, Träumen und zu den kargen Mahlzeiten verließ der Meister die Staffelei. Seine siederhaft schaffenden Jände mußten sich ausarbeiten. Oft stand er ganz in Schweiß gebadet und vollständig erschöpft vor seinen großen Lebenswerken, die er schweiß gebadet und auch nebeneinander schuf. Mit den alten Mitteln konnte er der Fülle seiner Gesichte nicht mehr Herr werden. Neue Mittel, neue Farbenharmonien mußten gefunden werden, um den Anforderungen seiner emporbäumenden Phantasie, seiner verzitternden Innigkeit der Gesühle gerecht zu werden. Und immer wurde er von der Angst gepeitscht, nicht mehr ein erschöpfendes Maß von Lebenskraft in sich zu tragen, um das große Leid seines Lebens hinausklagen zu können in die Ewigkeit. Niemals wieder würde er diese Schwermut, diese dunkle Melodie des Schmerzes in die Farbentiese eines Bildes hineinzaubern können.

Berge von Farben verarbeitete er, verknetete er mit seinen nervigen Fingern. Dies war kein Malen mehr im gewöhnlichen Sinne, dies war eine Verschmelzung von Malerei und Bildhauerei. Eine funkelnde Demantpracht in nie geahnter Fardigteit strahlte wunderbar geheimnisvoll, wie Meeresleuchten in dunkler Nacht, aus den Tiefenwirkungen der vertriebenen Töne. So wurde in diesen schlechtbeleuchteten ärmlichen Räumen eine neue Ausdruckswelt geboren, die ein Leben von unsagdarer Arbeit und Entbehrung mit der Sloriole der Unsterblichkeit krönen sollte.

3.

— Ja, Vater, die Rosengracht ist in ihrem ländlichen Charakter ein heiterer Wohnort, so ein rechter Aufenthalt allen Malern. Wir haben ja auch lange warten müssen, bis wir unser schmales Käuschen beziehen konnten. —

<sup>—</sup> Titus, in welchen Stadtteil führst du mich? Mein Gedächtnis ist nicht mehr das beste. —

<sup>—</sup> Vater, du müßtest dich doch gerade dieser Gegend gut erinnern können. Von der Unthoniesbreestraat bist du kaum einen Kanonenschuß weit entsernt. Von der Houtgracht her betreten wir über die Schmausjesbrücke das alte Judenviertel Vlovienburg.—

<sup>—</sup> Sewiß, Titus, nur kam ich selten von dieser Seite hinein in dies sinstere Labyrinth von Schmutz und Armut, in dieses Inserno menschlicher Erbärmlichkeit und Unflats. Es hebt schon wieder der üble pestilenzialische Sestank von Anochen und Häuten an. Früher war dieser Bezirk des Elends, dieses einstige Shetto, das eine Insel bildet inmitten der Anaäle, nur von vier Brücken her gangdar, und diese wurden streng bewacht. Die Zeiten sind ja menschlicher geworden; aber die Stätte, an der dies so lang verfolgte geknechtete Volk unsägliche Leiden zu erdulden hatte, scheint ihm immer noch willkommen zu sein. Seine Synagogen stehen hier, seine Vorsahren haben hier gelitten, es ist ihm geheiligte Erde geworden. Aur die Abtrünnigen und die Reichgewordenen verlassen den traurigen Voden ihrer beengten Kindheit. — Damals, als wir noch in der Breestraat wohnten, kam ich fast täglich hierher und zeichnete die Welt der engen Gassen. Die Breestraat ist längst nicht mehr eine der vornehmsten Straßen der Stadt. Seine einstigen Anwohner sind zumeist nach dem neuerbauten Westwiertel hinübergezogen. Wir ja auch, Situs! —

- Titus, es hat nur einen einzigen Nachteil; wer dorthin zieht, an den Stadtwall, den vergift die Welt schnell. —
- Vergift sie auch den alten Rembrandt, Vater, das muß dich nicht verdrießen. Den jungen blühenden Meister der dreißiger und vierziger Jahre wird sie niemals wieder vergessen können. Deine Bilder aus dieser Zeit steigen selbst noch heute, in der Zeit des Verfalls, dauernd im Werte. —
- Wer kann so gut trösten wie du, Titus! Von dem Erlös all meiner Werke, die in sessem Besith sind, ließe sich bereits heute eine Kirche erbauen, vielleicht einmal eine von der Pracht und Größe der Peterskirche in Rom. Wir aber können inzwischen verhungern. Du siehst immer krank und müde aus. Du solltest dich schonen!!—
- Meine Natur ist schwächlich, Vater, daran ist nichts zu ändern. Wenn ich dich dagegen betrachte, deine bäuerischstolze breitschultrige Art, die dir immer eigen war, so müßte ich allerdings verzweiseln. —
- Junge, wie ein schmächtiges, zartes, frühverblühtes Jungfräulein kommst du mir vor in deinen langen Locken. Doch gerade so bist du mir lieb. Im Grunde ist alles eitel und vergänglich. Die Armen sind oft die Slücklichsten. Du hast die Hoffnung, im Leben voranzukommen, und ich meine Kunst. Was wollen wir mehr!

Beide Männer versielen in ein langes Schweigen; jeder versank in seine traurigen Gedanken, die sie sich nicht anvertrauen wollten. Durch das lärmige Gewühl der Polzgasse schweizensten sie nebeneinander her, die sie vor dem einstigen Hause des Michael Despinoza standen, in dem der große Sohn dieses portugiesischen Rausmanns den Tag des Lebens erblickt hatte. Rembrandt zog ehrfürchtig den Hut, als hätte er den Philosophen Baruch Despinoza am Fenster gesehen; doch dieser lebte abgeschieden von der Welt und verbannt von seinen Volksgenossen im Haag. Dann schritt der alte Mann weiter, seines verstorbenen Freundes gedenkend, des Rabbi Manasse ben Israel, mit dem er einst dieses Haus besuchte.

Rembrandt fing nun an, die Sestalten aufmerksamer zu betrachten, die sie umringten, an ihnen vorübereilten, sie streiften und berührten. Ein uralter Jude mit erblindeten blutunterlaufenen Augen tastete, auf einen Stock gestüht, und von einem kleinen Mädchen mit bloßen Füßen geführt, über das unsagdar holperige Pflaster und hatte dabei Rembrandts Rock berührt. Rembrandt folgte dem Alten in den niedrigen stocksinstenen Hauseingang, wo es nach Feuchtigkeit und Moder roch, und sorderte ihn auf, ihm Modell zu stehen, indem er ihm sagte, wer er sei, und ihm andot, ihn von Situs in die Rosengracht führen zu lassen. Nachdem sie sich auf einen Gulden für die Sizung geeinigt hatten in Segenwart von zwei Nachdern als Zeugen — der Alte hatte zuerst fünf Gulden verlangt —, reichte Situs, dem Vater zuvorkommend, dem Modell gleich den ersten Silbergulden dar als Handgeld, den der Blinde sorgsam in der Hand wog und befühlte. Als das Notwendige besprochen war, ging die kleine Gruppe auseinander.

Sie gingen wieder schweigend nebeneinander her, indem Titus jett den Vater am Arm führte. Die Gasse schien unendlich hoch in ihrer beschatteten Enge. Die schwarzgewordenen, steil und schief in den Himmel gewachsenen Mauern mit ihren unzähligen krummen, oft bretterverschlagenen Fenstern, die gleich leeren Augenhöhlen von Totenschäll zu gähnen schienen, machten einen unaussprechlich ver-

nachlässigten Eindruck. Und überall, auf allen Treppen und Fluren dieser schmutztarrenden Behausungen, in denen Tausende armseliger Familien armselig hausten, überall Lärm, Sekreisch und Bank. Aus allen Kellern erhob sich der abscheuliche Sestank der Kloaken zur frischen Seebrise hinauf, die den Frühling auf ihren Schwingen trug, während vermummte Leichenträger die verhüllten Körper der Pestkranken eilig davonschleppten.

Auf der Blauen Brücke machten die beiben Wanderer Halt und lehnten sich erichöpft auf das hölzerne Geländer, in die sonnenbeglänzten Fluten der Amstel

binabschauend, bis der Meister ausrief:

— Hier erst fühle ich mich wieder ein lebendiges Geschöpf Gottes! Die in langem feuchten Winter steif und stumpf gesessenen Glieder beginnen sich wieder zu regen. Auch dir wird es aushelsen, Titus! Welch ein schimmernder Anblick, diese sonnen-

funkelnde Wasserfläche!

Titus, ich muß dir von dem neuen Gedanken zu einem Bilde sprechen, das mir auf der Seele brennt. Es wird wieder manchen schweren Gulden an Leinwand und Farbeningredienzien verschlingen, und am Ende kauft es ja doch keiner. So erging es mir mit dem großen Familienbild, das ich für deine zukünftige Schwiegermutter, die Frau van Loo, malte. Erst ließ sie mir keine Ruhe, dis ich dich, Magdalena und die drei Kinder ihrer verheirateten Tochter in Lebensgröße abkonterseit hatte; und jeht will sie es nicht haben und verweigert die Abnahme, weil die Ahnlichkeit ihrer Ansicht nach gar nicht getroffen wäre, und die Gemalten viel zu alte Gesichter hätten. Wer weiß, vielleicht seh' ich zu tief in die Menschen hinein, sehe die Falten der zu früh gealterten Seelen und überschaue ganz die jünger gebliebenen Gesichter aus Kleisch und Blut!

— Vater, beunruhige dich nicht! Mutters nicht unbeträchtliches Vermächtnis, das mir nach den langen Prozessen mit deinen alten Gläubigern zusiel, ruht ja gut verschlossen in den drei unteren Räumen deiner Wohnung, und sein Vronnen ist immer noch so ergiebig, daß er uns alle bis an das Ende unserer Tage vor dem Hungertode beschüßen wird. Erzähl' mir jeht, Vater, von dem neuen Vild! Was soll es vorstellen, und brauchst du noch andere Modelle dazu als den greisen alten Juden?

— Ein gewaltiges Bild soll es werden: die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Eine ganze Seite meiner Zimmerwände soll es bedecken. Ich brauche noch eine zerlumpte Bettlergestalt, die den Verkommenen darstellen soll, wie er zerlumpt und zerrissen an Sefühlen und Sedanken vor dem greisen verzeihenden Vater kniet und bettelt: um ein Herz voll Erbarmen. Ferner ist noch eine schwarzdärtige hochgewachsene Hausmeisterfigur vonnöten, mit einem strengen würdevollen Sesicht, die als Zuschauer die Größe des Augenblicks seierlich betonen soll. Und alles in ein leuchtendes Kot der Versöhnung gekleidet und verklärt. —

— Vater, das wird ein erschütterndes Gemälde menschlicher Seelengröße. Es wird vielleicht das ergreifendste Vild, das je einem Menschenhirn entsprungen, seh' ich doch viel tiefer, als du glaubst. Immer schon sah ich dich ringen mit Gott, sah dich ringen um deinen Glauben an ihn, sah dich kummervoll in deiner Einsamkeit, weil du glaubtest, er hätte dich verstoßen. Nun bist du wieder zu ihm heimgekehrt, sein

reuiger Sohn. Lag mich beine gitternden Sande tuffen! ...

— Titus, wenn ich dich nicht hätte! Romm, wir wollen nach Jause. Ein wunderheimliches Not schwebt mir vor den Augen, eine Mischung von Karmesin und Rötel, aber verhaltener, aus dem Dunkel menschlicher Verstocktheit hervorbrechend wie die Morgensonne aus den Wolken der uralten Nacht. Romm, Titus, führe mich!

#### 1668

#### Totentanz

1.

— Seelsorger der Armen, ehrwürdiger Mann, fast täglich betritt jetzt dein Fuß mein ärmliches Jaus, seit mein Sohn Titus, unser Ernährer, krank darniederliegt. Du weißt, wir sind keine Ratholischen, keine Papisten, und doch bringst du uns Speise und Trank, auf daß wir nicht verhungern und verdursten. Das ist edel von dir, frommer Mann! In diesem heißen Hundstagsmonat ist das Wasser nicht mehr zu genießen. Pest und viel ähnliches Siechtum wird von dem Schiffsvolk eingeschleppt. Und das harte Brot, das jetzt einzig unsere Mahlzeit ausmacht, ist schal und dumpfwie sollen wir uns dafür erkenntlich zeigen? Häng' dir diesen von mir gemalten Christus in die Belle, wenn er dich nicht zu calvinistisch anmutet! —

— Lieber Meister und Freund, dein schönes Vild wird meine Kapelle zieren. Ich danke dir im Namen der heiligen Maria. Beten werde ich für deinen siedernden Titus. Nun aber höre: mich bedrückt schon lange Gewissensqual, dir in deiner Not nur mit irdischer Speise beistehen zu können. Mich aber will bedünken, es gedräcke dir auch am Frieden der Seele. Lange und oft habe ich mir deine großen Vilder betrachtet: den weinenden König Saul, dann den Propheten Moses, der die Gesetsafeln zertrümmert. Und am längsten steht ich immer vor der Jeimkehr des verlorenen Sohnes. Niemals sprach Reue, Verbitterung und Verzweislung klagender aus dem Munde der Veichtenden!

— Mönch, du suchst mein Leben vergeblich in meinen Werken. Nicht mein Leben steht in den Augen dieser Sestalten, wohl aber verschwendete ich an ihnen die Kraft meiner Seele. Was in der Heiligen Schrift uns erschüttert, was dort an köstlichen Symbolen, Wahrzeichen und Weissagungen geschrieben steht, füllte mein langes arbeitsames Leben aus. Mein Schaffensdrang überbot sich in der Verherrlichung der Vibel, und je weiter ich vorankam in meiner Kunst, je kräftiger konnte ich den spröden Stoff bemeistern, die mein höchstes Streben einmündete in das Meer gewaltiger seelischer Bewegungen, die es mir gelang, ganz ausschließlich durch den Ausdruck der Augen und Züge und der Stellung des Körpers, den höchsten seelischen Schmerz ohne jegliche Bewegung der Arme und Hände und vermittelst ganz neuer Lichtwirkungen und Farbenzusammenstellungen in der Darstellung des Raumes über alle Maßen lebendig zu gestalten.

Es können aber alle Ausbrucksmittel nicht genügen, wenn der darzustellende Stoff ohne Größe ist. Mönch, du weißt so gut wie ich, die von mir gewählten Vorgänge sind vielleicht die ergreifendsten der ganzen menschlichen Leidensgeschichte. Und die Jeimkehr des verlorenen Sohnes empfand ich als den stärksten Vorwurf. Niemals habe ich schwerer um die Gestaltung eines Werkes ringen müssen. Ich muß

es dir anvertrauen: Ich rang mit Cott um dieses Kunstwerk, ich mußte es seinen Händen in einem Rampf entreißen, der mir mein bestes Berablut kostete. —

- Meister Rembrandt, ich danke dir für dein Vertrauen, das mich noch reicher macht als das Werk deiner meisternden Jand. Und dennoch, ich verhehle es mir nicht, dein Leben scheint voll dunkler Rätsel und Sonnenslecke. Hattest du nicht durch eigene Schuld dein mit höchsten Kunstschäßen angefülltes Haus verloren, und wandte sich nicht die dürgerliche Welt von dir ab, weil du sonder Pflichtbewußtsein die großen Summen, die dir geliehen wurden, mit schlechten Frauen und in frevelhafter Vergeudung und Völlerei verspieltest, wie es auch der verlorene Sohn getan? Stehst du nicht voll Makel vor dem Richterstuhl deines Gottes? So hoch dein Name als Künstler einst stand, so tief ist dein Ruf als christlicher Zürger in den Höllenunslat der Schande hinabgestürzt! —
- Mönch, mich drängt keine Reue zur Beichte, doch vernimm als Freund, was mich trieb und meinen Namen zerschlug, was mich gering zugleich und groß machte, laß dir von meiner Hölle und meinem Himmel auf Erden erzählen. Du kannst es nicht wissen, wie schwer und schmerzlich die Dornenkrone des Rünstlermartyriums drückt, wie unsagbar schwer es ist, sein Rünstlertum makellos durchs Leben zu tragen. Ach, ich habe und werde niemals das hehre Ziel meiner Seele erreichen können; ber Weg ist zu lang und zu beschwerlich für ein einziges Menschenleben. Und je größer und erhabener unsere Werke werden, je mehr zehren sie an unserem Mark und vernichten unsere Kraft. Ich sage dir, ein Wesen meiner Art würde Reiche zugrundegeben lassen, ein ganzes Menschengeschlecht dafür opfern, nur um mit bem wolfsgierigen Leben keinen Pakt schließen zu mussen, der die jungfräuliche Unberührtheit seiner Rünstlerseele vernichten würde. O Mönch, der Dämon, der ihr innewohnt, ist ein zartes lichtumflossenes Wesen, herb und sprode, rein und feusch, unnabbar dem geringen Geift des bochmütigen Bürgers, der seine Tugenden zur Schau trägt; nein, dieser Dämon ist gütig und verzeihend den Stillen und Demütigen unter den Menschen. Wie einen Aussätigen haben mich die stolzen Berren diefer Stadt gemieden, es sei; aber meine Anwartschaft auf die ewige Gerechtigkeit bleibt ihren Nachkommen als schweres Erbe hinterlassen, denn ich gab ihnen mein Rostbarstes: ich opferte ihnen hungernd und verzweifelnd die Wunder meiner Seele! —

2.

— Vater, wir bangten um dein Leben. Vom Sturm durchnäßt, ganz erschöpft tehrst du heim, ohne Hut, mit triefenden Haaren, der Mantelsaum ein wahres Rinnsal. Wie konntest du dich dem rasenden Unwetter, der tobenden Wut der Elemente schuklos preisgeben? —

— Kinder, was liegt noch an meinem Leben! Ich suchte den Verg der Sehnsucht im blutroten Licht der untergehenden Sonne, das dis ins Schmuzigviolette sich verdunkelte, mit topasgelben Lichtern durchsett. Ich suche neue Gedanken für eine Sewitterlandschaft. Und din mit der Erkenntnis heimgekommen, daß mein Können knabenhaft unzulänglich ist.

Titus, ich habe auf dem Vollwerk den Gott der Blige in Versuchung geführt, mich heimzusuchen. Er war furchtbar großartig anzuschauen, dieser Gott. Seine Der Türmer XXVIII, 5 blitzenden Augen waren von jagenden Wolken bedeckt, die, ein Wald von langen fliegenden Haaren, sein ungeheuer majestätisches Antlitz peitschten. Die furchtsamen Menschen hatten sich in ihre Häuser verkrochen. Das Vieh auf den Weiden wollte sich in den Gräben verbergen und ertrank. Und jedesmal, da er seine funkelnden sonnenhaften Augen öffnete, und ein Siesbach von Blitzen auf die zitternde Erde stürzte, traten seine gigantischen Füße die geballten Wolken, daß sie donnernd auseinanderstoben.

Da führte eine humpelnde Frau einen alten blinden Mann an mir vorüber, der Gerbermühle zu; beide hatten sich die Mäntel als Schutz über den Kopf gestülpt. Die alten Leute schienen des Unwetters gar nicht zu achten und wanderten langsam die Böschung hinad. Ich verfolgte sie unwillkürlich mit den Augen und in einer dunklen Eingebung rief ich ihnen ein brüllendes Halt! nach. Sie achteten aber nicht darauf und schwankten mühsam vorwärts gegen den stürzenden Regen. Da beleuchtete ein wild niederzuckender Blitz schwesliggelb das Weideland dis zur Mühle; der Donner schien nur über dies Stück Erde hinzurollen. Es mußte fast neben mir eingeschlagen haben, denn eine große brandige Flamme züngelte mir entgegen. Alls mein Blick die Blendung überwand, sah ich am Rande des Waldes zwei verkohlte Leichen stehn, die sich umfaßt hielten, die Sturm sie trennte und zu Voden warf.—

— Vater, schone mich! Mein Blut quält mich, die glühende Lava meines Herzens, das vulkanähnlich brodelt. —

3.

- Pfarrer, du durftest nicht fehlen. Dein Trost ist kostbarer denn Nektar und Narde!
  - Fasse dich, Rembrandt, bändige deinen Schmerz. -
  - Titus, mein Titus, tot, tot tot!! -
  - Mein armer alter Freund! —
  - Pastor, Gottes Hilfe kam, um Titus sterben zu sehn. -
  - Versündige dich nicht länger in gottloser Rede, ich flehe dich an! —
- Titus starb, mein guter treuer Sohn, der Trost meiner alternden Augen. Aun kam Gottes Trost! —
  - Unglücklicher verblendeter Mann! —
- In meinen Armen starb er. Rein Engelchen stirbt sanfter und leichter. Warum lachst du? —
  - Ich lache nicht. Der Schmerz zerreißt uns allen das Herz. —
  - Der Herr hat mich geschlagen wie einen räudigen Hund! —
  - O Rembrandt, der Herr straft, den Er liebt. -
- Dein treues, herrliches Herz, Titus, nur noch ein Klumpen verwesenden Aases. Ha ha! —
  - Gott vergebe dir deine Lästerungen. —
- Tragt ihn fort, ihr schwarzen Männer! Laßt ihn nur nicht fallen! Er war immer zart und gebrechlich gewesen. Leb wohl, Titus, leb wohl! Was sag' ich: leb wohl? Geh auch du, Pfarrer! Laßt mich allein mit Mutters Vibel und der zärtlichen Einsamkeit und dem grinsenden Mann dort im Dunkeln! Lebt wohl! Lebt wohl! —

— Die andern klagen und stehen jett weinend um dein Grab, Titus! Aur ich nicht. Ich kann nicht! Arbeiten muß ich, mich vergrabend in die Arbeit verlieren wie in die Erde der Maulwurf! Fleißig mußt du sein, Rembrandt, solange deine Augen noch leuchtende Welten von Farben trinken können und den schaffenden Händen die Fülle der Seele entströmt.

Wisse, Spiegel, die Welt ist aus den Angeln gesprungen! Und darüber soll ich nicht lächeln, grinsend lächeln? Schau nur, Spiegel, darüber muß ich grinsen wie der Berr der Welt, der allmächtige Diener der Beit, der sensenschwingende Tod.

Wie seltsam! Ich ganz allein bin unversehrt und unverrückt! Ich ganz allein. Alle andern, auch dich, Titus, haben die plötzlich losgebrochenen Weltenstürme zermalmt wie Sottes Fuß. Und die Entronnenen hat der Wahnsinn geschlagen, der ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit entstellt.

Spiegel, ich male mich jetzt als hohnlächelnden letzten Menschen, der aus dem verstörten Dunkel der Welt grausig hervorhöhnt: Welt, verkrieche dich, du nichtsnutziges Chaos! Welcher Stern will dich noch beleuchten!

Wie gut stehn mir diese rotbraunen Töne! Satanisch gesättigtes Goldbraun! — Nun spachtle ich Ton an Ton, Farbe an Farbe zu Rissen und Flächen, förmlich zu Steinen eines Mosaiks. Niemand weiß, wie ich dies zustandebringe! Niemand soll es wissen! Ewig unverstanden wird diese Malart bleiben. Andeutend verschwimmt alles und dennoch hebt es sich in der Andeutung verschwimmend heraus. Meisterhaft, meisterhaft! Und schnell vertreib ich mit dem Stiel des Pinsels die blikenden Lichter!

Ein Komet bin ich, ein rasend gewordener Komet in der unendlichen Finsternis. Mutter, du hattest einen Stern geboren, einen wirklichen Stern. Und die einfältigen Menschen, diese behäbigen Dickwänste von Spießbürgern glaubten, ich wäre der Morast, in dem sie für Geld ihre Frazen spiegeln könnten!

Nun muß ich, Titus, allein im Dunkeln wandern. Du kannst mich nicht mehr stützend führen.

Unheimlich wird mir zu Mut. Aus allen Eden grinsen mich Augen an. Aus den Wänden hervor kriechen Spinnen und Storpione. Sie bedrücken mich, diese Augen, diese Wände! Niemand zu Hause. Ich schleiche hinaus in die Nacht, in den Nebel. —

5.

An der unregelmäßig gegliederten Häuserreihe der nördlichen Rosengracht schleicht eine gekrümmte Sestalt, sich vorsichtig entlang tastend, getrieden von irgend einer dunkeln Vorstellung. Über der Prinzengracht ballen sich die Nebelschwaden und winden und recken sich wie Geister empor zum Himmel; sie scheinen um die noch belaubten Linden zu tanzen. Doch auch die Menschen auf der Straße wirken gespenstisch. Die Luft ist seucht und lind, die Sonne ist schon hinunter; einzelne letzte rötliche Lichter glänzen über der aussteigenden Feuchtigkeit der Kanäle. Dort erscheint der Nebel unheimlich gerötet, wie von einer Feuersbrunst. Still und tot ragt der Turm der Westerferk in die einbrechende Nacht.

Das Leben auf den Straßen ist erloschen. Amsterdam beginnt zu schlafen. Die Beleuchtung besteht aus einzelnen großen Laternen, in denen Talglichter blaken.

Sie sind an den Häusereden, an den Kirchen und Brüden befestigt. Wer ausgehn muß, versieht sich selber mit einer Laterne, die er vor sich her trägt. Der gebückte alte Mann, der von der Rosengracht herkommt, hat kein Licht bei sich. Sinem Blinden gleich geht er durch die Dunkelheit.

Niemand führt ihn, denn es gibt niemand, der ihn führen könnte. Er geht seinen eigensinnigen Weg ins Innere der Stadt hinein. Bald wäre er auf der Leliebrücke ausgeglitten. Eine starke Männerfaust hält ihn zurück. Es ist Nombout Hamer, der Steuermann. Nembrandt weiß es nicht. Er läßt sich nach der Breestraat führen wie ein Kind. Hamer glaubt, der alte Meister wohne immer noch dort.

Im Nebel sind alle Dinge möglich. Jede Stadt gleicht dann einem versteinerten Zauberwald. Alles ist unwirklich. Rembrandt glaubt nicht an den schweigsamen Führer. Es muß ein Engel sein. Er würde sich sonst zur Wehr setzen.

Der Engel führt ihn in eine tiefgelegene Schenke an der Calverstraat. Dort sitzen lauter junge Leute einträchtig beieinander. Sie singen alte traurige Volkslieder; sie sehen aus wie Maler und Musikanten. Die schönen Mädchen sind ihre Freundinnen.

Die Menschen haben alle träumerische Gesichter. Das kommt von dem Engel, der ihn führt. Eines von den hübschen Mädchen kommt zu ihm an den Tisch. Sie sett sich ihm auf den Schoß und küßt ihn. Da muß er an Saskia denken.

Bald stehn sie wieder auf der Straße, und die Milde der Nacht tut ihm gut. Er sieht eine kostbar gekleidete Frau aus einem der großen Häuser in der Clovenierburgval herauskommen. Sie wird von einem galonierten Diener in die prächtige Rutsche gehoben, die hohe breite rote Räder hat. Ihr Mann folgt. Es ist Jan Sir, der Tuchfärber, in großer Sala. Das Chepaar fährt zur Bürgermeisterei, wo Seneralstaatenball ist. Rembrandt erkennt sie nicht; er glaubt, es sei der Bürgermeister und will eine große Reverenz machen. Statt des Hutes hält er aber seinen schmuzig gelben Turban in der Jand, den er jetzt immer beim Malen trägt und den er zu Hause abzulegen vergessen hat. Der Bürgermeister würdigt ihn keines Blickes. Das erwartete er auch gar nicht.

Sein guter Engel führt ihn, und er ist glücklich, ihm folgen zu dürfen. Es geht über die Raamgracht nach der Breestraat. Vor seinem einstigen Hause verläßt ihn Hamer. Er setzt sich bescheiden auf die unterste Stuse der steinernen Haustreppe und wartet, die man ihm öffnet; aber er wartet vergeblich. Er pocht mit leisem Finger an die Tür; aber niemand öffnet ihm. Er ruft zärtlich nach Saskia. Immer wieder ruft er diesen Namen; niemand hört auf ihn. Dann ruft er nach Hendrickse; auch diese kommt nicht, ihm zu öffnen. Dann nach Titus; alles vergeblich.

Die Nebel sind wie dichte Schleier. Wie schön! Er will sie dort oben nicht stören. Sie schlasen wohl schon. Er schleicht wieder fort, um seinen Engel zu suchen.

6.

Es war Christian Dusart, ein ferner stehendes Mitglied der bekannten Malerfamilie dieses Namens, der den in Leid und Nebel Verlorenen am nächsten frühen Morgen eingeschlasen auf der steinernen Treppe seines Hauses fand. Er besuchte die van Ryn zuweilen als ein letzter treuer bescheidener Freund des heruntergekommenen Hauses und war so betreten von dem schmerzlichen Anblick des Elends, daß er sich mit einigen wenigen Freunden vornahm, den völlig hilstos verarmten Greis und Kornelia, deren Vormund er war, vor dem Hungertode zu schüken, so schmal auch seine eigenen Mittel waren. Wer kaufte auch in diesen harten lastenden Beiten noch Vilder? Amsterdam begann einen Kampf auf Leben und Tod; England und Frankreich, so tuschelten die Gerüchte, hätten sich verbunden, um das kleine wacker-tüchtige Land, seinen Reichtum und seine Ehre anzutasten.

Seit den Vergessenen der Todesschmerz um seinen Sohn in die Fangarme genommen, ihn an die stachlige Bruft gepreft, von seiner Seele gezehrt und ihn wieder von sich gestoßen hatte, blieb er still in sich gekehrt, fernab dem Leben, verloren in die Gedanken der ihm getrübten Welt. Und wie sein Leben geworden, so wurden auch die seltsamen Bilder dieses letten Jahres, die nach seinem Tode für sechs Groschen das Stud in den Handel kamen, und für die niemand ein Verständnis hatte: ihre Seelen waren getrübt, ihr Blick in die Arre schweifend, vielleicht in einer innerlichen Todesverzückung, die wir nicht begreifen können. Darunter befanden sich zwei Bildnisse; in dem einen glaubte man seinen Sohn Titus, in dem andern seine Schwiegertochter Magdalena, beide in jüngeren Jahren, erkannt zu haben. Sie mussen darnach aus der Erinnerung oder nach vorhandenen Stizzen gemalt worden sein. Beide üben einen unheimlichen Zauber aus: brandigrote und fablaelbe Farben bekleiden die Gestalten, die deutlich die Spuren von verstümmelten Seelen in sich tragen. An ihnen wurde flar: bem Großmeister der hollandischen Malkunit waren die Schwingen gebrochen; der Berg der ewigen Sehnsucht war in ferne blasse Nebel gebüllt. (Schluk folgt)

## Hochzeitsmorgen

Von Emil Hadina

Die Erde glüht im ersten Schöpfungslichte, Aus fernen Nebeln rollt ein junger Stern. Der Morgenpfalm "Das ist der Tag des Herrn" Von Kinderzungen wächst zum Weltgedichte.

Zwei Augen aus dem bräutlichsten Gesichte, Baldbrunnenklar, dann glutverhüllt und fern, Als ahnten sie der Bunder tiefsten Kern, Sie weisen meiner Andacht Ziel und Richte.

Du, die mir Eva wurde und Madonne, Friedlinde meiner langen Sucherqual, Heb' deine nacken Arme hoch zur Sonne!

Aus ihren reinen Gluten Strahl für Strahl, O fammle fie zu bräutlich heißer Wonne, Daß Gottheit glüh' durch unfer Liebesmahl!

# Malwida v. Mensenbug an Heinrich v. Stein

Unveröffentlichte Briefe, mitgeteilt von Dr. Götz von Selle

(Schluß)

XII.

Le Havre, 22. September [1882]

3 hr gestern angelangter Brief aus Benedig [vom 17. Sept. 82, vgl. Briese an M. v. M., S. 191 f.], lieber Freund, kam mir so erwünscht und versetzte mich im Traum diese Nacht so lebhaft nach Palazzo Bendramin, daß ich nicht umhin kann, ihn alsbald zu beantworten. Ich war etwas besorgt um die teuren Wahnfrieder, da ich noch nichts gehört hatte (ich hoffe, mein Brief an Cosima kam noch vor der Abreise nach Bayreuth) und dachte, es könnte am Ende doch noch eine bose Folge der Ermüdung eingetreten sein. Sie haben mich auf das beste beruhigt, und ich freue mich, daß Sie noch eine Zeit frohen Zusammenlebens in der zauberischesten der Städte haben, ein herrlicher Nachtlang der herrlichen, jüngst verflossenen Beit. Die friedenvolle, verklärte Stimmung dieser Beit ist mir noch ganz geblieben und erfüllt mich mit unversiegbarer Beiterkeit. Um so mehr begreife ich, wie diese Gralsheiterkeit unseres Freundes und Meisters Wesen erfüllen muß, die von ihm ausging, der sie une schuf. Möge sie ihm ungetrübt bleiben als einziger würdiger Dank für sein göttliches Schaffen, und möge sie uns bleiben, um uns zu stärken, des "Grales Liebeswerke" zu vollbringen, da wir doch der heiligen Genossenschaft anzugehören das Slud haben. Daß ich als Botin des Grales lebe und handle, können Sie denken. Neulich habe ich vor einer Versammlung guter Menschen den ganzen Text erzählt, und alles horchte in staunender Andacht; eine junge, sehr geistvolle Französin rief: "es komme mir niemand mehr mit Meyerbeer oder modernen Opernkomponisten, ich kenne nur erst wenig Wagner, aber ich fühle, das ist die Wahrheit". Überhaupt finde ich wieder sehr viel Gutes unter den Franzosen, allerdings hier in einem völlig hugenottischen Areis, und dabei lerne ich in der Normandie ein entzückend schönes Land kennen. Wie mußten die tapferen Normannen entzuckt sein, als sie an diesen Rusten niederstiegen! Und in dem schönen Lande wahre Wunder der Architektur! Wie würde Siegfried hier entzukt sein, diese alten normannischen Schlösser, diese herrlichen Kirchen! — Nun er wird alles einst noch sehen! — Tausend Grüße an alle Wahnfrieder. Daniela möge mir auch einmal schreiben, wenn Cosima nicht kann, ich habe ihre Briefe so gern. Auch die Ihren! Avis au lecteur! Heralichen Gruß M. M.

XIII.

Nom, 8. März [1883]

[Der erfie Brief nach bem Tobe Richard Wagners. Antwort auf Steins Brief vom 22. Febr. 1885, vgl. a. a. O., S. 192 ff.]

Lieber Freund, ja die Liebe höret nimmer auf, sie schwebt sogar reiner, himmlischer, von jedem störenden Hauch des Frdischen befreit, wie ein heiterer Segensspruch über der Welt und ruft uns zu, nicht zu weinen, sondern in andächtiger

Keier uns zu freuen, daß er den Rampf des Lebens überstanden hat und nun in der Reihe der Unsterblichen dasteht, ein schönes, herrliches, unverlierbares Bild. Ich kann die Wahrheit sagen, ich fühle ihn fortwährend um mich, und wenn ich an ihn benke, ist es mir, als lächle er mich an. Aur die Zurückgebliebenen sind mir eine schmerzliche Sorge. Ich hoffe aber, daß hier der alte, beinah triviale Spruch von der Zeit doch einmal wieder wahr werden wird, nicht als ob das Unersekliche ihr ersett werden könnte, aber ihr blieb noch so viel, was Trost, ja Freude bringen und wieder ein Lebensziel werden kann. Daß sie jetzt sich von allem scheidet, was nicht er und die Kinder sind, verstehe ich vollkommen, ja, ich würde es nicht verstehen, wenn's anders ware. Daß sie aber auch für die treusten Freunde für immer geschieden sein will, finde ich nicht recht und ich hoffe, auch das wird sich mit der Beit ändern. Wenn ich sie aber nicht sehen kann, dann gehe ich nicht nach Bayreuth. Ich glaube, auch ich könnte den Parsifal dies Jahr nicht sehen, es ginge über meine Rräfte. Physisch habe ich natürlich die Folgen dieses Schlags bedeutend gefühlt, ich bin überhaupt den ganzen Winter leidend und lebe nur mit der Arbeit, da aber auch sehr eifrig.

Lieber Freund, ich verlange so danach, Ihren Solon zu lesen sin "Beiben und Weit"]. Ich habe natürlich auf die B. Bl. [Bayreuther Blätter] abonniert, habe aber dis jetzt teine neue Aummer erhalten. Können Sie vielleicht in Bayreuth daran erinnern? Hoffentlich fahren Sie auch fort, für die Bl. zu arbeiten. Die Arbeit allein ist es, die uns die Flügel wieder löst, und indem wir den Samen des Ideals, jeder in seiner bescheidenen Weise, hinausstreuen in die unbekannte Menge, bereiten wir, helsend, auch ihm die Generationen, denen seine Slorie hell scheinen wird. —

Leben Sie wohl, mein lieber Freund, lassen Sie uns verbunden bleiben und geben Sie mir öfter Nachricht von sich. M. Mensenbug

XIV.

6 via Polveriera Rom, 10. April [1883]

Mein trefflicher Freund

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr Sie durch Ihren Brief som 26. Marz 1883 vgl. a. a. O. Seite 194 ff.] und Ihr Buch L. Betden und Weit" mein Herz erquickt haben. So wie der erste Ihre Stimmung schildert, so hoffte und so wünschte ich Sie. Ja, in dieser, von ihm begonnenen Arbeit der Versöhnung zweier Welten, der immer reineren Enthüllung jener idealen Wirklichkeit ist, in deren Vegreisen die schuldige Welt des Scheins endlich entsühnt und wiedergeboren wird, liegt die Ausgabe aller der Treuen, welche ihn überleben. Mein Tagewerk ist bald getan, ich sühle es, und der einzige Schmerz, den ich dabei empfinde, ist der, nicht noch kräftiger zu sein, um start an jener Aufgabe mitarbeiten zu können. Aber mit freudiger Auversicht sehe ich in die Ferne, wenn solche Streiter darin vor meinem Blick erstehen, wie Sie und auch Förster, dem ich aus ganzem Perzen den Segen einer alten Arierin mit auf den Weg gegeben habe. Und daß auch Ihnen das "übrig bleibt", was auch mich einst tröstete, das: gut sein und Sutes tun, das freut mich so. Aur darin haben

Sie unrecht, daß Sie meinen, mit der Selbständigkeit von Gedanken und Entschlüssen, wie damals in Rom, sei es vorbei. Nein, was Sie empfingen in der Zwischenzeit, war nur der gewaltige Anstoß, der befruchtende Cau, den jede, noch so originale Pflanze bedarf zu mächtigem Wachstum und Gedeihen. Das beweist mir Ihr Buch. Sie können nicht benken, mit welch herzlichem Entzücken ich es lese. Es stellt Sie mit einem Male in die Reihe unserer edelsten Geister. Es ist so vollendet in Geist, Sprache und Bedeutung, daß man von hier aus nur noch einen Schritt weitersieht, den jum vollendeten Dramatiker. Ihnen diese Bahn zu zeigen, die Sie wohl selbst kaum ahneten und Ihre Freunde auch nicht, dazu hat jener erhabene Einfluß wohl in Ihrem Leben wirken muffen, und das ist wieder einmal einer der Einblicke in das wunderbare Gewebe der Rausalität, der uns mit freudiger Erkenntnis von der fortwirkenden Rraft des Guten, Schönen, Erhabenen erfüllt und über Gräbern wie eine Glorie schwebt. Um Tag lese ich die schönen Bilder und am Abend lieft Frl. Nietsche, welche jetzt hier ist, sie mir noch einmal vor. Auch diese, welche sich außerordentlich gut, geistig entwickelt hat, seitdem sie nicht mehr durch ihren Bruder denkt, ist ganz hingerissen und hat bei der Kornelia gestern beiße Tränen der Begeisterung geweint. Ich war auch mit meinem Roman [Phabra] fertig und hatte bereits mit einem Verleger abgeschlossen, nachdem er einen Teil gelesen und herrlich gefunden hatte. Nun, ganz aber findet er ihn zu tugendhaft und druckt ihn nicht. Ist das nicht charakteristisch für unsere Beit?

Welches sind Ihre Plane für den Sommer? Wenn Sie an Glasenapps schreiben,

grüßen Sie sie, bitte, herzlichst, innigst von mir.

Leben Sie wohl, lieber Freund, gottlob, daß Sie in der Welt sind.

M. Mensenbug

XV.

6 via Polveriera Rom, 23. Mai [1883]

Aber, lieber Freund, warum sind Sie denn so ganz verstummt? So sollte man doch eigentlich seine Freunde nicht behanveln. Ich wußte gar nichts mehr von Ihnen, niemand konnte mir etwas sagen, nun habe ich auf dem Umwege erfahren, wo Sie sind. Und es ergeht nun meine Frage: wie geht es Ihnen, was treiben Sie und warum sind Sie mir so entschwunden, die ich doch so herzlichen Anteil an Ihrem Seschick nehme?

Gestern war ein Tag, an dem wir gewiß alle im Geist zusammen waren an dem Grabe zu Bayreuth. Wie schön war es damals in Neapel sogl. Stasenapp, Leden Nichard Wagnerd, VI, 340 st.], als wir auf dem Golse suhren und uns nachher, im rosengeschmückten Gaal der erste Akt des Parsisal ertönte! So etwas kommt nie wieder und die Sehnsucht danach muß schweigen vor dem Glück, es einmal gehabt zu haben. Ich weiß noch nicht, ob ich auch dies Jahr in Bayreuth sein werde oder nicht. Es würde mir da erst zu ganz materieller Wirklickeit werden, was mir jetzt immer noch fast wie ein schmerzlicher Traum ist. Dann bin ich überhaupt noch nicht gewiß, ob ich es mit anderem werde vereinigen können. Mein Arzt will, daß ich in ein deutsches Bad gehe, um meine Gesundheit etwas zu kräftigen, und meine

Teuren in Frankreich rufen mich auch mit Allgewalt, solang es mir noch möglich ist, die weite Reise zu machen. Es wird eben alles schwerer, wenn man alt wird. Wir haben hier 3 Monate lang ganz in Wagnerischer Musik gelebt, was eine himmlische Erquidung in dieser Musikwüste war. Joseph Rubinstein war hier, und da verging fast kein Tag, wo wir nicht bei Gräfin Dönhoff zusammen waren und alle die erhabenen Schöpfungen durchnahmen und immer tiefer in sie uns versenkten. Staunen, Bewunderung, Glud, daß so etwas wieder einmal möglich gewesen, daß solch ein gewaltiger Wille in einer einzelnen Erscheinung wieder einmal jene Allmacht hervorgerufen hatte, die uns an Götter glauben ließ, haben mich da wieder bis ins tiefste Berg bewegt. Nein, darüber hinaus gibt es auf dem Gebiete der Runft nichts mehr; das musikalische Drama ist geschaffen, und was nun etwa noch in der Art käme, könnte nur Nachahmung sein. Was bleibt nun zu erreichen? Das Leben selbst zum Runstwerk machen. Das ist unsere Aufgabe, d. h. es den kommenden Generationen als höchstes Ziel hinstellen. Denn wir, ja auch selbst Sie noch, werden nur wie Moses das gelobte Land von der Höhe herab schauen, obne es zu erreichen.

Wir haben einen frühen Sommer, alles flieht schon nach Norden, ich genieße noch mit Wonne die unsägliche Schönheit der geschmückten Erde und des reinen Lichts. Bis Mitte Juni gedenke ich jedenfalls hier zu bleiben. Lassen Sie bald einmal etwas von sich hören und seien Sie herzlichst gegrüßt

M. Mensenbug

XVI.

6 via Polveriera Rom, 8. Juni [1884]

Lieber Freund, man sieht, daß Sie Berliner Hofluft atmen, so feierlich war die **Unrede** Abres lekten Briefes. Hoffentlich bedeutet es nichts weiter. Erst wenige Tage vor Empfang desselben hatte ich gehört, daß Sie Halle mit Berlin vertauscht haben. Daß Ihnen dort doch auch nicht allzu wohl ist, sagt mir Ihr Brief. Ach, ich fürchte, Sie sind für diese Regionen vollständig verdorben, wie wir alle, die wir wissen, was es mit jener Welt für eine Bewandtnis bat. Ja, wenn es Ihnen gelingt, die Augen und Herzen Ihrer Bubörer für jene "andere Welt", die Sie dieser gegenüber stellen wollen, zu öffnen, dann gebt es, dann ist überall gut sein, und ist es vielleicht Pflicht, im Rampfe auszuharren. Aber ist es möglich, unter ben Pidelhauben? Ich begreife es, daß Ihre nächsten Dialoge "Flüchtlinge" heißen werden. Wäre ich noch jung und gesund genug dazu, nichts hielte mich ab, dem waderen Förster nach Paraguan zu folgen. Ich höre öfter von ihm durch Frl. Niet. [aiche], welche mit ihm korrespondiert. "Deutschland liegt wie ein grauer Nebel hinter mir, ich tehre nie durud", schreibt er. Er hat ein großes Stud Land bekommen, welches u. a. 100 Orangebäume trägt, die dort in Wäldern, hoch wie unsere Eichen, wachsen und deren Früchte so trefflich sind, wie man sie in Europa gar nicht kennt. Ein frischer, freier, wie erlöster Sinn spricht aus allen seinen Worten, und ich freue mich, daß eine eble Mannestraft dem wuften Parteileben und ben Bestrebungen, die bier notwendig zu Berrbildern werden mußten, entnommen ist. Auch das kleine Buch von Mevert über Paraguan hat mich unendlich interessiert. Ja, möge nur die Ansiedlung im Sinne dieser Männer gelingen und mögen die Überreste dieser liebenswürdigen Bevölkerung erhalten bleiben und durch noch mehr Mischung mit dem germanischen Element ein neues, edles Kulturvolk hervorbringen. Wie schön wäre es, so etwas noch zu erleben. Doch auch für den, welcher keine Aussicht dazu hat, ist es ein tröstender Gedanke.

Niehsche war jett kurze Zeit hier mit seiner Schwester, und ich freue mich, Ihnen sagen zu können, daß in Erfüllung geht, was ich immer, auch in Wahnfried, vertreten habe, daß jene Spoche seiner Entwicklung, die wir alle beklagten, nur eine Durchgangsphase war. Der edle Grund in ihm ist unverlett, nur durch ein geistiges und physisches Märtyrertum hindurchgegangen, das seinesgleichen kaum sinden wird. Die furchtbare geistige Asses, die er sich auferlegt hatte, um rüchaltlos alles zu prüsen, und in den Hades des Häßlichen hinadzusteigen, überall ein undarmherziger Nichter zunächst gegen sich selbst — hat doch den tief poetischen Grund seines Wesens nicht zerstört, und nachdem er, gleich Siordano Bruno, geradezu den Feuertod des Leidens durchgemacht hat, wird er, wenn seine physische Kraft ausreicht, noch viele Schäße seines Innern ans Licht fördern und auch sein Verhältnis zu unserem Toten swagners, "den er geliebt hat wie nie einen Menschen", wird wieder ins rechte Licht treten...

Leider komme ich nun zu der Mitteilung, die mich wahrhaft schmerzt, nämlich daß wir uns wohl nicht sehen werden im Sommer. Ich bin fast fortwährend leidend und gerade in diesem Augenblick din ich es wieder sehr und in den Händen des Arztes. Die vielen Hin- und Herreisen sind mir geradezu unmöglich, und wenn ich einen stillen, ländlichen Ort in der Schweiz, den wir ausgesucht haben, erreichen kann, um einige Monate mit Olga und den Kindern zu verbringen — so ist es das Höchste, was ich leisten kann. Dieser Winter hat unter meinen Beit- und Exilgenossen gewaltig aufgeräumt und ich sühle, daß meine Reihe kommt. Möchte es mir zuteil werden, den letzten erhabenen Augenblick mit vollem Bewußtsein zu vollenden und den Genuß der Ruhe zu sühlen, wie ich sie jetzt schon in ahnungsvoller Helle oft vor mir sehe. Sie gaben mir keine Abresse, deshalb schick ich über Halle. In warmer Freundschaft Ihre

XVII.

349 Rurstraße

Nauheim b. Fr. a. Main, 7. Gept. [1884]

Lieber Freund, ich will doch versuchen, Ihnen mit ein paar Worten die Freude auszudrücken, die mir Ihr Brief verursachte, obgleich ich nicht weiß, ob Sie noch in Zürich sind. Daß Sie sich so mit Nietssche gefunden, ist mir eine wahre Herzensfreude; auch er schrieb mir beglückt über Ihr Zusammentreffen. Istein war vom 28. 812 Zuli 1884 in Sils-Maria dei Nietssche. Aber dies Begegnung vol. Lienhards "Wege nach Weimar" I, 71ff.] Ich habe nie an ihm gezweifelt, obgleich es eine kurze Zeit gab, wo ich ihn absolut nicht mehr verstand. Auch seine Trennung von Wagner ist mir jetzt erklärlich. Es ist

viel Migverständnis von jener Seite dabei, aber zu lang, um es brieflich zu erörtern.

— N. ist ein Märtyrer der seltensten und edelsten Art, und wenige wohl haben die Siegespalme so verdient wie er. Daß ich ihn nach Nom haben möchte, daran zweislen Sie nicht, aber ich fürchte, ich erreiche es nicht. Er schrieb mir, um mir vorzustellen, ich solle nach Nizza kommen. Das kann ich aber nun wirklich nicht, ich müßte mein kleines Heim in Nom ganz aufgeben, meine Sachen transportieren oder verkausen und ich habe in Nom manche Verbindung, die mir teuer ist und Anlaß zum Arbeiten. Nächsten Winter besonders hoffen viele junge Wesen auf mich, die durch Rat und Tat zu leiten auch eine Aufgabe ist. Vor allem ist die liebe Gräfin Dönhoff noch dort, die an mir mit Tochterliebe hängt und meiner bedarf. Käme nun N. hin, so fänd er einen trefslichen kleinen Kreis, Sympathie und Histe, Musik und geistige Anregung aller Art. Aber er hängt an dem Klima Nizzas. Für den Augenblick kann man nun freilich auch nicht nach Italien wegen der Cholera.

Für heute leben Sie wohl, lieber Freund, ja, könnten wir das Rloster stiften! Berzlichen Gruß M. M.

#### XVIII.

#### Villa Amiel

Versailles, 4. Juli [1885]

[Es ist bas Saus G. Monobs, nach bem Schweizer Dichter S. F. Amiel benannt.]

Endlich, in der Ruhe dieses stillen grünen Versailles komme ich dazu, Ihnen, lieber Freund, mal wieder einige Worte zu sagen. Durch Daniela wußte ich, daß es Ihnen gut geht, daß Sie Erfolge haben und befriedigt sind. Was kann man Vesseres für seine Freunde wünschen? Dann ruht man aus in dem Gedanken an sie und läßt die Stunden und die Tage verstreichen, ohne ihnen zu sagen, wie herzlich man ihrer denkt.

Werden Ihre Vorlesungen nicht gedruckt werden? suscheit der beutschen Alassiter, vgl. "Bur Ruttur ber Scele" a. a. O.1 Ich möchte sie so gerne lesen, da ich überzeugt bin, daß ich neue und mir so sympathische Gesichtspunkte darin finden würde. Ich bin auch froh, daß Sie im Hauptsit des Vaterlands Ihre Wirksamkeit haben beginnen können, denn wie sehr ich auch Ihre und Wagners Auswanderungsideen teile (Beweis: Phadra), so freue ich mich doch jedes Samens einer neuen Lebensauffassung, der dort ausgestreut wird, denn wenn die Frucht dort reifen kann, so wird sie köstlich sein. Ich glaube, daß die Geburt eines neuen Ideals sich vorbereitet; es wird ganz anders kommen, als wir Idealisten von 48 es träumten, aber worauf es ankommt, ift, daß es nicht in einer furchtbaren, verheerenden Gestalt komme, sondern, wohl vorbereitet in den Gemütern, alsbald die humane Form annehme, die eine normale Entwicklung möglich macht. Das ist es auch, was ich auf Ihren Einwand gegen die Behandlung der Commune (Phädra) zu erwidern habe. Ich habe mehr Sympathien mit den Grundideen der Commune, als mit denen ihrer Gegner, das wissen Sie; ich habe werte Freunde unter denen gehabt, welche nachher Communards wurden, aber die Form, in der die Sache jum Vorschein fam, die Hauptvertreter derselben, der rohe Materialismus, der sich alsbald anstatt der Idee herpordrängte, und die Bestialität der menschlichen Natur entfaltete, anstatt ihrer Sbealität, war wieber ein Beweis, wie subtiler Natur das Ideal ist, das sich vor jeder Berührung mit dem Gemeinen wie eine Sensitive zurüdzieht und in böbere Regionen entstlieht. Nun din ich wieder in diesem seltsamen Land der Erperimente, wo im Augendlick scheindar die Herrschaft der Mediokrität staufindet, wo aber jene Vartei doch noch start und tätig ist; doch, glauben Sie mit, sie hat den Schlüssel unserer Zukunft nicht, den muß ein Gottbegnadeter bringen, wie der, den wir schon besahen und der vielleicht nur der Johannes der Täufer des einstigen Messes war...

XIX.

6 via Polveriera Rom, 11. Februar Sê

Mein lieber Freund

Innig erfreuten mich Sor lieber Brief und bie Radrichten über Gie, welche ich burd Doste erhielt. Ich glaube, das, wie Gie es fagen, der Borteil einer bestimmten Tatigkeit und Anregung gur Durcharbeitung besonderer Gebiete nicht bod genua anguichlagen ift und bem Leben eine feite Bafis gibt, auf ber nachbet alles Sufällige, Intuitive, Unmirtelbare, wie Bluten an einem gefunden Stamm, frei und aludbringend fich entfalten tann. Denn wenn wir erft in abeemeifnen Stunden mir Seift und Fleiß uns an die Runft gebunden, mag frei Natur im Bergen wiedet gluben." Das ist ungefahr basselbe. - Sie laffen boffentlich fibre Borlejungen über Aitherit ipater bruden, bamit man fie auch genießen tann. (nad bem Tobe Cteins con Boste und groet 1897 betoussegeren.] Det wichtigfte Gesichtspunkt bei allet afthetischen Betrachtung ideint mir immer die ethijde Wirkung gu fein. Ge gibt fo viele Menichen, ja, ich glaube fast, es sind die meisten, die von einem Runftwert nur perlangen, bag es eine afthetiide Befriedigung gebe, b. b. eigentlich nut, bag es auf bie Sinne angenehm wirke (biefe Meinung vertrat Grl. Salome in Bapreuth). 36 glaube, das mabre große Runitwert muß ethijd wirken, muß uns transfigutieren, io wie wit es einst von der Religion verlangten. Es verstebt fich, bak ber Schöpfer tein Didatt fein muß, aber bas Befen bes Genius ift es, in die aithetiiche Form ben ethiiden Inbalt ju giegen; obne Absidt, tann er bod nicht anders, er muß es, und das ficere Rennzeichen bes mabren Runftwerks ift, bag es etbijd mirkt. Desbalb bringen auch die modernen Realisten tein Kunsmert zustande, weil sie blok afthetijd wirten wollen und trot manden Borgugen laffen fie uns talt.

Einen Künstler nur sehe ich bier iest viel und erfreue mich an seinem Scheffen, wiewohl es nur ein beschränktes Sebiet der Kunst umfast, abet auf diesem vollständig iene zwei Ansorberungen erfüllt. Ich meine Franz Lendach, der mir ein werter Freund geworden ist. Geine Bilder sind, wie die Alzians und van Opks, die Kulturgeschichte einer Epoche; aus ihnen wird man unsete Zeit beutreilen können.

Unsete Beit fängt an, in der so verfaulten Bolitik einmal wieder ein großartiges Moment aufzuweisen: die Begebenheiten im Sudan. Meine beihesten Sympathien sind mit dem Maddi und den Mohammedanern, so wenig mit diese sonst gerade sympathisch sind. Aber ich wollte, die orientalische Welt erhöbe sich im Namen

Lorenz: Winterabenb 405

ihres Glaubens und ihrer Unabhängigkeit gegen diese insame europäische Politik der Jabsucht und Heuchelei, immer unter dem Vorwand, die Zivilisation zu bringen. Welche Zivil. sischen I! Mit Gordon ist ein edles Opfer gefallen, ihn beklage ich, aber den Engländern wünsche ich eine vollkommene Niederlage, wünsche ihnen, daß das Gespenst des Vanko, des zertretenen und gemißhandelten Irlands, sich daheim an ihre Tasel setze und daß Indien von dem Joche seiner Blutsauger sich frei mache. Zuleid ist es mir, daß Italien sich hat hinreißen lassen für Engl. sand, das ihm nie dankbar sein wird, Menschen und Geld zu opfern, während daheim die Verölkerung leidet und das reiche Land barbt.

Leben Sie wohl, mein Freund, auf den ich unter allen Lebenden die größte Hoffnung setze.

[NB. 21m 20. Juni 1887 ift Beinrich von Stein in Berlin geftorben.]

## Wintermorgen

\* Von M. Lorenz

Mühe hat die alte Sonne... Zähe tämpft sie gegen schwere Wolken, Bis sie ihres Lichtes blanke Lanzen Mächtig über die zur Nacht verschneite Herrlich weiße Erde schleudern kann.

O, wie lacht der liebe Garten In dem frischen Gotteslichte!

Auf des Brunnens schöner Aundung Sitt ein Dompfaff-Paar geplustert In dem Daunenbett der Floden. Wie ein rotes Blütenwunder leuchtet Dompfaffs Brustlatz aus dem weißen Polster.

Überall, wo flinke Meisen Aftwerk turnen, In dem schneebeladnen Aftwerk turnen, Sprühen gligernde Fontanen: Funkelnd, blendend, strahlenbrechend Bligt der Schneestaub in der Sonne Wie der Schliff der Edelsteine.

In die bräutlich reine Dede, Die der Schnee auf die Terrasse Faltenlos und ohne Tadel breitet, Niß noch keines Lebewesens rauher Tritt Spuren, die des Bildes Schönheit trüben.

Doch — dicht vor der Tür find feine Runen: Sind die zarten klaren Spuren Einer Drossel, deren leichte Füße Eine Reihe edig schöner Zeichen In die himmlisch weiße Fläche schrieben.

Wie die schöne Zeichnung eines Meisters Sind die zarten Linien sinnvoll hingeworfen Und bewegen mir geheim die Seele In der Reinheit dieses stillen Morgens, Da der Schnee die Erde keufch umarmt...

# Der Husar

#### Von Kurt Siemers

er Herzog von Cumberland mit seinen Hannoveranern und Engländern mußte am 8. September 1757 bei Kloster Zeven ohnweit Bremen einen nicht sehr ehrenvollen Kapitulationsvertrag unterschreiben.

Damit waren die Straßen die an die Elbe frei. Der Herzog von Richelieu zog mit sechzigtausend Franzosenkerls und ziemlichem Geschützt heran. Die preußischen Provinzen zitterten und dachten an ihren Rönig, der in Schlesien seine Campagne führen mußte.

Der Obrijt Fischer, des Raubens und Plünderns ein Meister, fiel mit französischem Vortrab ins Vistum Halberstadt. Den Hühnern drehten sie die Hälse ab, und manchmal auch den Vauern, wenn sie Reller und Scheuern nicht gutwillig öffnen wollten.

Die Herren vom Rat kratten sich ratlos hinter den Ohren; die Frauenzimmer liesen durcheinander wie ein Hühnervolk, auf das der Habicht stößt. Aur die nichtsnutzigen Buben freuten sich, weil die Kanters keine Schule mehr halten konnten.

Die Jalberstädter wußten, daß der Cumberländer das Herz im Hosenboden siten habe und vor lauter Feigheit nicht zu siegen wagte. Als die Dickstiebel des Braunschweiger Herzogs Wilhelm Ferdinand gerade im besten Gange waren, den Windbeuteln des Richelieu das Ramisol vollzuhauen, ließ der Cumberländer Retraite blasen. Der junge Braunschweiger hatte nachher wie ein Roppelknecht auf den Cumberländer geslucht, aber das half den Preußen nicht aus dem Dreck.

Der Bürgermeister Benjamin Lieberkühn von Halberstadt hatte vertraute Boten ausgeschickt, aber die kamen ohne Hoffnung auf Entsak wieder.

Auf den Cumberländer dichtete man einstweilen gallige Reime, machte einen breiten Buckel und sah bose zu, wie sich die Franzosenkerls Taschen und Pansen füllten.

"Schlagt doch dat Aaszeug dot!" sagten die Jarslebener und Wehrstedter Burschen und diskutierten, ob eine Husarenmontur oder eine Kürassieruniform sich besser anließe; denn sie hatten Lust, als preußische Reiter Schlachten gewinnen zu helsen.

Einstweilen waren die Reiter des großen Königs noch weit, und die Bauern mußten den französischen Dieben ihr eigenes Korn ins Hamsterlager nach Osterwieck sahren. Das liebe Brot ward rar; dafür waren aber in Halberstadt die Pariser Princes, Contes und Marquis so gemein wie Raupen im Weißkohl.

Viel Mutwillen übte das Pack aus Welschland. Insonderheit mußte sich der arme Landmann viel Verierung gefallen lassen. Dem Pastor zu Sarzstedt taten sie argen Schabernack, den er, so christlich der milde geistliche Herr sonst fühlte, niemals vergessen hat. Er war ein sonderlicher Liebhaber kuröser und gelehrter Vücher und hatte eine große Stube voll davon. Die schleppten sie heraus und kochten damit ihre Morgensuppe.

Im Kreuzgang der Kirche Unserer Lieben Frauen wieherten Soldatengäule, und die alten Gräber waren unter Pferdemist verschwunden.

Der Fürwitz, der dieser Nation eigen ist, trieb die Herren Franzosen bis unter die Ranonen von Magdeburg, wo sie den Landleuten manchen Schaden taten.

Siemers: Per Husar 407

Das war den Preußen eines Tages doch zu dumm. Achtzig Freiwillige von Berzog Ferdinands Eisenbeißern, gedeckt von einer Schwadron seydlikischer Jusaren, zogen eines Sonntags auf Halberstadt zu, nach Egeln. Dort lag eine weit überlegene französische Albteilung. Die Preußen kamen gerade zur rechten Zeit, um sich dei den französischen Offiziers zu Mittag zu laden; denn es war die Zeit nach dem Kirchgang. Der Kürassier-Odrist Conte Lusignan hob mit seinen acht Offizieren auf hössliche Invitation der Preußen im Egelner Klosterrefektorium die Hände hoch, und auch seine starke Mannschaft dachte nicht an Widerstand. Nach welscher Sitte steckten die Herren Preußen das kostbare Silberzeug des Herrn Grasen als Souvenir ein. Die Jusaren ließen das eben ausgetragene Essen nicht kalt werden und faßten auch, wo es nottat, gleich mit der fünfzinkigen Sabel zu. Alles, was Franzose hieß, marschierte in Gesangenschaft, und waren ihrer über die tausend Mann.

Da trasen Ruriere ein mit der Nachricht von einer großen Bataille in Schlesien, gerade als der Duc zweihunderttausend Taler Rontribution gesordert hatte. Die französischen Hörner schmetterten in Halberstadt den Breiten Weg herunter, und die Armee zog nach Westen ab, weil man wußte, daß der Sieger von Roßbach keinen Spaß verstehen würde. Auch hieß es, daß preußische Vorhuten den Feinden schon auf den Hacken seien.

Bei den Franzosen ging ein unheimliches Seschnatter und ein Reden mit Jänden und Armen los. Halten da vor dem Rühlinger Tor noch fünf französische Rürassiere, um nach den Preußen lange Jälse zu machen, während ihre Rameraden über Ströbeck abrückten. Da bricht ein sepdlitzischer Jusar aus dem Hinterhalt, prescht wie der Deubel auf die verdutten Rerls zu, fuchtelt sie mit dem Säbel, daß sie zu fünsen Pardon schreien, Waffen und Pistolen ins Gras werfend. Der Preuße lädt sie durch Zeichensprache ein, Brustbeutel, Mantelsack und Taschen aufzuknöpfen, kommandiert Rehrt und läßt sie hübsch vor sich her reiten bis auf den Domplatz, wo die Bürger schmunzelnd zuhauf rennen.

Neben dem Dom am Zwiden halten sie zu Sechsen. Der Jusar dreht den Schnurrbart, macht den Mädeln Augen und läßt sein buntes Mäntlein im Winde kriegerisch wehen. Muchtill halten sich die Franzosen, während der Jusar seine Beute zählt. Ist manches Talerstück dabei, das ein preußischer Bauer in der Bettlade verborgen

bielt.

Einen Augenblick überlegt der Jusar, da packt ihn eine ausbündige Lustigkeit: einen Beutel nach dem andern leert er, klingling über die Menge, und das Volk, das vom Johannisbrunnen und aus der Gröperstraße zusammenlief, balgt sich um die Münzen und ruft auf Geheiß des Preußen: "Vivat Fridericus und seine Jusaren!"

"Was soll ich mit dem Dred? Die Taler druden und die Lujedors zerreißen mir

das Hemde!"

Spricht's, läßt die fünf gefangenen Kerle absiten. Drei junge Burschen, Poppe aus dem Orachenloch, Kahmann von Quenstedt und Schliephake aus dem Hun, siten auf, um sich bei des großen Königs Husaren anwerben zu lassen. Im Zuckeltrab geht's aus der Stadt heraus, zur Schwadron des Husaren zurück, und die fünf Franzosen immer nebenher.

Die Buben schreien noch immer "Divat Friedericus!"

Für diesmal waren die Halberstädter aus aller Not, und der Sargstedter Pastor konnte sich ein Schock herzhafter Hagel- und Donnerwetters auf die Rujone erlauben, die seine schönen Bücher stibisten, ohne daß ein Blis vom Himmel dreinschlug.

Der Ranonikus Gleim hörte den fröhlichen Lärm in seinem stillen Häuschen hinter dem Dom und sang spöttisch den Abziehenden ein Liedchen nach.

## Irmelind

#### Von Rurt Geucke

Hinter den Hügeln, im Mitternachtswind, Saß an den Weiden Schön Jrmelind: "O Sterne, ihr Tränen der Ewigkeit, Wo wächst das Kraut Vergessenheit?!"

Am Baffer, am Balbe feptembert und fpinnt Und raunt in den Bipfeln feltsam der Bind: Bo schlummert dein Blut, wo schläft dein Kind —? Frmelind! Frmelind!

"Mein Blut, mein Blut schläft nimmermehr; Mein Kind, ach, schläft einen Schlaf so schwer!" — Wer tränkte dein Kindlein im Mondenwind —? Irmelind! Irmelind!

"Die Wellen im Weiher, die tränkten mein Kind, Die Wellen, die Winde, und trugen's gelind. O Tränen der Erde, o Sterne so weit, Wo wächst das Kraut Vergessenheit?!

Schon fragt ich die Wälder und fragte die Seen, Die Winde, die Wellen, die Täler und Höhn, Den Röttelgeier im Felsennest, Die Vögel der Stürme von Often und West.

Sind's tausend Jahre, daß ich geharrt? Ach, keine Antwort von keinem ward! Einst hört ich, ein Rabe wär, alt wie die Zeit, Der wüßte das Kraut Vergessenheit!

Komm, ehe du wechfelft — du fahft es, Mond! — Zeig mir das Land, wo der Nabe wohnt! Und fäß' er vor Höhlen der Ewigkeit — Wo grab ich dich, graue Vergeffenheit?!" —

Der Wind, der Wind im Hagedorn, Wind über Wellen und Stoppelforn: Kein Balfamfraut fprießt um dein Kind, Frmelind! Frmelind!

Da tropfte vom Dornbusch ihr rosenrot Blut, Sah sie das Kraut in Mondenflut. Wo am tiessten das Wasser, dort stand's am Grund... Kein Stein an den Weiden, kein Kreuz tut kund Von Jrmelind, Jrmelind.

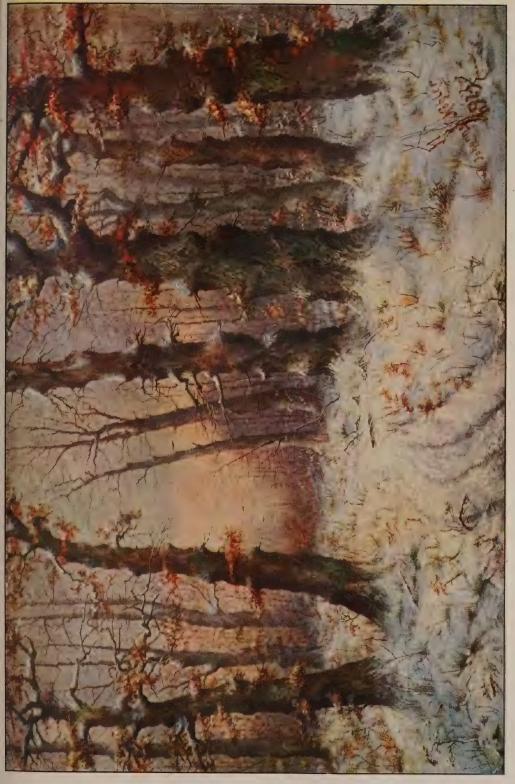

THE LIURARY DF THE

### Leben und Rultur der alten Etrusker

ie Frage, ob die Etrusker, dieses rätselhafte Volk, auf dem Land- oder Seewege nach Italien gelangt sind, muß vorläusig unentschieden bleiben. Einige Anzeichen sprechen für nordischen Arsprung; so Grabsteine aus dem 4. Jahrhundert v. Chr. aus Rätien mit nordetruskischen Inschriften im Rätischen Museum zu Chur; dann flache Tonschalen mit charakteristisch umgebogenem Rand, die in Thüringen gefunden wurden und die sonschalen mit charakteristischen Gräbern vorkommen; serner die "Jausurnen" (Abb. 1). Diese zur Aufnahme von Asche Verstorbener dienenden Tonbehälter sind Wohnhäusern nachgebildet und es besteht eine gewisse Ahnlichteit zwischen standinavischen und etruskischen Jausurnen.

Andererseits waren die Etruster in erheblich höherem Maße ein Seefahrervolt als selbst die Griechen und können daher ebensogut zu Wasser nach Italien gekommen sein, womit die Theorie eines kleinasiatischen Ursprungs recht behielte. Zedenfalls steht fest, daß die Etrusker mehrere Jahrhunderte vor den Römern ein mächtiges in zwölf Gaue geteiltes Staatswesen bildeten, dessen Auf sich nach Livius (B. I, Rap. 2) "von den Alpen dis zur Meerenge Siziliens" erstreckte. Sie waren laut Liv., B. I, Rap. 24, auf dem Meere die Herren. Ja, sie machten sogar den Rarthagern die Seeherrschaft streitig und führten kühne Raubzüge nach allen Richtungen aus, die ihnen große Reichtümer einbrachten.

Wie die Etruster eigentlich gelebt haben, ist nicht leicht zu ergründen, da die Römer es sich angelegen sein ließen, alles, was von der Macht und der Rultur ihrer jahrhundertelangen Erbseinde zeugte, zu vernichten. Aus diesem Grunde ist uns wenig erhalten geblieben, und nur das eistig weiterbetriebene Studium der etrustischen Sprache, die uns immer noch fast ein Buch mit sieben Siegeln ist, kann da mit der Beit einigen Aufschluß bringen. Der im 2. Jahrhundert n. Ehr. lebende römische Schriftseller M. Cornelius Fronto, der als etwas verschroben gilt, will in Anagni, süblich von Rom, einige heilige etrustische Bücher, die auf Leinen geschrieben gewesen sein, gesehen haben; doch ist es wenig glaubhaft, daß solche noch zu seiner Beit bestanden haben können. Früher wird es wohl derartige Bücher gegeben haben; denn sein Beitgenosse Pomp.



Abb. 1. Hausurne und Kandelaber. Etrustisches Museum in Tarquinia. Der Türmer XXVIII, 5

Festus schreibt in seinem Buch "De verborum significatu": "Es werden Nitualbücher der Etrusker genannt, in denen vorgeschrieben ist, nach welchem heiligen Gebrauch Städte zu gründen, Altäre und Gebäude zu weihen sind, mit welcher heiligen Jandlung Mauern, mit welcher Nechtssormel Tore, auf welche Weise Stämme, Nurien, Zenturien eingeteilt, Heere geschaffen und die übrigen auf Krieg und Friedensschluß bezüglichen Einrichtungen getroffen werden sollen." Und M. Terentius Varro, der berühmte Grammatiker und Zeitgenosse Sieren, der herühmte Grammatiker und Zeitgenosse sieren, daß es eine Zeit gab, zu der man Jahrbücher und Geschichten der Etrusker gelesen habe, die im achten Jahrhundert der etruskischen Zeitrechnung geschrieben wurden, was etwa dem Ende des vierten Jahrhunderts Roms entsprechen würde.

Nach alldem haben wir es mit einem ungemein mächtigen Reich zu tun, das sich einer sehr hohen Kulturstuse erfreute. Um so bedauerlicher ist es, daß von den Sitten und der Lebensweise diese Volkes so sehr wenig auf uns überkommen ist. Schuld daran hat eben der römische Imperialismus Die Römer kannten nur zu gut die geistige und kulturelle Überlegenheit der ihnen blutsfremden Rasse, die ihrem Ausdehnungstrieb überall im Wege war. Und obwohl es Etruskerkönige waren, die mit ihrem Anhang nach Rom kamen und Rom erst zu einem geordneten, gesunden und kriegstüchtigen Gemeinwesen machten, so wandte sich später das Gesühl der einem zusammengelaufenen Gesindel entstammenden römischen Volksmenge gegen die "Eindringlinge", dis nach und nach alles, was noch etruskisches Volk hieß, ausgerottet oder wenigstens lahmgelegt wurde. Über die Gesahr eines Wiederauslebens einer nationaletrustischen Bewegung war eines Tages vorüber. Und in dem Maße, wie die Römer stärker wurden, bewegte sich die Macht der Etrusker auf der absteigenden Bahn, so daß es immer leichter wurden, sewezte sich vertilgen.

Hier haben wir die Tragödie eines großen Volkes, wie sie sich später auch bei den Römern selbst abspielte. "History repeats itself." Man geht wohl nicht fehl, wenn man den Verlust der Widerstandskraft der Etrusker auf Verweichlichung durch Reichtum und Wohlleben zurücksührt. Obschon nun die Römer alles tilgten, was den Vesiegten als Denkmal früherer großer Zeiten des Gesamtvolks dienen konnte: einiges ist ihrer Zerstörungswut doch entgangen, und das sind vor allem die Grabstätten, die stets außerhalb der etruskischen Städte lagen, oft tief in der Erde versteckt, nur durch gemauerte Zugänge zu erreichen waren und sich äußerlich kaum von einem unebenen Felde unterschieden.

Eine solche typische und für das Studium des etruskischen Rulturstandes überaus ergiedige und lehrreiche Stätte ist vor allem Tarquinia bei dem heutigen Corneto-Tarquinia, nordwestlich von Rom gelegen und von dort in kurzer Bahnsahrt zu erreichen. Schon der Besuch Cornetos, der dicht am Meer auf einer 200 Meter hohen Platte gelegenen, mit mächtigen mittelalterlichen Mauern umgebenen Stadt, die besonders von 1300 bis 1400 blühte und damals 35000 Sinwohner zählte, mit ihrer Gruppe dräuender Türme, ist äußerst reizvoll. Zumal das überaus reichhaltige staatliche etruskische Museum im Palast Vitelleschi, einem Aleinod gotischer Architektur, untergebracht ist und sich außerdem auf Schritt und Tritt prächtige alte Gebäude zeigen, darunter die im Jahr 1000 erbaute Kirche von S. Pancrazio.

Unmittelbar an die Stadt schließt sich nun das Gräberseld, die Netropole der durch ein langes Tal von ihr getrennten uralten Mutterstadt der Etrusker: Tarquinia. Die Gräber, soweit sie bis jeht entdeckt oder ausgegraben sind, liegen unregelmäßig zerstreut. Von vielen hunderten Grabstätten sind bis jeht nur etwa ein Viertelhundert geöffnet worden. Einige von diesen sind einfach, andere überreich gewesen an Geräten und Wandmalereien. Aus dem Studium dieser und zu anderen Etruskerstädten gehöriger Gräber lassen sich bis heute die einzigen Schlüsse auf Leben, Sitten und Geist diese Volkes ziehen, obwohl die Stätten verschiedenen Zeitaltern angehören und in Südetrurien bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen. Ganz allgemein gesprochen, gehört ein Teil der etruskischen Gräber dem primitiven tuskischen Typus an, ein anderer dem vorgeschrittenen archaischen, bei den übrigen ist schon stellenweise römischer Einfluß zu erkennen. Hier in Tarquinia gehören die meisten Gräber wohl der zweiten Gruppe an.



Abb. 2. Grabhügel (Tumuli) bei Caere

Schwerlich hat je ein Volk seinen Toten soviel Liebe und Sorgfalt angedeihen lassen, soviel Ehren erwiesen, wie die Etruster. Zunächst schützte man die tief in der Erde gelegenen Räume, wo die Toten auf steinernen Betten aufgebahrt wurden, durch enge mit behauenen Blöden eingefaßte seitliche Gänge, die oben durch große Tonplatten oder flache Steine bedeckt wurden, worauf man Erde häufte, so daß ein flacher, dem Uneingeweihten nicht auffallender kleiner Bügel entstand. Außer dieser Einrichtung gibt es sowohl hier als auch in der Netropole des nahen uralten Caere (beute Cerveteri), wo die Rönigsfamilie der Tarquinier begraben lag, die fogenannten Tumuli (Abb. 2), aus behauenen Blöden hergestellte mit Erde bededte Rundbauten, ebenfalls mit unterirdischem, durch eine Steintreppe erreichbarem Eingang. Der unterirdische Teil war aus dem weichen vulkanischen Tuff gehauen. Die Höhe über der Erde beträgt etwa 4 Meter, der Umfang etwa 20 Meter. Diese Tumuli liegen in langen geraden Reihen. In Orvieto hingegen, das gleichfalls eine Totenstadt aufweist, haben wir Reihen dicht aneinandergebauter Gräber aus Beperinblöden, die innen der Struktur eines schmalen Hauses mit Gewölbekonstruktion an der Dede nachgebildet sind. Diese Grabhäuser liegen nur wenige Stufen tief unter der "Straße", die einige Meter breit und auf beiden Seiten von Grabhäusern eingefaßt ist; die Straßen verlaufen parallel und die Grabhäuser stoßen mit ihren Rüdwänden aneinander. Die ganze "Stadt" wurde später mit Erde zugededt und unzugänglich gemacht. Nur auf der Oberfläche kann man noch heute die Lage der Gräber durch berausragende steinerne Bhalli erkennen. Auch in Orvieto liegen noch erhebliche Teile der Totenstadt unerforscht da!

Bei den Etrustern galt die religiöse Überzeugung, daß man den Tod als Übergang von dieser Welt zu einem ewigen Slüd ansehen müsse. Daher wurde bei der Bestattung jeder Gedanke an Trauer vermieden. Die Wandbilder, die besonders in Tarquinia gut erhalten sind, zeigen denn auch die Gestalten der Verstorbenen, wie sie, in antiker Weise auf Diwanen gelagert, sich des Mahles erfreuen. Daneben liegt eine schöne Frau. Meist sind es mehrere Paare, so daß eine Bankettzene (Abb. 3) dargestellt ist. Die Namen eines jeden sind darüber oder darunter gemalt. Vor den Festteilnehmern stehen kleine Tische mit allerlei Speisen auf Tellern und in Schüssen. Alle Personen sind in lebhafter Unterhaltung begriffen, die durch außerordentlich sprechende Gesten dargestellt ist. Auch heute noch führt ja der Südländer einen Teil der Unterredung mit den Händen; daher

die von den Rünftlern bewiesene Beobachtungsgabe. Auf manchen Bildern bringen Stlaven Wein und Speifen herbei; auf faft allen find Flötenbläfer oder Lautenspieler in Tätigfeit, woraus sich auf eine große Musikliebe schließen läßt. Andere Wände des gleichen Grabraums zieren Szenen aus dem Leben des Verstorbenen und schildern seine Lieblingsbeschäftigung: die Jagd auf Wild und Geflügel, den Fischfang, Wettspiele oder den Reitsport. Ich gebrauche absichtlich dieses Wort; denn die gemalten Pferde find offenfichtlich edler Rasse und haben seuriges Temperament. In einem Grabe ist sogar ein Rennen rings um den Raum wiedergegeben; am Biel steben zwei Jünglinge mit ihren tänzelnden Rossen rechts und links von dem "Unparteilschen" und streiten um ben Preis (Albb. 4). Oft find Tänze von Männern und Frauen geschildert, manchmal in grotesten Stellungen, die lebhaft an die Verrenkungen erinnern, die man in der lekten Zeit so häufig in Rabaretten gesehen hat (Abb. 5)! Fast nie ist aber etwas verzeichnet, alle Glieder sind im richtigen Verhältnis, die Bewegungen sind leicht, gefällig, graziös, nie schablonenhaft wie bei den Agpptern; die Gewänder folgen den Bewegungen, find luftig und fließen; die Farben, bei denen ein fattes Not, ein lebhaftes Hellgrün, Dunkelbraun und Schwarz vorherrschen, sind diekret aufeinander abgetönt. Die Deden des Grabraums find oft schachbrettartig in verschiedenen Farben gegeben. Die um den Raum laufenden Friese sind in Breite und Stil fein gegen die Größenverhältnisse des Grabes abgewogen, und die Muster der Diwane, Teppiche und sonstigen Gewebe sind so eigenartig, daß mancher heutige Runstgewerbler da noch etwas lernen fönnte. Rurz: die Rünstler hatten Blid, Farbenfinn, Temperament, Erfindungsgabe und — viel Humor. Man vergift vollständig, in einem Grab zu sein. Und das war ja auch der Zweck. Der Tote sollte eben dasjenige Leben, das er liebte, weiterführen dürfen, ein rührender Zug von Gemüt. Und aus diesem seelischen Moment möchte man auf die germanische Urheimat der Etruster schließen, da ja dem Sübländer Gemüt völlig fremd ist. Die äußerliche Darstellung der Szenen ist freilich ganz südländisch. Es schien bei den Reichen, die sich ein solches Grab leisten konnten, Mode zu sein, den Rünstler aus dem Orient kommen zu lassen, was bei dem regen Schiffsverkehr mit allen Rüsten



Abb. 3: Bankettszene



Abb. 4. Rennszene aus dem Grab des "Barons", Tarquinia

nicht umständlich sein konnte. Jedenfalls sind, mit verschwindenden Ausnahmen, sämtliche Perfonen und Tiere im Profil gezeichnet, wie dies im Orient seit den ältesten Beiten von den Assprern und Ägyptern gemacht wurde. Sodann kommen in den Bilbern vielsach Panther, Leoparden, Löwen, Krokodile und andere wilde Bestien vor, die es in Italien natürlich nicht gab — oder erst Jahrhunderte später bei den römischen Kampsspielen —, die aber vollkommen richtig gezeichnet und in ihren Bewegungen gut beobachtet sind. Schließlich sindet man bei diesem seefahrenden Volk in den Grädern niemals Darstellungen von Schließlich sindet man bei diesem seefahrenden vongesührten Vasen, so daß sich aus diesem Mangel eine Unvertrautheit der Künstler mit dem Gegenstand und damit auf ihre Landessremdheit schließen läßt. Denn die Schiffstypen aller seefahrenden Völker waren damals sehr weit voneinander verschieden; vielleicht hätte der Künstler also ein phönikisches oder griechisches oder ägyptisches Schiff darstellen können, was natürlich abgelehnt worden wäre.

Interessant ist, daß die Hautsarbe der Männer stets rot, die der Frauen aber stets weiß ist. Es war also wohl ein Stolz der Männer, wettergebräunt auszusehen, als jagd- und sportlustig hingestellt zu werden; die vornehme Frau dagegen hatte es nicht nötig, Hausarbeiten zu machen und sich dabei der Sonne auszusehen. Beliebt schien auch blondes Haar bei Frauen zu sein, wie es noch heute im Süden ist. Die Männer haben auf den Bildern durchweg schwarzes Haar; sollten also die Damen schon Unno 500 v. Chr. —? Zedenfalls sind uns aus jener Zeit hübsche Schminkfästchen mit verschiedenen gut erhaltenen Farben und Näpschen überkommen!

Aus einigen Bildern geht mit Sicherheit hervor, daß die Etruster an die Unsterblichkeit der Seele glaubten. Oft sieht man geschildert, wie die Seelen von guten oder bösen Geistern entführt werden, entweder zum Elysium oder in den Tartarus. In den Gräbern "des Kardinals" und des "Polyphem" zu Tarquinia haben wir dafür zwei typische Bilder. Die guten Genien sind weiß, haben weiße Flügel, beschwingte Rothurne und tragen meist einen leichten Stab. Die bösen Genien sind schwarz, haben schwelßiche Frazen und schwingen mächtige Hämmer, mit denen sie die Seelen zu den Furien treiben.

Sympathisch und erfreulich wirkt die offenbare Vorliebe für Blumen aller Art und Blätter, die bald myrthen-, bald olivgrün gemalt sind. Überall: bei den Gastmählern, in den Vorhängen, Decken und Sewändern sind Blumenmuster verwendet; an den Friesen ziehen sich Sewinde von Blüten hin; wo ein freies Plätzchen ist, sind Kränze angebracht oder es ranken sich Zweige mit Knospen, Blüten und Früchten empor; auch die Tänzer haben Kränze im Haar.

Vielfach sieht man bei Gastmählern das Ei; es galt als Ursprung alles Seins und außerdem als die reinste der Speisen.

Wie schon bemerkt, spielt der Sport eine große Rolle. Wir sehen nicht nur Pferderennen, für das die Etrusker einen solchen Namen hatten, daß schon der römische König Tarquinius Priscus, der ja Etrusker war, seine Landsleute nach Rom berief, um es den Römern in dem von ihm erbauten Birkus zu zeigen. Wir sinden auf den Grabbildern auch den Faustkampf, den Wettlauf, das Wagenrennen, das Diskuswersen und das Fechten mit dem Streitkolben vertreten.

Die in den Gräbern als Beigaben für die Toten niedergelegten Gegenstände: Waffen, Geräte, Basen, Schnucksachen — die einen hohen Goldwert haben — und, im Einklang mit den Wandmalereien, einen seinen Geschmack und eine hohe Stufe kunstgewerblicher Aultur verraten, befinden sich in dem wohlgeordneten, übersichtlichen und äußerst sehenswerten staatlichen Museum in Corneto, gegen das selbst die reichen Sammlungen im Vatikan und im staatlichen Museum der Valle Papa Siulio in Kom zurücksehen müssen.

Erwähnt sei noch, daß die Götter der Etruster im großen und ganzen den griechischen Göttern entsprechen; sie führen jedoch gänzlich andere Namen, soweit es Hauptgötter sind, ein weiterer Beweis für die Fremdrassisseit der Etruster. So heißt bei ihnen der dem Beus entsprechende Gott: Tinia, die Venus — Aphrodite — Astorte: Turan, der Merkur — Hermes: Turns! Aus den Grabbildern kommen sie nie vor; dagegen auf Vasen und Bronzespiegeln.

Wenn man alles gesehen hat, bleibt als Gesamteindruck eine hohe Bewunderung für ein früher mächtiges Volk, das hervorragende Fähigkeiten besaß, auch auf dem Gebiete des Städtebaus, der Gewölbekonstruktion und der Ranalisation; für ein Volk, das es verstanden hat, zu einer Beit, als die Römer noch ein rauhes zusammengewürfeltes Gesindel ohne Runst und Rultur waren, sich einen verseinerten Lebensgenuß zu verschaffen. Um so mehr muß man schmerzlich bedauern, daß es vollständig untergehen mußte, um sein Bestes an ein brutales Herrenvolk zu geben, das sich dann allenthalben mit fremden Federn schmückte.



Albb. 5. Tanz. Grab bei Tarquinia

# Rundschau

## Der Deutsche Hochschulring

as deutsche Studententum, das seit etwa 1750 eine stete, aufwärtssteigende Entwicklung genommen und im kaiserlichen Deutschland eine ungeahnte Blüte und weitgehende Ausgestaltung erlebt hat, ist als zeitweise führender Teil des emporstrebenden deutschen Bürgertums hochgekommen. Diese enge Schicksalsgemeinschaft offenbarte sich auch am 9. November 1918, wo es zusammen mit dem Bürgertum jäh gestürzt ward und als eine aus ihrem disherigen Boden gerissene, wurzellose Größe den neu auskommenden Gewalten machtlos gegenüberstand. Die akademische Frontzugend, die vier lange Jahre unter den alten Neichsfarben im Felbe gestanden und für das Vaterland wertvolle Zeit der Ausbildung, sowie die Gesundheit, ja ihr Herzblut willig geopfert hatte, konnte sich innerlich mit der neuen, ihr fremden Entwicklung nicht einverstanden erklären, noch dem neuen deutschen Staat zusubeln, der ihre nationalen Hossinungen und Forderungen nicht zu erfüllen schien. Ihre Gesinnung wird durch die damals erfolgte Umdichtung der Binzerschen Strophe gekennzeichnet:

"Das Band ist zerschnitten; war schwarz-weiß und rot! Und wer dafür gestritten, bleibt treu ihm bis zum Tod!"

Und wenn die akademische Jugend nach dem Umsturz zu wiederholten Malen zu den Wassen griff und unter Einsekung ihres Lebens den neuen Staat gegen die Kommunisten schügen half, so geschah dies nicht aus "staatstreuem Opfermut", wie der Verkehrsminister Gröner in einer Kundgebung meinte, sondern lediglich aus Liebe zu Volk und Heimat, die es vor einer Zukunft russischer Art zu bewahren galt.

Aber die im Kriege gereifte Studentenschaft sah ein, daß sie in erster Linie der Regierung gegenüber ihre Belange nachdrücklich vertreten müsse, wenn nicht die gesamte Entwicklung der Beit zermalmend über sie hinweggehen sollte. Um nun ihren hochschulpolitischen und sozialen Bestrebungen die nötige Stoßtraft zu verleihen, waren alle Studenten — gleichviel, welcher politischen Richtung — gezwungen, gemeinsam und eng geschlossen vorzugehen, und so kam denn beim ersten deutschen Studententage zu Würzburg am 17. die 19. Juli 1919 die zukunstsreichste und gediegenste Schöpfung der Kriegsstudenten, die "Deutsche Studentenschaft", der Sesamtbund aller Einzelstudentenschaften an Deutschlands hohen Schulen, zustande. Abgesehen von einer längeren Zeit schwerer innerer Kämpse gelang es dieser Organisation, die für ihre Arbeit nötige Unparteilichkeit zu wahren, die Anerkennung der Studentenschaften als öffentlichrechtlicher Körperschaften innerhalb der Hochschule zu erkämpsen und durch unermübliche Tätigkeit der mit ihr verbundenen "Wirtschaftshilse der Deutschen Studentenschaft" die von allen empfundene drückende Not der akademischen Jugend zu lindern und ein Versinken der lekteren in ein proletariermäßiges Bettelstudententum unmöglich zu machen.

Innerhalb dieser großen, umfassenden Gemeinschaft, welche mit den gegebenen geschichtlichen Mächten der Gegenwart, insbesondere mit dem neuen Staate, rechnen mußte, gab es keinen Raum zur Vertretung ausgesprochener, einseitig herrschender Parteirichtungen. Diese wurden vielmehr dazu gedrängt, außerhalb der neutralen Studentenschaften und deren Gesamtverbands auf dem Wege der freien Einung alle die zu sammeln, die ihre Hochziele anerkannten. Das galt in gleicher Weise für die links eingestellte Jugend wie für die rechts gerichtete. Naturgemäß versuchte die letztere, die sich durch den Umsturz und die neuere Entwicklung des Staates in ihrem Dasein aufs schwerste bedroht fühlte, zuerst zu einer Zusammensassung der Gleichgesinnten zu gelangen. Die früheste Vereinigung dieser Art fand unter den schlagenden Studen-

tenverbänden statt, die mit Ausnahme der Deutschen Burschenschaft am 7. und 8. August 1919 zum Schut der ihnen eigentümlichen Belange den "Allgemeinen Deutschen Waffenring" schufen. Wohl ließ sich derselbe durch Sindeziehung aller derzenigen studentischen Gruppen noch erweitern, welche mit den alten Verbänden in der Auffassung innerlich mancherlei gemeinsam hatten, aber der großen Masse der akademischen Jugend erschien die schlägerfreudige, ritterliche Romantik des Waffenstudententums als etwas Fremdes und Überlebtes, und um sie zu gemeinsamer Arbeit heranzuziehen, brauchte man ein neuzeitliches, zugkräftiges Ideal, das allgemein zu begeistern und fortzureißen vermochte. Und ein solches fand man auf außerakdemischem Gebiet in dem völkischen Gedanken.

Nicht zum ersten Male tauchte dieser in der Studentenschaft auf. In der deutschen akademischen Jugend des alten Ofterreich, das in Bölterichaften zerriffen war und schon feit Jahrzehnten stark unter jüdischem Einfluß stand, machte er sich bereits um 1880 geltend, und durch die etwa gleichzeitige Anffhäuserbewegung der Vereine Deutscher Studenten, die, von Norddeutschland ausgehend, stürmisch bald das ganze Reich ergriff, wurde seiner Verbreitung in Reichsbeutschland bedeutend vorgearbeitet. Der Rampf mit dem Judentum, das der freisinnige Mommfen 1882 als "Ferment der nationalen Defomposition" bezeichnet hatte, führte immer flarer zum Bewußtsein der deutschen Eigenart, und je mehr sich die Ansshäuservereine in diese vertieften und bis zu den Quellen des deutschen Volkstums hinabstiegen, desto mehr gestaltete sich der politische Antisemitismus, aus dem sie hervorgegangen, zu rein völkischer Anschauungsweise um — eine Richtung, die durch Chamberlains "Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts" geschichtsphilosophische Vertiefung, einen festeren Halt und neue Antriebe erhielt. Aber erst infolge des Umsturzes, bei dem der jüdische Teil der Bevölkerung führend auftrat, ward der völkische Gedanke Allgemeingut der akademischen Jugend. Und die so denkenden studentischen Rreise, Verbindungen wie Freistudenten, zu einer starten, einheitlich zusammengeschlossenen Partei vereinigt zu haben: das bleibt die große, entwicklungsgeschichtlich bedeutungsvolle Tat des "Deutschen Hochschulrings".

Als Segenbewegung gegen die von links kommenden, das nachrevolutionäre Deutschland beherrschenden Mächte verbreitete sich die neue Strömung auf akademischem Boden. An elementarer, weithin wirkender Sewalt kam sie den Bewegungen der Urburschenschaft und der Bereine Deutscher Studenten gleich, ja sie bedeutete eigentlich den Sieg und die Erfüllung der Bestrebungen des Kyffhäuserverbandes innerhalb der Studentenschaft. Sie war aber keineswegs eine auf die Hochschule beschränkte Bewegung, sondern nur ein Teil der nach völkischer Erneuerung strebenden Jungdeutschen, die sich als ursprünglich rechter, nationalgerichteter Flügel von der freideutschen Augendbewegung losgelöst batte.

Die eigentliche Wiege des Deutschen Hochschulrings ist Verlin, wiewohl etwa gleichzeitig auch anderwärts ähnlich gesinnte studentische Gruppen hervortraten, wie d. V. der Vund zur Jedung des nationalen Gedankens zu Göttingen und Hannover. Als Ausgangspunkt darf die Verliner Fichte-Hochschulgemeinde gelten. Abseits von jeder Parteipolitik wollte diese zumeist aus alten Wandervögeln bestehende lose Vereinigung, die sich im Frühjahr 1919 bildete, in kleinen Arbeitsgemeinschaften und in großen öffentlichen Vorträgen zeigen, daß Fichtes wahrhaft völkssche Lehre für Deutschlands Wiederausbau wichtiger sei als das parteipolitische Treiben der Gegenwart. Die führenden Köpse der Fichte-Hochschulgemeinde weckten das völkssche Verantwortlichkeitsgefühl der Kriegsstudenten, und aus dem Zusammenschulß mit andern gleichdenkenden Studentengruppen ging im Juni 1919 der "Hochschulgen beutscher Art" zu Verlin hervor, der am 12. Dezember desselben Jahres seine erste öffentliche, von fast viertausend Personen besuchte Feier in der Universitätsaula veranstaltete. Anlählich des Göttinger Studententages vereinigten sich am 22. Juli 1920 die inzwischen enstandenen Hochschulringe von Breslau, Danzig, Darmstadt, Oresden, Erlangen, Greifswald, Halle, Hamburg, Fena, Riel, Leipzig und Rostock, sowie die ihnen ähnlichen Gebilde in Bona, Frankfurt, Freiburg i. B.,

Göttingen, Hannover und Stuttgart mit der Berliner Gruppe dum "Hochschulring Deutscher Art". Dies geschah auf Grund folgender Erklärung:

"Wir bekennen uns zum deutschen Volkstum und erstreben die deutsche Volksgemeinschaft. — Wir erachten deshalb den Zusammenschluß aller Kräfte für ersorderlich, welche aus gemeinsamer Abstammung, Geschichte und Kultur heraus die Volksgemeinschaft aller Veutschen und damit die Wiedererstarkung unseres Volkes und Vaterlandes erstreben. — In nationalen und hochschulpolitischen Fragen wollen wir neben diesem Zusammenschluß einen Zweckverband mit den Gruppen schließen, die sich nicht auf dem völkischen, sondern auf dem nationalen Gedanken aufbauen."

Der Hochschulring war zunächst überall weiter nichts als ein Sammelbeden, in welchem sich die verschiedensten Studentengruppen — Waffenstudenten, Vereinsstudenten, Mitalieder katholischer Bereinigungen und völkische Freistudenten — zu gemeinsamer völkischer Arbeit trafen. Bollte er nicht zu einer leblosen, mumienhaften Organisation berabsinken, so muste er die neue Form mit neuem Inhalte füllen, und das konnte er nur, indem er als "völkisches Gewiffen" der Studentenschaft den von ihm erfaßten studentischen Rreis zu einer Erziehungsgemeinschaft im unverfälscht deutsch-arischen Sinne umwandelte, was er durch die zahlreich von ihm veranstalteten Schulungswochen durchzuführen versuchte. Dabei war große Vorsicht geboten, benn bie einzelnen Studentenbunde und beren große Busammenschlusse wollten sich naturgemäß von keinem die Erziehung ihrer Mitglieder aus der Hand nehmen lassen, und so geriet der Hochschulring ganz von selbst, besonders nachdem das Geschlecht der Ariegestudenten von den Hochschulen verschwunden war, in die oft kleinliche, an Eifersüchteleien reiche "Studentenpolitit" hinein. Doch dürfte er diese Krise überwinden, zumal sich die einzelnen Gruppen sagen muffen, daß der Hochschulring die ihnen eigentümlichen Aufgaben seiner ganzen Wesensart nach weder übernehmen kann noch will. Auch wird er sich davor schon deshalb hüten, weil er weiß, daß die studentischen Bunde und Verbande die Kauptträger seiner Bewegung sind. Aber selbst wenn diese wie die Deutsche Burschenschaft und die Vereine Deutscher Studenten bereits jahrelang im völkischen Sinne tätig gewesen sind, vermögen sie es nicht, ihren Angehörigen eine völkische Erziehung und Durchbildung zu bieten, welche die Berbeiführung der Bolksgemeinschaft auf überparteilicher Grundlage bezwedt. Dazu bedarf es einer überbündischen, weitblidenden und weitreichenden Organisation, die mit reicheren Mitteln und geistigen Rräften aus verschiedenen Lagern zu arbeiten in der Lage ist.

Während sich so das Verhältnis des Hochschulrings zu den studentischen Wünden ziemlich leicht regeln läßt, war das zur Deutschen Studentenschaft eine Zeitlang starten Schwankungen unterworfen. Es gab Beifisporne, welche wünschten, daß der Bochschulring seine Bochschulpolitik darauf einstelle, den studentischen Gesamtverband zu einer völkischen Gemeinschaft umzuwandeln — ein Berfahren, das den Tod der Deutschen Studentenschaft bedeutet hätte. Eine zweite Richtung verlangte dagegen, daß man von jeder Einmischung in die Angelegenheiten des Gesamtbundes absehe und eine durchaus selbständige Arbeit auf völkisch-kulturellem Gebiet entfalte. Diese Richtung hätte eine für die allgemeine Entwicklung der akademischen Zugend gefährliche Doppelorganisation der deutschen Studentenschaft zur Folge gehabt. Und ihre Politik führte tatsächlich dazu, daß auf dem Erlanger Studententag 1921 die großdeutsche Einbeitsform des Gesamtverbandes zerschlagen ward, und daß der verbliebene fümmerliche Rest durch die Göttinger Notverfassung 1922 zu einem innerlich gehaltlosen Zusammenschluß der reichsdeutschen Studentenschaften herabsank, der fast ausschließlich wirtschaftliche Zwede verfolgen follte. In dem nun einsekenden Verfassungstampf, bei dem der Hochschulring als Spikenverband gegen die gleichfalls als Spikenverband handelnde Deutsche Studentenschaft auftrat, erreichte der erstere den Gipfelpunkt seiner hochschulpolitischen Außentätigkeit. Mit dem Burgburger Studententag 1922, welcher die alte, großbeutsche Einheitsform des studentischen Gesamtbundes wiederherstellte, schloß dieser tampfesreichste Abschnitt der Geschichte des Hochschulrings; Der Türmer XXVIII, 5

von da an wirkte er innerhalb der Deutschen Studentenschaft im Sinn einer Fraktion, welche die völkischen und großdeutschen Belange mit Nachdruck zu wahren sucht und besonders die großdeutsche Kultureinheit der akademischen Jugend aufrechterhält.

Von ausschlaggebender Zukunftsbedeutung ist es nun, ob der völkische Grundgedanke des Hochschultings es tatsächlich vermag, die gesamte völkisch gesinnte akademische Jugend wirklich zu erfassen. Die Entscheidung darüber liegt beim katholischen Studententum. Der Göttinger Zielsormel nach kann sich letzteres sehr wohl dem Hochschulting anschließen, und die Partei, die sich um die "Deutschen Akademischen Blätter für das junge katholische Deutschland" geschart hat, tut es aus vollster Überzeugung und arbeitet fördernd mit. Dagegen lehnt der wissenschaftliche Unitas-Verband jede Beteiligung ab, und im katholischen Cartell-Verband (C.V.) der sarbentragenden Verbindungen tobt ein leidenschaftlicher Kampf für und wider den Hochschulting, dem man in zwei Vroschüren ein wohl lückenloses Verzeichnis der politischen und katholikenseindlichen Entgleisungen der Hauptleitung und der Cinzelhochschultinge entgegenhielt.

So verquick sich denn die Katholikenfrage ganz von selbst mit derjenigen der politschen Betätigung des Hochschupt. Diese Arbeit war ursprünglich als überparteilich gedacht, aber der Ruhreinfall der Franzosen und besonders der Hitlerputsch in München 1923 zwangen die Sesantleitung und die örtlichen Gruppen zu einer ausgesprocheneren Stellungnahme, wenn sie ihren moralischen Sinfluß auf die leidenschaftlich erregte und vorwärtsdrängende akademische Jugend nicht versieren wollten. Die Münchner Ereignisse bedeuteten bisher wohl die schwerste Sesahr für den Hochschulring, aber seine Sprengung durch die radikale "Deutschwöltsche Studentenbewegung", die sich damals bildete, ward durch eine geschickte Politik vermieden. Diese Münchner, wie auch andere frühere Vorgänge, die einseitige Zusammensehung der Altherrenschaft und die bereits erwähnten zahlreichen politischen Entgleisungen der Jauptleitung und der örtlichen Körperschaften mußten in weiten Kreisen die Meinung erwecken, die Bestrebungen des Hochschulrings seien parteipolitisch einseitig und zwar rechtsradikal. Eine solche Unssicht entspricht sedoch nicht der Wirklichkeit: troß aller Abweichungen vom ursprünglichen Programm, die sich nicht leugnen lassen, geht die Sesamtrichtung des Hochschulrings zwar im ganzen nach rechts, ist aber keineswegs parteipolitisch bestimmt.

Eine derartige unbedingte Festlegung würde übrigens auf die Dauer die Arbeit des Hochschulrings hemmend beeinflussen, insbesondere auf dem Gebiete des Grenzlands- und Auslandsdeutschtums, wo er seine wertvollsten und Dauer versprechenden Erfolge erzielt hat. Auch würde sie ihn, der eine lebendige, sich stetig erneuende Bewegung darstellt, zu einem frühzeitigen, hoffnungslosen Erstarren verurteilen.

Eine Zeitlang pulste im Deutschen Hochschulring zum größten Teil das geistige Leben der akademischen Zugend. Seine Hauptblütezeit ist aber zu Ende, und seine krisenreiche Entwicklung vollzieht sich in ziemlich gleichmäßigen Bahnen. Nicht die Taten der äußeren Politik sind für seine Seschichte das Entscheidende, sondern die Erziehungsarbeit, die er leistet, und das innere Leben, das er zu weden vermag, und das er einem hohen Ziel entgegenführen will. Dieses besteht in nichts Geringerem als in der Schaffung eines völkschen Großdeutschlands, das weit über die heute verstachelten Grenzen hinausreicht und einst vielleicht auch eine andersartige staatliche Sestalt erhält, als sie das heutige Deutsche Reich besicht.

Prof. Dr. Paul Symant

Nachwort. Wir sind dem Verfasser für diese Varlegung dantbar. Der Herausgeber des "Türmers" hat selber vor dem Göttinger Hochschulting programmatisch gesprochen, und es bedarf teiner weiteren Vetonung, daß wir auch dieser Vewegung freundlich nahestehen. Zum Losungswort "Großdeutschland" gehört freilich unbedingt auch die Vertiefung, die Vesinnung—in jener Art, wie damals die Wartburg-Vurschenschaft durch Kant, Schiller, Fichte und andere geistigen Wächte beseelt war. Und wieviel mehr noch als nach jenem siegreichen Feldzug brauchen wir heute Kräfte der Vesinnung auf das Geheimnis deutscher Kraft! D. T.

## Das alte Heer und die Rultur

iese Zeit der Zersetung alter Werte erhebt gegen das alte Heer und insonderheit sein Hirn und seine Seele, das Offizierkorps, gern den Vorwurf des Mangels an Rultur, ja der Rulturfeindlichteit. Ohne weiteres ist zuzugeben, daß das Offiziertorps als Canzes als Träger einer geistigen oder künstlerischen Rultur nicht in Frage kam; es waren immer nur Sinzelne. die in dieser Hinsicht in Betracht kamen, wenngleich ihre Zahl nicht so klein war, wie man vielfac annimmt: in jedem Regiment gab es eine kleine Gemeinde geistig und künstlerisch intereffierter Offiziere, die fich nach den verschiedensten Richtungen zu fördern suchten und, wo fie konnten, der üblichen Verflachung und Verödung des kameradschaftlichen und gesellschaftlichen Busammenlebens entgegentraten. Aber sie waren — und darum weiß man nicht viel von ihnen nicht tonangebend. Das waren vielmehr die Rachfanatiker, die bewuft jeden Seitenblick auf das außerhalb des Dienstbereichs vorüberbrausende Leben vermieden und jede Ablenkung von ihren beruflichen Pflichten ängitlich scheuten. Unter der jungen Mannschaft gaben den Ton gewöhnlich einige vorlaute, um eine Vertiefung ihrer Bilbung in keiner Weise besorgte Leute an. Reineswegs aber waren diese beiden Sorten in der Aberzahl; sie drängten sich freilich am meisten vor und die zahlreichen stillen Pflichtmenschen und die vielseitiger Interessierten zurud und haben bei ben Rreisen, die in nur oberflächliche Berührung mit Offizieren tamen, das gange Offizierforps in Mißtredit gebracht.

Trot alledem kann es für jeden, der tieferen Einblick in die Verhältnisse hatte, keinem Zweisel unterliegen, daß das alte Offizierkorps einen Rultursaktor ersten Ranges darstellte. Als Träger — nicht einer geistigen oder künstlerischen Rultur — aber einer Arbeits-, Beruss-, Erziehungs- und Persönlichkeitskultur hatte es nicht seinesgleichen. Hier gab es eine jahrhundertelange Überlieferung der Lebensanschauung und der Lebenssorm, hier wurde bei sparsamem Lob, aber häusigem und scharfem Tadel hart und rücksichtslos erzogen mit dem Ziel, den Willen zu stählen, die Entschlußtraft zu fördern und jeden Menschen zu seinen höchsten Möglickeiten zu steigern; hier gab es ein stetes, erzieherisch so ungeheuer wertvolles Wechselspiel von besehlen und gehorchen, hier gab es Verantwortlichkeits- und Pslichtgefühl in schärsster Prägung, hier galt der reine Intellektualismus gar nichts, die Persönlichkeit alles; hier war das heute wieder in den Vordergrund gerückte Problem — Verhältnis zwischen Einzelpersönlichkeit und Gemeinschaft — gelöst: die auss schärsste Problem — Verhältnis zwischen Einzelpersönlichkeit war als gebundene und doch nicht gesesselte Kraft für die Sesamtheit nuzbar gemacht als Führer, Erzieher, Persönlichkeitsbildner.

Die Aufzählung von tausend Schäden, die das Heer hatte, wird den Kundigen nicht davon überzeugen, daß sie überhaupt in Betracht kämen gegen den einen ungeheuren Vorzug, daß es eine Schule der Persönlichkeit war, wie sie in diesem Umfang und in dieser Vollendung nie dagewesen ist. Und ihre Seele war eben das Offizierkorps, die aristokratische Genossenschaft, die in sied wieder eine kleine, überaus harte Persönlichkeitsschule darstellte. Dier wurden Männer erzogen — und das bedeutet doch wohl etwas für das Kulturleben? — mit dem ausgesprochenen Kweck, wiederum Männer zu erzieben.

Was es bedeutete, wird vielleicht eher klar, wenn man andere, dem Streit der Meinungen entrückte aristokratische Genossenschaften auf ihren Kulturwert näher ansieht, z. B. die oberitalienischen Oligarchien, die Aitterorden, die hanseatischen Großkausleute, die alten Zünste, ja auch meinetwegen das deutsche Großbauerntum. Auch bei allen diesen Genossenschaften hat man, so verschieden sie sind, als gemeinsame Merkmale die hohe Bewertung der Überlieserung, den einheitlichen Stil aller Lebenssormen, die Strenge in den Anschauungen und im Besolgen selbst gegebener (vielsach ungeschriebener) Gesetz, die unerbittliche Härte gegen Fehltritte gerade gegen diese Gesetz, die Absonderung von anderen Kreisen, den Hochmut, die Überhebung, die Unfreiheit, den Mangel an Geistigkeit. Und doch wird selbst der wildeste Demokrat oder der

420 Das alte Heer

geistig überheblichste "Zivilisationsliterat" nicht die Oreistigteit haben, zu leugnen, daß in blesen Genossenschaften gewaltige Kulturwerte stecken und — soweit sie noch bestehen — noch heute stecken, eben weil hier, wie nirgends sonst, Persönlichkeiten, Charaktere, Starrköpfe, Willensträfte spstematisch gezüchtet wurden und werden — Produktive der Tat, in jedem Fall Männer, während der Intellektualismus gar zu oft nur Zerrbilder von solchen hervorbringt.

Rein Verständiger wird sich vermessen, den Intellektualismus gering zu bewerten und seine Verdienste um das Hinwegräumen von Vorurteilen und um die Erziehung zur "psychologischen Reinlickeit" zu mikachten: aber man fragt sich doch, woher in aller Welt er nur immer wieder den Mut nimmt zu der Anmaßung, sich als den alleinigen Kulturbringer und -Träger aufzufpielen, nachdem ihn Leute wie Goethe, Schopenhauer und Nietiche fo energisch in feine Schranfen zurückgewiesen haben. Welche Gedankenlosigkeit, nur die wissenschaftliche, literarische und fünstlerische Broduktion als kulturell in Betracht kommend zu beachten und zu bewerten, während in dem vielgestaltigen Lebensgetriebe allerwärts große Schaffende am Werke sind von einem Ausmaß der Geistes-, Seelen- und Willensträfte, daß sie schlechterdings den Genies zuzurechnen sind. Sicherlich ist es der Geist, der die Richtung geben muß bei allem Schaffen, gewiß aber nicht der so bedauerlich einseitig eingestellte Geist unserer jetigen Wissens-, Schreib- und Lesetultur. "Ja, mein Lieber, es gibt auch eine Produktivität ber Taten", sagte Goethe gelegentlich du Edermann, und in seinem "Aufruf zum beiligen Krieg ber Lebendigen" schreibt Rudolf Pannwik: "Zwar sind einige wenige zu Schaffenden bestimmt und können nicht alle körperlich dienen, aber boch find fast alle Geistigen geistiges Broletariat, Wurzellose und Arbeitsscheue und gehören ins tätige Leben.".. Geistiges Proletariat! aber sie halten sich für die Rultur-Uristokraten, die Elite, die das Höchste, das den Stoff Beseelende, den Geist, gepachtet zu haben glauben, indem sie alles Lebendige zu Büchern verarbeiten, oder in dieser Verarbeitung aufnehmen, es zerschreiben ober zerlesen. Im alten Beer war ein gangbares Wort, daß ein Vielwisser nur zu häufig ein Nichtskönner sei, und die "Schriftgelehrten" waren leicht dem Spott ausgesett, sie könnten keinen Zug Infanterie über einen Rinnstein führen. Darin kam ein gesunder Instinkt zum Ausdruck: die Abwehr des Alexandrinertums und des Hamletwesens von einem Lebenstreis, der die Erziehung zu willensstarten Bersönlichkeiten und die Produktivität der Cat auf feine Fahnen geschrieben hatte; wobei nicht verschwiegen werden soll, daß diese an sich gesunde Auffassung häufig von Dummtöpfen als Deckmantel ihrer geistigen Unzulänglichkeiten benutt wurde.

Es follte boch fehr zu denken geben, dak Nieksche das deutsche Offizierkorps gerade als Rulturfaktor so außerordentlich hoch bewertete: daß er in ihm ein "Kunstwert" sah; daß er geschrieben hat: "Die Butunft der deutschen Rultur ruht auf den Söhnen der preußischen Offiziere"; und weiter: "Jede Erhöhung des Typus "Mensch' war bisher das Werk einer aristokratischen Genossenschaft"; und schließlich — und damit die zuerst angeführten Außerungen gleichsam begründend: "Ich sehe durchaus nicht ab, wie Einer es wieder gut machen kann, der verfäumt hat, zur rechten Beit in eine gute Schule zu geben. Gin solcher kennt sich nicht, er gebt burchs Leben, ohne gelernt zu haben, der schlaffe Muskel verrät sich bei jedem Schritt noch. Mitunter ist das Leben so barmherzig, diese harte Schule nachzuholen ... Das Wünschenswerteste bleibt unter allen Umftänden eine harte Difziplin zur rechten Beit, b. h. in jenem Alter noch, wo es ftolg macht, viel von sich verlangt zu sehen. Denn dies unterscheidet die harte Schule als gute Schule von jeder anderen: daß viel verlangt wird; daß streng verlangt wird; daß das Gute, das Ausgezeichnete selbst, als normal verlangt wird; daß das Lob selten ist, daß die Indulgenz fehlt; daß der Tadel scharf, sachlich, ohne Rücksicht auf Talent und Herkunft laut wird. Eine solche Schule hat man in jedem Betracht notig: bas gilt von dem Leiblichsten wie vom Geistigsten; es wäre verhängnisvoll, hier trennen zu wollen! Die gleiche Difziplin macht den Militär und den Gelehrten tuchtig; und näher beschen, es gibt teinen tuchtigen Gelehrten, der nicht die Instintte eines tüchtigen Militärs im Leibe hat. Befehlen können und wieder auf eine ftolze Beise gehorchen; in Reih und Glied stehen, aber fähig jederzeit, auch zu führen; die Gefahr dem Behagen vorziehen; das Erlaubte und Unerlaubte nicht in einer Krämerwage wiegen; dem Mesquinen, Schlauen, Parasitischen mehr feind sein, als dem Bösen. — Was lernt man in einer harten Schule? Sehorchen und Befehlen." —

Diese Außerungen stammen doch nicht von irgend jemandem, sondern von einem Genius ersten Ranges — und zwar aus seiner reifsten Zeit —, der sein Leben daran gesetht hat, zu ergründen, wo die eigentlichen Kulturwerte steden.

Major a. D. Max Oehler-Weimar, Archivar des Niehsche-Archivs

## Streitfragen des Weltkriegs

ie Hochflut der Kriegsliteratur beginnt abzuebben. Bahlreiche Heerführer auf verbündeter und feindlicher Seite haben gesprochen und die Dinge, so wie sie sie sie sahen, klargelegt und beurteilt; berusene und unberusene Kritiker haben sich vernehmen lassen, und die Fülle der bisherigen Literatur über den Weltkrieg ist schier unübersehder geworden. Immerhin beginnen aber heute, elf Jahre nach Beginn dieses gewaltigsten aller Kriege, die Geschehnisse sich zu klären; die Zusammenhänge entwirren sich, Ursachen und Wirkungen werden erkennbar, und in den Urteilen maßgebender Kritiker tritt vielsach eine gewisse Übereinstimmung zutage. Freilich bleiben immer noch Streitsragen übrig, wo auch Fachmänner verschiedener Meinung sein können.

An allererster Linie ist zu berichten über das mit Ungeduld und Spannung erwartete amtliche Geschichtswert des Reichsarchivs, "Der Weltfrieg 1914—18", bessen ersten beiden Bände "Die Grenzschlachten im Westen" (720 S.) und "Die Befreiung Ostpreußens" (390 S.) in geradezu mustergültiger Ausstattung mit zahlreichen vortrefflichen Kartenbeilagen im Verlag von Mittler & Sohn, Berlin, Ende 1924 erschienen sind. Die hochgespannten Erwartungen, die an bieses auf die amtlichen Quellen, Kriegstagebücher und Dokumente sich stükende Werk geknüpft wurden, sind noch erheblich übertroffen worden, und es ist hier ein Werk zustande gekommen, das in seiner Rlarheit, Übersichtlichkeit und Folgerichtigkeit über jedes Lob erhaben ist. Die Abficht des Reichsarchips, "dem tämpfenden und blutenden Beere, der schaffenden und bulbenden Beimat von 1914 bis 1918 ein auf umfassender Forschung begründetes Denkmal zu errichten in einer grundlegenden zuverlässigen Darstellung des Weltkriegs", ist in den vorliegenden Bänden aufs schönste erreicht worden. Der erste Band umfaßt den Aufmarich und die Ereignisse an der Bestfront bis Ende August 1914, während im zweiten Band der Aufmarsch im Osten und die Creignisse bis Mitte September 1914, und zwar sowohl auf deutscher wie österreichischer Seite behandelt werden. Bei der Darstellung eines Kriegs von dem gigantischen Umfang des Weltfriegs war es natürlich nicht mehr möglich, wie in früheren Generalstabswerken, in taktische Einzelheiten hinabzusteigen, der Schwerpunkt muß vielmehr auf der Entwicklung der operativen Vorgange und der Veranschaulichung der Entstehung der Führerentschlüsse ruhen. Auch ist das Rriegswerk lediglich Rriegswerk, politische und wirtschaftliche Verhältnisse werden nur kurz gestreift und soweit erörtert, als zum Berständnis der militärischen Dinge unbedingt notwendig ist. Bei letteren wird nichts vertuscht und verheimlicht, vielmehr strengste Wahrhaftigkeit geübt, wodurch das Werk gegenüber den früheren, mehr oder minder subjektiv eingestellten Veröffentlicungen außerordentlich an Bedeutung gewinnt. Die Kritik ist streng sachlich, ungemein maßvoll und zurüchaltend, nirgends leidenschaftlich oder lehrhaft; es werden feine Schuldigen gesucht, keine Verdammungsurteile ausgesprochen, aber auch nichts verschwiegen oder schöngefärbt. Zugleich bedeutet aber das Werk, auch wenn es nicht gesagt wird, ein leuchtendes Denkmal für den Genius des Grafen Schlieffen, deffen geiftige Größe bei rückschauender Betrachtung geradezu gigantisch in die Erscheinung tritt.

Bährend das antliche Kriegswert, bessen Ausgabe bei dem Umfang des zu sichtenden und zu verarbeitenden Materials sich naturgemäß verzögern mußte, soeben seinen Sintritt in die Kriegsliteratur vollzogen hat, geht ein anderes, ihm schier ebenbürtiges, groß angelegtes Werk, auf das ich schon mehrfach lobend und empfehlend hinweisen durfte, dem Abschluß entgegen, nämlich "Der große Krieg 1914—18" in zehn Bänden, herausgegeben von Generalleutnant Schwarte (im Verlag von Ambrofius Barth, Leipzig und acht weiteren Verlegern). Von diesem monumentalen Werk, das im Gegensatzur obengenannten amtlichen Veröffentlichung neben den militärischen auch politische, wirtschaftliche und organisatorische Fragen in Darstellungen sachtundiger Mitarbeiter eingebend erörtert und in dieser Hinsicht vielleicht einzig dasteht, ist gleichfalls Ende Dezember 1924, der dritte Teil des dritten Bandes, "Der deutsche Landfrieg. Vom Winter 1916/17 bis zum Kriegsende" (694 S.), erschienen, womit die Darstellung des deutschen Landtriegs ihren Abschluß gefunden hat. Er umfaßt ben Abschnitt der Rriegführung durch die britte Oberste Heeresleitung vom Herbst 1916 bis zum Kriegsende und behandelt besonders eingehend die deutschen Angriffe des Rahres 1918, die die Kriegsentscheidung hätten bringen sollen. Auch dieses Werk verlegt den Schwerpunkt auf streng sachliche Darstellung der Ereignisse und vermeidet im allgemeinen ätzende Kritit; lediglich die aus der Feder des rühmlichst bekannten Militärichriftstellers Generals von Awehl stammenden Betrachtungen über die Schlußtämpfe und das Ende des Krieges an der Westfront enthalten zahlreiche kritische Bemerkungen, die aus so berufenem Munde doppelt wertvoll sind. General von Zwehl hat auch eine kurze Schlußbetrachtung über den Gesamtverlauf des Krieges angefügt, in der die Hauptereignisse des 51 Monate währenden furchtbaren Ringens nochmals turz in die Erinnerung zurückgerufen werben.

Der öfterreichisch-ungarische Generalstabschef Feldmarschall Conrad Freiherr von Böhendorf hat den von mir bereits früher besprochenen drei Banden "Aus meiner Dienftzeit 1906-18" den vierten Band folgen lassen, der die Ereignisse vom Beginn des Krieges bis zum 30. September 1914 behandelt und deshalb besonderes Interesse beanspruchen darf. (Rifola-Berlag, Wien-München 1923, 956 G.) Diese Aufzeichnungen, die ein kriegsgeschichtliches Urkundenwerk ersten Ranges und für das Studium des Weltkrieges unentbehrlich sind, haben in beutschen Militärkreisen vielfach unliebsames Aufsehen erregt und teilweise fehr abfällige Beurteilung erfahren, weil Conrad einen Briefwechsel mit seinem Freund, dem Generaladjutanten Freiherrn von Bolfras, veröffentlicht, in bem er die Deutschen wiederholt bezichtigt, die getroffenen Bereinbarungen nicht eingehalten und die Ofterreicher schmählich im Stiche gelassen zu haben. Diese Vorwürfe sind, wie ich vorweg bemerken möchte, ungerecht und ungerechtfertigt. Ich möchte aber deswegen boch nicht mit Conrad allzuscharf ins Gericht geben, denn es ist ihm tatsächlich von Moltke reichlich viel versprochen worden, was dann unter bem Zwang der Verhältnisse nicht gehalten werden konnte; auch muß man berücksichtigen, in welch gespannter Lage, in welch kritischer Beit und unter welchem seelischen Oruc diese gang intimen Briefe geschrieben worden sind. Einem guten alten Freund gegenüber wird da nicht jedes Wort auf die Goldwage gelegt. Ich möchte diese in größter Erregung geschriebenen Briefe nicht allzu tragisch nehmen, zumal ihnen ber Schein einer gewissen Berechtigung nicht gang abgesprochen werben tann; immerbin ware ihre Beröffentlichung im Interesse bei beiberseitigen guten Einvernehmens zwischen ben beiben Bruderstämmen vielleicht besser unterblieben. Im übrigen gewinnt man auch aus diesem Bande wieder einen sehr günstigen und sympathischen Eindruck von der Persönlichkeit Conrads als Menich fowohl, wie auch als Feldherr. Insbefondere gelingt es Conrad, fich von dem bisher gegen ihn erhobenen Vorwurf des ganglich verfehlten ersten öfterreichischen Aufmariches, der die Urfache weiterer Migerfolge geworden ift, zu reinigen. Wir feben, daß Conrad durchaus richtige und gesunde strategische Unsichten über die Führung der ersten Operationen in einem Zweifrontenfrieg gegen Serbien und Rußland hatte und sich auch darüber klar war, daß in diesem Falle der Schwerpunkt gegen Rugland lag. Die Umsekung dieser Ansichten in die Tat ist aber durch Rebler der politischen Leitung erschwert und verhindert und teilweise auch durch Intrigen Potiorells,

des Führers gegen Serbien, und vom Auswärtigen Amt (Berchthold) absichtlich burchkreugt worden. Unbegreiflicherweise hielt Graf Berchthold noch Ende September 1914 wegen Bulgariens und Rumäniens einen Erfolg in Serbien für wichtiger als in Galizien. Dieser Meinungsunterschied aber war die verderbliche Ursache bes Buruchaltens starter Rräfte in Gerbien und der Selbständigstellung Botiorets, die Conrad die einheitliche Leitung der Operationen sehr erschwert hat. Zustimmen kann man Conrad auch, daß noch nie ein Krieg unter so zerfahrenen Berhältnissen begonnen worden ist wie 1914 in Ofterreich-Ungarn — leider auch im Deutschen Reich — und daß, wenn Österreich und Deutschland den Krieg gegen Rukland gewollt hätten. wie unsere Feinde noch immer behaupten, sie sich hierüber und über die ersten Operationen gang anders verständigt und niemals zugelassen hätten, daß so starte Kräfte gegen Serbien eingesett wurden, wie tatsächlich geschehen. Interessant ist auch die Feststellung, daß man aus Berichten Czernins bereits Mitte Juli wußte, daß Rumänien Österreich im Stich lassen würde, daß aber bann Rumänien Mitte September gegen Abtretung Suczawas doch zum Eingreifen bereit gewesen wäre, was aber am Biderstand Ungarns scheiterte. Conrad tritt in seinem Buch vor allem als Vollblutösterreicher in die Erscheinung, und von diesem Gesichtspunkt aus müssen seine Ausführungen gewertet werden. Er war trok aller Verstimmungen, die nicht immer unberechtigt waren, ein treuer Freund der deutschen Sache und trok mancher Mängel doch wohl der genialfte unter den obersten Heerführern der verbundeten Mächte in den ersten Rriegsjahren. Der Verlauf der Ereignisse hat gelehrt, daß bei den zahlreichen Meinungsverschiedenheiten mit Kalkenbann Conrad meist im Recht gewesen ist.

Auch General Soffmann, einer unferer geistreichsten und befähigtsten Generalitabsoffiziere, die rechte Hand Ludendorffs und später des Oberbefehlshabers im Often, erkennt die Genialität Conrads in seinem lesenswerten Buch "Der Rrieg ber verfaumten Gelegenheiten" (Verlag für Rulturpolitit, München) voll an. In diefem Buch wird die Frage gestellt: War es nötig. daß wir den Rrieg verloren und welche Perfönlichkeiten oder Verhältnisse waren schuld daran. daß wir ihn verloren haben? Wie schon der Citel befagt, ist der Verfasser nicht der Unsicht, daß ber Rrieg für die Mittelmächte verloren gehen mußte, worin man ihm nur beistimmen kann. Daß er trokdem verloren wurde, war die verhängnisvolle Folge einer Reihe schwerer Verfäumnisse militärifder und politifder Urt, die in geiftvoller und auch für den Nichtfachmann leicht verftändlicher Weise beleuchtet werden. Soweit der Osten in Betracht kommt, kann General Hoffmann wohl als der maggebendste Fachmann auf diesem Kriegsschauplat angesehen werden, und auch seine Ausführungen über die Friedensverhandlungen in Brest-Litowst, an denen er bekanntlich beteiligt war, wird man mit Anteresse lesen. Seiner mitunter recht scharfen, ja schroffen Kritik ber Operationen des Rahres 1918 im Westen, bei der die Kräfte nicht einheitlich und nicht glücklich eingesekt wurden, muß ich mich leider größtenteils anschließen. Die mit großem Gelbstbewußtsein und nicht minder großer Schärfe vorgetragene Kritik Hoffmanns hat in manchen militärischen Kreisen Ablehnung erfahren; gleichwohl bietet das Buch sehr viel des Anteressanten und bildet eine Ergänzung der bisher erschienenen kritischen Abhandlungen über den Weltkrieg.

Bu den wertvollsten Erscheinungen auf letzterem Gediet ist das kürzlich herausgegebene Buch des Generalleutnants Kabisch, "Streitsragen des Weltkriegs" (Bergers Liter. Bureau, Stuttgart 1924, 400 S.) zu zählen. Der Verfassen, der den Krieg in hervorragenden Generalstabsstellungen mitgemacht hat und außerdem die gesamte Kriegsliteratur in selkener Weise beherrscht, erörtert die Feldzugspläne, den Fall Prittwit, die Strategie Conrads, den Marnefeldzug, Saloniki, Verdun, die Märzoffensive 1918 und sonstige militärische Streitsragen, dei denen die Meinungen noch vielsach start auseinandergehen. Er wendet hiebei ein eigenartiges, sehr empfehlenswertes Versahren an, indem er die in der Kriegsliteratur zutage getretenen Ansichten gegenüberstellt, bespricht und dann in einer Schlußbetrachtung selbst dazu Stellung nimmt. Indem auf diese Weise dem Leser die behandelten Fragen von allen Seiten beleuchtet werden, wird er zur Vildung eines eigenen Urteils angeregt. Die von Kabisch gemachten Vorschläge über-

raschen vielfach durch ihre Neubeit und Eigenart. Trok der bereits vorhandenen umfangreichen Literatur erfahren wir auch noch manches Neue, so daß das österreichisch-ungarische Beer in Galizien zu Kriegsbeginn dem rufsischen zahlenmäßig keineswegs unterlegen war; überraschend ist auch die Verurteilung des Handstreichs auf Lüttich. Über Prittwit, den der Verfasser übrigens ausgezeichnet charafterisiert, und die ersten Operationen im Osten erfährt man auch manches, was bisher noch nicht allgemein bekannt war. Ganz ausgezeichnet sind die Ausführungen über die Operationspläne und die Verwässerung des genialen Schlieffenschen Planes (ber uns sicher jum Gieg geführt hätte) burch Moltte und seine unfähigen Gehilfen, besgleichen die Betrachtungen über die große Offensive im März 1918, deren scharfe Rritik berechtigt ist. Dagegen vermag ich dem gemachten Borichlag, die lette große Entscheidung 1918 in der strategischen Defensive zu suchen, keinerlei Geschmad abzugewinnen, und auch die beigegebene eingehende Begründung kann mich nicht davon überzeugen, daß wir auf diese Weise den Endsieg hätten erringen können. Ebensowenig kann ich auch Rabisch in seiner Verurteilung der ersten österreichisch-ungarischen-Offensive gegen die Russen zustimmen; er steht hiemit ziemlich vereinzelt da, und auch das amtliche Werk des Reichsarchivs betont, daß diese Offensive unter den gegebenen Verhältnissen durchaus richtig, ja notwendig und auch keineswegs aussichtslos war. Zu beanstanden ist lediglich die Art der Durchführung am rechten Flügel bei Lemberg, wo Burüchhaltung geboten war, durch die 3. Armee Brudermann. Das Verhalten Brudermanns ist auch von Conrad ausdrücklich misbilligt worden, und er ist bald darnach auf Antrag Conrads seines Bostens enthoben worden. Noch weniger kann ich dem ungemein scharfen Urteil Rabisch' über Conrad zustimmen, dem er geradezu jede Befähigung zum Feldherrn abspricht. Hierin geht Kabisch m. E. entschieden zu weit, und sein Urteil steht auch im Gegensat zu dem der weitaus überwiegenden Mehrzahl recht maßgeblicher Rrititer. Eine gewisse Boreingenommenheit gegen Conrad tritt unverkennbar zutage und scheint durch dessen Bolfras-Briefe (f. oben) hervorgerufen zu sein. Gleichwohl stehe ich nicht an, das Buch Rabisch' als eine der vorzüglichsten Erscheinungen der Ariegsliteratur zu bezeichnen.

Nicht minder bedeutend und wertvoll scheint uns ein Buch zu sein, das der Feder des weithin rühmlichst bekannten Militärschriftsellers Generalleutnant Otto v. Moser entstammt: "Ernsthafte Plaudereien über den Weltkrieg. Eine kritische militärpolitische Geschichte des Krieges für Fachleute und Nichtsachleute. Bur Nückschau in die Vergangenheit und zur Ausschau in die Zukunst." (Belsersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1925, 463 S.) Das Buch möchte, wie der Versasser in einer Militärzeitschrift ausgeführt hat, nicht nur seinem Inhalt nach vor der strengen Kritik des militärischen Fachmannes und Historikers bestehen, sondern auch seiner Form nach den militärischen Nichtsachmann zu strategisch-politischem Mitstudium einladen und anregen. Und zwar deshalb, um die gebildeten deutschen Volksgenossen, insbesondere die politischen und geistigen Führer aus der strategischen Unmündigkeit und Urteilslosigkeit herauszureißen, in der sie alle den Weltkrieg miterlebt haben. General v. Woser ist bekannt durch die Schärfe und Klarheit seines Urteils. Tieser Ernst und warmes vaterländisches Empfinden durchziehen seine Schrift, deren eingehende Besprechung vielleicht später noch möglich ist. Ich möchte diese Buch von allen andern in erster Linie jedem Nichtsachmann zur Beschaffung warm empsehlen.

Schließlich sei noch eines kleinen Buches gedacht, an dem nicht achtlos vorbeigegangen werden kann: "Raiserliche Eingriffe in die Weltkriegsführung" von Rudolf Wagner (Verlag Thalacker & Schwarz, Leipzig 1924, 268 S.). Das Buch ist von einem anscheinend national gesinnten Manne geschrieben und enthält manche treffende Bemerkung, daneben aber so viel ungereimtes Zeug und zahlreiche Behauptungen, die völlig unbewiesen, unhaltbar oder von einer wissenschaftlichen historischen Kritik längst widerlegt sind, daß nur davor gewarnt werden kann, alle Angaben dieses Buches für dare Münze zu nehmen. Der Verfasser will den Nachweis erbringen, daß der Raiser wiederholt zugunsten Englands und zu unserem Nachteil in die Kriegführung eingegriffen habe, so in der Marneschlacht, bei Ppern 1914 und bei anderen Gelegen-

beiten. Man mag zu Raiser Wilhelm II. stehen wie man will, aber die Gerechtigkeit gebietet doch, sestzustellen, daß auf Grund sachlicher Nachprüfung keiner der vielen Fälle aufrechterhalten werden kann, in denen der Raiser in unzulässiger Weise in die Rriegshandlung eingegriffen haben soll. Sie fallen vielmehr allemal auf das Schuldkonto der betreffenden obersten Heeresleitung, und man muß billigerweise vielmehr anerkennen, daß der Raiser als oberster Kriegsherr eine Zurückhaltung geübt hat, wie man sie vor dem Krieg nie von ihm erwartet hätte. Lediglich in der Frage des Einsates der Rampfslotte kann vielleicht von einer gewissen Einslußnahme des Raisers gesprochen werden. Zahlreiche Kritiker, besonders aus Marinekreisen, haben es als einen schweren Fehler bezeichnet, daß die Hochsesssschaft bald nach der Kriegserklärung zur großen Seeschlacht gegen England eingeseth wurde. Ich möchte dem General v. Zwehl (Schwarte, S. 655) beipflichten, daß bei der Überlegenheit Großbritanniens an Hilsquellen und Reserven auch ein allenfallsiger Seesieg über die englische Flotte zu Kriegsbeginn die allgemeine Lage auf die Dauer wohl kaum entscheidend hätte beeinflussen können. Die Vorwürse Wagners sind größtenteils in das Gediet der Phantasie zu verweisen; einzelne gute Sedanken verkümmern unter dem Wuste der Gehässigteit, und das Buch als Sanzes ist daher abzulehnen.

Der für diesen Aufsat verfügbare Raum gestattet es leider nicht, sämtliche militärischen Streitsragen des Weltkriegs auch nur in Rürze zu behandeln. Ich nenne hier vor allem die Fragen der Feldzugspläne, West- oder Ostausmarsch, Moltkes Ünderungen am Schlieffenplan, den Marneseldzug, den Fall Prittwitz, die Verabredungen mit Österreich, Conrads Offensive in Galizien, die Führung der Operationen im Osten, Saloniki, Verdun, den italienischen Feldzug 1917 und die Schlußoffensive 1918. Dierüber wäre unendlich viel Wichtiges und Interessants zu sagen. Ich muß mich leider darauf beschränken, hievon nur einige besonders wichtige Probleme herauszugreisen und kann auch diese nur kurz streisen.

Die Frage, ob zu Rriegsbeginn die Sauptkräfte gegen Often oder Beften einzuseten waren, kann nunmehr zugunsten des Westaufmarsches als entschieden gelten. Sierüber besteht unter den sachverständigen militärischen Fachtrititern Übereinstimmung. Die hiefür sprechenden Gründe werden besonders klar und überzeugend von Rabisch entwickelt, der auch den Nachweis erbringt, daß der Hauptichlag gegen Rugland neben anderen gewichtigen Gründen, die dagegen sprachen, schon rein technisch wegen der Nachschubschwierigkeiten unmöglich gewesen wäre. Ebenfolde Einmütigkeit herricht in der gesamten Kritik darüber, daß Schlieffens Operationsplan, bessen grandiose Einfachbeit und Größe immer mehr in die Erscheinung tritt, uns unbedingt jum Giege geführt haben wurde, wenn er von Moltte befolgt worden ware, jumal der französische Aufmarsch und Foffres Operationsplan mit dem Gedanken eines Durchbruchs awischen Diedenhofen und Dinant denkbar ungeschickt und für die Deutschen besonders günstig war. Wirksamer konnte ber Feind einem deutschen Waffenerfolg großen Stils kaum in die Hand arbeiten, und die französische Kräftegruppierung bot dem Schlieffenplan die größten Aussichten des Gelingens. Leider ist dieser Schlieffenplan von seinem unfähigen Nachfolger in der bedenklichsten Weise verbungt und verwässert worden, so daß von dem großen Gedanken Schlieffens - alle Rräfte auf den rechten Flügel - taum noch viel übrig blieb. Sowohl Rabifch wie das amtliche Werk des Reichsarchivs führen dies in sehr klarer und überzeugender Weise aus und liefern den Nachweis, daß Moltke sich die Grundgedanken Schlieffens eigentlich nie so recht innerlich zu eigen gemacht hat. Denn während bei Schlieffen das Kräfteverhältnis des rechten zum linken Flügel 7:1 ift, wird es von Moltke auf etwa 3:1 herabgedrückt und dem Entscheidungsflügel dadurch die überwältigende Stoßtraft genommen. Völlig verlaffen wurde dann der große Gedante Schlieffens von der Obersten Beeresleitung (O.J.L.), die höchst unglücklich zusammengesett war, und in der niemand war, der den schwachen Moltke stüten oder ergänzen konnte — auch Stein verfagte völlig —, am 22. Auguft 1914 nach der Schlacht in Lothringen. Bisher war man vielfach der Ansicht, daß die Fortsetzung der Rämpfe in Lothringen und das nuglose Anrennen gegen Nancy und Epinal auf das Schulbtonto des Armeeoberkommandos (A.O.R.) der 6. Armee,

Pring Rupprecht von Bayern, zu setzen seien. Das amtliche Kriegswert bringt bierüber pollste Alarheit und reinigt das U.O.A. 6 von diesem Berdacht. Nicht das U.O.A. 6 ist schuld, sondern die O.A.L., die die Fortsetzung der Verfolgung nach Süden ausdrücklich befohlen hatte, während Prinz Rupprecht und sein ausgezeichneter Generalstabschef, General Krafft von Dellmensingen, im Schlieffenschen Sinne die 6. Armee zu anderweitiger Verwendung auf dem rechten Flügel bereithalten wollten. Sie hatten richtig erkannt, daß es nach dem Sieg in Lothringen Zeit war. die Operation dort abzubrechen und die Hauptkräfte der 6. und 7. Armee auf den Entscheidungsflügel zu führen. Statt dessen kam die O.S.L. zu dem ganz unverständlichen und geradezu wahnwikigen Entschluß, die Verfolgung nach Suben fortzusehen und gegen die französische Befestigungslinie von Nancy-Epinal mit noch bazu ganz unzulänglichen Rräften anzurennen, ein Beginnen, vor dem Schlieffen stets eindringlichst gewarnt hatte. Damit beginnt die Unglücklette und das Verhängnis für die Deutschen. Erst auf einen scharfen Protest Rraffts bin murbe am 26. August, nachdem Ströme von Blut nuglos geflossen waren, das ganz verfehlte Unternehmen eingestellt. Nicht die Marneschlacht, wie vielfach geglaubt wird, ist der erste Nagel zum Sarg, in bem wir unfere Giegeshoffnungen begraben burften, sondern obengenannter Entichluk ber O.B.L. vom 22. August zur Fortsekung der Rämpfe in Lothringen. Dies ist viel zu wenig bekannt und foll hiemit nachdrücklichft festgestellt werden.

Aber auch am 26. August kam die O.H.L. noch nicht zu dem einzig richtigen Entschluß, die überschüssigen Kräfte der 6. und 7. Armee an den entscheidenden rechten Flügel zu verschieben, ob wohl das Esenbahnmaterial hiefur bereitstand, wie General Gröner in den "Preuß. Jahrbüchern" (Januar 1925) berichtet, sondern es wurden im Gegenteil durch den Abtransport zweier Armeekorps nach dem Osten dem Entscheidungsflügel auch noch Kräfte entzogen. Diese überaus unglückliche Maknahme wurde, wie Rabisch berichtet, vom Generalquartiermeister Stein, auf den man im Frieden, ebenfo wie auf den Generalv. Bulow (2. Armee) große Soffnungen gesett hatte, und die dann beide leider versagten, angeregt. Das amtliche Kriegswert berichtet, daß noch vor dem endgültigen Abtransport dieser Korps bei der O.H.L. Bedenken auftauchten und die Frage brennend wurde, ob fie nicht doch noch anzuhalten seien, um dem Westheer als Reserve zu folgen. Leider konnte sich aber Moltke zu diesem einzig richtigen Entschluß nicht aufraffen. Die Gründe sind nicht recht ersichtlich geworden; Moltkes Abneigung gegen Gegenbefehle scheint hiebei den Ausschlag gegeben zu haben. Das Studium des ersten Bandes des amtlichen Werks drängt uns die traurige Überzeugung auf, daß die erste O.H.L. die Zügel dort, wo eine straffe Zügelführung notwendig gewesen wäre, nämlich bei den Armeen des rechten Flügels, völlig schleifen ließ, und daß, wie Rabisch richtig bemerkt, vom 27. August ab eigentlich überhaupt kein Operationsplan mehr bestand. Denn bas nackte Hinterherlaufen hinter bem Feinde kann man boch nicht so nennen.

Erfreulicher sind die Eindrück, die man beim Studium des zweiten Bandes des amtlichen Werkes gewinnt. Ein breiter Abschnitt ist der Schlacht von Tannenberg gewidmet, wo ein starter Führerwillen und überlegene Führungskunst den Aussen ein "Kannä" im Geiste Schlieffens bereiteten. Die vielsach verbreitete, irrige Meinung, daß diese Schlacht nach einem vordedachten seiten Plane geschlagen worden sei, wird allerdings berichtigt werden müssen. Die achtägige Schlacht set sich vielmehr aus einer Reihe räumlich und zeitlich getrennter, von den einzelnen Armeegruppen selbständig durchgeführter Einzelgesechte zusammen, bei denen mit Front nach allen Himmelsrichtungen gekämpft wurde und sich höchst wechselvolle Zwischensälle ergaben. Die oberste Führung konnte hier nur von Fall zu Fall das Zweckentsprechende besehlen, um unter Festhaltung eines großen Grundgedankens die Sache zum großen Enderfolg zu gestalten und ausreisen zu lassen. Die Führung ist hiebei auf deutscher Seite dadurch erheblich erleichtert worden, daß es möglich war, die russsischen Funksprüche mitzulesen. Die Jauptschwierigkeit beim Kriegführen besteht ja zumeist in der Ungewisheit darüber, was der Segner tun wird. Auch ist der jener Schlacht zugrunde gelegte große Sedanke nicht das Verdienst eines einzigen Mannes,

sondern er reifte, wie in dem amtlichen Werk sehr interessant entwickelt wird, sast gleichzeitig dei den verschiedensten Stellen, und die hiezu erforderlichen Truppenbewegungen waren beim Eintressen Jindenburgs im Osten bereits in die Wege geleitet worden. Man wird daher auch dem damaligen 1. Generalstadsoffizier (Ia) beim A.O.R. 8, Oberstleutnant Hoffmann, einen Anteil am Erfolge zusprechen dürfen, ohne hiedei zu vergessen, daß die Verantwortung auf dem Oberbessehlshaber allein lastet und ihm daher auch allein die Stre des Erfolgs gebührt. So war es wenigstens im deutschen deer disher Sitte. Sine Ausnahme hievon wurde erst im August 1916 gemacht, als auch dem 1. Generalquartiermeister die Teilnahme an der Verantwortung für die Sesantleitung neben dem Generalstadschef des Feldheeres ausdrücklich zugesprochen wurde.

Gegenüber den von Conrad in seinem IV. Band erhobenen ungeheuerlichen Vorwürfen ift es erfreulich, daß auch das amtliche Bert die Frage der mit Öfterreich getroffenen Verabredungen eingehend bespricht. Man gewinnt hiebei leider allerdings den Eindruck, daß Moltke Conrad reichlich viel versprochen hat, und daß es in sehr bedauerlicher Weise verfäumt worden ift, in dieser wichtigen Frage feste und vor allem klare Abmachungen zu treffen. Ich kann mich des unbehaglichen Eindrucks nicht erwehren, daß man auf deutscher Seite wie die Rake um den heißen Brei um diese heikle Frage herumgegangen ist, ohne Conrad darüber reinen Wein einzuschenken, bak, folange starke russische Armeen an der Oftgrenze Ostpreußens steben, von den von ihm gewünschten Vorstof über ben Narew, Richtung Siedlee, niemals die Rede sein könne, und bak daher voraussichtlich mindestens einige Monate verstreichen dürften, dis dieser Fall möglich sein würde. Bei einiger Überlegung hätte sich dies Conrad allerdings felbst fagen mussen, und man möchte beinahe in dieser Hinsicht an seinen strategischen Fähigkeiten zweiseln, wenn man sich nicht fagen müßte, daß er im Hinblid auf die von Moltle gemachten recht unvorsichtigen Zusagen abfictlich die Augen hievor verschlossen hat. Der grundlegende Brief Moltkes, auf den sich Conrad ftütt, ist vom 19. März 1909 und verspricht einen Angriff schwacher beutscher Kräfte gegen bie Narew-Linie, trok ber bestehenden Schwierigkeiten und abweichender Grundauffassung Moltkes. Moltke fährt hiebei wörtlich fort: "Dennoch werde ich nicht zögern, den Angriff zu machen, um bie gleichzeitige österreichische Offensive zu unterstüten. Eure Erzellenz können sich auf biese Aufage, die reiflich überlegt ist, wohl verlassen." Es folgt dann allerdings gleich darauf bie Einschränkung, bag für ben Rall, bag ber Reind bie Ausführung unmöglich machen wurde, schnellste Benachrichtigung geboten sei. Dieser Fall war aber von Haus aus der normale und hätte baber jum Ausgangspunkt ber Verabredungen genommen werben muffen. Rein sachlich war ia die deutsche O.A.L. volltommen im Recht; ein Vorftok über ben Narew war, solange Rennentampf in Oftpreußen nicht geschlagen war, vollendeter Wahnsinn. Das hätte sich Conrad eigentlich felbst fagen muffen. Gein Vorschlag, 3 Divisionen gegen Rennenkampf stehen zu laffen und mit ben übrigen 9 Divisionen über ben Narew vorzustoßen, ist burchaus abwegig und hätte zu nichts geführt, sondern das deutsche und öfterreichische Oftheer sehr bald in die allerübelste Lage gebracht. Die Deutschen konnten im Often nicht anders und besser operieren, als unter hindenburg geicheben. Sie haben baburch sehr starte, weit überlegene russische Kräfte gebunden, schlieflich geschlagen und daburch ihrer Bündnispflicht weit besser genügt, als wenn sie der Aufforderung Conrads fofort nachgekommen waren. Der öfterreichische bevollmächtigte General im beutschen Großen Hauptquartier, Graf Sturgth, versuchte auch Conrad flarzumachen, daß es sich nicht barum handelt, daß die Deutschen den Österreichern nicht helfen "wollen", wie Conrad sich einbilbete, sondern daß sie einfach nicht "können". Bergeblich! Er erreichte dadurch nur, daß er bei Conrad in Ungnade fiel und bald abgelöst wurde. Conrad blieb unbelehrbar und sandte im August 1914 nicht weniger als sieben bringende Hilferuse an die deutsche O.S.L., obwohl er nach dem beiderseitigen Kräfteverhältnis zu Kriegsbeginn sehr wohl die Russen aus eigener Kraft hätte schlagen können, wenn ihm Potioret und Brudermann bas Rongept nicht verborben hatten. Eine Tatjache, die allgemein auch viel zu wenig bekannt ist. Erst später wurde die Übermacht der Ruffen erdrückend.

Bum Schluft noch einige Worte über die Marzoffenfive 1918, beren Scheitern die Rriegsentscheidung schließlich gebracht hat. Für deren Beurteilung besonders dienlich und wichtig, ja ich möchte sagen grundlegend, ist ein von mir schon früher empfohlenes Büchlein: "Die Margoffensive 1918" von Major a. D. und Archivrat Otto Febr (Roebler, Leipzig 1921, 48 S.), das der sonst so sehr belesene Generalleutnant Rabisch merkwürdigerweise gar nicht zu kennen scheint. Aus Schwarte erfahren wir, in welch umsichtiger, sorgfältiger und peinlicher Weise biefer lette große Schlag, der vor dem Eintreffen namhafter ameritanischer Rräfte den Endfieg bringen follte, erwogen und vorbereitet worden ist. Dag der Entschluß zur lekten großen Offensive im Westen richtig war, wird kaum noch bestritten. Das Kräfteverhältnis sprach auch zugunsten ber Deutschen, die eine kleine Überlegenheit im Westen hatten. Ein durchschlagender Erfolg lag somit sehr wohl im Bereich der Möglichkeit. Umfassende Waffenhilfe durch die Österreicher wäre erwünscht und möglich gewesen; sie scheiterte am Widerstand Raiser Rarls oder richtiger seiner Gemahlin. Bum mindesten hätten die Österreicher gleichzeitig in Italien losschlagen sollen und mussen. Statt dessen rafften sie sich erst im Juni hiezu auf und zudem scheiterte ihre Offensive infolge verfehlter Anlage fläglich. Für die lette entscheidende Offensive 1918 kamen zulett zwei Angriffsrichtungen in engere Wahl. Die Beeresgruppe Prinz Rupprecht hatte vorgeschlagen, den Sauptangriff nörblich Arras gegen die Engländer zu führen und bei Armentieres in Richtung Bailleul-Hazebroud durchzubrechen, um sie gegen die Rüste und ins Meer zu werfen (Georg-Angriff), während Ludendorff über die Linie Arras-La Fere vorbrechen wollte, um an der Nahtstelle ber Frangofen und Engländer bei Amiens durchzubrechen und sodann im weiteren Berlauf bie Engländer über St. Bol-Doullens aufzurollen (Michael-Angriff). Der Hauptstof follte fich also gegen rechte Flanke und Ruden der Engländer richten. Beide Plane haben ihre Vor- und Nachteile, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Tatfächlich kam dann der Michael-Angriff zur Durchführung, und zwar durch die 17., 2. und 18. Armee. (Ich darf hiewegen auf die Stizze im Türmer 1921, S. 394, verweisen.) Der dem Angriff zugrunde liegende Gedanke war im allgemeinen gut und hätte zum Erfolg führen können, wenn er nur zäh festgehalten wurde. Dagegen bietet die Ausführung, vor allem die Kräftegruppierung und Verwendung der Referven, Anlaß zu berechtigten Bemängelungen, die denn auch bei Rabisch und Hoffmann folgerichtig, flar und überzeugend entwickelt werden. Ebenso geben die Rommandoverhältnisse zu schweren Bebenken Unlag und find m. E. der Urgrund, weshalb die Operation nicht in den gewollten Bahnen lief und nicht zum Enderfolg führte. Es war ein Fehler, die drei Angriffsarmeen nicht "einem" Heeresgruppenkommando einheitlich zu unterstellen; daß auch das Heeresgruppenkommando Kronprinz Wilhelm daran beteiligt war, follte fich als verhängnisvoll erweifen. Es wäre richtiger gewesen, die Führung der Offensive dem Pringen Rupprecht (Generalstabochef v. Ruhl) allein zu übertragen, und ich habe die Überzeugung, daß in diesem Falle der Endsieg errungen und der Krieg vermutlich gewonnen worden wäre. Alles kam auf den lekten großen Wurf an. Man mußte einen bestimmten Plan haben und dementsprechend die Kräfte gruppieren. Da man bei Umiens durchbrechen wollte, mußte der linke Flügel der 2. Armee stark gemacht werden und mußten starke Reserven dahinter als Durchbruchsarmee bereitgestellt werden. Statt bessen verfuhr man gerade umgekehrt und machte jene Armee (18.) am stärksten, der die am wenigsten entscheidende Rolle zufiel. Die Folgen blieben nicht aus. Die 18. Armee erzielte naturgemäß die rascheften Erfolge und nun kommt das Furchtbare, was uns den Rrieg verlieren liek: unter dem Eindruck dieser Ersolge wirst die O.S.L. ihren bisherigen guten Plan um; aus dem beabsichtigten Stok nach Nordwesten wird ein Doppelstoß nach Nordwesten und Südwesten. Die Armeen gehen erzentrisch auseinander! Die Front bei Amiens, dem entscheidenden Punkt, wird infolgedessen immer dünner, zumal die Referven hinter der ganzen Front verzettelt, auch nicht am richtigen Plate stehen. So erhielt der Angriff zwei Schwerpunkte, nörblich der Somme gegen die Engländer und füdlich der Somme gegen die Franzosen. Dazu konnten die deutschen Kräfte aber nicht ausreichen.

Die weitere Frage, ob es nicht vielleicht zwedmäßiger gewesen wäre, nach dem Mißlingen des Michael-Angriffs von weiteren Angriffen an anderer Stelle abzusehen und das Heer in die mit allen Kräften zu verstärkende Siegfriedstellung zurüczunehmen, um es bis zu den alsbald zu beginnenden Friedensverhandlungen möglichst intakt zu erhalten, ist schwer zu beantworten. Ich möchte jetzt letzteres wohl für richtiger halten. Doch dies ist nachträgliche Studenweisheit.

Das Studium der Geschichte des Weltkriegs schafft uns die betrübende Erkenntnis, daß nicht nur die politische Leitung, sondern auch die oberste militärische Führung unter Moltke und Falkenhapn völlig, unter der dritten O.H.L. im entscheidenden Augenblick versagt hat. Um so heller erstrahlt dafür die unvergleichliche Leistung der Truppe, besonders in den ersten Ariegsjahren. Sie allein gibt uns unter den trostlosen Verhältnissen der Gegenwart die Hoffnung aus einen Wiederaussteg unseres Volkes. Denn ein Volk, das solche Leistungen aufzuweisen hat, kann nicht zum Untergang bestimmt sein.

Franz Freiherr von Verchem

### Un der Grenze des Stoffes

er "Türmer" brachte im November 1924 und Februar 1925 eine bemerkenswerte Zwiesprache über das Thema "Atomtheorie und Materialismus" zwischen den Herren Dr. Seeliger und Dr. Meh. Jener hatte behauptet, daß die heutige Atomtheorie den Materialismus endgültig erledige, weil mit ihr das Atom materielle Beschaffenheit verlöre. Demgegenüber stellt Dr. M. wohl mit Recht sess, da wir sie als materielle Teilchen aufzusassen und dem Boden der Materie, da wir sie als materielle Teilchen aufzusassen. Andererseits aber muß man doch wohl Dr. S. recht geben, insofern wir mit der neuen Atomtheorie auf dem Wege der "Entmaterialisierung" der Materie sind, und dies scheint mir auch der tiesere Sinn seines Sedankens zu sein. Hinwiederum ist es eine durchaus berechtigte Forderung, wenn Dr. M. auf schaffe Scheidung zwischen Naturwissenschaft und Weltanschauung und daher auch zwischen Atomtheorie und Materialismus drängt. Das ist es auch gewesen, was mich zu der Begriffsscheidung "Weltdild" und Weltanschauung" und zur Sründung des darauf suschen Replerbundes (1907) führte. Ebenso richtig ist die Feststellung, daß die Naturwissenschaft das Sebiet der Materie betrifft.

Trot alledem aber bleibt es doch noch zweiselhaft, ob nicht Dr. Seeliger Recht behält oder richtiger gesagt: Recht bekommen wird. Es fragt sich nämlich, ob die Naturwissenschaft nicht einen metaphysischen Hintergrund hat, und zwar deshald, weil die Materie selbst letzten Grundes "metaphysischen Sintergrund hat, und zwar deshald, weil die Materie selbst letzten Grundes "metaphysisch"; denn die Energie liegt ja immer noch im Bereich der Materie, das Opnamische aber, die Kraft, geht darüber hinaus, darf also wohl als "metaphysische bezeichnet werden. Es will mir nun aber scheinen — und damit hat denn Dr. S. recht —, als ob wir mit der neuesten Utomtheorie doch schon auf dem Wege zur dynamischen Auffassung der Materie sind, auch dann, wenn wir die Elettronen noch als "materiell" ansehen, sie stehen doch als elettrische "Teilchen" gewissermaßen auf der Grenze des Materiellen, und es fragt sich nur, ob nicht die weitere Entwicklung der Wissenschaft noch mehr in das Opnamische hineinsühren wird.

Dies scheint in der Tat der Fall zu sein. Ich möchte im Folgenden von einer Untersuchung berichten, welche, wenn sie noch weiter bestätigt werden sollte, was zu bezweifeln ich kaum Anlaß habe, zu recht schwerwiegenden Folgerungen führen könnte, wie ich am Schluß noch darlegen werde.

Wir gehen von der Frage aus: In welchem Grade der Verdünnung wirken kleinste Stoffmengen noch? Man wird dabei sofort an die Homöopathie denken, die ja bekanntlich mit außerordentlich verdünnten Arzneien arbeitet. Sie wird daher oft verlacht. Ist dies berechtigt? Eine sachliche, naturwissenschaftliche Antwort wird vielen wertvoll sein; aber die Frage des ersten Sates hat auch sonst ein allgemeines großes Interesse. Durch gewisse Untersuchungen der neuesten Zeit sind wir besser als früher imstande, sie zu beantworten.

Zunächst ein Wort über die Verdünnung des Stoffes im allgemeinen. Man denkt dabei vor allem an Lösungen, bei denen ja eine Verdünnung auf einfachste Art vorzunehmen 1st; aber es gibt auch eine Methode der Verdünnung fester Stoffe, die in der Homöopathie angewandt wird, die sog. Verreibung. Es wird dabei eine kleine Menge eines sesten Körpers in Pulversorm mit einem anderen indifferenten Stoff (3. V. Milchzucker) längere Beit maschinell verrieben. Indem man von dem entstehenden Pulver wieder einen Teil mit dem betreffenden Stoff verreibt, erhält man eine höhere Verdünnung usw. Hier sollen uns aber nur die verdünnten Lösungen beschäftigen und für ihre Venennung wählen wir die der Homöopathen, welche bei ihnen solgendes Versahren einschlagen.

Wenn man 1 Gramm des betreffenden Stoffes, sagen wir z. B. Rochsalz, in 9 Gramm Wasser auflöst, so erhalten wir die sog. 1. Potenz, die also auf 10 Gramm 1 Gramm Rochsalz enthält. Wenn man von dieser Lösung einen Raumteil mit 9 Raumteilen Wasser schutzt, enthält die neue Lösung in 100 Teilen 1 Teil Rochsalz, es ist die 2. Potenz. Verfährt man mit ihr wieder ebenso, schutzt also einen Raumteil mit 9 Raumteilen Wasser, so enthält die entstehende 3. Potenz in 1000 Raumteilen 1 Teil Rochsalz, und so geht es weiter, also:

bie 1. Potenz ist das Verdünnungsverhältnis 1:10, bie 2. " " " " 1:100, bie 3. " " " 1:1000.

Man sieht, die Potenzen richten sich nach der Zahl der Aullen; so ist z. B. die 6. Potenz 1:100000, d. h. eins zu einer Million, ebenso die 9. Potenz eins zu einer Milliarde, die 12. Potenz eins zu einer Billion. Es ist dies eine sehr bequeme und klare Bezeichnung, weshalb wir sie für unsern Zwed von den Homöopathen übernehmen.

Da der Laie mit solden Zahlen gemeinhin nicht viel anfangen kann, so ist es gut, sich dies einmal räumlich zu veranschaulichen:

die 3. Potenz enthält auf 1 Liter (1000 Gramm) = 1 Gramm Rochsalz, die 6. Potenz " 1000 Liter = 1 Gramm " bie 9. Potenz " " 1 Million Liter = 1 Gramm " bie 15. Potenz " " 1 Villion Liter = 1 Gramm "

1000 Liter sind ein Aubitmeter. Denkt man sich also einen Würfel von einem Meter Kantenlänge, mit der 6. Potenz gefüllt, so enthält dieser nur 1 Gramm Rochsalz. Ein Würsel, der bei der 9. Potenz 1 Gramm Rochsalz enthielte, müßte dagegen eine Kantenlänge von 10 Metern haben. Ein Würsel endlich, der mit der 15. Potenz gefüllt ist, muß, wenn er 1 Gramm Rochsalz enthalten soll, eine Kantenlänge von einem Kilometer haben, d. h. er wäre etwa so hoch wie der Brocken.

Man kann es nun wohl keinem Laien verdenken, wenn er bei solchen Verdünnungen an keine Wirkung mehr glaubt, welcher Art sie auch immer sein mag. Wenn aber auch naturwissenschaftlich gebildete Männer die Möglichkeit einer Wirkung leugnen, so muß man sich wundern. Se ist doch nun einmal eine Tatzache, daß in diesen Riesenwürfeln noch Rochsalz vorhanden ist, wenn wir auch nicht wissen, in welcher Form. Weshalb sollte denn da nicht doch noch irgendeine Wirkung möglich sein?

Die Wirtungen, auf die es dabei ankommen kann, sind vor allem chemische und physiologische, sowie auch physitalische. Die chemischen "Reaktionen", wie man sie nennt, lassen sich auch äußerlich erkennen, vor allem an Niederschlägen und Farbenanderungen, und diese dienen in der chemischen Analyse zur Erkennung und Auffindung der verschiedenen Stoffe, da diese gemeinhin verschiedene Reaktionen ergeben. Und da ist nun eine interessante Frage, die zu welchem Grad der Verdünnung man noch Stoffe chemisch nachweisen kann. Das ist natürlich für verschiedene

Stoffe ganz verschieden; denn manche Reaktionen sind empfindlicher als andere. Versuche haben nun ergeben, daß die chemische Reaktionsgrenze etwa bei der 10. Potenz liegt, d. h. es gibt Stoffe, die man noch nachweisen kann bei einer Verdünnung von 1:10 Milliarden, also wenn in einem Würfel von mehr als 10 Meter Kantenlänge 1 Gramm der Substanz vorhanden ist.

Eine physitalische Wirtung ist hier aber noch seiner, nämlich die sog. Spettralanalyse, durch sie hat man noch Stoffe bei einer Verdünnung bis zur 15. Potenz nachgewiesen, also wie oben dargelegt 1:1 Villion Liter oder bei einem Sehalt von 1 Gramm in einem Kubikkilometer. — Wer sich dies einmal klar gemacht hat, der wird dann doch wohl über die Wirkung kleinster Stoffmengen nicht mehr ungläubig die Achseln zuden.

Man kann sich dies aber noch von einer andren Seite her klarmachen. Bekanntlich denkt man sich heute den Stoff aus kleinsten, mechanisch nicht weiter teilbaren Teilchen, den Molekülen aufgebaut, die dann aber noch chemisch aus Atomen bestehen. Diese kleinsten Teile sind auch für das stärkste Mistrosson noch viel zu klein, und es erscheint sehr zweiselhaft, ob der Mensch sie eine die zu diese durch geniale Methoden ist man instandgeseht, die Moleküle zu zählen, und da hat man denn auf verschiedenem Wege rechnerisch die Zahl der Moleküle im Kubikzentimeter eines Gases sestgestellt. Man fand die Zahl 27½ Trillionen (18 Nullen). Bei einer Flüssigiekt oder gar einem sesten Körper ist die Zahl natürlich noch weit größer. Wir wollen aber, um uns keine Übertreibung zuschulden kommen zu lassen, einmal diese Zahl, die man nach ihrem ersten Berechner die Loschmudtsche nennt, auch für solche Stosse gelten lassen. Mit ihr können wir nun auch berechnen, wieviel Moleküle der betreffenden Substanz die einzelnen Potenzen enthalten. Benn bei der 6. Potenz 1000 Liter (oder 1 Million Kubikzentimeter) 1 Gramm Kochsalz enthalten, so sind dies also mindestens 27 Trillionen Moleküle Kochsalz. Ein einzelner Kubikzentimeter dieser 6. Potenz enthält also 27 Trillionen, d. h. 27 Villionen Moleküle Rochsalz.

tüle. Da ein Rubikzentimeter etwa aus 20 Tropfen besteht, so enthält ein Tropfen der 6. Potenz noch weit über 1 Villion Moleküle. — Sbenso erhält man für die 10. Potenz in einem Rubikzentimeter noch 2,7 Milliarden und in einem Tropfen 135 Millionen Moleküle. Da es auch für die Grenze der spektralanalytischen Wirkung von Interesse ist, so sei dies auch für sie (die 15. Potenz) berechnet. Ein Kubikzentimeter der 15. Potenz enthält noch 27000 Moleküle, ein Tropfen noch 1350.

Kann man sich da noch über Wirkungen kleinster Stoffteile wundern, bzw. sie gar in Zweifel ziehen?

Die Chemie hat nun auch die Frage beantwortet, in welcher Beise der Stoff in den Lösungen enthalten ist. Während man früher glaubte, der gelöste Stoff sei dem festen ganz gleich, hat sich darin die Anschauung ganz gewandelt. Heute glaubt man, daß bei der Lösung der Verband der Atome im Moletül gelöst wird, so daß sich in der Lösung freie Atome, und zwar mit elektrischer Ladung befinden, solche Atome nennt man dann "Jonen" und man sagt, der Stoff ist in der Lösung "jonisiert"; Es hat sich herausgestellt, daß die Jonisierung um so stärker ist, je verdünnter die Lösung ist. Man kann also annehmen, daß sich in den höheren Potenzen nur noch Atome mit elektrischer Ladung befinden. Um bei unserem obigen Beispiel zu bleiben: das Moletül Kochsalz besteht aus einem Atom Chlor und einem Atom Natrium (ein Metall). Es enthält demnach ein Tropsen der 15. Potenz vom Kochsalz noch immer 2700 Atome, nämlich 1350 Chlorjonen und 1350 Natriumjonen, und zwar sind jene negativ elektrisch und diese positiv elektrisch. Die Möglichkeit einer besondren Wirkung ist damit also unbedingt gegeben. (Die Jonentheorie wurde neuerdings bezweiselt, doch ist bisher wohl kaum Bessers an ihre Stelle geseht worden.)

Dies sind ja nur theoretiche Erwägungen, die eben nur die Möglichkeit einer Wirkung kleinster Stoffmengen dartun, ihre Tatsächlichkeit muß das Experiment erweisen. Bezüglich der chemischen und physikalischen Wirkung hat, wie schon gesagt, die chemische und Spektralanalyse den Beweis bis zur 10. dzw. 15. Potenz erwiesen. Es ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß einmal noch seinere

Methoden gefunden werden, welche chemisch-physikalische Wirkungen bis zur 20. Potenz klau legen. Aber bann?

Es gibt nun ja aber noch eine andere Wirkungsart, nämlich die physiologische, d. h. auf de menschlichen Körper, bzw. allgemeiner auf Lebewesen. Das ist ja eben die von den homoope thischen Arzten behauptete Beilwirfung ihrer potenzierten Arzneimittel. Theoretisch wird man als nach Obigem die mögliche Wirkung der Mittel wenigstens bis zur 15. Potenz zugeben muffer Nun behaupten manche Arzte aber auch noch Wirkungen darüber hinaus, sogar bis zur 100. un 200. Potenz. Da ist dann also ein ungläubiges Kopfschütteln doch wohl am Plate. Der Cat sachen- und Erfahrungsbeweis der Homöopathen liegt darin, daß sie mit solchen "Hochpotenzen ihre Patienten geheilt zu haben glauben. Allein ein wirklicher, experimenteller Beweis ist die boch nicht. Man wird dagegen immer wieder einwenden können, die betreffenden Kranker wären auch ohnedies gefund geworden, oder es fei eine Suggestivwirkung durch den Glauber an die Heilwirkung usw. Der eigentliche experimentelle Nachweis der physiologischen Wirkung kleinster Stoffmengen stand bisher also noch aus. Kürzlich ist nun aber eine Arbeit erschienen welche denfelben in der Sat liefert, und zwar, wie es scheint, in kaum zu bezweifelnder Be stimmtheit. Daß diese Arbeit von anthroposophischer Seite und von Gedankengängen Steiner: ausgeht, darf uns nicht abhalten, dies anzuerkennen. Wir wollen das Gute nehmen, woher ei auch fommt.

Weiter fortgesetzte Verechnungen mit Hilfe der Loschmidtschen Sahl ergaben, daß theoretisch wenigstens die Molekular- bzw. Atomwirkung etwa bei der 20. Potenz aushören muß, weil dann die Zahl der Atome so gering wird, daß jene nicht mehr denkbar erscheint.

Die Steinersche Richtung hat in Stuttgart allerhand Institute mit dem Gesamtnamen "Der Rommende Tag" gegründet, dabei auch neben einem Sanatorium auf mehr oder weniger homöopathischer Grundlage ein biologisches Laboratorium, und in diesem hat Frau L. Roliskt seit Jahren sehr mühsame Untersuchungen zu unserer Frage angestellt. Über deren disherige Ergebnisse berichtet sie nun in einer Arbeit "Physiologischer und physitalischer Nachweis der Wirksamkeit kleinster Entitäten". (Der Rommende Tag A.-G. Berlag, Stuttgart, 1923. 50 S Taseln und 11 Abb.) Diese Untersuchungen machen den Sindruck ernster Wissenschaft, und ihr Ergebnis ist in mehr als einer Richtung höchst beachtenswert, weshalb wir die kleine Schrift allen, die sich nach dem folgenden Bericht dafür interessieren, zum eingehenden Studium lebhaft empsehlen.

L. Rolisto hat Pflanzen unter sonst gleichen Umständen gezogen und mit Salzlösungen verschiedener Potenz (von der 1. die zur 30.) behandelt. Die Versuche machten zunächst einige Schwierigkeiten, einmal hinsichtlich der Auswahl des Saatguts, weil es natürlich darauf ankam, Samenkörner mit gleicher Keimkraft und Wachstumsenergie auszuwählen. Daß dies absolut nicht möglich war, ist selbstverständlich. In diesem Punkt sei auf die Arbeit verwiesen. Des weiteren stellte sich heraus — und dies ist auch in theoretischer Hinsicht nicht ohne Interesse—, daß die Potenzierung der benutzten Verdünnungen sehr sorgfältig vorgenommen werden mußte, um gleichmäßige und gute Ergebnisse zu erhalten. Es ergibt sich daraus, daß der Vorgang des Potenzierens keineswegs ein so einsacher ist, wie man von vornherein anzunehmen geneigt sein möchte, also nicht etwa lediglich ein Verdünnen, sondern vielleicht ein noch über die Jonisierung hinausgehender analytischer Vorgang, was für unsere theoretische Anschauung vom Stoff von hohem Interesse sien oder werden könnte.

Alls Versuchspflanze wurde Weizen gewählt, es wurden je 30 sorgfältig ausgesuchte Weizentörner in einen Blumentopf gesetzt und jeden zweiten Cag mit den potenzierten Lösungen begossen. Nach vierzehn Cagen wurden die Blätter und Wurzeln der Pflänzchen gemessen und in einigen Versuchen auch getrochnet und gewogen. Indem dann die Werte jeder der je dreißig Pflanzen als Ordinaten auf Millimeterpapier eingetragen wurden, erhielt K. Kurven für jede Potenz, die sich dann miteinander vergleichen ließen und Schlüsse auf die verschiedene Wirtung

der Potenzen erlaubten. Verwendet wurden von Salzen für die Verfuche: Rupferdoppelsalz (Rupfersulfat und Ammoniumnitrat), Eisenvitriol (Eisensulfat) und Antimontrioryd. Zur Kontrolle wurden auch Versuche mit reinem, destilliertem Wasser gemacht.

Die Ergebnisse waren auffallend übereinstimmend wie auch auffallend in ihrer Art. Die mit den potenzierten Lösungen behandelten Pflanzen zeigten durchweg ein stärkeres Wachstum als die mit reinem Wasser begossenen; und zwar stieg dies bis zu einer gewissen Potenz, siel dann bei der 15. oder 16. Potenz wieder sehr ab, meist sogar unter das Wachstum der Wasserbeiten, um dann aber wieder zu steigen und vor der 30. Potenz zum zweitenmal zu fallen. Rolisko hat dies durch Aurven für jede Potenz dargestellt, so daß sich eine aus diesen Sinzelkurven zusammensehende Gesamtkurve ergibt. Die Sinzelkurven stellen also jedesmal die 30 Werte der 30 Pflanzen der Rultur einer Potenz dar, daß diese unter sich verschieden sind, beruht auf der sog, fluktuierenden Variation der Individuen, worauf die Versassern nicht eingeht. Sie hätte daher auch auf diese nicht einzugehen, sondern nur die Ourchschnitte zu nehmen brauchen, wie sie denn auch aus solchen eine Kurve ("Ourchschnittskurve") bildet. Tatsächlich kann nur diese für die Beurteilung maßgebend sein.

Die Kurven sind für die verschiedenen Salze verschieden; aber auch für dasselbe Salz bei Wiederholung nicht ganz gleich. Dies kann aber wiederum auf Kosten der fluktuierenden Variation so sein. Dagegen ist in allen Fällen auffallend gleichmäßig die Stellung des Minimums bei der 15. bzw. 16. Potenz. Übrigens liegt auch das Maximum bezüglich Länge des ersten und zweiten Blattes und Wurzellänge nicht immer bei derselben Potenz. Folgendes Beispiel mag das Sesagte erläutern. Bei einem Versuch mit Eisenvitriol ergab sich das Minimum bei der 16. Potenz, nämlich: eine Länge des ersten Blattes von 11,6 cm, des zweiten Blattes von 7,8 cm und der Wurzel von 13,1 cm, während der Durchschnitt der Wassertolle bzw. 13,9 cm, 9,7 cm und 14,1 cm ergab. Jene Minimumwerte liegen also beträchtlich unter den Werten der Wassertolte. — Demgegenüber wurden Maxima bei der 5., 8. und 14. Potenz und dann wieder bei der 21. und 28. beobachtet, und zwar mit Zahlen, die sich aus der nachsolgenden Tabelle ergeben (auch mit dem Sewicht):

| Rultur in  | 1. Blatt | 2. Blatt | Wurzel | Sewicht der<br>Blätter   Wurzel |     |  |
|------------|----------|----------|--------|---------------------------------|-----|--|
|            | cm       | cm       | cm     | mg                              | mg  |  |
| Basser     | 13,9     | 9,7      | 14,1   | 388                             | -   |  |
| Dotenz     | 15,5     | 13,2     | 16,2   | 510                             | 189 |  |
| . Potenz   | 15,7     | 12,3     | 17,7   | 483                             | 221 |  |
| 4. Potenz  | 15,7     | 11,3     | 17,3   | 462                             | 204 |  |
| 6. Potenz  | 11,6     | 7,8      | 13,1   | 388                             | 152 |  |
| 21. Potenz | 15,4     | 11,8     | 16,6   | 496                             | 200 |  |
| 28. Potenz | 15,2     | 13,1     | 15,5   | 492                             | 208 |  |

Zwischen den hier mitgeteilten Potenzen schwanken die Werte hin und her, ohne aber in der ersten Hälfte auf die Ourchschnittswerte der Wasserkontrolle herabzusinken. Dies geschieht erst bei der 15. Potenz. In der zweiten Hälfte dagegen werden jene Ourchschnittswerte mehrsach erreicht, auch halten sich hier die Maximalwerte unter denen der ersten Hälfte. Die höchsten Maxima liegen hier für das erste Blatt bei der 4. Potenz, für das zweite Blatt bei der 5. Potenz und für die Wurzel bei der 8. Potenz. In anderen (den meisten) Fällen hingegen liegen alle höchsten Maxima in der zweiten Hälfte, also bei den höchsten Potenzen (stärksten Verdünnungen). Rolisto macht auf diese Verschiedenheit nicht ausmerksam, sie ist aber doch sehr unfallend und bedarf der Klärung, wie überhaupt die Schwankungen der Maxima. Auf Rechaung der Verschiedenheit des Saatgutes und etwa auch der fluktuierenden Variation möchte Ver Türmer XXVIII, 5

es sich allein wohl nicht seizen lassen. Hier müßten weitere Untersuchungen Klarheit zu verschaffen suchen.

Da es mir wünschenswert erschien, auch die Kurven der Maxima des Wachstums, die ja doch auch zugleich die Optima, d. h. beften Wirkungen der Potenzen darstellen werden, festzustellen und mit denen der Durchschnittswerte zu vergleichen, habe ich dies versucht, soweit es nach den Angaben Roliskos möglich war. Es ergibt fich dabei ein verschiedenes Verhalten bei den verschiedenen Salzen. Bei dem Rupfersalz zeigt sich sowohl hinfichtlich der Längen des ersten Blattes wie auch der Wurzeln eine dem Durchschnitt sehr ähnliche Kurve. Vor allem liegt auch hier das Minimum bei der 15. Potenz, und zwar tief unter dem Maximum der Wassertontrolle. Ferner liegen bei beiben Organen, geradeso wie der Durchschnitt, die Rurven fast gang über bem Maximum der Wasserkontrolle. Die Rurven zeigen mehrere Maxima, das höchste liegt in beiden Källen auf Seiten der Hochpotenzen jenseits der 15. Potenz, und zwar beim Blatt sowohl für die Maximum- wie für die Durchschnittskurve bei der 17. Potenz, und für die Wurzel bei der 23. Boteng. — Anders bei den Versuchen mit Eisenvitriol. hier hält sich für das erste Blatt die Maximaturve fast gang unter dem Maximum der Wassertontrolle, nur die höchsten Maxima ragen über dieses hinaus: bei der 7. und 11. Potenz, sowie bei der 23. und 29., lettere liefert das höchste Maximum. Für die Wurzel ist es ähnlich, doch erhebt sich die Kurve etwas mehr über das Marimum der Wasserkontrolle. Die Durchschnittskurven der Wurzel halten sich mehr über ben Durchschnitt ber Wasserkontrolle. Auffallend ist, daß in beiden Fällen die Minima ziemlich zusammenfallen: für das Blatt genau bei der 16. Potenz, bei der Wurzel für die Maximaturve bei der 16., für die Durchschnittsturve bei der 18. Potenz. Davon abgesehen sind die Abweichungen aber boch fo auffallend, daß fie eine Erklärung fordern, die nur neue Untersuchungen geben können.

Auf jeden Fall bleibt aber das von Rolisko hervorgehobene Ergebnis bestehen: "Das Wachstum von Weizenkörnern wird bei den niederen Stufen der Potenzierung gefördert, bei fortgesehter Steigerung der Potenzierung allmählich gehemmt. Nach diesem Minimum kann bei noch weiterer Steigerung der Potenzierung das Wachstum bis zu einem Maximum aufsteigen."

Erwähnt sei noch, daß für die Kulturen mit Antimontrioryd zwei ungefähr gleiche Minima bei der 19. und 21. Potenz liegen, Maxima des Blattes weisen die 25. und 27. Potenz auf, das Maximum der Wurzel hat die 17. Potenz. Man sieht daraus schon, daß die Kurven bei verschiedenen Stoffen sehr verschieden sind. Die Catsache eines Minimums ist aber stets zu beobacten. — Dieser letztgenannte Versuch ist nun dadurch von besonderem Interesse, weil Kolisko mit einem Antimonsalz auch einen physikalischen Versuch machte, der annähernd ein ähnliches Ergebnis hatte.

Als eine brauchdare Methode zum physitalischen Nachweis der Wirksamkeit kleiner Mengen erwies sich nämlich die Rapillaranalyse, die darauf beruht, daß verschiedene Flüssigkeiten in Rapillarröhren verschieden hochsteigen. Wenn man Fließpapierstreisen, die ja Rapillarsysteme darstellen, in eine Flüssigkeit taucht, so steigt diese in ihnen empor, und nach dem Trocknen erhält man dann für jede Substanz ein tennzeichnendes Rapillarbild. Praktisch verwendbar ist dies z. B. bei der Feststellung von Orogenfälschungen. Rolisko fand nun auch bei den verschiedenen Potenzen eine verschiedene Steighöhe. Sie versuhr dabei so, daß sie mit den Potenzen getränkte Fließpapierstreisen in eine neutrale Farbstofflösung eintauchte und die Steighöhe der letzteren beobachtete. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei nur betont, daß das Minimum auch hier bei der 21. Potenz liegt und daß auch hier die 25. und 27. Potenz Maxima zeigen. Oas höchste Maximum liegt allerdings bei der 17. und 18. Potenz; aber dassenige für die Sesamtlänge des Pflänzchens besindet sich ebenfalls bei der 17. Potenz. Oas ist jedenfalls ein recht bemerkenswertes Ergebnis.

Wir wollen uns nicht verhehlen, daß es uns wunschenswert erscheint, daß diese bedeutsamen

Verjuche fortgesetzt und auch auf anbere Stoffe und Pflanzen erweitert werden sollten, um das Ergebnis auf eine breitere Basis zu setzen und einige Unstimmigkeiten aufzuklären. Abrigens wäre es auch sehr wünschenswert gewesen, wenn statt der Erdkulturen Wassertulturen gemacht worden wären, die von vornherein viel einwandfreier sind. Immerhin, es scheint doch so, als ob sich schon jetzt bedeutsame Schlüsse aus den Versuchen ziehen lassen. Und dies um so mehr, als unabhängig von Rolisko ein russischer Forscher Aradow mit Tierexperimenten zu einem ähnlichen Ergebnis kam. Er untersuchte den Einfluß von Sisten dei steigender Potenzierung (bis zur 32. Potenz) auf Tiere. Die Wirkung erreichte zunächst einen Nullpunkt, dann aber beginnt sie von neuem und erreicht häusig dei zunehmender Verdünnung eine auffallende Zunahme. Auch hier könnte eine spstematische Fortführung der Versuche zu überraschenden Ergebnissen führen.

Wie sollen wir uns nun diese auffallenden Wirkungen kleinster Stoffmengen vorstellen? Die berichteten Untersuchungen fordern doch geradezu eine theoretische Erklärung heraus. Zunächst wäre es möglich, daß etwa bei der Verdünnung der 16. Potenz die Atome bzw. Elektronen frei werden und nun eine neue Wirksamkeit entsalten. Ist es so, dann werden schon noch einmal physikalische Methoden zum Nachweis gefunden werden.

Der Umstand aber, daß jenseits der 16. Potenz wieder eine erhöhte Wirkung eintritt, ist nun besonders bemerkenswert; denn er läßt kaum noch eine stofslich-energetische Deutung zu. Es liegt der Sedanke nahe, daß hier eine dynamische, d. h. reine Arastwirkung stattsindet, die man nicht mehr wie die energetische irgendwie messen, sondern nur noch an der Reaktion auf das lebende Protoplasma erkennen kann, wie sich eine solche in jenen Wachstumserscheinungen bei den Koliskoschen Versuchen oder an etwaigen Heilwirkungen der hochpotenzierten Arzneimittel offenbart. Dann wird man freilich auch weitere Ausstätung nicht von chemisch-physikalischen, sondern von physiologischen Methoden zu erwarten haben.

Es ist dies letztere natürlich nur eine etwa mögliche Hypothese, die weiter zu prüsen wäre. Jedenfalls läßt sie Ausblicke in die Welt des Allerkleinsten und in den Bau des Stoffes zu, die von höchster Bedeutung werden könnten. Dies bezieht sich vor allem darauf, daß bei dieser Anschauung die Materie nicht nur in Energie, sondern sogar in Kraft ausgelöst wird. Man überlege einmal, was dies bedeutet. Man hat in der Physik während der letzten Jahrzehnte den Begriff der "Kraft" fallen lassen und statt seiner den Begriff "Energie" gewählt, d. h. der Arbeitsleistung. Das war ein großer Fortschritt; denn diese, also Energie, läßt sich unmittelbar messen, "Kraft" nicht. Dies ist aber auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, also des Stoffes, unbedingt nötig. Der Begriff der "Kraft" ist nun frei geworden für ein jenseits des Stofflichen liegendes Gebiet, d. h. er ist ein rein metaphysischer Begriff geworden, und auch dies ist ein Sewinn. Vom Standpunkt der Naturwissenschaft aus muß man ihn ablehnen, vom Standpunkte der Weltanschauung aus darf man ihn annehmen, und hier wird er sich als sehr fruchtbar erweisen.

Durch die hier besprochenen Versuche aber ließe sich der Zusammenhang zwischen "Rraft" und "Stoff" finden, und ihre weitere Versolgung könnte in dieser Richtung noch sehr Wertvolles zutage fördern. Jener Zusammenhang würde, wie schon gesagt, eine Auflösung des sinnlichen Stoffes in übersinnliche Kraft bedeuten. Dies läge dann zwar außerhalb der reinen Naturwissenschaft, würde aber dafür auch Aussicht auf eine monistische Lösung des Rätsels des Stoffes bieten, freilich nicht im materialistischen, sondern idealistischen Sinne. Und dafür haben ja gewisse Leute kein Interesse.

Soethe dachte anders als diese kleinen Geister, das möge zum Schluß noch ein kennzeichnendes Wort von ihm beweisen. Er sagt in den Tagebüchern (1812, 22. April): "Es wird so weit kommen, daß die mechanische und atomistische Vorstellungsart in guten Köpsen ganz verdrängt und alle Phänomene als dynamisch und chemisch erscheinen und so das göttliche Leben der Natur immer mehr betätigen werden."

Prof. Dr. D. Dennert

## Literatur, 23 ildende Runst, Musik

## Emil Hadina als Lyriker

Is ich daran ging, diesen Aussach zu entwersen, der ja keineswegs von Emil Hadina ein erschöpfendes Bild seines disherigen Lebenswerses und im besonderen des lyrischen geben kann, da gesellte sich meiner Forschung und Wertung ein Begleiter zu, der mit einer merkwürdigen Beharrlichkeit mir Schritt für Schritt vorauszueilen schien und der meiner Arbeit immer mehr zum Geleiter wurde: "Resigion und Leben", ein Beitrag zum freien Gottsuchen unserer Tage (1912 bei J. G. Findel in Leipzig erschienen). Es war Hadinas erstes und ist gewiß sein am wenigsten bekanntes Buch geblieden, dieses schmale schlichte Bändchen, das heute den Gesamtbeurteiler wie eine dichterische und mehr noch menschliche Programmschrift anmutet. Und es erfreut: erfreut deswegen, weil es einen sebendigen Beweis dafür darstellt, daß ein Mensch und Dichter in den langen wirren Jahren, in die sein Werden siel, sich und seinem Wesen eine seltene pslichtmäßige Treue bewahrt hat. Die ganze sestgefügte Persönlichkeit Emil Hadinas, wie wir sie heute kennen und schähen, tritt hier bereits in ihren Grundzügen erkennbar zutage.

An einer Stelle dieses Werkchens wird Niehsches Zarathustra-Wort: "Nicht um die Erfinder von neuem Lärm, um die Erfinder von neuem Werten dreht sich die Welt, unhörbar dreht sie sich", zitiert; und "solch neuer Wert," fährt Hadina daran anknüpsend fort, "kann ein Wort der Begeisterung werden, das einen Müden und Aleingläubigen fortreißt und kräftig macht, ein Wort des Trostes, das um die trauernde Seele sich legt wie weicher Mutterarm, ein Wort freundschaftlichen Verständnisses, das sich liebevoll hinabsenkt in die Herzen der Schwachen und Sündhaften und sie nicht verzagen läßt, ein Wort der Glaubenskraft an das Schöne und Söttliche des Lebens, das jungen Seelen einen Reichtum des beglückendsten Jbealismus erschließen und zerfallene Menschen zu ihrem Sott führen kann." Auf wen besser könnten diese Folgerungen angewendet werden als auf ihn selbst, der als Künstler des Wortes dieses vor unseren Augen so oft zur guten Tat gemacht?!

Emil Jadina hat nie zu den Lärm-Machern gehört, weber in seinen Anfängen, noch später. Schon sein erstes, im Jahre 1914 bei Frit Schardt in Leipzig erschienenes Gedichtbuch "Alltag und Weihe" war ganz darnach angetan, wenig beachtet zu werden. Und es dürfte auch nicht in allzuweite Kreise gedrungen sein, trotzem der Dichter damals schon Mitarbeiter der ersten und bekanntesten Zeitschriften Deutschlands und Österreichs gewesen war. Wie in der vorerwähnten Abhandlung tritt auch hier Wesen und Wille des Dichters klar hervor. Andacht ist ihm alles Schassen Urgrund, und seine Andacht kennt nichts Müdes und nichts Knechtisches.

Rraft aller Kraft, das ist ihm Gott, den er so lange gesucht und der bei ihm immer wieder das eklärte, von konfessionellen und dogmatischen Runzeln freie Antlitz erheben darf. Kraft aller Kraft und jeder letzte Trost:

Doch will mir tein Stern erscheinen, Hör ich in mein banges Weinen Deine Stimme wehn:
"Ein Tag ist wie tausend Jahre,
Und der Sonne Kreis, der klare,
Soll vor dir zur Neige gehn!

Sieh, ich trag in meinen Händen Blühen, Reifen und Vollenden, Ewig gleichgesinnt. Mehr doch als die Sternenwelten Soll mir deine Sehnsucht gelten, Denn du bist mein Kind, mein Kind!"

So lesen wir in des Dichters nachster Gabe, dem Buche "Nächte und Sterne", das wie die meisten späteren Werke Jadinas im Verlage L. Staackmann, Leipzig, erschienen ist. "Es gibt

Dichterbücher, die zu Gebetbüchern moderner Menschen werden sollten, und Emil Hadinas "Nächte und Sterne" sind ein solches", schrieb Adam Müller-Guttenbrunn über dieses Buch. Immer wieder sinden wir das Weh um Gott und das Glück in Gott aus seinen Liedern steigen, immer reicher und bekenntnistieser und immer weiter vordringend zu den letzten Höhen, von denen aus letzte Dinge überblickt werden, bis zu dem wundervollen Gedichte in dem Bande "Lebensseier", das mit den Worten "Mir ist der Tod der Schatten meiner Hand..." beginnt und endet.

Eine tief im Wesen wurzelnde und in Kämpfen gesessigte Gläubigkeit bleibt der Grundton, auch wenn der Dichter seine Weisen dem Leben oder der Liebe weiht. Das Gedicht "Mysterium" in dem Bande "Nächte und Sterne" spricht von letzter Sehnsuchts-Erfüllung, und ich kenne wenige deutsche Liebesgedichte von solchem Stimmungszauber und von solcher Gefühlstiese, wie das nachstehende, "Waldsonntag" benannte:

"Die Frische nach dem stillen Morgenregen Liegt wie ein Tau auf der erwachten Welt. Ich gehe auf den lieben alten Wegen, Die gestern erst geheimer Glanz erhellt. Noch spiegelt alles ein verträumtes Leuchten, Wo junge Füße leicht den Weg berührt Und eine weiße Jand dem dunkelseuchten Waldgrün die rote Erdbeersrucht entführt. Und eine helle Stimme hör' ich wieder, Noch hallt im Winde jedes liede Wort. Nun singt sie sern im Kirchlein Festagslieder Und lauscht der Orgel gläubigem Afford. Und ahnt nicht in der Andacht der Choräle, Wie hier noch alles träumt von ihrem Licht, Und ihre reine blumenhafte Seele Fühlt aus dem Wald mein stilles Grüßen nicht.

Doch mir auch in mein heißes Stürmer-Sehnen Bieht Morgenandacht, sonntäglich geweiht. Die Sonne füßt den Cau wie bange Tränen, Und in den grünen Wipfeln rauscht die Zeit. Die hohen Fichten stehn mit frommer Miene, Und wie ein Priesterteppich liegt die Au— Zum unbekannten Gotte, dem ich diene, Steigt mein Gebet für eine ferne Frau..."

So spricht Liebe, die aus tiesem Herzen kommt und die in dieser aller Junerlichkeit so abholden Welt oft als "weher Klang" oder nur als ein Träumen Platz sindet. Was Wunder, wenn da Frau Sehnsucht so oft des Dichters Trösterin bleiben muß?

> "Rastlos reit ich durch das Leben, Treu und Untreu gleich ergeben. Seh den Himmel bald in Gluten, Bald in Nacht und sternelos — Und der Sehnsucht heißes Bluten Trag ich durch den Weltenschoß",

beginnt ein Gedicht, dessen Ausklang "Beimat, Heimat, tu dich auf!" betet.

Und die Heimat, die er einmal als verloren besingt: "Mir siel ein Fluch von den waltenden Sternen, mein Avalun baut sich in schimmernden Fernen", die Heimat ist dennoch nach Gott und Liebe der große Grundstein seines Wesens und Oichtens.

Emil Jadina hat uns eine Ariegslyrik geschenkt, die auch in dieser Nachkriegszeit sich nicht zu verbergen braucht. Und atmeten alle seine Verse tieses und verklärtes Deutschtum, in seinen Ariegsliedern hat er das erste Mal sein Deutschland, das auch von Umsturz und Umwertung nicht zerstört werden kann, mit vollem Namen genannt und bekannt. Man lese die Gedichte der Sammlung "Sturm und Stille" (Verlag Deutscher Schulverein, Wien), man erbaue sich an den völkischen Versen in "Heimat und Seele" und in dem Vuche "Lebensseier", und man wird ertennen, daß man es da mit einem wahrhaften Streiter für jenes Deutschland zu tun hat, um

das Männer wie Ernst Morit Arndt und Hoffmann von Fallersleben, Luther und Kant, Goethe und Lagarde in ihrem innersten Wesen gerungen haben: für das Gottesreich der Deutschen, das kommen wird, wenn die Zeit sich erfüllt.

"... Um die Erfinder von neuen Werten dreht sich die Welt, unhörbar dreht sie sich." Ich habe in diesem Aussale den Spiker Jadina aus dem Auge gelassen, und mit Absicht. Denn im lyrischen Schaffen tritt das Wesenkliche eines Dichters in reinster Klarheit zutage. Emil Jadinas Balladen und Legenden, im besonderen diesenigen unter ihnen, welche religiöse Stoffe gestalten, können ihren Schöpfer nicht verleugnen. Und auch die Novellen und Romane — ich nenne von den letzteren "Suchende Liebe", den Stormroman "Die graue Stadt — die lichten Frauen", "Abvent", ein tiese und in seiner inneren Wahrhaftigkeit nachhaltig wirkendes Buch, und die zuletzt erschienene Erzählung "Maria und Myrrha" — sind echte Jadina-Schöpfungen. Auch sie liesern den Beweis dafür, daß wir es in dem Dichter mit einem Schöpfer warmer, wahrer Werte zu tun haben, und manches Wort in seinen Büchern wird der Sendung gerecht, die Jadina in seinem Erstling dem Worte zuerkennt.

### Die Buchkarten=Sammlung

Eine Mahnung zu engerer Fühlung mit der Literatur

estimmend für den Bestand und die Entwicklung des deutschen Volkes sind beute nicht nur sein Plak an der Sonne und die materiellen Bodenschäte seines Wohnsites, sondern in weit höherem Mage feine innere Belt, deren flarftes Bild in feiner Literatur jum Qusdruck kommt. Eine Führerschaft ohne Verständnis für diese Tatsache, mag sie noch so geschickt und gescheidt sein, verliert den Einfluß und muß von der Bühne der Welt abtreten. Die Mächte, die das deutsche Volk beherrschen, sagt Gustav Frentag in den Vildern aus der deutschen Vergangenheit, waren im Mittelalter ber fahrende Sänger, in ben vier Jahrhunderten ber Reformation die Predigt und das geistliche Lied und in der Neuzeit das gedruckte Wort. Wie recht er hat, beweist die Eragik unsrer Beit, die mit verursacht wird, weil ein großer Teil unsrer zur Kübrung berufenen Schichten, wie Abel, Großgrundbesit und Andustrie zu wenig Kühlung mit der Literatur hat. Es find nicht nur utopistische Hoffnungen auf eine goldene Zeit durch die Verwirklichung kommunistischer Phrasen, die den linksgerichteten Intellektuellen einen so starken Einfluß auf die Massen einräumen, sondern vielmehr ein geschickes, ja raffiniertes Eingeben auf die literarischen Bedürfnisse des Bolkes. Sie haben die moderne Grokmacht der Literatur erkannt und scheuen weder Beit, noch Mühe, noch Geld, sie in ihrem Interesse zu verwenden.

Wir stehen mitten im Ramps um das Führertum. Die Stellung zur Literatur wird dabei ein entscheidender Faktor sein. Nie war es Führern der Menscheit beschieden, ihre Zeit durch materiellen Reichtum und seine Möglichteiten restlos zu befriedigen. Immer war der Glaube an das Reich der Jdeale, der Besit einer geist-seelischen Welt eine ausgleichende Notwendigkeit. Speziell das deutsche Volk ward erst dadurch zu seinen höchsten Leistungen bewogen. Vertrauen und Treue hat es von jeher am sesstenten nie Führer gedunden, die ihren geist-seelischen Bedürsnissen Befriedigung brachten und ihm ein unermeßliches Geistland erschlossen. So waren in den vergangenen Jahrhunderten die Verheißungen und Lehren der Rirche die heilige Macht, geniale Fähigkeiten zu regen, und so scheink heute im Rate höherer Vorsehung die gewaltige Schöpfung unsere Rultur, die Literatur, berusen zu sein, schöpferische Energien im deutschen Volke zu lösen. Daß heute unseren bedeutendsten Gestaltern auf literatischem Gebiete sinstre Stunden der Verzweiflung nicht selten sind, ist kein Wunder, denn ihr tiesstes Ringen, ihre höchste Kunst dient weiten Kreisen nur als schöngeistige Unterhaltung

und zum Zeitvertreib. Wenn aber der Geist der deutschen Dichtung über die Volksseele keine Macht gewinnt, wenn ihre göttlichen Jbeale im deutschen Wesen nicht sichtbare Sestalt und reisen Ausdruck erhalten, dann ist abermals ein lebenswichtiger Sedanke nicht zur Ausführung gekommen und ein Söttergeschenk den Deutschen vergebens in den Schoß gelegt worden.

Der Einfluß jeder Führerschicht richtet sich heute nach dem Maße ihrer Fähigkeit, den feinsten Geist der eigentlich deutschen Literatur zu verstehen und das Volk mit dieser gewaltigen Ausstrahlung seines Wesens vertraut zu machen. Das Heil der deutschen Nation hängt ab von den Beziehungen der Volksseele zur deutschen Literatur. Je inniger und tiefer sie sind, um so klarer und deutlicher wird sie das darin prophetisch erkannte und dichterisch gestaltete Hochziel ihrer Entwicklung schauen und den Weg und die Kraft, dabin zu kommen, erlangen.

Vielen literarisch interessierten Menschen gereicht es heute zum Unglück, daß sie veranlaßt werden, nach dem geistigen Besith der vorhandenen unübersehdaren Literatur zu streben, ohne eine Möglichkeit zu kennen, sich in erfolgreicher Weise durch regelmäßige Selbsttätigkeit mit ihr zu verbinden. Ihr Verhalten gegenüber der vorhandenen und neu erscheinenden Literatur: was ist das anderes als eine Art Selbstverteidigung! Sie lesen Bücher und Beitschriften, um sie los zu werden, um Luft zu kriegen. Sie wollen und müssen mancherlei wissen und kennen und gerade das, was sie am wenigsten angeht. Sie zerstreuen, verlaufen und verlieren sich in dem unermeßlichen Gebiete der Literatur, und es droht ihnen ständig die Gesahr, den inneren Menschen, die Persönlichkeit zu verlieren.

Ein zuverlässiges Mittel, sich der mächtig andringenden Bücherhochslut gegenüber zu behaupten, ist die Buchtarten-Sammlung, die sich der Bücherfreund selber herstellt, indem er von jedem gelesenen Buche eine Titelkarte anlegt. Vielleicht im Format unsrer Reichspostfarten. Er vermerkt darauf in übersichtlicher Form den Autornamen, Buchtitel, Verlag und Preis jedes gelesenen Buches. Eine solche Buchtitelkarte lege man sich jedoch nicht nur von gelesenen Büchern an, sondern auch von denen, die man noch lesen möchte. So bewahrt man am sichersten die Titel der Bücher, von denen man durch Prospekte, Bücherverzeichnisse oder mündliche Empsehlungen Renntnis erlangt. Diese so gewonnenen Buchtitelkarten werden alphabetisch (systematisch oder nach Schlagworten) geordnet, sorgfältig in einem geeigneten Rästchen verwahrt und stehen auf dem Schreibtisch oder im Bücherregal jederzeit bereit.

Jeder, der sich eine solche Buchkarten-Sammlung einrichtet, wird die Mühe reichlich gelohnt finden. Heute ist es eine literarische Lebensnotwendigkeit, daß jeder Bücherfreund Buchtitelkarten sammelt. Diese kleine Karte ist ein sicherer Weg, das Verhältnis zwischen Buch und Mensch wieder lebendig und fruchtbar zu gestalten. Das Buchtitelsammeln muß zu einer lieben Gewohnheit, ja zu einer schönen Leidenschaft des Bücherfreundes werden, denn es entspricht einem Bedürfnis unser Zeit und gewährt die beste Möglichkeit, das weite Gebiet der Literatur erfolgreich zu durchdringen.

Diese geistige Buchführung bedeutet Erlösung aus der herrschenden literarischen Verwirrung. Sie dietet dem einfachsten und dem weitesten geistigen Bedürfnis die Möglichkeit, der unermeslichen Fülle der Literatur eine persönliche Note abzuringen. Sie erzeugt ein ideales Verhältnis, fruchtbare Beziehungen zwischen Buch und Leser. Sie ist ein sicheres Mittel, dem literarischen Allerweltsmenschen, der mehr oder weniger heute jeder Gebildete ist, dei seiner zerstreuenden literarischen Seschäftigkeit Tiese und Innigkeit zu erhalten, in der er bleiben muß, um in sich selbst etwas Vollkommenes hervorzubringen. Diese Seschlossenheit der Verarbeitung darf keinem fremd sein, der einen solchen seelenvollen oder geistigen Anteil am Buche nehmen will, wie ihn der Autor wünscht und hofft. Die Buchkarten-Sammlung ist die seste Burg, von der aus jederzeit wohlausgerüstete, zielsichere, nähere und weitere Erkundungsfahrten in das zu erforschende Gebiet der Literatur unternommen werden können. Sie ist eine Gegenwirkung gegen die Berfahrenheit der ausgeregten Zeit. In ihr besitzt jeder Bücherfreund einen mächtigen

Zauber, bekannte Geister jederzeit zu zitieren und unbekannte zur Verfügung bereit zu halten. Und wenn es natürlich ist, wie allgemein gesagt wird, daß der Mensch dem, was er selber erwirbt und leistet, größeren Wert beilegt, dann gilt das von der Buchkarten-Sammlung besonders; ist doch jeder in der Lage, sie seinen Wünschen entsprechend zu gestalten. Sie ist etwas Urpersönliches, so verschiedenartig zu gestalten, so wandlungs- und formensähig, daß auch der sonderlichste Außenseiter sie seinen persönlichen Neigungen entsprechend zusammenstellen kann.

Hit wirklich, wie man überall hören kann, das Geistige das Wertvollste im Leben des Menschen, warum vernachlässigt dann der Mensch seine Verwaltung? Warum gibt er sich selbst dann nicht gewissenhaft Rechenschaft über das, was er gelesen hat und führt nicht sorgfältig Buch über das, was er noch lesen will? Wieviel Zeit und Mühe verwendet er nicht auf die Verwaltung seines materiellen Besitzes! Ist die Verwaltung geistiger Güter nicht ungleich größeren Fleißes, ungleich höherer Gorgfalt würdig? Haben sie nicht den gleichen, ja vielleicht noch stärkeren Anteil an der Entfaltung unseres tieferen Wesens, am Werden unfrer Weltanschauung? Möchten wir nicht, die wir nun einmal nicht jedes Buch, das wir lesen, erwerben können, wenigstens seinen Titel zuverlässig an einem sichern Ort verwahren mit wenigen kurzen Bemerkungen über Inhalt und Eindruck, um jederzeit ein lebendiges Bild von der Seele des Buches uns vergegenwärtigen zu können, und es eines Tages, wenn wir die Mittel haben, doch noch zu kaufen oder als eine erprobte Geistkraft einem lieben Menschen zu schenken? Wie oft ist nicht der Einzelne in Verlegenheit, welches von den vielen schönen Büchern er schenken soll! Der Titel des einen oder andern Buches, das tiefen Eindruck gemacht hatte, wovon er bestimmt wußte, daß es dem oder jenem etwas zu sagen hatte, ist ihm entfallen. Wie segensreich kann die Buchkarten-Sammlung hinsichtlich des Bücherschenkens wirken!

Es sei mir gestattet, noch einige Vorteile der Buchkarten-Sammlung zu erwähnen, um Verständnis und Lust dazu zu wecken.

Ber weiß denn heute noch, welche Vilderbücher unser analphabetisches Bewußtsein durchsonnten, welche Märchenbücher die Lust zum Lesen und die goldigsten Phantasien in uns weckten? Wer kann sie denn noch alle nennen, die vielen schönen Bücher, die unsere Sehnsucht nach der geheimnis- und abenteuerreichen Fremde Flügel liehen, und jene Bücher, die das rührend und erlösend nannten, was wir empfanden, als erste Liebe uns durchbebte?

In welch glückfeligen Zustand würde jeder Bücherfreund durch Treue und Gewissenhaftigkeit in der bibliographischen Verwaltung gelesener und noch zu lesender Vücher versett! Dadurch allein kann er die vorüberrauschende Bücherhochslut regulieren, seinen literarischen Garten in fruchtbringender Weise wässern und pflegen und vor drohenden Überschwemmungen schützen. Durch sie allein ist er jederzeit in der Lage, das Soll und Jaben seines geistigen Besitzes zu ermitteln.

Welches Glück, welche Freude für unsre Liebsten, denen wir durch eine sorgfältig geführte Buchtarten-Sammlung die Möglichteit gewähren, alle Stätten unsrer geistigen Wanderung, wo wir verweilten, kennenzulernen. Ist das nicht die beste Gelegenheit, sich geistig und seelisch näher zu kommen, einander mitzuteilen, was uns entzückte, was uns gebildet hat? Besser als manches Tagebuch erklärt eine Buchtarten-Sammlung, die ein persönliches Gepräge hat, unser Wesen. Durch Jahrzehnte und Jahrhunderte in einer Familie fortgeführt, ist sie ein vollständiger Kommentar zur Familiengeschichte und -Tradition.

Die Sinrichtung und Pflege einer persönlichen Buchtarten-Sammlung liegt nicht nur im Interesse der Areise, die schon in einem guten Verhältnis zum Buche stehen, sondern ist auch von literarisch-erzieherischem Einfluß für alle, die sich noch nicht so recht an die Literatur herantrauen, die wohl gerne bessere Beziehungen zum Buche haben möchten, aber nicht wissen, wie sie das machen müssen. Sie werden ein Vekanntwerden mit den Segnungen der Buchtitelkarte als einen Lichtstrahl in ihrem literarischen Dunkel begrüßen.

Ja, wahrhaftig, der moderne Mensch kann ohne Bücher nicht mehr sein; aber er sollte auch

Infere Bliberbeilagen 441

ohne Buchtarte nicht mehr lesen! Dann wird die göttliche Schöpferkraft des guten Buches organisch aufbauend und segensreich gestaltend wirken. Wem in Deutschland ist denn seine Bücherei eine wirklich ernsthafte Angelegenheit? Es gibt solche gesammelten, verinnerlichten Menschen, aber sie sind selten. Wie können wir Genuß und Wirkung vertiesen, uns jederzeit lebendig zurückusen, wenn wir den Urheber, das gute Buch, mit Fleiß und Sorgsalt bibliographisch liebevoll sesthalten!

## Unsre Bilderbeilagen

Ein bisher unbekanntes Bild von Morit v. Schwind

Is die badische Regierung um das Jahr 1840 dem damals schon durch seine Fresken berühmt gewordenen Morik von Schwind die Ausmalung der neuerbauten Kunsthalle in Karlstuhe übertragen wollte, stellte sie in ihrem Vertragsentwurf die Forderung, der Künstler solle bis zur Veendigung der Arbeiten ledig bleiben! Mit Entrüstung wies der damals in der Blüte seiner Manneskraft stehende Künstler dies Ansinnen zurück und verlangte einen Vertrag ohne diese Beirats-Klausel — der ihm auch nach längerem Hin und Her bewilligt wurde.

Es wird nicht Opposition, sondern Zusall gewesen sein, daß Schwind bald nach seinem Einzug in Karlsruhe sein Jerz an die schöne Luise Sachs verlor, an die Tochter eines badischen Majors, die er nach mancherlei Jindernissen zur Frau gewann. Wir kennen sie von mehr als einem Schwindschen Semälde. Luise Sachs hatte mehrere Brüder und eine Schwester Friederike. Seine Schwäger und seine Schwägerin hat Schwind wiederholt gemalt (vgl. Klassiker der Kunst, Vd. IX, S. 177, 352, 353). Zu diesen von Otto Weigmann veröffentlichten Sachs'schen Familienporträts bildet das von uns zum ersten Male der Öffentlichkeit gezeigte Semälde der Friederike Sachs eine wertvolle Ergänzung. Es ergänzt auch in höchst willkommener Weise unsere Vorstellung von Morit von Schwind als Porträtmaler, für die wir ja nicht allzuviele Unterlagen besitzen: neben dem Bildnis des Freiherrn v. Blittersdorf darf dieses Porträt der Friederike Sachs wohl als eine der besten Arbeiten des Meisters auf diesem Sediete angesprochen werden.

Der Flächen- und der Naumbau des Bildes sind äußerst geschmackvoll. Gestalt, Vorhang, Balustrade, Blumen und Himmel bilden einen sein abgestimmten Aktord, mit dem die Farbtöne zusammenklingen. Durch die blauschwarze Nahfarbe des Schals wird die vor einem gedämpsten Grün sitzende Figur kräftig in den Vordergrund gerückt, Vorhang und Balustrade werden zurückgedrängt. Der Blick schweift über Blumen zu den Wolken und kehrt zu dem anmutigen Wesen zurück, das da in ihrer falkenreichen Krinoline vor uns sitzt. Der schöne Kopf ist mehr zeichnerisch als malerisch behandelt; licht und plastisch gemalt sind aber Hals, Schulkern, Sewand. Wundervoll nehmen die voll erblühten Blumen das Organische wieder auf und gleichen mit den schwerpunkt des Vorhangs und der Tiese des Himmels den nach links verschobenen Schwerpunkt des Vildes aus.

Das Porträt will nichts als ein Abbild des Lebens sein. Das Lächeln dieses keuschen Mädchens hat nichts mit dem Geheimnis einer Mona Lisa zu tun. Wir haben ein echtes Kind der problemfreien deutschen Biedermeierzeit vor uns, das mit klaren sonnigen Augen in die Welt schaut, des seiner wartenden Glückes gewiß.

Das Bilb mag Anfang der vierziger Jahre in Karlsruhe entstanden sein. Friederike Sachs heiratete später den Obersten von Noel. Das Original befindet sich im Besitz der Erben dieser Familie, die es dankenswerterweise dem "Türmer" zur Erstveröffentlichung anvertraut haben.

Wir wissen, daß Moritz von Schwinds eigentliche Bedeutung nicht auf dem Gebiete des Porträts zu suchen ist. Sie liegt auch nicht im Figurlichen, sondern in der Märchenpoesie der

deutschen Landschaft, in der Allbeseelung der Natur und in der Verzauberung des Menschen zur Natur. Dennoch wäre es reizvoll, einmal eine Sonderstudie über den Porträtisten Schwind zu schreiben. Möge unser Bild die Anregung dazu geben. — — —

Johannes Röhler, einer der letten Meisterschüler Theodor Jagens, hat viel gegrübelt, experimentiert und gesucht. Er lief Gefahr, sich in einer Art verschwommener Mystik zu verlieren. Mit dem veröffentlichten Werke scheint der Künstler seinen Stil gefunden zu haben. Sein ihm angeborenes Gefühl für die nordische Landschaft hat ihn in der Schweiz immer wieder zu diesen mächtigen Sichen getrieben, die er sie in ihrer ganzen Jerbheit, Kraft und seltsamen biologischen Funktionssorm auf die Leinwand gebannt hatte. Waldfreunde werden das Vill aufmerksam betrachten und sich darüber freuen, daß sich den deutschen Waldmalern ein neuer Künstler zugesellt hat.

Dr. Konrad Dürre

## Die Tonwortlehre von Karl Eitz

or nahezu 2 Jahren ist Karl Cit, der Eislebener Volksschullehrer, Professor und Dr. h. c., an den Folgen eines Autounfalles gestorben. Sein Werk, die Tonwortsehre, starb aber nicht nur nicht mit ihm dahin, sondern fing gerade damals an, sich mit neuer Lebenskraft zu rühren. Das in Preußen ergangene Verbot, den Schulgesang unter Zuhilsenahme der Eitsichen Tonworte zu lehren, war Anfang 1924 aufgehoben worden, und so begann in Preußen eigentlich erst die Arbeit mit diesem ausgezeichneten Mittel, den Schülern klare Tonvorstellungen und ein wirkliches Verstehen der Notenschrift mit ins Leben zu geben. Dr. Vennedist in Halberstadt entsaltete eine rührige und erfolgreiche Werbetätigkeit für die Tonwortsprache, Merseberg-Jena und Strube-Jarsleben wirkten vor allem durch ihre praktischen Erfolge. So erstanden den alten Sizianern südlich des Mains, von denen ich nur Simon Vreu (Würzburg) nenne, im nördlichen Deutschland zielsichere Mitstreiter. An den Universitäten traten Prof. Stein (Niel), Dr. Stephani (Marburg) und Prof. Moser (Halle-Heidelberg) für das Tonwort ein. Neuerdings beginnt die Tonwortsache auch im Westen des Reiches (Köln und Alachen; Elberseld hatte in Weitsamp schon seit Jahren einen tüchtigen Vorkämpfer) die Geister zu bewegen.

Die Gegnerschaft gegen Eit war und ist groß. Zu einem nicht geringen Teile mag sie in der Trägheit der Gesang Lehrenden ihren Grund haben; zum anderen Teile beruht sie zweifellos auf Überzeugungen. Überprüft man die vorgebrachten Einwände gegen das Tonwortspftem, so muß man allerdings feststellen, daß sie zumeist an der Sache vorbeigeben, indem sie Eik Absichten oder Handlungen zuschreiben, die er nie gehabt bzw. nie unternommen hat. Wenn a. B. gesagt wird, daß die Tonworte der Stimmbilbung nicht völlig Genüge täten, so schiebt man Sik unter, daß er behauptet habe, sie täten es. Und dabei tun sie es durch ihre gunftige Bokalverteilung wirklich. Ober wenn es beißt, die rhythmische Schulung der Singenden werde nicht genügend gefördert, so muß dem entgegengehalten werden, daß die Tonworte an sich überhaupt nichts mit Ahythmik zu tun haben. Ihr Gebrauch kann also weder hemmend noch fördernd auf die rhythmischen Ubungen einwirken. Dagegen ist es eine von allen Eiklebrern bekundete Erfahrung, daß die tonalen Ubungen auf Tonworte sich rhythmisch außerordentlich vielfältig gestalten lassen und den Eitschüler daher rhythmisch hinlänglich "fest" machen. Ferner bort man immer wieder, die neuen Connamen seien im prattischen Musikleben, vor allem im Chorgesang der Nachschulzeit, störende Fremblinge. Nun: vor allem kommt es doch wohl darauf an, daß die Chormitglieder wirklich vom Blatt fingen konnen. Auf welche Beise fie das erreicht haben, kann nachher doch wohl gleich sein. Daß die Eitschüler es zu neunzig vom Sundert können, darf doch wohl nicht als dem praktischen Musikleben nachteilig bezeichnet werden. Ganz daneben geht

der Versuch, die Tonworte wissenschaftlich ansechtbar zu nennen. Sind sie doch im Gegenteil die einzige Tonbenennung von unbedingter logischer Unantastbarkeit.

Und damit haben wir uns dem Kernpunkte der Erfindung Eiti' genähert. Eit ging gerade von der Tatsache aus, daß unsere üblichen Tonnamen a bod efgusw. einer psychologisch-padagogischen Prüfung nicht standhalten. Denn erstens erläutern fie unsere Tonschrift — die Noten nicht in der wünschenswert eindeutigen Weise. Den Halbtonschritt von e zu f oder von h zu e gibt das Notenbild in genau derselben Weise wieder, wie etwa den Ganztonschritt von d zu e oder von g zu a. In der Benennung der Tone bzw. Noten macht sie ebensowenig Unterschiede: es herrscht da also eine bedeutsame Unklarheit; Unklarheiten aber bringen für Lehrende wie Lernende stets unliebsame Schwierigkeiten mit sich. — Zweitens fußen unsere alten Con- und Notennamen auf der Annahme von Stamm- und abgeleiteten Tönen. Stammtöne gibt es in der Musik in Wirklichkeit aber nicht, und abgeleitete Tone infolgedessen natürlich auch nicht. Cis ist nicht von a abgeleitet, sondern eis und a sind gleichwertige und gleichwichtige Eigentöne. Die Fremeinung von Stamm- und Ablegertönen war überhaupt erst durch die falsche Namengebung — f — fis, f — fes usw. — aufgekommen und im Grunde nichts anderes als der im wissenschaftlichen Sinne mißlungene Versuch, mit der fortschreitenden Chromatik und Enharmonik Schritt zu halten. — Drittens leitete Eitz bei der Aufstellung seines Spstems die Erkenntnis, daß der Erfolg des Schulgesangunterrichtes in keinem erfreulichen Verhältnis zu der aufgewandten Mühe stehe. Das selbständige Singen nach Noten wurde — und wird — in nur wenigen Fällen erzielt; die meisten Lehrenden konnten es selber nicht oder wußten keinen psyclogisch und pädagogisch einwandfreien Weg, es Rindern beizubringen.

Nach dem richtigen Wege zu forschen, war wahrlich nicht verabsäumt worden, und auf der oder jener Straße waren tüchtige Lehrer mit ihren Schülern immer schon zu hohen Zielen gelangt. Aber allgemein wollte es mit der Sache nicht vorwärtsgehen. Eit erkannte, daß die Hauptschuld daran die unzulängliche Namengebung der Töne bzw. Noten trug. Sie zulänglich au gestalten, war darum sein heißes Bemühen. Er sette sich bei der Aufstellung seines Tonwortspitems mit allen bis dahin (um 1890) bekannten Versuchen, das Notensingen in der Schule zu erreichen, auseinander, erkannte ihr Gutes gern und freimütig an, wies aber auch scharffinnig ihre Mängel nach. Der Wissenschafter und der Lehrer und Erzieher in ihm machten ihn zu beidem hervorragend fähig. Was er als Ergebnis seines Mühens vorlegte, soll im folgenden kurz dargelegt werden. Da der Schulgesang den wichtigsten Teil der musikalischen Bildung unseres Volkes darstellt, rechtfertigt sich dieses Unterfangen in einer den kulturellen Angelegenheiten Deutschlands gewidmeten Zeitschrift von selbst. Die Spinnftuben- und Dorflindenzeit ist für uns dabin; in ihrem Zeichen singen, Lieder singen zu lernen, somit auch. Das wesentlichste musikalische Gut liegt seit langem in Noten niedergeschrieben vor uns da; von Noten, nach Noten singen zu können ift darum eine unerläßliche Voraussehung für alle die geworden, die an der Bebung jenes Gutes teilhaben wollen. Da alle Deutschen daran teilhaben sollen, muß die Schule eine ihrer ernsteften Pflichten darin erbliden, ihre Pflegebefohlenen im Notenfingen so weit zu fordern, daß sie, im Leben ohne Unterricht dastehend, wenigstens einfache Lieder selbständig zu verarbeiten imftande find. Ohne zu folcher Arbeit in den Stand gefett zu fein, nügen den Schulentlassenen auch die herrlichsten Liedersammlungen nichts, da deren Eigentlichstes, eben die in Noten aufgezeichnete Singstimme, für sie ein totes Gebilde darstellt, das in ihnen weder die den Noten entsprechenden Tonvorstellungen wachruft noch die Kraft und Kunst verleiht, solchen Vorstellungen entsprechende Tonreihen hervorzubringen. Den m. E. einfachsten und zuverläffigften Lehrgang im Notenfingen ftellte nun Rarl Sit auf. Er benutte dazu, wie gefagt, dankbar und gewissenhaft alles schon Seschaffene; aber sein Tonwortspstem war schlieglich doch etwas durchaus Eigenes und noch nicht Dagewesenes.

Den zwölf Halbtonen innerhalb einer Ottave, die unbedingt felbständig nebeneinander bestehen, gab er zunächst je einen feststehenden, nur ihm eigenen Mitlaut als ersten Bestandteil

des neu zu bildenden Tonnamens. Er gelangte so zu der aus Dauer- und Augenblickslauten in gesehmäßiger Folge bestehenden Reihe

| Б | r     | t | m    | g | 1 | į p   | 1 | ð    | f | ŧ   | n | = |
|---|-------|---|------|---|---|-------|---|------|---|-----|---|---|
| C | cis   | d | dis  | е | f | fis   | g | gis  | a | ais | h |   |
|   | (des) |   | (es) |   |   | (ges) |   | (as) |   | (b) |   |   |

Jedes Fortschreiten in dieser Neihe von Dauer- zu Augenblickslaut bedeutet einen Halbtonjede Rückung von Dauer- zu Dauer- oder von Augenblicks- zu Augenblickslaut einen Ganzton
schritt usw. Um diesen Mitsauten erst ihre volle Deutlichkeit dzw. ihre weitere Verwendungsmöglichteit zu geben, mußte er die Selbstlaute heranziehen. Ihre Verwendung regelte er auf dem Vestreben heraus, den Vau der diatonischen Conleiter, d. h. deren Ganz- und Halbtonsolge für Ohr und Auge sofort erhör- dzw. erkenndar zu gestalten und dadurch beiden eine sichere Stütze beim Lesen und Singen zu schaffen. Da sieben Stusen mit Selbstlauten zu versehen waren, aber nur fünf Laute zur Verfügung standen, kam ihm der in seiner Einsachheit geniale Gedanke, die Ganztonschritte durch Fortschreitung von Laut zu Laut, die Halbtonschritte indes durch Wiederholung desselben Lautes zu kennzeichnen. Praktisch dargestellt hieß dann die Namenreihe z. B.

Die Halbtonschritte von der 3 zur 4 und von der 7 zur 8 traten durch diese Conworte mit völliger Klarheit aus Lautbild und -klang hervor; ebenfalls konnte es bezüglich des übermäßigen Conschrittes von der 6 zur 7 im dritten Beispiel keine Migdeutung mehr geben: in der Folge a-i fehlte bas e, an bessen Stelle der Laut für den nächsten Ton trat, außerdem waren die beiden Mitlaute f und f übersprungen; folglich mußte es sich bier um die übermäßige Sekunde handeln, b. h. um den dritten Salbton von "da" aus. In diefer Weise tam eine wunderbar gesehmäßige — natürlich-wissenschaftliche — Ordnung in die Reihe der Conworte. Aber Eitz ging weiter. Es kam nämlich in diesen Tonworten auch das wirkliche Verwandtschaftsverhältnis der Halbtone untereinander zum Ausdruck. Wenn die herrschende abed-Benamsung fis von f und ges von g "ableitet", dann tut fie nämlich das Gegenteil deffen, was auf Grund der Schwingungszahlen der betreffenden Tone recht und richtig ist; denn der Halbtonschritt f — fis ist um ein Geringes größer als der Halbtonschritt f — ges. Dürfte hier also überhaupt von "Ableitung" geredet werben, dann nur in dem Sinne, daß ges von f und fis von g stamme. Die üblichen Namen stehen mit den akuftischen Catsachen in völligem Widerspruch und leisten gar nichts in bezug auf die sprachliche Darftellung der wirklichen Converhältnisse. Sit hat dem abgeholfen und durch seine einfachen neuen Namen fprachlich zum Ausdrucke gebracht, was an Beziehungen ber in ber Mufik verwandten Tone wissenschaftlich festgestellt ift. Seine Namen sind darum ein Beranschaulichungsmittel der Converhältnisse, wie es ein klareres m. W. nicht gibt; sie stellen in ihrer Gesamtheit eine ausgezeichnete Begriffs-, eine ihren Zweck voll und ganz erfüllende Tonsprace dar, deren sachliche Grundlagen und äußere Zeichen in der Seele des sich ihr Bedienenden eine unbedingt sichere Berbindung miteinander eingehen. Die vorhin besprochenen Halbtonverwandtschaften z. B. nehmen sich in Sitzichen Conworten jo aus:

Die Namen mit Doppelkreuz oder = be weisen die gleiche tadellose Ordnung auf; es gibt eben

hlechthin nichts an Eitens Tonwortspstem, was logisch nicht glatt aufginge.

Mich selbst hat anfangs das Fremdartige der Eitsichen Namen abhalten wollen, einen Versuch mit ihnen zu wagen. In Wirklichkeit ist nichts leichter, als das Erlernen seiner sprachlichen Conzeichen: fängt man doch nicht mit allen auf einmal an, sondern mit dreien, nämlich den dreien sür den ersten Oreiklang, den man üben will — sagen wir di — gu — la = c — e — g. Für den darauffolgenden Oreiklang der 4. Stufe:  $\mathfrak{gu}$  —  $\mathfrak{fe}$  —  $\mathfrak{bi}$  =  $\mathfrak{f}$  —  $\mathfrak{a}$  — c sind zwei weitere neue Namen und für den Oreiklang der 5. Stufe la — ni —  $\mathfrak{fe}$  —  $\mathfrak{g}$  —  $\mathfrak{h}$  — d wieder zwei neue nötig, macht im ganzen sieden Namen. Mit diesen sieden Worten — den Namen der Tonleiter dit o gu su sa sen die wird monatelang gearbeitet, ehe der erste weitere — pa oder ke, je nachdem, ob man G- oder F-Dur zuerst vornimmt — drankommt. Und so geht das im Laufe von acht Schulzahren Schrittchen um Schrittchen fort, dis alle 21 Namen gelernt sind. Die 25 Buchstabennamen lernen die kleinen in einem Kahre!

In der Neuartigkeit der Namen liegt also keine Schwierigkeit; sie scheint nur erst vorhanden zu sein. Der Lehrende braucht zu Anfang nicht mehr von ihnen zu können, als er an seine Schüler heranbringen will, also drei Stück; alle anderen eignet er sich mit ihnen an. Im Lause der Zeit lernt er meist auch selbst erst den schlichten Wunderbau des Systems voll erkennen; die Beherrschung des Systems ist eben gar nicht Vorbedingung zum Gebrauch seiner Elemente.

Hernach fügt sich immer alles Einzelne lücken- und reibungslos zum Ganzen.

Soll nun der Sesangunterricht nach Sitzum Zwange werden? Nein! Sitzselbst wollte das nicht; und niemand kann das wollen, dem die Freiheit in der Wahl der Unterrichtsmittel wertvoller erscheint als die Nötigung zum Sedrauche selbst des besten. Was wirklich gut ist, hat nicht zu fürchten, daß es untergeht... Zum Schlusse seine erlaubt, auf ein paar Schriften hinzuweisen, die in die Tonwortlehre und Tonwortübung einführen: 1. Karl Sitz, Der Sesangunterricht als Grundlage der musikalischen Vildung (Klinkhardt, Leipzig); 2. Oskar Messer, Die Tonwortmethode von C. E. (Vanger, Würzburg); 3. Frank Bennedik, Historische und psychologisch-musikalische Untersuchungen (Belk, Langensalza); 4. Sustav Söke, Deutsche Sesangschule (Vieweg, Verlin); 5. Fr. Vennedik und Adolf Strube, Tonwortsibel und Tonwortliederbuch (Mersedurger, Leipzig); 6. Simon Vreu, Das elementare Notensingen (Stürk, Würzburg).

Singen auf Eihsche Tehrer, der auf meine Anregung hin in seiner einklassigen Schule mit dem Singen auf Eihsche Tonworte begonnen und schon bald zu seiner und der Kinder Freude Schönes erreicht hatte, sagte mir später dem Sinne nach: "So, nun weiß ich, daß vor allem meine Mädchen etwas aus der Schule mitnehmen, was ihnen die ganze Zeit ihres Peranwachsens über stündlich von Wert sein wird. Haben die jungen Dinger bei uns da oben doch nicht viel mehr an Unterhaltung und Ergöhung als das Singen. So leicht wie jeht ist uns das Singen aber früher nie geworden, soviel haben wir nicht gesungen und erst recht hat sich nie eines meiner Kinder allein in einem Liederbuch zurechtsinden können. Das alles ist aber jeht so und wird, wie ich sest glaube, für viele ein Segen werden." Viele Lehrer in Stadt und Land in solchem Glauben bei der Urbeit, müssen dem deutschen Singevolke ein Segen, weil eine Erlösung aus der Hast der zermürbenden Zeitläusste werden.

Notzeit und Prasser · Vernunft ward Unsinn · Der Parlamentarismus am Ende · Die Diktaturen · Italienische Entwicklungen und Gefahren · Argernisse · König Christus

ine Tanzschule lud mich ein. Sie will "ein Fest in der Hölle" steigen lassen "Seine Hoheit Pluto, Fürst der Unterwelt, entbietet alle Setreuen in sein Reich. Teusel, Herlein, Trolle und Waldschrat erwarten das ganze lustige Erdenvolk zu tobender Ausgelassenheit." Ich dachte an die anderthald Millionen Arbeitsloser und zerriß das Blatt.

Sagte nicht Schacht, unste Notlage verstatte künftig der deutschen Frau nur noch alle zwei Jahre einen neuen Hut? Sie scheint aber den Neureichen sogar noch Silvesterschmäuse bei Ablon, Bristol, Esplanade zu verstatten; das trockene Gedeck zu 35, 30 und 27 Mark. In der "B. B." las ich die Speisesolgen: Gänseleberpastete in Champagner-Gallert, Schildkrötensuppe, Seezungensilet Moskovite, Helgoländer Hummer in Portwein, Rehrücken St. Hubertus, getrüffelte Poularde, Silvesterbombe und dergleichen Mundwässerndes mehr. Auf der nächsten Seite aber stand, daß in der Weihnachtswoche 74 Berliner Selbstmord verübt haben. Und der Handelsteil berechnete für 1925 10933 Konkurse gegen 249 des Instationsjahres 1923.

Der Teufel hält uns am Rragen; seine Grausetate hat kräftig zugepackt. Aber unser "lustig Erdenvolk" spürt ihn nicht. Vielmehr dünkt es ihm ein köstlich Ding, selber einmal den Teufel zu spielen; zum mindesten Herlein, Troll oder Waldschrat. Run haben wir die Republik, worin keiner das Überflüssige besitzen sollte, bevor jedem das Nötige geworden. Und trotzem diese Silvesterschlemmereien mit ihrem leichtfertigen "Nach uns die Sintslut"?!

Wir verloren den Krieg, verloren Land und Leute, verloren unser Vermögen. Schlimm; aber weit schlimmer, daß wir zu alledem auch noch den Charakter verloren haben! Und den Menschenverstand obendrein.

War da im Kohlengebiet eine kränkelnde Zeche. Jedoch bestand die Möglichkeit des Weiterbetriebs, wosern sich das Personal den Lohn bloß um ein Sechzehntel kürzen ließ. Selber war es auch bereit, aber die Genossen von der Gewerkschaft verboten es. Der allgemeine Zwangstaris sei da, er dürse um keinen Preis durchlöchert werden. Zugeständnisse drehten nur den Strick, woran man den Arbeiter morgen aushänge. So wurde der Vorschlag abgelehnt, die Zeche daher stillgelegt. Fünshundert Familien leiden Not und fallen der Gemeinde zur Last, die selber Not leidet; aber Karl Marr hat gesiegt, und der Taris ist gerettet.

Was wohl der amerikanische Arbeiter in solchem Falle täte? Sein ausgeprägtes "Ich-bin-ich"-Sefühl würde törichten Bevormundern ungemütlich aufs Dach steigen. Wie teuer, so hieße es da, er seine Arbeit verkause, das bleibe ganz und gar seine persönliche Sache. Sut verdienen sei schön, aber schlechter verdienen immer noch besser als gar nicht verdienen. Wenn man von der Industrie leben wolle, dann müsse diese erst selber einmal seben können.

Solche Schlüsse sind aber zu logisch, als daß deutsche Barteifunktionäre sie zu ziehen vermöchten. Stimmenbublerische Blindlingspolitik bat unfrem kriegsgeschwächten, rohstoffberaubten, reparationsbelasteten Großgewerbe noch anderthalb Milliarden Soziallasten mehr als vor dem Kriege aufgebürdet. Man bedachte wenig, aber beschloß viel und sieht jett verblüfft die absonderlichsten Auswüchse wuchern. Der Bergknappe tritt mit fünfzig Jahren in den Ruhestand. Auf alle Fälle tut er's; auch bei voller Kraft und Luft zu weiterem Schaffen. Denn er erhält ja mehr Rente als ein Vollarbeiter Lohn. Wenn der Mann stirbt, dann ift dies für die Frau ein menschlicher Verluft, aber ein wirtschaftlicher Vorteil; ihr Witwengeld ist nämlich höher, als was er in seinen besten Jahren heimbrachte. Viele Betriebe könnten sich und ihrer Belegschaft über diese Notzeit mit Rurzarbeit binweghelfen. Aber wer bequemt sich dazu, wo dann sein Verdienst niedriger wäre als die Erwerbslosenbeihilfe, um die er keinen Finger zu rühren braucht? Daß Nichtstun besser bezahlt wird als Tun, ist an sich schon eine Ungereimtheit, nun gar jett, wo Deutschland erzeugen muß, um zahlen zu können, und daher selbst den Landsturm der Arbeit aufbieten müßte.

Hat noch kein Sozialdemokrat erkannt, wie hirnlos es ist, zugleich die Völkerverbrüderung und den Klassenhaß zu pflegen? Wer die Vereinigten Staaten von Europa will, der sollte doch zunächst einmal die Vereinigten Stände und Parteien Deutschlands erstreben. Wie weit wir aber noch davon ab, das verriet die Kabinettsfrise, womit wir das neue Jahr ganz ebenso begannen wie das alte.

Hat der Parlamentarismus Sinn und Verstand, dann ist Regierungsübernahme nicht nur ein Recht, sondern die Pflicht der stärksten Partei. Sträubt sie sich, zerschlägt sie gar das Kabinett, das dann ohne sie zustande kam, so zerschlägt sie nicht nur jede vaterländische Politik, sondern auch den Parlamentarismus.

Minister sein verlangt freilich in unsven ungeheuren Wirtschaftsnöten den Mut zur Unpopularität. Je demokratischer die Partei, desto schwächer nun leider gerade diese Spielart der Herzhaftigkeit. Ein sozialdemokratischer Ranzler müßte seine phrasenberauschten Genossen zumächt einmal ernüchtern und entblenden. Er müßte ihnen sagen, was Friß Ebert, der Sohn, kürzlich in einem tapferen Heftchen schlaraffenland, sondern ein Verhängnis gedracht. Sozialisserungen bei wirtschaftlichem Niederbruch sind ein Unsinn. Erpreßte Lohnbesserungen schlagen ins Gegenteil um, wenn der Staat darob erliegt. Wer für Erfüllung schwärmt, der muß die Wirtschaft so stellen, daß sie erfüllen kann. Wenn man aber das Dawes-Abkommen vorn einspannt, erhöhte Fürsorgeansprüche hingegen hinten, dann wird der Wagen der deutschen Industrie in Stücke gerissen und der deutsche Werkmann endet als der Leibeigene ausländischen Kapitals.

Die Not schreit, die kommunistische Umsturzgefahr wächst. Um allen Möglichkeiten geseit zu sein, bedarf es einer breiten, starken Zentralgewalt. Die Sozialbemokratie rühmt sich der Masse hinter ihr. Gerade darum hätte sie den Mut zur Wahrheit haben müssen. Statt dessen macht sie es wieder wie damals beim Munitionsarbeiterstreik. Weil man Severings politische Kinder fürchtet, treibt man deren politische Kinderei selber mit.

Bentrum und Demokraten haben geworben und gewarnt. Wenn die sozialistische

Linke sich als Rlassenpartei isoliere, dann handle sie wie Raiser Wilhelm II., als er das englische Bündnis abwies. Sie habe nur zu wählen zwischen zeitweisem Verlust an Stimmen und schleichendem Ansehensverlust der Republik, der Demokratie und des Parlamentarismus. Auch Noske und Braun, selbst Severing und Scheidemann redeten zu, aber sie unterlagen der Verantwortungsscheu und der Anzit des unschöpferischen Nörglers, dem plöhlich zugerusen wird: "Nun zeige, was du kannst!"

Noch höhere Warte hat Hellpach erstiegen, der demokratische Gegenkandidat Hindenburgs in der Präsidialschlacht. Solcher Fraktionismus führe in den Sumpf. Es liege gar nichts Beunruhigendes darin, wenn Deutschland mit dem parlamentarischen System breche. Die beiden echtesten Demokratien der Welt haben es nicht und daher auch keine Rabinettskrisen. In Amerika ernennt der Präsident die Minister, und sie bleiben, solange es ihm, nicht solange es den gesetzgebenden Körpern gefällt. In der Schweiz werden die Bundesräte zwar gewählt, aber nicht auf Widerruf, sondern auf feste Beit; so etwa, wie bei uns die Oberbürgermeister.

Hellpachs Wort wird nicht verhallen. Ein Demokrat, der die Verfassung entdemokratisieren will! Aber er tut es in der klugen Einsicht, daß nur Umbau dem Umsturz vorbeugt.

Beispiele warnen. Wo es der Parlamentarismus gar zu närrisch treibt, da steht eines Tages die Diktatur auf. Gleich am ersten Januarsonntag erlebte die Welt binnen drei Jahren den dritten Schulfall.

"Wir mussen sparen", erklärte General Pangalos in Athen. Wir auch. "Die Parteiführer haben jede vernünftige Regierung durchtreuzt"; ganz wie bei uns. "Der Parlamentarismus hat uns ins Elend geritten"; als ob ein Deutscher spräche! So wurde die Diktatur verkündet, und es grüßte sie hallender Hochruf der Regimenter. Sofort verspürte man heilenden Zwang, wie er früher gesehlt. Der Leutnant Theseus Pangalos machte sich mausig; kurzerhand stieß ihn der Vater aus dem Heere wegen schlechter Mannszucht.

Auch auf der pyrenäischen Halbinsel hat sich die Diktatur bewährt. Ihre schweren Gefahren hingegen entpuppen sich auf der apenninischen. Im zaristischen Rußland lebten die Deutsch-Balten zehnmal besser als jeht die Deutsch-Tiroler im faschistischen Italien. Deren Leiden machen uns das Bruderblut sieden. Der Geist von Locarno weht am Brenner nicht; so wenig wie übrigens in Paris, troh Briands glatten Reden. Hier wird der versprochene Abdau der rheinischen Besahungen verweigert, dort Marinettis Meute auf ein wehrloses Splittervolk geheht.

Jahrzehntelang hat Italien für das Nationalitätenprinzip geeifert und nach den erlösten Brüdern geschrien. Jetzt sind all die schönen Grundsätze verweht, und man mißhandelt fremdes Volkstum mit Maulkorb, Ketten, Reitpeitsche und Rizinusöl.

Der italienische Staat kam in zwei Menschenaltern empor; aber nicht durch Erfolge, sondern trop Niederlagen. Seine Bündnisse waren glücklicher als seine Waffen, und man hatte den Zufall zum listigen Freunde.

Je unverhoffter der Sieg, desto toller überschlägt sich der Siegesübermut. Wie er sich jett in dem Lande, wo die Zitronen blühen, gebärdet, das wird schon ein reizvolles Studium für Nervenärzte. Marinetti paukt der Jugend Schlagsätze ein:

"Italien ist göttlich"; "jeder Fremde hat Italien mit religiöser Ehrfurcht zu betreten"; "der letzte Italiener gilt mehr als tausend Fremde". Dergleichen steckt an, und italienischer Volksgrößenwahn ist die Hauptfriedensgesahr des neuen Europas. Dort unten grollt und brüllt es wie im Krater des Vesuvs; der Völkerbund gleicht einem Pompeji am Vorabend des großen Ausbruchs.

Wie hat sich doch der italienische Arbeiter gewandelt! Reiner war erpichter auf den blutroten Umsturz als er, und er schwur auf den weltbefreienden Stich des Dolches. Caserio, Luccheni, Bresci, die Mörder Sadi Carnots, der Gemahlin Franz Josephs und des Königs Humbert, sind sämtlich italienische Anarchisten gewesen. Gegen hunderttausend riesen dann "Krieg dem Kriege" und zerrissen den Gestel lungsbesehl. Im Herbst 1920 kam es in Oberitalien zu bolschewistischem Aufruhr; die Fabriken wurden syndikalisiert, und die rote Fahne flatterte darüber. In jenen Tagen entstand der Faschismus als Rückstoß, glühend gehaßt von der roten Arbeiterschaft, der er blutige Kämpfe lieserte. Wo sind die Anarchisten, Syndikalisten und Bolschewisten von damals? Im schwarzen Staubhemde paradieren sie vor dem Duce; ihr Ave schallt und ihre Rechte recht sich zum Kaisergruß der römischen Legionäre. Warte nur, balde machen sie den einstigen Steinträgerstift zum Imperator Romanus.

Nimmt es wunder, daß unsere Sozialdemokratie bei dem Namen Mussolini immer gleich hochgeht? Was da im Süden einsetzt, das ist die Segenbewegung des zwanzigsten Fahrhunderts gegen die demokratische des neunzehnten. Sie hatten geglaubt, mit dem Beitwinde zu segeln, nun melden die drei Halbinseln Südeuropasschroffen Wetterumschlag. Dazu am italienischen Beispiel die bittere Erkenntnis, wie wenig Verlaß doch ist auf die Masse, das berühmte reisgewordene, zielbewußte, werktätige Volk. Wer ihr den Kopf warm macht, der hat sie, und wenn nur der richtige Heismacher kommt, dann flutet sie von knalkroter Weltbürgerlichkeit brandend hinüber zu himmelblaustem Völkischein.

Daher die hirnzerfressende Angst vor einem deutschen Faschismus, einem deutschen Mussolini und einer deutschen Diktatur. Herr v. Löbell schrieb, wenn sozialdemokratische Störrigkeit kein Kabinett aufkommen lasse, dann bleibe nur der Ausnahmezustand. Und sofort tobte die Linkspresse wie eine Rasselbande von Haberfeldtreibern.

Was war denn an dem Hinweis so verbrecherisch? Der Verfassungsartikel 48 ist doch da, damit man ihn gebraucht im Falle des Vedarfs. Aber selbst wenn er nicht wäre; Zwangsläufigkeiten verhindert kein Geschrei. Eine Diktatur kommt allemal, sobald der letzte Glaube an Parlamentarismus und Parteiweisheit erlischt. Abwenden kann sie nur Vernunft und Umkehr, derweil Starrsinn und Abwehrangst nur wie bei der Schicksalstragödie erbauend vollendet.

Mit Sakungen ist nichts getan; der Volkscharakter, in dem liegt alles. Das beste Staatsgrundgesetz versagt am schlechten Staatsbürger. Macht die Deutschen besser als sie heute sind, und es wird von selber besser ums Vaterland.

Unsre Linksleute behaupten, früher sei's auch nicht anders gewesen. Schabenfroh krebsen sie daher mit der Enthüllung, daß der Haupturheber unsres deutschen Unheils, der Herr v. Holstein, ein politischer Börsenspieler gewesen. Aber der Der Türmer XXVIII, 5

Mann war geisteskrank; er ist arm gestorben, weil er seinen Marktgewinn irrsinnig zu einer weltumspannenden Bespitzelung unsres gesamten auswärtigen Dienstes vom Botschafter bis zum Attaché verbrauchte.

Rrieg und Umsturz sind — je länger, desto mehr — üble Menschenverderber. Große Naturen machen sie zwar größer, aber kleine dafür um so kleiner. Da es nun viel mehr kleine als große in der Welt gibt, so ist auch das Gesamtergebnis betrüblich. Im In- wie im Auslande reißen die Ärgernisse nicht mehr ab.

Prinz Windischgrät, aus einer jener deutschen Fürstensamilien Österreichs, die sich mit ihrem Grundbesitz haltlos vertschechten und madjarisierten, war k. k. Rammerherr und Geheimer Rat, dazu ungarischer Ernährungsminister. Seine Abenteurernatur vergeudet ein ungeheures Erbgut und schlägt sich dann hochstapelnd durch die Welt, die sie beim Notenfälschen anlangt.

Ein gemeiner Spithubenstreich, der ins Zuchthaus führt. Aber wie viele politische Spithubenstreiche dieser eine sofort auslöste! Jede Partei hängt den Fälscherprinzen flugs ihrem Gegner an die Nockschößen. Sein Schwindel wird ihr Schwindel; aus den Scheinen, die er stechen ließ, schlagen sie Rapital. Die Republikaner deweisen an ihm die Verworfenheit der Monarchisten. Die Linksradikalen lassen melden, Anstister seien unser Völkischen. Die Tschechen beschuldigen den ungarischen Staat, verlangen Einschreiten des Völkerbundes und dieten sich mit verdächtigem Eifer als Gerichtsbüttel an. Die Franzosen sind sittlich erbost und verlangen ausgiedigen Schadenersat. Sie haben offenbar vergessen, daß eine seindliche Notenpresse in jedem Kriege zu Napvleons notwendigster Feldausrüstung gehörte. Aber es ist erst drei Jahre her, daß ihr Heer an der Ruhr unfertiges deutsches Papiergeld beschlagnahmte, selber mit Nummern versah und die Annahme bei den Kaufleuten durch Gefängnisstrasen erzwang. War das etwas anderes als Windischgräßische Fälschung?

Wie widerwärtig ist auch der Fank um die Fürstenvermögen! Von "Absindung" spricht die Linkspresse und führt schon damit irre. Es handelt sich vielmehr um reinliche Scheidung zwischen Staats- und Privatbesitz, schwierig dadurch, weil der Vormärz fürstliches Sigentum und fürstliches Autzungsrecht meist schlecht oder gar nicht auseinanderhielt. Da hilft nur guter Wille auf beiden Seiten und statt sette Prozesse der magere Vergleich.

Wieder wurde der Volksentscheid verlangt. Der Wähler sollte Richter sein in eigener Sache. Schon setzen Bestechungsversuche ein: von den eingezogenen Millioner könne man der ganzen Wohnungsnot steuern. Volksversammlungen erhoben den Vorschlag "mit Begeisterung" zum Beschluß. Der souveräne König beugte sich einst dem Einspruch: "Ja, wenn das Rammergericht nicht wäre!", das souveräne Volk aber sagt: "Das Rammergericht bin ich."

Nein; Recht bleibe Recht auf seiten des Staates. Dafür muß Takt freilich auch Takt bleiben auf seiten der Fürsten. Abel verpflichtet; erst recht Seschlechter, denen die Seschichte einen heiligen Beruf zuerkannt und mit Ehrfurcht umgeben hatte. Es verdrießt, daß, wo der Bürger kaum um das Zehntel aufgewertet wurde, jeht einige von ihnen trot Wirschaftsnot und Daweslast auf voller Auswertung beharren. Über alle Bäume aber steigt das mecklenburgische Ansinnen, der Staat solle

bie unehelichen Kinder des letzten Großherzogs abfinden und die Leibgedinge zweier Mätressen übernehmen. Wo bleibt da die Würde und selbst die ganz gewöhnliche Vorsicht? Gegen solches Schamvergessen muß gerade der Monarchist dreinfahren mit dem ganzen lodernden Jorne eines Reichsfreiherrn vom Stein. Das Reichsbanner plant für des Kaisers Seburtstag Kundgebungen gegen die "Fürstenhyänen" und Werbeabende für die demokratische Republik. Merkt ihr Hoheiten, ihr Fürstenräte und Hosmarschälle, was ihr angerichtet?

Der Papst will einen neuen Festtag schaffen, dem König Christus geweiht. Un sich ein Gedanke, sinnig und zeitgemäß. König Christus ist der Diktator, den unstre verwahrloste Gegenwart braucht. Er ist erprobt und hat gezeigt, daß er Teusel austreiben, Besessen heilen kann. Aur sollte der Vatikan bedenken, daß sein Reich nicht von dieser Welt, sein Thron vielmehr in den Herzen erbaut sein will. Durch die Gewissen regiert er, nicht mit weltlicher, sondern mit sittlicher Macht. Wo aber die Geelen erwachen, da werden Menschen, die bei jedem Tun, bei jedem Lassen un Rate gehen: "Wie wirkt es auf die Nächsten, wie wirkt es aufs Vaterland?" Bei jedem, ob es sich um Rabinettskrisen handelt, um Notlagen, um Locarno-Verträge, um Vermögensverzichte oder Faschingssesse beim Fürsten der Unterwelt.

Wenn man vergleicht, wie es sein müßte und wie es hingegen ist, dann möchte man verzweiseln. Seltsam jedoch, daß die andern dabei nicht an uns irre werden trotz alledem. Zur Wende des alten Jahres haben die Sterndeuter das Horostop des neuen gestellt; Wahrsagerinnen die Zukunft gelesen aus Karte und Kaffeesat. Für Frankreich kam allerhand Dunkles heraus; selbst bei der Vic und der Freya, den beiden berühmten Pythien von Paris. Allein alle und selbst sie künden dem gesundenden Deutschland Heilung und dämmerndes Heil.

Wie gerne glaubte man! Wer jedoch hat dazu den Mut? Das Erlebnis eines furchtbaren Jahrzehntes hat uns politisch zu Thomassen gemacht, die sehen wollen, bevor sie glauben. Das Vertrauen ist schwach geworden und bedarf zur Stärkung der Beweise. Es will Ernst sehen und hohen Sinn, einiges Jandeln bei neuem Fleiß und neuer Sparsamkeit: nicht Silvesterschmäuse bei Ablon und nicht Höllenseste mit Teusel, Herlein, Eroll und Waldschrat!

[Abgeschlossen am 21. Januar 1926.]

## Aufder Warte

#### Gustav Schröer

feierte am 14. Januar seinen 50. Geburtstag. Daß der "Türmer" auf diesen Tag hinweist, dazu hat er ein volles Recht. Denn G. Schröer gehört zu den Schriftstellern, die sich, wie der Herausgeber des "Türmers" es vorbildlich getan hat, der naturalistischen Welle eines Literatentums entgegenwerfen, das im materialistischen Strom der Zeit schwimmt und dem relativistischen Bug der Libertinisten huldigt. Nichts davon bei Schröer. Er ist in diesem Sinne ganz unmodern. Er hat das Wort des Freiherrn vom Stein vor Augen, der sagt, ein Volk könne sich nur erhalten durch die Tugenden, durch die es groß geworden ist. Er schreibt aus der Seele des Voltsteils heraus, der, abseits von der in ewigem Wechsel begriffenen Fabrikarbeiterschaft, sein wurzelhaftes Dasein führt und den bleibenden Grundstock der Nation bildet. Dazu konnte sich Schröer angeregt finden, da er als junger Lehrer, in ein Dorf des oberen Saaletals verschlagen, mehr als zwei Jahrzehnte lang Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln in der Lage war. Sein erstes Buch, "Der Freibauer", schrieb er im Alter von 38 Jahren. Dieses und alles, was er sonst herausgab, wurzelt landschaftlich in Thüringen, das ihm, neben der fürzlich verstorbenen Renate Fischer, töstliche Schilderungen von Land und Leuten verdankt.

Mit Recht preist man ihn als einen Hauptvertreter des neuen deutschen Bauernromans. Wird dabei hervorgehoben, daß die Hauptgestalt aller seiner Bücher "der großzügige Bauer" sei, so darf darin nicht ein verstecktes Bedenken gesucht werden, ob wohl die Zeichnung der Thüringer Bauern ganz echt sei. Durchaus echt und begrüßungswert ist das Bestreben Schröers, die sittlichen Werte der Personen und Geschehnisse herauszuarbeiten. Es ist eine reine Luft, die in seinen Romanen weht. Und das tut in unserer materialistisch durchseuchten Zeit doppelt gut. Man wird bei der Lektüre seiner Romane sogleich gesesselt.

redenden und handelnden Personen und folgt mit Spannung ihren Schickslen bis zum Schluß. Daraus erklärt sich auch die Tatsache, daß seine Bücher sehr bald eine zahlreiche Leserschar gefunden haben. Die "Flucht aus dem Alltag" erlebte binnen eines Jahres dreistarse Auflagen.

Damit erschöpft sich aber nicht die Arbeit Schröers. Seit dem 1. Mai 1922 ist er Leiter der kulturellen Abkeilung des "Thüringer Landbundes" in Weimar und Herausgeber der Keitung "Der Thüringer Landbund". Auch gibt er seit 1½ Jahren die Thüringer Monatschift "Claube und Heimat" heraus, die in Thüringen in etwa 65 000 Exemplaren verbreitet ist. So ist er der gute Genius des Thüringer Landvolkes, was auch dadurch in Erscheinung tritt, daß er an der großen deutschen Bauernbewegung lebhaften Anteil nimmt, wie sie in Thüringen durch Gründung von Bauernhochschulen in Oberellen bei Eisenach und Neudietendorf sich Voden erwarb.

So vereinigen sich in ihm glücklicherweise ständige praktische Anteilnahme und Fühlung mit dem Leben und dichterische Ausgestaltung dessen, was ihn innerlich bewegt und zur Darstellung drängt. Das Thüringer Volk, und mit ihm Gesamtdeutschland, kann sich an diesem einfachen, selbstlosen, frischen Idealisten, der doch mit beiden Füßen sest auf der heimatlichen Erde steht, herzlich freuen.

Prof. Dr. W. Rein (Jena)

#### "Im Anfang war die Liebe"...

it wirklich noch etwas Neues zu sagen über Maswida von Meysenbug, die Verfasserin der "Memoiren einer Jdealistin"? Sie selbst belehrt den Ungläubigen eines Besseren, denn sie ist es, die in diesem Werke das Wort sührt, sie einzig und allein. Verta Schleicher, die treue und verständnisvolle Viographin Malwidas, ihre publizistische Wegbereiterin nach dem Tode, hat in mühevoller Arbeit etwa dreitausend Briefe, die über einen Zeitraum von rund 30 Jahren sich verteilen, ge-

sichtet. Einen kleinen Bruchteil hat sie veröffentlicht, er ist soeben unter dem Titel "Malwida von Meysenbug. Im Anfang war die Liebe. Briefe an ihre Pflegetochter" bei der C. H. Beckschen Verlagsbuchhandlung in München erschienen.

Schon ein Brief-Buch Malwida v. Mensenbugs verdanken wir Berta Schleicher, die "Briefe von und an Malwida von Mensenbug", die ungefähr ben gleichen Beitraum betreffen. Handelt es sich dort um einen Briefwechsel mit verschiedenen Persönlichkeiten, so sind hier monologartig autobiographische Notizen in einer Fülle gehäuft, die das Buch zu einer willkommenen Ergänzung des Memoirenwerks machen. Gerichtet an Olga Monod, die Tochter ihrer Wahl, das Rind des teuren Freundes Allerander Herzen, spiegelt sich in diesen Briefen die ganze Liebesfülle dieses reichen Frauenherzens. Sie sollten "eine Brücke schlagen zu dem geliebten Leben, das sich durch Olgas Verheiratung mit dem Historiker Gabriel Monod fern von ihr abspielte". Volle drei Jahrzehnte, bis zum Tode der Briefschreiberin, haben sie dies treulich getan.

Und — erstaunlich, aber wahr, sie sind inzwischen keineswegs vergilbt ober verblichen, sie leben von warmem Blutstrom durchrauscht, als hätte sie gestern die Hand der gütigen und klugen Schreiberin aufs Papier geworfen. Welch vollgültiger Beweis für die böhere Rultur einer Zeit, die nach Jahren gerechnet nicht allzu lange hinter uns liegt und die in unsere nüchterne Gegenwart dennoch hineinlugt wie ein verlorenes Paradies! Malwida hat die kommende Entwicklung mit seherischem Blid geahnt. Prophetisch empfunden lesen sich ihre Worte (Rom, Dezember 1875): "... die Oper ist ein verfaulter Leichnam, nur das musikalische Orama war zu erreichen, und Wagner hat es geschaffen mit unerhörter Genialität. Aber das ist möglich, daß er allein bleibt wie Michelangelo und daß nach ihm der Verfall kommt, weil man ihn wird nachahmen wollen, ohne ihn erreichen zu können, wie es mit Michelangelo auch ging. Da wäre dann der Verfall der Runst überhaupt da, aller Runft; es bliebe dann nur hübsche Ornamentik, Ausschmüdung des Lebens, aber kein großes, geniales Schaffen mehr." Bei dieser Dekabence, diesem Epigonentum sind wir in der Tat angelangt, und die Hoffnungslosigkeit, zu urtümlichem Schaffen zurüczussinden, wurzelz zutiesst im Bewußtsein vom Verlust oder der Vergiftung unserer Seele.

Diese finsteren Schatten durchgeistern Malwidas Briefe nicht. Sie durchstrahlt das helle, fraftvolle, sonnige Licht eines tätigen Lebens, das alte Tradition und Bande des Blutes ibres Despotismus entkleidete, um den Menschen seiner Wahl zu geben, was in seinen Rräften stand. Dies wechselweise Geben und Empfangen, das aus diesen Briefen zu uns spricht, macht sie zu einer ungemein anziehenden Letture. Wie Zauberstrahlen fallen warme Schlaglichter auf Gräber, die sich längst geschlossen; nochmals entsteigen ihnen in irdischem Gewande unsterbliche Gestalten, andere mischen sich darein, die noch unter uns wandeln — der Meister von Bayreuth, Cosima, der kleine Fidi (Siegfried Wagner), Friedrich Nieksche, Lenbach, Bülow, der spätere Ranzler, Donna Laura Minghetti, der jugendliche Romain Rolland und so viele andere, ein unermeklicher Zug ---

Ein unversiegbarer Lebensquell sprubelt in diesen Briefen. Es ist ein nicht hoch genug einzuschäßendes Verdienst Verta Schleichers, daß sie uns den Zugang zu ihm erschlossen hat. Auch über ihrem biographischen und editorischen Schaffen prangt als Leitwort "Im Anfang war die Liebe", der Wahlspruch, der dem Vuche den Titel gab, die Worte, mit denen Malwida an der Schwelle des Todes Abschied von dem Leben nahm.

"L'amore fu al principio di tutto." Dr. M. Leuchs-Mac

#### Die Quäker

Ein Buch von Julie Schlosser anzuzeigen ist eine Freude, denn welchem Gebiet sie auch ihren Gegenstand entnimmt: immer weiß sie von der ersten Beile an zu sessellen, immer kleidet sie ihn in das Gewand ihrer warmen, lebensvollen, bildhaften Sprache und ihrer vornehmen Auffassung aller Dinge. Diesmal ist es die Gemeinschaft der Quäker, deren wohltätig ruhevolles Bild sie in die Ber-

rissenheit unserer Tage hineinstellt (Julie Schlosser: Bom inneren Licht, Die Quater. Furche-Berlag, Berlin 1926).

Fast jedes Kind in Deutschland weiß heute von den Quäkern - was aber die meisten von uns wiffen, ift nur ihr Hilfespenden, die äußere Aluswirkung ihres Glaubens, mit dem sie ohne Rompromiß Ernst machen. Das Buch von Julie Schlosser aber spricht vom inneren Sehalt des Quäkertums und will ihn, aus deutscher Seele heraus gesehen, den Deutschen näher bringen, als dies bloße Übersetzungen englischer und amerikanischer Quäkerliteratur zu tun vermögen. Mit liebevoll eindringendem Verständnis zeichnet sie die Wesenszüge des Quäkertums, seine Verwandtschaft mit dem Urchristentum und der alten deutschen Mystik eines Meister Echart, die Vereinigung von innerer Stille und Sammlung mit nugbringender Arbeit in der Außenwelt, die den Quatern eigen ift. Der Gegensat zu Luther, die Stellung zur Bibel und zu Jesus, die Wahrhaftigkeit, der Respekt vor fremder Eigenart und Persönlichkeit, die Freiheit von Autoritäten wird flar herausgearbeitet.

Das Rapitel über die Geschichte des Quäkertums macht uns mit einigen seiner Hauptvertreter bekannt. Vor allem mit seinem Begründer George Fox, dem Gottsucher, der in der gärenden Zeit des 17. Jahrhunderts aus seelischer Not zu Klarheit und Freudigkeit durchdrang und das Quäkertum zu einer geistigen Macht erhob, in Rerker und Verfolgung standhielt und seine Botschaft in die Neue Welt hinübertrug - ein Weg, den dann sein Freund William Penn durch Gründung von Pennsylvanien und Philadelphia weiter beschritt. Der Aufstieg war verheißungsvoll, aber ihm folgten Enttäuschungen, Rränkungen, Gegensätze. Das Quakertum hatte ein Durchgangsstadium zu bestehen, eine Zeit der Klucht vor dem Rampf mit Problemen. Es war bedroht von der Erstarrung in Regeln, von der Entwicklung zur blogen Sekte, womit eine Abnahme der geistigen Bilbung Hand in Hand ging. Aber selbst in solchen burren Beiten erstanden ihm Persönlichkeiten von seltener Rraft. Zwei von ihnen zeigt uns Julie Schlofsers Buch: John Woolman, den treuen Kämpfer für die Stlavenbefreiung in Amerika, der in seinem Wesenszug der Ehrsurcht vor allem Lebendigen an eine Gestalt unserer Tage — an Albert Schweiter — erinnert. Und Elizabeth Fry, die organisatorisch begabte Vegründerin der Gefängnisresorm, die die moderne Fürsorgearbeit, auch auf dem Kontinent, stark beeinslußt hat.

Das 19. Jahrhundert bringt dem Quätertum einen Aufschwung, neues Leben, neue großzügige Arbeitsfelder, ein Aufnehmen neuer Probleme; der Weltkrieg vollends bat es vor Riesenaufgaben gestellt, denen es durch Hilfswerke auf allen Gebieten in allen Länbern gerecht geworden ist. Die Zeiten wurden wieder wie zu Beginn der Bewegung: es galt wieder gegen den Strom zu schwimmen, Gefahr, Verkennung, Gefangenschaft auf sich zu nehmen. Ein ganzes Rapitel ist dem Wert der Quater für uns - bem inneren Wert nach ber äußeren Hilfe — gewidmet, der darin gipfelt, daß ihr Christentum durch seine Wabrhaftigkeit und Unkompliziertheit eine Brücke, eine Rraft bedeutet in der einen großen Seelennot der Zeit: auf dem so vielfach verbauten Weg zu Gott. Julie Schlosser übersieht nicht das wesentlich Angelsächsische, durch die Verhältnisse Bedingte des Quakertums und die viel schwierigeren Forderungen, vor die es in Deutschland gestellt ist, wo ihm "die ruhige Rlarheit, der Hintergrund der Tat und des Leidens um einer Sache willen" fehlt. Aber es wird in den anders gearteten Verhältnissen des Kontinents und unserer Zeit auf den alten Grundsteinen der Bewegung seinen Glauben aufbauen und Werte, die über Zeit und Raum erhaben find, mit hereinnebmen.

In diesen letten Kapiteln pulsiert Julie Schlossers warmes Fühlen für das Heute und für den "kommenden Tag", für seine Probleme und Aufgaben; ihr Auge und Ohr ist offen für alle ernsten Bestrebungen und Bewegungen, die sie vom Schlagwortcharakter besreit und maßvoll und gerecht beurteilt. Sanz zuleht weist sie den Leser auf Christoph Blumhardt, einen Wegbereiter dem Reiche Sottes, für das er mit weitem, freiem Blick bedingungslos wirkte, die in unsere Zeit

hinein — ja gerade in ihr — Einfluß ausübend. Dem Quäkertum verwandt, ist er in seiner Vereinigung von Pessimismus und Optimismus ein Prophet, der Albert Schweitzers Wort vom besonderen Merkmal des Ebristentums versinnbildlicht.

Dem Werk vorangestellt ist ein Geleitwort des englischen Quäkers Corder Catchpool, der kurz Sinn und Zweck des Buches umschreibt. Doch weit über ihn hinaus reicht sein Wert. Stärkste Anregungskraft geht von ihm aus — auch für den, der vielleicht dem Quäkertum ganz ferne steht. Und was ich schon von den Blättern sagen durste, in denen uns Julie Schlosser das Lebensbild ihrer Mutter geschenkt hat — das gilt auch von dies em Buch: es begleitet uns wie ein heimlicher Segen.

Berta Schleicher

#### Die attische Göttin

or mir liegt die Dezember-Nummer der Bruckmannschen "Runst", die einen ausführlicheren Bericht bringt über die nach Berlin "gerettete" attische Göttin.

Wieder ein Reford! Wahrlich, es kann uns nicht mehr schlecht gehen. Unzweifelhaft haben wir auf der Leiter des Wiederaufbaues bereits eine hohe Stufe erklommen und können herabblicken auf die hinter uns zurückgebliebenen Völker Europas und der umliegenden Kontinente. Heil und Sieg! die attische Göttin aus dem 7. Rahrhundert vor Christus ist für Deutschland gerettet. Für lumpige "eine Million Goldmart" aus den Händen eines schweizerischen Ronsortiums nach Deutschland gerettet. Jett muß es besser werden, und die aus allen Eden und Enden des so siegreichen Deutschlands ertönenden Klagen und Verzweiflungsschreie können nur noch aus dem Mund eingebildeter Rranker kommen. Beil und Dank bem Museumsdirektor Geheimrat 23., bem hauptsächlich das Verdienst gehört, diese Rettungsaktion geleitet und zu siegreichem Ende geführt zu haben. Die Völker der Erde werden wallfahren zu dem Tempel dieser Gottheiten und den Lorbeer uns, dem Volke des Retters, reichen.

Im Ernst: gibt es ein traurigeres Bild gegenwartsferner Eitelkeit, als das uns hier

wieder gebotene Schauspiel? Hunderte, tausende, zehntausende Rünstler in unserem Vaterland hungern und sind der Verzweiflung nahe. Und ein Berliner Museumsbirektor bringt es fertig, eine Million Goldmark ins Ausland zu schiden, um eine alte Griechengöttin für Deutschland zu retten! Noch so wertvoll mag sie sein, noch so hehr und heilig ich bestreite den Wert des seltenen Stückes gar nicht, halte ihn noch für höher, für den . . . der Überfluß hat. Aber für das tatsächlich arme, immer mehr verarmende Deutschland?! Wer glaubt im Ausland an die Unmöglichkeit der restlosen Erfüllung des Dawes-Planes, wer an unsere wirtschaftliche Not, wenn wir solche Streiche vorzuweisen haben und uns gar noch damit brüsten?

Wer kann den Wert dieser Götterfigur ermessen, erfühlen, erkennen? Wenn es hoch kommt, eine Handvoll Spezialgelehrter. Es würde unserer Wissenschaft und unserer Kunst keinen Deut Abbruch tun, wenn diese Figur in der Schweiz, in Paris, in London stünde. Aber eine Million Goldmark ins Ausland wersen — und dabei eine unübersehbare Schar mit der Not kämpfender Künstler innerhalb unserer Grenzen! Wer mit gesundem Verstand kann dies fassen? Im Ausland gewiß niemand.

Was hätte diese Goldmillion in Deutschland wirken können!

Eintausend Künstler — man überdenke einmal diese Zahl, stelle sich eintausend Menschen einmal vor —, eintausend lebende Menschen hätten durch Übernahme eines ihrer Werke mit jeweils eintausend Goldmark für Monate der Verzweiflung, mindestens bitterer Not entrissen werden können. Diese eintausend Kunstwerke, wenn auch nur mittleren Wertes, hätten unzählbaren Menschen in Provinzmuseen, die sicher daran arm sind, Freude gebracht und manch einen davon überzeugt, daß auch unserer lebenden Künstler Erhaltung uns so nötig ist wie das tägliche Vrot. Oder weiß der Museumsdirektor. Seheimrat A. J. Z. nichts von dieser Not?

Welcher der zahlreichen Abgeordneten im Reichstag oder in irgendeinem der zahlreichen Parlamente in Deutschland hat zu bieser Vergeudung das Wort genommen? Fst alles nur noch Partei und nichts mehr das Interesse der Allgemeinheit? Oder gehören Kunst und Wissenschaft nicht mehr zu den Belangen des öffentlichen Volksinteresses?

Nun steht die hehre Göttin unter uns. Sarkastisches Lächeln über unsere Sitelkeit zuckt um ihren Mund. Sie lebt — wie jedes wahre Kunstwerk — und wir werden vergehen; nicht vergehen und mit ihr ins Unvergängliche erhoben bleibt das Kapitel ihrer Sinbolung nach dem rubmreichen Verlin.

M.R.

#### Schillings und der Parteienstaat

enau wie zu erwarten war, scheint sich die Berliner Schillingskrise weiter zu entwickeln: man wechselt beruhigende Briese und scheut auf beiden Seiten die klare, kräftige Durchführung eines ernsten Streitfalles. Der Kultusminister Becker erklärt Schillings für einen Schenmann und — beseht den Posten neu; Schillings bekommt eine andre Stelle angeboten, ist gerührt und — geht! Und Kestenberg und Seelig bleiben. Was für ein Schauspiel!

In seinem "Deutschen Volkstum" beleuchtet Wilhelm Stapel diesen Fall in seiner ausgeprägten Art: Es ist kein Konflikt — sagt er — zwischen Staatswürde und Künstlerwürde, sondern zwischen Künstlerwürde und den hinter dem Staate stehenden Parteien. Nämlich:

"Im neunzehnten Nahrhundert bätte das Theater eigentlich ein Volkstheater werden ,follen'. Aber der Geist des Säkulums machte ein Geschäftstheater daraus. Sanz folgerichtig wehrte sich das organisierte Volk gegen die kapitalistischen Theaterunternehmungen und suchte echte Volkstheater zu schaffen. Aus ber marristisch-sozialistischen Volksidee beraus wurde die Freie Volksbühne, aus der driftlichsozialen Volksidee heraus wurde der Bühn envolksbund gegründet. So haben wir an Stelle des Nationaltheaters, wie es Lessing wollte, auf der einen Seite wildwachsende Seschäftstheater, auf der andern Seite organisierte Parteitheater (die natürlich nicht Parteien im Parteifinne, sondern im Weltanschauungssinn vertreten, deren eines aber Verbindungen mit der sozialdemokratischen Partei, deren andres mit den driftlichen und nationalen Parteien hat). Die Szylla unfres derzeitigen "Bolkslebens' ist der Geschäftsgeist, die Charybdis ist der Geschäftsführergeist. Weil der Volksstaat kein Volkstheater schuf (und auch nicht schaffen konnte, da er nur dem Namen nach ein Volksstaat, in Wahrheit aber ein Parteienstaat ist), mußten die Parteitheater entstehen. Wie ein Privatunternehmen in unserm Zeitalter dem Geschäftsgeist anheimfällt, so fällt eine Organisation dem Geschäftsführergeist anheim. Das Eigentümliche eines richtigen Geschäftsführergeistes ist, daß er den Weg ins Parlament und in die Regierung findet. Er fand auch in diesem Rall — sonst wäre er nicht tüchtig gewesen — beide Wege, auch den Weg ins Rultusministerium. Der Volksbühnengeist fuhr in Herrn Restenberg, der Bühnenvolksgeist in Herrn Seelig. Bewilligst du mir. bewillig' ich dir. Natürlich rückte der Bewilligungsgeist auch dem Intendanten Schillings auf den Leib, der, in einer andern Welt lebend und vor allem seiner Staatsoper verpflichtet. wohl nicht immer ohne weiteres den Seichäftsführergeist verstehen wollte.

Wie also stellt sich der Staat dar, dessen Würde gegen Max von Schillings verteidigt werden muß? Inmitten auf dem Ministersessen hält, zur Linken steht der Volksbühnenjude, zur Nechten der Bühnenvolksjude. Die Volksbühnen- und die Bühnenvolkstrabanten des Landtags gruppieren sich bühnenwirksam um das lebende Staatsbild und rusen: Vive la coalition!

Warum fiel Herr Schwering vom Zentrum im Landtag um, nachdem er sich zuvor gegenüber Herrn Buchhorn über Schillings' Behandlung empört hatte? Darum. Warum siel die Sozialdemokratie im Landtag um, die doch sonst für die Freiheit und gegen die Autorität schwärmt, warum schiekte sie irgendeinen Senosserich aus Dingsda vor, der keinen Namen zu verlieren hat? Darum!"

Bu derselben Sache schreibt die "Tägliche Rundschau":

"Aus dem Theater wird ein Geschäft, und geschäftliche Rücksichten allein bestimmen die Entschlüsse. Sicher ist, daß der Erlesene des neuen Ronzerns, Herr Tietjen, der Mann der Seelig, Restenberg und Konsorten war, deren Abgang man als unabweisbare Pflicht einer auf sich haltenden Verwaltung empfand, die aber blieben, während Schillings ging, im letten Augenblick im Stich gelassen von denselben Persönlichkeiten, die ihm vorher pathetisch Treue gelobten, die aber schließlich dann doch ihren demokratischen Minister höherstellten als den reinen Rünstler Schillings. Sicher ist schließlich, daß Herr Rleiber; von dem Schillings ebenso schonend wie treffend bemerkte, sein jugendliches Temperament bebürfe noch der Führung, nun den größten künstlerischen Einfluß auf das Berliner Opernwesen ausüben wird."

#### Auch ein Künstler

n einer Aummer der Pariser "Humanité" steht ein kleiner Artikel, der sich mit einer Ausstellung des deutschen Zeichners Georg Groß befaßt.

Es sei daran erinnert, daß im Jahre 1923 in Berlin ein Prozes spielte, in dem der Verleger eines Buches mit Karikaturen von Groß sich gegen die Beschlagnahme wehrte. Erinnere ich mich recht, so traten für den Rünstler, der mit seinen Bildern erzieherische Absichten zu verfolgen angab, bis zu einem gewissen Grade auch der Reichskunstwart Dr. Redslob sowie Maximilian Harden ein. Im März dieses Jahres bin ich den Büchern von Groß in der Buchabteilung der Wiener Messe begegnet und konnte mich an der Hand der "in Deutschland verbotenen" Bildersammlung von der scheuklichen Schamlosigkeit und der ekelhaften Würdelosigkeit überzeugen, mit der dieser Erneuerer seines Zeitalters Schäden im gesellschaftlichen Leben zu geißeln vorgibt, während er in Wahrheit mit sichtlichem Behagen im Schmutze wühlt und sich nicht genug baran tun kann, den Deutschen in der Welt schlecht zu machen. Aber nirgends wikig, sondern überall bösartig und gemein.

Derfelbe Groß wird jett in der "Humanite",

bekanntlich dem Blatte der französischen Kommunisten, in den höchsten Tönen geseiert. Der französische Referent sagt gleich zu Anfang, seine "kühnen Karikaturen" seien von der gleichen Bedeutung wie die Werke eines Daumier! "Ich scheue mich nicht zu erklären," fährt er fort, "daß Georg Groß unter die größten europäischen Zeichner zu rechnen ist!" Gewiß — vor seinen ahnungslosen Lesern braucht dieser Kenner keine Angst davor zu haben, daß sie den Blödsinn merkten, der ihnen da vorgeseht wird.

Deutlicher wird die Sprache, wo es heißt: "Als unersättlicher und bissiger Berstörer, als unversöhnlicher Beuge der Verkommenheit der bürgerlichen Gesellschaft ist er der Maler der Vorniertheit, der Eitelkeit, des Hochmuts und der Grausamkeit der herrschenden Klasse in Deutschland und ihrer Verbündeten, der Sozialdemokraten. Aber ebenso ist er der Maler der Armen, der Krüppel, der Revolutionäre, und nichts ist packender als einige seiner Werke, in denen er ganz kalt die einen den anderen gegenüberstellt: Die Herren und die Sklaven, die Mörder und ihre Opfer!"

Berr Groß kann sich also über mangelndes Verständnis dei seinen französischen Gesinnungsgenossen nicht beklagen. Auch wird ihm zugestanden, daß er "alle die vielfältigen Eigenschaften seiner Rasse besitzt, zu der auch Dürer und Holbein zählen"! Es ist doch niederträchtig schön, wenn man seine Vildung so glänzen lassen kann!

Bum Schlusse folgen einige Sätze aus einem Artikel, den Groß in der "Clarte" veröffentlicht hat und der an Seschwollenheit und Unnatur auch von dieser Seite her das Vild des "deutschen Beichners" vervollständigt. Das Vetenntnis dieser Welschgänger-Seele lautet: "Seute hasse ich die schlechten Einrichtungen und ihre Verteidiger. Und wenn ich eine Hoffnung habe, so ist es diese, daß diese Einrichtungen und die Menschenklasse, die sie schutztungen und die Menschen. Meine Arbeit gilt dieser Poffnung. Tausende von Menschen teilen diese Hoffnung mit mir. Das sind selbstverständlich weder die Kunstliebhaber, noch die Mägene, noch die Käufer von Vildern!

Aber wenn man meine Arbeit Kunst nennen will, dann kann man das nicht tun, wenn man nicht die Meinung teilt, die ich vertrete, nämlich zu wissen, daß die Zukunst dem Proletariat gehört."

Um die Verhetung noch zu unterstreichen, bringt die "Humanite" über ihrem Artikel zwei karikierte Röpfe und schreibt darunter: "Charakteristische Typen des deutschen Bourgeois, gesehen von Georg Groß."

Man merke sich diese Art, in Paris gegen ein durch Karikaturen vertretenes Deutschland Stimmung zu machen! Man wird hoffentlich bei späterer Gelegenheit diesem Landesseinde die richtige Behandlung angedeihen lassen, wenn er wieder einmal in Deutschland erscheinen und auf die Vergeslichteit seiner Heimat spekulieren sollte.

Dr. Rob. Dolz

#### Der Fall Becher

Die Tagespresse der Linken, verschiedene literarische Beitschriften und der Schukverband deutscher Schriftsteller haben sich in Protesten und erregten Artikeln gegen die Verhaftung des Dichters Johannes R. Becher gewandt, der wegen revolutionär-erregender Schriften in Gewahrsam genommen worden ist; er soll, da er Hungerstreik androbte, inzwischen wieder entlassen sein. Dieser Fall gibt Gelegenheit, ein paar allgemeine Betrachtungen anzustellen und die Angelegenheit etwas näher zu beleuchten. Zunächst: wer einmal die Verse Bechers gelesen, der wird es schwer begreifen, daß immer wieder von dem "allgemein geachteten" Dichter gesprochen wird; denn es wird nur herzlich wenige Leser geben, die aus dem wirren Gestammel der Worte und Zeilen nur den Schimmer eines Sinnes zu erraten wissen. Man lese etwa folgende Verse aus dem Gedichte "Schnee":

Tyrannen! Schnee muß eure Hölle streichen! Schnee-Mensch. Kristallener. Schnee: das Morgen-Tier.

Weh euch! Der sieht mit unfehlbaren Beichen, Der wittert feinst . . . Damonen ihr! Moraft des Monds, du schwingst mit Schleier-Bfüken.

Seblümte Stadt so zwischen Winden kracht Die bellend sausend durch die Täler fliken . . . O Schnee der Schlacht usw.

Ober der Beginn der "Hymne an Lenin": Rlopfzeichen noch in den Särgen waren elektrisch Hingerichteter. Die Bauchdurchschossenen Wierfüssetzert, die Gedärme zurecht sich Zupfend. — Fabrikgevierte: siederkurvige Landschaft: Dämonenklumpen, eisen — Sequadert, aufquollen, übergeworfen wie Übend umpanzert, von leuchtgasigen Rauchmänteln usw.

Man wird zugeben mussen: dieser "Expressionismus" ist nur für die Eingeweihten genießbar. Freilich haben in der "Noten Fahne" andere Verse gestanden, deren aufreizender Inhalt höchst eindeutig und sehr verständlich war.

Nun aber: was bätte man in den Tagen der glorreichen Revolution für ein Geschrei erhoben, wenn man Haßgefänge gegen Ebert oder Scheidemann angestimmt hätte! Wenn dagegen ein Versemacher wie Becher offen zu Aufruhr und Gewalttat herausfordert, so soll man ihn gewähren lassen? Es ist das trübe Beichen unseres individualistischen Beitalters, daß man das Literarische mit ungebührlicher Wichtigkeit bestaunt, daß man ein ungemäßes Aufhebens macht von allem, was irgendwie aus dem Geleise gefallen. Vergessen wir es nicht: wertvoller und zukunftsstärker als alle ästhetizistischen Redensarten ist Innentum und Seele, und das Volk ist nicht mit stammelnden Versen, sondern durch Bucht und Belehrung zu leiten. Der Staat muß das Recht für sich in Unspruch nehmen, unlautere und gegnerische Elemente unschädlich zu machen; wenn die Presse der Linken es bei den Bolschewiken verständlich findet, so mag sie sich nicht dort sperren, wo es sich in Deutschland um die Frage unseres Volkstums handelt, das nicht von einigen verschwärmten und verirrten Schreiern gestört werden soll. Endlich beginnt in Deutschland die Besinnung und Einkehr: wenn Herr Becher nicht einverstanden ist, so wende er sich nach Rugland,

Auf der Warte 459

bessen Lobgesang er angestimmt. Wenn ein beutscher Dichter in Rufland heute gegen Lenin oder Trokki Hassenhymnen sänge, was würde mit dem Unseligen geschehen?... Sch.

#### Die "schwarze Schmach" in unserer Tanzmusik

iegfried Wagner hat einen Aufruf veröffentlicht, in dem er, aus Anlaß des hundertsten Seburtstags von Johann Strauß, der tanzenden Jugend ans Herz legt, sich doch der schönen deutschen Tanzmusik des Wiener Walzerkönigs zu erinnern, statt nach den primitiven Tonfolgen und ohrenverlehenden Rhythmen der verschiedenen Jazz-Musiken zu tanzen.

Bei dieser Gelegenheit mag es angebracht erscheinen, doch einmal zu betrachten, was Jazz-Musit denn eigentlich ist? Diese uns aus Amerika, wo sie als etwas bodenständig Originelles gewiß Berechtigung hat, importierte Halbmusit ist aus einer allmählichen Vermischung der Musit der Neger und der Musit der Mestigenbevölterung Mittelamerikas, namentlich der Inseln Kuba und San Domingo, hervorgegangen. Deshald schließt Richard Wagners deutschsightlender Sohn seinen Austruf auch sehr richtig mit den Worten: "Die blaue Donau liegt uns denn doch näher als Kuba und San Domingo!"

Nicht viel bekannt dürfte es sein, daß auch schon lange, bevor diese "schwarze Schmach" auf unserer deutschen Musik lastete, das unmusikalische Element der Negerlieder bei uns, wenn auch nicht in die Tanzfäle, dafür aber in die Ronzerfäle Eingang gefunden hatte. Der größte Romponist der Tschechen, Unton Ovorzak, im Jahre 1891 Direktor des Neuporter Konservatoriums geworden, hatte, um sich vor den ihm in Amerika bis zum Überdruß in den Ohren klingenden burlesten Melodienbroden der Wilden zu retten, einige dieser von den dazumal noch vernünftigeren Europäern verachteten Naturlaute auf das genialste in zwei seiner Kammermusilwerke verwertet. Sein F-Dur Streichquartett, op. 96, wird in der Musikwelt überhaupt kurzweg bloß als "Das Negerquartett" bezeichnet; aber auch Dvorzals A-Dur Streichquartett, op. 97; weist

in seinem Scherzo ein echtes Negermotiv auf, das, auf gleichen Viertelnoten aufgebaut, von acht Bässen rhythmisch so vriginell begleitet wird, daß man wirklich meint, die Handpauke eines wilden Negerstammes zu hören. Der berühmte Kritiker der "Neuen Freien Presse", Eduard Hanslick, hoffte aber schon damals beim ersten Erscheinen dieser Streichquartette, es möchte Ovorzak doch wieder gelingen, eine Musik "ohne Transfusion von Negerblut" zu schaffen!

Die moderne europäische Begeisterung für ihre Volksgesänge ist den Schwarzen von jenseits des Ozeans sichtlich zu Kopf gestiegen. So haben sich dort im letten Jahre gleich zwei Gesellschaften gedildet, die es sich, nach dem Vorbilde zivilisierter Nationen, zur Aufgabe machen, alle Negerlieder zu sammeln. Die eine, ausschließlich nur aus Schwarzen bestehende Vereinigung, sammelt nur die religiösen Gesänge ihrer Rasse. Übrigens waren schon vor drei Jahrzehnten gelehrte Stimmen laut geworden, die behaupteten, daß die Lieder der Neger in der Hauptsache von aus Schottland stammenden Liedern herrühren.

In Amerika hat die Jazz-Musik Eingang selbst in die Oper gefunden. Dort gibt es nicht bloß Jazzband-Tanzmusik und Jazzband-Ronzertmusik, sondern auch ein wahrhaftiges Jazzband-Opernorchester. Der jüngste Auswuchs dieses Geschmacks ist eine amerikanische Oper: "Daniel Jazz", von Louis Grünberg. Ihr Inhalt ist die biblische Erzählung: Daniel in der Löwengrube. Da die Oper blok einen Akt hat, ist in ihr kein Szenenwechsel nötig; der ganze Vorgang spielt in einem Löwengraben. Der Hauptheld, Daniel, der Prophet, ist natürlich ein — Neger, aber auch das Publikum muß mitwirken. Ein dringender Aufruf ergeht an jeden Besucher: "In den geeigneten Momenten ja auf Löwenart mitzubrüllen!!"

Mathilde v. Leinburg

#### Unfug im Geldverkehr

pie "B.-8. am Mittag", das sensationsbungrige Ullsteinblatt, bediente sich kürzlich eines höchst bedenklichen amerikanischen Propaganda-Tricks, der zwar dem Berleger die Taschen füllt, aber aus volkswirtschaftlichen Gründen der schärfsten Kritik bedarf. Die Zeitung sette eine Reihe von Fünfmarkicheinen in Umlauf, deren Nummern bann nach Ablauf einer Frist aufgerufen wurden. Den Wiederbringern dieser Geldscheine händigte der Verlag für jeden Fünfmarkschein einen Bunbertmarkschein aus. Dieses Locmittel genügte, um Hunderttausende zu verführen, alle Fünfmartscheine zu hamstern. Wenn man annimmt, daß 300000 Leser, was bei den Riesen-Ullstein-Auflagen nicht zu boch gegriffen ist, je 10 Scheine zu fünf Mark sammeln, so werden bereits 15 Millionen Mark Umlaufsgeld brachgelegt. Abgesehen davon, daß sich in verschiedenen Städten ein empfindlicher Mangel an Wechselgeld einstellte, wurde der deutschen Wirtschaft ein Schaben zugefügt, der zu einer unmittelbaren Gefahr führen muß, wenn mehrere Groß-Unternehmer ähnliche Werbemittel ergreifen.

Bargeldmangel hemmt das Getriebe der Wirtschaft. Da aber die Umlaufsgeschwindigkeit unseres Geldes ohnehin viel zu gering ist, muffen alle geeigneten Rräfte dabin wirken, jede Herausnahme von Geld aus dem Kreislauf des Verkehrs zu vermeiden. Brachliegendes Geld soll nicht im Rassenschrank ober im Strumpfe liegen, sondern der Öffentlichkeit durch die Spar- und Bankinstitute nukbar gemacht werden. Was nükt es, wenn auf der einen Seite Magnahmen zur Bebung der Seschäftstätigkeit in Deutschland getroffen werden und auf der anderen Seite wirtschaftsschädigende Vorgänge, wie wir sie bei Ullstein beobachten, nicht unterbunden werden! Was fagen Reichsbant und Regierung dazu?

R. A. W.

#### Europäische Revue

Serausgegeben vom Prinzen Karl Anton Rohan, einem Sproß der österreichischen Linie des bekannten französischen Abelsgeschlechtes, erschienen im Verlag Der Neue Geist, Leipzig, ist diese Zeitschrift, deren erste Zeste nun vorliegen, keines der üblichen Erzeugnisse, wie sie im deutschen Blätterwald zur Zeit massenhaft ausschlesen. Dier ist ein großzügiger Versuch gemacht,

entscheibende Geister aus allen Ländern, Lagern und Parteien jenseits von Tagespolitik und Interessenkämpsen zu politischer, wirtschaftlicher und künstlerischer Aussprache zu sammeln. Demgemäß besteht die Revue aus Beiträgen über Politik, Wirtschaft, Philosophie, Runst, Wissenschaft und den europäischen Fragmenten, die Abschnitte aus den Werken großer Geister der Vergangenheit bringen, sofern sie für die Gegenwart und die europäische Idee Bedeutung haben. In ihrem ersten Heft hat die Revue diesen letztern Teil mit Worten Friedrich Nietssches eröffnet.

Die europäische Revue ist das Organ des "Rulturbundes", der im wesentlichen der Initiative des Prinzen Rohan sein Entstehen verdankend, die Möglichkeit engerer Fühlungnahme geistig führender Persönlichkeiten der verschiedenen europäischen Nationen mit dem Endaweck einer kulturellen Annäherung der europäischen Völker schaffen will. Es gilt die Überwindung der Kriegspsychose, die Hinwegräumung der Schükengräben und Drahtverhaue, die aus der Zeit des kaum entschwundenen europäischen Rulturkampfes die geistigen Provinzen unseres Erdteils immer noch hemmend durchziehen. Es gilt weiter, der Gefahr der Entseelung zu begegnen, die das Gespenst einer völligen Vernichtung des europäischen Geisteslebens auf Grund äußerer zwangsmechanischer Gesetze der Technik täglich näher und näher rückt. Die Männer dieses Bundes, dieser Revue, stellen das Problem, wie der Herausgeber in seinem Vorwort ausführt und wie er es seinerzeit in einem privaten Vortrage vor der intellektuellen Auslese der Stadt Frankfurt a. M. näher darlegte, keineswegs pazifistisch-sentimental. Sie paden die Frage nicht in internationalem, sondern in übernationalem Sinne an. Sie sind sich wohl bewußt, daß die Aufgabe des europäisch eingestellten Menschen nicht in der Verwässerung der Eigenart des eigenen Volkes, sondern in der Fühlungnahme mit fremden Kulturwelten, in dem bestimmten Heraustreten aus einer Molierung besteht, die den von ihr Betroffenen selber am meisten schädigt.

Damit kann sich auch der entschieden national gerichtete Deutsche einverstanden erklären.

Was das erste Heft der Revue bringt, ist in dieser Richtung verheißungsvoll. Da sind Beiträge von Emile Borel, von Andre Side, von Burns, von Francesco Nitti, von Guglielmo Ferrero, von Ignaz Seipel, Hans Driesch, Oskar A. H. Schmik, Richard Wilhelm, ein einleitender Auffak "Europa" von Hugo von Hofmannsthal u. a. Da ist eine Besprechung von Unruhs "Flügel der Nike" von Alfred von Nostiz-Wallwitz, die in ihrer sachlichen und nationalen Haltung wohltuend berührt. Es sind vorgesehen "Europäische Aussprachen", in denen bestimmt Probleme von gegensählichen Standpunkten aus behandelt und die in einem der nächsten Hefte eröffnet werden sollen. Als weitere Mitarbeiter werden genannt: Paul Painlevé, George Duhamel, Henri de Jouvenel, Graf Romanones, Thomas Mann, Leopold Ziegler, Gustav Strefemann, Julius Meyer-Gräfe, Otto Hoeksch, um nur einige der bekanntesten Namen zu bringen. Man wird der Entwicklung der "Europäischen Revue" mit Anteilnahme entgegensehen dürfen.

Dr. M. Leuchs-Mad

#### Die Begabten und die Grundschule

Querst eine Feststellung. Ich will die Ver-Diöhnung der Stände so leidenschaftlich als irgendein Verfechter der Grundschule. Der zwingende Nachweis ihrer Notwendigfeit zur Erreichung der Volkseinheit würde aus mir einen rücksichtslosen Vertreter dieser Forderung machen. Aber noch ist dieser Nachweis nicht erbracht trot der Masse der hierfür aufgebrachten Druderschwärze. Selbstvollendung und Selbstopfer sind nach Spranger die menschlich würdigen Hochziele. Sie gewährleisten die Aufwärtsentwicklung des Staates und aller menschlichen Gemeinschaften. Sie bilben den besten Prüfstein für alle unterrichtlichen und erziehlichen Veranstaltungen, also auch für den Fragekomplex: Die Begabten und die Grundschule.

Um die Prüfung dieser brennenden Streitfrage möglichst zu vereinfachen, seien die Hochbegabten von vornherein aus dieser Erörterung ausgeschlossen. Daß ihr Sang zur Jöhe durch eine vierjährige Grundschule empfindlich gehemmt wird, bedarf m. E. teiner Erörterung. Ob aber auch die nur Sutbegabten in der vierjährigen einheitlich en Grundschule Demmung statt Förderung erfahren, das ist die Frage, die uns beschäftigen soll. Ausgeschieden werde serner die Frage der Begabtenauslese und der Langsamreisenden. Alles Ausgaben, die besonderer Beachtung und Betrachtung bedürsen, deren Bearbeitung aber an dieser Stelle unsere Ausgabe zu sehr belasten würde.

Wir befassen uns mit den Kindern, die schon bald nach ihrem Eintritt in die Grundschule durch ihre rege und erfolgreiche Beteiligung am Unterricht auffallen und die Fübrung der Rlasse übernehmen. Es sind in der Hauptsache jene Schüler, die, falls sie früher der höheren Schule zugeführt wurden, dort mit dem vollendeten neunten Lebensjahre eintraten und sie dann unter normalen Verhältnissen ohne Unstoß durchliefen. Sie verlieren, wenn sie jest vier Rahre in der Grundschule verharren müssen, ein volles Lebensjahr. Ein Jahr länger lasten sie auf dem schmalen elterlichen Gelbbeutel, ein Sabr später kommen sie in ihren Beruf, ein Jahr weiter hinausgeschoben wird die Möglichkeit der Verheiratung. Was gerade dieser lette Umstand für die Ich- und Wirwerte der Persönlichkeit zu bedeuten hat, darüber malt die Volkshygiene erschütternde Bilder.

Und doch verliert diese Gruppe der Begabten zuweilen noch weit mehr als ein Jahr in der undifferenzierten vierklassigen Grundschule: Sie verliert den frohen Bildungswillen, die nimmerrastende Bildungstraft.

Bebenken wir die Schwierigkeit der Aufgabe für einen Lehrer, selbst in einer nur normal besetzen Klasse die verschiedenen Begabungen wesensgemäß zu fördern: die Schwachbegabten, die Mittelbegabten und die Gutbegabten. Und jeder Schüler hat doch berechtigten Anspruch auf anlagengemäße Emporentwicklung. Es gibt Lehrerkünstler, die auch dieser Aufgabe Herr werden; und die im Lehrerstand heimische Pflichttreue und

Hingabesittlickeit vermag viel. Aber im allgemeinen übersteigen diese Anforderungen die Leistungsfähigkeit des Lehrers. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als ein Durchschnittsmaß, einen Durchschnittsrhythmus zu wählen. Was darüber hinausragt oder darunter bleibt, erleidet nicht unbeträchtliche Einbuße an personalem und sozialem Wert.

Wieso die Gutbeanlagten? Sach- und Sinngehalte, die sie im Fluge vollinhaltlich und formsicher in sich aufnahmen, werden wieder und wieder vorgeführt, geklärt und eingeprägt. Anfänglich beteiligten sich die Gutbeanlagten eifrig. Allmählich erlahmt aber ihr Eifer. Der Unterricht langweilt, enttäuscht sie. Unlustgefühle tauchen auf, schwellen an, steigern sich. Vier Jahre hindurch, bald weniger, bald mehr! Es bilden sich Antipathien und Gewohnheiten, die dem Lernen hinderlich werden. Relativ gering nur ist die Ernte an wertvollem Bildungsgut, unentwickelt, weil ungeübt, bleiben bedeutsame Grundkräfte der Strukturanlage. Noch mehr, das dunkle Sehnen des Rindes nach dem Sonnengestade einer höheren Rultur irrt ab auf fehlführende Bahnen. Begabte, die soziale Gründe in der Volksschule festhalten, erreichen vielfach trot ihrer guten Anlagen nicht einmal die oberste Rlasse. Und auch viele von jenen Gutbeanlagten, die nach vier Jahren der höheren Schule zugeführt werden, gehen murrend ihren Weg, gehemmt durch die eisernen Fußkugeln der Lernunlust; denn nicht immer schwinden im neuen Klassenverband mit neuen Lehrzielen die tieflagernden Unlustgefühle und inneren Ablehnungen. Zumal die höheren Lehrer auch nicht alle Bildungsfünstler sind. Und die in der Lebensfülle hoher Rultur schweigen sollten, die emporfliegen sollten wie junge Abler, die empfinden die Arbeit als eine Last, der sie sich mit allen Listen und Ränken zu entziehen suchen. Manche leiden völlig Schiffbruch, andere friechen empor mit Verlust von weiteren Lebensjahren. Das Leben und die Jahre machen ja manches wieder gut, rütteln die Innenkraft wieder wach. Aber köstliche Jugendjahre, wertvolle Jugendkraft sind unwiederbringlich verloren.

Und doch gibt es ein Mittel, diese Seelennot zu lindern, die Grundschule zu veredeln: Das Mannheimer Schulspstem. Es sammelt die ungefähr Gleichwertigen in besondern Rlaffen, und auch dem Durchschnittslehrer wird die wesensgemäße Förderung gelingen. Ja, aber die Auslese! Die Begabungsprüfung steht erst im Anbeginn ihrer Leistungsfähigkeit. Ich meine, diese Frage beunruhigt und beschwert uns sehr zu Unrecht. Das durch die Erfahrung geübte Auge des Lehrers, sein im sozialen Sinn verankertes Wohlwollen machen sein Differenzieren blicksicher und lehren ihn, die Geist- und Willenshochwertigen von ihren unterwertigen Altersgenoffen unterscheiden. In der differenzierten Klasse aber wird Lernfreude und Lernkraft wachsen, da jeder Unlagegruppe das an geistiger Rost geboten und an geistigen Leistungen zugemutet wird, was sein leiblich-geistig-seelischer Organismus verlangt.

Neuerdings scheint man in den führenden Rreisen der Volksschullehrerschaft dem Gedanken der "Veredlung" der Grundschule nähertreten zu wollen, wie ein bedeutsamer Aufsat in der "Preußischen Lehrerzeitung" zeigt. Würde dieser Weg beschritten, so würden viele sich mit der vierjährigen Grundschule befreunden, die ihr jest feindlich gegenüberstehen, weil sie ihre Kinder hungern sehen, weil sie eine Gefährdung der Zukunft ihrer Kinder befürchten. Und weil sie wissen oder spüren, daß jede Nichtauslösung oder Nichtentwicklung persönlicher Werte eine Schädigung der Allgemeinheit bedeutet. Die Veredelung der Grundschule durch das Mannheimer Schulfpstem ware ein bedeutsamer Schritt zur Sicherung der vierjährigen Grundschule. R. R.

#### "Uberspannung?"

Seitschrift wie bem "Türmer", der in vordildlicher Weise den inneren Wiederaufbau vordereitet, auch Mängel der Schule besprochen werden, zumal da jeht die neuen Lehrpläne noch manche Erörterung hervorrusen werden. Aber die in der Augustnummer

(S. 472) gerügten "Überspannungen" entsprechen in der verallgemeinerten Form glüdlicherweise nicht den Tatsachen.

Runächst beklagt der Verfasser den Wahn ber Schule, "der Jugend muffe fo viel Wiffen als nur möglich eingetrichtert werden", dann die "Überschätzung und Überspannung des gedächtnismäßigen Lernens" und das baraus sich erklärende "niederschmetternde Ergebnis" hinsichtlich der Dauer des Erworbenen. Das sind ohne Zweifel große Fehler, die zum Teil mit dem ungeahnten Aufschwung der Naturwissenschaften um die Wende des 20. Jahrhunderts in Zusammenhang stehen, die aber auch von führenden Vädagogen wie Rerschensteiner u. a. por bereits 20 Nahren erfolgreich befämpft wurben. Dafür nur ein Beweis: eine mir vorliegende Lehrordnung der Pfalz von 1908, die aber in der nächsten Zeit durch eine neuzeitliche abgelöst werden wird, sagt einleitend ausdrücklich: "Die Durcharbeitung der Stoffe hat sich auf das Wesentliche zu beschränken, wie überhaupt in allen Schulverhältnissen bei jedem Unterricht nicht mehr Einzelheiten aufzunehmen sind, als nach Maßgabe der verfügbaren Zeit methodisch richtig behandelt werden können." Die mir bekannten Lehrordnungen von Mannheim, München, Hamburg u. a. schreiben in ähnlichem Sinne.

Des weiteren wird die Einführung neuer Lehrfächer befürchtet. Wer nur oberflächlich in der pädagogischen Literatur Bescheid weiß, tennt die in den lehten Jahren in allen Teilen des Reiches mit Geschick und Erfolg arbeitenden Bestrebungen nach Zusammenlegung der Fächer zum "Sesamtunterricht", "jenseits der Fächerung".

Auch über die Ermüdung der Kinder durch die Schularbeit ist man ziemlich unterrichtet, ohne sich dabei auf die sehr persönlichen Empfindungen eines reichen Engländers stüken zu müssen. So haben die sehr eingehenden, experimentellen Untersuchungen des Prof. Lobsien solgendes ergeben: "Die fünfte vormittägige Unterrichtsstunde wirkt äußerstermüdend, wenn ein schwieriges Fach getrieben wird, bedenklich. Eine solgende sechste Stunde wirkt geradezu erschreckend."

Bezüglich der Höchststundenzahl sieht die vorhin erwähnte Lehrordnung seit 1908 in den Oberklassen im Sommerhalbjahr wöchentlich 24 Stunden vor. Bieht man die vom Verfasser noch zugegedenen "keine geistige Anstrengung erfordernden" Fächer ab, dann verbleiben noch 19, für den Winter 21 Stunden, demnach noch weniger als der Verfasser zur Schonung der Jugend verlangt.

Hinsichtlich der Hausaufgaben besteht die strenge Weisung: "Obwohl der Stundenplan der Werktagsschule dem umsichtigen Lehrer hinreichend Beit für Sinübung der Lehrstoffe während der Schulzeit läßt, will von Hausaufgaben nicht ganz abgesehen werden; doch sind größere Hausaufgaben nur über den schulsreien Nachmittagen zulässig und dabei in solchem Umfange, daß ihre Erledigung höchstens eine Stunde erheischt."

Wenn also die im "Türmer" erwähnten Mängel an irgend einer Landschule noch bestehen, dann sind sie jedenfalls nicht typisch, sondern, Sott sei Dank, ein Ausnahmefall.

Beinrich Lödel

#### Aufschwung des deutschen Turnier= Sports

Cast in der Stille hat sich seit Kriegsende () ein Zweig unserer Inlandserzeugnisse und seiner prattischen Anwendung zu einem gebietenden Fattor entwickelt, dem ohne Zweifel die Zukunft gehört. Das deutsche Pferd ist drauf und dran zu einem hochwertigen und begehrten Ausfuhr-Objekt zu werden. In jahrzehntelanger zielbewußter Arbeit hat die deutsche Landwirtschaft des norddeutschen Tiefs jenen Typus des höchstverwendbaren Pferdes herangezüchtet, der unter dem Rennzeichen "Deutsches Salbblut" seinen Siegeszug durch die Welt antreten wird. Der leichtere Schlag wird vor allem im Hannöverschen und auf den Marschen Holsteins gezogen. Der schwerere Schlag, einem Kaltblüter ähnlicher als einem edlen Warmblut, gedeiht namentlich in Oldenburg und Ostfriesland. Hier hat der unlängst zusammengeschlossene Verband der Büchter des edlen oldenburgischen Gebrauchspferdes (des

leichten der südlichen Geeft, des schwereren ber Marsch) mit einem Stamm von etwa 12000 Mutterstuten und einem Bestand von gut hundert höchstwertigen Bengsten ein von langber vollkommen ausgeglichenes Blut berangezüchtet, so daß die jährlichen Hengst- und Stutenkörungen ein Ereignis ersten Ranges auch für das Ausland geworden sind. Die Tschechoslowakei kaufte 1924 allein 35 dieser Hengste an (der Rekordpreis für ein Tier war fast 50000 Mark). Auch Schweben, Amerika, Belgien und Holland hatten Fachleute und Auftäufer entsandt. In Amerika sind Oldenburger als Wagenpferde von imposanter Form und fabelhaften Gängen (Stichtrab) große Mode. Mit diesem Aufschwung der einheimischen Pferdezucht, deren Produkte man mit Freude und ehrlichem Staunen in der viel besseren Nachkriegs-Form bei unserer Ravallerie und berittenen Polizei feststellen fann, ist aber auch die Auswertung nach der idealen und realen Seite hin emporgegangen: In den bäuerlichen Pferdezuchtgebieten hat das Reitwesen höchsterfreulich zugenommen. Das ist nicht zulett den rührigen Landbünden zu danken, die den reiterlichen Geist der alten (verscheuchten) Armee weiterpflegen will; vor allem aber der Freude des Jungvolks am Reiten und Reiterlichen. Die bäuerlichen Reitvereine, die heute fast in keinem vaterländischen Festzuge fehlen, bilden ein ungemein wertvolles Glied in den volkstümlichen Bestrebungen, für den verbotenen allgemeinen Wehrdienst eine gute körperliche Ausarbeitung und den frohen, mannhaften Geist zum edlen Sport dem Volke als Ersak liebwert zu machen. Sie dienen aber auch der praktischen Arbeit am Objekt, am Pferde selbst. In den Turnieren finden diese Aufgebote der deutschen Qualitätszucht ihren Gradmesser und den öffentlichen Schauplat. Eine Statistik der Turniere und Nennungen für deutsches Halbblut mag vom gewaltigen Umfang dieser Arbeit am guten Ding einer Begriff geben.

Vom Reichsverband zur Zucht und Prüfung deutschen Halbbluts wurden veranstaltet 1923: 273 Turniere, 11741 gestartete Pserde Höchstahl bei einem Turnier mehr als 1000 1924: 373 Turniere, 24264 gestartete Pserde 1925: etwa das Doppelte, allein im Juli 79 Turniere.

Von den meisten Turnieren hört man in der großen Öffentlichkeit nichts. Aur die lokalen Blätter berichten darüber. Dabei sind bei diesen kleineren Veranstaltungen meist drei- bis vierhundert Pferde am Start. Allgemein bekannt, und als das deutsche Olympia der Pferde anzusprechen, sind die großen Aahresveranstaltungen Des zwei Reichsverbands in Berlin: Das Frühjahrsturnier in geschlossenen Hallen (meist Luisen-Tatterfall oder Sportpalast) und das gewaltige Herbstturnier — der Heerbann des Halbbluts — auf dem Stadion im Grunewald. Das sind übrigens auch die zwei Gelegenheiten, wo man die ältere deutsche Gesellschaft in Reinkultur beisammen sehen und Namen vernehmen kann, die in der neudeutschen Luft Schall und Rauch geworden scheinen.

Diese Entwicklung ist zwangsläufig: die gefunde Reaktion auf das Unmaß der gewaltsamen Beschneidung, Aussaugung und Verkümmerung von deutschem Land und Volk, niedergelegt im Versailler Schandvertrag. Diese Entwicklung zeigt auch, welchem Exportgut die deutsche Volkswirtschaft ihr Hauptaugenmerk zuzuwenden hat: nicht den deutschen Industrie-Sachlieferungen, sondern dem einheimischen Erzeugnis, das kein Hochschutzoll, kein Dumping-Geschrei fernhalten kann, da es einfach unentbehrlich oder hochbegehrt ist: das deutsche Halbblut-Pferd und die deutsche Zuckerrübe — landwirtschaftliche Urprodutte beides. S. Sch.







Nonatsschrift für Gemüt und Beist

Herausgegeben von Prof. Dr. h.c. Friedrich Lienhard Begründer: Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß

28. Jahra.

März 1926

Beft 6

Erinnerung an 8as Qaterland tritt warnend und weisend mitten hinein in unsre persönlichsten Angelegenheiten. Gibt es irgendeinen Gedanken, der heute einen rechten Deutschen lauter noch als das Gebot der allgemein-menschlichen Pflicht zu sittlichem Mute mahnen kann, so ist es dieser Gedanke: was du auch inn magst, um reiner, reifer, freier zu werden, du tust es für dein Volk.

> geinrich von Treitschke (1861)

# Großdeutschland, sein Lebensraum und seine Grenzen

Von Dr. phil. et iur. Hugo Grothe

Leiter des "Instituts für Auslandtunde, Grenz- und Auslanddeutschtum", Leipzig

Sedes Volk hat auf der Erde einen ihm von der Natur gegebenen Lebensraum. Nicht von Urzeiten sitt es in ihm. Es beginnt mit demselben erst zu verwachsen, wenn es im Prozesse kulturellen Ausstieges diesen Lebensraum durch Anpassung eroberte und den Platz gegen Widersacher seiner Nachbarschaft durch siegreiche Kämpse zu halten vermochte.

Das deutsche Volk gewann seinen Lebensraum in Mitteleuropa in den ersten Jahrhunderten vor Christi Geburt. Bedeutend eher, als die auf dem Boden des westlichen Frankenreiches sikenden Stämme der Burgunder, Bretonen, Gascogner, Provenzalen sich als "französische Nation" fühlten — es geschah lekteres etwa seit den Kämpsen gegen die Ausbreitung der Engländer im 15. Jahrhundert in Nordsrankreich — kristallisiert sich das Volk der Deutschen. Schon der griechische Seograph Ptolemäus maß das Land Germanien nach Längen und Breiten im Jahre 150 n. Chr. Die römischen Grenzprovinzen am linken Rheinuser, "Germania superior" und "inserior" lagen da, wo sich später die deutschen Herzogtümer Ober- und Niederlothringen und Hochburgund entwickelten. Auf Grund der Sprachgrenze im Westen wird das große Frankenreich Karls des Großen 870 im Vertrag zu Mersen in seine romanischen und germanischen Bestandteile zerlegt. Jeht — um die Wende des neunten zum zehnten Jahrhundert — ist der Lebensboden für den weiteren politischen und kulturellen Werdegang des deutschen Volkes in den Grundzügen sestgelegt.

Die Grenze zwischen den beiden Reichen läuft gemäß der Sprachenscheide Hunderte von Kilometern westlich des Rheins. Der Strom selbst war niemals Volksscheide und kann es nicht werden. Das Quellgebiet des Rheins, die Ufer des Bodensees, das südliche Vaden, Schweiz und Elsaß dis zur Mosel sind von alemannischen Stämmen besiedelt, indes flußabwärts die rheinischen und nach dem Meere zu die salischen Franken saßen.

Rhein- und Moselland werden seit Karl dem Großen Rückgrat und Seele des deutschen Reiches. Ungeheuerlich daher, daß Frankreich heute mit seinen Garnisonen die Hände legt auf die alten Stätten deutscher Macht- und Seistesentfaltung und sie seiner Kulturzone durch alle Mittel der Propaganda eingliedern möchte. Deutsches wirtschaftliches und geistiges Leben blühte frühzeitig in den Ländern und Städten zu beiden Ufern des Rheins und lief in bestruchtenden Strömungen auf den verschiedensten Straßen ins Innere Deutschlands. Um Rhein und an der Mosel, wo sich die innerdautschen Natursormen seelischer Tiefe und Herbeit von dunkelnden Wäldern und frischen Feldern mit Beichen des sonnigeren Südens, Rebengärten und Edekastanien mischen, entwickelte sich im Mittelalter die Keimzelle der das deutsche Chaos gliedernden Staatlichkeit. Hier tagten die glänzenden Reichstage, einer der stolzesten der von Mainz im Jahre 1184, auf dem Raiser Friedrich Rotbart die Huldigungen und Grüße europäischer und asiatischer Fürsten entgegennahm.

Unter den Johenstausen im 12. und 13. Jahrhundert wird im wesentlichen nach Osten und Südosten zu der Bereich deutscher Kolonisations- und Kulturarbeit gerückt. Ein die zwei Jahrhunderte später ist dieses Neuland als inmitten der deutschen Sprachgrenze liegender geschlossener Volksboden klar gekennzeichnet. Dem deutschen Reiche zugehörig ist damals das Ordensland Preußen, Pommerellen und Pommern, weiter das schon haldwegs zur Warthe über die Oder ostwärts greisende Herzogtum Schlessen, dann im Süden die Markgrasschaft Mähren mit Troppau, Olmit, Brünn, desgleichen das Herzogtum Steiermark, das im Süden schon seine deutschen Städte Pettau und Eilli ausgebaut hat, und schließlich an der oberen Prau und Sau das Herzogtum Kärnten und die Markgrasschaft Krain. Nur im Norden siel, im Gegensat zu der späteren Entwicklung, die deutsche Grenze noch mit der Sider zusammen. Im Westen waren indes dem Römischen Reiche deutscher Nation noch alle Landschaften zwischen Schelde, Maas und Mosel mit Brüssel, Ramur, Verden und Toul einverleibt, wo eine starte, deutschsprechende Oberschicht, soweit es sich wirklich um romanischen Volksboden handelte, damals seshaft war.

"Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt"... dies deutsche Lied zeichnet in knappen Worten, die unsere bekanntesten Fluknamen der Grenzlande künden, das Ausmaß deutschen Sprachbodens von West nach Ost, von Süd nach Nord. Bern, Bozen, Rlagenfurt, Radtersburg sind die Städte seiner Südflanke, indes Pregburg, Brunn, Olmut, Beuthen, Thorn, Insterburg die städtischen kulturellen Grenzpunkte nach Often, Habersleben, Stralfund, Danzig, Rönigsberg, Memel nach Norden, Emden, Aachen, Trier, Met und Strafburg solche Kulturzentren nach Westen zu darstellen. Nicht weniger als neun dieser deutschen Kulturherde liegen heute in Feindesland. Wären nicht im Osten zwei große Bölkerkeile dem deutschen Sprachgebiete eingedrückt, der polnische und der tschechische, würde es die Gestalt eines mächtigen unregelmäßigen Trapezes besitzen, dessen breite, durch siebzehn Längengrade sich erstreckende Grundlinie an der Wasserkante verläuft, indes die kürzere, nur zehn Längengrade schneidende obere Linie sich dem Gebirgswall der Alpen anlehnt. Die geographische Wissenschaft hat kürzlich die Größe des deutschen Sprachgebiets planimetrisch neu ausgemessen und ihm 652000 gkm gegeben. Von ihm liegen 365000 gkm im Rernland westlich von Elbe, Saale, Böhmerwald, der Enns und dem Großglodner, 287000 im Rolonialland östlich der Elbe. Innerhalb der alten Grenzen des Reiches von 1871—1918 finden wir 72 % des deutschen Sprachgebietes, innerhalb der neuen Grenzen jedoch nur 66% desselben. 49000 9km entfallen auf die Niederlande, Belgien und Luxemburg, 12000 auf Elsaß-Lothringen, 23000 auf die Schweiz, 87000 auf Österreich und Deutsch-Südtirol, 27000 auf die Dichechoflowakei, 20000 auf Polen und Danzig. Dazu kommen noch die weiter abgelegenen Sprachinseln in Arain, Ungarn, Polen und den baltischen Provinzen.

Die Territorien von acht Staaten berührten das im Herzen von Mitteleuropa gelagerte Deutschland Bismarcks. Ihre Zahl stieg mit den aus dem Schoße des Versailler Diktats entstandenen Mittel- und Kleinstaaten auf zehn. Es ist somit eine mannigfache Umklammerung gegeben, eine Kehrseite seiner zentralen Lage in Europa, die für Verkehr und Wirtschaft freilich viel der Vorteile birgt. Von den fünf

2

Staaten der Ostflanke werden ihrer drei (Polen, Tschechossowakei und Sübslawien) von französischem Willen gelenkt; durch finanzielle und militärische Hilfe sind sie zu Werkzeugen der neuen Umkreisung Deutschlands gestaltet worden. Und von Litauen, das erst kürzlich sich unter den Augen des Völkerbundes des Memelstaates bemächtigte, um sich für den Verlust Wilnas an Polen zu entschädigen, ist schwerlich eine freundliche Haltung zu erwarten.

Eine noch buntere Reihe ergibt sich, wenn wir die Volkssplitter betrachten, die sich um den Sprachboden deutschen Volkstums gruppieren. Es sind im Osten, Süden und Westen: Esten, Letten, Litauer, Masuren, Raschuben, Polen, Tschechen, Slowaken, Magyaren, Slowenen, Kroaten, Serben, Friauler, Ladiner in Südtirol und in der Schweiz (Rhätoromanen), Italiener, Franzosen, Wallonen, Belgier. Ringsher sehen wir also im weiten Kreise von Nordost zu Ost, Südost, Süd und West achtzehn Völker und Volksteile, die zur Mehrzahl auf Rosten deutscher Erde und deutschen Wenschen eine Bereicherung an Sediet, Kulturgut und Wirtschaft erstreben. In dem großen Ring, der um den deutschen mitteleuropäischen Volksboden gelegt ist, siten Rassenwandte allein im Norden mit Holländern, Dänen, Norwegern und Schweden. Aber auch hier in der Nachbarschaft verwandter Rassen ist Schutz und Sicherheit vor nationalistischen Bestrebungen nicht völlig gegeben. Aus der jütländischen Kalbinsel hat der kleine Däne die Niederlage Deutschlands benutz, um unter Hervorholung alter Streitpunkte sich Beute an Land zu holen.

Schükender Naturgrenzen entbehrte das Deutsche Reich von 1871 nahezu völlig, mit Ausnahme derjenigen der Nord- und Oftsee. Und im Rumpfdeutschland von 1918 sind die Turen und Fenster, die für leichten Einmarsch der Nachbarn offen standen, noch weiter aufgerissen. Im Osten wurde die früher schon ungemein lange und schwer zu verteidigende Grenze um ein Drittel vergrößert und die Reichshauptstadt Berlin ihr auf nur 120 km nahegerückt. Indem die deutschen Flüsse durch das Versailler Diktat fremder Kontrolle unterstellt sind, machte man Rumpsdeutschland geradezu zum Tummelplat nicht nur der Anlieger, wie Polen, Tichechen, Franzosen, sondern auch der Italiener und Engländer, die in den zur Aufsicht der Flußschiffahrt eingesetzten Ausschüssen vertreten sind. Der deutsche Volksboden eines tünftigen Großdeutschlands wird im Westen und Süden günstigere Naturgrenzen zu gewinnen haben, die heute nicht bestehen, und zwar durch Vogesen, Ardennen und die Retten der Alpen. In Osten und Südosten, wo im Laufe der Jahrhunderte sich die Völker derartig hin und her schoben, daß sie inselartig sich ineinanderbetten, wird die Abgrenzung im Wege von natürlichen oder strategischen Grenzen zur Unmöglichkeit oder zur Ungerechtigkeit für einen der Grenznachbarn. Bier läßt sich wohl nur ein Ausweg schaffen: die Volkstumsgrenze wird zur Kulturgrenze gestaltet. Durch Abstimmung entscheiden sich die Bewohner über ihre Hinneigung zum deutschen oder slawischen Sprach- und Rulturkreis.

Sind Möglickeiten gegeben, die Errichtung eines "Großdeutschland" in absehbarer Beit zu erreichen, so daß die heutige Generation solche Gedankengänge pflegen kann? Gewiß, nur schrittweise wird sich die Bildung eines staatlich geeinten größeren Deutschlands vollziehen. Die kulturelle Sammlung des Deutschtums, die Schaffung des Bewußtseins einer deutschen Gesamtkultur und einer unlösbaren Zugehörig-

keit zum deutschen Volkstum, ist das nächste und das am ehesten erreichbare Ziel. Es hat der erfte Bauftein des Werkes der Zukunft zu sein. Sang von selbst werden sich dann Folgen politischer Natur einstellen, die mit den Grenzen zwischen Gliedern von Volksgenossen aufräumen. Die Revision der Grenzen im Often von Rumpfdeutschland beschäftigt beute schon die Staatsmänner fremder Staaten mehr als unsere eigenen. Daß in die "Sicherheiten", wie sie Frankreich für die Räumung der Rölner Zone verlangte, eine Gewähr der Erhaltung des polnischen Korridors sich niemals einbezichen läßt, dieser Tatsache haben die Verhandlungen von Locarno Anerkenntnis verschafft. Einen bezeichnenden Auffat schrieb im Frühjahr 1925 Llond George, derfelbe, der seinen Namenszug mit unter den Vertrag von Verfailles sette. Wie er die Oft- und Gudostfragen Europas beurteilt, ergibt sich aus folgenden Worten: "Immer wieder habe ich darauf aufmerksam gemacht, wie sich einige der durch den großen Krieg befreiten Nationen selber unvermeidliche Schwierigkeiten bereitet haben durch ihre Gier nach Land, das bis vor kurzem anderen Völkern gehört hatte. Nachdem diese neubefreiten Völker Menschenalter hindurch lebendig begraben waren, find sie aus ihren Gräbern herausgetreten, mit einem wütenden Hunger nach Land und Menschen, den nichts zu stillen vermochte. Polen wird eines Tages seine Gefräßigkeit übel bekommen. Wer wird es dann zu retten vermögen? Bolen bat ganze Feken von unverdaulichen Ufrainern, Weißruffen, Deutschen, Litauern verschluckt. Nicht zufrieden mit dieser beschwerlichen und erdrückenden Mahlzeit, sucht es jest die ganze, durch und durch deutsche Stadt Danzig zu verschlingen. In jenen Teilen Europas bedeutet der Prozes der Wiederherstellung eine der unvermeidlichsten Sorgen der Rukunft."

Revisionen des Vertrages von Versailles von kleinerem oder größerem Umfange wird also das nächste Jahrzehnt unstreitig bringen. Da heißt es, daß wir deutscherseits uns rechtzeitig klarmachen, wohin unsere Forderungen auf Umstoßung des Friedensvertrags in territorialer Jinsicht gehen. Eine ganze Generation der Tschen und Südslawen hatte im stillen Wünsche genährt, geformt, sie ausgebaut und begründet, so daß am Schusse des Weltkriegs in Versailles scharf gefaßte und durch zum Teil gefälsches Veweismaterial gestühte Formulierungen für aufgestellte Forderungen vorgelegt werden konnten.

Eines verkenne man nicht: wir haben einen Rechtsgrund, die Revision des Versailler Diktats zu fordern, wenn auch unsere Machtmittel zu solcher Umgestaltung der Friedensbedingungen gegenwärtig noch nicht ausreichen. Aber mit dem Grade unserer inneren Erstarkung und der wachsenden Erkenntnis von der Unwahrheit der Kriegsschuldlüge in der Welt und vom Sitze eines bedrohlichen Militarismus in Paris wird auch die Zwangsjacke des Diktats von Versailles und St. Germain fallen. Eine Erschließung der Versailler Seheimakten hat gelehrt, daß die amerikanischen Vertreter in Paris 1918 die strenge Einhaltung der Vorabreden mit Präsident Wilson sorderten, die sie, wie das getäuschte Deutschland, als einen rechtsgültigen Vertrag ansahen. Und als Grundlage der Friedensbedingungen und einer Neuregelung der Staatsgrenzen war das Selbstbestimmungsrecht der Völker ausersehen. Die diesbezüglich maßgebende Kundgebung Wilsons lautet bekanntermaßen:

"Es soll weder Unnexionen noch Entschädigungen geben, Bölker und Provinzen

sollen nicht von einer Staatshoheit in eine andere geschoben werden, als ob es sich nur um Gegenstände oder Steine in einem Spiel handelte. Jede Lösung einer Gebietsfrage muß im Interesse und zugunsten der betreffenden Bevölkerung und nicht als Teil eines bloßen Ausgleichs oder Kompromisses rivalisierender Staaten getroffen werden."

Ans Gewicht für die Lösung des Problems Großdeutschland fällt aber vor allem die zahlenmäßige Stärke der deutschen Menschen, sobald diese mit festem und einigem Willen ein Großbeutschland heischen. Ein Viertel aller Deutschen ist gewaltsam vom Reiche getrennt. Unter Fremdherrschaft kamen von der Zahl der Grenzdeutschen rund 1650000 in Elsaß-Lothringen, in Moresnet und Eupen-Malmedn, 800000 an der Saar, 250000 in Südtirol und im Tarwisgebiet, 200000 in Slowenien, 3750000 n Böhmen, 11/4-11/2 Mill. in Polen, 120000 in Memel, 315000 in Danzig, 40000 in Schleswig, das sind zusammen gut 81/2 Millionen Deutsche. — Weiter wurde 6730000 deutschen Volksangehörigen in Deutsch-Österreich der einmütig verlangte Anschluß verboten. Das sind zusammen nabezu 16 Millionen unerlöste Deutsche, die zu einem einigen Großbeutschland streben. Eine Arredenta, gegen die, wenn sie unter dem Drucke der Entrechtung und Vergewaltigung eines Tages zur Entfaltung und Entfachung gelangt, jede frühere in Europa als harmlose Rleinigkeit sich ausnimmt! Sie ist dann einunddreißig mal so groß als die französische in Elsak-Lothringen und die italienische in Tirol wa! Sechzehn Millionen — soviel wie die Bevölkerung der gesamten einundzwanzig nordamerikanischen Staaten westlich des Mississpirobne Missouri und Jowa, vier Fünftel soviel wie diejenige Spaniens, fast halb soviel wie die Frankreichs!

Die staatlichen Vildungen zur Umfassung der Deutschen haben im Sange eines Jahrtausends notgedrungen, je nach den die weltliche Macht tragenden Kräften und dem Seiste der Zeit, wechseln müssen. Zuerst erstand das mächtige Römische Reich Deutscher Nation. In den Westen und Osten Europas ragte es weit hinein und umschloß alle Deutschstämmigen, dazu freilich viel fremdes Volkstum. Nach seinem Zusammenbruche kam der Deutsche Vund von 1815—1866. Alls eine äußerliche Vindung, in der die Sisersucht zwischen dem ehemaligen Träger der Kaiserkrone, Österreich, und dem mächtig ausstrebenden Preußen bald zum Moment der Sprengung werden mußte, hatte er nur kurze Dauer. An seine Stelle trat das Deutschland Vismarcks, dem trot der Genialität seines Schöpfers die Merkmale eines Kleindeutschlands anhaften mußten. Diesem siedenundvierzig Jahre glanzvoll bestehenden "dritten" Reiche solgte durch den Zwang der Sieger das beklagenswerte Rumpsdeutschland unserer Tage.

Im Leben der ganzen Menschheit wie in dem der einzelnen Völker vollzieht sich iede Entwicklung in Wellenlinien, die Höhen und Tiesen zeigen. Wir sind kein in physischer und seelischer Zeugungskraft absterbendes Volk, soviel Wunden auch durch den Materialismus der Zeit, durch Versagen der Pflichterfüllung, durch Weichen der Persönlichkeit vor den Instinkten und Leidenschaften der Masse seitstrieges, aber vielsach auch schon früher, in den Volkskörper sich eingestessen haben. Aus dem engen Wellental eines Rumpfdeutschland wird und soll Schwung und Aufstieg kommen zu einem reiseren und stärkeren Großbeutschland.

#### Heft 6

### Joseph haas

Aus: "Schwänke und Idyllen" (op. 55, 9)











In ihm möge der deutsche Mensch sich entfalten, der seinen wertvollen Lebensraum, seinen glücklichen Boden, seine Vermittlerrolle im Ferzen Europas durch vollste Ertücktigung wieder zu erringen weiß ... ein deutscher Mensch, dem nicht Geldsach, Valuta- und Warenspekulation, Bankdiskont und Anleihegeschäfte das einzige große Evangelium sind ... ein deutscher Mensch, der in der Welt seinen Geist, sein Können und seine Führerkräfte einzusehen vermag gegen angelsächsische, romanische und slawische Einflüsse und neben diesen ... ein deutscher Mensch, der mit Goethe in höchster Pflichterfüllung gegen sich und sein Volk den Weg der Berufung zu gehen entschlossen ist und in dieser Aufgabe ein wahres, befreiendes und erhebendes Slücksgefühl empfindet und hegt.

Am Dautschen Reiche von beute sind nur 70-75 Prozent aller Deutschen Mitteleuropas beieinander. Ein Großbeutschland im kulturellen Sinne bedeutet eine Geistes- und Seelengemeinschaft, die im geschlossenen mitteleuropäischen Sichlungsfelde über eine Menschenmasse von reichlich 80 Millionen gebietet und, wenn wir das gesamte Deutschtum in der Welt ins Auge fassen, von 100 Millionen Volksgenossen nicht weit entfernt ist. Scheiden wir die Deutsch-Schweizer im mitteleuropä ichen Vorgelände aus, so umschlicht ein politisches Großdeutschland der Aufunft in Mitteleuropa doch früher oder später an 75 Millionen Volksgenossen und nicht nur 62 M.llionen wie das Rumpfdeutschland unserer Tage. Den Regierenden dieses Staates wie der großen Masse kann nicht auf die Dauer allein die Wohlfahrt der eigenen Pfahlbürger Gelbstzweck und Daseinssinn sein. Das Denken der Führer und Geführten muß ein ichopferisches werden, und neue Aufgaben haben in den Kreis der Erwägungen und Pläne einzutreten. Apparations- und Räumungsfragen sind wohl noch für Jahre hinaus notwendiger Gegenstand ihrer Gorgen und Rämpfe, können es aber nicht ständig bleiben. Früher oder später heißt es in Anknüpfung an die Staatsgedanken eines Ministers der Aufbauzeit nach 1813, des großen Reorgani. fators vom Stein, vor dessen Augen bereits ein mit dem Volksboden Mitteleuropas fich verschmelzendes Reich stand, die Strafe zu schreiten zur Einheit des deutschen Volkstums im Schoke eines Großdeutschlands gemäß Recht und Gerechtigkeit, gemät einem Völkerbundsgedanken, der friedlich sich scheidende Völker im Rahmen ihrer wirklichen Bestandteile, Rräftequellen und Rulturgrenzen zur höchsten wirtschaftlichen und geistigen Vollkommenheit sich entwickeln läßt.

## Was ist die Welt?

Von Hans von Wolzogen

Der eine lehrt — es war ein Beiser —: Das Arge nur regiert die Belt; Das Gute ist ein Schein, ein leiser, Der hier und da den Beg erhellt.

Der andre meint — er ist ein Braver —: Die Welt ist doch im Grunde gut; Das Arge wirkt nur als Bestraser, Wenn einer mal nichts Gutes tut.

Ich aber benke, kampfgewärtig: Iwei Welten gibt es überhaupt, Und mit der argen wird man fertig, Wenn man nur an die gute glaubt.

## Der Dämon des Lichts

Ein Rembrandt=Roman von Herbert Martens

(Schluß)

1669

usart holt den Meister zum Morgengang, so dachte Cornelis Sunthoff, der auf der Südseite der Rosengracht wohnte, schräg gegenüber dem Jause der van Ryn. Ein bescheidenes Dachzimmer, das eher einer engen Schiffstoje glich, diente dem jungen Malermeister zum Leben, wie es sonst nur Studenten zu jener Zeit und zu allen erdenklichen Zeiten bezogen: dunkel, seucht und undehaglich. Und doch hatte auch dieser enge Naum seine Zeitere, das hohe, mit Blumenstöcken bestandene Dachsenster, zu dem eine Leiter hinaufführte. Dier saß Sunthoff tagein, tagaus, mit den seinsten Haarpinseln eine winzigkleine Holztasel mit einer erdachten Landschaft belebend: zwei knorrige Eichen nach einem Sewitter, die Luft geschwängert mit Feuchtigkeit; vorn zieht ein Waldpfad vorüber, auf dem zwei Reiter in die hügelige Weite an einem Weiher vorbei hinausziehen, beide mit zinnoberroten Röcken angetan. — Seit Cornelis Vroom die hergebrachte Vildstassige; die Untermalung in einem rötlichen Ton, und Luft und Wolken hübsch lasiert.

Es war Vorsommer; die Linden auf der Prinzengracht sandten ihren betäubenden Ouft herüber; die Schwalben huschten am Fenster vorbei; die Geranien reckten sich hoch empor, als könnten sie dann die Straße besser überblicken. Und ein zärtlich warmer Sonnenschein vergoldete die dunkelsten Erker und Winkel, die roten Siedel der langen Häuserreihe und den Turm der Westerkerk, und vergoldete Sunthoffs junges Malerherz, das in einemfort lachte, richtig laut lachte, hatte er doch soeben noch einen glänzenden Blick von Cornelia erhascht, die den Vater die auf die Straße begleitete. Heute war Sommerwetter drinnen und draußen, und übergenug Seligkeit, um einen ganzen langen Arbeitstag damit zu füllen. Er schob seinen breitkrempigen Hut tief in den Nacken, liebäugelte mit den seinabgestimmten Tönen seines Ouhendwerkleins und schnitt dabei die verliebtesten Grimassen.

Währenddessen lustwandelten die beiden Männer zu den Seilerbahnen, die sich an der Innenseite der Stadtwälle weit nach Süden hinzogen, im Schatten einer schmalen Ulmenallee. Sie hatten sich nicht viel zu erzählen. Der frühe Morgen war so farbenreich wie ein Stilleben von Snyders für ihre empfindlichen Augen, der die seinsten und schönsten Leckerbissen auf rotem Tuch in den herrlichsten Farben zu schilbern verstand.

- Dusart, wie schön ist doch die Welt! -

Zwei junge dralle Milchmädchen mit ihrer kupfernen Kanne in jedem Arm schritten vorüber.

— Dusart, das Leben ist doch das Schönste! Ich habe nie den Mut gehabt, dieses rotbäckige frischblütige derbe Leben in seiner ganzen Harmonie der quellenden Freude darzustellen, wie es Rubens gekonnt. Ja, dieser Fürst unter den Großen verstand sein Leben zu meistern. Ich komme mir oft vor wie ein Geist der Finsternis und habe doch mein ganzes langes Leben um das Licht meiner Seele ringen müssen. Der große Peter Paul hatte es leichter. Ihn verstand man, mich nicht.

- Meister Rembrandt, der Weg, den du bis zu Ende gegangen bist, war nicht von lieblichen Gärten und zauberischen Wäldern umsäumt. Er führte durch enge schmutzige Gassen, wo das hungernde und bettelnde Volk an den Türen lungert. Du gingst zu den Armen und Vresthaften, zu den Einfältigen und Irren, um der Menschheit die Leiden dieser Ausgestoßenen zu schildern im Lichte der Vibel. Ach, Meister, du decktest die Vlößen und Wunden der Veladenen auf, und ich will nicht wissen, ob du nicht redlicher mit ihnen deinen Überfluß teiltest als die Reichen in ihren Palästen. —
- Du mußt kein Wesen daraus machen! Ich gab, was ich konnte; aber ich hätte zehnmal mehr geben müssen. Es war alles immer nur Stückwerk. —
- Nicht immer, Meister Rembrandt! Dein Wer, atmet den Geist der schmerzlichen Liebe. Es ist etwas in dir, was uns Männer aus dem Volk in die Knie zwingt. Der Tag wird kommen, wo die Kinder deinen Namen wie etwas Reines, Sonniges aussprechen werden, und die Eltern werden ihnen recht geben und sie darin bestärken. —
- Dusart, mich ermüdet der Sonnenglanz. Auf der Seite der "Rose", die nach der Raampoort hinabführt, ist es schattig. Dort wollen wir uns niederlassen! —

Von dort aus konnten sie ganz Amsterdam liegen sehen, die trägen Fluten der Amstel, das breite vielverzweigte Vecken der Kanäle, den weiten Jasen, auf dessen Reede die großen Kauffahrer und Kriegsschiffe lagen. Zuweilen stieg ein weißes Pulverwölkchen in die blaue Luft: O du uraltes Heimweh der Menschen, das die diesem Anblick das Herz beschwert, dei dem Anblick des in serne Weltmeere hinaussegelnden Schiffes!

Dann die hohen steilen Kirchturme, verwittert und schwarz vor Alter. Die unendlich vielen spiken Siebeldächer, die rauchenden Kamine; und das Gewimmel der Menschen, der ewig rastlosen, kämpfenden Kreaturen Gottes!

Heute war es windstill: die Rauchsäulen gingen steil in die Höhe, und die Sägeund Gerbermühlen lagen wie tot. Ram aber die frische Seebrise daher, dann rasten die ungeheuer großen und steilen Flügel sausend durch die Luft, dann bebte die Erde, und die Vögel des Landes wurden scheu und unruhig.

An diesem frühen Morgen waren die beiden Zusahrten zur Stadt mit einer unübersehbaren Reihe von Fuhrwerken bedeckt, die alle ihr lebendes Vieh, ihre Gemüse, Milch, Eier und Vutter in die Läden und Häuser ihrer Runden brachten, und auf dies emsig belebte Vild waren die Augen der beiden Männer gerichtet, die sich ins hohe Gras der Ritadelle gelegt hatten.

Plötlich geriet der lange Zug ins Stocken, der durch die Bloemgracht ins Herz von Amsterdam einbog. Die Fuhrleute und Bauern fluchten und hieben auf die schwegewordenen Gäule ein. Es kam ihnen ein einzelnes schwellsahrendes Gespann entgegen, das in flottester Gangart die Heerstraße erreichen wollte. Der leichte Wagen war mit billigem Hausrat und Gerümpel, das mit Stricken aneinandergebunden war, recht und schlecht beladen. Eine ganze Schar schreiender, sohlender Kinder hing an allen vier Seiten des hin und her schwankenden Gefährts und beunruhigte durch gellende Zuruse und Peitschenknallen den behaglich im Halbschlaf dahinzuckelnden Wagenzug. Hinter diesem Störenfried kam eine offene

Reisekalesche daher, in der die bekannten hageren Gestalten Jan Lievens und seiner drei erwachsenen Söhne sichtbar wurden, als sie gerade aus der Raampoort hinausrollte und die Festungsbrücke passierte.

Dusart hatte sie gleich erkannt und begrüßte mit mächtigem Schwenken seines Hutes die unten Vorbeisahrenden. Lievens ließ halten und gebot dem Rutscher, an dem nächsten Kreuzweg zu warten, bis er nachkäme. Dann kletterte er mühsam mit seinen langen steisen Beinen die Vöschung hinauf. Temperamentvoll wie immer breitete er dem alten Jugendfreunde die Arme entgegen:

— Mein alter Freund, laß dich noch ein letztes Mal an die Brust drücken. Nach dem Haag soll es gehen, mit Sack und Pack. Ein trauriger Auszug aus dem gelobten Land, wo kein Honig uns Künstlern mehr fließt. Dabei steckt mir wieder die alte Wanderlust in den Gliedern. Fort muß ich, hinaus in die Welt! Nach Antwerpen und Paris, nach Nom und Florenz!

Mein bischen Ansehen ist hier völlig abgewirtschaftet. Schulden über Schulden! Sprechen wir nicht davon! Da haben wir uns doch, alter Freund, das Leben liebreicher vorgestellt, als wir vor bald vierzig Jahren Arm in Arm durch dieses gleiche Tor singend und unbeschwert einzogen. Wir lasen damals, wie dem mittelmäßigen Maler Bartholomäus Spranger von der Amsterdamer Bürgerschaft der Ehrenwein gereicht wurde, und wir priesen diese Stadt. Es kommt immer anders als es sich der Mensch so gern ausmalt. Beim Horn des Satans, die Kunst ist heut auf Abbruch zu verkausen, auf dem Trödlermarkt zu verhößern. Mich ekelt vor dieser Stadt voll Lumpengeschmeiß!

Hierbei spie er kräftig aus, und ein ungeheurer Strom von zyklopischen Flüchen ergoß sich in den warmen Sommertag hinaus, daß es eine Schande war.

— Jan, du kommst wieder, ein neuer Lenz treibt dich zurück, du bist mir immer der beste Freund gewesen. Wer weiß, vielleicht schützt und einigt uns einst das gleiche Kirchenschiff. Ich kann dich nicht halten. Bieh wieder hinaus! Deine Freundschaft und dein tieses Verständnis für meine Art haben mir die schwersten Jahre lebenswert gemacht. Unsere gemeinsame Jugend war schön wie ein Traum. Dank, Dank, du herrlicher Mensch! —

Lievens hatte noch etwas auf dem Herzen; man sah es ihm an. Er legte seinen langen Arm schützend um den Freund.

— Rem, ich fühle, wir sehen uns nicht wieder. Niemals haben wir die Zeit mit Worten verpraßt. Auch heute nicht. Aber eines muß ich dir noch sagen, ein Letztes: Viel und lang hab' ich über deine Kunst nachgedacht, und ich wäre auch nicht recht dahinter gekommen, was sie so groß macht: da sang mir einmal Jordaens ein altes vergessenes Kirchenlied von dem ewigen Licht, das in der Gestalt des Herrn Jesu auf die Welt kam. Ich will nicht lästern, nein, das liegt mir fern; aber niemals habe ich etwas im Leben empfunden, das so groß und gewaltig, so namenlos tief und ergreisend und doch so zart und sein von diesem ewigen Licht des alten Liedes Kunde gab wie deine Kunst. Das wollte ich dir immer noch sagen! —

Ein letzter Handschlag, ein letztes stummes Abschiednehmen, und Jan Lievens lange Sestalt wanderte hinaus in die Welt, um noch ein letztes Mal sein Slück zu versuchen.

Der einsame Meister saß am offenen Fenster der Malkammer in seinem langen schmukigen Kittel, an dem er gewohnt war, die Pinsel sorglos abzuwischen; er ließ sich die fröstelnden Glieder von der späten Nachmittagssonne des dritten Oktobertages bescheinen, die nur kärglich hereindrang. Schon längst erregte das gewohnte Straßenbild seine Teilnahme nicht mehr. Es war immer dasselbe Seschrei der Semüschändler und Ausruser, die Leierkastenmusik der erblindeten Saukler und der gautelnden Erblindeten, der Bettler aus Not und aus betrügerischer Absicht, die von zerlumpten Kindern begleitet waren. Ein Hanswursttheater lockte die spielende Jugend von beiden Seiten der grachtdurchzogenen Straße um sich, die mangelhaft bepflastert war und eher einer Dorfallee mit ihren scharrenden Hühnervölken ähnelte, als einer Seitenstraße der prächtigen Prinzengracht.

Er blieb jetzt am liebsten zu Jause, in den grauen dumpsen Mauern der schmalen Zimmer, vor sich hingrübelnd und kaum noch dem Licht und dem Leben zugetan. Selten beschäftigten ihn noch die Probleme seines Künstlertums. Wie hatte sich ihm seit dem frühen Hereinbrechen des Herbstes alles Sein und Wesen in ein lebloses Grau verwandelt! Waren wirklich erst zwei Sommer dahingegangen, seit er in der verlöschenden Kraft seines undändigen Temperaments den weinenden König Saul förmlich mit dem Spachtel auf die Leinwand meißelte, seine beiden Kinder als Voas und Ruth, in innigster Zärtlichseit umfangen, mit der letzten Glut seines geprüften Herzens verherrlichte? Welch eine große erhebende Zeit war dies für ihn gewesen, als er den Vorstenpinsel wie einen Zauberstab schwang, mit dem er die Sestalten seiner Visionen ins Leben rief. Er schuf setzt nur noch seelenlose Gebilde, Schemen des Fresinns und des Todes.

Oft kam ihn die wilde Lust an, sie alle zu vernichten, diese Zeugen seiner er-loschenen Kraft.

Er erhob sich ächzend und ging mit humpelnden Schritten auf die Staffelei zu, um sein letztes Selbstbildnis zu zerstören, diesen gutmütig und blöde dreinschauenden Greis mit den kunftvoll geringelten Locken. Fort mit diesem Plunder, der ihn äffte! Er riß das Bild empor, um es zu vernichten. Da klopfte es trocken an die Tür, als hätten die Knochenfinger des Todes ein mahnendes Wort gesprochen.

3.

- Wer klopft? Wer stört mich bei der Arbeit? —
- Herr, es ist einer von denen, die man nicht gern bei sich sieht. -
- Einer, der kommt, um mich zu quälen? -
- Berr, ich fürchte, es könnte so sein. -
- Ich empfange niemals bei der Arbeit. —
- Das ist das Vorrecht eines großen Meisters. —
- Harmen Beder, ich erkenne beine Stimme, tritt ein! -
- Ich fühle mich geehrt, den Freund meines Volkes begrüßen zu dürfen. —
- Woher stammst du, Harmen? -
- Aus Riga, meine Vorfahren aus dem Chetto von Kiew. Vor fünfzig Jahren wanderte ich hier ein. —

- Was ist bein Begehr, Jude? —
- Ich heische mein Geld und meinen Anteil an Euren Vildern. Ihr seid in meiner Schuld.
  - Geld habe ich keines, nur Bilder. -
  - Mit dem Gelde hat es keine Eile. -
  - Dort an den Wänden steht das Werk des letten Jahres. —
- Meister, ich habe die Vilder geprüft. Es war kein Rembrandt darunter. Hier ber gegeißelte Christus: welche mittelmäßige Auffassung! Dort Euer Selbstbildnis: ein einfältig dreinblickender Mann. Und die Rebekta am Fenster, die beiden Vildnisse eines Jünglings: Herr, ein stumpfer Jresinn steht in ihren Zügen und Augen.
  - Aber Harmen, die Malart, die koloristische Wirkung! —
- Meister, es sehlt die gewaltige Auffassung des menschlichen Seins. Die hattet nur Ihr. Ich sah vor mehreren Jahren ein Vild von Euch, der weinende König Saul. Herr, ich habe innerlich geweint, als ich das Vild betrachtete. Es kam über mich der ganze Jammer meines Volkes. Da pries ich Euch als den Verkünder unserer Schmerzen, als den neuen auferstandenen Propheten. Hier aber rauschen keine Ablersittiche. Ich kenne die Take des Tigers. Dies sind nur Kakenpfötchen, Herr!
  - Was soll ich dir darauf antworten? —
- Großer Meister, es hängt noch in der Besten Kammer ein Bild: Die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Nach dem Urteil von Christian Dusart und Abraham Franken ist dies Bild seine dreihundert Gulden wert. —
  - Harmen, ich gebe dir das Bild nicht. —
  - Es wäre bei mir gut aufgehoben, ich bin ein Beschützer der Runft. -
- Indem du deine Stüber den verhungernden Künstlern darleihst, gebietest du, alter Mann, nach ihrem elenden Tode über kostbares Malwerk.
  - Herr, Ihr seid zu streng. Ich bin ein Handelsmann. —
- Harmen, mit dem Vilde ist es nichts. Solange ich lebe, wird die alte Schuld an Jan Six nicht eingelöst.
  - Warum nicht, Meister? —
- Sie zertrümmerte eine Freundschaft. Warte bis nach meinem Tode. Es währt nicht mehr lang.
  - Meister, es sei, wie Ihr wünscht. —
  - Warum gehst du nicht? —
- Ich habe Eure letzten Vilder schlecht gemacht. Jetzt kann ich mich von ihrem Anblick nicht losreißen. Sie üben einen unheimlichen Bauber aus. Ich empfinde in ihnen Dinge, die ich nicht auszudrücken vermag. Vor allem in den Vildnissen Eures Sohnes und der Magdalena, der armen Witwe. Slaubt Ihr, daß man vor seinem Ende den leibhaften Tod in sich trägt?
  - Wie kommst du zu dieser Frage? -
- In jedem dieser Bilder seh' ich diesen leibhaften Cod. Ich muß flieben um nicht von ihnen verfolgt zu werden! —

Er floh wirklich. Seltsam, wie empfindlich die Instinkte dieses Volkes sind. Das hat mich immer zu ihnen hingezogen. Wie klar werden mir doch viele Dinge am Ende meiner Tage!

4.

Als Cornelia am späten Abend dieses milden Herbsttages aus der Stadt heimkam und müde und beklommen die schmale steile Treppe dei der schlechten Beleuchtung emporstieg, kam in ihr das undestimmte Sesühl auf, es stände jemand auf dem obersten Treppenabsat; aber sie mußte sich getäuscht haben und suhr sich mit der Hand über die Augen, um eine trübe Ahnung zu verscheuchen. Bitternd trat sie in die Malkammer ihres Vaters ein und wich mit einem Ausschen. Sie fand ihn auf dem Boden liegend, mit dem Sesicht zur Erde, heftig röchelnd. Sie stürzte in die Rammer Rebektas und weckte die Magd, die schlaftrunken ihr half, den Vater zu entkleiden und zu betten. Während diese die Nachtwache hielt, eilte Cornelia hinüber zu Suythoff, um mit ihm einen befreundeten Arzt herbeizurusen. Der ließ nicht lange auf sich warten und stellte einen Schlaganfall sest, der keine Hoffnung mehr zuließ. Der Tod konnte jeden Augenblick eintreten. Sie begleiteten ihn bis auf die Straße hinaus, und er versprach, am frühen Morgen wieder vorzukommen, indem er Cornelia warm die Hand drückte.

Da saßen nun die beiden jungen Menschenkinder lange noch in der trüben Beleuchtung eines Rerzenlichtes auf der Treppe und gedachten Arm in Arm verschlungen des Sterbenden, den einst ganz Amsterdam vergöttert hatte und von dessen Dasein kaum einer noch etwas wußte. Cornelia war nun bald achtzehn Jahr und für ihr Alter ein großes schönes Mädchen. Sie weinte all ihren jungen Rummer an der Brust des Freundes in einem Schluchzen aus, das kein Ende nehmen wollte.

Und während oben die Seele eines Titaniden den Weg zum ewigen Lichte suchte, seierte hier das Leben seinen ewigen Triumph der Auferstehung.

5.

— Cornelia, mir ist nicht wohl. Die Kräfte verlassen mich. Leg' deine jungwarme Hand auf mein altes, müdes Herz. Dank für deine kindliche Treue. Es hilft! — Du bist blaß geworden, Mädchen! Leg' dich schlasen, gutes Kind! Wir wollen beide einen langen Schlaf tun. —

— Cornelia, bist du noch da? — Sie ging wohl. — Aber Rembrandt, dort kommen ja Hendrickje und Titus! Was der Junge für große blanke Augen hat! Hendrickje, ich muß fort, nach England. Spürst du, wie das Schiff schaukelt? Das Geld liegt in dem untersten Rästchen in der alten Truhe aus Leeuwarden. Es ist nicht viel. Mich schmerzt, daß es so wenig ist.

Fan Six, dein Schuldschein ist immer noch nicht eingelöst. Die Zeiten waren zu hart. Sei nicht traurig, Saskia! Ich trinke nicht mehr, wirklich nicht. Nie habe ich einen Menschen so verehrend und demütig geliebt wie dich. Ich trank, um deine Augen zu vergessen. Wie träumerisch ernst du dreinblickt. Ach, Saskia!

Das ist ja gar nicht Saskia! Das ist doch meine Mutter! Wo ist Vater? In der Mühle? Beim Fischsang an der Bastei? Wo hast du meinen alten Orachen hingetan? Wie die Mühle dröhnt und brummt! Die alten Delster Tassen klirren noch immer auf dem Sims. Darf ich an den Ryn, Mutter? Der Regen wird der alten zerrissenen Hose nicht schaden.

Welch ein silberblauer Himmel über der unendlichen Weite! An der mächtig getürmten Wolkenwand reihet sich Mühle an Mühle — Burgen mit flatternden Fahnen — traumweit verliert sich mein Blick, langsam vergeht mir die Erde — Leben, ich fühle dich nicht mehr — alles zersließt mir im Licht —

6

Wenn wir armseligen trostbedürftigen Sterblichen auf das letzte Lager zu liegen kommen, wenn der Tod mit uns zu ringen beginnt, suchen die Augen, die Hände nach einem letzten Halt, an den sie sich anklammern können, wenn alles vor uns verschwimmt: Licht, Liebe und Leben.

Rembrandts müde zitternde Hände fuhren wie suchend auf der Decke umher, hin und her, dis sie ihr vergebliches Tasten aufgaben und in einem zitterigen Krampf allmählich Rast fanden. Der Herbststurm hatte sich aufgemacht und heulte im Ramin, das verglimmende Holzseuer knisterte noch zuweilen, und die Kerzen waren erloschen... Aus dem Nebenraum ließ sich das ruhige tiese Atmen der lieblichen Cornelia vernehmen, und auf dem Flur hantierte schon die treue Rebetka. Auf der Rosengracht begann das Leben sich zu regen, der Straßenlärm wuchs, der Alltag forderte sein klares hartes Necht.

Im fröstelnden Morgengrauen erloschen die großen majestätischen Augen; der Engel dieses Lebens wollte nicht von dem Lager weichen, und der Tod ging so leise, wie er gekommen war.

Nie wieder die auf den heutigen Tag haben menschliche Augen so tief und innerlich geschaut, nie hat eine menschliche Hand das furchtbare Scheimnis des Lebens so unerschrocken im menschlichen Antlit entschleiert.

Wie hatte er das Leben geliebt, glühend geliebt, der große Einsame, das dunkle, rätselhafte Leben, das er im menschlichen Sinne nicht meistern konnte. Einsam war er gestorben. Das Schicksal blieb unerschütterlich hart bis in den Tod. Das Leben hatte ihn vergessen.

#### Nachspiel

Jan Lievens lette Wanderschaft

1674

1.

Ein paar armselige Menschenjahre sind von Osten nach Westen gezogen, seit Rembrandt den letzten Atemzug tat. Nun liegt er traumlos in der Westerkerk, dessen Turm er vom Söller seiner letzten irdischen Wohnung aus sehen konnte und den er einst mit so großer Liebe gezeichnet hatte. Der Tote in der Westerkerk rührt sich noch nicht. Aber nicht lange wird es währen, die er seine unheimliche Macht auszuüben beginnt, die großen Verblichenen eigen ist, und die sich unaushörlich vergrößert, die sie eines Tages die ganze weite Erde umfaßt und überall, wo empfängliche Herzen leben und leiden, ihren heimlichen Zauber ausstreut.

Abwechselnd im Haag und in Leiden lebt immer noch einer ganz unter seinem Bann. Sein fläm scher Bart ist eisgrau geworden und hängt ihm struppig auf die Bruft. Die sonst an ihm auffallende stolze steife Haltung ist diesem Manne verlorengegangen. Er hinkt an einem Stock und verträumt seine Zeit in den Schenkwirtschaften, bis die Wirte ihn verklagen, weil der Besitzlose ihnen in einem einzigen Monat Wein im Werte von hundertfünfzig Gulden vertrunken hat. Er sitt jett, ganz gegen seine frühere Gewohnheit, in den dunkelsten Eden und trinkt schweigend. in sich versunken, und murmelt unverständliche Worte vor sich hin. Er gedenkt seines Freundes Rembrandt des Innigen und trinkt ihm in Gedanken zu, er, Jan Lievens der Grokartige. Doch er ist nichts weniger mehr als grokartig, und sein einst berühmter Pinsel stümpert schon lange auf der Leinwand umber wie ein Zahnstocher in einem zahnlosen Munde. Auch das Fluchen hat er verlernt. Niemals flucht er mehr. Und das viele Drauflosschwadronieren scheint er ganz vergessen zu haben. Er ist genau so schweigsam geworden wie sein toter Freund. Dann ist es hohe Beit, Jan Lievens, dich endlich aufzumachen, du Rastloser, um dein Ruheplätzchen zu finden! Auf wie lange? Wer will es wissen!

2.

Harte rauhe Kriegsjahre ziehen über das glückliche Land an der Zuidersee. England im Bunde mit Frankreich steht in schwerer Fehde mit dem stolzen Freistaat. Handel und Wandel zwischen Amsterdam und Leiden liegen schwer darnieder. Viele der prächtigen Patrizierhäuser in beiden Städten stehen verödet; den Bürgern sinkt das Sorgenhaupt immer tieser auf die Brust. Keiner traut dem Nächsten mehr. Viele machen sich auf und wandern aus nach Batavia. Die Lebensfreude hat einen argen Stoß erlitten. Der erstickend schwere Pulverrauch verfinstert die roten, glänzenden, gesundheitsstroßenden Backen der fröhlichen Frauen die lange Waterkant hinauf von Dünkirchen dis nach Danzig. Die nordischen Meere bekommen das Seemannsblut der Blau- und Notjacken zu schwecken.

Ein regnerischer Aprilmorgen verdunkelte die unheimlich leeren Straßen Amsterdams. Selbst die Nordseite der Nosengracht war an diesem nebligen Lenztag bestimmt kein angenehmer Anblick für einen Maler. Und doch standen allerhand phantastisch gekleidete junge Rerle auf dem holprigen Pflaster umher, spien in großem Vogen in die Gracht hinein, die nur einen einzigen Rahn in ihrem fast schwarzen Wasser duch in den Fenstern der schwalen hohen Häuser tauchten diese jungen Tonpseisen. Auch in den Fenstern der schwalen hohen Häuser tauchten diese jungen Künstlerköpse aus. Es war seit Rembrandts einstigem Einzug in die Rosengracht sür viele tüchtige Malermeister und Schüler eine frohe Lebensgewohnheit geworden, in dieser Gegend einen Unterschlupf zu finden und ihre Ausammenkünste an bestimmten Wochentagen auf offener Straße abzuhalten, während die Händler dort ihre Vilder zum Kauf anboten, und in ihren kleinen Vuden die Liebhaber unter den heimischen und fremden Kausseuten mit vielversprechenden Ankündigungen anlockten.

Trot der hundsjämmerlichen Beiten gab es nur wenige betrübte Gesichter unter den Künstlern; die meisten lebten in einem friedlichen Frohsinn in den Tag hinein, der in den Kunststädten des Westens seit alters her eifrig gepflegt wurde. Und dies war um so bewunderungswürdiger, als kaum einer von den Jüngern des Apelles

seine eigenen Begräbniskosten sich erübrigen konnte. Ihre Bestattung siel fast immer der Armenkasse zur Last.

Die umfangreichste der versammelten Gruppen steht an dem grüngestrichener Rahn, der an der Aordseite angelegt hat, und unterhält sich im Flüsterton über dae seltsam zusammengewürfelte und zum Teil stark beschädigte Hausgerät, das die beiden handsesten Schiffer, Vater und Sohn, die kupferne Ninge in den Ohren tragen, an Land schäffen und auf die Straße hinstellen zum Ärger der Gemüschauern, die den Wagendurchzug versperrt sinden. Inmitten des alten Hausrats und Gerümpels sitzt auf einem verschlissenen Lehnstuhl ein alter gebeugter Mann und träumt vor sich hin, als schließe er. Drei hübsche brünette Mädchen zwischen zehn und fünfzehn Jahren sitzen auf ihren Stühlen um den Greis herum, die sie nach langem Suchen gefunden und herbeigeschleppt haben, und eines nach dem andern tritt auf den Vater zu, den ungepflegten weißbärtigen Vater, und legt seine rosigen Arme zärtlich um seinen Hals, ihm freundliche Trostworte sagend. Die umherstehenden Maler stehen bewegt und sprachlos vor diesem seltsamen Vilde, das eines Rembrandts würdig gewesen wäre. Niemand von ihnen erkennt den alten Mann, dis einer der Maler plöglich aus dem Kreise heraustritt und seinen Hut tief vor ihm lüpft.

— Jan Lievens, willkommen in unserer Stadt! Erkennt der Misser mich nicht mehr? Christian Dusart ist mein Name. Rann ich Euch dienlich sein? —

Der Angeredete blinzelt scheu empor und muß sich erst besinnen, wo er ist. Seir Gesicht heitert sich auf, als er Ousart erkennt.

— Dufart? Beim Satan, alter Freund, Ihr seid es? Ja, ich habe meinen schwerer Rummer. Der Wachtendond weigert sich, mich in das Haus hier quer gegenüber ein zieben zu laffen, das er mir vermietet hat. Der fchlaue Fuchs fcheint Lunte gerochen zu haben. Notar de Vlieger hatte den Vertrag aufgescht. Nun verlangt der Erzgaune Raution. Dufart, ich kehre ratekahl aus Leiden und dem Haag zurud. Weiter kan ich diesmal nicht. — Haltet ihr jett auf offener Straße eure Versammlungen ab? — Übrigens, mein Sohn, der Jan Andrea, den ich damals wegen seiner Weibergeschich ten in den Turm einsperren lassen wollte, ist ein anständiger Rerl geworden. Er ha von der Urgrofmutter aus Antwerpen geerbt und will jett die Raution für mich hinterlegen und die Schiffer entlohnen. Der Satan segne ihn! Wie geht es der Runst, Dusart? — Wie? Zufrieden? Hundsmiserabel ist's mir ergangen. Ich mußte um sureté du corps einkommen. Jest bin ich Narr Gottes, ich alter Bruder Liederlich nur noch eine Vogelscheuche! — Setzt euch ber zu mir auf die Kiste Seht mir mal ins Sesicht! Was seht ihr dort? Einen alten verschlissenen Mann mi seimigen Trinkeraugen. Mann Gottes, das ist aus dem Jan Lievens geworden, den einst der Rönig von England, der gute Rarl der Erste, den der Böbel so zärtlid köpfen ließ, und der ganz damit einverstanden war, die Tür offen hielt, um ihn zu ehren. Heute bin ich reif für den Schindanger. Sei's auch! — Dusart, dort hab' id noch im Sack einen guten alten Kornbranntwein, etwas ganz Edles. Seid so gut reicht ihn mir her. Und ihr, Kinder, haltet reinen Mund, damit der Jan Undrea er nicht erfährt. Der wird sonst giftig. — Nun, Dusart, erzähl' mir noch von Rembrandt Er starb in völliger Armut? Lievens, genau wie du. Und Sunthoff heiratete Cor nelia und zog nach Batavia? Will er dort die Zuckerplantagen malen oder die Häupt



An der Wümme bei Fischerhude

Gerd Schniewind

THE LIBRARY

OF THE

linge der Wilden? Kinder haben sie auch schon, und der älteste Sohn heißt Rembrandt? Dusart, du mußt nicht ungehalten sein, ich duze dich, das ist dir doch recht? — Allso hör'. Mir liegt es so schwer auf der Seele, daß Rembrandts Kunst und die meinige heute von niemand mehr beachtet wird. Sind wir von den Modemalern ter Borch, Pieter de Joogh und Metsu, die sich hübsch an die Natur halten, an den kühlen grauen holländischen Alltag, und alles blau, gelb und reseda malen, völlig in den Schatten gestellt? Silt denn die erschütternde seelische Darstellung mit all ihrem mystischen Zauber nichts mehr in der Welt? Ja, Dusart, es ist Zeit, daß auch ich mich aus dem Staube mache. Kinder, dann seid ihr mich, den Sottseibeiuns, los. — Plärrt nicht, ich bin euch allen doch nur eine Last! — Noch ein Släschen, Dusart? Der mundet, was? Der zerreißt einem ordentlich das ausgedörrte Sedärm. Nun führ' mich, alter Freund, in die Westerkerk. Ich muß dich, Rembrandt, noch einmal wiedersehen! —

Dabei erhob er sich, setzte den verbeulten und verschmutten Hut zitternd auf den fast haarlosen Schädel und hinkte, auf den Stock gestützt und von Dusart geführt, durch den überall zurückweichenden Menschenknäuel, bis er vor der Kirche stand.

Dusart begleitete ihn bis zu dem schlichten Stein, der Rembrandts irdische Hülle barg; als er ihn verließ, kniete Lievens plöhlich auf dem Grabe nieder und begann den Toten zu rusen:

— Rem, steh' auf! Jan Lievens ist heimgekehrt, um dich abzuholen. Wir wollen nach Batavia, mit dem nächsten Schiff. Mach dich sertig! Mit unserer Runst ist es doch vorbei: die Modemaler haben gesiegt. Du hättest Bürgerporträtist bleiben sollen und ich bei meinen Greisenköpsen. Du hattest dein Biel zu hoch gesteckt. Das ärgert die Mitwelt. Man soll keine Seele haben, keinen göttlichen Funken. Wir wollen fortziehn aus diesem Land der Krämer, wo heute ein Krug Schnaps höher bewertet wird als eines meiner Bilder. Sestern noch sah ich Neeltje in Leiden. Sie ist eine trübsinnig ernste Matrone geworden, mit einer weißen bebänderten Spikenhaube. Doortje ist schon lange tot. Sie lassen dich beide grüßen. Komm, erhebe dich, alter Junge! Laß mich nicht so lange warten! Es ist kalt und grau geworden in der Welt; ich habe nur noch ein Bein, das andere haben sie mir ausgerissen. Bald kommt der eine Arm dran, dann der andere. Wahrlich, wie eine Vogelscheuche steh' ich dann hier! Komm, Rem, es ist die Beit!

3.

So geschah es, daß Jan Lievens am Tage seiner Rücklehr nach Umsterdam spurlos verschwand und unter großen Angsten von seinen Kindern gesucht wurde, befürchteten sie doch, er wäre im Nebel in eine der Grachten gestürzt.

Alls sie den Vater endlich nach langem Suchen fanden, det sich ihren jungen Augen ein erschütterndes Vild menschlicher Herzenseinfalt. Er lag völlig zusammengetrümmt hinter dem Grabstein seines alten Kameraden, unausgesetzt Zwiesprache mit ihm haltend in dem zärtlich-fröhlichen unbekümmerten Ton ihrer Jugend. Da beschworen sie ihn, von dem Toten zu lassen und ihnen in das neue Heim zu solgen, das sie liebevoll für ihn bereitet hätten; aber er weigerte sich, von dem Verblichenen zu weichen.

Alls alles Vitten und Flehen nichts fruchten wollte, mußten die Kinder den Diener der Kirche herbeirufen, um ihnen beizustehen, den Widerstrebenden mit Gewalt nach Hause zu bringen, sobald die Dunkelheit hereingebrochen sei.

Dort lebte der Arme nur noch wenige Wochen. — An einem milden sonnigen Junimorgen, als die Erde sich mit Blumen bedeckt hatte, brachten die Amsterdamer Maler Jan Lievens zu Grabe und mit ihm eine letzte welke Blüte einer großen Kunstepoche, die nie wieder in dieser gigantischen Größe über ihr meerumbrandetes Land herausziehen sollte.

# Der ostpreußische Mann

Von Herbert Lipp

Hartknochig, breitstirnig und mustelstraff, Steifnadig und starr wie die Mole im Haff, Ein rechter Bar: der oftpreußische Mann. Rührt ihn nicht ant Litauer und Polen und wie ihr heißt: Er beißt!

Langfam nur keimen ihm Liebe und Haß. Doch, wo er zupadt, da wächst kein Gras. Sein Feuer birgt tief der oftpreußische Mann. Rührt ihn nicht an! Litauer und Polen und wie ihr euch nennt: Er brennt!

Viel Worte machen ist nicht seine Art. Aug' fest in Aug' und die Pranke drauf hart! Das heißt er sich — Schwur: der oftpreußische Mann. Rührt ihn nicht an! Litauer und Polen und wie ihr benannt: Fürchtet die Hand!

Es schuf das Meer sich sein eigen Geschlecht. Auf lehmschwerer Scholle, da wächst es sich recht. Grob wie sein Brot ist der ostpreuß'sche Mann. Rührt ihn nicht an! Litauer und Polen und was scheel noch sieht: Hie Stahl und Granit!

Rauh ist die Art. Doch kernig und stolz. Feindwellen-Bollwerk von Sichenholz, Truckig und treu: oftpreußischer Mann. Rührt ihn nicht an! Litauer und Polen und was da noch bellt: Jeder — ein Held!

# Auf der Farm und im Busch

30n L. J.

Die folgenden Blätter entnahmen wir ben Aufzeichnungen einer feit 13 Jahren in Gub weft-Afrita lebenden Rolonialdeutschen. D. T.

Seftig wünschte ich mir als kleines Mädchen die Pantoffeln des kleinen Muck. J Sie standen sogar auf meinem Weihnachts-Wunschzettel. Dreimal mußte man sich auf ihnen herumdreben und sich dabei einen fremden Ort wünschen: bast du nicht gesehen, flog man fort in irgend eine märchenhafte herrliche Gegend.

So als hätte ich nun die Pantoffeln wirklich bekommen, so traumhaft war es mir zumute, als ich eines Morgens auf Farm Ranas in den ersten Frühlichtstrahlen im Ricgenfraal stand, eine ebrwürdige Ricgenmama zwischen den Beinen, ein Raffernweib daneben mit einem kleinen Zicklein, diesem gut zuredend und das volle Euter

in das Maul stopfend.

Ach sab stumm und aufmerksam dieser Tätigkeit zu, sehr bedacht, mir in keiner Weise eine Blöße zu geben, denn dies war mir gleich klar, daß ich sonst verlorenes Spiel bei den Eingeborenen gehabt hätte. Eine weiße Missis muß alles wissen und können. Heroisch überwand ich meine Angst vor dem großen Ziegenbock; er sah mich mit recht bösen funkelnden Augen an, und ich traute ihm nichts Gutes zu. Seine mächtigen Börner und sein wilder Bart waren für mich, die ich aus der Stadt kam und derartige Tiere nur aus Büchern kannte, reichlich beängstigend. Ich atmete auf, als ich wieder heil außen war und mit meinem Eingeborenenweib nach dem Rubkraal geben konnte. Dort erwarteten mich weitere Schrecken. Zwei Schwarze rannten einer wilden Ruh nach, um sie mit einem Riemen zu fangen und an den

Hinterbeinen zu fesseln.

So ging der Tag an. Mäh und Muh machte es an allen Eden, und mir schwirrte der Ropf von all dem Neuen. Gestern hatte ich hier meinen Einzug gehalten. Eine Rarre mit vier Ochsen bespannt erwartete mich an der Bahnstation; dabei standen zwei Eingeborene. Der eine davon war so lang, daß er mühelos über alle Dächer guden konnte, ohne sich ju streden. Er grinfte freundlich, nahm mein Gepäd in Empfang und verstaute es. Ich selbst kletterte ziemlich erwartungsvoll und freudig auf die Rarre: dies ward meine erste Fahrt durch den Busch. "Wop!" schrie der Lange und schwippte mit seiner großen Peitsche. Ein Ruck, meine vier muntern Ochsen setzten sich in Trab. Ich flog nach hinten, die Beine in der Luft. Nachdem ich mich wieder gesammelt hatte, hätte ich mich gerne angenehmen Träumen bingegeben und die herrliche Gegend betrachtet; doch meine Ochsen ließen das nicht zu. In rasendem Galopp ging es weiter über Steingeröll, Baumstämme und Löcher, daß mir Hören und Seben verging. Rrampfhaft hielt ich mich fest, kaum hoffend, noch lebend davonzukommen.

Nach einigen Stunden deutete der riesenhafte Berero in den Busch: "Ranas!" fagte er. Ich fab zwar nichts als grune Bäume, nickte aber begeiftert. Nun flopfte mir doch etwas das Berz; wie wird es dir ergehen dort, dachte ich, denn ich hatte von einer Farm ziemlich nebelhafte Begriffe. Mit einem heftigen Ruck hielt die Rarre. Ein junger Mensch mit einem Räuberhut kam mit wuchtigen Schritten angestapft. "Detloff!" stellte er sich vor. Er war der Sohn des Farmbesitzers; sein Vater war nach Deutschland abgereist. Dann kam noch ein Volontär mit Namen Petersen; beide waren erst neunzehn Jahre alt. Ich war gekommen, um den Haushalt zu führen und die beiden zu betreuen.

Das Haus, in welches mich Herr Detloff führte, bestand aus vier ebenerdigen Zimmern, die alle in einer Reihe standen und einer Veranda davor. Mein Zimmer war das erste. Seine Einrichtung sehte sich zusammen aus einem Feldbett, einem Stuhl, einem Tisch und einem Waschtisch. Dann kam das Wohnzimmer, hierauf Herrn Detloss Zimmer und das des Volontärs.

Mein erster Anblick waren zwei Eingeborenenweiber, die im Hof auf dem Boden saßen; um sie herum lagen Töpfe und Geschirr, die sie in einer schauderhaften Schmuthrühe wuschen. Sie selbst starrten vor Dreck und rochen auf ein paar Meter Entfernung.

Als ich mich in meinem üppigen Heim etwas gewaschen und umgezogen hatte, kam eine von den schwarzen Perlen, die vorhin im Hof gesessen hatten, und sagte: "Missis, fressen!" Auf diese freundliche Einladung hin begab ich mich dann in das Wohnzimmer. Dieses machte einen überwältigenden Eindruck auf mich: ein Bücherständer, ein Schreibtisch, etliche Stühle und ein Tisch, alles die mit Staub bedeckt. Auf dem Bücherständer lagen, hübsch durcheinander, allerhand Handwerkszeuge, ebenso auf dem Schreibtisch: Konservenbüchsen, Schüsseln, Maissaat, Ochsenriemen usw. An den Wänden hingen Kleider, Schuhsenkel, mit Wespennestern zugebaut. Ferner einige große Vilder, wovon niemand wußte, was sie vorstellten, da sie von Wespennestern und Fliegenschmutz vollständig überzogen waren. Die Lampenglocke war schwarz. Auf dem Tisch standen drei Emailteller. "Kanakawi!" rief Herr Detloff.

Da erschien die eine Schöne und brachte fest an ihren schwarzen Bauch gedrückt, der aus einem Gewand hervorsah, das mehr aus Löchern bestand als aus sonst etwas. Rührei, Gurkensalat, Tomaten und saure Milch. Aun konnte das Mahl beginnen, nachdem ich noch unzählige Fliegen herausgefischt hatte. Drei Hunde saken erwartungsvoll um uns herum und wedelten begeistert. Da kein Fußboden gelegt, auch noch nicht einmal die Erde festgestampft war, konnten wir uns bäufig por Staubwolken nicht mehr seben. Fiel einmal aus Verseben ein Löffel berunter, so sank er ins Bodenlose und war hoffnungslos verloren. Herr Detloff erzählte mir strahlend, daß sie, Betersen und er, die zwei Rüchenweiber, Jadura und Ranakawi drei Tage geputt hätten. (Ich könne auch Ranakaffee sagen, wenn mir Ranakawi zu schwer sei.) Sie hätten sich auf meine Ankunft so berzlich gefreut und alles recht schön machen wollen. Er erwartete sichtbar ein Lob, doch ich blieb verstockt, denn wir betraten gerade das Schlafzimmer von Herrn Detloff. Hier herrschte ein wildes Durcheinander, und nur ein geübter Turner konnte an sein Bett gelangen. Rum Schluß gingen wir in die Rüche. Diese spottete jeder Beschreibung. In der Ede stand eine alte von Oreck schwarze Riste, von der ein entseklicher Geruch ausging. Sie enthielt ein Stud Rase, ein Stud Sped, einige Bügeleisen, Badobst und alte Sade. Dann waren noch zwei Tische da, mit einer Schmukkruste bezogen, und ein Berd. Die Wände waren nicht verputt, schwarz angeräuchert und mit Wespennestern verziert. Der Lehm-Mörtel reiherte herunter. An der Seite bingen einige schwarze Töpfe, und in der Mitte stand ein Fliegenschrank, mit unsauberem Geschirr vollgestopft. Mir grauste. Hier sollte ich bleiben! Dies ist ja mehr als primitiv und

schauerlich. Sofort band ich eine Schurze um, krempelte die Armel auf und fing an, aufzuräumen und den gröbsten Schmut zu beseitigen. Berr Detloff flebte mich amar an, dies sein zu lassen und mich auszuruben; sie bätten doch erst sauber gemacht. Die Abenteuer und das Leben im Busch fangen schön an, dachte ich mir, als ich ziemlich ermattet gegen Abend auf der Beranda in einen Liegestuhl sant. Ranakaffee brachte das Abendessen: Milchsuppe, Rührei und Brot, das Fäden 20g. Meine beiden Pflegebefohlenen sahen mich noch etwas schüchtern von der Seite an und bemübten sich. mir die Reize und Unnehmlichkeiten eines Farmaufenthalts fo glanzend wie moglich auszumalen, doch ich blieb skeptisch. Nach dem Abendbrot schlug Herr Detloff auf eine an einem Baum hängende alte Pflugschar. Auf dieses Klingelzeichen erschien nach turzer Beit eine Schar wild fuchtelnder und schnatternder Weiber mit alten Blechbüchsen, um ihre Rost zu holen. Herr Detloff stand wie ein Feldberr mitten unter ihnen vor einem großen Ressel Magermilch. Aus diesem schöpfte er nun in die herrlichen Gefäße; dazu gab es noch zwei Becher Mais. Das war die Tagesration pro Mann. (Samstags gab es noch einen Becher Zuder, zwei Handvoll Tabak und etwas Tee.) Ziemlich erschöpft von all dem Neuen wollte ich nun zu Bett geben, bemerkte aber, daß mein Bett nicht bezogen war und verlangte darauf von Herrn Detloff Leintücher.

Dies brachte ihn in sichtliche Verlegenheit. Ein Leintuch, stotterte er, habe er noch in ganz Afrika nicht gesehen; hier wickle man sich in seine Decken und schlafe gut und prächtig. Ich war recht unangenehm überrascht von dieser Art in Afrika zu schlafen, doch der Not gehorchend wickelte ich mich in die nicht ganz saubern, krahenden Decken mit dem sessen Vorsak, morgen wieder fortzugehen. Trok alledem schlief ich recht gut.

Das gleiche Klingeln weckte mich am Morgen. Ich war gerade angezogen, da erschien wieder die Kanakassee mit der bekannten freundlichen Sinladung: "Missis, fressen!" Der Tisch war auf der Veranda gedeckt, zwar nur mit Smailbechern und-tellern; doch die Sonne ging eben auf und verschönte alles mit ihren Strahlen. Meine beiden Pflegebesohlenen waren frisch und munter, von meinem Platz hatte ich die grünen Verge und Fernen vor mir, der Kassee, den die Jadura anschleppte, war auch gut — so wurde mein Sntschluß von gestern wieder etwas wankend. Und als Perr Detloss mir sogar ein Leintuch brachte, das er zu unterst in seinem Kosser entbeckt hatte, entschloß ich mich doch zum Bleiben. Zu diesem Zweck sind wir ja gestommen, wir deutschen Frauen, den Männern in ihrem harten Dasein Freude und Hilse zu bringen!

Mit diesem löblichen Vorsatz begab ich mich denn an die Arbeit. Die beiden Herren gingen zum Acker, der vier Kilometer vom Hause entsernt war; die Eingeborenen mit den Ochsen und dem Pflug waren schon dort. Aun kamen die Melkweiber mit der Milch, und es wurde entsahnt. Die Milchkannen waren mit einer dicken Kruste Schmutz überzogen, und unzählige Fliegen schwammen auf der Milch berum.

Ein rauhes Feld der Tätigkeit harrte meiner, und es dauerte noch Wochen, bis endlich Ordnung und Sauberkeit einzog, und vor allem, bis ich mir die für einen Farmbetrieb nötigen Kenntnisse aneignete, denn ich wußte durchaus nichts. Aber an Hand guter Bücher lernte ich eine Menge, da ich ja guten Willen und großen Eiser hatte. Es machte mir Spaß, meinen beiden Pflegebesohlenen, wenn sie abends nach

Sause kamen, meine Errungenschaften vorzuführen. Die beiden waren meine eifrigen Bewunderer und fanden alles herrlich und schön. Besonders das Essen schmeckte ihnen wundervoll (mittags schickte ich es ihnen aus Feld). Daß sie nicht mehr selber kochen mußten, sondern sich einsach an den gedeckten Tisch setzen durften, daß sie stets reine Wäsche vorsanden, das kam ihnen märchenhaft vor, denn schon drei Jahre lebten sie hier im Busch, meistens von Reis und Rührei. Früher war zwar noch der Vater Herrn Detlosfs dabei, ein älterer Herr, der die Küche besorgte und das in sehr eigenartiger Weise: die Speisen kochte er nach eigener Ersindung, und an alles kamen reichlich Lorbeerblätter und Nelken. "Für was ham mer se denn", sagte er zu seinem Sohn, als dieser ihn schüchtern bat, beim Milchreis die Lorbeerblätter und Nelken wegzulassen.

Ich hatte ja auch noch manche Zweifel beim Rochen, besonders beim Brotbacken. Zuerst wollte der Teig nicht aufgehen, auch wenn ich ihn drei Tage stehen ließ. Es war schauerlich, was für Zeugs wir da essen mußten, und nur unseren gesunden jungen Mägen können wir es verdanken, nicht bleibenden Schaden genommen zu haben. Aber auch dies gelang zum allgemeinen Jubel eines Tags.

Diel Mühe hatte ich mit meinem "Küchenpersonal". Die Kanakawi, ein Hereromädchen, war der Reinlickeit eher näher zu bringen — ich machte ihr ein paar Blaudruckkleider und ließ sie sich gründlich waschen — doch die Jadura, ein Kaffernweib, war nicht zu kultivieren. Sie lachte, sang oder schlief und stank drei Meter im Umkreis. Ihre Faulheit übertraf alles Dagewesene. Beim Buttern saß sie immer am Boden, das Buttersaß zwischen ihren schmukigen Schenkeln; mit der einen Hand drehte sie langsam die Kurbel, mit der andern stützte sie ihren Kopf. Dabei schließ sein, ein Rippenstoß mußte sie wieder wecken.

Einmal erwischte ich sie, wie sie eben ihre Beine und andere edle Körperteile aus meinem Rochtopf heraus mit Butter einschmierte. Ich war so entrüstet, daß ich ihr den Topf auf das Haupt stülpte, ihr einen Schubs gab und sie hinauswarf.

"Laß dich ja nicht mehr hier sehen, du alte Sau!" rief ich ihr nach, und damit war unser Dienstverhältnis aufgelöst.

Ihre Nachfolgerin Romba, ein Buschmannsmädchen, war ein kleines zierliches Persönchen und ließ sich leicht anlernen. Ranakawi und Romba schwangen also ziekt unter meiner Aussicht Besen und Putslappen. Ich versuchte, der Raffernseele etwas beizukommen, denn am Anfang ist man noch so naiv, bei den Eingeborenen eine Seele zu suchen: ein ganz aussichtsloses Beginnen, da die Eingeborenen in Südwestafrika auf einer recht niederen Stufe der Gesittung stehen und mit wenigen Ausnahmen weder Dankbarkeit noch Anhänglichkeit kennen. Am höchsten stehen noch die Ovambos. Damals hatte ich aber noch andere Ansichten. Wenn sie krank waren, hals ich ihnen, und wenn sie eine Verwundung hatten, verband ich sie. Ich studierte aus einem Buch die Hererosprache und schrieb mir die nötigsten Worte auf ein Papier, das ich dann herauszog, wenn ich es brauchte und zum großen Gaudium meiner Rüchenmädchen ablas.

Das Hereromäden Ranakawi weihte mich in ihre Gebräuche ein und schwatte mir manches vor in ihrem gebrochenen Deutsch untermischt mit Hererobrocken. Unser Viehwächter Reinatsch wollte sie heiraten; deshalb versteckte sie sich immer schamhaft vor ihm, denn solch schamlose Gebräuche wie die Weißen hätten sie nicht. Diese gingen stets mit dem Gegenstand ihrer Liebe Arm in Arm, was sie mir vormachte, indem sie bei der Romba einhakte und mit gewichtigen Schritten auf und ab wandelte. Ich lachte schrecklich. Auch die Raffernmädchen seien auf keiner so hohen Stuse wie die Hereros; jene setzten sich immer vor ihren Mann hin und sähen ihn an. Nein, wenn ein Hereromädchen heiratet, legt sie sich mit verhülltem Kopf eine ganze Woche in ihren Pontok und "slapt".

Darauf schritt sie mit hocherhobenem Saupt und stolz gemessenem Sang hinweg. Ich blieb beschämt zurück und hatte ausreichende Muße, über die Schamlosigkeit der

Weißen und der Kaffernweiber nachzudenken.

Doch der Viehwächter Keinatsch störte mich in diesem nütlichen Tun.

"Missis, o safa, safa, willst du, meinte ich, hast du?" erzählte er mir mit wilden Gebärden. Ich begriff durchaus nicht und trabte mit zum Viehkraal. Eine Ruh war beim Ralben, die Hinterbeine des Kälbchens hingen schon heraus, die Ruh rannte wie besessen herum, doch weiter ging es nicht. Nun sollte ich helsen.

"O safa, safa!" rief jest auch ich, denn ich nahm an, daß dies irgend eine Anrufung der Götter um Hilfe sei. Eine weiße Missis muß aber alles können; also redete ich der Ruh gut zu, was Keinatsch sicher für eine Beschwörungsformel hielt, und nach kurzer Zeit ging die Geburt vollends vonstatten. Mein Ruf war gerettet.

Ich war fast immer den ganzen Tag allein, denn Herr Detloff und Herr Petersen gingen in der Frühe aufs Feld und kamen erst des abends zurück. Manchmal war es mir dann recht einsam, obwohl der Tag stets reichlich mit Arbeit ausgefüllt war, denn was eine Farmerin alles tun und können muß, ist gar nicht zu sagen. Doch nach Feierabend freute ich mich sehr, wenn ich in der Ferne die beiden Gestalten austauchen sah. Meistens brachten sie eine Beute mit, die sie unterwegs geschossen hatten; die Junde rasten ihnen entgegen, und es war ein vergnügtes Vild, ihr Einzug in die Farm mit Hallo und Hundegekläff.

Nach dem Abendbrot lagen wir drei in unseren Liegestühlen auf der Veranda. Herr Detloff spielte auf der Mundharmonika, und wir andern sangen dazu, lauter alte, liebe Lieder. Diese Stunden waren so friedlich und wunschlos. Nichts störte die tiese Ruhe, nur das Muhen der Rühe hörte man von fern und das Heulen der Schakale.

Sehr gern machte ich am Spätnachmittag, wenn die größte Hike vorüber war, kleinere Spaziergänge in den uns umgebenden Wald. Für mich war ja noch alles neu und fremdartig. Die beiden Herren warnten mich immer eindringlich, ja nicht zu weit zu gehen und nie die Pad zu verlassen. Eines Nachmittags — ich war ganz allein zu Hause — hatte ich wieder einmal das dringende Bedürfnis, auf Entdeckungsreisen auszuziehen. Ich zog mir ein derbes Leinenkleid mit kurzem Nock und ein paar seste Stiesel an, auf den Kopf sette ich einen Tropenhelm. Darauf erklärte ich noch der Kanakawi, daß ich spazieren ginge, sie solle nicht vergessen, die Hühner und Schweine zu füttern. Ich marschierte los. "Wem Sott will rechte Gunst erweisen, den schweine zu füttern. Ich marschierte los. "Wem Sott will rechte Gunst erweisen, den schweine gerschrocken auf und raste davon, aber nicht allzu weit blied sie stehen und betrachtete sich vorsichtig dieses fremdartige Wesen. Ich hielt ihr eine Nede, daß ich kein Sewehr und nur friedliche Absichten hätte, doch sie traute dem Frieden nicht und lief fort. Ich ging weiter und kam an einen großen wilden Feigenbaum, dessen Luten am Baume waren

viele Löcher, in die soeben ein paar Erdmannden verschwanden, niedliche Tierchen, bie Abnlichkeit mit unseren Sichbörnchen baben. Ach wie schön war es doch bier unter all den boben Bäumen! So in angenehme Träume persunken, trollte ich weiter. Da, plöklich faucht etwas, Ach springe jurud und sehe eine große schwarzgelbe Schlange in balber Menschenböbe um einen Baumftumpf geringelt. Sie spudte nach mir. Ach verstede mich schleunigst hinter einem naben Busch und sehe nun zu meinem groken Erstaunen, wie ein kleines rotes Dier mit spiker Schnauge und langem buschigem Schwanz auf die Schlange losgeht, nach ihr springt und beißt. Die Schlange verteidigt sich wütend gegen diesen Angreifer. Der Rampf war gewiß schon im Sange, als ich dazu kam und störte; und nur diesem Tier hatte ich es zu verdanken, daß ich nicht eine volle Ladung Gift in die Augen bekam, denn die Spudschlange batte wohl ihr ganzes Gift schon verausgabt. Ich schaute nun sehr neugierig und mäuschenstill diesem Rampfe zu. Es war ungeheuer spannend: immer wieder versuchte das Tier, aus dem Grafe anschleichend, die Schlange im Sprung zu überraschen. Da plöklich bis das Reptil das Tier in die Schnauze und dieses lief fort und perschwand im Gestrüpp. Ich war betrübt, denn meine Sympathien waren ganz auf Seiten des mutigen Geschöpfes. Rasch nahm ich einen Stein auf und warf ihn nach der Schlange. Diese hielt sich immer noch in Furcht vor ihrem Gegner auf dem Baumstumpf und stieß mit weit-offenem Rachen nach dem Boden, wo der Stein bingefallen war. Da warf ich rasch einen zweiten Stein und traf die Schlange auf den Ropf. Sie schnellte noch einmal in die Böhe. Doch ich eröffnete jett eine Beschießung mit Steinen, der sie bald erlag. Befriedigt jog ich weiter und nahm mir vor, die Schlange von den Eingeborenen holen und die Haut abziehen zu lassen, ba sie sehr hübsch gezeichnet war. Aber weil es noch nicht spät war, wollte ich ein kleines Stüdchen weiterwandern. Ich bewunderte einen großen Termitenbaufen. Dann tat sich eine große Fläche vor mir auf und jenseits sab ich eine mächtige Antilope mit struppigem Ropf und Nacken steben. Die mußt du dir etwas näher ansehen, sagte ich mir. Langsam und vorsichtig schlich ich durchs hohe Gras. Flüchtig ging es mir durch den Ropf, daß ich ja die Bad nicht verlassen sollte, doch ich wollte ja nicht weit und war sicher, sie wieder zu finden. Immer näher kam ich der Antilope. Wie ein Urwelttier mutete sie mich an. Doch plöklich hatte sie mich gewittert und trabte ziemlich gemächlich, die Sörner nach vorn legend, ab. Ich lief voll Begeisterung hinterher. Dies ging so eine Weile, da war sie außer Sicht. Nun war es aber an der Zeit, nach Hause zu gehen. Die Sonne stand schon tief, und ich hatte Hunger und Durst. Ich suchte eifrig nach dem Wege ohne viel zu überlegen, denn ich war überzeugt, daß ich in östlicher Richtung geben müßte. Als ich ihn nach einiger Zeit noch nicht gefunden hatte, schlug ich eine andere Nichtung ein, immer in der Meinung, gleich die Pad vor mir zu haben. Es fiel mir ein, daß ich auf meiner eigenen Spur hätte zurückgehen können, doch war überall hohes Gras, und ich hatte noch keine geschulten Augen. Ich suchte zwar nach meinen Spuren, konnte aber keine erkennen; auch wurde es jetzt rasch dunkel. Da überfiel mich die Angst. Ich setzte mich unter einen Baum und brütete vor mich bin. Allerhand schreckliche Geschichten von Leuten, die im Busche umkamen, fielen mir ein. Ach, wäre ich doch nicht von der Pad gegangen! Jett werden ja ichon Herr Detloff und Betersen zu Sause sein und mich wohl bald vermissen, dann werden sie mich sicher suchen. Ein kleiner Trost zog in mein Berg. Die Zeit ging weiter, grauenhaft still war es ringsberum, der Himmel bewölkte sich und kein Stern war zu seben. Die Angst kam wieder über mich, und ich borchte mit angebaltenem Atem und klopfendem Bergen in die Dunkelbeit. Da borte ich ein Knurren neben mir, entsett sprang ich auf und lief, so schnell ich konnte. blindlings darauf los; einmal rannte ich in einen Dornbaum und zerkratte mir Bande und Gesicht, dann fiel ich in ein Loch und kletterte mubsam wieder beraus. aber immer weiter lief ich, bis ich mich erschöpft und ausgepumpt niederwarf. Sobald ich mich etwas beruhigt hatte, versuchte ich vernünftig zu überlegen. Ich sagte mir, daß nichts verloren ist, solange man den Mut nicht verliert. Ich beschloß, bier den Rest der Nacht zu bleiben, nicht mehr sinnlos herumzulaufen und dabei vielleicht immer mehr vom Hause abzukommen. Es waren trok aller guten Aureden, mit benen ich mich tröstete, doch recht bange Stunden, und jedes Geräusch in meiner Nähe machte mich erbeben. Ich schwor mir zu, nie wieder von der Bad zu geben. wenn ich nur noch dies eine mal mit heiler Haut davonkäme, und ich tat vielerlei Gelübde. Mit Freuden begrüßte ich das erste Tagesgrauen. Hoffnung zog wieder in mein Berg ein, als die Sonne aufging. Die Nacht, die Dunkelheit ist schrecklich, wenn man in Not ist. Mit neuem Mute suchte ich mich nun zurechtzufinden. Ich lief und lief und lief. Manchmal setzte ich mich unter einen Baum, um mich etwas zu erholen. Seit gestern Mittag hatte ich nichts gegessen. Der Hunger qualte mich indes nicht so sehr wie der Durft. Meine Lippen waren geriffen und die Runge schwoll an. Die Sonne brannte erbarmungslos auf mich herunter. Es war die heißeste Reit des Jahres, kurz vor dem ersten Regen. Bis Mittag suchte ich immer noch, meine Schritte wurden immer langfamer und meine Gedanken verwirrten fich. Erschöpft fant ich in das Gras nieder und schlief ein. Nach einigen Stunden erwachte ich wieder etwas gekräftigt, nur der Durst qualte mich schrecklich. Nach dem Stande der Sonne war es etwa fünf Uhr. Ich nahm nun meine ganze Rraft zusammen und überlegte, was ich tun sollte. Sie würden mich ja sicher alle suchen und die Eingeborenen würden meiner Spur nachgeben; das beste ist's also, hier siken zu bleiben und nicht weiter meine Rräfte zu vergeuden. Diesen vernünftigen Vorsak befolgte ich auch ein Weilchen, bald aber erfaßte mich wieder die Angst und die Unrube. Ich mußte etwas tun, um schnell zum Wasser zu kommen, und sicher fände ich den Weg. Vielleicht ist er ganz in der Nähe. Das Tageslicht muß ich ausnützen. So suchte ich denn wieder eifrig und rastlos. Die Sonne ging schon unter, immer müder wurde mein Sang und immer verwirrter mein Ropf. Allmählich wurde mir alles gleichgültig, ich sette mich nieder und wußte eine Reitlang nichts mehr von mir. Die Rühle der Nacht brachte mich wieder zu mir. Dies ist nun die zweite Nacht, seit du vom Hause fort bist! Ach gab die Hoffnung auf. Die Nacht war kalt und mich fror; stumpf saß ich da, ich weiß nicht wie lange, da hörte ich einen Schuß. Sofort war alle Dumpfheit von mir abgefallen. Und mein Berg ftand fast still vor Freude, als sich die Schüsse wiederholten. Ich sprang auf und lief wie toll durch Dornbusche, die mich zerkrakten, über Steine und Löcher fallend, immer dem Rlang der Schüsse nach. Bald hörte ich Rufen, doch ich brachte keinen Laut aus der Rehle. Laternen und Fackeln blitten auf, Menschen kamen. Ich stolperte in ein paar Arme und dann wußte ich nichts mehr. Alls ich wieder zu mir kam, stand Herr Detloff neben mir und löffelte mir warmen Tee ein. "Gott sei Dank, daß wir Sie wieder haben, was für Sorgen

baben Sie uns gemacht!" Die Schwarzen standen um uns berum und grinsten freundlich. Ich war glückselig und konnte es noch nicht fassen, nach all der überstandenen Angst und Gefahr wieder unter Menschen und gerettet zu sein. Berr Detloff erzählte mir: als ich die vorige Nacht nicht nach Hause kam, wären er und Betersen mit sämtlichen Eingeborenen fortgegangen, um mich zu suchen. Sie bätten viel geschossen und große Feuer angezündet. Doch konnten sie in der Dunkelheit meine Spur nicht finden. Am anderen Tage war sie in dem hohen Gras nicht mehr zu sehen. Sie hätten sich in zwei Trupps geteilt und das Gelände weithin abgesucht. Endlich bätte einer der Schwarzen ein Stücken Stoff von meinem Rleide an einem Dornbaum gefunden. Nun wurde mit Hilfe der Hunde meine Spur verfolgt. -Ach wie froh war ich! — Zwei Schwarze wurden nach Hause geschickt, um die Ochsenkarre zu holen, und nachdem ich getrunken und gegessen hatte, war ich neugeboren und konnte meine Abenteuer erzählen. Gegen Morgen kam dann die Rarre, und wir fuhren nach Hause. Herr Petersen kam jett auch an und schüttelte mir vor Freude fast die Arme aus dem Gelenk. Ich sab ja bos aus, und eine ganze Beit dauerte es noch, bis meine Rrahwunden geheilt waren. — Nicht allzulange nach diesem Erlebnis im Busch fiel der erste Regen, und nun wurde eifrig gepflügt und gefät.

Als der Regen nachließ, besprach sich Herr Detloff mit Herrn Petersen, daß sie zusammen vierzehn Tage wegziehen müßten, um Vieh zu verkaufen. Ich sollte solange allein bleiben. Nun ging es an die Vorbereitungen zu dieser Reise. Viele Büchsen wurden gefüllt mit Raffee, Tee, Salz, Butter, Zucker, Mehl, Reis, Brot usw. Ein großes Faß goß man voll Wasser; dann wurde alles auf dem Ochsenwagen verstaut. Dazu kamen noch Ochen und Wassersäche, und nun konnte die Fuhre losgehen.

"Arme Missis frest der Löwe, wenn du fort bist, Mistera!" sagte die Kanatawi tiestraurig, doch die beiden lachten nur und meinten, ich sei hier im Busch so sicher wie in Abrahams Schoß. Da ich den Vergleich nicht ausprobieren konnte, mußte ich es schon glauben. Ängstlich war ich ja nicht, aber es ist doch unheimlich, so mutterseelenallein im Busch zu wohnen. Nachts flatterten unzählige Fledermäuse um mich herum, und da der Regen wieder ansing, dröhnte es auf das Wellblech, so daß ich allerlei Stimmen hörte und mir einbildete, es schliche ein Herero heran mit einem geschwungenen Kiri (Hererowaffe). Huh! wie schnell zog ich da die Decke über die Nase! Ab und zu krabbelte mas ein Mäuslein über das Bett, was mir Schauber verursachte, denn ich hielt es für eine Schlange.

So war ich immer froh und angenehm überrascht, wenn der Morgen graute und ich noch lebte. Der Tag war ja stets reichlich ausgefüllt und schnell herum, und so gingen die vierzehn Tage auch vorbei. Eines Abends hörte ich Peitschenknallen, "Wop! wop!" und ein Gerumpel: da kamen sie angerollt, vollgestopft mit Neuigteiten und allerlei Gutem für die Rüche. Eine Orgrantilope hatten sie unterwegs geschossen, ein Tier so groß wie ein Ochse; die wurde rasch zerlegt, und dann ging es an ein Braten und Kochen. Ein großer Teil des Fleisches wurde in Streisen geschnitten, gesalzen und zum Trochnen aufgehängt. Dies wird wie "Bärenschinken" roh gegessen und hält sich lang. Die Junde, die Eingeborenen, alles bekam Fleisch, und es war ein großes Ssen und Jubeln.

"Fräulein Imhoff," sagte Herr Detloff zu mir, "ich habe einen Brief aus Deutschland. In zwei Wochen kommt ein Volontär mit dem schönen Namen Amandus Degenkolb."

In Petersens Stube wurde noch ein Feldbett aufgestellt und sonst noch einige Verschönerungen angebracht. Ein Vild mit einem Vurengeneral, der in edler Haltung dasteht und das Lager übergibt — es gehörte zu Herrn Petersens Heiligtümern — wurde aufgenagelt. Die tiesen Löcher in dem Lehmfußboden füllte man etwas aus, damit sich der neue Ankömmling nicht gleich die Veine breche, und nun warteten wir drei mit Spannung dem Tag seines Erscheinens entgegen. Ein neuer Hausgenoß, ein Grüner — wie überlegen fühlte ich mich dagegen schon mit meinen vier Monaten Afrika!

"Er kommt!" schrie Herr Petersen, und schleunigst liesen wir drei der Karre entgegen. Stolz thronte er darauf, umgeben von Roffern, Kisten und Paketchen, lang und mager. Das einzige Abstehende waren seine Ohren.

She die Karre hielt, wollte er schon absteigen, stolperte dabei mit seinen langen Beinen über die Kisten und Pakete und flog in hohem Bogen herunter. Aber sofort sprang er wieder auf und sauste wie ein Besessener im Kreise herum, wilde Töne ausstoßend. "Uah! uah!" schrie er und schrecklich suchtelte er dabei mit der einen Jand. Wir standen vollständig erstarrt da, bis er Herrn Detloss die Jand unter die Nase streckte und wir sahen, daß ein Finger nach hinten umgebogen war. Herr Detloss packte den Finger ordentlich und renkte ihn mit einem Ruck wieder ein.

"Uah! uah! uah!" schrie der Jüngling und hüpfte noch ein Weilchen im Kreise herum. Allmählich beruhigte er sich jedoch, und wir hatten nun Muße, ihn zu bewundern. Angetan war er mit einem hellen Tropenanzug, Samaschen, Sporen und einem Schlapphut, einem Revolver im Gürtel und einem Gewehr auf dem Rücken. Nachdem er sich etwas erholt hatte, gab er uns seine Lebensansichten zum Besten. Löwen und Tiger wolle er schießen. Ha, die Jagd, das sei das Höchste! Dabei pacte er aus. Drei Gewehre kamen zum Vorschein, ein Drilling, eine Rugelbüchse und ein Mauser, und dann noch zwei Revolver. Wir fühlten uns auch gleich erheblich sicherer; doch unsere Freude war unermeßlich, als er gar ein Grammophon anschleppte. Nun konnten wir nach den neuesten Walzern tanzen.

Sleich ging es los. Amandus machte mit, warf seine langen Beine nach allen Richtungen und vergaß dabei ganz seinen ausgerenkten Finger. Sein Revolver stat noch im Gürtel, das Gewehr hing auf dem Buckel, dazu klirrten die Sporen: es war überwältigend komisch. Wir waren ungeheuer lustig; das Gelächter und den Radau konnte man weit hören.

Überhaupt wurde unser Leben weit unterhaltender seit Degenkolds Ankunft. Dieser Jüngling sorgte immer für unsere Belustigung. Zuerst war er sehr enttäuscht, daß er die ganze Woche arbeiten mußte und nur Sonntags auf die Jagd gehen konnte. Doch diesen Tag nützte er auch ausgiedig aus; weder Schlagsahne noch Ruchen — seidessen — konnten ihn zurückhalten. Des Morgens mit dem frühesten schwang er sich auf sein altes, klapperiges Muli. Seine begeisterten Erzählungen von seinen Jagdabenteuern waren hinreißend. Mit einem Stück Vrot in der Tasche und einer Feldslasche mit Wasser blieb er stets dis zum Abend sort. Dann kam er im Schritt angeritten, entsehlich auf seinem magern Klepper herum-

rutschend, bald ihm die Sporen gebend, bald ihm gut zuredend. Schon von weitem machte er sich so bemerkbar. Doch dem Muli siels nicht ein, anders als im Schritt zu gehen; so machte sein Einzug gar keinen heldenhaften Eindruck. Dafür machten es seine Erzählungen um so mehr. Jagdbeute brachte er nie mit, doch dafür reichlich zerrissene Josen.

Da ich gern einmal eine größere Pad mitmachen wollte, das heißt eine lange Reise durch den Busch, versprach Herr Detloff, mich nach der Etoschapfanne mitzunehmen, um Salz zu holen. Herr Amandus sollte auch mit, doch ohne seine Schießgewehre, was seine Freude erheblich dämpste. Aber unser Leben war uns zu lieb, um uns der Sesahr auszuschen, von ihm versehentlich totgeschossen zu werden. Mein Photographenapparat, allerlei Exvorräte, Mehl, Zuder, Kaffee, leere Säde für Salz, Spaten und Faß mit Wasser wurden aufgepackt, denn wir wollten drei Wochen fortbleiben. Ein Nachbarfarmer, Herr Ralph, schloß sich auch noch an mit einer Ziehharmonika.

Unter den Klängen: "Muß i denn zum Städtele naus" zogen wir vergnügt auf unserm Ochsenwagen in den Busch fort, das Herz voll Freude und Jugend. Ein Lied um das andere wurde gesungen, begleitet von Herrn Ralphs Ziehharmonika, daß es im Busch nur so widerhallte. Die Schwarzen hatten auch ihre Weiber im Festskaate mit. Sie trugen prächtige Schleppkleider aus Blaudruck. Auf ihren Wolltöpfen hatten sie gelbe, rote und lila Kopftücher in den grellsten Farben und so boten wir ein glänzendes Vild.

Allmählich stieg die Sonne immer höher, und unsere sangesfreudigen Rehlen verstummten. Es wurde heiß, und wir sehnten uns nach einem tühlen Plätzchen. Es ging nun auch schon gegen Mittag; man mußte ausspannen. Unter großen schattigen Bäumen wurde Rast gemacht; Romba, die ich mit hatte, machte Feuer und kochte Rassee. Seschossen war leider noch nichts worden, und so mußten wir eben ohne Fleisch essen. Es schmedte auch so vorzüglich; den Beschulß machte ein Schläschen.

Nach einigen Stunden wurden die Ochsen wieder herangetrieben, die einstweilen gefressen hatten, Romba legte unsere Decken zusammen, räumte alles weg und verstaute es wieder. Wir kletterten auf und weiter ging es. Amandus zog ein Spiel Rarten heraus, und nun wurde gespielt fast die Sonne sank und wahrscheinlich hätten wir uns noch weiter dieser reizvollen Tätigkeit hingegeben, wenn wir nicht unterbrochen worden wären. Der lange Herero puffte Herrn Detloff in die Seite: "Mister, ein Bock!"

Sofort benahm sich Amandus Degenkolb wie ein Besessener, warf seine langen Glieder nach allen Richtungen: "Ein Gewehr, ein Gewehr!" schrie er. Doch dieweil er noch mit den Armen suchtelte, hatte Herr Detloff den Bock schon geschossen.

Nun hatten wir Kost, wie wurden wir da vergnügt! Nicht mehr lange ging der Treck, und es wurde ausgespannt. Die Ochsen mußten noch einige Stunden fressen, ehe sie sestgemacht wurden. Wir suchten uns ein nettes Plätzchen für das Nachtlager. Nun wurde ein Feuer gemacht, der Bock wurde abgezogen, ausgeweidet, in Stücke geschnitten, und dann begann das Mahl. Es schmeckte uns vieren herrlich, da der nötige Hunger vorhanden war. Die Eingeborenen kochten sich Maisbrei und aßen ihn mit dem Jochscheit; ich wunderte mich dabei nur, daß sie keinen Splitter in ihre langen Zungen bekamen, wenn sie das Scheit ableckten. Von dem Bock erhielten

Wiffer: Die Liebenben 493

sie auch noch etwas, und so waren wir alle gesättigt und guter Dinge, legten uns ums Feuer, rauchten Pfeife und Bigaretten und erzählten Geschichten.

Die Schwarzen lagen ein wenig abseits an ihrem Feuer und sangen ihre eintönigen Gesänge. Überall herrschte die tiefste Ruhe; die Nacht war nur erhellt vom

Sternenglanz und unsere Gesichter beleuchtete malcrisch das Lagerfeuer.

"Erinnern Sie sich noch, Herr Detloff," sagte Herr Ralph, "als ich damals den Schakal geschossen hatte? Ich saß am Feuer; hinter mir zog ein Eingeborener den Schakal ab. Als er soweit war, daß das Fell nur noch etwas am Rücken festsaß, drehte sich der Eingeborene zu mir, um mich etwas zu fragen. Wie er sich darauf wieder umwandte, stand der Schakal auf seinen Beinen und lief weg!"

"Owisese!" rief ich, das heißt: was lügst du; warum sollte ich nicht mit meinem

frisch aufgeschnappten Herero etwas prunken?

"Es ist die reinste Wahrheit, mein Vierehrenwort!" sagte Herr Ralph, und Herr Detloff bekräftigte es. Amandus war ganz hin vor Begeisterung; wenn er doch nur auch einmal so etwas erleben könnte.

Wir lachten, und nun überboten sich die beiden an Jagdgeschichten und machten dem armen Nimrod den Mund wässerig. Bis wir endlich müde wurden, und melodische Schnarchtöne von den Eingeborenen zu uns drangen; da wickelten wir uns in unsere Decken und gaben uns ganz der Mutter Nacht in die Hände, die uns in ihren tiesen Frieden einschloß und uns trok der Kärte des Lagers sest schlasen ließ.

O über diese wunderbaren Nächte im Busch, diese tiese Stille, die nur manchmal von dem Heulen eines Schafals unterbrochen wird! Man wird fromm und gut dabei. . .

#### Die Liebenden

#### Von Ernst Wisser

Des Märzensturms Gejauchz, Gestöhn! Mich stößt vom Pfad der mächtige Föhn.

Gottes voll der Himmel! Durch tiefes Blau Getürmter, gerrifiner Wolkenbau.

Eine gelbe Primel am Waldrand fprieft. Ibr Duften wie Wein ins Blut mir fchieft.

Fern schau ich im Wald jung-edles Paar: Blau blicende Augen, hell leuchtend Haar.

Seit Monden wuchs hoch die Flamme ichon — Rein Wort verriet es, kein Blid, kein Con.

Doch heut — war's Sturmes Drang und Schlag, War's Primel? – fie glitt, an der Brust ihm lag.

"Bör, herrliches Land! Bor, Beimatland! Boch foll fie mir blühn, unter Gartners Sand!"

Da reißt sie sich los, ihr Auge loht: "Und käme die bittre, die lange Not —?"

"Wohlan, sie komme! Dann zeigt die Tat: Im Unwetter noch wächst edle Saat!

3ch bin, o Gott, der wildfroh minnt Und märzlich brauft, dein echtes Rind!"

### Die Entführung

#### Von Paul Ernst

n einem entlegenen Teil Spaniens, im vierzehnten Jahrhundert, wuchs bei seinen Eltern auf einem wehrhaften Turm bei geringen Lebensumständen ein frischer Jüngling auf, den wir Florio nennen wollen. Er war nun in dem Alter, da er in die Welt hinausziehen und sein Glück machen mußte. Im Hof wartete schon das gesattelte, nicht mehr allzu jugendliche Pferd und hing geduldig den Kopf, zum Beitvertreib etwa einmal an einem magern Grashälmchen schnuppernd, das zwischen den runden Pflastersteinen hervorwuchs.

Florio stand im Reiseanzug vor seinem Vater, der, in einem großen Lehnstuhl sigend, ihm die letzten Ratschläge mit auf die Reise gab. Der alte Herr sagte: "Die Zeiten sind schlechter geworden. Es ist nicht mehr, wie es in meiner Jugend war. Du bist ein Dichter. Zu meiner Zeit machte man seinen Vers, aber das war so nebenbei. Im übrigen verstand man seine Sache, man wußte seinen Gaul zu behandeln und brach seine Lanze."

"Aber Vater," warf Florio ein, "du hast doch selber gesagt, daß ich ein ganz guter Krieger bin."

"Ich spreche nicht von dir, ich spreche allgemein", erwiderte der Vater. "Du wirst ja sehen, wie weit du mit deinem Dichten kommst. Hauptsache im Leben ist, daß man etwas vor sich bringt."

Hier lachte Florio: "Aber Vater, sonst sagst du doch immer: Unsereiner bleibt, was er ist. Das sind nur die Geschäftsleute, die reich werden. Der anständige Mann hat sein Schwert, weiter braucht er nichts, mit dem dient er seinem König."

Der Alte sprach: "Sage ich auch. Ist auch wahr. Na, du wirst ja sehen. Du bist ein guter Junge, du hast auch Verstand, du bist schon gescheiter wie ich. Komm, daß ich bich segne."

Dem alten Mann standen die Augen in Wasser, dem Jüngling rollten zwei Tränen zu beiden Seiten die Wangen hinab. Er kniete, und der Vater legte ihm die Hände auf das Haupt: "Bleibe gut! Der Herr, unser Gott, behüte dich, daß du deine Spre immer rein hältst. Alles andere ist Nebensache."

Er umarmte den Sohn und küßte ihn auf die Stirn. Der Jüngling sprang auf und drückte die Mutter an die Brust, die still zur Seite gestanden hatte. Dann stürmte er schluchzend aus dem Zimmer. ——

Florio wollte in Madrid sein Glück machen. Er wollte aber auch Ruhm durch dichterische Werke erringen. Er hielt es für selbstverständlich, daß man beides vereinigte. Der Ort, wo man herkömmlicherweise Glück errang, war der Hof. Mit zäher Beharrlichkeit hatte er sich einen Plat im Vorzimmer des Königs errungen, wo er denn in einer dichten Menge stand, von einem Bein auf das andere trat, und mit andern jungen Leuten Gespräche darüber führte, wie man es anzustellen hatte, wenn man sein Glück machen wollte. Der Ort, wo man den Ruhm durch dichterische Werke errang, war das Kaffeehaus. Hier saß man den Nachmittag über, trank eine halbe Tasse Raffee und besprach die Nachahmung der Alten und ihre Überwindung.

Florio hatte schon etwa einen Monat lang Hof und Raffeehaus besucht ohne wei-

Ernft: Die Entführung 495

teren Erfolg, als daß der Dukaten, den ihm sein Vater mitgegeben, in einen Real zusammengeschmolzen war; da machte er eine Bekanntschaft, die von entscheidender Wichtigkeit für ihn wurde.

Ein junger Mann in seinem Alter setzte sich an seinen Tisch mit unzufriedenem Gesichtsausdruck. Er schleuberte seinen weiten Schlapphut mit großer Feder auf den Stuhl neben sich, fuhr sich mit den Fingern durch die zierlichen Locken, bestellte mit erhobener Stimme eine ganze Tasse Raffee bei dem Auswärter und saß dann, den Ropf in die Hand gestückt, schwermütig und seufzend, indem er starr auf die Marmorplatte des Tisches blickte. Er sprach abgebrochene Sätze vor sich hin: "Reime! Reinen einzigen sinde ich. Wozu überhaupt Verse! Wenn man etwas Vernünstiges zu sagen hat, das kann man in Prosa auch!"

Hier konnte sich Florio nicht enthalten, in hösslicher Weise Einwendungen zu machen. Mit wohlgesetzten Worten erklärte er dem jungen Herrn, nachdem er um Entschuldigung gebeten, daß er sich in seine Angelegenheiten mische, daß ein Gedicht etwas ganz anderes sei, als eine Reihe Prosasäke, indem man zum Beispiel in Versen sagen könne, was in Prosa auszudrücken ganz unmöglich wäre, und umgekehrt. Mit Behagen verbreitete er sich über diese Gedanken weiter und sprach, indessen der andere halb zuhörte, bis er ihn endlich unterbrach und fragte: "Sie verzeihen, mein Herr, Ihr Gespräch ist so sachtundig und überzeugend, daß ich sicher bin, in Euch einen Meister der Dichtkunst vor mir zu sehen. Ist es so, oder irre ich mich?" Florio errötete und sagte: "Einen Lehrling, einen jungen Gesellen höchstens —" er konnte aber seinen Sak nicht zu Ende sprechen, denn der andere sprang vom Stuhl auf, umarmte ihn heftig und ries: "Sie sind mein Mann! Sie müssen wir helsen; ich sehe Ihnen an, daß auch Ihnen geholsen werden muß; das kann ich, denn ich bin wohlhabend; wir müssen uns zusammentun."

Es zeigte sich, daß der junge Herr, er hieß Calisto, sehr vermögende Eltern hatte, die ihm alle Wünsche gewährten, und daß er in eine junge Dame namens Lucrezia verliebt war, die einzige Tochter von gleichfalls sehr reichen Leuten, eine wunderbare Schönheit, eine Tugend ohne Tadel, und ein Geist — hier seufzte Calisto; ja, sie hatte einen Geist sondergleichen; und das war es eben; sie dichtete wie ein Engel; und sie verlangte, er solle auch dichten.

Beide Eltern waren einverstanden damit, daß Calisto und Lucrezia ein Paar würden. Calisto wußte ganz genau, daß Lucrezia keinen andern liebte. Aber liebte sie ihn, Calisto? Das war der Zweifel, der brennende Zweifel.

Er zeigte Florio seinen Hut. Der Hut war aus hellgrauem Sammet. Er ließ ihn die Feder durch die Hand ziehen. Nicht wahr? Eine Feder! Es gab da einen einzigen Mann in Madrid, bei dem man eine solche Feder finden konnte, und da mußte man ein guter Runde sein, um sie zu bekommen; der Mann hatte seine Beziehungen in Marokko, wo der Markt für Straußensedern ist. Rann man eine solche Feder naß werden lassen? Das kann man doch nicht! Sie läßt sich ja wieder aufkräuseln, aber die Schönheit ist hin; jeder sieht, das ist bloß eine aufgekräuselte Feder. Also, Calisto geht gestern mit Lucrezia im Prado, die Eltern gehen voran, es kommt ein leichter Regenschauer, und Calisto nimmt den Hut unter den Mantel. Lucrezia sagt: "Du liebst mich und denkst an deinen Hut?" — "Ja," antwortet er, "ich liebe dich und

496 Ernst: Die Entführung

denke an meinen Hut." Das Schauer ist im Augenblick vorüber, Calisto setzt seinen Hut wieder auf, und Lucrezia sagt: "Nun mußt du wenigstens ein Gedicht darüber machen." Ein Gedicht! Wie soll man mit einemmal ein Gedicht machen! Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen!

Wir wollen uns nicht in überflüssige Einzelheiten verlieren. Florio macht das Gedicht für Calisto, der schreibt es schön auf goldumrändertes Papier ab und überreicht es der Geliebten. Lucrezia liest es, sie sieht ihn glänzend an mit ihren Augen und sagt: "Calisto! Ist es möglich! Romm, ich muß dich küssen! Ich habe dich vertannt. Ich hielt dich für dumm. Du bist ja ein Dichter!" Calisto ist etwas verlegen, aber dann faßt er sich; er ergreist Lucreziens Hand und drückt auf sie einen achtungsvollen Ruß. Wie er wieder mit Florio zusammenkommt, steckt er die Hand in die Tasche und zieht einen Real vor. Er sagt: "Es gibt in Madrid viele Dichter. Die Ronkurrenz hat die Preise ermäßigt. Gewöhnlich zahlt man für ein Gedicht nur einen halben Real. Aber wir sind Freunde. Ich zahle einen ganzen."

In den nächsten Wochen verdiente Florio täglich einen Real, manchmal auch zwei. Calisto brachte ihm Lucreziens Gedichte, und Florio mußte sie in Versen beantworten. Florio war sparsam. Er sagte sich: "Wer weiß, wie lange diese Einnahme währt. Am Hof kommt man nicht so schnell vorwärts, wie ich dachte. Schulden machen will ich nicht, ich will mich nicht vor andern Leuten bücken; außerdem würde mir auch niemand etwas borgen."

Es war ihm klar, daß der verliebte Gedichtwechsel bald ein Ende nehmen mußte. Er hatte ja Lucrezia nie geschen — aber nach den Erzählungen Calistos, nach ihrer reizend mädchenhaften Jandschrift, nach ihren Gedichten, welche durch gelegentliche Fehler gegen Stil, Vers und Neim, auch durch eine gewisse Selbständigkeit in der Orthographie etwas ungemein Frisches und Munteres hatten, konnte er sich ein Vild machen: er machte sich ein Vild, und indem er sich mit gutem Gewissen gehen ließ, weil seine Gedichte ja dadurch nur gewinnen konnten, verliebte er sich sterblich in dieses Vild. Er machte auch noch Gedichte für eigene Nechnung. In denen beklagte er seine traurige Lage: daß er niemals einen Vlick aus ihren Augen erhaschte, daß er nie an sie ein Wort richten durste, ja, daß er sie nie gesehen hatte, und daß sie überhaupt nichts davon wußte, daß er lebte; es war, wie wenn ein Mädchen an einem See vorüberging und das Wasser spiegelte ihr Vild, und ein Zauberer bewirkte, daß das Vild im Wasser stehen blieb, nachdem das Mädchen fortgegangen war, und nachher kam ein Jüngling, und auch sein Sild spiegelte sich und blieb, nachdem er wieder gegangen; und nun liebte diese eine stumme Vild das andere stumme Vild.

An einem Tage, als er sich, wie das die Sewohnheit geworden, mit Calisto im Rafseehaus tras, bemerkte er, wie der Freund seltsam seierlich und schweigend ihm gegenüber saß. "Was ist Ihnen?" fragte er. "Sollte mein letztes Sedicht zu kühn gewesen sein, oder — ich weiß, ich habe einen schlechten Reim verwendet, den man sich eigentlich nicht erlauben darf. Aber es geschah mit Absicht. Nur so konnte ich die völlige Lebenswahrheit herausbringen, und man muß immer die geringere Schönheit der wichtigeren opfern."

Calisto schüttelte den Ropf. "Das Gedicht war gut und drückte meine Empfindungen ausgezeichnet aus. Sie haben überhaupt immer den richtigen Ton getroffen,



Gerd Schniewing

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Ernji: Die Entjübrung

und ich bin mit Ihnen zufrieden. Wenn ich schweigsam bin, so wird das dadurch verursacht, daß mich viele Gedanken bestürmen. Wir werden uns für einige Zeit nicht sehen. Es ist möglich, daß ich Sie später wieder um Ihre Freundschaft bitten muß. Ich werde Ihre halbe Tasse Raffee bezahlen. Ihre Wohnung ist mir bekannt, aber vielleicht treffe ich Sie auch wieder hier zur gewohnten Stunde, falls es nötig sein sollte." Er erhob sich, schüttelte Florios Hand, ging zur Rasse und bezahlte.

"Da haben wir es nun", sagte Florio bei sich. "Das letzte Gedicht hat ihm natürlich nicht gefallen. Auf solchen zufälligen Erwerb hin kann man sein Leben nicht einrichten. Nun, für einen Monat habe ich wieder zu leben, man muß sehen, wie man

in der Zwischenzeit etwas anderes findet."

Am Abend ging er durch die Straßen. Es wurde dunkel, die Straßen leerten sich; an einer Ece begegnete er einem jungen Herrn mit einigen Musikanten, der ein Ständchen bringen wollte. Er dachte an Lucrezien, sie wohnte gewiß in einer von diesen vornehmen Straßen. Die Nacht war mondlos. Gelegentlich hörte er ein Flüstern, ein junger Mann stand wohl vor einem Fenster und sprach durch das geschmiedete Sitter mit seiner Geliebten, deren Eltern inzwischen in ihrer Rammer sanft schließen.

Seine Verlassenheit fiel ihm auf das Herz und die dunkel stille Nacht und daß er nun nicht mehr mit Lucrezien Gedichte wechseln sollte; er dachte an sein hart einsames Lager. Worte, Verse und Neime fanden sich zusammen; er lehnte sich an eine Hausmauer neben einem vorgebauchten Fenstergitter und begann probierend und mit den Fingern der linken Jand den Ahythmus anmerkend, die unsertigen Verse vor sich hin zu flüstern.

Da hörte er dicht neben sich aus dem Fenster ein leises "Pst! Pst!" Er fuhr auf und fragte: "Wer ist da?" — "Ich bin es", wurde geantwortet. "Leise, leise! Warte einen Augenblick, ich habe den Schlüssel schon, ich komme gleich heraus."

Florio sah natürlich ein, daß man ihn für einen andern hielt. Aber was kann da sein? Eben öffnete sich das schwere Jaustor leise, durch den Spalt zwängte sich ein Mädchen, das Haustor schnappte wieder zu. "Aun habe ich den Schlüssel inwendig stecken lassen", sagte sie, dann hängte sie sich Florio an den Hals und flüsterte "Schnell, schnell!", sie nahm seinen Arm und zog ihn fort. "Wohin willst du denn? Hier ist es doch!" sagte sie und zog ihn um die Sce. Da war eine dunkle Masse, ein Wagen mit vier Pferden lang. Er öffnete den Schlag, hob das Mädchen hinein und setzte sich zu ihr. Der Wagen rasselte los und flog die Straße hinab, um Scen, durch das Tor, die Landstraße entlang wie der Blit. Das Mädchen hing an Florios Hals und kicherte. "Du hast es nicht erwarten können. Eine Viertelstunde vorher bist du ge-kommen! Gut, daß der Wagen schon hielt. Ich hatte ja auch schon gewartet!"

In seinem letten Sedicht, das er an Lucrezien geschrieben, hatte Florio eine Entführung dargestellt. Er hatte sich ja immer gedacht, daß er es eigentlich sei, der Lucrezien liebte, den sie wieder liebte, den nur die Eltern nicht wünschten; nun hatte er gedichtet, daß sie einander um Mitternacht Biel gegeben, um zusammen zu entsliehen. Calisto hatte das Sedicht beim Abschreiben nicht so genau in sich aufgenommen, der Inhalt war ihm jedenfalls nicht klargeworden, er hatte nur so Allgemeines von Mond, Sternen, Nachtigall und Fliederbuft gemerkt.

33

Halb benommen von seinem Abenteuer, das Mädchen im Arm, dessen Jerz ungestüm an seinem schlug, das Köpfchen mit dem duftenden Haar unter seinem Gesicht in dem dabinrasenden Wagen, sagte er den ersten Vers des Gedichtes:

Nacht und Schatten weich sich schmiegend --

und das Mädchen antwortete, sich warm an ihn drückend:

Und es rauscht der schnelle Wagen.

Er fuhr fort:

Du an meinem Herzen liegend —

Und sie schloß:

Und die Pferde weit uns tragend.

Er wunderte sich nicht, daß sie das Gedicht kannte: "Vielleicht träume ich", dachte er und küßte das Mädchen auf die Stirn und auf den Mund, der sich im Dunkeln ihm bot. Sie lachte: "Sieh, wie kannst du küssen! Das habe ich gar nicht gewußt!"

Durch das schweigende Land jagte der Wagen durch Geschrei von Fröschen und das Schluchzen einer Nachtigall. Der Mond kam hoch, und die Bäume warfen schräge Schatten auf die Straße. Das Mädchen zog die Gardinen vor die Fenster des Wagens. "Im Dunkeln will ich träumen," sagte sie, "ich fühle dich und fühle, wie dein Arm mich hält. Weißt du noch, wie du mir die Jand küßtest? Wenn da nicht dieses wunderschöne erste Gedicht gewesen wäre, dann hätte ich dich für dumm gehalten. Aber du bist so. Ach, ich bin dich ja gar nicht wert. Aber ich liebe dich. Alles gebe ich dir. Alles sollst du haben, du bist nun so ein Mensch — das hätte ich dir vorher nie sagen können, da schloß es mir immer den Mund zu, wenn du bei mir warst; nur wenn ich deine Verse las, dann war ich dein; und nun liege ich in deinem Arm und bin dein, nun fühle ich es auch, wenn ich bei dir bin."

Der Wagen jagte dahin. Schwahen, Lachen, Küsse. Da kam ein Ruck, Lichtschein durch die Gardinen, die Wagentür wurde geöffnet. "Schnell den Schleier vor", sagte sie und verhüllte sich, sie barg ihr Gesicht an seine Brust. Ein Wirt stand vor dem Wagen, machte Bücklinge: "Alles vorbereitet für die Erzellenzen, die Erzellenzen sollen mein Gasthaus loben."

Florio nahm das Mädchen auf den Arm, das sich willenlos tragen ließ und sein Sesicht an seiner Brust verbarg. Er stieg mit seiner Last aus dem Wagen, folgte dem Wirt ins Haus, die Treppe hinauf, in das erleuchtete Zimmer. Der Wirt zeigte auf den Tisch: "Alles, wie Erzellenz befohlen haben. Kalte Küche. Erzellenz haben Verständnis. Wenn man den Vraten stundenlang warm halten muß, nachdem er sertig ist, dabei kann keine Kochkunst bestehen. Aber wer weiß das von den Herrschaften? Da wird geklingelt, gleich soll alles da sein ——"

Florio fiel dem geschwätzigen Mann ins Wort: "Die Dame ist müde, Sie sehen —"
"Jawohl, jawohl, bitte vielmals um Entschuldigung", sagte der Wirt und ging
rückwärts zur Tür, öffnete sie und schob sich hinaus. "Wenn noch etwas gewünscht
wird, da ist der Klingelzug, ich fliege. Und guten Appetit. So eine Nachtsahrt!..."
Damit zog er die Tür hinter sich zu. Er öffnete sie sofort noch einmal und sagte:
"Also wie gesagt, da ist die Klingel, wenn etwas gewünscht wird." Damit verschwand
er endgültig.

Ernst: Die Entführung 499

Florio hatte das Mädchen auf seine Füße gestellt. Die wickelte sich den Schleier ab. Zur Hälfte hatte sie ihn abgewickelt, da sah sie Florio ins Gesicht. Entgeistert hielt sie an und starrte: "Wer ist denn das?" Plözlich lachte sie hysterisch auf: "Ich habe mich von einem Fremden entführen lassen!" Sie lief auf ihn zu, faßte ihn vorn beim Rock und fragte: "Wer sind Sie? Ich klingle. Sagen Sie sofort, wer Sie sind, was Sie von mir wollen!"

Das war nun beides nicht so leicht gesagt. Achtungsvoll führte er sie zu einem Stuhl; sie spürte, daß sie nichts zu fürchten hatte und setzte sich. Er ging im Zimmer auf und ab; er mußte sich erst zurechtlegen, wie und was er sprechen wollte.

"Woher kennen Sie das Gedicht?" fragte sie ihn ungestüm. "Calisto hat das Gedicht nicht selber gemacht! Das haben Sie gemacht?!"

"Ja", erwiderte Florio.

"Dachte ich mir doch, daß der Dummkopf kein Gedicht machen konnte", rief sie aus. "Ausgewachsen bin ich, wenn er neben mir saß und sein Süßholz raspelte. Schnell! Erzählen Sie! Sie sind sein Vertrauter. Er hat Ihnen alles geschwatzt, und Sie haben die Gelegenheit ergriffen und haben mich ihm weggeschnappt?" Sie sagte das, auf dem Stuhl sitzend, mit blitzenden Augen; dabei sah sie ihn sorgfältig prüfend an.

"Ach was! Jett halten Sie mich gar noch für einen Lumpenhund!" sagte Florio. "Ich will alles erzählen."

Und nun berichtete er, wie er nach Madrid gekommen war, und wie er all sein Seld ausgegeben hatte dis auf einen Real, und wie er mit Calisto bekannt geworden, und wie der ihm für jedes Sedicht einen Real bezahlt hatte. "Das sieht ihm ähnlich", rief Lucrezia. "Einen Real für ein Sedicht!" Florio holte sich einen Stuhl und setzte sich neben sie, faßte ihre Jand, die sie ihm etwas zögernd ließ, dann fuhr er fort, wie sich Calisto heute von ihm getrennt, wie er nun Sorgen hatte, daß das Einkommen aus den Sedichten sehlte, aber er hatte sich Ersparnisse gemacht, und in einem Monat sah die Sache wahrscheinlich schon wieder ganz anders aus, und dann kann ja auch das Slück plötlich kommen, und dabei lachte er sie blitzend an, daß sie errötend zur Erde blickte. Endlich schoß er, wie er zufällig sich an das Haus gelehnt und berichtete weiter, wie es nun schon erzählt ist.

Zwei große Karaffen standen auf dem Tisch mit rotem und weißem Wein. Släser waren da und Teller. Da war eine Schüssel mit einem kalten Rehrücken. Ein großer flacher Schafkäse, Üpfel, Weintrauben. Lucrezia sah prüsend über den Tisch hin und sagte: "Ich habe natürlich nichts zu Abend gegessen. Ich habe Hunger. Wir wollen uns zunächst an den Tisch setzen, ehe wir weiter verhandeln."

Als sie sich gegenübersaßen, nachdem sie den ersten Junger gestillt, sprach sie ernst: "Wissen Sie auch, daß Sie mit dem Schickal eines Mädchens gespielt haben? An mich haben Sie wohl gar nicht gedacht, als Sie Ihre Gedichte schrieben?" Florio verfiel in Beteuerungen. Aber sie schnitt seine Rede ab und fuhr fort: "Sie konnten sich wohl denken, daß ich den Narren durchschaute. Plözlich bringt er mir die Gedichte an. Jezt wird mir ja klar, daß ich sofort meine Zweisel hatte; aber wer glaubt sich denn selber in solchem Fall? Wie er das Gedicht mit der Entführung vorzieht mit seinen albernen Gesicht, und ich lese es, da faßte mich eine tolle Lustigkeit." Die

Tränen glänzten ihr in den Augen auf, und sie lachte. "Ich war wohl verzweifelt. Was soll denn ein einsames junges Mädchen machen? Reinen Menschen hatte ich, meine guten Eltern verstehen das ja gar nicht, wenn ich ihnen etwas erzähle, das mir aus dem Herzen kommt. Ich sage ihm: Diese Nacht entführst du mich! Du bestellst einen Wagen mit vier Pferden, der wartet an der Ece. Du bestellst ein Abendbrot beim Wirt in Vallecas. Punkt zwölf Uhr ist Absahrt! Und, mein Herr Florio, wie Sie heute abend dann da standen — —" hier wurde sie über und über rot und beugte ihr Gesicht auf den Teller, und schwere Tropsen sielen aus ihren Augen auf den Tellerrand.

"Lucrezia, du liebst mich!" rief Florio begeistert aus, kniete vor ihr nieder und schlang seine Arme um sie. Sie wehrte schwach ab: "Lassen Sie mich, was müssen Sie denn von mir denken!"

Am andern Morgen schien die Sonne durch die Fenster. Florio erwachte. In seinem Arm schlief in tiesem Schlaf das reizende Mädchen, im Sesicht einen Ausdruck unaussprechlichen Slücks. Er wagte nicht zu atmen. Da ging das Erwachen durch ihre Büge, die Augen öffneten sich, und noch halb im Traum schlang sie die Arme fester um ihn

Noch war im Haus alles still. Nach irgendeiner Zeit war dann ein Schlurfen auf Steinfließen, ein unwilliges Rufen und Wecken, dann kam Türenschließen, Gegacker und Arähen vom Hühnerhof und allerlei weitere Geräusche.

Sie sagte: "Das ist nun eine schöne Seschichte. Wir sitzen hier und haben eine gute Zeche gemacht. Wie bezahlen wir die?" Florio sprach: "Ich habe zwanzig Realen und noch einiges Rupfer, das wird ja genügen." — "Und dann?" fragte sie und lachte. "Wie denkst du eigentlich eine Frau zu ernähren?" Kaltblütig erwiderte er: "Deine Eltern haben doch kein Kind sonst. Was sollen sie machen?" Sie lachte: "Ja, was sollen sie machen? Ich glaube, meine Mutter hat sich schon selber zuweilen gesagt, daß es mit dem Esel von Calisto nichts geben kann. Meine Mutter macht schon keine Schwierigkeiten. Und mein Vater, der will schließlich wie meine Mutter will." Sie umarmte ihn. "Und ich will, wie du willst." — "Nun, da ist ja alles gut", lachte Florio. "Aber jeht wollen wir frühstücken."

In Madrid war inzwischen geschehen, was nach den Umständen geschehen konnte. Calisto hatte vergeblich an Lucreziens Tür gewartet, hatte sich dann nach dem Wagen umgesehen und ihn nicht gefunden, hatte wieder vor der Tür gewartet und hatte sich schließlich gesagt, das Sanze sei so ein Einfall eines etwas überspannten jungen Mädchens gewesen, nun sei es ganz gut, daß nichts damit geworden sei; und dann war er nach Jause gegangen, um zu schlafen. Lucreziens Eltern hatten sich am andern Morgen gewundert, daß ihre Tochter nicht aus ihrem Zimmer kam; der Diener hatte berichtet, daß der Schlüssel am Haustor steckte; die Mutter hatte im Zimmer nachgesehen und hatte es leer und das Bett unberührt gefunden. Man hatte gleich zu Calisto geschickt, der war sosort gekommen und hatte alles erzählt und auch von dem Wirtshaus in Vallecas gesprochen. Die Mutter hatte ihm gesagt, er sei so dumm, daß er Prügel verdiene. Der Vater hatte sosort anspannen lassen; und indessen sich der beleidigte Bräutigam entsernte, waren die Eltern nach Vallecas gesahren.

Sie trafen das Pärchen im Zimmer. Florio hatte bezahlt und reichliche Trinkgelder

gegeben und zählte grade die paar Rupferstücke, die ihm noch geblieben, und Lucrezia nähte sich einen Saum am Rock fest, den Florio ihr abgetreten hatte. Lucrezia eilte auf ihre Mutter zu, umarmte und küßte sie, weinte und lachte, streichelte ihr die Backen und sagte: "Ich bin so glücklich, Mutter!" Der Alte starrte verwundert Florio an, der eine leichte Verlegenheit bekämpste, dann aber auf den Alten zutrat, seine Hand nahm und sprach: "An Abel bin ich Ihnen gleich. Geben Sie mir Ihre Tochter zur Frau!"

Ja, was sollten die beiden tun? Die Mutter sagte gerührt: "Das Kind ist so glücklich", und Lucrezia hängte sich nun auch an des Vaters Hals. Der Vater machte sich verdrießlich los und knurrte: "Zu ändern ist nun nichts. Meinetwegen!" Da schloß ihn Florio in seine Arme und küßte ihn auf die stoppelige Vacke. Der Alte wollte noch ärgerlich sein; aber dann bezwang ihn das Lachen der jungen Leute, die Rührung der Mutter, und er sagte: "Na, wer weiß, wozu es gut ist. Der andere hat mir eigentlich nie gefallen..."

# Zwischen Pflug und Buch

Von Georg Kläbe

Benn unfrer Väter einer mannbar war, So griff er nach dem Pflug und zu den Waffen. Der Mann ward nicht zum Bücherwurm geschaffen. Sein Tun galt Acerbau und Kriegsgefahr.

So fing ich an. Fünf Jahre Eifenzeit Fünf harte Jahre, neues Land zu zwingen, Der Wildnis Halm und Heimstatt abzuringen, Zu jeder Arbeit Herz und Hand bereit.

Behn Jahre rührten Berz und Hände sich Um aufzubaun, zu nähren und zu wehren. Indes der Geist verflachte im Entbehren. Nun ist er aufgestanden wider mich

Und forderte sein Necht und schrie mich an, Ihn hungert' nach Erkenntnis und nach Wissen. Nun hab' ich manches liebe Band zerrissen Und gab mich kalter Weisheit untertan.

Der Ropf blieb wacker, doch der Arm ward matt, Der frische Mannesmut ging mir verloren — Denn meine Heimat liegt in fernen Mooren, Und ich bin fremd in meiner Vaterstadt.

# Rundschau

## Rarl Peters

Ein Gedenkblatt

Rürzlich suchte ich die beiden unverheirateten Schwestern des Gründers von Deutsch-Ostafrika in ihrem Beime im Süden Jannovers auf. Von einer erfrischenden Jarzreise waren sie vor einigen Tagen zurückgekehrt und gerade jest damit beschäftigt, die Stickerei einer dunklen Tischdecke zu erneuern, die ihr Bruder Karl der Mutter auf seiner ersten Reise nach Sansibar im November 1884 mitgebracht hatte. "Wenn sie auf ist, gibt es eine neue!" waren damals seine Worte. Gut, daß es noch die alte ist und die treue Liebe der Schwestern bei jedem Nadelstich wieder das bedeutende Leben ihres guten Bruders in den verslossenen 40 Jahren neu erleben kann.

Wie viele Erinnerungen der freundlichen Wohnung zeugen zudem von seinem afrikanischen Berte. Da breitet sich das geflecte Fell eines Panthers, den er als Führer der deutschen Emin-Bafcha-Erpedition geschoffen batte. Da find verschiedene Geschenke bes treuen Rabata Mwanga von Uganda (ber fpäter auf einer Senchelleninsel des indischen Ozeans in englischer Gefangenschaft gebrochenen Herzens starb), wie ein Zwerggazellenfell und ein großes braunes Stud Pflanzenrindenstoff, der aus zusammengepreftem Feigenbast hergestellt ist und von den Ugandabewohnern nach der Bekebrung zum Christentum auf Anordnung des Königs getragen wurde. Hier ist eine helle Seidendede mit Pfaudarstellung aus Agypten, darüber ein Bild der Kilima-Abscharolandschaft, worin zwei Bergriesen mit weißer Schneemuke die deutsche Wacht im Norden Afrikas halten. An den Wänden des Doppelzimmers aber prunken zwei herrliche Sansibar-Erinnerungen aus der ersten oftafrikanischen Gründungszeit: eine gigantische Wandbede aus roter Seide mit vier goldgestickten Pfauen und eine andere aus blauer Seide mit goldgestidten Bbiffen und Lotosblumen. Dann findet fich ein aus einem Elefantenkinnbaden verfertigter Briefbeschwerer, — ein Felsstück mit Goldabern aus dem Manicalande mit dem fabelhaften Kuraberge, dessen Name noch auf Aufur und weiterhin Ophir hindeutet. — und bann draußen auf der Veranda, von der man über die Große Bult zu den Waldgründen der Eilenriede herüberschaut, ein Rlapplehnstuhl von der Emin-Pascha-Expedition, worauf Karl Beters nach anstrengendem Tagesmarsch eine gefahrvolle Nachtruhe fand, die nicht selten durch das Geräusch eines durch die Bosten geschlichenen Feindes gestört wurde. Es ist nur ein kleiner unbequemer Ruhestuhl, den Peters nicht größer wünschte, um die Träger nicht unnötigerweise zu belasten, von denen jeder 70 Pfund auf dem Marsche zu tragen hatte.

Im Wohnzimmer aber stidten die Schwestern gleichsam geheimnisvolle Runen in die dunkle Decke von Sansibar, einen siegfrohen Beterszauber für unsere sorgenreiche, ungewisse, gefahrvolle Gegenwart.

Bur Zeit, als in Deutschland eine stille Verschwörung gegen Peters sich vorbereitete, um ihn endgültig zu beseitigen, schrieb Frieda von Bülow der Schwester, Fräulein Elli Peters: "Unser schlappes Regiment hält alle jungen lebenskräftigen Elemente nieder und lähmt den Tücktigsten die Schwungkraft. Was wir brauchen, ist ein Mann, der weiß, was er will und sich nicht fürchtet, sondern entschlossen ist, das, was er will, mit oder gegen die Regierung durchzusühren, wie 1812 die Stein, Blücher, Gneisenau, Bülow, Jork ... Von ganzem Berzen wünsche ich jetzt, wir möchten einen solchen Beseier und Mann in Ihrem Bruder sinden. Die schwere Charakterschulung des Sichbeugens unter einer Leitung, die er übersah und im höchsten Grade mißbilligen mußte, hat auch gerade er durchzumachen gehabt."

Rarl Peters 503

Ein Mann von der abnormen Seelenstärke von Dr. Karl Peters, dem nach dem Urteil unserer schärfsten Köpfe an geistiger Kraft unter den Beitgenossen auch nicht einer ebenbürtig war, paßte allerdings nicht in das schlappe Regiment der wilhelminischen Beit, wovon er uns bei politischer Reise hätte befreien können. Nein, er ist seiner ganzen Natur und Leistung nach ein Mann des alten Kurses, getragen vom friderizianischen Geiste, der Preußen und Deutschland groß und mächtig machte, — ein Idealist der Tat, der in seinem Landeln wie der alternde Faust an das Schickal unserer Söhne und Enkel dachte, die auf neuem Grunde, von wirtschaftlichen Fessen befreit, sich zu freien Bürgern und Menschen entwickeln sollten, anstatt in Verzweislung über ihre unselbständige Lage in der Heimat politisch blind den Staat, aus dem sie hervorgegangen, und der in der Welt als vorbildlich galt, zu zerschlagen und ein anarchisches Chaos an seine Stelle zu sehen.

\* \*

Während die Leiter des ersten deutschen Kolonialvereins im 19. Jahrhundert "lediglich Propaganda machen wollten, um im 20. Jahrhundert Rolonialpolitik treiden zu können", schritt Dr. Karl Peters bei seiner Rückehr aus England zu Beginn des Jahres 1884 als Vorsitzender der neuen Gesellschaft für deutsche Kolonisation zur aussührenden Tat, indem er im November desselben Jahres durch einen Abtretungsvertrag mit dem Häuptling von Useguha das erste deutsche Schutzebiet in Ostafrika erward. Auf einer silbernen Petersgedenkmünze, die die Schwester Elli im Andenken an den toten Bruder trägt, zeigt die Rückseite sinnig den damaligen Plug der deutschen Flagge übers Weltmeer zur afrikanischen Palmenküste. 2000 M kostete diese erste Expedition, die den Ausgangspunkt für das spätere Deutsch-Ostafrika bilden sollte. Am 27. Februar 1885 erhielt Dr. Peters sodann vom Fürsten Vismarck den ersten kolonialen Schutzbrief in der deutschen Seschichte, worin der deutsche Kaiser die Oberhoheit über die erworbenen Sebiete übernahm, die damit unter seinen kaiserlichen Schutz gestellt wurden. Hier wird Karl Peters auch amtlich Mitarbeiter des alten Kurses an den Lusgaden des größeren Deutschland über See.

Bald berührte sich auch das koloniale Gestalten von Dr. Peters mit dem Strom der hohen Politik, als der protestierende Said Bargasch von Sansibar seine Flagge neben der deutschen in dem neuen Schukgebiete ausziehen ließ und Karl Peters Auge in Auge dem Fürsten Bismarck gegenüberstand, dessen Stolz auf empfindliche Beise berührt sein mußte. Peters entwarf damals die Protestnote an die Großmächte und riet dem Fürsten zu der Geschwaderdemonstration vor Sansibar, der sich der Sultan und das englische Kabinett fügte.

Bald hatte der Unermüdliche auch das oftafrikanische Seengebiet und die ganze Küste von der Umbamündung dis zum Kap Delgado erworben, den Frieda von Bülow in einem Briese vom 14. Juli 1887 aus Sansibar an die Schwester Elli damals folgendermaßen schilberte: "Es scheint, als ob der Sturm in diesem leidenschaftlich strebenden Geiste hier wilder, weil ungehinderter, herbraust. Er fühlt sich hier am Steuerrad der Geschichte und greift mit seiner kleinen, festen Hand in die Speichen."

Heute berührt es uns außerdem sympathisch, aus einem Briefe derselben Dame aus Vomban zu hören, mit welcher Sympathie die Herzogin von Connaught, die Tochter des Prinzen Friedrich Karl, die trot ihrer englischen Umgebung innerlich durch und durch deutsch geblieben war — sie starb während des Weltkriegs, vielleicht an gebrochenem Herzen —, das entstehende Deutsch-Ostafrika verfolgte und sich über alle neuen Einrichtungen durch eifrige Erkundigungen unterrichtete.

Peters zeigte sich in allem seiner Aufgabe gewachsen. Er unternahm bereits im Sommer 1887 die Absteckung der ostafrikanischen Mittelbahn von Dar-es-Salam ins Hinterland und trat im übrigen für völlige Selbstverwaltung der Deutschostafrikaner ein, die sich sogar ihren Souverneur selbst wählen sollten. Er steht hier über jeder Parteipolitik und hätte die Unter-

stützung eines jeben Deutschen, ber sich und die Seinen in beutschen Rolonien weiterbringen wollte, verdient.

Seine Slanzleistung ist sodann die Führung der deutschen Emin-Pascha-Expedition, durch die die Tanaländer, der Kenia, Uganda, die Nilquellen sowie die Aquatorialprovinz dem deutschen Einflusse erschlossen wurden. Hier wäre der Ausgangspunkt für ein neues Kaiserreich Deutsch-Ostafrika von der Bedeutung des kaiserlichen Britisch-Indien Großdritanniens gewesen. Am oberen Nil vor der Aquatorialprovinz saß der Mahdi, dessen Sids Pascha bei El Obeid und Gordon Pascha in Chartum vernichtet hatten. Bur Seite auf hoher Bergweste lag das befreundete christliche Abesssinien, das europäisch geschult und bewaffnet ein achtbarer Berdündeter hätte werden können. Im Westen hatte König Leopold durch seinen geheimen Erlaß vom 21. September 1891 die Kongoakte verletzt und ein Eingreisen der beteiligten Mächte ermöglicht. Im Rücken streckt sich Moçambique und Gasaland weit an der Küste entlang, womit Portugal nicht viel ansangen konnte, und gleich daran schlössen sieden besteundeten Burenrepubliken mit ihren vielen holländischen Gesinnungsgenossen im Kapland, den "Kaprebellen". Was hätte hier ein Staatsmann, wie der Große Kurfürst oder Vismarck, und wohl auch ein ungehemmter Karl Peters nicht alles vermocht!

Das gesamte politische Resultat der Emin-Pascha-Expedition aber wurde mit einem dicken Federstrich im Sansibarvertrage vom Juli 1890 getilgt, wo nach Vismarcks Worten Deutschland seine goldene Slaukusrüstung gegen die eherne Diomedesrüstung Großbritanniens austauschte. England erhielt damals die Küste von der Kwaihubucht die zum Juda, dann Witu, die Tanaländer, das Massachte, den Kenia und Baringosee, Uganda, den oberen Kil und die Aquatorialprovinz. Außerdem verzichtete Deutschland zugunsten Englands auf seine Vorrechte auf Sansibar, Pemba, Patta und Wanda. Der neue deutsche Reichstanzler Graf Caprivi aber sprach damals das wenig erbauliche Wort: "Die Zeit des Flaggenhissen sist vorüber!" Er hatte recht, denn die Zeit des neuen Kurses, der Abwärtsbewegung der deutschen Politit, des Flaggenstreichens und des Untergangs des Kaiserreiches hatte begonnen. Sechs Millionen Menschen hätte Dr. Peters auf dem erworbenen Flächenraume ansiedeln können. Gewerkschaftssekretäre, Agitatoren und Fabritarbeiter hätten hier auf eigenem Grund und Voden bei zweimaliger Jahresernte glücklicher werden können als in der Vorbereitung des Umsturzes in der Heimat, aus dem doch nur einige Führer persönlichen Sewinn zogen, nicht jedoch die misbrauchten Massen, und am wenigsten Staat und Volk.

Peters selbst kehrte hochgeehrt nach Beendigung der Expedition nach Deutschland zurück. In einem eigenhändigen Jandschreiben zollte ihm der greise Feldmarschall Graf Moltke kurz vor seinem Tode seine Bewunderung und Anerkennung. Bilder und Ansichtskarten seierten ihn allwärts, und mit Teilnahme schaute man auch auf seinen Gefährten, den Somali Jussein Fara, der durch den vorgehaltenen Schild einen auf Peters gezielten Massaispeer aufgefangen und seinem Herrn dadurch das Leben gerettet hatte. Die Provinz Hannover aber ehrte den großen Landsmann durch den Mund Rudolf von Bennigsens.

Selbstlos hatte sich Dr. Peters seinem Volke und Vaterlande geopsert. Selbstlos verwandte er nun die ihm zugedachte Petersspende in Höhe von 150 000 M zum Ankauf eines Dampsers für den Tanganjikasee. Seine eigentliche Tätigkeit in der Gründung Ostafrikas aber hatte ein Ende gefunden. Sie erfolgte im Zeichen des alten Kurses unter inniger Teilnahme des alten Raisers, dem Peters über seine erste Expedition noch Vortrag gehalten, — mit Villigung Vismarck, der den Erwerd überhaupt ermöglicht und dem Segens- und Seleitgruß des sterbenden Moltke. Der gesamte Erwerd unseres früheren Kolonialbesites ist ja in der Jauptsache noch ein Verdienst des alten Kurses, der noch keine "Weltpolitit" trieb.

Der neue Kurs ist jedoch nicht nur charakterisiert durch die schmachvolle Entlassung Bismarcks, sondern die empörende Beseitigung von Dr. Karl Peters, die Erzellenz von Liebert mit vollem Rechte als einen "Schandsleck des deutschen Volkes und der Justig" bezeichnete.

505 Rarl Poters

Man hatte den Gründer von Deutsch-Ostafrika neben Emin Bascha und Major Wismann jum "Reichskommiffar, jur Verfügung des Couverneurs von Oftafrika" ernannt und in das Rilima-Abicharo-Gebiet geschickt, um "den beutschen Ginfluß aufzurichten" — in Wirklichkeit, um ihn unter irgendeinem Vorwande möglichst bald los zu werden. Das Verhalten von Dr. Peters daselbst wurde von allen Ufrikanern, vor allem Major von Wigmann, gebilligt und auch von der Regierung bei verschiedenen Untersuchungen nicht weiter beanstandet. August Bebel brachte es nun durch die Vorlage des gefälschten Tuderbriefs fertig, dem ebemaligen Staatsanwalt Freiherrn von Marschall nach Absendung des Krügertelegramms auch hier Gelegenheit zu seiner besonderen politischen Befähigung zu geben und dem Auslande bas heute so begehrte Material zum Nachweis unserer moralischen Unfähigkeit für Rolonialbesik au liefern.

Es folgte die bekannte Dienstentlassung durch die kaiserliche Disziplinarkammer, die alle gestellten Beweisanträge als "unerheblich" zurudwies und die Ladung vorgeschlagener Zeugen ablehnte. Das Urteil war bereits vor der Berhandlung fertiggestellt, da seine Berlesung doppelt so lange dauerte als die Beratung und Feststellung. Auf dem Wege des Privatprozesses hat im übrigen Dr. Peters 10 Jahre später vor fünf Schöffengerichten ben Fehlspruch ber Rammer nachgewiesen, ohne indessen trot des Nachweises der Unwahrheit aller Anschuldigungen die Aufhebung des Difziplinarurteils bei den bestehenden Vorschriften herbeiführen zu können. Er follte eben in der Rolonialgeschichte das Schickfal von Christoph Rolumbus, Ferdinand Cortez, Sir Walter Raleigh und Lord Clive teilen und sich mit dem Gedanken troften, daß auch einmal ein Sokrates verurteilt wurde, und zwar durch einen Justizmord, der wenigstens noch den Schein des Rechtes zu wahren wußte.

Bismards Entlasjung, Rrügertelegramm, Petersfall, Burenkrieg und Bulowiche Weltpolitik sind benn auch die Marksteine zum Untergang des deutschen Raiserreiches geworden.

Mit jeder fruchtbaren Kolonialarbeit mußte es vorbei sein, als das Deutsche Reich vor aller Welt offiziell verkundete, daß man heute im Gegensat zu Bismard "Weltpolitit" treibe, daß nichts in der Welt geschehen solle ohne Zustimmung des deutschen Raisers, und die deutsche Butunft auf dem Baffer liege. Bas hatte Bismard wohl erreicht, wenn er in ahnlicher Beife "Reichsgrundungspolitit" getrieben hatte? Die Saat, die er damals forgfam hutete, ware nach seinen Worten erstickt worden unter dem Druck von ganz Europa, das unseren Chrgeiz zur Ruhe

verwiesen hätte. Beters batte inzwijchen in London fich niedergelaffen, wo er erft in Park lane und fpater in Budingham Gate und Castelnau (Barnes) wohnte. Ein Riefenstern von Massaispeeren mit ber verwetterten Fahne der Emin-Pascha-Expedition darüber und gewaltigen Massailchilden aus Rinderhaut jur Geite erinnerte im Bausflur seiner Wohnung an die Beit, wo er die deutschoftafrikanische Flagge uns aus dem Pfeil- und Speerhagel im afrikanischen Busch errang. In London überraschte ihn auch der Ausbruch des Weltfriegs, den er mir bereits seit 1912 verschiedentlich vorausgesagt hatte. Erst im September 1914 gelang es ihm, nebst Gattin, nach Deutschland zurüchzukehren und hier für die vaterländische Sache unermudlich tätig zu sein. Irgendeinen Einfluß auf die Rriegführung vermochte er nicht auszuüben. Ein gütiges Geschick aber hat ihm das Rriegsende erspart. Seine im Rampfe für sein Vaterland unter den Breiten des Aquators geschwächte Gesundheit konnte das rauhe nordische Klima nicht mehr ertragen. Bereits in London hatte er unter schweren Anfällen von Luftröhrenkatarth zu leiden, die eine bedrohliche Bergichwäche zurückgelassen hatten. Aber frisch und wohlgemut ergab er sich in sein Schicffal und schrieb am 31. Mai 1916 aus Bab Barzburg ber Schwester Elli: "Der Rudud verurteilt mich eben zu zwei weiteren Jahren Leben. Eines wäre auch genug. 61 Jahre für einen Afrikaner ist ein binreichendes Konversationslexikonalter."

Der Rudud hatte recht. In der Nacht jum 10. September 1918 erlöfte ein fanfter Tod Rarl Peters in Woltorf bei Beine von allem Mühfal und Leid unferer körperlichen Welt.

506 Squerinot

Am 19. September, nachmittags 5 Uhr, erfolgte die Beisetung auf dem Engesobder Friedhose in Hannover. Eine ungezählte Menge gab Deutschlands großem Sohne das letzte Seleit.
Waldgrün war die Friedhossapelle geschmückt, der die Natur ihre schönsten Saben gespendet
hatte. Durch die Fächer der Palmen und die Perzen der Blattpslanzen drang der Flammenschein mächtiger Kandelaber. Es schien, als ob in einer neu erstandenen Natur eine überirdische
Welt in seurigen Zungen ihren Weihspruch verkündete. An der Gruft aber wurden herrliche
Kränze im Auftrage des deutschen Kaisers, des Reichstanzlers, des Staatssekretärs des Reichsfolonialamtes, der Schutzruppe, der deutschossapslanzlers, des Staatssekretärs des Reichsfolonialamtes, der Schutzruppe, der deutschossapslanzlers, des Staatssekretärs des Reichsfolonialamtes, der Schutzruppe, der deutschossapslanzlers, des Staatssekretärs des Reichsfolonialamtes, der Schutzruppe, der deutschoftafrikanischen Sesellschaft, der deutschen Rolonialgesellschaft, des Magistrats und Bürgervorsteherkollegiums der Stadt Hannover, des Allbeutschen
Verbandes usw. niedergelegt. Unbeachtet blieb auch nicht jener Kranz, dessenze, des vielsagende Inschrift trug: "In Vantbarkeit seinem Lebensretter E. Krone Leipzig." Feldmarschall
Hindenburg, der deutsche Kronprinz, Herzog Johann Allbrecht zu Medlenburg und so viele andere
hatten gleich beim Bekanntwerden der Trauerkunde Beileidstelegramme gesandt.

Rarl Peters hatte uns verlassen, als eben mit seiner ungebrochenen alten Jugenbkraft 200 beutsche Ostafrikaner und 1100 Farbige einen kühnen Sinfall ins britische Rhodesien unternahmen. Zwei Monate später histe man auf dem Schlosse des alten Raisers die rote Flagge. Sin Vademekum für jeden deutschen Patrioten ist fürwahr das Leben des tatkräftigen Niedersachsen, der in sich die Kraft besaß, Deutschland im friberizianischen Seiste des alten Kurses mit gesinnungsgleichen Mitarbeitern zusammen zur ersten Weltmacht mit dem Gewinn einer überseeischen Kaiserkrone emporzuheben, wenn das Volk noch das felsenseste Gottvertrauen und den Idealismus seiner Ritterorden, Reformatoren und Glaubenskämpfer beseissen hätte. In der Politik gibt es nach Vismarck Momente, die nicht wiederkehren. Deutschland hat die ihm gewährte Probezeit zur Beraufführung eines neuen großen Zeitalters erster Weltgeltung in den 90er Jahren nicht bestanden.

#### Bauernnot

s ist erschütternd, mit welcher Gleichgültigkeit das deutsche Volk eine Entwicklung vor sich gehen sieht, die verhängnisvoller ist als selbst der Friede von Versailles. Durch die Parteihetze verblendet, setzen wir den Kampf aller gegen alle fort und sehen nicht, daß das Fundament unter unsern Füßen weicht, daß der deutsche Rährstand stirbt, naturnotwendig sterben muß, wenn es auch nur noch kurze Zeit so weitergeht.

Die Lage des Arbeiterstandes ist nicht glänzend; in der Industrie häusen sich die Zusammenbrüche; die Arbeitslosigkeit wächst; der Beamte klagt berechtigterweise darüber, daß er mit seinem Gehalt nicht mehr auskommt; am furchtbarsten aber ist die Lage des Bauern.

Dir stehen in einer Bauernnot, wie sie gleich groß, abgesehen von verheerenden Kriegen, nie gewesen ist. Wenn sich das nach außenhin nicht in viel mehr Zusammenbrüchen bäuerlicher Wirtschaften deutlich macht, als es gegenwärtig der Fall ist, so hat das seine Ursache in dreierlei. Es sind einnal Kredite gegeben worden zur Beschaffung von Saatgut, Bergung der Ernte usw., die die wirkliche Lage noch verschleiern. Der Bauer legt sich zweitens in seiner Lebensführung Beschränkungen auf, die über das Maß dessen hinausgehen, was er sich selber und seiner Familie gegenüber verantworten kann, es ist drittens kein Käuser da, der es wagt, das Risiko, das heute mit dem Erwerd einer Bauernwirtschaft verbunden ist, auf sich zu nehmen, ganz abgesehen davon, daß die Geldknappheit in allen Kreisen die gleiche ist.

Um bei dem letten anzufangen: Die in fast jeder Nummer der Deutschen Tageszeitung zum Verkauf angebotene landwirtschaftlich genutte Fläche schwankt zwischen hundert und hundertfünfzigtausend Morgen. Getätigt werden aus den oben angedeuteten Gründen so gut wie keine Verkäuse. Auch Zwangsversteigerungen verlausen ergebnissos aus den gleichen Gründen bei den Gründen Gründen

Bauernnot 507

ben. Es hat gar keinen Zweck, die Wechsel zu Protest gehen zu lassen und auszuklagen. Die Zwangsversteigerung erbringt im günstigsten Falle die Rosten des Versahrens, ohne an der Sache selbst etwas zu ändern. Roggen wurde nicht einmal zu 6—6,50 der Zentner abgenommen. Die Ernte war völlig eingestoren. Wer nicht unbedingt muß, dietet auch heute noch nicht an; denn die Preise decken die Gestehungskesten nicht. Die Verliner Vörsenpreise sind völlig belanglos, da sie in Wirklichkeit fast niemals gezahlt werden.

Bur Stillung des Areditbedürfnisses sind kurzfristige Aredite ausgegeben worden. Dazu kam in letter Zeit der amerikanische 100-Millionen-Aredit. Er ist zwar langfristig, aber die deutsche Landwirtschaft hat ihn nur in beschränktem Maße ausgenommen und ausnehmen können. Statt 10 000 M werden durchschnittlich nur 8600 M gegeben. In zehn Jahren ist das Rapital durch die Verzinsung weit überzahlt und muß dann noch als Ganzes zurückgegeben werden. Amerika aber kann warten. Die Zeit arbeitet für die amerikanische Hochsinanz. Wohl ist der erste Versuch mislungen, die Lage aber verschlimmert sich, und wer sich heute noch mit letter Kraft gegen die vernichtende Verschuldung wehrt, greift, wenn er gar keinen Ausweg mehr sieht, schließlich doch nach dem trügerischen Strohhalm. Der Übersee-Aredit ist mit dem wurmgespickten Angelhaken verglichen worden, den der Fische auswirft, nicht um die Fische zu füttern, sondern um sie zu fangen. Bei Fortbestehen der gegenwärtigen Verhältnisse geht der deutsche Grund und Boden nicht langsam, sondern schließlich rapid in die Hände des internationalen Großkapitals über, gerät auch der Nährstand dem Ausland gegenüber in Zinsssklaverei.

Die inländischen turzscissigen Saatgut-, Erntebergungs- usw. Aredite sind aufgenommen worden. Man kann vielleicht sogar sagen, sie sind zu rasch und zu leicht aufgenommen worden. In der Hauptsache hat sie der Landwirt wirtschaftlich genutzt. Wenn es nicht durchweg geschehen sein sollte, so sind das noch Inslationserscheinungen, für die der Bauer bei der allgemeinen Entmoralisierung und der einmal durchaus verständlichen "Flucht in die Sachwerte", die innerlich noch immer nicht ganz überwunden ist, nicht voll verantwortlich gemacht werden darf. Daß aber die Kredite in der Hauptsache wirtschaftlich, d. h. produktionsfördernd, genutzt worden sind, beweist die eine Tatsache, daß die deutsche Landwirtschaft im vergangenen Erntejahr allein für 500 Millionen Mark künstliche Düngemittel aufnahm.

Nun sind die Wechsel fällig, Deckung ist nicht vorhanden. Wird die Einziehung schematisch und rücksichtslos betrieben, dann geht die Landwirtschaft zugrunde. Zur selben Zeit, da das Bauerntum in seinen Schulden erstickt, da seine Vertreter in ihrer Not bei dem Reichspräsidenten Sindenburg selber vorstellig werden, hält die Reichsbank Devisenreserven in einer Jöhe sest, daß sich der Abgeordnete Dr. Quaat veranlaßt sieht, zur Begründung einer Anfrage im Reichstage sestzustellen: Zur Sicherung dieser Kredite sowie der Zahlung der Dawestribute ist bei der Reichsbank eine Devisenreserve geschaffen worden, die dem Vernehmen nach einen außerordentlich hohen Wert darstellen soll.

Das Erschütternoste jedoch ist die Einschränkung der Lebensführung im Bauernhause. Der Bauer ist niemals ein Berschwender gewesen. Er hat sich immer mit sehr bescheibenem Essen begnügt. Wie es aber heute steht, dafür nur ein Beispiel.

In der Johen Rhön hat das Bauerntum immer besonders schwer zu ringen gehabt. Das Vorf Oberweid beispielsweise liegt 600 Meter hoch, die Felder klettern dis zu 7 und 800 Meter Höhe hinan, die Wege zu ihnen haben Steigungen von 40—60 %. Abgesehen von den ungeheuren Schwierigkeiten der Bearbeitung, der raschen Abnuhung des Viehes und der Acergeräte, sind die Erträge auf dem ton- oder basalkhaltigen Boden überhaupt nicht nennenswert. Der Ertrag von 2 Morgen Weizenacker belief sich im Tale, d. h. am Fuße der Berge, an sich aber immer noch etwa 600 Meter hoch gelegen, auf zusammen 4 Bentner.

Infolge dieser Verhältnisse, die durch Erbteilung verschlimmert werden, hat sich das Halbbauerntum besonders stark entwickelt. Die Männer suchen in den benachbarten Großstädten, in Kalischächten und Basaltwerken Arbeit und kommen nur am Sonnabend heim. Die ganze Arbeit in der Wirtschaft liegt auf den Schultern der Frau. Sie nimmt heute den Weder mit auf das Feld, um die Stunde nicht zu verpassen, in der sie die Kinder zur Schule schieden und ihnen das Essen herrichten muß. Von Familienleben ist keine Rede mehr. War es früher möglich, den Arbeitsverdienst des Mannes wenigstens zum Teil zu sparen, um damit wirtschaftlich vorwärts zu kommen, so reicht er heute nicht mehr aus zur Bezahlung der Zinsen und Abgaben. In einem Falle hat sich solch ein Jalbbauer ein kleines Haus gebaut. Er ist restlos verschuldet. Um das Haus trochdem zu erhalten, besteht die Ernährung sur Frau und Kinder pro Woche in zwei trockenen Broten. Die Luxusausgabe eines halben Jahres, d. h. die Ausgabe, die vielleicht noch hätte vermieden werden können, betrug 25 Pfennige. Und das Ergebnis? Ein Kind ist bereits gestorben, die Frau liegt infolge Unterernährung schwer krank.

Bauernno

Bugegeben, daß der Fall besonders kraß ist — hundert ähnliche liegen vor —, so ist es doch ganz allgemein so, daß der Bauer mit Recht die Nase rümpst, wenn ihm Sparsamkeit gepredigt wird. Er kann nicht mehr leben. Von Sparen ist überhaupt keine Rede.

Ein zweites Beispiel: Ein kleiner Bauer aus der Schleizer Gegend weist nüchtern zahlenmäßig nach, daß seine Wirtschaft, die an sich durchaus in Ordnung ist, automatisch um mindestens 400 M jährlich verschuldet.

Steuern, Abgaben, Binsen enteignen ben Bauer.

Wer aber erfaßt den sich vollziehenden Prozes in seiner ganzen Furchtbarkeit?

Aus Kriegs- und Inflationszeit her besteht noch immer eine bauernseindliche Stimmung. Zugegeben, daß sie heute nicht mehr so seindlich ist wie vor zwei oder drei Jahren. In ihren Auswirkungen aber erreichen Schadensreude und Gleichgültigkeit, die an die Stelle der Feindschaft getreten sind, dasselbe. Man freut sich, daß es dem Bauer, dem es angeblich lange genug gut ging, nun auch einmal schlecht geht. Man ist gleichgültig gegen seine Not; denn einmal hat man mit sich selber genug zu tun, zum anderen wird es nicht so schlimm sein. Der Bauer ist gewohnt zu klagen. Man übersieht, daß, was heute noch Bauernnot ist, morgen Volksnot sein wird.

Es ist völlig müßig, vor extensiver Wirtschaft zu warnen. Sie ist da, wird wachsen und wird sich auswirken in immer kläglicheren Ernten. Seht es so weiter, dann wird es jedem zukünftigen Feinde noch viel leichter sein, Deutschland zur belagerten Festung zu machen und auszuhungern, als ihm das im Weltkrieg war.

Der wirtschaftliche Verfall beschleunigt den moralischen. Die Tröstungen der Religion verfangen nicht mehr, die Mahnungen zu Fleiß und Treue werden in die Luft gesprochen. Wozu noch sich plagen, wenn der Zusammenbruch doch nicht aufzuhalten ist? Jit ein rasches Genießen, daure es solange wie es daure, nicht richtiger? Noch ist es nicht zum alleräußersten gekommen, aber wir stehen dicht davor.

Und was dann, wenn die letzte Stütze bricht? Es ist rasch gesagt: Bolschewismus, Zinssklaverei, Herrschaft des internationalen Großkapitals. Es ist ebenso leicht gesagt als das Wort: Krieg. Was Krieg bedeutet, haben wir furchtbar lernen müssen. Bolschewismus ist schlimmer als Krieg.

Wir stehen in allerernstesten Schicksalsstunden. Vor einiger Zeit habe ich an derselben Stelle über die "Schuld am deutschen Bauerntum" gesprochen. Die Schuld von damals ist Kinderspiel gegen die von heute.

Soll Deutschland tatsächlich nach jo furzer Blütezeit ben Weg Roms geben?

Wir müßten und würden uns schweigend beugen, wäre Hisfe, Anderung, Rettung nicht möglich. Sie sind aber möglich und werden durchgeführt werden, sobald eine Voraussetzung erfüllt ist. Eine einzige nur, aber eine von grundlegender Bedeutung. Es gilt zu erkennen, daß Bauernnot Volksnot und Bauernschicksal Volksschieß al ist.

Dies erkennen und die Brücke zwischen Stadt und Land ist geschlagen; es ist dem Bauer geholfen und dem Städter. Deutschland rettet sich selbst, wenn es seinen Bauernstand rettet; es ist verloren, wenn es seinen Nährstand sterben läßt.

# Deutsche Grenzbauern

funde. Es war unsern der Grenze des deutschen Bolkes an einem leuchtenden Sommersonntage. Die steirischen Männer in ihrer kleidsamen grünen Jacke mit der dunkelgrünen Bastelung, den hirschhornknöpsen und mit dem flotten grünen Hutstanden vor dem Bahnhofsgebäude der Landstation an der Grenze und brachten ein fröhliches Willsommenlied den reichsdeutschen Gästen dar, die eben mit dem Zuge der Kleinbahn eingetroffen waren. Schlichte, ternige Worte rief der Sprecher den Ankommenden zu: "Reichsdeutsche Brüder, wir danken euch, daß ihr uns nicht vergeßt, daß ihr zu uns gekommen seid, um zu sehen und zu hören, was wir an der südlichen Grenzmark Deutschlands für unser Deutschtum leiden und zu leiden bereit sind."

Wenige turze, aber von dem warmen Gefühl des Empfanges durchdrungene Worte der eben Angekommenen knüpften das herzliche Band, das sich in diesen Minuten entspann, enger und sessen. Unter den Klängen steirischer Sänge und altbekannter Marschlieder zog man in schnell gefundenen Gruppen durch den Wald und der Grenze näher. Und dabei wurde geplaudert. Man sah in das Herz jener Volksstämme und Volksgenossen, denen das Schickal eine Aufgabe

für ihr Volkstum gestellt und dafür reif gemacht hatte.

Ja, so sieht es an der Grenze aus! Es ist gerade, als ob mit jedem Schritt, den man sich von der Mitte des Reiches der Grenze zu entsernt, die Wesenszüge des Deutschtums stärker und träftiger ausgeprägt werden. Es ist, als ob der Ramps, der die Herzen bindet und die Glieder geschmeidig macht, auch alle Eigenarten schöner und umrissener entwickelt, als die Verschwommenheiten des alltäglichen Seins des großstädtischen Lebens im Innern des Reichs.

"Reichsdeutsche Brüder" war das Wort des Empfanges, und in diesem Wort lag alle Sehnsucht und alle Hoffnung jener Deutschen, die sern dem Neich harren auf die Stunde, wo ihnen das Necht auch duteil wird, das aller Welt verkündet wurde, das Necht, dem Staate anzugehören, der Ausdruck ihres Volkstums ist, und zu der sie sich nach Blut, Sprache und Kultur zugehörig fühlen.

"Reichsbeutsche Brüder!" In diesen Worten lag der ganze verhaltene Schmerz, das nicht haben zu können, was man ersehnte, noch nicht mit jener Gemeinschaft in staatlicher Bildung

ju fein, mit der man fich Bruder fühlt.

Dann sahen wir die Orte, wo die Demarkationslinie lief, wohin die Feinde ihre Jand ausstreckten, die sie besitzen wollten, — bis irgendwo oben in den Bergen unbekannte Bauern, — wer nannte ihre Namen vorher und wer nennt ihre Namen noch — aus dem Gefühl für die Not ihres Landes, mit ihrem Herzblut bezahlend, zur Waffe griffen und Strich für Strich heimat-

lichen Bodens in harten Rämpfen wieder eroberten.

Durch grünende Wiesen, rauschende Wälder, auf schmalen Pfaben, die große Straße kürzend, gelangten wir in das Grenzdorf. Fahnen, Blumen, Willtommensgrüße, und das Orchester des Oorfes schmetterte den Gästen seine Weisen entgegen. Wieder nur schlichte Worte des Willtommens, schlichte Worte des Dantes, kräftige Händedrücke von Mann zu Mann; und tieser als große Reden in vollgefüllten Gälen, tieser als alle modernste, volltommenste Dialektik wirkte dieses lebendige Empfinden von Mensch zu Mensch mitten unter blauem Himmel, in blübender, grünender, fruchttragender Natur.

"Gott zum Gruß, Ihr teuren Steirer," — "Gott zum Gruß, Ihr Brüder aus dem Reich!" Nach turzem Imbig gingen wir den Weg an der Grenze entlang weiter. "Dort um dieses

Rirchlein tampften wir. Wir haben es befessen, aber der Frieden hat es uns geraubt."

Der Friede, als ob das Gefühl des ganzen Hasse eines seiner Rechte und Freiheit beraubten Volkstums sich empörte, ob der Männer am grünen Tisch, die in Unkenntnis der wirklichen Verteilung stammesverwandter Völker Grenzen aus Wilkur und Machtinstinkten gezogen hatten. Dort standen und stehen noch die Steine, weiße, granitene Quadern, rohbehauen, mit dem Namen des furchtbaren Diktates von Saint Germain und der Zahreszahl 1919.

Mehr denn einmal haben in den ersten Jahren des Scheinfriedens die Grenzleute diese Steine den Berg hinuntergestürzt, ihren Unmut über das unvollkommene Werk des Zwangsfriedens zum Ausdruck bringend. Aber allmählich hat die Wirklichkeit mit ihrer immer wieder auf die umliegenden Gemeinden umgelegten Kosten für die Neuinstandsetzung der Grenzen dazu geführt, daß man seltener zu diesem Ausdrucksmittel seines Unwillens über die künstliche Grenze griff. Aber noch zuckte es in den Fäusten der jugendlichen Bauernburschen, die ohne viele Worte, aber allzuschnell mit der Tat bereit waren, ihren Gefühlen Ausdruck zu geben, wenn man an diesen Steinen mit ihnen vorbeizog.

Wir stiegen eine Höhe hinunter, stiegen ziemlich tief und steil hinab in ein enges, geschlängeltes Tal, durch das brausend und gischend über Steine und Felsblöcke die Wassersluten sprangen. Ein verfallener Steg ohne Schuk, ohne Seländer aus morschem Holz führte uns hinüber anstatt der nun zerfallenen Brücke, die einst zwei Fahrwege miteinander verband und mit ihren traurigen Trümmer als Erinnerung an vergangene Beiten und als Sinnbild des Berstörten wenige Meter weiter uns vor Augen trat.

"Was ist mit dem Haus los?" fragte ich den Führer, mit der Hand auf ein zerfallenes Holzgebäude steirischer Bauart weisend, das wenige Meter vor uns lag. "Hat man um dieses Tal gekämpft? - Sind die Bewohner gefallen? - Warum wächst in diesem Garten jest nur Unfraut, steigt aus der Esse kein Rauch, gahnen uns leere Fensterhöhlen an, und sind Stall und Beufchober ichon zusammengefallen?" — Reine Rugelspuren zeigten die Trummer dieses Baufes. Rein Brandschwarz deutete auf ein Brandunglud. — "Warum ist alles verlassen, einsam, ob und still?" fragte ich erstaunt weiter. Langsam kam die Antwort und in den Worten des Gefragten lag die ganze Trauer dessen, was die neue Grenze im Bolkstum vernichtete infolge ihrer wirtschaftlichen Unmöglichkeit. "Bon diesen Bergen ging dereinst das Hold im Frühjahr mit den Wasserträften hinunter, um im Flachland verarbeitet zu werden. Heut' gehört das Flachland Fremden. Bölle verbieten, daß das Holz zu ihnen hinunterwandert, und auf der anderen Seite stehen als unüberwindliche Schwierigkeiten die Höbe der Transportkosten einer Aukung der Holzmengen entgegen. — Dieser breite Pfab, ber vor Jahren, als es noch ein Österreich gab, viel gegangen wurde, ist still und verwaist, seitdem die Grenze binter diesem Berg liegt." Manch bitteres, galliges Wort mußte ich hören. Die Insassen der häuser, Berg- und Waldbauern, die ihre Milch- und landwirtschaftlichen Produkte zu Sal subren, wurden brotlos, als die neue Grenze ihnen die Lebensmöglichkeit nahm. Die armen Waldbauern, die im Bolg arbeiteten, mußten andere Siedlungsstätten suchen, und darum lagen diese Säuser verlassen da, beraubt ihrer Bewohner. Nur der Garten ergählte noch, weil trot allen Untrauts sich immer wieder bie einmal gepflanzten Blumen, Rräuter und sonstigen nüklichen Gewächse vermehrten und bezeugten, daß hier vor Jahren Menschenfleiß und Sorgfalt glückliche Beimstätten hatte. So find Dugende von Familien, Junderte bis Taufende von Menichen aus den umliegenden Orten ausgewandert. Erschredend stand vor unserem Auge, was ein unachtsamer Federstrich für Unglück und Elend in der Welt anzurichten imstande ist.

Armes Heimatland, das solche Rächer statt Richter fand!

Langsam nur löste sich das Auge von diesem Blid schmerzenden Friedens. Der Pfad ging wieder bergan. Tropfen für Tropsen tröpselte von dem düster grauen Himmel, und mühsam stiegen wir den schlechten, verwahrlosten Grenzpsad hinan, mit achtsamen Füßen den Wasserpfüßen ausweichend, die die frisch sprudelnden Quellen in dem lehmigen Boden bildeten. Ein Schuß hallte schaurig durchs Tal, vielfältig Scho spendend; und während wir noch nach der Jertunft des Schalles Ausschau hielten, dröhnte und donnerte es zum zweiten und dritten Male.

Hütewinken, Willkommenrufe tonten uns entgegen.

Deutsche Grenzbauern 511

Die Waldbauernschaft der Berge empfing ihre Säste nach wälderischem Brauch. Der Schießmeister nahm sein Böllereisen aus dem Holzseuer, trocknete seine rußigen Hände an dem Tuch ab und trat auf uns zu, allen die Hände mit einem herzlichen Willkomm und "Grüß Gott" schüttelnd. Und dann kam der Bürgermeister, begrüßte uns ebenso kräftig, und weiter ging's den Berg hinan.

An einer der ersten Hutten zu halber Höhe des Berges nette frischer Apfelmost die ausgetrockneten Kehlen. Noch wenige Minuten, und wir waren bei den Waldbauern bewillkommnet.

Dort war das Kirchlein, dessen weißgekaltte, armselige Mauerwand noch die Spuren der Maschinengewehrgarben, noch die breiten, durch abgeplatten Mörtel gekennzeichneten Kugelspuren zeigte.

"hier war es," fagte einer der Altesten, "grade, als er über die Mauer flüchten wollte, traf ihn die Rugel." "Er war einer unserer tüchtigften Dörfler, Familienvater." Und er machte eine lange Bause zwischen seinen Worten. "Und der andere fiel vor der Mauer just im Augenblid, als er flieben wollte," er zögerte, als ob er das Wort "flieben" entschuldigen musse, und fuhr dann fort. "Weib und Rind und die anderen waren ichon in Sicherheit gebracht. Nur einige Männer waren noch zurudgeblieben, als die feindlichen Legionare das Dorf überfielen. Auch er war verheiratet und ließ drei Kinder zurück." "Als wir wiederkamen, haben wir sie dort begraben," Und er wies auf das Rreug, das frisch den gemeinsamen Grabbugel gierte, wo die Waldbauern lagen, die ihre Treu und Liebe zur Heimat mit dem Leben büßten. Aber nach langer Pause fuhr er wieder fort, und es leuchteten seine Augen, als wenn lebendigeres, frisches Blut auf einmal seinen gekrümmten Ruden sich wieder aufstremmen ließ, als wenn die traurigen Augen plöglich Feuer bekommen batten. "Dann, dann aber kam unsere Jungmannschaft bort unten unter bem Schut des Waldes beran. Zwischen diesen Schanzen lagen die Feinde mit ibren Maschinengewehren versteckt. Aber wir kannten die Gegend besser, und unsere Rugeln trafen. 20 gegen 300. Aber sie ließen uns das Reld, und seitdem ist das Oörflein unser geblieben und nicht wie die anderen in Feindeshand geraten."

Wir hatten alle bei den Worten des Mannes jene Stunden miterlebt, die hier eine Schar Volksgenossen durchgemacht hatte. Wir hatten ihre Not und Angst, ihre traurigen Nächte im Walde, ihre Furcht und Sorge um die Heimat, die Angst der Frauen und Mädchen um ihre Burschen und Männer und das "Aun danket alle Gott" nach dem Sieg und das Zittern und Zagen vor dem Oktat des Friedens mit- und nacherlebt.

Aber wir mußten eilen. Unser Weg führte weiter. Wieder durch Wald, wieder über Höhen, wieder durch Täler, immer dicht an der Grenze entlang.

Aus dem Walde tretend, auf einer mittleren Hochfläche, frei und klar von der wieder scheinenden Sonne beleuchtet, stand allein auf weiter Flur eine Holzkate, klein und unscheinbar.

"Dieses ist unsere Schule," sagte unser Führer. "Der Bauer hat dem Lehrer eine Stube abgegeben. Dort sind die Kinder der Gemeinde drinnen."

Trot des Pfingstfeiertages war der Schulraum voll, voll von großen und kleinen Mädeln und Buben. Solche mit hellen, blauen Augen und blonden Haaren und dann die mit den tief schwarzen Augen und dem dunklen, settigen Haar, solche mit spiken Nasen und Stumpsnäschen, mit seinen weißen Schürzchen und den grauen Leinenkitteln, alles durcheinander gemischt, pausbackig, erwartungsfroh. Ein kahler, weißgekalkter Raum, etwas eng für diese Menge, man mußte vor- und nachmittags Schule geben, um die Kinder unterzubringen, die zu lernen wünschten.

Ein junger Lehrer, eine männliche Erscheinung, mit den Augen der Jugend voll gläubiger Hingabe, gemischt mit den ernsten Linien trotzigen, gefaßten Mannesalters. Es war nicht leicht, ohne Anschauungsmittel unter diesen engen Verhältnissen jene Kinder der verschiedensten Jahrgänge gemeinsam in den Elementarfächern zu unterrichten. Und diese Schulstube hatte nur ihre kahlen Wände und eine armselige Tasel.

Bon wie weit kamen diese kleinen Kinder her! Wieviel kausend Schriktchen mußten sie bergauf, bergab durch Wind und Wetker, Regen und Sonnenschein machen, ehe sie von Jaus zur Schule

und von Schule zum Haus gelangten. Aber sie sasen ba mit hellen, leuchtenden Kinderaugen, als die reichsbeutsche Cante ihnen Märchen erzählte, und als die Lieder frischlicher Wandervogeliugend ihnen die Weisen eines Boltes vorspielten, deren Jüngste sie waren.

"Ja, diese Schulverhältnisse verdanken wir der Grenze," sagte der Lehrer zu uns. "Das Schulhaus der Semeinde sprach man dem Gegner zu, und nun müssen die Kinder von drei Gemeinden bier zusammenkommen."

Der junge Lehrer erzählte von seinen Nöten und Schwierigkeiten, aber er hegte die Hoffnung, daß der deutsche Schulverein ihm für den Winter ein Haus bauen werde, das die Möglickeit bot, alle Kinder unterzubringen und zu unterrichten.

Wir trennten uns mit einem Händedruck, in der Gewisheit, einen Mann an der Grenze zu wissen, der an seinem Platz seine Pflicht tat, in der großen Arbeits- und Lebensgemeinschaft eines Volkes.

Hell lachte die Sonne nach, denn es waren Junitage, und lange stand das strahlende Gestirn am Himmel. Ein wunderbarer Tannenwald nahm uns auf, und über durchweichte Wege, die mehr Gießbächen glichen, zogen wir wieder einige hundert Meter bergauf.

Auf der Spihe des Berges stand ein einstöckiges, aus rohen Stämmen gezimmertes Haus. Schon von weitem tönten uns lustige Melodien entgegen. She wir noch die Tür des Hauses erreicht hatten, brach die Musik ab, und Arm in Arm traten in sonntäglicher Tracht Bauernburschen und Dirnen heraus. Nach kurzem Willkomm traten wir ein.

Eine besondere Überraschung wartete unser.

Bon jenseits der Grenze waren Gäste gekommen, treudeutsche Stammesgenossen, denen ein seindliches Diktat die Zusammengehörigkeit mit ihrem Bolk und ihrer Heimat verbot.

Auf heimlichen Wegen durch die dichten Cannen und unter dem Dunkel der Nacht hatten sie die Grenzwache umgangen, um sich mit ihren stammesverwandten Freunden im sicheren Schutz des Grenzwirtsbauses hier oben am Pfingstsonntage zu treffen.

Männer harter Arbeit, Leute aus Industrie und Handel, Vertreter des Voltes in Stadtund Landtag, Reichsdeutsche und Deutsch-Österreicher und die Muß-Angehörigen eines fremden Staates, zufällig alle beieinander.

Und nun hörte man alle die Leiden um das Volkstum unter fremder Gewalt aus dem eigenen Munde der Betroffenen, Leiden, die viel taufendmal schlimmer waren, als sie je die Mär der Zeitungen uns brachte. Herzliche Worte banden neu die alte Stammesverwandtschaft. Tieses Mitsühlen und Miterleben gab gegenseitig neue Kräfte. Man besprach neue Pläne, während rosiger Silcherwasserwisch die trockene Kehle seuchtete, beredete hin und her. Über allem stand der eine Wunsch und die eine Hoffnung auf den kommenden Tag.

Trot des langen Tages wollte die Sonne doch zur Neige gehen, schon war ihr Strahl leicht gelber getönt, und wir hatten noch einen weiten Weg vor uns.

Nirgends ist uns die Trennung so schwer geworden wie hier.

Die Jüngsten wollten nicht lassen voneinander im wirbelnden Tanz, und die Alteren waren warm geworden beim Gespräch um Kampf und Leben für Volt und eigenes Dasein. Lang und immer neu war das Händeschütteln. Immer wieder klang ein Lied von uns zu ihnen und von ihnen zu uns, als schon Hunderte von Schritten uns trennten. Immer noch band ein Jodler wieder die Scheidenden, die der letzte Jauchzer echolos verhallte und die Strahlen der Sonne schon ein lichtes Orange bekommen hatten. Und dann im Geschwindmarsch zur Station.

In verschlossenem Wagen durch den Korridor ehemals deutschen, nun fremden Landes. Gebannt in dem Raum des Wagens, beaufsichtigt von den rotgezierten Legionären des fremden Volkes. Eine Stunde, gefüllt mit langem Geplauder über den tiesen Ernst des Erlebten. Und dann winkten die deutschen Alpen wieder und gaben eine ruhige Nacht in ihrem Schut und Tage tiesen Nachdenkens über die Not der Grenze ... tausend Meter hoch, unter sternenklarem Simmel.

Eichen am Moor

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Die Grenzsteine lagen tief verborgen unter dem Schnee, und man wußte nicht, ob man die Grenze des deutschen Staates schon verlassen hatte.

Da tauchte in der Dämmerung des frühen Winterabends, kaum erkennbar in dem hohen Schnee und der veränderten Gestalt, die Baude auf.

Schnell die Bretter von den Füßen, die Windjacke vom Schnee befreit, die Bretter verstaut, dann hinein in die wärmende Saststube.

Eine stattliche Anzahl von Gästen war um die Tische versammelt. Der Wirt drückte die Hände ber Altbekannten. Aus dem zahnlosen Mund des Alten kamen nur wenige Worte des Dankes, aber um so herzlicher war der Druck seiner Hände.

Wohl tat die Wärme nach diesen Stunden durch Eis und Schnee.

Das Sesicht brannte wie Feuer, nachdem es die Eisnadeln zerpickt und gepeinigt hatten. Nie hat die Erbsensuppe so gut geschmeckt wie an diesem Abend. Und während alles, um die Tische sitzend, munter plauderte und ah, kamen immer neue Säste in die Stube hinein, mit blinzelnden Augen aus der Dämmerung, sich langsam an das Licht gewöhnend, am warmen Osen sich auftauend, um dann irgendwo einen freien Stuhl im Kreise von Bekannten und Freunden zu sinden.

An dieser Stätte seierte man seit Jahr und Tag deutsche Silvester, deutsche Lieder erklangen, beutsche Neden wurden gehalten.

Nicht alles waren deutsche Laute, die man heute hörte.

Bon zwei Tischen klangen monotone Laute im scharfen Rhythmus, etwas melancholisch und unverständlich für uns in Melodie und Laut.

Unruhe entstand an den deutschen Tischen. Es ging einer von Tisch zu Tisch, nachdem er mit dem Wirt gesprochen. Man sagte sich etwas leise, man gab sich die Hände und verstand. "Was sagt man?" fragte es auch an unserem Tisch.

Es kann heute nichts sein mit der deutschen Feier, obwohl sie alle da waren, die Säste vom Reich und von den Grendgebieten, die Unbefreiten und die Österreicher, vom Westen, Osten, vom Süden und Norden, alle Stämme vereint.

Die feindliche Macht hat dem Wirt bei Strafe der Enteignung verboten, daß eine deutsche Feier stattsand.

Es dürften keine Reben gehalten werden, nur Lieder dürften wir singen, und er bäte uns um himmelswillen, jeden Streit zu vermeiden, denn die Aufpasser von der Grenze seien da. Aun wußten wir Bescheid.

Großgewachsene, schöne junge Menschen aus deutschen Turnbunden und deutschen Universitäten, alte Berren und junge Mädchen füllten den Saal.

Frohe Burschen- und Turnerlieder erklangen, dann ab und zu wieder ein Lied der Weihnacht, der stillen ernsten Zeit, ein Lied voll Schmerz und Trauer.

Und in den Pausen klang laut, doch schwach begleitet, der Tschechen Sang von den zwei Tischen durch den Raum

Rein Wort erklang dagegen. Gebändigte Kraft saßen Deutschlands Jungmannen dabei.

Und dann nahte die Mitternachtsstunde.

Die Kerzen des Weihnachtsbaumes leuchteten in flackerndem Glanz hell auf. Der Zitherspieler hatte die lustigen Weisen vertauscht mit ernsten Klängen, und das tiefe, stille heilige Lied der Weihnacht durchtlang, von ehrsurchtbebenden Lippen gesungen, durch den Raum.

Es war, als ob eine Spannung über allen lag, die sich nicht lösen konnte und nicht lösen wollte in der üblichen Weise der Silvesterfreude.

Mitternacht war vorbei.

Kein tschechisches Lied ertönte mehr. Die Tische waren leer geworden, von denen man aufgepaßt hatte. Frei war der Raum, frei war die Luft, und nun klangen mit Stimmengewalt, daß das Licht der Kerzen am Baum wild aufflackerte, klangen alle die verhaltenen Der Türmer XXVIII, 6

Vaterlandslieder, alle die Lieder von Volkesmut und Heimatsorge aus freigewordenen fesseltragenden Brüsten in den Raum, drangen hinauf durch die geöffneten Pforten in die Neujabrsnacht.

Es war ein Fühlen, daß diese Stunden über Mitternacht die Schar dort oben verband. Und die Tränen traten dem Alten in die Augen, der die dritte Generation seines Stammes war, die in dieser Jöhe lebten.

Ach, wie schwer war es ihm geworden, das Gebot zu halten. Doch sollte er Weib und Kind und sich von der Scholle verbannen, auf der Vater, Großvater und Urgroßvater groß geworden waren?

Es war 5 Uhr morgens, daß wir drei noch Übriggebliebenen an dem warmen Berd in der Rüche zusammen sagen und plauderten, plauderten über Völker- und Menschenschießlie.

Wer ahnt von denen im Flachlande, was Schickal für den Mann in den Bergen bedeutet. Tausende von Metern weit von den anderen bewohnten Gebäuden, tagelang abgeschnitten von aller Welt, ausgeliesert den elementaren Mächten der Natur. Ergreisend war es, wie er von dem Schneesturm erzählte vor 30 Jahren, wie man den Spuren nachlief eines verloren gegangenen Menschen, wie 2 Pferde erfroren, wie der Bruder auf der Suche nach Hilfe für einen Verirrten selbst den Fuß erfror und zeitlebens Krüppel wurde. Dier konnte man von Schicksialen sprechen. Dier waren Seschicke erlebt. Dier wo man Menschenleben so schwer ertämpste, da verstand und fühlte man inniger und bewußter den Kampf um das Los eines Volkes.

Hier verband sich das harte Ringen um das Leben mit dem schweren Grenzschicksal eines um sein Recht betrogenen Volkes.

"So ist das Leben und Leiden an Deutschlands jezigen Grenzen."

#### Germanentum und Ackerbau

m Anschluß an die beiden Aufsätze: Religion und Rasse von Karl Bleibtreu sowie die Erwiderung von Wilhelm Emil Mühlmann im Ottober- und Februarhest des Türmers möchte ich auf die Arbeiten von Dr. A. Braungart, Prosessor der Landwirtschaft, hier hinweisen, besonders, weil in diesen Tagen (leider getürzt) dessen lettes Werk: Die Nordgermanen bei Carl Winters Universitätsduchandlung, Heidelberg, überarbeitet von Seheimrat Prosessor Dr. Dettweiler (Universität Rostod) erschienen ist. Vis auf Fachtreise ist wenig über die Arbeiten und die Persönlichteit Braungarts bekannt. Nur einmal, vor bald fünsundzwanzig Jahren, ging sein Name durch alle Zeitungen, als eins seiner hervorragenden kulturhistorischen Werke: Der Hopfen und die Brauerei in Seschichte und Sprache (München bei R. Oldenbourg, 1901) auf Gerichtsbeschuße eingestampst werden mußte, weil Braungart sich in dieser Arbeit hatte hinreißen lassen, sich mit einer führenden Persönlichkeit aus dem Brauereigewerbe auseinanderzusehen, statt die Zeitung hierzu zu benutzen.

Braungart wurde am 4. Dezember 1839 in Bad Nissingen geboren, besuchte die Latein- und Realschule zu Würzburg und hernach die landwirtschaftliche Bentralschule Weihenstephan-Freising (heute landwirtschaftliche Hochschule); war hierauf mehrere Jahre in Böhmen auf den Gütern des Grasen Thun-Hohenstein und anderen tätig, wirkte hier zuleht als Dozent für Bodenkultur in Liebwerd-Tetschen und kam 1865 wieder als Direktorialassischen nach Weihenstephan-Freising. Am 1. Januar 1869 wurde er daselbst zum Prosessor der Bodenkunde, allgemeinen und speziellen Pflanzenbaulehre und des landwirtschaftlichen Maschinen- und Gerätewesens ernannt. Zu dieser Zeit breiteten sich in unmittelbarer Nähe von Weihenstephan gegen Westen auf der Münchener Hochebene noch in vielen hunderten von Hettar die staunenswerten

Spuren sehr breiter, langer, hochgewölbter, mit Gras und Wald bedeckter, wahrscheinlich uralter Aderbeete aus. Heute sind sie zum größten Teil, darunter die ausgeprägtesten, niedergepflügt.

In den siedziger Jahren wogte gerade wieder einmal der Streit der Meinungen, ob diese merkwürdigen, jedem auffallenden, offendar vorgeschicktlichen Spuren eines hochentwickelten Acerbaues von den alten vorgeschicktlichen Germanen herrühren könnten. Braungart, der großen Anteil an der Klärung dieser Frage nahm und sie gewissermaßen als Ledensaufgabe betrachtete, schlug nun den Weg ein, zunächst die Grundsähe, die zu der Anlage solcher Jochäckerbeete führen konnten, klarzulegen, um dann an der Hand vergleichender Geländesorschungen — auch dei Nancy, Jever, Bardy, in Belgien, Dänemark, Österreich, England und Spanien, wahrscheinlich auch noch anderwärts befinden oder besanden sich solche Jochäckerselber — das Volk, das sie angelegt und auch bedaut hat, zu ergründen. Dieser Weg führte naturgemäß zur Erforschung der Entwicklungsgeschichte der verschiedenen Acergeräte und Sebräuche bei der Acerbestellung der einzelnen Volksstämme. Es war dies ein schwieriges Beginnen, da weder in der alten noch neueren Literatur auf diesem Sediete vorgearbeitet war und die Beweisstücke auf zwei, eigentlich drei Erdteile zerstreut lagen, dazu noch in schnellem Verschwinden, da Eisendahn, Handel und Industrie unter den alten Geräten und Sedräuchen immer mehr und mehr aufräumten und moderne Industrieerzeugnisse an deren Platzstellten.

Außerordentliche Beharrlichkeit, nie erlahmende Geduld, verbunden mit einer großen Sactenntnis und einem sehr sicheren Blick für das, was wertvoll, eine hervorragende Kombinationsgade und dazu die rechte deutsche Gründlichkeit, getragen von einer stets opferbereiten Liebe zur Sache: haben R. Braungart in gut fünfzigjähriger Forschungsarbeit eine Materialsammlung schaffen, Tatsachen ausdecken und mit Irrtümern aufräumen lassen, die von größtem Wert für die Erforschung der germanischen Frühzeit bleiben werden. Niedergelegt sind die Ergebnisse seiner Arbeiten vor allem in dem 1881 erschienenen und schon lange vergriffenen Werke: "Die Ackergeräte in ihren praktischen Beziehungen wie nach ihrer urgeschichtlichen, ethnographischen Bedeutung", mit Atlas und 48 Tafeln. Dann folgten 1912 und 1914: "Die Urheimat der Landwirtschaft aller indogermanischen Völker" und "Die Südgermanen". Das Werk "Die Nordgermanen" fand sich bei seinem Tode 1916 für den Druck fertig vor.

In dem Werk: Die Ackergeräte, kommt Braungart unter Beibringung eines gewaltigen Tatsachenmaterials zu dem Ergebnis, daß Mitteleuropa die Wiege des Ackerbaues gewesen ist. Sier wurde aus den verschiedenen Jandgeräten, wie Hacke, Schausel, Spaten, Grabgabel auf einem verhältnismäßig kleinen Raum der Pflug in einer Mannigsaltigkeit ausgebildet, wie sie sonst tein Land der Erde aufzuweisen hat und dazu in einer Zweckmäßigkeit und Anpassung an Boden und Kulturart, die den Kundigen in Staunen sehen muß. Die einzelnen Pflugtypen, die in ihren primitivsten Formen über ganz Südeuropa und über das westliche und südliche Asien zerstreut sind und teilweise heute noch in der Jand der Bauern dort vorkommen, sinden sich bei uns in Mitteleuropa nur noch sossili im Schoß der Erde, in der Jand der Bauern nur noch in schwachen, dem kundigen und geübtesten Auge erkennbaren Spuren.

Nach Braungart konnten so zweckmäßig konstruierte Adergeräte, wie sie von Mitteleuropa aus verbreitet worden sind (man denke nur an den Keilpslug, der durch kein anderes Prinzip hat erseht werden können, weil keines sich, was Sinsacheit, geringe Zugkraft, leichte Handhabung usw. betrifft, mit ihm messen kann, auch der moderne Damps- wie auch Motorpslug beruht auf demselben Prinzip), nur von Menschen ersunden und gebaut werden, die mit Leib und Seele dem Ackerbau zugetan und keine Säuser und Nichtstuer waren, die den ganzen Tag auf der Bärenhaut lagen, wie noch heute in Geschichtsbüchern zu lesen ist, sondern sehr sleißig und sehhaft waren, wie jeder, der Ackerbau heute mit Ersolg betreiben will, es auch noch sein muß.

In dem Werke "Die Urheimat der Landwirtschaft" vertieft Braungart diese Erkenntnis sehr gründlich und weist daneben vor allem nach, daß der Ackerbau der Germanen von Rom keine Befruchtung empfangen hat, daß auch die Slawen, wie so vielsach geschrieben, keinen Anteil an 516 Germanentum und Aderbau

der Ausbildung verbesserter Ackerdaumethoden gehabt haben, sondern alles, was sie besitzen, den Germanen, besonders den Ostgoten, die mit den Alanen lange in Rußland seshaft waren, entlehnt haben. Gerade diesem Kapitel sind große Abschnitte in diesem umfangreichen Werke gewidmet, und es ist zu wünschen, daß bei der Anmaßlichkeit der Polen und Cschechen sie bekannter wären.

Die Sauptstärke biefes wie auch ber beiben späteren Berte: Die Gub- und bie (leiber nicht vollständig vorliegenden) Nordgermanen beruht aber darin, daß es Braungart unternommen bat, an der gand der in den verschiedenen Gegenden vorkommenden spezifischen Adergeräte, fo vor allem an den beut nur noch in der Erinnerung der alten Leute und in einzelnen Fällen wohl auch auf den Böben noch vorhandenen Doppeljochen, den Eggenformen u. a. die Grenzen und Bandergebiete der verschiedenen germanischen Volksstämme festzustellen. Die Adergeräte, die bei den germanischen Volksstämmen heilig gehalten wurden — auch heut behandelt man fie auf dem Land mit ehrfurchtsvoller Scheu und das Fortnehmen oder Herausziehen eines in der Furche steben gebliebenen Pfluges gilt als ein fluchwürdiges Vergeben — haben sich in ihrer Ursprünglichkeit bis zu der Beit, wo die Eisenbahnen ihren Siegeslauf über die Welt antraten, besser erhalten als Sprache und Wort, die bisber in erster Linie für derartige Forschungen berangezogen wurden. Braungart schreibt an einer Stelle: "Durch Studium ber Orts-, Berfonen-, Berg- und Flugnamen ist hier (es handelt sich ums Donautal) in die verworrenen Berbältnisse keine Ordnung ohne Berudsichtigung der Geräte usw. zu bringen. Die Slawen haben überall in der Regel alle sprachliche Erinnerungen voraufgegangener Bevölkerungen rücksichtslos beseitigt, und obwohl sie leicht fremde Sprachen lernen, ihre eigene überall mit solcher Sähigkeit festgehalten, daß sie ganze Bölker flawisiert haben. Gerade im Güden der Ostmark gibt es gange Gebiete, wo alles, Feldanlage, die Adergeräte, ber hausbau usw. urdeutsch sind, selbst viele Personennamen, aber die Bevölkerung spricht und denkt flowenisch. Es ist bekannt, bag die tschechischen Slawen in der Hussittenzeit alle deutschen Ortsnamen bis an die Grenze auslöschten und tichechische an ihre Stelle setten. Die Deutschen haben aber trot ihrer tulturellen Überlegenheit von jeher jeden fremden Namen festgehalten, höchstens ihn etwas mundgerecht gemacht. Ja sie haben sich sogar flawische Bersonen- und Familiennamen gegeben." Man muß heute dem voll beipflichten, nachdem der Weltkrieg getobt und den wahren Charakter der einzelnen Völker ungeschminkt gezeigt bat.

Die stehen nun die Ergebnisse Braungarts zu den Ausführungen in den beiden Auffähen Religion und Raffe? Bunächft ift Braungart ber Anficht, baf ber Menich aus ber Piozärzeit ftammt, benn alle Versuche, ein wildes Vorkommen von Weigen und Gerste namentlich in Usien zu finden, sind ergebnislos geblieben, da es sich bei den entdedten Arten höchstwahrscheinlich um Rulturflüchtlinge handelt. Weizen und Gerste machen vielmehr den Eindruck obertertiärer Arten, die nur durch die Sand des Menschen über die Eiszeit binweg erhalten geblieben sein können; und Braungart schlieft daraus, daß diese Menschen, die uns dies durch enorme Zeitabschnitte aufbewahrten, feine Übergangsmenichen, sondern Leute mit Geift waren. Menichen, die, wenn auch in primitiver Form, vielleicht nur mit Handgeräten schon Acerbau da trieben, wo die Natur nicht verschwenderisch ihre Gaben ohne heißes Mühen und Streben als Erntesegen hergibt und das ist in den Hochländern. Bier werden wohl auch zuerst Tiere mit dem ausschließlichen Zwed, sie zur Berrichtung von Arbeitsleiftungen zur Berbefferung der Lebensführung zu verwenden, gezähmt worden sein. Bar das Tier aber erst mit in die Menschenfamilie aufgenommen, so ergibt sich nach meiner Überzeugung daraus zunächst eine noch bessere Verteilung in den Verrichtungen bei der Feldwirtschaft, so daß Mann und Frau gegenseitig noch mehr auseinander in einem Mage angewiesen waren, das ihren Wert immer mehr ausglich und sie auch torperlich bementsprechend sich entwideln ließ. Ihre Interessen waren in solcher Gemeinschaft berart mitcinander verknüpft, daß sie sich als eins fühlten, danach handelten und auch vollständig ineinander zu einer Einheit einlebten.

Germanentum und Acerbau 517

Nach den Forschungen Braungarts unterliegt es keinem Zweisel mehr, daß von den Ariern die germanischen Stämme, von den Franiern das Avestavolk, die Meder, alten Perser und Osseten — sie haben untereinander auch außerordentlich viel Berührungspunkte — reine Ackerdauer waren. Beide führten den Ackerdau zu staunenerregender Höhe. Diese, indem sie außerordentlich zweckmäßige und den Bodenverhältnissen und Kulturarten angepaßt verschiedenartige Geräte schusen, jene, indem sie das Land aufs tresslichte be- dzw. entwässerten. "Schöpfer der Körperwelt, du heiliger", so heißt es in der Zentavesta, "Bo wird zum dritten die Erde am meisten erfreut? Bo man am meisten, o Sohn des Spitama, Zarathustra, Getreide erzeuget und Gras und fruchttragende Väume, wo man dürres Land in bewässertes verwandelt und Sumpf in trocknes Land!" Da sie auch Obstbau hatten, so mußten sie seshaft sein, denn dieser geht nur aus weite Sicht zu treiben. Was der Vater pslanzt, davon dat oft erst der Enkel den pollen Nuken.

Daß Arier und Franier ein und berselben Erbe entstammen, hat die Sprachwissenschaft einwandfrei nachgewiesen, daß sie von den Stammvätern der Germanenstämme aber schon im Neolithikum sich getrennt haben müssen, dasür führt Braungart die Pfluggerätegleichheit nämlich zwischen dem Fund bei Papau (Thorn), Dostrup (Dänemark) und Dobergaß (Berlin) und den heut noch vielerorts in Indien, Persien und in dem Raukasus gebrauchten Pflügen und Anspanngeräten an. Fragt man, wie es kommt, daß gerade bei den einzelnen Stämmen der Franier — Braungart weist erschöpfend nach, daß diese auch rein nichts von den Ruschiten (Babyloniern) sowohl was die Geräte als auch die Feldwirtschaft betrifft angenommen haben — dies Hauptackergerät so ursprünglich sich erhalten hat, so muß zunächst gesagt werden, daß das Schwergewicht im Feldbau dort in der Bewässerung liegt. Ist die Wassertgegelöst, dann läßt die Natur in diesen Ländern es ganz von selbst ohne angestrengte Ackerbearbeitung, wie sie bei uns nötig ist, wachsen. Die Ackergeräte zu verbessern, dasür lag eben kein Bedürsnis vor, und da man sie als von den Göttern empfangen ansah, so hielt auch fromme Scheu davon ab, etwas an ihnen zu ändern.

Sbenso wie die indischen Pflüge und Anspannvorrichtungen ist der Hesiodsche Pflug (900 vor Christus) und der der Söttin Kora eine direkte Nachdildung von dem zu Dostrup und Papau. Die Achäer (Graeco-Romanen) müssen demnach in derselben Periode wie die Franier gewandert sein.

Einen Hauptteil seiner Forschungen hat Braungart auch der Rlärung der beut noch offenen Frage über die Berkinft und Rultur der Relten zugewandt. Trok eifrigften Mühen hat er nur wenig an typischen Adergeräten, Relbbearbeitungsmethoben, Relbeinteilung feststellen können. Immer wieder führen gefundene Eigenheiten auf die Frühgermanen zurück. Braungart kommt daher zulett zu dem Schluß, daß die Relten ein ähnliches Zwischenglied wie die Litauer und Letten zwischen den Slawen und Germanen, so diese zwischen den Graeco-Romanen und Germanen darstellen. Auch bei den Slawen selbständig entwickelten Aderbau nachzuweisen, ist ergebnislos geblieben. Es mag dies erstaunlich sein. Man muß aber berücksichtigen, daß, als die Slawen aller Stämme fich vom tatarischen, türkischen und mongolischen Roch befreiten und ernstlich anfingen, Ackerbau zu betreiben, sie in allen Ländern, in die sie eindrangen, bereits indogermanische und germanische Adergeräte vorfanden. Dann wird ein Hauptgrund auch mit barin liegen, daß besonders der russische Bauer erft in der zweiten Balfte des neunzehnten Jahrhunderts von der Leibeigenschaft, dieser halben Stlaverei, befreit wurde. Ein Leibeigener bringt teine Bnitiative auf, Adergerate für besseren Felbbau zu erfinden, und ber Grundberr, der rufsijde Latifundienbesiker, kummerte sich früher sicher gar nicht um die Geräte, mit welchen seine Leibeigenen seinen Grund und Boden bestellten.

Überblickt man die Forschungsergebnisse Braungarts in ihrer Gesamtheit und ruft sich all die Gegenden und Volksstämme ins Gedächtnis zurück, wo Germanen einmal nach den heut dort gebräuchlichsten Ackergeräten, Feldbaumethoden und der Feldeinteilung gesessen haben und von den zugewanderten oder früher unterjochten Völkerschaften vollständig aufgesogen sein müssen,

so überkommt einen bittere Wehmut. Denn gerade die Völkerschaften, die ihr Bestes dem Germanentum in der Hauptsache verdanken, stehen heut in Feindschaft gegen uns.

Die Vorliebe zum Ackerbau war den Ariern angeboren. Von den Germanen wird durch römische Schriftsteller immer wieder berichtet, daß sie von ihren Herzögen Land zum Bebauen nach siegreichen Zügen verlangten. Sehnso lag das Sefühl in ihnen, daß in der Reinhaltung der Sitten ihre Kraft und Zukunft ruht. Was besagt es anders, wenn in dem ältesten uns gebliebenen indogermanischen Schriftwerk, in der Zentavesta, so oft mit Absche davon gesprochen wird, daß in den Häusern der Mazdaverehrer Töchter ungläubiger Stämme als Dienerinnen und Nebenweiber lebten. Die Frau war im iranischen Altertum — bei den vedischen Indern, Germanen und bei den Griechen des homerischen Zeitalters — dem Mann gleichberechtigt. Der Mann sah in dem Weib nicht allein die Sefährtin seines Lebens, sondern noch mehr die Ergänzung seines Sefühllebens; das Weib im Manne den Erwecker der reinen keuschen Weiblichkeit, mit dem sie innere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit als Einheit erstrebt. Dort, wo sich dies Verhältnis bei den arischen Stämmen verschoben, tritt, wie die Seschichte so eindringlich vor Augen führt, immer bald Verfall ein. Im gesunden Verhältnis der Seschlechter und in dem Sinn für Natur, für Feldbau und Vieh offenbart sich am ersten reines Ariertum.

Bleiben diese beiden als wirksame Kräfte wach, dann bleibt auch Europa das Kulturzentrum der Welt.

Seorg Schäfer

### Deutsch=Südtirol und wir

er furchtbare Druck, der seit Übernahme der Regierungsgewalt in Rom durch den Fascio auf Südtirol lastet, mußte im gesamten deutschen Volke einen um so größeren Gegendruck hervorrusen, als es sich um urdeutschen Volksboden handelt, der, vom Bauber des Südens umsponnen, jedem Deutschen ganz besonders am Herzen liegt, möge er an der Wassertante seine Heime Heime heimet haben, am Rheine, an der polnischen Grenze oder in den Alpenländern.

Der nunmehr von vaterländischen Verbänden im Reiche und in Österreich ausgehende Verruf Italiens und seiner Erzeugnisse für deutsche Reisende und Bezieher stellt den Gradmesser für die völtische Not dar, die Italien über unseren wehrlosen südlichsten Vorposten und dessen Jeimat gebracht hat, von der es mit den Waffen in der Hand nicht ein en Quadratzoll zu erobern imstande war. Der Südtiroler Abgeordnete Dr. Reut-Nicolussi hatte in der denkwürdigen Situng vom 6. September 1919, in der der österreichische Nationalrat den Staatsvertrag von St. Germain genehmigte, in einer ergreisenden Abscheit überantworteten Neutschen Ringen" gesprochen, das nun für die der italienischen Staatshoheit überantworteten Deutschen würde. Er hat mit seiner Prophezeiung recht behalten.

Anfänglich kam wohl die welsche Herrschaft ihren neuen Staatsgenossen beutscher Zunge halbwegs entgegen; diese Zeit, in der die Brennerdeutschen durch Rom sogar eine bessere Behandlung erfuhren, als unsere übrigen durch die Willkür der Friedensbestimmungen anderen Fremdstaaten angegliederten Volksgenossen, war kurz und bald dahin. Das Erwachen war um so grausamer, als sich ja immerhin breite Kreise Südtirols durch die bei der Übernahme des Landes erfolgten und vielsach wiederholten Zusagen des offiziellen Italiens in der Hoffnung wiegen ließen, daß die fremde Regierung ihre deutsche Väterart und Muttersprache achten werde.

Noch heute verkünden an den Wänden der Häuser und in den Torbögen Bozens und anderer Orte Südtirols Reste des Manisestes des italienischen Generalseutnants Pecori-Giraldi vom 18. November 1918 das Versprechen der römischen Regierung, den deutschen Südtirolern "die eigenen Schulen, die eigenen Einrichtungen und Vereine zu erhalten". Alle weiteren

Nundgebungen waren auf diesen Ton gestimmt, mit dem sich das neue Regiment im Spätherbste 1918 in Tirol eingeführt hatte.

Vor allem versicherten aber die in der Thronrede vom 1. Dezember 1919 gefallenen Worte des Königs auch Südtirol des Entschlusses des durch seine freiheitlichen Traditionen gewiesenen Italiens, die lokalen und autonomen Einrichtungen und Gebräuche in den neuen Provinzen bestens zu beobachten.

Alle diese Busicherungen sind derslattert im Winde; ärgeres Leid ist über Südtirol gekommen, als es selbst die Schwarzseher für möglich gehalten hätten. Auch diesmal hat es sich erwiesen: Italien hält seine Versprechungen nicht. Weh demjenigen, der ihm Glauben schenkt!

Das Ziel der gegenwärtigen Regierung ist fraglos die völlige Unterdrückung des Deutschtums in Südtirol. Die deutsche Sprache soll mit Stumps und Stiel ausgerottet werden in den Tälern der Etsch, des Eisaks und der Rienz, die unsere bajuwarischen Vorsahren vor mehr als 1200 Jahren besiedelt und besittet hatten. Aur derzeinige Deutsche soll auf seinem Südtiroler Heimatboden ruhig leben dürsen, der sich dem Entnationalisserungsprogramm fügt, das mit schrankenloser Willkür durchgeführt wird. Die seitens Salandras im Sommer 1923 in der römischen Kammer gefallenen Worte, "im Nationalstaate Italien bestünden, juridisch gesprochen, auf Grundlage der Verträge keine anderssprachigen Minderheiten", sollen wohl die Rechtsgrundlage für das barbarische Vorgehen der heutigen italienischen Sewalthaber abgeden. Darf man sich daraushin überhaupt noch über die Erwiderung des Unterrichtsministers Casati auf die Beschwerde unserer deutschen Abgeordneten am Monte Citorio bezüglich der Unterdrückung des deutschen Schulwesens in Südtirol wundern? Nach Casati "versolgten die gegenständlichen Verschulen Serfügungen nur den Zweck, die Deutschen zu entnationalisseren"! Diese offenen Worte beträftigten nur das schon früher ersolgte zynische Eingeständnis eines hohen italienischen Verwaltungsbeamten: "Italien braucht keine deutsche Schulen, denn es braucht keine Deutschen!"

Schon heute ist das Land Walthers von der Vogelweide von deutschen Schulen so viel wie gesäubert. Die italienische Zwangsschule ist das Jauptinstrument, mittels welchen das Deutschtum Südtirols ausgemerzt werden soll. Die italienische Schule muß — koste es, was es koste — aus dem deutschen Barbarenkinde einen nicht nur italienisch sprechenden, sondern auch italienisch fühlenden Kulturträger machen. Die Erfahrungen der disherigen italienischen Schuljahre südlich des Brenners sind erschreckend. Wie sollen auch unsere Kinder von einem Unterricht irgendeinen Außen ziehen, der ihnen von Lehrern erteilt wird, die sich ihnen ja nicht einmal verständlich machen können? Die chavtischen Verhältnisse auf diesem Sediete werden draftisch durch folgende Tatsache gekennzeichnet. In einer deutschen Landgemeinde wußte einer der besten Schüler am Ende des ersten Jahrganges nicht, ob 5 mehr sei als 10 oder umgekehrt.

"Porco tedesco" ist der Lieblingsausdruck, mit dem der welsche Lehrer seine deutschen Schüler bezeichnet. Wäre die Sache nicht so traurig, so müßte man über diesen Kosenamen gerade für deutsche Kinder, die es an Reinlickeit wohl mit den italienischen aufnehmen können, nur lächeln.

Die Unterdrückung der deutschen Sprache in den Amtern, ihre Zurückträngung im gesamten öffentlichen Leben Südtirols ist bekannt. Vor kurzem erfolgte sogar das Verbot an die südlich des Vrenners noch geduldeten wenigen deutschen oder der deutschen Sprache mächtigen Richter, Rechtsbelehrungen an die ihr Necht suchenden Deutschen in deutscher Sprache zu erteilen! In einem Staate, der von heute auf morgen alle Namen, die an Tirol erinnern, wie "Südtirol", "Tiroler" usw., abschafft und deren Gebrauch unter Sanktion der Strasgesehe stellt, wie es der allgewaltige Präsekt von Trient unter dem 7. August 1923 dekretierte, ist eben alles möglich.

Erinnerungen an alte, langverklungene Zeiten der Barbarei tauchen in uns auf, wenn wir das gegenwärtige Schalten und Walten auch des offiziellen Italiens in den gesegneten Tälern ber Etsch, des Eisads und der Nienz beobachten. Daß in solchen von den Behörden selbst begünstigten Verhältnissen sich Sewalttaten Privater gegen deutsche Personen und deutsches Sigentum häusen und — was das Traurisste ist — fast immer ungesühnt bleiben, ist nicht verwunderlich. Der Brennerdeutsche ist der Willkür des erstbesten Vertreters des Staatsvolkes ausgeliesert. Er ist insbesondere für die welschtiroler Irredentisten um Senator Tolomei herum ein Objekt, an dem man sich sein Mütchen kühlen und seinen eingesleischten Haß gegen alles, was deutsch ist, ungehemmt stillen kann.

Vor kurzem erklang eines schönen Abends — wie so oft — in einer Bozener Gastwirtschaft heller Zitherklang, der die bekannten Worte begleitete: "Tirol isch lei van's, isch a Landl a kloan's, isch a schize und das Landl isch mein's!" Weiter kam der Sänger nicht. Von einem wuchtigen Diebe eines zugereisten Welschen getroffen, sinkt er zu Boden. Man kennt den Verbrecher gut: er ist der Mann, der im Jahre 1924 den greisen Altbürgermeister Perathoner angefallen und mishandelt hatte.

Ein anderes Mal schloß in Kaselrut ein italienischer Sommergast den dortigen Kirchturm ab, dessen Inneres der Türmer Tirler soeben einigen Damen zeigte. Als der mit Jilse von Nachdarn endlich wieder bestreite Tiroler dem welschen Täter seinen Mutwillen vorhielt, wurde er von diesem mit einem Stocke derartig hergerichtet, daß er alsogleich in ärztliche Behandlung abgegeben werden mußte. Als die Frau des Verletzten daraushin den Helden jammernd zur Rede stellte, bekam sie nur die Worte an den Ropf geschleubert: "Packe dich, wenn du nicht erschlagen werden willst; ich vertrage deutsche Frazen nicht!" Unsere Gesichter, unser Außeres scheinen es den heutigen Italienern überhaupt angetan zu haben. Hat doch selbst ihr von Größenwahn überquellender Führer Musselhen der deutschen Italiensahrer zu beschäftigen ...

Die angeführten Vorfälle genügen wohl zur Beleuchtung der grenzenlosen völkischen Not, die gegenwärtig in Südtirol herrscht und das frühere deutsche Paradies seinen unglücklichen Bewohnern zur Hölle gemacht hat.

Lange genug hat sich das deutsche Volk, dessen Ehre durch die jedes Rechtsempfinden tief verletzende Mißhandlung seiner Brüder am Südabhange der Alpen schwerstens getroffen ist, auf Worte beschränkt und immer wieder Italien ins Gewissen geredet, Südtirol gegenüber von einer Politik abzulassen, die ihm von keinerlei Auten sein kann.

Alle unsere freundschaftlichen Versuche, unsere süblichen Nachbarn zur Besinnung zu bringen, waren vergeblich. Die Not der Südtiroler schreit zum Himmel.

Und so mußte es zum Italienverruf kommen. Das deutsche Volk erwacht aus der Ohnmacht, die der Zusammenbruch und seine Auswirkungen über es gebracht hatten; es wird sich seiner Kraft wieder bewußt und damit auch seiner Pflicht, sie in die Wagschale zu werfen zugunsten seiner Ärmsten, der Südtiroler. Es greift gezwungenermaßen zu den wirtschaftlichen Waffen gegen Italien, dessen Volkswohlfahrt in hervorragendem Maße gerade vom Zustrom deutscher Reisender und von der Ausfuhr seiner Waren, insbesondere seiner Naturerzeugnisse, nach den deutschen Landen abhängig ist.

Daß München in der Abwehrbewegung des Sesamtvolkes gegen welschen Größenwahn und Mutwillen führen werde, war vorauszusehen. Ist es ja doch der südlichste Splitter des bayerischen Stammes, der auf seinem kerndeutschen Heimatboden auf Leben und Tod ringt, und dem Jilse gebracht werden muß. Sanz Tirol, von Kufstein bis zur Salurnerklause, wird Bayern die ihm geleistete Schügenhilse niemals vergessen und dankt aus treuem deutschen Herzen allen deutschen Stämmen für ihr offenes Einstehen für seine heiligen Belange.

Unterstaatssekretär des Außern a. D. Pflügl (Wien)

## Literatur, 28 ildende Runst, Musik

## Ludwig Finch

Bu feinem 50. Geburtstag am 21. Marg 1926

In einem der verstecktesten Winkel des deutschen Vaterlandes, ein paar Steinwürfe von der Grenze, lebt ein Mann, der wie wenige den Ehrennamen eines deutschen Dichters verdient. Sein Leben als Dichter und Mensch stand und steht unter dem einen funkelnden Stern: "Deutschand, ich muß dich lieben". So beginnt eines seiner schönsten Gedichte.

Ich spreche von Ludwig Finch. Er lebt und schafft in Gaienhofen, einem Dörschen am Südwestzipfel des Bodensees, zwei Stunden von Radolszell, der nächsten Bahnstation; vom jenseitigen User des schweizer Shurgaus herüber. Über Ludwig Finch möchte ich, den zufälligen Anlaß seines 50. Gedurtstages nüßend, zu allen sprechen, die noch altmodisch genug sind, stolz auf ihr Deutschtum zu sein (so schwer einem das auch oft die Beitumstände machen), die ein paar volle Berse immerhin noch höher werten als eine Aktie, und die selbst rein und demütig genug sind, um vor allem Ehrwürdigen die Kniee zu beugen: vor Gott, Beimat, Natur, Weib. Und ich spreche über Ludwig Finch besonders gern an dieser Stelle: ist doch der "Türmer" der berusene Hüter deutscher Kultur und metaphysischer Werte.

Ludwig Finch ist ein unverfälschter Schwabe und, was den Fall verstärkt, ein Sohn der alten Reichsstadt Reutlingen. Wollte man für tünftige Jahrhunderte Typen deutscher Bolksstämme in Spiritus aufbewahren — als Vertreter urwüchligen Schwabentums nähme man zwedmäßig einen Reutlinger! Finch vereinigt also in sich alle Vorzüge und liebenswürdigen Schwächen der alemannischen Erzähler — es sind die Vorzüge und Schwächen seines Stammes. Er hat zu allererst die beglückende Erzählergabe an sich, wie sie vom alten Hebel und seinem "Schattäftlein" her fich auf alle Alemannendichter vererbt zu haben scheint (G. Reller, Federer, Schaffner; If. Rurg, Schieber, Supper, Schussen, Besse); er hat bas Eigenwillig-Knorrige sowohl wie das Verträumt-Besinnliche schwäbischer Landschaft, schwäbischen Volkes (gerade die Vereinigung von ausgesprochenen Gegensähen ist ja Reiz und Stärke des Schwabentums); er hat die bodenständige, kernhafte Gesinnung, die in der Beimatscholle wurzelt, die körnige Sprache. bei ihm oft lyrifd-weich abgetönt, aber immer faftig; er weiß Ernst und Humor barock zu mischen; fein episches Schifflein hat weltanschaulichen Tiefgang und boch auch die Wimpel fröhlichen Schnurrantentums gehift. Das ist die eine Seite. Auf der andern stellen wir fest: die meist etwas zügellose Führung der Handlung mit der Borliebe fürs Spisobische, den Mangel an "Rompositionstechnit", der einem an sich berechtigten Abscheu des Schwaben vor allem übertriebenen Afthetizismus entspringt, oft aber zu einer Vernachlässigung der "Form" führt. Und so sind denn unter Finchs gestaltender Hand keine weithin überragenden Runstwerke entstanden (dazu fehlt der Hintergrund fünstlerischer Dämonie), aber warmherzige, tiefinnerliche Gebilde, die jeder volkserzieherisch Tätige weiß das — meist tiefer ins Volk dringen und ihm beglückendere und erhebendere Werte vermitteln als manche Erzeugnisse scheinbarer "Höhenkunst", die viel vorausseken. Womit nicht gesagt sein soll, daß Finchs Schaffen jener "Beimatkunst" zuzuzählen sei, die ohne künstlerische Anstinkte arbeitet. Echte Beimakkunst dringt immer über ein Stammesgebiet hinaus.

Ich habe in den letten Wochen alle Bücher Finchs, mir fast durchweg aus früheren Jahren bekannt, noch einmal überlesen, um mich gang in seine Art einzuleben. Und mußte feststellen,

522 Ludwig Findh

daß sie mich heute wie einst bewegten, obgleich doch wahrlich keine welterschütternden Schickfale in ihnen gestaltet werden, obgleich der Kritiker manches auszusehen hätte. Und ich weiß mich in dieser Ergriffenheit mit Tausenden anderer Leser verbunden.

Nun: das Gebeimnis der Kinchlichen Runft liegt einfach in ihrer schlichten Gediegenheit, ihrer lebensechten Michung von bandfester Realistik und phantasievoller Romantik, ihrer bezaubernben Helligkeit. Denn ein Bug zur Fonlle geht burch alle seine Bücher — und beshalb werden sie von jenen abgelehnt, die nur in pathologischen Berstiegenheiten und psychoanalytischer Seelenwühlerei echte Runft seben. Rein Zweifel: Handlung und Gestalten seiner Schöpfungen ähneln fich stark. Überall wird die Entwicklung eines Lebens gegeben, das von der schwäbischen Heimat aus in die nähere oder fernere Fremde vorstößt, um schließlich, in engerer oder weiterer Rurve, wieder auf ichwähische Erde zurückzufinden. Wege der äußeren und inneren Läuterung, oft augenscheinlich stark autobiographisch bestimmt, werden aufgezeigt, das "Sörner-Abstoken" junger Menschen wird uns anschaulich vorgeführt: ihr Ningen um das Slück oder was sie dafür balten, ihre Sebnfüchte nach Weltweite und Weltbeglüdung und Weltweisheit, ihre Stationen auf dem Ralvarienberg der Liebe, ihr Leiden und Siegen und Verzichten. Rurg: Vildungs- und Erziehungsromane im kleinen stellen seine Geschichten bar. Denn "Romane" sind's eigentlich nicht (und der Dichter vermeidet diese Bezeichnung auch auf allen Titelblättern) - zuviel lyrische Töne schwingen mit, zu loder gefügt ist das Gerüst des Aufbaus, zu viel Anekbotisches spielt berein.

Da ist der Lehrerssohn im "Rosendoktor", erst Jurist, dann Arzt geworden, weil er ein Sucher nach dem in der Welt der Formeln und Paragraphen verschütteten wahren und schönen Menschentum ist, im Grunde ein Dichter und darum letten Endes einsam. Da ist der Genkinger Wirtsfohn August Reiff in der "Reife nach Tripstrill", den die schwäbische Wanderlust in die Welt treibt, der durch allerlei Landschaften und Berufe zieht, dis nach Algerien hinein und von da zurück zur verloren geglaubten Braut, mit der er am Gestade des Schwäbischen Meeres sein Nest baut. In dieser beschwingten Geschichte lebt echt Eichendorfsiche "Taugenichts"-Romantik. Und da ist in "Rapunzel" der Konrad Vogelmist — in echter Schalthaftigkeit trägt der Beld dieses duftigen Buches diesen "wüsten" Namen — aus Holzelfingen, dem Albnest, dessen Lebensstationen vom Bauernbüblein bis zum düftelnden Mechanikus und Erfinder festgehalten sind: am engsten von Finchs Helben ist die Lebensturve dieses Sinnierers, der taum über das Reutlinger Oberamt hinauskommt und boch alles Glück und Leid in seiner Enge erlebt. "Rapunzel" ift mir Finchs liebstes Buch, eines der sonnigsten Abyllen unseres Schrifttums, in dem alle guten Geister des Frohsinns und innigster Naturverbundenheit spuken. Und da ist Raspar Brucklacher im "Bobenseher", ber Schäfersjunge von ber Achalm, an die fich die Stadt Reutlingen wie an eine Mutterbruft gebettet hat, der neben den studierenden Brüdern als einfacher Voltsschüler aufwächst, Anstreicherlehrling und -geselle wird, bis ihn schließlich der Dämon in der Bruft zu einer anderen Art Malerei treibt. Und schließlich ift da in der "Jakobsleiter" der Gutspächterfohn Martin Rodenstiel von der Alteburg bei Reutlingen, der ebenfalls aus seiner idealistischen Hilfebereitschaft heraus Arzt wird.

Diese turze Übersicht über L. Finchs Hauptwerke — von einer eingehenden Besprechung muß dier aus Raumgründen abgesehen werden — zeigt also wohl, daß der Umkreis seines künstlerischen Schaffens begrenzt ist, aber dafür beherrscht er ihn. Sagen wir's ruhig: die lichten Farben überwiegen bei ihm. Ich erinnere mich nicht, daß bei ihm Leute sich oder andere erschießen oder ertränken oder erdrosseln, obgleich sie oft genug Grund dazu hätten. Denn bei aller Sonnenfreudigkeit, bei allem Idealismus ist Finch kein seichter Optimist: er läßt seine Helden und Beldinnen durch viel Trübsal und Leid gehen, reicht ihnen den Becher vergisteter Liebe, schüttelt sie im Sturm böser Sewissensbisse, erspart ihnen nichts: läßt sie an Sott und Welt zweiseln. Aber nicht verzweiseln! Und ich glaube einsach deshalb, weil sie gute Mütter haben. Jedes Buch Finchs ist ein hohes Lied der Frau, der Gattin, der Mutter, der Familie. Man lese nur

Ludwig Finch 523

cinmal das zweite Kapitel in "Rapunzel"! Ober das dreizehnte im "Rosendottor"! Längst ist es den Einsichtigen klar, daß der vielberusene — fast schämt man sich, das abgegriffene Wort auszusprechen — "Wiederausbau" unseres Vaterlandes nicht von Vereinen und Orden und Parteien und Beitungen ausgehen kann, sondern in der Familie seine Keimzelle haben muß. Und alle Familienkultur wiederum, als Grundlage der nationalen Kultur, gründet sich auf die Verehrung der Frau. Und wir wollen es Ludwig Finch nicht vergessen, daß er durch seine Vücher in diesem Sinne wirkte.

Aur turz verweisen kann ich an dieser Stelle auf Finchs Lyrik und kleinere Schriften. "Rosen" und "Mutter Erde" sind die bezeichnenden Titel seiner Verse. O. J. Vierbaum hat einst von den "Nosen" gesagt, daß hier "ein tüchtiger, ehrlicher, aus innerster Ergriffenheit liebevoll zum Schönen und Guten gewandter Mensch sich als Vekenner eines innigen und schönen Glaubens meisterlich äußert". Das kann man unterschreiben. Und auch in "Mutter Erde" — "Mutter und Erde" fönnte der Vand auch heißen — klingen neben harmloseren Strophen die Töne der epischen Werke in funkelnderer, reinerer Form aus: die Töne von Heimat, von Weib und Kind.

"Wir müssen Berzen von Knaben Bewahren und die Stirn von Stein. Wir müssen saubere Jände Halten und am Ende Größer als unsere Väter sein."

Und:

"Steh ich in fremdem Schwarme, O Deutschland, red die Arme, Nimm mich an deine Brust Daß ich die Wurzeln hebe In meines Vaters Grabe, Das hab ich nicht gewußt."

Von den übrigbleibenden Werken, Seschichten, Skizzen, Plaudereien, erwähne ich hier nur die Sitel: "Biskra", die seinsinnige, von leiser Schwermut überhauchte Beschreibung einer Reise zu einer afrikanischen Oase, "Seekönig und Graspfeiser", "Inselfrühling", "Sonne, Wond und Sterne". Der Freund der Finckhichen Muse wird auch hier viel Liebenswertes sinden, besonders die Studien über Land und Leute am Bodensee, dem "Auge Deutschlands". in glücklichstem Plauderton vorgetragen.

Wer das Schaffen von Ludwig Finch aufmerkjam verfolgt hat, das so tief in der deutschen Familie wurzelt, den kann es nicht verwundern, daß der Dichter zu einer planmäßigen Familienforschung kam und auf diesem so lange vernachlässigten Gediet geradezu bahnbrechend wirkte. In drei Büchlein hat er über Sinn und Wert der Ahnensorschung gesprochen, und gerade hier kommt ihm seine Gabe, wizig und populär zu schreiben, im liedenswürdigken Plauderton die ernstesten Dinge zu sagen, desonders zugute. Wer einmal sein "Ahnendüchlein", seinen "Ahnengarten" und seinen "Ahnenhorst" studierte und auf sich wirken ließ, und dann nicht sehr, sehr nachdenklich wurde, dem ist wahrlich nicht zu helsen! Endlich sollte es auch der letzte Deutsche wissen, daß es nicht gleichgültig ist, von wem er abstammt, daß im Blute jedes einzelnen die Geister seiner Vorväter und Vormütter wirklich und wahrhaftig sputen, daß das Blut eben "ein ganz besondrer Saft". Und daß es auch keine Rassenhygiene geden kann ohne planmäßige Familienforschung. Die berühmte Forderung des Philosophen "Erkenne dich selbst!" hängt in der Luft ohne die gleichzeitige Mahnung: "Steige zu den Quellen deines Geblüts nieder!" Alles ist za jeht noch in den ersten Ansängen, und es eröffnen sich die reichsten Aussichten: wissenschaftlich betriedene Ahnensorschung als Zweig der Anthropologie ist geradezu

524 Lubwig Finch

von staatspolitischer Bedeutung. Und nicht zum wenigsten auch Ausgangspunkt zu einer vertieften Baterlandsliebe.

Immer weiter wird der Ring: als Dichter hat Ludwig Finch die Familie, als Urzelle aller schönen Menschlichteit, aller Kultur, in den Mittelpunkt gestellt, von da aus ist er dem erhabenen Seheimnis der Blutsäfte nachgegangen und zum Bahnbrecher für die Ahrensorschung geworden. Und auf diesen Wegen konnte es ihm natürlich nicht entgehen, wie seit Jahrhunderten deutsches Blut in alle Welt hinausströmte, einfloß in die Lebensadern anderer Völker, anderer Staaten. Es ist doch so: kaum gibt es irgendwo eine deutsche Familie, die nicht, und sei es nur ir Form dämmeriger Sage, von Verwandten im Ausland wüßte. Und der Dichter und Ahnensorscher kannte auch den bösen Vämon, der uns Deutschen im Blute geistert: daß wir "draußen", außerhald des Reiches, nur allzuschnell in den anderen, in den Fremden ausgehen. "Slüdliche Fähigteit der Assimilierung und Akslimatisierung" nennt das wohl gedankenloser Optimismus, der echte Patriot aber muß betroffen sein von der Tatsache, daß Amerikaner deutschen Geblüts gegen uns den Weltkrieg entscheiden halfen; daß Spanien und Frankreich ihre Kriege in Marokto und Sprien mit den vorwiegend deutschlätigen Truppen ihrer Fremdenlegionen ausfämpfen; daß in Vöhmen und Rumänien und Rußland und Tirol und im Elsaß, daß überall deutsche Männer, deutsche Frauen, deutsche Kinder in Gesahr sind, dem deutschen Volkstum verloren zu gehen.

Rlar und folgerichtig führte also Finchs Weg vom Frauenlob und Ahnenforscher zum Patron des Auslanddeutschtums. Deutsches Blut in fremden Ländern foll deutsch bleiben, beute mehr benn je. geder Auslanddeutsche soll ein Vorposten des deutschen Geistes, ein Pionier deutschen Volkstums sein. Und die Erfahrung lehrt, daß unsere Brüder in der Fremde fich gerne von der Beimat aufrutteln lassen, daß sie sich danach sehnen, in geistiger Verbindung mit dem Mutterland zu bleiben. Viel, sehr viel wurde in dieser Beziehung vor dem Krieg gefündigt, als es doch noch leichter war, die kulturellen Zusammenhänge zu pflegen. Man schlage beliebige Memoirenwerke von alten Auslanddeutschen auf und aus allen wird dieselbe Rlage tönen: die Beimat — und zwar die offizielle: die Amtsstellen, die Diplomatie und Bureaukratie so aut wie die inoffizielle: die Angehörigen, die Bereine, die Vertreter des deutschen Geistes —, die Beimat also hat sich nicht um die Ausgewanderten und die deutschen Minderheiten in fremden Staaten gefümmert, hat fie ihrem Schickfal überlassen, und dieses Schickfal hieß in allzuvielen Fällen: Entdeutschung. Wer irgendwie glaubt, daß der deutsche Geift eine Weltmission habe, der muß die Bedeutung gerade des Auslanddeutschtums und gerade in unserer Zeit anerkennen. Man muß es Ludwig Finch danken, daß er in Wort und Tat auf alle die damit verbundenen Probleme hinwies. "Bruder Deutscher" nennt sich sein Büchlein, aus dem sich jeder unterrichten fann, worum es eigentlich geht. Und er ist auch selbst viel umhergereist, hat Einblicke getan in Leben und Treiben, Wünsche und Bestrebungen unserer Auslanddeutschen und hat sie durch sein Wort gestärkt. Und kaum gibt es heute einen Auslanddeutschen in Tiflis oder Prag oder Schanghai oder Chikago, der nicht um den Namen Ludwig Finchs wüßte und seine zähe, opferwillige, hingebende Arbeit anerkennte.

Ich möchte in diesen Zusammenhang auch seine Erzählung "Der Vogel Rock" stellen, in der das Schicksal einiger vor dem Krieg nach Kolumbien ausgewanderter Schwaben und ihr Erleben des großen Kriegs in der Fremde geschildert wird. Vielleicht tritt hier die fünstlerische Sestaltung gar zu sehr zurück hinter der "Tendenz", ein Bild deutscher Art im Ausland zu geden und die Heimat aufzurütteln. Was er auf einer Reise durch die Tschechoslowakei sah und hörte, davon plaudert er in der "Sudetendeutschen Streise": spricht von dem, was deutsche Kultur "draußen" geleistet hat, deckt die bewußten Seschichtsfälschungen der amtlichen Tschechei auf und gibt den hoffnungsvollen Ausblick, wie in den deutschsfälschungen Menschen dort der Slaube an ihr Volkstum und der nationale Wille der Selbstbehauptung gerade jeht lebendiger als je sind, seit sie durch das irrsinnige Friedensdiktat von Versailles den "Segen" des Minoritätenschutzes genießen. ———

Auf der Bobe von Gaienhofen steht des "Rosendottors" Saus. Und in der Nacht auf den 21. Marz, in der der Frühling die Berrichaft antritt, in der Belle und Dunkel "in gleichen Schalen ruhn" - in diefer Nacht, fo stelle ich's mir vor, wird ein seltsamer Gespenfterreigen fich um den föhnumbrauften First und Giebel des Doktorhauses bewegen: alle Gestalten aus des Dichters Buchern haben fich zu dantbar-frobem Bunde gefellt, um ihrem Schöpfer zu bulbigen. Boran Rapungel, das "Sonnenwirbele" von Würtingen, ihren erblindenden Ronrad an der Sand, und das tapfere Rösle Ruraf von Genkingen, ihren ausreiferischen Springinsfeld Georg warm und fest haltend, und die Audit von der Achalm und das Ricele von der Alteburg, - viele, viele junge Mädden und junge und alte Mütter, und alle tragen sie einen Rranz von Rosen im Haar und achten nicht ber Dornen, benn fie find Frauen ... Und alte Schäfer werben an Rosenboftors Haus vorbeiziehen und Mond und Sterne beguden und Weisheit raunen: ber Vater Brudlacher von der Achalm und der alte Christoph Haller von Würtingen und der alte Luz, auf einem Lindenblatt blasend, und auch der Großvater Michael Rodenstiel hat sich zugesellt und ... und ... und alle, die ein deutscher Dichter schuf. Und grüßend wird sich der gespenstische Reigen in dieser ersten Frühlingsnacht, da vor fünfzig Jahren ihr "Vater" in der Reutlinger Apotheterswiege lag, vor dem Rosenhaus neigen und in Sternennebel sich auflösen. Und nur ein garter, füßwürziger Duft von Rosen wird noch das Haus auf der Gaienhofer Anhöhe umschmeicheln . . . Dr. Rarl Fuk

### Savits, der Vorkämpfer eines volkstümlichen Nationaltheaters

Im Mai 1915 starb in München Professor Jocza Savits, der langjährige Oberregisseur des Hof- und Nationaltheaters, ein Mann hoch in den Sechzigern, trank und vereinsamt. Als Ungehöriger der Bühne ist er in diesen Kreisen bekannt, für die er, als Begründer der Genossenschaft beutscher Bühnen-Angehöriger, im höchsten Sinne sozial gewirtt bat. Als Schauspieler und Regisseur in Weimar unter Karl Alexander tätig, wo er am Hoftheater das Fach des jugendlichen Liebhabers — den Romeo und andere Rollen — mit Glanz und Auszeichnung spielte, ging er dann an das Hof- und Nationaltheater in Mannheim, um dort die leitende Stelle einaunehmen; jedoch fagten ihm die Verhältnisse nicht zu, so daß er nach einem Jahre zurücktrat und für das Umt des Antendanten Max Martersteig empfahl. Er selber ging 1885 als Oberregisseur nach München an das Hof- und Nationaltheater, wo er eine umfassende und segensreiche Tätigteit als Oberregisseur entfaltete. Ansbesondere verdantte man ihm die Einrichtung einer umgebildeten Szene, die als "Shakespeare-Bühne" unter Mitwirkung und Förderung Rudolf Genées und Baul Marjops vom Theatermeister Lautenschläger hergestellt wurde und deren Eigenart Savits in einem Einführungsheft auseinandersetzte. Sie bestand 1887—1905. Naturgemäß stellte fie, eingebaut in das alte Hoftbeater und beengt durch die Rudfichten auf Wünsche bes Intendanten, einen Zwitter vor; fie war mehr ein Berfprechen als ein. Erful ung; bennoch aber muß man beut über die Berständnislosigkeit, mit der br jumal die weitere Rritit begegnete, erstaunt sein. Die Zuschauer gingen bei dieser vereinfachten Buhne willig mit. Literarisch aber war es boch fein geringes Ereignis, daß ein Dukend der größten Werte Shatespeares in ber urfprünglichen Form, ohne Umftellung, Rürzungen und Striche gespielt wurde; bei blitschnellen Berwandlungen ohne störende Paufen; das oberflächliche Urteil vermag freilich die grundfähliche Traqueite eines folden fünstlerischen Ereignisses nicht zu verstehen. Um Ende einer ehrenvollen Bühnenwirtsamkeit, die sich der weitesten Anerkennung aller kunftsinnigen Rreise erfreute, erbielt Savits vorzeitig den Abschied. Es war dies unter Amtsführung des neuen Generalintendanten von Speidel, eines hohen Soldaten, der bis dahin wohl wenig Beziehungen zum

Theater hatte. Um diese Verabschiedung etwas zu beleuchten, sei die bezeichnende kleine Anekdote mitgeteilt, die ich aus Savits' eigenem Munde habe. Danach bestellte der neue Intendant sich drei Regisseure in sein Zimmer und eröffnete ihnen, daß er militärische Pünktlichkeit liebe und daher die Schauspielvorstellungen, wie sie zu bestimmter Stunde beginnen müßten, so auch genau zu demselben Zeitpunkt beendet sein müßten; die Länge der Stücke müsse man eben danach einrichten. Während die beiden anderen Fachleute einen Widerspruch gegen diese ungeheuerliche Zumutung nicht erhoben, äußerte Savits sich dahin: das wäre ebenso, wie wenn der Jerr General-Intendant besöhle, man solle in der Pinakothek alle Vilder gleich groß machen.

— Kurze Zeit darauf hatte Savits seinen Abschiede.

Savits hat den ihm aufgezwungenen Auhestand bitter empsunden. Erst allmählich gewöhnte er sich daran, griff, alten Neigungen gemäß, zur Feder und entsaltete auf Grund umfangreicher Studien und umfassender Belesenheit, eine höchst bedeutende literarische Tätigteit. Sie ist, troß mannigsacher empsehlender Anzeigen und Besprechungen, der Lesewelt noch sehr wenig betannt. Für die Bühnensachleute muß Savits als ein Einspänner gelten, da er die ausgetretenen Pfade völlig verläßt und neue einschlägt, auf denen ihm bisher niemand zu solgen vermochte; für die Lesewelt aber ist er nicht grade ein bequemer Schriftsteller, da er ernste Versentung und Hingabe an große Biele fordert. Es ist ein höchst merkwürdiges Schauspiel, zu sehen, wie dieser Mann, der sein ganzes Leben selbstlos der Bühne und den Idealen der dramatischen Kunst geweiht hat, auf Grund prattischer Tätigkeit zu kühnsten Schlüssen und Ergebnissen kommt, die, wenn sie durchgeführt würden, nichts weniger als einen völligen Umsturz und eine Wiedergeburt unseres Bühnenwesens bedeuten würden. Diese Probleme sind aber so wichtig und einschnen dicht nur für das Theater, sondern vor allem für die Poesie, daß man nicht, wie manche getan haben, an ihnen vorbeigehen oder sie mit einigen leeren Worten absertigen darf.

Bunächst eine kurze Aufzählung der wichtigsten Schriften von Savits. Er hat eine Reihe kleiner verstreuter Abhandlungen über den Schauspieler und seine Runft geschrieben; Molière, einem seiner Lieblingsbichter, hat er viel Beit und Studien gewidmet, die in der glangend stilisierten kleinen Schrift "Die Erstaufführung von Molières Tartuff in Paris" wohl ihren bedeutendsten Niederschlag erfuhren. Vielleicht im dunklen Gefühl, daß seine Lebensjahre gezählt seien und ihm nur noch wenig Zeit übrig bliebe, um seine Gedanken der Welt mitzuteilen — keine Kraft aber mehr, sie zu verwirklichen -, sammelte er mit Bienenfleiß und Eifer allen erreichbaren Stoff, um das Gebäude, das ihm vorschwebte, aufzuführen, seinen Grund fest und unerschütterlich zu machen und es gegen jeden Ansturm zu schüten. Dies ist ihm auch in vollendeter Beise gelungen. Bunachft fagte er feine Untersuchungen und Ergebniffe zusammen in dem Buche "Bon der Absicht des Dramas" (München, Ehold), indem er mit einer Darstellung des bistorischen Ursprungs unserer Prunk- und Ausstattungs-Bühne deren Kritik verbindet und die Begründung für eine grundlegende Bühnenreform vorträgt. Dann gab er in der kleinen Schrift "Das Natur-Theater" (München, Biper) eine Untersuchung über das Wesen, die Leistungen und Aussichten des Theaters unter freiem Himmel, wie er es aus eigener Anschauung in Thale und Hertenstein fennengelernt hatte. Endlich faßte er seine gesammelten Ansichten in einem Sauptwerte zusammen "Shatespeare und die Bühne des Dramas" (Bonn, Coben).

Ein tragisches Seschied verhinderte Savits, der nach dem Verlust seiner treuen Lebensgefährtin ohne Kinder vereinsamt zurücklieb, das Erscheinen dieses Werkes noch zu sehen und die Wirkungen zu erleben, die allmählich immer stärker, von Jüngern und Freunden verbreitet, von seinen Schriften ausgingen; die reinste Freude, die seinem hochstrebenden Seiste vergönnt war. Bald nachdem er einen Verleger gefunden und über das Schickal des Buches beruhigt war, nahm der Tod ihm die Feder aus der Hand.

Versuchen wir nunmehr auf knappem Raum einen Abrig ber Savits'schen Lehre du geben. Auf Grund langjähriger Erfahrungen hatte sich ihm allmählich die Überzeugung aufgebrängt, daß das Spstem unserer Bühnenausstattung dem Zwecke des Dramas gar nicht förderlich sei, vielmehr ihm widerstreite. Mit Erfolg strebte er danach, die Szene zu vereinfachen. Er machte umfassen, um sich über die Entstehung unserer Theaterbauten und Gepflogenheiten, den Ursprung unserer Ausstattung und unseres Dramas zu unterrichten. Die hergebrachte Akteinteilung, die das Drama in fünf Teile zerreißt und allgemein befolgt wird, erschien ihm fragwürdige. Noch fragwürdiger der Übelstand, daß bei zahlreichen Verwandlungen, wie sie z. B. Shakespeares Stücke und Goethes "Göh" und "Faust" verlangen, der Zwischenvorhang unzählige Male fällt und der Zuschauer dadurch immer wieder rücksichtslos aus der Illusion herausgerissen wird, während doch die Ausstührung eines Dramas "gleich einem holden erquickenden Traum" sein soll. Diesen Übelstand beseitigte zum Teil die moderne Drehbühne; aber sie sist überaus kostspielig und gestattet die Möglichteit raschester Verwandlung für alle Stücke dennoch nicht. Das Spstem der Ausstattung krankt offendar an einem Fehler. Worin liegt er?

Mit bem bier porliegenden Problem bat fich eine Reibe bedeutender Männer beschäftigt, beren Forschungen und Ergebnisse Savits uns vorführt. Es handelt sich, neben Lessing, vor allem um Tied, Immermann, Unselm Feuerbach, die Grafen Baudissin und Schad, Otto Ludwig, Wilhelm Fordan. Sie haben bereits flar erkannt, daß das Orama seinem Wesen nach Dichtung und Darstellung sei und nichts anderes, und sie waren baber Gegner einer naturalistischen Ausstattung. Sie verlangten finnvolle Andeutungen für die Phantasie, aber keine Nachahmung ber Wirklichkeit. In den Beiten durftiger Buhnenanlagen, in England und im alten Spanien, wo man in hölzernen Scheunen ohne Ausstattung, nur mit prächtigen Kostümen bei Tageslicht spielte, erreichte das Orama in Shakespeare, Lope de Bega und Calberon seine hochste Blüte; in Beiten des üppigften Bruntes und der sinnfälligsten Buhnenausstattung, wie bei dem Hoftheater von Antiochia u. a., geriet bas Drama völlig in Verfall, In solchen Zeiten, wie benen des Beginns der welschen Oper, hatte man große Massen von Statisten, Tänzern und Tänzerinnen, hatte tausenderlei Runste und Lichteffette; alle Hilfsmittel der Musik, des Gesanges und der ausschweifendsten Ausstattung waren aufgeboten, und doch war das Ergebnis ein böchft flägliches. Umgekehrt wirkte das nationale Prama Alt-Englands und Spaniens wie das der Griechen bei höchster Erhebung des Geistes durch die Einfachheit der Mittel. Auch in Alt-Griechenland spielte man unter freiem himmel; ber Schauplat war nur angedeutet, und man mutete alles der Einbildungsfraft der Buschauer zu, während man ihr heut nichts zumutet.

Diese Tatsachen geben zu denken. Savits ward immer mehr deutlich, daß der Weg, den unser Theater, namentlich seit der Vorherrschaft der Oper — auch in der Runstform Richard Wagners — eingeschlagen hat, uns immer mehr in die Fesseln des Ausstattungswesens verstriden musse; turz gesagt, daß er ein Frrweg sei. Der Aufwand an Mitteln, den man treibe, stehe in keinem Verhältnis zum Werte des Gebotenen. Gleichwohl glaube alle Welt, man muffe, um dem darniederliegenden Orama aufzuhelfen, immer mehr Ausstattungsprunk, Musik, Tanz, malerische und bilbende Kunft, Lichteffekte und Maschinen aufs Theater bringen, so bag die moderne Buhne nachgerade ein Maschinenraum wird, auf dem der Schauspieler ein beengtes und keineswegs ungefährdetes Dasein führt. Es ist fogar eine Theorie vom Zusammenwirken aller Runfte aufgestellt worden, die in dem sogenannten musikalischen Drama ihren Ausdrud gefunden hat. Aber diese Theorie ist falich. Das Orama besteht nur aus Dichtung und Darstellung. Neben ein Drama eine Malerei oder eine Musik als gleichberechtigt stellen zu wollen, ist genau so sinnwidrig, als ob man eine Beethovensche Symphonie durch ein daneben gestelltes Gemälbe von Bödlin erläutern wolle. Grade dieses Unfinns aber machen wir uns schuldig, wenn wir neben die Aufführung eines Dramas einen gemalten Hintergrund, plastische Gegenstände und dergleichen stellen: das ist unkunstlerisch und gradezu barbarisch; denn, wie die Griechen, Briten und Spanier zurzeit der Blute ihres Oramas deutlich fühlten: bas Orama ist eine Illufion, die fich in ununterbrochener Folge durch das Spiel der Darfteller in den Röpfen der Zuschauer vollzieht. Daher denn bei diesen Völkern die Darstellung bei Tageslicht inmitten der Zuschauermenge stattsand; ihre Sinbildungskraft war stark genug, sich in den Traumzustand zu versehen.

Diese große Wahrheit ist es, die uns verloren gegangen ist und die Savits neu entdeckt hat. Es ist das hohe, nicht genug zu würdigende Verdienst dieses Mannes, mit dem er das Werkseiner Vorgänger abschließt und krönt. Die Mitwelt hat trok vielsacher vereinzelter Zustimmungen, seine Leistung noch nicht begriffen, geschweige denn sie sich zu eigen gemacht. Sie wird dies aber tun müssen, wenn anders sie einen Fortschritt des Theaters herbeiführen will.

Die Entwidelung, die unser Bühnenwesen genommen hat, erweift sich also, bei naberem Buseben, als ein Arrweg. Diese Erkenntnis auszusprechen, bazu gebort tein geringer Mut; benn die Richtung der Gegenwart geht darauf aus, uns immer stärker in das Ausstattungswesen zu verstriden. Wie aber find wir dazu gekommen? Savits antwortet, daß schon bei Goethe, in den Anfängen unseres neueren Theaters, der Zrrtum beginne. Goethe habe nämlich wohl in seiner Rugend den raschesten Bechsel des Schauplakes und den raschesten Bechsel der Bhantafie als eine Grundbedingung der Shakespearischen Runft erkannt, aber als Bühnenleiter sei er boch dem Berkommen der frangosischen, der klassischen Buhne erlegen. Statt den Beg des individualistischen Charafterdramas, wie es die Briten und Spanier entwickelt hatten, auch hinsichtlich der Buruftung der Szene zu beschreiten, wählte er den konventionellen Weg der Franzosen. Die er deren Werke herüberholte und aufführte, um "den Spielpan zu bereichern", so "richtete er den Shakespeare ein", das heißt, man hielt es für unmöglich, Shakespeare in unverfälschter Form aufzuführen: man strich und kurzte, stellte um und dichtete jogar um — wie denn "Romeo und Julia" und "Macbeth" von Goethe und Schiller höchst bedenklichen Magnahmen unterworfen wurden; turz, man icheute sich teineswegs vor einem Eingriff in den großen Dramatiter, der mit dem Befen seiner Berte schlechterdings nicht mehr vereinbar ist. In diesen auf mangelhafter Erkenntnis beruhenden Mifgriffen hat nun das ganze folgende Jahrhundert leider festgehalten. Zeder Dramaturg, Buhnenleiter und Regisseur glaubt sich berufen, Shakespeare für das Theater zu verbessern — da er, wie man vorgibt, — so nicht aufführbar sei; er wird gefürzt, beschnitten, Szenen werden vor- ober zuruckgeschoben, zusammengeschoben ober umgestellt, vor allem damit die Unzahl der Berwandlungen auf ein kleines Maß, etwa ein Dukend, berabgemindert und dadurch die Mübe der Ausstattung verkleinert werde, Daß dem Theatermeister zuliebe das innere Gefüge des Gedichts völlig zerstört wird, kummert diese Bearbeiter gar nicht. Savits ift ber erste, ber eindringlich gegen diesen Frevel seine Stimme erboben hat.

Er hat auch gezeigt, daß es sehr wohl anders geht. Denn das Verdienst eben seiner Aufführungen Shakespeares — und an Stelle dieses Senius könnte man jeden anderen sehen — bestand ja eben darin, daß er durch die Tat zeigte, wie man die Werke eines Oramatikers unverkürzt und unverstümmelt, wie sie gedacht waren, auf der Bühne der Gegenwart zur Oarstellung bringt.

Man darf also den Namen "Shakespeare-Bühne" nicht mitverstehen. Savits wählte Shakespeare nur als das große Beispiel, an dem er seine Lehre erläuterte. Man könnte statt des Ausdrucks "Shakespeare-Bühne" auch sagen: schlichte und volkstümliche Bühne. Aber, wird man einwenden, mitt denn Savits nicht, in den Spuren gleichgesinnter Vorgänger wandelnd, der Gestaltung der Szene eine zu große Wichtigkeit bei? Ist es wirklich für die Dichtung so wichtig, ob das Bühnenbild so oder anders zurechtgemacht wird?

Da ist nun zu antworten: daß die Herrichtung der Szene, des Bühnengerüstes, schlechterdings ausschlaggebend ist für die Anlage und Gestaltung des Oramas: für seine Form. Savits hält mit Recht deshalb die Gestaltung des Schauplatzes für so wichtig, weil von ihr die gesamte dramatische Kunst und Dichtung abhängt: ein Punkt, über den sich die Asthetik der Gegenwart keineswegs klar geworden ist.

Bekanntlich geht das Streben der neuern Bühnenschriftsteller dabin, einen Wechsel des Schauplages innerhalb der Alte möglichst zu vermeiden und sich mit fünf verschiedenen Schaupläken für das ganze Stud zu begnügen. Ja, am bequemften find dem Theatermeister Stude, wo die Szene drei oder vier Afte hindurch dieselbe bleibt: wie bei den beliebten Parifer Zimmer- oder Konversationsstücken. Diese Technik der Franzosen, die den Bedingungen des Kabel- und Phantasiedramas grade entgegengesett ift, hat der reifere Ibsen in seinen Gesellschaftsstücken übernommen und damit für Europa Schule gemacht. Will man, auf Grund einer irrigen Lebrmeinung, das "Bühnenbild plastisch gestalten", so muß man richtige Türen, Türklinken, Sausrat, Uhren, Bäume usw. verwenden; und diese Nachahmung der Natur unterscheidet sich in nichts von dem üblen Brauch alter fahrender Romödianten, die beim Sterben aus einer verstedten Schweinsblase Blut hervorquellen ließen. Will man nun die Erfordernisse einer Szene durch möglichst naturgetreue Nachahmung darstellen, so sind, bei häufigem Szenenwechsel, umständliche und zeitraubende Umbauten oder kostspielige Drehbühnen und dergleichen notwendig; und der Bühnenleiter wird für die Aufführung Stücke bevorzugen, die ihm möglichst wenig Umstände und Rosten machen. Er wird also, da er glaubt, ohne Ausstattung nicht aussommen zu können, solche Stude zurudweisen, die mannigfachen Wechsel des Schauplates erfordern, d. b. alle Werke, die sich vornehmlich an die Phantasie wenden. Mit anderem Wort: in unserem Bühnenwesen herricht eine starre Parifer Ronvention, und von dem wahren Geiste Shakespeares, der uns befreien würde, sind wir durch einen Abgrund getrennt.

Dies ist der Grund, warum Savits eine vereinfachte Bühne fordert: nicht in der Art Shakefpeares als eine altertumelnde Spielerei, aber in feinem Geifte. Mit diefer Forderung befindet er fich im Einklang mit den besten Rennern der Nation, mit Tied und mit Anselm Reuerbach. ber da betont: "es bedarf bescheidener Andeutungen, nicht sinnverwirrender Effette". Es ist ein Unding und eine Unmöglichkeit, während zweier Stunden sechzig verschiedene Schaupläte burch naturalistische Bühnenbilder vor das Auge bringen zu wollen; aber es ist notwendig, daß der Dichter die unbeschränkteste Bewegungsfreiheit hat, uns während zweier Stunden mittels der Einbildungsfraft auf sechzig und mehr Schaupläte zu entführen: über Zeit und Raum hinweg. Erst wenn unsere Bühne dies wieder erringt, was die primitive Bühne Spaniens und Alt-Englands vermochten, ist die Vorbedingung für eine dramat sche Entfaltung gegeben, die gegenwärtig gebunden und gefesselt ist durch die Schranken eines konventionellen Theaters. hierin also liegt die bedeutendste Erfenntnis von Savits: daß eine wahre Blüte unserer dramatischen Dichtung erft möglich sei burch eine grundsätliche Veränderung und Umbilbung unserer Bübnenzuruftung. Wir können niemals hoffen, zu einem wahren Nationaltheater, wie es andere Bölker besiten, zu kommen, wenn wir uns nicht eine Szene schaffen, die ben innersten Bedurfniffen des Genius unserer Nation entspricht.

Aber auch für die Schauspielkunst ist das Problem von entscheidender Bedeutung: die Pruntund Ausstattungsbühne begünstigt den rednerischen Stil; eine weit in den Zuschauerraum vorspringende Bühne dagegen, die den Schauspieler von wenigstens drei Seiten zeigt, ihn mitten unter die Zuschauer versetz, ihn völlig von jedem Bühnenbilde loslöst und ganz auf sich selbst stellt, verlangt von seiner Kunst das Höchste, wosern er die Zuhörer in die Illusion, in den Traumzustand versetzen will, so daß sie beim Anblick des Spieles der Darsteller das Drama erleben. Dies und nichts anderes ist dramatische Kunst. Alles andere sind nur ablentende, verwirrende und störende Beihilsen. Erst, wenn wir das natürliche Berhältnis wieder hergestellt haben, haben wir den Dichter und die freie schöpferische Phantasie wieder zum Kerrn des Theaters gemacht. So, und nur so, werden wir durch das Mittel der volkstümlichen Bühne eine Dichtung der Bolksgesamtheit erlangen.

Dr. Ernst Wachler

### Gerd Schniewind

Bu unfren Bilderbeilagen

n technischer Vollendung geben unsere Vildtafeln Aquarell-Landichaften Gerd Schnicwinds wieder, des Runstlers, von dem wir in früheren Beften bereits Holzschnitte veröffentlicht haben. Am Holzichnitt und im Aguarell ragt diefer prächtige Niederjachse bir aus über andere Meister seiner Zunft. Es wird Aufgabe der Bölferpsphologie sein, nachzuweisen, daß dem deutschen Maler wegen seiner aus der Überlieferung des Bandwerks stammenden Gediegenheit die Holgichneidekunft, wegen seiner ins Große und Beite greifenden Wesensart aber die für die Nähe nicht verwendbare Bafferfarbe befonders gemäß ift. Jedenfalls beweift Schniewinds Entwicklungsgang, der ihn zwangsläufig von dem großartigen Rörpermaler Saicha Schneider, deffen Meisterschüler er war, zur norddeutschen Landichaft und zu Madensen führte, daß er ein wurzelechter deutscher Rünftler ist. Allijährlich reist Schniewind in die niederfächsischen Moore, in jene weitgebehnten Räume, die trot ihrer Unspruchslosigteit einen Reichtum an Karben besitzen, wie ibn nur die durchsichtige Luft der Ruftenlandschaft erklärt. Der Grundton aller dieser Farben ist das helle Blau des himmels im eigentlichen und im Spiegelbild des Wassers: der Ranäle, Klüsse, Brüche und Lachen; ihm entgegen tritt das branstige Braun der Heiden, Torfstiche, Aderfurchen und Sandgruben. Schniewinds typische Bilder haben fämtlich diese beiden Farben als Grundattord. Sofort erkennbar und charakteristisch sind die Arbeiten Schn.s auch an den eigenartigen Baumsilhouetten, mag es sich um sturmgepeitschte Birken handeln oder um Erlen, Weiden und Sichen. In mächtigen Rurven seines breiten Pinselstrichs wird er auch der windgeballten Wolfenphänomene Herr, wie im hauchzarten Auftrag der feuchtklaren Ferne nachgewitterlicher Himmel.

Es ist begreislich, daß ein Maler von diesem Weltgefühl und dieser Verklärungskraft auch im Holzschnitt über das rein Handwerkliche hinaus nach höheren künstlerischen Werten strebt. In Vorwürfen, wie sie ihm alte Kirchen und Märkte, der Hamburger Hasen, ein bunter Papagei, das geniebligende Antlitz Regers bieten, mag ihm das leicht gelingen. Die Stichprobe für seine Meisterschaft auf diesem Gebiete stellen aber die Andustrieholzschnitte dar, die Brüdenförderwerke, Rohlenkrane und Kühlwerke der Leuna-Werke, der Eisenbahnhof einer Großstadt uss. Trotz aller verstandesmäßigen Sachlichkeit schwingt dennoch in diesen Blättern etwas Frrationales mit, jener unerklärbare Geist der modernen Technik, den eben nur der echte Künstler sichtbar machen kann.

Schniewind steht im 40. Lebensjahr, in der Vollkraft seines Schaffens. Man wird noch manche gute Arbeit von ihm erwarten dürfen. Dr. Konrad Dürre

### Joseph Haas, ein deutscher Rünstler

Bu unfrer Musitbeilage

nter den süddeutschen Tonkünstlern der Gegenwart steht Joseph Haas wohl mit in vorderster Reihe. Mehr und mehr haben die letzten Jahre seinen Namen in die Öffentlichkeit getragen mit steigendem Ersolg und wachsender Anerkennung. Er gilt als einer unserer Besten und Sympathischsten, und nicht mit Unrecht. So dürste ein Wort der Sinführung am Plate sein, denn mehr noch als in der Öffentlichkeit verdient er vor allem mit seiner intimen Kunst in den Kreisen häuslicher und geselliger Musikpslege Eingang und Beachtung. Und wenn die vitale Forderung unserer künstlerischen Zukunft die Wiedergeburt musikalischer Kultur aus dem Seist einer ernsten Hausmusstelligter ung erheischt, dann dürsen wir in Haas einen unserer besten

Freunde und Helfer erkennen. Die glüdliche Verschmelzung verschiedenartiger Vorzüge läßt ihn dem Einfachen wie dem Anspruchsvollen gleich anziehend erscheinen; es ist die Sestaltung seiner Kunst aus modernem Empfinden und höchstentwickler Künstlerschaft, zugleich aber auch die feste, breite Verwurzelung im Boden der Volksseele, aus dem die tiefsten und reichsten Quellen seines Schaffens sließen. Da herrscht tein eigenwilliger Zwang erklügelnder Reslerion. Es ist süddeutsches Wesen, süddeutsche Urt n reinster Spiegelung, in glücklichster Sestalt, überstrahlt von warmer Perzlichseit und ungeschminkter Natürlichseit.

Unweit Dinkelsbühl, in Maihingen (Mittelfranken), einem Ort von kaum fünfhundert Seelen, erblidte er am 19. März 1878 das Erdenlicht. Wie bescheiden auch bier die äußeren Berhältnisse, die den heranwachsenden Knaben umgaben — das Glück war täglicher Gast, war die ungetrübte, unberührte Welt von Kamilie, Natur und Musik. Anmitten dieser Dreibeit versehte er die denkbar gludlichste Jugend, deren Wiederschein so oft die späteren Werte mit einem stillen. heimlichen Leuchten durchglubt. Fruh zeigte fich seine musikalische Begabung und die erften Unreaungen verdankte er dem Elternhaus, wo allezeit eine ernste, ausgedehnte Musikpflege in Ehren stand. Alban Haas, von vortrefflicher musikalischer Bildung und überdies in seiner Rantorschaft auch zum Organistendienst verpflichtet, spielte mit Gewandtheit mehrere Instrumente. während Mutter Therese eine sympathische Stimme besaß, die sie dem Knaben vererbte und ibn als Achtzebnjährigen unter Begleitung seines Baters allein das Choralrequiem singen liek. Dennoch trok früher Begabung war Haas nichts weniger als ein Bunderkind, er wuchs in normaler gefunder Entwicklung heran und fand mit seinem Talent bei den Eltern eine verständige Unterstütung. - Mehr wohl ber Not gehorchend als ber eignen Neigung ward Roseph jum Lehrerberuf bestimmt; demgemäß fügte sich der Gang seiner Studien: über Volksichule und Symnafium zur Präparandenanstalt und Lehrerseminar, überall augleich auf die Kortbildung seiner musikalischen Unlagen bedacht. Es folgten die ersten praktischen Lehrjahre, die Reit der ersten Anstellungen, oft nur von furger Dauer, von einem jum anderen Ort ihn verschlagend. schlichlich nach Augsburg (1898), wo er ein Jahr verweilend, gleichzeitig die städtische Musikschule besuchte und alle dienstfreie Beit benütte, die personliche Neigung zu pflegen, um bald darauf nach München versetzt, auch hier wieder das musikalische Lernen fortzusetzen und nebenher burch mehrere Semester hindurch musitgeschichtliche Vorlesungen an der Universität zu belegen. Natürlich regte sich auch der Romponist; mit der Begeisterung des Schülers und Unfängers ließ er ein Werk dem anderen folgen, doch ohne Drud und ohne Verleger, ichnell wieder vergessen und wohl von keinem anderen Wert als dem der nüklichen Ubung. Go ging der erste Abschnitt seines Lebens zur Neige, die Zeit des Suchens, Prängens und Strebens, Denn ohne bie Schulpflichten zu vernachlässigen, fühlte er, wie allmählich der musikalische Trieb die Übermacht in ihm gewann und ihn verlodte, die Last einer aufgezwungenen Lebensführung abzustreifen. Aber dazu genügte ihm das Erlernte noch nicht; er empfand das Unvollkommene und Lüdenhafte einer Bildung, die in ihrer vielfach unterbrochenen, ungeregelten Aufnahme nur ein zersplittertes Wissen vermitteln konnte, das notwendig des einheitlichen Ausgleichs und Abschlusses bedurfte. Go drängte es ihn zunächft, sich der Bügel eines angesehenen, erprobten Lebrers zu unterwerfen.

Nach wiederholt vergeblichen Versuchen gelang es ihm endlich, die persönliche Bekanntschaft Max Regers zu gewinnen, der schnell die Begabung des Volksschullehrers erkannte und sich seiner annahm, um ihn hinfort in die feste Zucht eines methodischen, tieser dringenden Studiums (freilich von vorne beginnend) einzuführen. Damit nicht genug, folgte Haas bei Regers Leipziger Übersiedlung ihm nach, um weiterhin den bereits als Wohltat empfundenen Einsluß und Unterricht zu genießen, wobei er zugleich als Schüler des dortigen Konservatoriums sein musikalisches Weltbild verbreiterte und systematisch entwickelte. Preisgeströnt mit dem Nitsschuschlichen Schwenzeitend und kehrte an den Münchner Volkskatheder zurück, im alten Geleise der Pflichten, doch als ein anderer wie er ge-

gangen, ein Neuer und Hoffnungsvoller an der Schwelle höherer Künstlerweihe. Und er überschritt sie, als Max Pauer ihn 1911 auf Grund der erfolgreichen Uraufführung einer Violinsonate (durch Professor Wendling auf dem Stuttgarter Tonkünstlerfess) an das Württembergische Landeskonservatorium berief. Das war der Tag der Erfüllung, der eigenen Freiheit und Vefreiung aus unerträglich werdenden Banden. Ein neuer Lebenslauf begann.

Gerade zehn Jahre war er in Stuttgart tätig, Namen und Ansehn begründend, dann rief ihn das baprische Mutterland an hervorragende Stelle der Münchner Staatsakademie und Hochschule für Musik, wo er sich in kurzer Beit Verehrung und Hochachtung erward. Und jüngstens erst, wohl nicht zuleht dank seiner außergewöhnlichen Klarheit und Sicherheit seines Urteils, zog ihn die baprische Staatsregierung als Ratgeber heran, um sich seine Kräfte auch in Dingen des staatlichen Musikwesens und der Kirchenmusikpslege beider Konfessionen in weitestem Umfange zu sichern.

Das sind die äußeren Staffeln und Stufen seines Werdeganges, in denen der Künstler und Mensch zum Charatter reifte, um sich in eigener Jaltung zu bewähren. Es war ein besonnenes, zielbewußtes Schreiten, nicht stürmisch-sprunghaft von nervös überreizter Hast. Und innerhald dieser Bahnen entfaltete sich sein Wachstum sicher und fest, weder wunderdinglich noch altklug, weder im Eigendünkel der Überhebung noch in stolzer Selbstgenügsamkeit, ohne indes des ringenden, gärenden Rampses zu entbehren, den jeder um Läuterung und Tiese willen bestehen muß. Stand er ansangs ganz im Banne von Richard Strauß, so war es eine Gesolsschaft, die mehr der Naivität jugendlicher Begeisterung und Eroberungslust als technischem Können und innerer Besähigung oder gar tieserer Verwandtschaft entsprang. Unvollkommen war seine musikalische Bildung; es sehlte ihr noch die tiesere Durchdringung und höhere Einheit, folglich auch der lebendige Atem persönlicher Eigenkräfte. Was er in dieser Entwicklungsspanne an Liedern, Rlavierstücken, Motetten, Singspielen, ja selbst Symphonischen Dichtungen schuf, waren Versuche, durch Nachahmung und Anlehnung beschränkt, bald mehr, bald weniger glücklich, sicherlich auch die und da eine achtbare Talentprobe.

Auch die zweite Entwicklungszeit steht noch im Zeichen eines anderen, nun freilich in ernsterer, besinnlicherer Weise. Haas wird Regerianer, und diese Gefolgschaft sollte für ihn Ausgangspunkt der Entdedung seines eigensten Ich werden. Als Regerianer findet er, was ihm an höherer Reife und Vollendung bislang gebrach. Langfam löfen fich schlummernde, ungeahnte Rräfte, bis am Ende der Schüler die lette Hulle durchbricht. Go zeigen die ersten Werte dieses Abschnittes naturgemäß des Lehrers Geist und Sprache, aber sie find sauber, bestimmter und straffer, flar und konsequent in der Durchführung eines einmal aufgenommenen Gedankens, nicht mehr abschweifend, flüchtig und formlos. Allmähliche Versuche einer Selbstbefreiung tauchen auf, und wie aus unscheinbaren Reimen beraus wächst die Haassche Natur, Ring um Ring, deutlich verfolgbar, um schließlich mit Glück den Bann zu sprengen als Meister auf eignen Füßen. Go verhalf die Studienzeit unter Reger zur eigentlichen Prägung seines Runftlertums, Reger verdankte er den Gebrauch ber Sprache, in der allein sein Fühlen und Erleben ben rechten, vollendeten Ausdruck finden konnte. Bielleicht kein anderer feiner Beit hatte ihm bas zu geben und lehren vermocht. Sein innerstes Wesen, eben seine Musikantennatur, verlangte nach der absoluten Musik, und gerade der von Reger beschrittene Weg ihrer Erneuerung führte ibn dorthin.

So zeigt sich bei ihm das Regersche Gut in eigner Weise wirksam, ja erscheint als organische Weiterführung in glücklichster Verschmelzung mit Haasscher Eigentümlichteit. Denn bei aller Gemeinsamkeit besteht ein unverkennbarer Gegensah, der durch grundlegende Verschiedenheit ihres Wesens und Empfindens bedingt war. Reger haftet eine innere Problematik und Zwiespältigkeit an, die zeitlebens nicht mehr von ihm wich oder doch spät erst einem Ausgleich näherkam.

Saas dagegen steht jeder Zwiespältigkeit fern; ungebrochen, durch teine Fesseln der Stepsis

und des Pessimismus beengt, erscheint seine Musikantennatur in unverwüstlicher Rraft und Frische, frei und froh bis zum Übermut, aber auch wieder ernst, tief ernst in unverstellter, ehrlicher Empfindung. Das macht seine Runft so liebenswert und warm. Dier lacht eine goldne Lebensfreude, ein berahaft-sonniger humor, eine sinnenfrohe Weltbejahung mit jener naiven, echten Urwüchsigkeit, die Beimat und heimatliche Volksart getreulich widerspiegelt, bald berb und kräftig, bald schalkhaft und schelmisch oder versonnen und verträumt wie ein Blid aus der felig blauen Tiefe eines Kinderauges, wie ein Lodruf aus deutschem Marchenwald mit all feinen fputenden Gestalten, Robolden und Geistern. Es bleibt eines der schönsten Eigenmale Saasscher Runft, daß so bei all ihrer absoluten, kammermusikalischen Erlesenheit und Sdelkultur doch stets ein schlichter, volkstümlicher Grundton mitschwingt, der sie auch dem Einfachsten verständlich und augänglich macht. Diefer lebendig quellende Strom eines tief und reich veranlagten Gemütes bewahrt por afthetischer Spielerei und abwegigen Launen. Bei allem Reichtum an Die und Geift, an Mannigfaltigkeit und Vielgestaltigkeit atmet diese Runft ihrer innersten Seele nach Einfachbeit, Bescheidenheit und Natürlichkeit. Mit den kleinsten Mitteln weiß Saas Lichter aufauseken, die in ungetrübter, warm durchleuchteter Helle funkeln. Erstaunlich die Sicherheit der Gestaltung, die in der Fülle übersprudelnder Gedanken und Einfälle sich nicht mit flüchtiger Verkittung begnügt, aber auch nicht im Detail unterliegt, sondern makvoll mit ebenso großer Hingabe als Selbstzucht waltet stets in Unterordnung und Rücksicht auf das Sanze. Nichts aber foll nur billiges Füllwerk und stumpfe, reizlose Nebensächlichkeit sein. Wer einmal die oft unscheinbaren Schlüsse (etwa der unübertroffenen "Bausmärchen", "Gespenster" und "Wichtelmannchen" ober der Antlen "Deutsche Reigen und Romanzen", "Schwänke und Joyllen" für Rlavier) aufmerksam verfolgt, der wird staunen, wie da in wenigen Takten auf kleinstem Raum ein eignes Leben erblüht und nicht in einem konventionellen Schluhakkord erstarrt. Das ist Poefie, musikalische Dichtkunft, die ihren Reiz weniger von der Farbe als vor allem von der Linie und Beichnung empfängt.

So vermag diese Kunst auch in ihrer Wirkung Seist und Gemüt zu fesseln; sie läßt das eine nicht auf Rosten des anderen seer verkümmern. Darin liegt ein Hauptreiz der Haasschen Kammer- und Hausmusit, die immer mehr gewinnt, je tieser man sich in sie versenkt; je intimer und unmittelbarer ihre Aufnahme, desto reicher die Entsaltung ihrer Feinheit und lebendigen Kraft! Diese Kunst schielt und lauert nicht auf rauschenden Beisall, auf Effekt und Erfolg; sie verlangt Liebe und liebevolle Hingabe, da aber wird sie ein Born der Freude, der Erhebung und Erholung sein, urgesunde, urdeutsche Musik!

Saas hat uns eine stattliche Fülle dieser köstlichen Gaben geschenkt, dennoch wäre es durchaus verfehlt, wollte man in ihm nur einen Meister ber intimen Runst, einen Kammermusiker und "Hauspoeten à la Spikweg" erkennen. Gerade der lekte Vergleich ist nicht sehr glücklich gewählt und hat vielfach ichiefe Unichauungen erwedt. Der intimen, tammermusitalischen Runft gehört nur eine, wenn auch bislang die überragende Hälfte seines Schaffens. Wir baben sie bier in den Vordergrund gestellt, einmal ihrer Verbreitung wegen, dann aber insbesondere, weil die fünstlerisch-ernste Erneuerung unserer Hausmusikpflege alle anderen Fragen musikalischer Rultur an Bedeutung und entscheidender Tragweite für unfre Zukunft übertrifft, und darum das, was biefem Geifte dient, in bevorzugtem Mage unsere Beachtung beansprucht. Schliehlich wird ber Künstler, der durch seine intime Kunst in Rammer- und Hausmusit unsre Liebe und Zuneigung genieft, auch mit seinen großen Schöpfungen ein weitaus leichteres Berständnis und ernsteres Interesse finden, als es lediglich durch vereinzelte Konzertaufführungen möglich ist. Haas aber hat in größerem und großem Rahmen nicht minder Hervorragendes geleistet, ja seine neuere Entwidlung scheint ihn stärker als zuvor nach dieser Seite hinzubrängen. Fiel schon vor Jahren ein Werk wie die Konzertsonate in A-Moll (für Klavier) durch die unerhörte Wucht und Kühnheit seiner Sprache auf, so zeigt jetzt eben auch die jungste Schöpfung, eine Variationen-Suite über ein altes Rototo-Thema, wie sehr dieser Rünftler als sicherer Beherrscher und Gestalter auch größeren Aufgaben gewachsen, stilistisch dabei vielsach mit völlig neuen Formträften hervortretend. Haas geht Problemen keineswegs scheu aus dem Weg, aber er zerrt sie nicht an unangebrachte Stelle, noch häuft er sie in sinnloser Menge oder verliert sich darin, weil ihn seine gesunde, natürliche Art vor unfruchtbaren Spekulationen und jener krampshaften Quälerei bewahrt, die in anspruchsvollem Gebaren nur eine innere Leere und Schwäche hinter ihrer artistischen Spielerei verdirgt; denn das ist heute nur allzu oft der eigentliche und tiesere Grund jener lärmenden, modischen Schaumschlägerei. Von den größeren Werken seine hier nur kurz erwähnt, die "Heitere Serenade", die "Variationen über ein altdeutsches Volkslied", die weniger glückliche Suite "Tag und Nacht" und vor allem die "Deutsche Singmesse" nach Worten von Angelus Silesius, ein Werk von einzigartiger Innerlichkeit und Sammlung, ein Sang von deutscher Seele und deutschem Gemüt!

In Haas hat süddeutsche Kunst nicht ihren einzigen, wohl aber einen der besten und seinstimnigsten Vertreter gefunden; ihn nährt das Land seiner Heimat und Volksseele mit einem Strom ununterbrochener Kraft, Kraft des Geistes und der Geele; ein gesundes, freies und gereistes Menschentum. Haas ist moderner Künstler mit Leib und Vlut, einer, von dem das Wort der "toten Kunst der Gegenwart" gewiß nicht gilt, gleich manchem anderen; vielmehr ein überzeugender Veweis, wie fruchtbar die Moderne zu sein vermag, wenn sie nicht aus krampshafter Gewalt und innerer Armut, sondern aus starker Geele, aus der Fülle tiesen Herzens und reichen Gemütes im Geiste wahrhafter Kultur entspringt.

Von den Werken der Rammer- und Sausmusik, wie sie für die Pflege in weiteren Kreisen in Frage kommen, seien nachfolgende erwähnt:

Rlavier allein: op. 27 Wichtelmännchen, op. 34 Gespenster, op. 35, 43, 53 Hausmärchen, op. 39 Eulenspiegeleien, op. 42 Elegien "Alte unnennbare Tage", op. 51 Deutsche Reigen und Romanzen (alle im Bunderhornverlag Röln-München), op. 55 Schwänke und Joyllen, op. 61 zwei Sonaten für Klavier (Verlag Schott, Mainz).

Verschiedene Justrumente und Klavier: op. 21 Sonate für Violine und Klavier (Rather, Leipzig), op. 40 Grillen für Violine und Klavier (Wunderhornverlag, Köln-München), op. 23 Ein Kränzlein Vagatellen für Oboe und Klavier (ebenda).

Trios und Quartette: op. 32 Divertimento für Streichtrio (Leucart, L'ipzig), op. 38 Kammertrio für zwei Violinen und Cello (Wunderhornverlag, Köln), op. 50 Streichquartett (ebenda).

Lieder: op. 33 Rum bidi bum, Kinderlieder (Leucart, Leipzig), op. 47 Trali-Trala, Kinderlieder (Wunderhornverlag, Köln-München), op. 37 Kucuckslieder (ebenda), op. 48 Sechs Gedickte von Cäfar Flaischen (ebenda), op. 49 Krippenlieder (Volksverein, M.-Gladbach), op. 52 Lieder des Slücks (Schott, Mainz), op. 54 Heimliche Lieder der Nacht (ebenda), op. 59 "Frühling", ein Liederzpklus von E. A. Herrmann (Wunderhornverlag, Köln-München).

Ros. M. H. Lossen-Frentag

Das geräumte Köln · Wann wird weiter geräumt? · Unser guter Unspruch und Frankreichs böser Wille · Das Schreckens=kind Europas · Unser Genfer Ratssit · Die parlamentarischen Untersuchungsausschüsse · Genosse Dittmann und "die Meuterei der Admirale" · Die Fememorde · "Herr, komm herab —"

er Locarno-Geist war Kohlensäure, die kräftig schäumte im Sekte überschwenglicher Hoffnung. Schon heute ist sie aber verperkt, und kein Bläschen steigt mehr auf aus der übernächtigen, abgestandenen Neige des Locarno-Werkes.

Bwar wurde Köln geräumt. Auch ich saß am Rundfunk und hörte pochenden Herzens das seierliche Geläut der Petersglocke. Als die Zwanzigtausend auf dem Domplat das Deutschlandlied, das seit sieben Jahren verbotene, anstimmten und das "Großer Gott, wir loben Dich", da sang ich mit auf meiner stillen Klause. Mitten drin war ich auf einmal in dem Geschehen auf 35 Meilen Abstand. Ich vernahm nicht bloß, ich sah; denn das Fernhören des Ohres weckte den Fernblick des Auges. Da ragte der Dom in das Nachtdunkel, und seine Pseiler, Bogenfelder, Wimberge und Säulchen waren jubelnd aufgehöht von dem Perlengeschmeide der Glühbirnengewinde. In gelassener Hoheit wallte der Strom, und mit Millionen schwur ich ihm zu, daß er deutsch bleiben solle wie meine Brust.

Sagte nicht Clemenceau im Jahre 1919: "Wir sind am Rhein und wir bleiben am Rhein?" Poincarés Trachten ging auf nichts Anderes. Sein Ruhreinbruch, sein Separatistenrummel, seine steten Übergriffe und Winkelzüge, sein Beharren darauf, daß die Fristen noch gar nicht zu laufen begonnen hätten — sie alle waren nur wohlbedachte Mittel zum tückischen Zwecke. Aun ist das erste Loch gerissen in dieses Netz französischer Arglist. Deutschlands Einheit wird erhalten sein, auch ohne daß der heilige Locarno-Geist die Franzosen erfaßt. Dafür sorgen jeht verläßlichere Kräfte.

Wohl war dies Anlaß zur Freude. Auch zu Dank, aber nur gegen Gott. Von den Menschen haben wir ja bloß spät und mürrisch zurückerhalten, was uns schon vor Jahresfrist hätte werden müssen, wenn Treu und Slauben gälte in der Welt des Versailler Vertrages. Es ist kindlich, wenn die Engländer verschnupft sind, weil wir über ihren Abmarsch jubelten. Wohl betrugen sie sich besser als die Franzosen, aber besser ist noch nicht gut, sondern nur weniger schlecht. Wo der Franzose seine kleinliche Rachsucht austobte, da wurde der Engländer lästig durch hochmütigen Anspruch auf weitgehende Lebensbehaglichkeiten zu Lasten deutscher Armut und deutscher Wohnungsnot. Die 47800 Veitreibungsscheine, die 683 Jahre verhängter Gefängnisstrasen, die 82 durch ihre Krastsfahrer totgeräderten Straßengänger haben uns nie vergessen lassen, daß herrischer Siegesdünkel sich breit machte an unserm Rheine, dem Heiligtum der deutschen Seele. Und noch nicht einmal die eigne Wasse hatte ihm die Macht, die mißbrauchte Macht dazu verliehen, sondern bloß die Torheit des deutschen Umsturzes.

Immerhin ist England die einzige Feindesmacht, die einen Hauch des vielgerühmten Locarnogeistes verspüren läßt. Wer traut hingegen einem Briand über den Weg, trotz seiner Liebenswürdigkeiten in der Weinlaube von Ascona? Ist es wirklich so, daß er persönlich die Belegziffern der zweiten und dritten Zone gerne verringern möchte, allein an dem Starrsinn der Generale scheitert? Es könnte sein, daß er sich nur allzu gerne hindern läßt. Seine Gentlemans-Zusagen haben von vornherein einen wenig gentlemanischen Doppelsinn und Voppelboden besessen.

Locarno hat die Franzosen gegen unsren Angriff gesichert. Was behält die Besetzung dann noch für einen logischen Sinn? Im vorigen Tageduch verglich ich unsren Eintritt in den Völkerbund demjenigen Frankreichs in die heilige Allianz. Damals gaben die russischen, österreichischen und preußischen Truppen die besetzen Gebiete sofort frei. Nichts war folgerichtiger. Wenn man einander in die Rechte verspricht, Frieden zu halten, dann ist's Tücke, wenn die Linke derweil in der Roctasche heimlich die Pistole entsichert.

Seneral Walch, der Vorsikende der Aberwachungskommission, in den Rleinseherkünsten des Federchensuchens und Härchensammelns seit Jahren die zur Meisterschaft bewandert, hat wieder einen dichen Bericht eingesandt, wonach Deutschland mit seiner Abrüstung im stärksten Rücktand sei. Das bedinge eine beträchtliche Verlängerung seines und seiner Mitarbeiter Berliner Aufenthaltes. Diese Herren von der Kommission werden hoch bezahlt und sehen daher dem Erlöschen ihrer Obliegenheit mit geschäftsmännischen Schmerzen entgegen. Von welchen Nichtigkeiten doch unser Schicksal heutzutage abhängt! Man hat gesagt, die Weltgeschichte wäre anders gelausen, wenn Kleopatra eine Warze im Sesicht gehabt hätte: denn dann hätte bei Actium mutmaßlich Marc Anton gesiegt. Vielleicht würde auch uns der gute Wille endlich bescheinigt, wenn man die Sehälter dieser Autnießer unsres vorgeblich bösen Willens frischweg auf die Hälfte verminderte.

Noch schwerer als die Kontrollkommission werden wir natürlich die Besatungen der zweiten und dritten Zone los. Und doch wäre dies, wie auch der Lord Parmoor in der Pariser "Volonté" anerkennt, nach Locarno nicht weniger als selbstverständlich. Sogar in Versailles, wenige Tage, bevor man uns den Schmachfrieden aufzwang, am 16. Juni 1919 nämlich, unterschrieden Wilson, Lloyd George und Clemenceau eine gemeinsame Erklärung zum Artikel 431 des Friedensvertrages, daß, wenn Deutschland guten Wilsen zeige, drav erfülle und Bürgschaften gebe, die Vesatungen früher zurückgezogen werden könnten. Heute schweigt man dieses Aktenstück tot und will sich auf nichts einlassen. Auf welcher Seite lauert denn da der böse Wilse?

Der bayerische Ministerpräsident Beld verweist darauf, daß die zähe französische Rheinlandpolitik sich jetzt auf die Pfalz verlegt. Es werden dort die Belegschaften vermehrt; in Diedenhofen und Hinterbronn aber harrt das erkaufte Separatistengesindel neuer Winke. Offenbar hofft man, wenn nicht mehr auf den ganzen Rhein, so doch immer noch wenigstens auf das Vorgelände Elsaß-Lothringens. Je deutlicher dies wird, desto mehr muß aber jedes Vertrauen auf redliche Absichten Frankreichsschwinden. Nicht nur bei uns. Parmoor nannte bereits Locarno einen neuen Verug in der langen Kette von Täuschungen, die mit Wilsons vierzehn Punkten begannen.

Wie eine Vogelscheuche mutet es an, daß neben England als Bürge für unfre Rheinbelange und für den Locarno-Geift auch Benito Mussolini unterschrieben bat.

Der Mann wird immer merkwürdiger; beim Studium seines Wesens treffen sich der Politiker, der Geschichtsforscher und der Aervenarzt. Den einen interessiert der Charakter an sich, der offenbar zwischen Genie und Jresinn pendelt, wobei noch zweiselhaft, bei welchem von beiden er endet. Die anderen seine Wirkung auf die Seele des Volkes, die gerade wegen des pathologischen Einschlags desto stärker ist und daher verhängnisvoll werden kann für die Zukunft Europas. Dadurch gewinnt man neue Gesichtspunkte, sowohl für die Geschichte, die nichts ist als geronnene Politik, wie auch für die Politik, dieses Gesäß voll flüssiger Geschichte.

Ich bekenne herzhaft, daß ich Mussolinis Auftreten begrüße. Es ist durchaus zum Besten der armen Südtiroler. Hätte er dort still aber zäh gearbeitet, deren Hisseruse wären wie zwischen Polsterwänden erstickt. Ganz wie damals, als man sie, ohne ihren Willen zu hören, an Italien gab. Jeht aber schaut die ganze Welt nach dem Brenner, und die englische Presse tobt. Sie nennt Mussolini einen tollen Hund und einen hysterischen Feuerfresser. Das wird zwar niemals den Völkerbund bewegen, seine sahungsgemäße Pflicht zugunsten der Minderheiten zu tun. Denn England braucht Italien zu nötig gegen die Türken, und Frankreich freut sich über alles, was gegen das Deutschtum geht. Aber in Amerika droht der Senat mit der Ablehnung des sehr günstigen italienischen Schuldenabkommens, das der schlaue Volpi in Washington erschlich. So könnte der moralische Oruck auf Rom gleichwohl so hoch werden, daß er die Sepeinigten doch noch entlastet.

Italien war es, das in Cafar, den Rengissancegeprägen und Napoleon die Muster jum Übermenschen jenseits von Gut und Bose entwickelte. Mussolini hielt sich offenbar für den Mann, der diese Liste zu vergrößern bestimmt sei. Durch seine ungeheure Willenskraft, die zu raschen Erfolgen führte, geblendet, konnten auch andere es glauben. Aber gerade die letten Wochen haben schwer enttäuscht. Nichts an ihm erinnert an jene Borgia-Naturen, in denen der Bösewicht sich so geistvoll, so gepflegt, so durchgebildet und annutig zu geben verstand, daß man nicht weiß, ob man bewundern oder schaudern soll. Mussolini ist von alledem nur ein Zerrbild. Die Grazien sind völlig ausgeblieben. Der Duce ist immer noch der Proletarier, als welcher er in das politische Leben eintrat; er scheint Plumpheit für politische Methode zu halten, und wenn er so herauspoltert, was Italien erstrebe und von jedem Nachbarn fordern musse, dann denkt man an jenes Wort, das in den Tagen zwischen Tilsit und Leipzig, als Napoleon auf seiner Bobe stand, Blücher zu sagen pflegte, so oft er von einem neuen Erfolg des Korsen hörte: "Ein dummer Kerl ist er doch." "Nicht Cafar, nur Caligula", so wurde er jüngst im Reichstage genannt. Vielleicht ware der Gerber Rleon die beste Vergleichsfigur aus der Geschichte. Der gewaltige demagogische Einschlag seines Wesens ist es, der ihn so gefährlich macht. Bei dem leicht entflammten, phantasiereichen Volke führt er, sofern nicht beizeiten abgestoppt wird, Italien und, falls dieses darüber einen Amoklauf antreten sollte, noch allerlei Nachbarländer obendrein, unter Umständen vielleicht ganz Europa in den Abgrund.

Schaut und lernt! Zieht Schlüsse aus dem, was ihr seht und berichtigt euer Denken nach der Erfahrung! Mussolini ist für sich allein schon ein vollständiger

Lehrgang praktischer Politik. Unsere Völkischen hatten vergessen, wie frevelhaft dieser Mann im Jahre 1915 sein Volk in Treubruch und Krieg gegen uns gehetzt; sie träumten sich in ihm einen verstohlenen Helser zurecht. Nun sehen sie, daß Fuchs auch dann Fuchs bleibt, wenn sein Valg die Haare wechselt. Kann es anders sein? Nationalismus ist jedem Nationalismus feind; wo der Welschaszist auf den Deutschfaszisten stökt, da ballen sich die Fäuste, und sie ringen um das Recht des stärkeren Volkstums.

Noch schlimmer werden freilich die Sozialdemokraten enttäuscht. Schon lange hassen sie in Mussolini den abtrünnigen Genossen; daher ihr grenzenloses Mitleid mit den sonst so wesensfremden Südtirolern. Dieser lombardische Gewaltwüterich schlägt aber auch alle ihre Sehnsuchtsbilder schonungslos in Scherben. Parlamentarismus und Demokratie liegen bereits zertrümmert; nun muß man auch noch am Pazisismus verzweiseln.

Erweist nicht Mussolinis schreihälsiges Quos ego, daß auch der Frömmste nicht kann in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt? Sat die Ruhden Schwanz verloren, dann merkt sie erst, wozu er gut war. Wir wurden angeraunzt, nicht trotzem, sondern weil wir abgerüstet sind.

Und endlich der Völkerbund! Mussolini hat für Genf nichts als Göt von Verlichingensche Ansinnen, gleichwohl empfängt er regelmäßig die höfliche Gegeneinladung in einen von den sechs so begehrten Natssesseln. Er hat den Satungen ins Gesicht gespien, aber der römische Senat jubelte ihm zu; die Prinzen, Annunziatenritter, Präsetten, Vischöse und Geistesgrößen desselben Italiens, das doch auch ein Genfer Gründerstaat ist...

Womit der eine gekocht ist, damit ist der andere gebrüht. Zettelt nicht zugleich Frankreich die nichtswürdigsten Bündeleien? Mehr übel als wohl hat es uns einen Ratssitz zugesagt. Aun will es hintenherum wieder nehmen, was es vorn gab. Damit unser Einfluß den seinigen nicht schwächt, sollen Polen, Spanien, Brasilien auch in den Rat.

Abermals dreht es uns damit ein Locarno-Wort im Munde herum und abermals erkennt man einen der berüchtigten Abvokatenkniffe jenes Herrn Briand, dessen Vorname Aristide dem athenischen Vorgänger so schreiende Unehre macht. Was wir vollwichtig erkauften, soll uns auf die Hälfte entwertet, was wir in Goldfranken erwarten durften, in Inflationsscheinen bezahlt werden.

Das schafft eine verteufelt ernste Lage. Wir werden deutsch zu reden haben in Genf. Aber auch lateinisch in Verufung auf die Treu und den Glauben des "redus sie stantibus" aus dem römischen Rechte. Dringt dies nicht durch, dann ziehen wir unser Wort zurück und bleiben dieser S. m. b. H. fern, die sich wieder einmal als die Gesellschaft mit bösen Hintergedanken bloßstellt. Wo Diplomaten, da Ränke; man weiß es nicht anders. Allein nirgends werden mehr Hintertreppen beschlichen, mehr Gruben gegraben und mehr Fallen gestellt, als gerade in diesem Völkerbundsrat, gegründet "zur Pflege gegenseitigen Verständnisse".

Solche immer neuen Erfahrungen machen illusionslos. Nichts schwerer überhaupt, als Politiker zu sein und Idealist zu bleiben. Unsere besten Staatsmänner packte zuzeiten die Berufskrankheit kalter Weltverachtung. Bitter sagte Vismarck,

wir alle seien Menschen nur bis übers Knie, dann aber fange gleich das Luder an; Friedrich der Große mahnte in seinem politischen Testamente den Nachfolger, nie zu vergessen, welcher gottverfluchten Rasse wir angehörten.

Draußen sucht Volk dem Volke zu schaden, drinnen nicht minder böse, ja boshaft, Partei der Partei.

Gegen den Unfug der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse hat der "Türmer" schon früher sein Mahnwort eingesett. Sie behaupten, klären zu wollen, allein sie verdunkeln nur; sie legen nicht bei, sondern verhetzen die Öffentlichkeit im schnöden Parteiinteresse. Sie sind Wahlmachenschaften auf Reichskosten; sonst nichts.

So wurden jüngst die Verhältnisse in unserer Rampfslotte kurz vor dem Umsturz auf den Tisch des Hauses gebreitet. Einstimmig hatte der Ausschuß den Genossen Dittmann zum Berichterstatter bestellt. Die beteiligten Vertreter der Rechtsparteien müssen findlichen Gemütes sein. Denn Dittmann war zum mindesten Mitwisser, wenn nicht Mitanstifter und Mitschuldiger an den Meutereien, worüber er ein unbefangenes Bild geben sollte. War das nicht, als ob Poincaré nach Genf berusen würde zu einem Gutachten über die Schuld am Kriege?

Was dabei heraussprang, das war naturgemäß die einseitigste Parteigehässigfeit, die überdies noch den dreisten Versuch machte, als amtliche Venkschrift zu lausen. Eine Woche lang schrie die sozialdemokratische Presse Beter über entsetzliche Justizmorde an zwei "standrechtgemeuchelten" Opfern eines irrsinnigen Militarismus. Großberliner Stadtväter von zinnoberroter Wollfärbung beschlossen eine Reichpiesch- und eine Sachse-Straße. Aus der Matrosenmeuterei wurde unter unflätigen Beschimpfungen unsere Seeoffiziere mit behender Taschenspielerkunst eine "Meuterei der Abmirale".

Prinz Mar von Baden, der letzte kaiserliche Reichskanzler, hatte nämlich erklärt, ihm sei der Oktoberplan eines verzweiselken, großen Flottenstoßes gegen die englische Rüste nicht bekannt gewesen. Also, so folgert Dittmann, waren unsre Seestrategen Berbrecher, die Heizer aber, die Schweigerten und die Feuer aus den Ressellen rissen, Retter des Vaterlandes. Il rzehn Tage später machten sie freilich nach der kleinen Revolution gegen die Admirale die große gegen denselben Reichskanzler; aber daran denken die Herren Splitterrichter in ihrem bewußten Pharisäertume lieber nicht.

Prinz Mar hat übrigens noch mehr gesagt. Nämlich, daß er, wäre er gefragt worden, den Angriff gutgeheißen hätte. Es wäre allerdings ein Wagnis gewesen, allein ein Sieg hätte dem deutschen Volke einen gewaltigen Auftried zum Durchhalten gebracht. Dies alles habe die Matrosenmeuterei durchkreuzt und dadurch "der nationalen Verteidigung das Rückgrat gebrochen".

Damit erhebt sich aufs neue der furchtbare Vorwurf vom Dolchstoß, und zwar aus dem Munde des damals maßgebenden Kanzlers. Allein die Schreier, die jenes andere Wort von ihm zu Tode hehen, indem sie eine Formfrage zur Schandtat stempeln, wersen dieses unter den Tisch und machen den dümmsten Frevel der Weltgeschichte zu einem preislichen Verdienst. Was die Admirale wollten, war eine Jorktat, wie die von Tauroggen, und konnte das Vaterland retten; was die

Matrosen taten, hat es in den Abgrund gestürzt. Dante würde die Täter in seine Eishölle stoßen; in jene Giudecca, wo Satan den Judas Jschariot für den Verrat am Heiland in seinem fürchterlichen Maule ewig aufs neue zersleischt!

Hinter dem Reichstag will das Preußenhaus nicht zurückleiben. Es hat daher eine Femekammer aufgemacht, oder wie es amtlich heißt, einen "Untersuchungsausschuß zur Auftlärung der Beziehungen zwischen Fememorden, deutschnationalen Abgeordneten und Arbeitgeberverbänden". Hier ist Kuttner Berichterstatter, einst der Führer der revolutionären Soldateska Berlins, also gleichfalls eine höchst sinnvoll auserkorene Persönlichkeit; und worauf es hinaus will, das verrät der bezeichnende Name. Diese Fememorde, die jeht aufgedeckt werden, sind wahrlich ein schauderhaftes Beichen deutscher Seelenverwilderung in der Nachkriegszeit. Es erschüttert um so tieser, weil es sittliche Bersehung auch dort verrät, wo man disher noch den guten alten gesunden deutschen Seist voraussehte. Ein Teil der Fälle hat bereits seine Sühne gefunden; die anderen abzuurteilen, ist Sache der Gerichte, und zwar der Serichte ganz allein. Dieses Richterspielenwollen von gänzlich Unberusenen hingegen ist eine furchtbare Sesahr, wogegen jeder Einspruch erheben muß, der es wohl meint mit dem Vaterlande. Denn es führt zur Konventsherrschaft und durch sie in den Albgrund.

Die deutsche Seele ist krank. Viel kränker, als wir glaubten. Vor unsren Augen entschleiern sich erschreckende Beweise. Es ist wie nach dem Dreißigjährigen Krieg; aus gleicher Ursache entspringt gleiche Wirkung. Und wie damals können unsre Pastoren beten: "Herr, komme herab, ehe denn dein Volk sterbe". F. H.

(Abgeschlossen am 19. Februar)

## Hufder Warte

#### Baul Ernst

Bum 60. Geburtstag (7. März 1926)

S foll im Folgenden nicht versucht werden, ein objektives Bild des Schaffens von Paul Ernst zu geben. Das wird ein jüngerer Mensch von einem reifen Sechzigjährigen nur dann können, wenn er selbst, wenigstens der Möglichkeit nach, auf einer neuen, höheren Sprosse der Entwicklung steht. Paul Ernst aber ist noch heute so neu und jung, daß die Früheiten eines jungen Geschlechts eben erst auf der Stufe Fuß fassen können, die er gehauen hat. Diese Sate sollen nichts sein als Dank. (Die Werke von Paul Ernst erschienen im Verlage von Georg Müller, München.)

Sechs Rahrzehnte haben nicht vermocht, die Renntnis dieses Dichters in die Welt zu tragen, wohl aber konnten sie Migverständnisse in feltener Menge um ihn türmen, gutmütige und bösartige.

"Er hat fein Blut, er ist talt und läßt talt!" Wirklich? Ich habe noch keinen Dichter gefunden, der so heißen Born und so tiefe Ehrfurcht in sich getragen hätte, der die Verzweiflung unserer Zeit so furchtbar durchlebte und diesen Homnus der Erlösung sang. Dafür seien die "Erbachten Gespräche" Beugen. Freilich, tein Ton klingt bei ihm schrill und vordringlich aus dem Gefüge. Über Leid und Seligkeit spannt sich die Form wie eine Glocke, die alle Schläge zu tiefen, schönen Klängen wandelt.

"Aber gewiß ist er kein reiner Rünstler, vielmehr ein Dottrinär, der oft ohne inneres Recht künstlerische Formen wählt." Lest die Romöbiantengeschichten, für mein Empfinden das beglückendste Werk, das er geschrieben hat! Seht, wie alles darin von dem reinsten, nurfünstlerischen Erlebnis durchstrahlt ist! Eine Welt von beweglichen, runden Gestalten umwimmelt uns, die schmollen und lieben, lachen und ein bischen betrübt sind, und alle spielen, spielen alles: Theater, fich felbst, Leben und Sterben. Und ein Dichter darüber, der wie ein kleiner Weltschöpfer Menschlein kommen und geben läßt, Schicksale knüpft und löst, wissend, lächelnd, frei.

Das ist es: frei! Freiheit ist das Reichen. das über dem Rämpfen und Dichten von Paul Ernst steht. Darum bat er sich in der Jugend aus den Bindungen des Naturalismus gelöst und in rastlosem Fortschreiten, befreit von allen technischen Hemmungen, sich vom Novellisten zum Dramatiker und noch in den Fünfzigern zum Epiker gewandelt. Der Freiheit zu ist aus dem Politiker der Dichter geworden, der die Runst zu solcher Söhe und Reinheit geführt hat, daß kein Runstgeset mehr Fessel ist, sondern nur noch Diener des Einen. das man nun Dichtung oder Religion nennen mag, am besten aber nicht nennt, sondern erlebt.

Man formt sich jeden verehrten Menschen unbewußt zu einem Bild. Ich habe Paul Ernst stets als einen einsamen Berg empfunden, der aus der Waldregion durch graue Felsen zu einem Firngipfel aufragt. Unter ihm liegen die Dinge der Welt, entwirrt und ohne die Verzerrungen für das Auge des Mittinnestehenden. Oben ist nur noch Himmel. Auf die Berghäupter aber ist von seinem Gipfel ein einzigartiger Blick. Er hat es verstanden, Sophotles. Schiller und alle Ehrwürdigen uns lebendig zu machen und Rraft aus ihnen in unser Leben zu flöken. Und er hat darum gerungen, ihr Bestes in seinem Werk wieder aufstehen zu lassen, - nicht obwohl, sondern weil er den Blid in die Zukunft richtet.

Einmal hat er das ergreifende Bild von dem Manne geformt, der mit übervollen Händen am Weg steht, und niemand nimmt von ihm, der unglücklicher ist als alle Bettler. Ich meine, auch wir können ihn nicht höher ehren und lieben, als daß wir von ihm nehmen, von ihm lernen, was Größe, ewige Geltung, und das vor allem: was Freiheit ift, bis zu jener höchsten, die sich nicht schöner umschreiben läßt, als mit dem Geleitspruch der "Erdachten Gespräche": "Doch welche Philosophie bleibt noch dem Dichter übrig? Die schaffende, die von der Freiheit und dem Glauben an sie ausgeht und zeigt, wie der menschliche Geift sein Gesetz allem aufprägt und wie die Welt sein Kunstwerk ist." Walter Erich Schäfer

#### Vom Reichsehrenmal

Ju Ehren und zum Gedächtnis der Toten des Weltkrieges werden in allen Gauen beutscher Lande Denksteine und Shrenmäler errichtet oder Eichen und Haine gepflanzt. In Kirchen und Schulen, in Stadt und Land gebenken deutsche Männer und Frauen ihrer gefallenen Söhne und Brüder,

Eine allgemeine Bewegung hat das deutsche Volk ergriffen, die ein herrliches Zeugnis ablegt von seiner inneren Gesundung und Beselung. Aus dieser Erkenntnis heraus ist der große Gedanke geboren, ein einzigartiges Denkmal zu schaffen, welches allen Volksgenossen in gemeinsames Heiligtum bedeutet: Das Reichsehrenmal.

Mannigfaltig sind die Vorschläge, die über Urt und Ort dieses deutschen Kriegerehrenmales bekannt wurden. Ein Beschluß des "Reichsratausschusses zur Errichtung des Nationaldenkmals für die im Weltkriege Gefallenen" stellt zwei Pläne in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses:

Die Schaffung einer Weihestätte in ber Reichshauptstadt oder die Errichtung eines Beiligen Baines im Bergen Deutschlands.

Bedenklich erscheint gegenwärtig der Bau eines prunkbaften Monumentalwerkes, welches unermegliche Summen Geldes kosten würde und vielleicht in einem Runststil Gestaltung fände, der weiten Kreisen unseres Volkes unverständlich, ja geradezu befremdend bliebe. Die Zeit ist noch nicht gekommen, in der unsere Rünstler den angemessenen künstlerischen Ausdruck erkennen und offenbaren können, den ein monumentales Reichsehrenmal darstellen muß, um dem gesamten deutschen Volke ein erhabenes Beiligtum zu sein. welches nicht nur die Erinnerung an die blutigen Opfer und Schlachten des Weltkrieges wachruft, sondern auch eine Weihestätte bedeutet, die den Gottesfürchtigen zum Gebete ruft und den Spötter zur Besinnung mahnt.

Als das Völkerschlachtbenkmal in Leipzig erbaut wurde, waren hundert Jahre seit jenem furchtbaren Ringen der europäischen Mächte vergangen; und nabezu zweitausend Kabre nach der Schlacht im Teutoburger Walde entftand das Hermannsdenkmal auf der Grotenhura

Die Aufgabe unserer Zeit ist es, ein Shrenmal zu schaffen, an dem Kinder und Kindeskinder weiterbauen, wenn sie den geschichtlichen Abstand gewonnen haben, der die tieferen Zusammenhänge im Weltenschicksal erkennen läßt. So wollen wir zu dem eigentlichen Denkmal nur den Grundstein legen, dessen Inschrift der Opfer des Krieges gedenkt.

Diese heilige Stätte muß in einer stillen Landschaft inmitten des deutschen Reiches begründet werden, nicht aber in Berlin, wo sie vom Gewühle der Weltstadt, von Politik und Parteikampf umgeben ist.

Unsern Vätern und Ahnen war der deutsche Wald zu allen Zeiten ein geweihter Boden, eine geheiligte Stätte des Schweigens und das Symbol des göttlich Erhabenen. Darum schlug Ernst Morik Arndt im vergangenen Jahrhundert vor, zu Ehren der gefallenen Helden einen Heiligen Hain zu pflanzen. Dichter und Maler haben diesen Gedanken weitergesponnen, und die gegenwärtige Zeit ist reif, ihn zu verwirklichen.

Ein "lebendiges Ehrenmal", wie Cornelius Gurlitt in Wort und Schrift empfohlen hat, einen Peiligen Pain muß das deutsche Volk schaffen, in dessen Mitte der Grundstein für das spätere Dentmal liegt. Die Wächter sind Frontsoldaten, denen eine Siedlung als Peimstatt dient.

Deutschlands Jugend wird sich an dieser Stelle versammeln und um berusene Führer scharen, die ihr von den großen Taten und Opfern des Krieges erzählen, um Ehrfurcht und Begeisterung in ihre Herzen zu säen. Diese Saat wird zu blühendem Leben erwachen und die Gesundung und den Wiederausbau unseres Vaterlandes bezeugen. Das Grünen und Wachsen der Eichen des Heiligen Haines, der das Reichsehrenmal umgibt, bedeutet ein Gleichnis von diesem unversiegbaren Leben, das der unsterbliche Geist unserer gefallenen Krieger beseelt.

Rarl August Walther Nachwort. Der Verfasser gibt im Verlag Georg D. W. Callwey in München eine Schrift heraus "Vom Reichsehrenmal", zu der Cornelius Surlitt eine Einführung geschrieben hat und deren Reinerlös unserm Reichspräsidenten von hindenburg für die Errichtung des Ehrenmales zur Verfügung gestellt wird. Auch wir sind im "Türmer" schon früher für die Errichtung eines Heiligen Haines eingetreten und unterstützen die obigen Unregungen unsres Mitarbeiters. D. T.

#### Scheinvölkische Schädlinge

Die oft haben wir es in den letten Jahren schon erleben mussen, daß eine nationale Organisation politischer, wirtschaftlicher oder kultureller Art von innen heraus zersprengt und zersett wurde! Warum? Weil ein fremdartiger Reim eingedrungen war, der alsbald im Banne seiner Natur, bewukt oder unbewukt, jene verheikungsvolle und für das verelendete deutsche Volk nabezu unentbehrliche, segensreiche Organisation zerstörte. In vielen Fällen lag ja wohl ein planmäßiges, von jenen weltbeherrschenden, über ungeheure Reichtümer verfügenden "Dreihundert" gewolltes Handeln vor; aber nicht selten ist wohl auch jene - dem Berstörer selbst vielleicht nicht einmal klar zum Bewuftsein gekommene - Fremdblütigkeit die Ursache gewesen, die den Eindringling zwangsläufig zu seiner verderblichen Bersetzungsarbeit führte. Die Leichtgläubigkeit und kleinliche Eifersüchtelei und andere Untugenden der Deutschen erleichterten jenen Elementen ibre unbeimliche Tätigkeit.

Bölkische Kreise haben sich bisher leidlich vor jener drohenden Gesahr zu schützen gewußt. Sollte das jeht anders werden?

Man kann es verstehen, wenn völkische Leute diese Frage angesichts des neuen Hestes der Zeitschrift "Sonne" stellen, die, nach einer rühmlichen Vergangenheit, jeht in einem neuen Verlag erscheint.

In diesem Heft ber "Monatsschrift für nordische Weltanschauung und Lebensgestaltung" findet sich ein hämisch gehaltener, durch und durch undeutscher Artikel "Professor Abolf Bartels und der Halbjude Walter Flex". Ist es schon bezeichnend, daß hier ein Unonymus (echt —!) den grundvornehmen Walter Flex als "Sohn eines blonden deutschen Cymnasialoberlehrers in Eisenach und einer schwarzen Jüdin" abzustempeln den Mut hat, obgleich die Familie Flex ihren Stammbaum väterlicherseits und mütterlicherseits veröffentlicht hat (vgl. Walter Flex' Werte, Einleitung, München, Bed!), aus bem zu entnehmen, daß auch der Urgroßvater mütterlicherseits bereits evangelisch war und eine deutsche Frau geheiratet hat, was doch nicht ohne weiteres zu dem Schlusse zwingt. dak er Aude war, so ist es doch noch charafteristischer, daß besagter Anonymus (Vorsicht ist der bekre Teil der Tapferkeit!) den toten Helden und deutschen Dichter Walter Flex zu verspotten wagt, indem er hämisch bemerkt. daß Flex "selbst von judischem Außern, aber -natürlich - von ,nordischer' Seele" gewesen. Und das saat nun ein Dunkelmann, der während des Krieges sicherlich weit vom Schuk binter einem Ofenschirm gesessen und nichts geschaffen hat, das den Gedichten unsres geschmähten toten Kriegskameraden auch nur im geringsten an Wert gleichkäme! Aber schließlich scheint für den anonymen Artikelschreiber der Dichter Walter Flex nur Mittel zum Awed; es geht mehr auf den Versuch binaus, Professor Adolf Bartels "den bekannten judengegnerischen Literarhistoriker" herabzuwürdigen.

Man kann nun zu Bartels stehen, wie man will, aber das unterliegt doch heute keinem Zweifel mehr: er ist in seiner Art ein Charakter, und zwar ein Charakter lauterster Urt. Für die Völkischen aber ist Bartels ber Vorkämpfer, der sein Leben daran gesetzt hat, die ungeheure Gefahr aufzudeden, die unserm völkischen Rulturleben droht, und der die Bahn freizumachen versuchte zu neuer Höhe. Da muß es denn doch fehr bedenklich stimmen, wenn ein Anonymus diesen völkischen Führer und tapferen furchtlosen Vortämpfer in einem völkischen Blatt (!) öffentlich herabzuseken sich bemüht. Denn damit werden nicht nur Bartels und die vaterländische Sache angegriffen, es wird auch ihren schlimmsten Gegnern, gewollt ober ungewollt, in die Hände gearbeitet. Rurg, dieser Hieb aus dem Hinterhalt wirkt wie ein Überfall von antideutscher, volksseindlicher Seite! Und das in einer "völkischen" Zeitschrift! Da scheint es mit den vom Anonymus geseierten und Bartels entgegengestellten "starten deutschbürtigen Persönlichkeiten", sosen sie zu ihm gehören, nicht weit her zu sein. Wenn er aber Bartels zum Vorwurf macht, daß er den "offenkundigen Halbjuden" Walter Flex "überaus wohlwollend" weuteilt habe, deweist dieser seltsame Anonymus nur, daß er von Deutschheit weniger als nichts versteht, sonst müßte er wissen, daß wir Deutschen sachlich (nur zu sachlich) zu urteilen pflegen und nicht ein Urteil fälschen aus unsachlichen Gründen.

In seinen Werten ist Walter Flex beutsch, ber Anonymus aber, nach seinem Artikel beurteilt, durch und burch undeutsch.

Aber es kommt noch besser. Anonymus scheint auch den "Brieftasten" zu entleeren bzw. zu füllen. Da wird in derselben unsachlichen, hämischen, von unserm völkischen Standpunkt aus nur als unwürdig zu bezeichnenden Art alles angegriffen, was den jedenfalls von sich ungeheuer überzeugten, an krankhafter Überheblichkeit leidenden, und auf Grund seiner vorliegenden Sudeleien als bedenklich erscheinenden Herrn verdunkeln könnte. Nicht nur der "Bundesonkel" der Wandervögel wird lächerlich und verdächtig zu machen versucht, auch die "Falten" werden verhöhnt, auch Bruno Tanzmann wird angepöbelt, Bartels noch einmal in unflätiger Weise geschmäht und auch Lienhard auf jene sattsam bekannte Manier, die nicht nur undeutsch ist, angerempelt, wobei aus all diefen zersehend wirkenden, giftigen Aussprikungen klar hervorgeht, daß sie von einem Menschen (Mann möchten wir gar nicht sagen!) ausgehen, der aus verletter Eitelkeit, aus Verärgerung oder unbefriedigtem Ebrgeiz sein Unwesen in dieser fleckenreichen "Sonne" treibt. Was er gegen Lienhard hinsprikt, der von jeher in seinem Rampf gegen Berliner Verfallsgeist wie gegen elsässische Französlinge und im eigenen Lebenskampfe das Seldische betont und bewährt hat, ist in seiner roben Seiftlosigkeit der übrigen Böbeleien würdig.

Hier im "Türmer" über Lienhard noch ein Wort zu sagen, wird vom Perausgeber selbst nicht gewünscht; es erübrigt sich aber auch vollkommen, wie es denn auch unangebracht wäre, an Hand jener Sudelei den Anonymus noch näher zu charakterisieren; jeder, der Lienhard und sein hohes Schaffen kennt, wird für jenen ungenannten Schreiber den rechten Namen finden.

Unserm Bedauern, daß in der völkischen Bewegung derartige Leute möglich sind, möchten wir denn doch kräftig Ausdruck geben; nicht weil wir jene Dunkelmänner fürchteten, sondern weil wir vor Augen seben, wie auch hier die Zersehung beginnt, die den Anfang vom Ende bildet, wenn man diese Burschen nicht abschüttelt. Wir lehnen also jede Polemik ab; hier hat allenfalls das Gericht zu sprechen, um den feigen Verleumder festzustellen. Wir wollen unfrerseits an einer Spaltung, b. i. Berstörung der völkischen Einheit, nicht mitschuldig werden und - wir empfinden das von jenem Obsturanten besiedelte und besudelte Gebiet als tief unterhalb unseres Lebensfreises liegend. Leonbard Schrickel

#### Blagiate

Catob Waffermann ift neulich von einer I amerikanischen Zeitung des Plagiats an Prescott beschuldigt worden. Es handelt sich um die Benuhung eines 70 Jahre alten hiftorischen Werks, und zwar von Prescotts "The Conquest of Peru" zu der Novelle "Das Gold von Catamalia". Sie befaßt sich mit dem tragischen Geschick des Inka Atahuallpa, der Land und Leute durch die Hand Pizarros und seiner Abenteurer verlor. Der Rousseausche Kontrast zwischen der Unschuld der primitiven Menschheit und der Korruption einer pseudochristlichen Rultur ist das Leitmotiv Wassermanns. Um diesen Gegensatz zu betonen, unterzog er die historischen Tatsachen, wie sie der amerikanische Geschichtsforscher barftellt, einer geringen Abanderung. Tatfächlich ist die Wassermannsche Arbeit nichts als eine modernisierte und mit ein paar Stilblüten umkleidete Übersekung einer alten, natürlich den deutschen Lesern unbekannten Geschichte.

Wassermann sagt nun zu der Plagiat-Anschuldigung: "Ich habe diese Arbeit als Studie für einen großen Rulturroman unternommen, batte aber den Plan dann aufgegeben und diese Studie als solche in der dichterischen Form einer fiktiven Chronik veröffentlicht. Ich konnte mir um so weniger denken, daß die Benukung Prescotts unbemerkt bleiben würde, als dieses Werk die klassische, ja fast einzige Darstellung jener Epoche ist. -Wäre es nicht eine Trivialität, würde ich mich auf Goethe berufen und seine Aukerungen über Plagiatschnüffelei und Plagiatbezichtigung ... ich wollte einen bereits mit sicherer Hand gezeichneten historischen Vorgang einfach nachzeichnen ..."

Bu gleicher Zeit beckt ber "Magdeb. Gen.-Anz." in seiner Nummer vom 3. Januar eine andere lehrreiche "Benutung" auf. Der Dramaturg der Magdeburger Städtischen Bühne, Dr. Harald Güthe, zeichnet in Heft 7 ber Theaterblätter einen Aussach "Strindberg" mit seinem Namen, vergist aber hinzuzusügen, daß — wie im Falle Wassermann mit geringen Stilverschwulstungen — Wort für Wort bereits Albert Soergel in seiner neuen Folge ber "Dichtung und Dichter der Beit" geschrieben hat.

Der Theaterbesucher schleppt natürlich nicht den dicken Soergel in der Tasche herum, und ein Wassermannscher Novellenleser kennt nicht die amerikanischen Seschichtsschreiber, am wenigsten im Urtert. Es ist also 99 zu 100 zu wetten, daß man getrost plündern kann, ohne Sesahr, entdeckt zu werden. Und da diese Sesahr nicht besteht, wozu soll man den eigenttichen Urheber der hübschen Idee, des prächligen Stoffes nennen! Der eigene Name tut's besser.

"In meinem Fall galt es nicht, eine Armut zu verschleiern, daran wird niemand zweiseln, der meine Schriften kennt, noch weniger war die Locung vorhanden, mich mit fremden Federn zu schmücken, noch dazu so leicht erkennbaren" — sagt Wassermann mit dem ganzen Brustton der Entrüstung und in Anerkennung seines eigenen literarischen Wertes.

Nein, Herr Jatob Wassermann, so steht's denn doch nicht! Dieser Diebstahl ist eben für Der Türmer XXVIII, 6 beutsche Leser nicht leicht erkennbar. Weshalb gaben Sie denn nicht dem Borgänger die Ehre, zum mindesten in einer Fußnote auf die Quelle hinzuweisen? Aber — und das ist das traurige Symptom unserer Zeit: Diebstahl in jeglicher Art wird als unanständig im neuen Deutschland gar nicht empfunden. Worte wie Anstand oder Würde oder Ehrsurcht sind ein unbekannter Begriff geworden. Die aufgestochene Barmat-Kutister-Beule, die politischen Standale stinken zum Himmel; dis in das kleinste Nest spüllen die unsauberen Wogen einer heuchlerischen, durch und durch verlogenen Zeit, an der nichts mehr gesund ist.

Für Verleger und Schriftleitungen, die noch Wert darauf legen, zu der alten guten Garbe zu gehören, bei der das Wort von Treu und Redlickeit noch Geltung hat, sollten diese "Benuher" fremden Gutes ein für allemal erledigt sein. Als ich vor 25 Jahren als junger Dachs in meiner Schrift zum Sudermann-Jarden-Streit "Das Elend der Kritit" die Forderung für den Krititer aufstellte: "Sprlickeit, Bescheidenheit, Freundlickeit ist die Voraussehung jeder echten Kritit und — auch jeder echten Kunst", rief mir Julius Hart zu: "Warte nur, in zehn Jahren wollen wir uns wieder sprechen, ob du dann noch deinen Idealismus behalten hast!"

Es find nun zweieinhalb Jahrzehnte dahingegangen, und ich habe mir mit vielen andern, Gott sei Dank, diesen Idealismus trok all der Niedertracht, der Vergiftung, der Verlodde rung der Nachkriegszeit bewahrt. Und wir muffen diesen Abealismus als Reimzelle der Gesundung, eines neuen Aufstiegs bochhalten und reinhalten. Und darum müssen wir jeden, der sich so unanständig um den mildesten Ausdruck zu gebrauchen benimmt, fremdes Gut für eigenes auszugeben, so energisch auf die Finger flopfen, daß er sich fünftig nicht mehr "vergreift". NB. Da wir übrigens von Wassermann sprechen: er nennt einen seiner neueren Romane ganz gelaffen "Oberlins drei Stufen", meint aber mit diesem immerhin seltenen Namen nicht den historischen Oberlin, sondern irgendeinen obsturen Bürger. Unser jüdischer Mitbürger

weiß wohl nichts vom geseierten Pfarrer des Steintals Johann Friedrich Oberlin, weiß auch nichts oder will nichts wissen von Lienhards Roman "Oberlin", der in 150 Auflagen vorliegt. Was würde man wohl sagen, wenn jemand Pestalozzis oder Fröbels oder Lavaters "Drei Stufen" einen Roman widmete — und gar nicht die historischen Persönlichkeiten meinte, sondern erfundene Bürger mit solchen Namen belegte? Auch dies eine Frage des Taktes!

#### Berliner Handel mit Kunst

Ofm 11. Januar ftarb in Berlin ber Runfthändler Paul Cassirer durch Gelbstmord infolge ehelichen Zwistes. Die Berliner Presse. soweit sie mehr international gerichtet ist, erschöpfte sich in Lobpreisungen des Verstorbenen und seiner Verdienste um die Rünste, konnte doch aber nicht ganz die Tatsache unterbruden, daß er "als echter Geschäftsmann mit der ausländischen Bildereinfuhr, die sein Lager und seine Ausstellungen füllte, viel Geld verdiente", ließ es sogar zweifelhaft, ob er durch sein eifriges Eintreten für die Werke französischer Maler und für den Ampressionismus eine Entwicklung der feinen, innerlichen, individuell gestalteten deutschen Art nicht für lange Beit erdroffelte.

Scharf über diesen Runsthändler urteilte ein anerkannter Sachverständiger, Alfred Lichtwark (1852—1914), zulet Direktor der Jamburger Runsthalle, in seinen Briesen an den Senatsausschuß. Ein Teil dieser Briese wurde von seinem Nachfolger veröffentlicht, ein anderer Teil aber nur in zwanzig Exemplaren gedruckt und ist nur in der Bücherei der Jamburger Runsthalle zugänglich.

Diederholt kennzeichnete Lichtwark die Tätigkeit gewisser Runsthändler. So schried er am 10. Februar 1904: "Cassirer hatte uns wesentlich nur als Einfallstor für französische Runst gedient. Wo er auftritt, sucht er gegen die deutsche Mißtrauen zu erweden mit Ausnahme seiner Hauskünstler." Am 14. Mai 1904 klagt er: "Der Runsthandel ist wieder frisch dabei, die ganze deutsche Runst als zweiten Ranges zu stempeln, und es sieht aus, als

sollte es im zwanzigsten Jahrhundert noch unter demfelben Fluch weitergeben. Ein Volk, bas sich nicht schätt, tann seine fünstlerische Erzeugung nicht auf der höchsten Stufe halten." Noch am 20. April 1912 berichtet er: "Caffirer brachte die impressionistischen Sauptwerte nach Deutschland. In Paris batten fie keinen Markt. Gegen die Preise guter deutscher Meister waren sie billig." 21m 1. Februar 1912 äußert er: "Man kauft alles, was nach noch nicht Dagewesenem wittert. In Paris weiß man's und nutt es aus. "De la merde (Dred), mais assez bon pour les allemands." "Wo was Gutes in der deutschen Malerei des 19. Jahrhunderts auftaucht, heißt es jest sofort: das ist Corot, das ist Constable, das ist Courbet! (Meier-Graefe.) Leider trifft es oft genug zu. Aber mit diesen Formeln uns alle Eigenheit abstreiten zu wollen, das ist doch um einen Koller zu bekommen." Wie Lichtwark damals erwähnte, nannte man Herrn Meier-Graefe spöttisch den Belasqueztöter und Grecoapostel, turzweg Meier-Greco.

Wie Lichtwart am 1. Ottober 1904 berichtete, klagte ihm Uhbe, "das deutsche Kunstleben sei von einer Verschwörung des Kunsthandels bedroht oder schon geknechtet. Eine Gruppe kapitalskräftiger Händler mit Cassirer in Berlin an der Spite als Vollstrecker der Pariser Gruppe Qurand-Ruel sucht den deutschen Markt allen deutschen Künstlern mit Ausnahme Liedermanns zu sperren, hat einflußreiche Beitschriften gegründet, hält die Tagespresse unter dem Daumen, läßt Bücher schreiben und Prachtwerke drucken, die gegen alles Deutsche Stimmung machen und für eine kleine Gruppe gewinnen sollen, mit denen sie gerade spekuliert."

"An den Ausstellungen hat sich der Kunsthandel entwickelt, der heute der Herr unendlicher Erzeugungsgebiete und zahlloser Begabungen ist."

Schon in einem Briefe vom 19. Dezember 1891 hatte Lichtwark gemeldet: "Schulte ist in das Parterre des Redernschen Palais (in Berlin) gezogen, wo er aus dem Gewinn an schlechten Bildern siedzigtausend Mark Miete zahlen kann. Hauptmasse italienische Einfuhr, dazwischen einige wenige gute Sachen. Mir

scheint, das Treiben der Kunsthändler, die uns mit dem bunten billigen Schund aus italienischen Bildersabriken überschwemmen, bedeutet eine ernste Sefahr. Wenn man noch die guten Künstler zu uns brächte, aber diese ekligen Schmarren!"

"Gurlitt importiert Sitronen und Apfelfinen, womit er ben Markt für einheimische Birnen und Apfel verdirbt."

"Was früher der Priester, der Fürst, der Patrizier dem Künstler war, Beschützer, Brotherr, geistiger Leiter, das ist heute der Kunsthändler, unter Umständen sogar der Besitzer des Künstlers im Sinne des Stlavenhalters. Der Kunsthandel wurde oberster Gebieter. Gurlitt hat den Bödlin durchgedrückt und monopolisiert, Pächter den Menzel an sich gebracht. Das ist das Endergebnis der tünstlerischen Entwicklungen im Beitalter des Bourgeois im 19. Jahrhundert."

Diese Außerungen des kunstwerständigen und märktekundigen Hamburger Galeriedirektors Alfred Lichtwark sind wertvolle Beiträge zur Kenntnis des Treibens auf dem Berliner Bildermarkt und sollen hiermit der Vergessenheit entrissen werden. P. D.

#### Der Völkerroman

Ils Karl Anton Posts, bekannt unter bem Namen Charles Sealssield, seine berühmten amerikanischen Romane schrieb, hob eine neue Art von Romanschriften an. Nicht mehr ein einzelner Mensch war der "Helb" des Romans, sondern ein ganzes Volk, ja ganze Völker. Sealssield ersetzt den Charakter und die Schickjale eines einzelnen Menschen durch "unmittelbare Wiedergabe großer sozialer und historischer Bewegungen". Ja, er nannte eines seiner berühmtesten Werke: "Das Kajütenbuch" im Untertitel geradezu: "Nationale Charakteristiken".

Unter Sealsfields Nachfolgern ragen bemerkenswert hervor Willibald Alexis mit seinen Romanen aus der Seschichte Brandenburgs und Freytag mit seinen "Ahnen". Dann trat eine Pause ein. Die bedeutenderen Schriftsteller schienen Sealsfields großes und anregendes Beispiel vergessen zu haben und

wandten sich wieder im wesentlichen der Schilderung des Charafters und der Schickfale eines einzelnen Menschen zu. (Man könnte allenfalls Goedsche-Retcliffe erwähnen, bessen vierbändiger Roman "Biarrik" soeben neu erschienen ift [geb. 22 M, Deutscher Volksverlag, München]. Dieser Roman enthält das berühmte Kapitel "Auf dem Judenkirchhof zu Brag" [S. 126 ff.], nach bem mutmaglich die "Protokolle der Weisen von Zion" gefertigt sind. Hermann Ottomar Friedrich Goedsche. der unter dem Namen Sir John Retcliffe schrieb, ist unstreitig großzügig und padend. aber in künstlerischer Beziehung oft bedenklich und gehört literarbistorisch in die Nähe von Eugen Sue. D. T.)

Die Fülle des Problems, die Wucht des Gegenstandes, die Weite und Höhe des Rieles finden wir nun neuestens in den Romanen der Gräfin Edith Salburg aus Österreich. Diese bedeutende Frau vereinigt viele unerläkliche Voraussekungen für das Gelingen der großen Aufgabe. Sie erlebt unmittelbar das Völkerringen um Freiheit und nationale Rultur: fie steht mitten drin in diesem Rampfe. sie ist mit ihm persönlich verknüpft, und doch steht sie wieder auf einer solchen Sobe, daß sie das gesamte Blachfeld klar und leidenschaftslos überschauen kann. Abre bobe Geburt und gesellschaftliche Stellung, ihre Blutsverwandtschaft mit den hervorragendsten Männern und Frauen aus deutschem, flavischem, magnarischem, italienischem Seschlecht läkt sie blutsmäßig, instinktsicher mit feinem Rulturgefühl und vollendeter Formbeherrschung Runde geben von der Fülle der Gesichte, Gestalten, Charaktere, dem unlöslichen Zusammenhange und doch auch wiederum naturnotwendigen, furchtbaren Zusammenprall eng benachbarter und schicksalsverbundener, aber ihrem Wesen nach grundverschiedener Rassen und Völker.

In ihrer Kinderstube erhielt sie bereits bedeutende Anregungen, die Jrrungen und Wirrungen des Bölkerchaos der österreichischungarischen Monarchie aus nächster Nähe zu betrachten und zu ergründen. Sie lebte im heimatlichen Steiermark, in Wien, in Böhmen, in Ungarn, in Rumänien, in der Slo-

watei, in Italien. Sie lernte die öfterreichischen Alpen und die ungarisch-siebenbürgisch-rumänischen Karpathen kennen. Sie lernte die Sprachen und damit die Geelen dieser Nationen, ihre blutige Geschichte seit der Nibelungenzeit; sie erfuhr die Ansichten der bedeutendsten Männer und Frauen dieser Völfer über ihr eigenes und das feindliche, aufs Messer bekämpfte Volk. Sie beobachtete den furchtbaren Völkerkampf aus zentralem Gesichtspunkt, aus der kaiserlichen Wiener Hofburg, gleichsam aus dem strategischen Knotenpunkt heraus. Sie erkannte, daß das Haus Österreich aus habsburgischem Blute, getreu seinen Abnen, gar nicht anders bandeln konnte. als es handelte, nämlich die an Österreich geketteten, angeheirateten Länder und Bölker beamtenmäßig, national geschlechtslos und widernational zu "regieren", zum eigenen Unheil und zum Unheil aller "regierten" Völker am schickfalsreichen Nibelungenstrom. Sie war aber auch wiederum ständig Zeuge der Wirfungen dieses "Regierens" auf die unterjochten Völker. Sie konnte mit eigenen Augen wahrnehmen, wie die verfehlte habsburgische Bolitik trok aller zentripetalen Absichten schließlich reichszertrümmernd wirken mußte. Als Nichte des Feldzeugmeisters Benedet erhielt sie Einblick in die Geheimnisse des Konflikts zwischen Österreich und Preußen.

Ihr eignet ein scharfer Blid für das wesentlich Völkische, aber auch für das Versönliche, Individuelle. Sie ist in ständiger Fühlung mit den großen, alten, geschichtemachenden Familien der Metternich, Lobkowit, Starbemberg, Rhevenhüller, Martinit, Glavata, Rolowrat, Pronan, Wesselfelenni, Szechenni, Zichn, Esterhazy, Batthyanyi, Andrassy, Rarolyi, Rossuth und so fort. Sie verkehrte am Raiserhof und berichtet uns vieles, was uns fesselt, in großer Anschaulichkeit und Farbenglut. Ihre gesellschaftliche Stellung bewirkte, daß innerhalb der von ihr geschilderten Salons jede trennende Scheidewand zwischen ihr und den Magnaten und ihren Frauen fiel, so daß wir bineinsehen können in die von der Gräfin geschilderten Seelenregungen und Rämpfe der Raffen, Völker und Einzelmenschen.

Bu alledem kommt das Wichtigste: echtes

Rünstlertum! Die Form, ber innere Rhythmus, als notwendiger Aussluß göttlicher Schöpfungsgesetze, wird von ihr instinktsicher beherrscht und der jeweiligen Frage und Lage organisch angepaßt. Die Dialekte und Mundarten der Völker, Stämme, Gesellschaftsschichten handhabt sie meisterlich. Nirgends erleben wir blutlose Konstruktion, sondern überall den Pulsschlag des Lebens.

Man hat sie eine "politische" Dichterin genannt. Verdient sie diesen Namen? Nein und ja; je nachdem wir Politik als etwas Triviales oder Schickalsmäßiges betrachten. Tendenz im kleinlichen Sinne eignet diesen "politischen" Romanen nichk. Aber glühende, adlige Liebe zum Vaterlande, zur vaterländischen, völkischen Kultur, staatsmännischer Sinn, klarer, entschlossener Wille.

Unter den Werken dieser beachtenswerten Frau ragen am bedeutendsten hervor: "Böhmische Berren", "Jofadel in Österreich", "Reaktion" und "Revolution" ("Hammerverlag", Leipzig). Sie bilden ein Sanzes, das sich "Oynasten und Stände" nennt. In diesen vier Romanen bandelt es sich im wesentlichen um innere Rämpfe. Den Zusammenstoß mit Preußen schildert der Roman: "Wilhelm Friedhoff". Unter biefem Namen verbirgt sich der Geeheld Tegetthof. der Sieger in der Seeschlacht bei Lissa gegen Italien. Aber auch der hochsinnige Feldherr Benedek, der für die Sünden der Wiener Hoffamarilla büßen muß, wird hier erschütternd geschildert. Wer nun etwa glauben sollte, daß die seltene Frau nur "Politik", wenn auch im hoben Sinne, in ihren Romanen schildert, der wird sofort eines Besseren belehrt, wenn er fich in den Roman: "Judas im Berrn" vertieft. Er findet bier ein ergreifendes Seelengemälde des völkischen Kampfes und Widerstreites zwischen beutschböhmischen Christen und ihrem zum Christentum übergetretenen Bischof aus judischem Blute. Auch bier seben wir, daß der tiefblickenden Dichterin das ganze Volk über dem Einzelmenschen steht. Mit feiner Seelenanalytik wird hier der Unterschied von Religion und Raffe in erschütternder Tragit gezeigt. Einen ähnlichen Stoff, aus der Gegenwart, behandelt ihr neuestes Buch, Jochfinanz".

Überblickt man das Sanze dieser Gesellschaftsromane, dann könnte man bei oberflächlicher Betrachtung zu düsterem Schlusse kommen und das Schickfal unseres deutschen Volkes hoffnungslos ansehen. Aber, wer tiefer schaut, der legt diese Bücher zwar erschüttert, aber boch hochgemut aus der Hand; denn eine innere Reinigung bat sich in seinem Geiste vollzogen, eine Läuterung in dem Chaos von Ansichten, Lehrmeinungen und Gefühlen. Die Erkenntnis nämlich, daß es sich hier um eine biologische Revolution bandelt: Wir seben in Flammenschrift, daß wir verhaftet sind auf Gedeih und Verderb in das Schidfal ber Nationen; daß aber das Schickfal der Nationen nur dann sich harmonisch und glückhaft gestalten kann, wenn die Völker eine ihrer Eigenart nach Form und Inhalt entsprechende nationale Rultur auskriftallisieren und festhalten in allen Stürmen der Zeit und des Schickfals. Dr. 21. S.

#### Briefe des Königs von Uganda

an Karl Peters mögen hier im Anschluß an Dr. Schorns Aufsat über den deutschen Kolonialpionier mitgeteilt werden. Die Übersetzung aus der Suahelisprache verdanken wir dem Missionar Pastor Roehl, Musau. Der Inhalt der Briefe wird durch die Ausführungen Dr. Schorns verständlich.

1.

Mwanga, König von Buganda, entbietet Dr. Rarl Peters seinen Gruß und wünscht ihm mitzuteilen, daß er soeben einen Brief vom 7. Februar erhalten hat, worin erwähnt ist, daß sich eine Expedition auf der Suche nach Se. Erzellenz Emin Pascha in unmittelbarer Nähe befindet. Mwanga wünscht ebenso Dr. Karl Peters zu benachrichtigen, daß Dr. Emin von Mr. A. M. Stanlen befreit worden ist und daß er und alle seine Offiziere und Beamte sich nach Sansibar über Usukuma und Ugogo begeben haben. Wenn indessen Dr. Peters hierher kommt, wird der Rönig von Buganda ihn willkommen heißen. Es gibt hier sechs europäische Missionare, zwei Engländer und vier Franzosen, von denen Dr. Beters weitere Nachrichten von der Ruste und Europa ersahren könnte.

In Buganda hat es Arieg zwischen den von Arabern geführten Mohammedanern und den zum Christentum Bekehrten gegeben, aber mit Mr. Stokes Hilfe sind die Christen siegreich gewesen.

2.

Un Dr. Karl Peters.

März 24. 1890

Ich begrüße Dich sehr. Nach dem Gruße sage ich Dir: Gehe jett nicht weg, warte hier ein wenig! Kalema ist jett nahe, vielleicht wird er morgen eintreffen. Und wenn Du fort gehst, werden meine Leute von Furcht ergriffen werden. Sie werden sagen: Der Deutsche sieht Kalema tommen, um zu tämpfen, da fürchtet er sich und flieht. So bleibe nun hier zusammen mit mir, damit meine Soldaten. hingehen, um jett zu tämpfen.

Ich bin Dein Freund

König Mwanga.

#### Grundeigentum

Cigentum ist ein Urgefühl, kein Begriff. ... Eigentum im eigentlichsten Sinne ist immer Grundeigentum, und der Trieb, Erworbenes in Grund und Boden zu verwandeln, immer das Zeugnis für Menschen von gutem Schlage. Die Pflanze befitt den Boden, in dem sie wurzelt. Es ist ihr Eigentum, das sie mit Verzweiflung ihr ganzes Dasein bindurch verteidigt" ... sagt Spengler. Das platt in unsere Reit wie ein Quaderstein zwischen Mauersteine. Der tiefe wurzelfeste Charafter des Grundeigentums ist bei den Menschen der Zivilisation aufgelöst und in sein Gegenteil verkehrt. Denn Spekulation ist eigentlich das, was dem Grundeigentum extrem entgegengesett ift. Das können die Menschen der Großstadt nicht verstehen. Sie, die nicht mit der Scholle aufgewachsen sind, nehmen zum Grund und Boden eine ebenfo verstandesmäßig begriffliche Stellung ein wie zu allen andern Dingen ihrer Umgebung. Darum ist es auch ein Irrtum, zu glauben, diese Menschen könnten glücklich werden durch neue Gesekesparagraphen, wie Art. 155 unserer Verfassung, der den Menschen Heimstättenrecht verschafft. Sie werden sagen: Was sollen wir mit diesem gebundenen Besit, mit diesem Haus und Garten, den wir nicht "mit Gewinn" verkausen können, wenn es uns gelüstet?

Es liegt hier ein fundamentaler Unterschied von Grundeigentum und Grundeigentum zugrunde. Die einen meinen den Boden, der ihrer Willfür ausgeliefert ist, die andern meinen bas, was Spengler, tiefer schürfend, fagt: "Eigentum in biefem bedeutenoften Sinne, Verwachsensein mit etwas, gibt es also weniger in bezug auf eine einzelne Person als auf die Geschlechterfolge, der sie angehört." Und vom Großstadttum sagt er: "Es ist das neue Nomadentum der Weltstädte, das mit seinem Ursprung gänzlich zerfallen ist, seine Vergangenheit nicht anerkennt und eine Zukunft nicht besitzt." Vielleicht kann eine Generation, die neu verpflanzt ist in Grund und Boden am Rande unserer Städte, nach einem Leben des Verwachsenseins mit der Erde wieder verstehen, daß eine Beimstätte eben diese innige Verquidung von Boden und Saus ift, die schlechterdings nicht zerriffen werden kann, daß sie etwas ist, was sich auf Rind und Rindeskinder vererbt, daß sie das Lette ist, was preisgegeben werden darf, wenn die Familie von materieller Not beimgesucht wird. Es muk eine tiefgehende Veränderung im Menschen stattfinden, die ihm die Abhängigkeit von der Erde wieder fühlbar macht. Eine Grundumstellung auf das Rernhafte und "Frdische" des Lebens. Da den Zug zu solchem "Grundeigentum" nur Menschen haben, denen das Verwachsensein ihrer Vorfahren mit dem Boden noch im Blute liegt, so kommt hier eine natürliche Auslese zustande, die die Menschen von rasseerhaltender Rraft wieder aus der Großstadt auskristallisiert. Durch eine solche Entwicklung des einzelnen wird das Schwergewicht, das Handel und Industrie in den letten Jahrzehnten bis zum Zusammenbruch bekommen haben, wieder ausgeglichen durch eine gefunde Einschätzung des Bauerntums als des Nährstandes, der seit Jahrhunderten die Städte mit seinem Blute speist.

Wir sehen diese Grundumstellung beute in

der ganzen Welt. Die russisch-osteuropäische Revolution war eine große Agrarreform. Was heute, durch den europäischen Krieg entfesselt, in allen Erdteilen ausbricht, ift die Folge eines Grundeigentumsbegriffs, der Willfür war. Zivilisierte Völker raubten Grund und Boden in einem Umfange und einer Form, die die Urbevölkerung zu Sklaven auf ihrer eigenen Scholle machte. Dieser Vorgang wirkt sich beute in ganz Asien und im Anfangsstadium in Afrika aus. China, durch die Berührung mit Europa aufgewacht, fängt an, den Verzweiflungstampf der Pflanze um ihren Boden zu kämpfen, und England erntet die Früchte, die es gesät hat. Indien, das zu Land, zur See und zur Luft von England umklammert wurde, so daß seine Bewohner durch furchtbare Hungersnöte auf eine durchschnittliche Lebensdauer von dreiundzwanzig Jahren herunterkamen — bieses Indien schreckt England beute mit dem Gespenst der "asiatischen Invasion". Vergleiche die flammende Entscheidungssprache in einem Artitel über Indien von Agnes Smedlen in der Zeitschrift für Geopolitik! Was sich beute in Marokko abspielt, ist ein Übergreifen dieses großen Befreiungstampfes auf Afrika. Gun Jat Gen, Gandhi, Abd el Krim sind erste Babnbrecher in diesem Rampfe von Bundesgenoffen, der den farbigen Erdteilen ihr "Grundeigentum" zurückerobern wird. E. 3.

#### Siedlung?

Die Sieblung als Romantit ist vergangen, Abenteurersahrten nach Argentinien, nach Persien, nach Indien sind in alle Winde zerflogen. Wer aus Deutschland sloh und das Paradies suchen wollte, merkt, daß die ganze Welt von einer Erdbewegung erfaßt ist, die keinen Ruhepunkt zuläßt.

Nicht Siedlung als Insel im Frembstaat tann sich halten. Dazu gehört eine Erhärtung im Grenzfamps, wie sie Siedenbürgen bis zu seiner heutigen Enteignung geübt hat, wie sie der Freistaat Danzig in neuer Abgeschnittenheit übt. Sie künstlich zu suchen, ist Krevel.

Wir erleben heute einmal, daß auf um-

geriffenem Öbland neue Dörfer entstehen, Ferner, daß die Beripherie der Großstädte sich lodert zu einem Net von Gartenstädten. Dazwischen gibt es noch andere feste kleine Gebilde, die Zukunft im Leibe haben. Das sind Abeen, die sich buchstäblich in die Erde graben. Wenn wir von einem inneren Standort aus das beutige Deutschland als dunkel empfinden, so würden wir diese tapferen kleinen Bunkte als Lichtpunkte und Reimansätze eines neuen Lebens seben. Bier hatte ein Mensch die Not unserer Zeit so fehr an sich erfahren, daß er rein gebrannt nur noch wahr leben konnte. Gewiß werden diese Punkte nur noch solange leuchten, als ihre Not dauert. Dann werden auch sie verlöschen, und andere Punkte an anderen Orten werden auftauchen. Diese Anfänge find Zeugen, daß die Erde nie ein Paradies wird, daß die Erde der farge, blenbend reine Auftrieb ringender Seelen ift. Im Berzen regt es sich wie Frühling, wenn wir heute hören: der und der Mensch fängt nach schwerstem Rampfe an, festen Fuß zu fassen. Da wird etwas, das buchstäblich von Grund auf die Wirklichkeit umschafft. Das Merkwürdige ist, daß diese neuen Unfänge da zu suchen sind, wo wir sie vielleicht am wenigsten vermuten. Nicht bei den "Gesunden", nicht bei einem neuen Abel, sondern da wo die Not ift. Jugendgefangenenlager macht aus einer Sand-Elbinfel fruchtbares Land. Mitternachtsmission pflanzt ihre verlaufenen Großstadtmädchen auf einhundertacht Morgen holsteinisches Land. Mit den "Untüchtigsten" der Volksschulen wird aus einer Zieglerkaserne in schwerster Arbeit und Not eine Heimschule gebaut. Bier, wo feine Gerechten find, sondern die, die immerfort mit dem wahren Leben, mit Hunger und Drang in Berührung sind und Schmut anfassen mussen, ohne daß eine schwammige und gesättigte Schicht sich auf ihren Bergen bilden kann, hier kommt das wirkliche Können heraus, das Ureigene, was in jeden Menschen hineingelegt ift, und was nur die Notwendigkeit herausholt, Herzensfräfte, die nur wachsen in einem Leben, bas ständig mit Gut und Böse ringen muß.

Diese Gebilbe verdienen den Namen Siedlung. . . E. B.

#### Rudolf Baulsen

Mudolf Paulsen hat uns in den letten Jahren (durch den lobenswerten Verlag H. Haessel in Leipzig) drei bedeutende Gedichtbücher geschenkt, deren Titel schon viel verheißen: "Die kosmische Fibel", "Christus und der Wanderer, ein Berggespräch". "Die hohe beilige Verwandlung" — viel verbeißen in bezug auf den philosophischen Gehalt. die religiöse Grundeinstellung. Und es sei gleich gesagt, daß das kosmische Wesen, die kosmische Uranschauung bei Paulsen so im Diefften deutsch ift, daß diese Bücher mehr als ein Korrettiv deutschen Lebens, mehr als eine Veranlassung zu deutscher Erneuerung bedeuten, sondern schon darin, daß sie da sind, in ihrer seelischen Wesenheit selbst Erneuerung find. Deutsche Seele ift geworden in ihnen, aus Urtiefen ist ein Neues offenbart, über das Heutige binaus hat sich deutsche Seele erkannt, ist ein bisher Schlafendes Wirklichkeit geworden.

"Ein Stern ist der Mensch, der sich seiner be-

Ein Stern und die kosmische Fibel beginnt," nämlich das neue Leben, die Verwandlung beginnt, in der alle Dinge bleiben, aber geistig werden in der größeren Anschauung des Daseins.

> "Hohe, heilige Wandlung, begnade Uns mit dem Wissen des Ur, Des Ewigen, des Schwebenden, Des Lebendigen, Hebenden, Des Eins im Viel, des Gottes..."

In diesen Worten liegt die Grundidee der Bücher. Die kosmische Fibel ist kämpserisch, Weltuntergangsvisionen stehen zu Ansang, erschütternd in ihrer dichterischen Kraft. Vor dem Ethos der reinen Seele wird die Abwendigkeit des heutigen Lebens deutlich, unseres rohen Materialismus, der die Seelen in Egoismus zersplittert, sie vereinzelt zu schändlichen Genüssen, da einem seigen Seschlecht die Höhenträume der Väter nur zotisch und idiotisch" sind. "Bodenständig sind nur die Millionen." Aus kosmischer Weitung der Seele, tiesster Religiosität rust die

Ethosstimme des Dichters, schmerglich web und um so bezwingender, so daß diese Bücher jeden bei Namen rufen und ihn verantwortlich machen für sich und seine Zeit. Paulsen gestaltet das neue und dennoch uralt-ewige Christentum. Wie Hammerschläge sind die Alllitterationen seiner Verse, in denen er vom Rruzifirenwald der Kirchen spricht, die ihm in der Angst vor dem Wirklichen den Christus zum Antichristen machten, und groß, unendlich schön sind die Visionen vom Rreuz, das. altes starres Golgatha zum Leben erlösend, zur Mühle wird, das ewige göttliche Gegenwart dreht. Dazwischen dann Formulierungen wunderbarer, oft überraschender Prägnanz. Bier wie in dem "Berggespräch" Christus-Nietsche, den beiden Polen, die beide als Urnotwendigkeiten des Seins als Gegensätze im Größeren, im Vaterwillen liegen. Wahrhaftes Christentum ist Weitung der Seele. Aberwindung des Raumes, und wie Baulsen sich in den ersten Teilen der "Fibel" an Parteien, an Kirchen, an Deutschland und Völker Europas wendet, in bewußter Einstellung auch auf äußere zeitliche Wirklichkeiten, so läßt er im dritten Teil "Musit" das Atherisch-Göttliche, das Imaginäre Musik und Gesang werden in Versen beseligender Schönheit:

> "Dahin, dahin laß mich ein In den hocherbauten Wohltlangdom im Ahnlichsein Aller tief-vertrauten."

Mit diesem letten Teil ist er schon in den Sphären des letten Buches, in dem es ist, als sei alles Kämpserische überwunden und die Seele aus aller Unruh, allem Bangen in der Gewißheit, der großen Stille verwandelten Seins gelandet.

"Wer seinen Weg im Wesen geht, hat weder Leib noch Kleid . . . " "... Die Seele bleibt bestehn in jeglichem Gefild."

Es ist alles ein ewiges Sein. Bewufte Hinwendung zur Erde also, die kein Gegensak zum "Tenseits" ist. In der Umfassung des Lebens, in der sich Paulsen Geistern wie Bamfun, zur Linde, Strindberg, Doftojewski und allen Großen von Einst verwandt zeigt, ist die Menschbruderschaft Gegebenheit. Erfülltheit, nicht etwa nur Forderung. Das Eingangsgedicht von der blauen Blume, die in Menschenherzen blüht und mit der sich die Gleichen ohne festliche Gebarde grußen, ist Grundthema des Buches, das sowohl in der naiven Einfachheit mancher Gedichte wie in der philosophischen Problematik und der visionären Schönheit anderer gleicherweise beglückt.

Das Seheimnis zu heben, das unerklärbarrätselhafte, das Verborgene zu erspüren und in der Sestaltung erlebbar zu machen, das ist Paulsens große dichterische Runst, die in seinem Wesen, seiner Lebenssphäre und einer Begnadigung nicht minder beruht. Seine Madonnenlieder dieses letzen Buches, die Byklen "Werden", "Leben, und du kannst nicht sterben", und die "Inseln im Meer..." sind Sedichte, in ihrer tiesen Frommheit an Novalis, in der Prägnanz und persönlichen Eigenart an nichts vor ihm erinnernd.

Ein kleines Lied soll den Aufsat beschließen:

So glauben wir ans Kreuz auf unserm Grabe, Und muß der Sarg ein selig Schifflein sein. Das Kreuz als Segelbaum fängt gute Winde Und Christ stieg freundlich in den Sarg mit ein. Uns zu entführn an höhere Sestade Da landen wir gleich neugebornem Kinde, Um wieder ahnungsvoll zu sein und rein." Erich Bockemühl.



# Welche Aufnahme in der Öffentlichkeit

## Steinmüllers "Jesus und sein Evangelium"?

Steif geh. M. 3.50, in Ganzleinen M. 5.50

Türmer - Berlag in Stuttgart

"Es ift wirflich ein Buch für gleichgultige und wache, gottferne und fromme Menschen. Dit schlichten, flaren Worten und feinem Nachempfinden wird das Leben Jesu von der Geburt bis zur Kreuzigung geschildert, sein Denfen, Tun und Handeln uns nahegebracht. Das Buch ist wert, in weite Kreise eingeführt zu wersen. Es wird bei nachdenklichen Lefern freudige Aufnahme finden." (Chriftiiche Welt)

"... Wie Steinmüller die Beftalt Jesu sieht ... so hat sie vor ihm noch keiner gesehen. Und diese neue Schau ... wird auch den Bleichgültigen . . . zu neuen Erkenntnissen und Wahrheiten führen." (Deutsche Post)

"... Runftlerisch ist an dem Buche, wie Steinmüller den Stoff ordnet; in fleinen, nicht ermudenden Rapiteln gibt er knappe Quer= schnitte und aufschlußreiche Zusammenhange, Die zur Bertiefung der Denkarbeit des Lefers dienen ... Goviel wir haben finden fonnen, bemüht fich der Berfaffer durchaus, auf evangelischem Boden zu (Reform. Schweiger Zeitung)

"Ein Bud, nicht für Deuter und Klüg-ler, fondern zum Aufrütteln der Beräch-ter der Religion und der Gleichgültigen und zum Stillen der Gehnfucht Einfältiger, welche nichts anderes als die Sohe u. Tiefe des Jefusbildes feben mochten." (Munden-Augeburger Abendzeitung)

"Steinmüller hat seine Freunde und Gegner. Ich liebe feine Urt, weil fie mir den Menschen unserer Beit das Beilige und Wahre nahe zu bringen icheint. - auf eine der Weifen, die dazu taugen. Sier hat er fich an das Große gewagt, in freiem Unichluß an den Bang des Werdens, Wirfens, Leidens und der Bollendung Jefu ihn und fein Evangelium zu zeichnen, wie er es ich aut. Der Berfuch ift gelungen..."
(Monateblatter f. b. ev. Rel.-Unterricht)

"Ein Buch, geschrieben aus dem tiefften Erleben heraus, Das in einzelnen Abschnitten Leben und Wirken und Wahrheiten des Meisters meisterhaft zur Darftellung bringt."

(Evang. Bemeindeblatt, Effen)

.... Sittlicher Ernst, religiöse Rraft und ein liebevolles, gart empfindendes, aber auch dem Mannhaften und Berben im Evangelium nicht abholdes Berg begegnet uns ... "

(Berliner Miffioneberich.)

.... Nicht in gelehrten, dogmatischen Betrach= tungen, fondern in lebendigen Bildern redet er über den vollen Inhalt der frohen Botichaft." (Ev. Rirdenblatt für Schleften)

"Ein feines Jesusbuch, das in tongenialem Einfühlen in Jesu Art und flarer Darstellung der Grundzüge des Evangeliums Jesu vor uns enthüllt und uns ein reiches Bild Davon entwirft, was Jesus war und was er für uns ist. Alles in dem Buche ift ftromendes Leben ... " (Ev. Bemeindeblatt für Ctuttgart)

"Um so erquicklicher ist das so ganz untheolo= gifche und unphilosophische neueste Buch Baul Steinmullere ... er ichreibt fein Jefusbuch aus der Aberzeugung heraus: Jefus und sein Evangelium stehen erst im Unfang ihrer Entwidlung."

"Das istein inhaltreiches, tief belehren-des und wahrhaft erbauliches Buch, bet dem es dem Verfasser darauf ankommt, daß wir nicht nur das Evangelium von Jesus ver-stehen lernen, sondern daß wir Jesus selber im Evangelium sinden, erkennen und an ihn glauben, damit er unsere Liebe und unser Leben werde." (Dermannsburger Miffionsblatt)

"Der Verfasser hat bereits eine , Gemeinde'. Dies neueste Werk ist durchglüht von inneret Barme, Die fich naturlich auch dem Lefer mit-

.... Ich möchte das Buch fennzeichnen als eine neuzeitliche Projektion des Chriftevangeliums, geschaut durch die Linse unserer heutigen Weltbetrachtung, gefaßt in den ftarken Rahmen einer gottestreudigen Lebensauffassung, um Gestalt zu gewinnen im Bolksleben .... (Allgemeine Zeitung, Chemnit)

... Alles in allem ein Buch für die 3weis felnden und Suchenden unter unsern Bebildeten, dazu geeignet, ihnen zu einem tieferen Berständnis des Kerns des Evangeliums zu ver-(Rirchl. Anzeiger für Bürtt.)

### Deutsche Musikbücherei



Robert Schumann

Robert Schumann in der "Deutschen Musikbücherei": Band 50: hans Tegmer, "Der Hingende Weg". Ein Schumann-Roman. Gebunden Gm. 2.50



Peter Cornelius

Peter Cornelius in der "Deutschen Musikbücherei":

Band 18: Arthur Seidl, "Moderne Tondichter". Band 1. Gebunden Gm. 4. — Band 46 u. 47: Prof. Earl Maria Cornelius, "Peter Cornelius, der Bortund Tondichter". Eine intime Biographie in 2 Banden. Gebunden je Gm. 4. — Almanach ber Deutschen Musitbucherei auf das Jahr 1923. Gebunden Gm. 2. — Almanach der Deutschen Musitbucherei auf das Jahr 1924/25. Gebunden Gm. 3. —

### Deutsche Musikbücherei



Joachim Raff

Joadim Raff in der "Deutschen Musikbuderei":

Band 42: helene Raff, "Joachim Raff". Biographie. Gebunden Gm. 4. - Almanach ber Deutschen Musikbucherei auf das Jahr 1922. Gebunden Gm. 2. -

Vorrätig in jeder guten Buch- und Mufikalienhandlung:

| 1.   | Friedrich Niehfche: Rantgloffen gu Bigets Carmen 1.50               | 35. heinrich Werner: Der hugo Bolf-<br>Berein in Wien 2.50    |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2    | Arthur Seibl: Bellerauer Schulfeste. 1.50                           |                                                               |
|      | A. B. Marr: Anleitung zum Spiel ber                                 | 36. August Göllerich: Anton Bruchner.<br>Band 1 4             |
| ٥,   | Beethovenichen Rlavierwerke 2                                       | 37. August Göllerich – Max Auer:                              |
| 4.   | August Weweler: Ave Musica! 2                                       | Unton Brudner. Band 2 4.                                      |
|      | Arthur Seidl: Moberner Beift in ber                                 | 40. Arthur Schopenhauer: Schriften                            |
|      | beutschen Tonkunft                                                  | über Musik 2.50                                               |
| 6.   | Albert Corning: Gesammelte Briefe. 3                                | 41. Bermann Stephani: Über den Cha-                           |
| 7.   | Bruno Souhmann: Mufit und Kultur.                                   | rafter der Zonarfen 2                                         |
|      | Auffähe von Chlers, hausegger,                                      | 42. helene Raff: Joachim Raff 4                               |
|      | Marfor, Riemann, Prufer, Rie-                                       | 43. Otto Micolai: Briefe an feinen Bater. 4                   |
|      | senfeld, Steiniger, Stephani,<br>Sternfeld, Stordu. a               | 44. Wilhelm Matthiegen: Die Königsbraut.                      |
| 8    | Arthur Seibl: Straufiana 2.50                                       | Musikalische Märchen 2.50                                     |
|      | hans Weber: Richard Wagner als                                      | 45. Beinrich Schüt: Gefammelte Briefe                         |
|      | Mensch 1.50                                                         | und Schriften 4                                               |
| 10.  | Otto Micolai: Mufitalifche Auffäge 2                                | 46. Carl Maria Cornelius: Peter Cor-                          |
|      | Arthur Seidl: Reue Bagneriana. Bb. 1. 3                             | nelius. Band I 4                                              |
|      | Arthur Seidl: Neue Wagneriana. Bb. 2. 4                             | 47. Carl Maria Cornelius: Peter Cor-                          |
| 13.  | Arthur Seidl: Meue Bagneriana. Bd. 3. 3                             | ne ius. Banb 2 4.—                                            |
| 14.  | Theodor Uhlig : Mufitalifde Schriften. 4                            | 48. Sugo Bolf: Briefe an Benriette Lang. 2.—                  |
| 18.  | Arthur Geidl: Moderne Tondichter.                                   | 49. Anton Brudner: Gesammelte Briefe. 2.50                    |
|      | Band 1 4                                                            | 50. Hans Tegmer: Der flingende Weg. Ein Schumann-Roman 2.50   |
| 19.  | Arthur Seidl: Moderne Zondichter.                                   | 51. Anton Michalitschte: Die Theorie des                      |
|      | Banb 2 4.—                                                          | Modus 2.50                                                    |
|      | Frang Gräflinger: Anton Brudner. 2,50                               | 52. Bans von Wolzogen: Lebensbilder 2                         |
|      | Mar Arend: Zur Kunft Gluds 2.50                                     | 53. heinrich Berner: Hugo Bolf in                             |
| 22.  | Alfred Belle: Bom mufitalifch Schonen.                              | Perchtolesdorf 2. –                                           |
| 27   | Psichologische Betrachtungen 2                                      | 54. Max Auer: Anton Brudner als Kirden-                       |
| 23°  | E. I. A. hoffmann: Musikalische Do-<br>vellen und Auffage. Band 1 4 | musiter                                                       |
| 24.  | E. L. A. Hoffmann: Musikalische No-                                 | 55. Anton Brudner: Gefammelte Briefe.                         |
|      | vellen und Auffage. Band 2 4.                                       | Reue Folge 4                                                  |
| 30.  | hans von Bolgogen: Grogmeifter                                      | Almanache erschienen bisher:                                  |
|      | deutscher Musik 3                                                   | 1. Almanach ber Deutschen Musik-Bücherei                      |
| 31.  | hans von Bolgogen: Wohltäterin                                      | auf das Jahr 1921 2                                           |
|      | Mufit                                                               | 2. MImanach ber Deutschen Musit-Bucherei                      |
| 32.  | hans von Wolzogen: Wagner und                                       | auf das Jahr 1922 2.—                                         |
| 77   | feine Werke                                                         | 3. Almanach ber Deutschen Musit-Bucherei                      |
|      | hans Tegmer: Anton Brudner 2.50                                     | auf das Jahr 1923 2                                           |
| J.t. | Buffav Schur: Erinnerungen an Hugo<br>Wolf 2                        | 4. Almanach der Deutschen Muste Bücherei auf das Jahr 1924/25 |
|      | 2                                                                   | uni one Just 1921/25                                          |

Die Preise verstehen sich für gute Gangpappbande.

Samtliche Berke werden auch in Gangleineneinbanden (jeder Band Gm. 1. - mehr) geliefert.
Alle Preise versteben sich in Goldmark (Gm. 4.20 = 1 Dollar).



HANS E. KINCK

"die eigentümlichste und vielseitigste Begabung in der norwegischen Literatur der Gegenwart, gleich sessend durch seine Menschenkenntnis und sein umfassendes Wissen auf verschiedenen geistigen Gebieten, durch seine Poesiefülle, seinen Stimmungsreichtum wie durch seine schneidende furchtlose Kritik, übte auf die norwegische Literatur tiesgehenden Einfluß aus."

(Aus "Aschougs norweg. Konversationslexikon".)

it dem Norweger Sans & Kind tritt ein gewichtiger Kulturkritiker und Dichter von hohem Rang in das mittels europäische Gesichtsfeld ein. Die Reiheseiner in gepflegter deutscher Übertragung seht erscheinenden Sauptwerke wird mit dem Roman "Die Anfechtungen des Rils Brosme" eröffnet, der eine wesentliche Entwicklungsperiode des Dichters abschließt. Kinck will mit Bedacht, kann mit steigendem Interesse wiederholt gelesen werden: um so eindruckvoller, anregender, erstaunlicher wird sein Werk. Er benutzt alle stillstischen und technischen Mittel sprachlicher Ausdrucksform, um bis ins zeinste, Kleinste, das Mikrokosmische zu schildern, bloßzulegen, um hinzuleiten zur Erkenntnis zartester Schwingungen, Verknüpfungen seelischen Lebens und Geschens. Gewollt einfache Ausdrucksweise verbirgt köstlichen Lumor oder scharfe Satire. Ein Gedankenstrich reißt den Leser vor Perspektiven eigener Ideenschau. Erlebnisfähigkeit, Kreude am Besinnen und Überprüsen beansprucht Kinck wie selten ein Dichter. Nicht immer sind seine mit Vorliebe bewegten Zandlungen liebenswürdig und freundlich, aber darum unerbittlich ehrlich, echt, unbarmherzigem Leben gemäß. Der Roman "Die Anfechtungen des Kils Brosme" ist ein besonders gewinnendes Werk des Dichters, wie immer geistvoll, forderungen an Regsamkeit und Bildung des Lesers stellend, scharfe Kritik übend and menschlicher Überheblichkeit. Derschlagenheit und dem trügerischen Schein der Zivilisation.

Europäisches Kulturgut lag bisher unerschlossen in den zahlereichen Schriften dieses Norwegers, der ein Dichter und Gelehrter zugleich ist. Bereits seit längerer Zeit erschienen übersetzungen in Amsterdam, New York und Paris. Für die kaum verständliche deutsche Säumigkeit und Zurückhaltung gibt es nach überwindung der schwierigsten ökonomischen Krisen keine entschuldigenden Gründe mehr. Dieser unerschrockene, fruchtbare Kritiker geistiger und geschellschaftlicher Kultur ist nicht nur berusen, den deutschen Menschen zu neuen Erkenntnissen zu führen, sondern auch als kritischer Kopsen die Tiese der europäischen geistigen Orientierung zu wirken.

# HANS E. KINCK / Die Anfechtungen des Nils Brosme

Roman / Aus dem Norwegischen übertragen von Ellinor Drösser Broschiert: M. 4.—, Leinenband: M. 7.—.

Jum Träger der Sandlung wählte Kinck einen mit goldener Last Ger Kultur beladenen Pastor, der in Gegensatz gerät zu den in mittelalterlichen Gewohnheiten und Gedankengängen befangenen norwegischen Tal-Bauern, zu deren Seelsorger er bestellt ist.

Kind meistert in diesem Romane — nach wilden Entladungen bergegeneinander anstürmenden Gewalten — die synthetische Überrückung dieser krassesten Gegensätze. Wie tobende Ausbrüche der Naturgewalten entfesseln sich die Kämpfe zwischen dem Ideal der Insträflichkeit der Lebensentfaltung und den althergebrachten Unchauungen des "Greisenlandes Norwegen". Psychologische Pers pektiven, überraschende Gedanken verbindungen bligen in jeder Zeile zuf, beleuchten hinter den Worten liegenden, verborgenen Sinn, der uns aber schließlich als der tiefere Gehalt des Geschehens, des Sanbelns, ja der eigenen Gedanken bewußt wird. In heidnischer Anfeche tung eines kalten, klaren Derstandes stehen alle Begriffe kulturellen Zeins: Kunst, Geschichte der Menschheit, Christentum, Schönheitsbegriff, Eros fluten uns aus dem Ringen dieses Candpastors als ewig fließende, nie zur Ruhe findende Fragenkomplere entgegen. In die Großstadtseele des Landpastors bricht das Naturerlebnis mit aller Gewalt herein, neue Kraftquellen erschließend. Die von starkem Erleben ständig neugespeisten Gedankenfluten begraben alle doktrinären Weisheiten, Prinzipien und Systeme unter sich und lassen eine Mensch-Tierfabel entstehen, deren bizzarre Komik überwältigt. Über Mythos, Legende und Sage trägt Kinck sein Suchen nach dem wahren Leben, den wirklichen Geschehnissen der inneren Vorgänge im Menschen zur überlegenen Schau, und der Lefer entdeckt in sich seine Landpastornatur!

Iwei eng miteinander verbundene Menschen entgleiten sich, entsfernen sich voneinander, weil unter dem Linfluß einer neuartigen Umgebung unbekannte, unkontrollierbare Stimmungen und Oeswalten im Innern aufsteigen und zu herrschen beginnen. Sier weiß Kinck verborgenstes seelisches Seschehen einzufangen und in genialer Darstellung zu enthüllen.

Es ist kaum zuvor über komplizierte seelische Begebenheiten und Wandlungen Tieferes, Treffsichereres geschrieben worden. Kincks intuitives Erfühlen des Innenlebens läßt seiner Dichtung Szenen von Mensch zu Mensch gelingen, die mit Recht zu den ergreisendsten der Weltliteratur gezählt werden.

Eine symphonische Dichtung scheint mit diesem Romane an uns vorüberzugleiten. Menschliches Zweiseln, Gottessehnsucht und Naturgewalt ringen in ewigem, wechselvollem Kamps. Wie der Schauplatz der Sandlung, der enge Kjord, ausmündet in den userslosen Ozean, so ruft dieses Buch seine allgemeine menschliche Geltung in alle Kulturländer der Erde.

Hans E. Kind veröffentlichte bisher in norwegischer Sprache 9 Romane, 10 Novellenbände, 8 Dramen, 11 Bände mit Schriften literars und kulturhistorischen Inhalts.

Soeben er j chien

# DES NILS BROSME

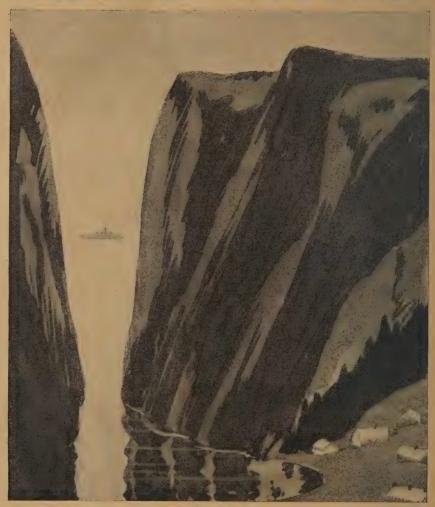

VON HAMS E.KINKK

Einfarbige Wiedergabe des vierfarbigen Umschlagbildes



# Zu Haustrinkkuren

bei Gicht, Rheumatismus, Zucker, Nieren-, Blasen-, Harnleiden (Harnsäure), Arterienverkalkung, Magen-, Frauenleiden usw.

Man befrage den Hausarzt!

Erhältlich in Mineralwasserhandlungen, Apotheken, Drogerien usw.

Brunnenschriften durch das Fachinger Zentralbüro, Berlin W 66, Wilhelmstraße 55.

# Briefe

Bitte Einsende-Bestimmungen am Schluß jedes Punkt jest nicht eingeben. Seftes zu beachten.

Th. F. in L. Es fällt uns nicht ein, in den Chor der Berdächtiger der Gräfin Salburg einzustimmen, vielmehr wird der "Türmer" ausführlich auf ihr Werk hin-weisen. Im übrigen verbindl. Dank für Ihre Zuschrift! Ihre Auffassung ist allerdings schärfer als die unsre; mehr wird der "Türmer" ausführlich auf ihr Werk hin-weisen. Im übrigen verbindt. Dank für Ihre Zuschrift! Ihre Auffassung ist allerdings schärfer als die unste; die Sache mit der "Fahnenflucht" des Kaisers liegt denn doch psychologisch etwas verwickelter. Auch wir gung etwa der "Zukunst" verwechseln. Dank und Gr

hätten freilich ein Aufraffen zum Beroischen unter a Umständen vorgezogen. Doch wollen wir auf die

E. in B. Wir würden im "Türmer" Anregungen elfässischen Autonomisten René Casar Len nicht z Abdrud bringen, weil wir diesen Politiker nicht e nehmen. Er ift nun aus der frangösischen Saft bef





Schrank "DANTE"

Immer fertig -Nie vollendet?

Druckschrift 394 portofrei!

**Heinrich Zeiss** (Unionzeiss)

Frankfurt a. M.

Kaiserstraße 36

**Berlin NW 7** Unter den Linden 56

# Karl Gerof

Palmblätter

Halbleinen M. 5 .-

Ausgewähltedichtungen Halbleinen M. 3.25

Prediaten

Halbleinen M. 3.—

Türmer-Verlag Breiner & Pfeiffer in Stuttgart



# Lärm ruiniert die Nerven!

Ohropax-Geräuschschützer,

weiche Kügelchen für die Ohren, schützen Gesunde und Kranke gegen Geräusche und Großstadtlärm, wäh-rend des Schlafes, bei der Arbeit, auf Reisen, auf dem



Krankenlager, Schachtel mit 6 Paar Kügelchen 2.— Mk. Zu haben in Apotheken, Drogerien, Bandagen und Gummi-geschäften.

Fabrikant: Apotheker

Max Negwer, Poisdam 2).

# Ganze Kurprobe gratis

Aus den berühmten Kuren des Naturphilosophen Alwin Rath für den Kern aller Krankheiten: Magen- und Darmschwäche und speziell für

Verstopfte, Versteinte, Verkalkte, Verfettete, Entnervte u. Bruchkranke

erhalten Sie eine Kurprobe zur Ausprüfung umsonst, die manchen schon allein gesund gemacht hat, darunter Kranke über 70 Jahre.

Prospekte gratis! Vertretungen, auch im Nebenberuf, gesucht! BRÜDER-VERLAG, Letschin Nr. 401 Oderbruch. Gr. Auswahl Haus-, Schul-, Kircl armonium (auch in Kofferform) von 140 Gm. an. Bequeme Te

zahlung! Frankolieferun

Leipzig, Markgrafens

Drucksach, u.Preisangeb, koste



Musikinstrumen für Streich-, ! und Blasmusi .. Feine Violine Edmund Paul Markneukirchen Katalog Nr. 152 f

Krankenfahrstühl f. Zimmer u. Straße, Selbstfahrer, auch m.

Motorantr. Ruhestühle, Lefetische, verftellb. Reiltiffen. Katal. grt.

Rich. Maune, Dresb.-Löbtan

Garant, reiner Biene Blüten-Schleuder-Honi edelster Qualität, 10 Pfun Dose franko Nachn. M. 11-halbe M. 650, goldgelb Heidehonig (gar. naturrei 10 Pfund-Dose M. 12.—, halt M. 7.—. Garant. Zurücknahm

Frau Rektor Feindt & Söhne, Großimkerei und Honigversand Hemelingen 200.

armoniums mit eble Orgelion auch ohne Notenkenntniffe stimm. spielbar. Ratalog umson Alois Maier, Host., Fulda

#### Ihr Schicksal

arbeite ich zuverlässig ans. Ehe, Beruf, Prozesse, Reichtum. Ausführlicher Prospekt kostenfrei.

Richard Opitz. Astrologisches Institut Breslau II, Teichstr. 27



Ihr Mann muß seine Nerven von Grund aus besser ernähren, geben Sie ihm sechs Wochen lang regelmäßig

# Sanatogen

das altbewährte, durch mehr als 24 000 schriftliche Gutachten her vorragender Aerzte empfohlene

Körperkräftigungs= und Nervennährmittel

# Sanatogen

schafft einen Kräftevorrat, aus dem jeder Mehrverbrauch an Körper und Nervenskraft erseht werden kann. Es ist vielsach preisgekrönt und auf dem Internationalen Medizin. Kongreß London erhielt es den Großen Preis als einziges Präparat in der Gruppe der Nähr und Kräftigungsmittel

Probe und aufklärende Druckschrift über Sanatogen als Kräftigungsmittel für

Nervenleidende

Magen= und Darmkranke Frauen und Kinder Wöchnerinnen

> bei Bleichsucht und Blutarmut bei Ernährungsstörungen bei Schwächezuständen aller Art

auf Wunsch kostenlos und postfrei durch

Bauer & Cie., Berlin SW 48 Friedrichstraße 231

Sanatogen ist in Apotheken und Drogerien in Packungen 3u M. 1,80, 3,45, 8,25 und 16,— erhältlich.



NECKARSULMER FAHRZEUGWERKE A-G./NECKARSULM Musterlager in der N. S. U-Filiale Berlin SW 61, Belle-Alliance-Straße 92.

Unverwendbare Lyrik: 2B. B. in L. (Ihre Spruchsammlung "Schotter und Funken" sollten Sie getrost einem guten Berlag anbieten!) — A. J. v. N. in D. ("Ich weiß, daß meinen Gedichten noch vieles fehlt." Tatsächlich fehlt Ihren Gefühlsausbrüchen noch jede Form!) — D. M. in K. — A. R. in B. — R. K. in K. (Dank für Ihren lebendigen Gruß! Ihre Stärke ist die Profa!) — Rudud. ("Er kauft nur junge War' — Und sie ist Raviar." Wir danken für dieses Ruckucksei!) -G. E. P. in Gr. ("Nachtlied" verrät echte Runftlerschaft.) - M. J. in B. (Mit Achtung gelesen!) - N. W. in A. - B. B. in L. - G. E. in Sch. (B. Dt.! Ldr. fein Raum.) — B. R. in B. — E. Z. in M. (Sie follten Abre Runft an einem Versluftspiel erproben.) — E. L. in Sch. (Es fehlt an Tiefe!) — B. N. H. in J. (Ein guter Wurf!) — N. Sch. in M. — M. L. in H. — P. M. in S. A. S. in G. (Ansprechend.) — A. D. in B. (Sie verwechseln Gesinnung mit Runft.) - 5. v. G. in 3. E. W.-St. in St. ("Aufblick", "Borfrühling", "Rarfreitag" in engere Wahl genommen!) - Dorothea 3. in S. — G. 28. in R. (Sie trafen eine gute Auswahl! 3. Df.!) — E. W. in F. (Gehaltvoll.) — F. M. in R. J. R. in B. (Außer dem "Gefang eines Mannes aus dem Feuerofen" ist alles wertlos.) — M. L. in B. (Weniger ware mehr gewesen.) — H. V. in Sch.-M. (Ja, es sind auch taube Nüsse darunter.) — A. U. in - W. S. in E. Nachdichtung, kein eigener Ton!) -N. W. in B. - M. H. - E. W. in L.

Kostenfrei! Prospekte über Seelenkultur Lebensweisheit Psychische Forschung Mystik
Verlagsbuchhandlung Max Altmann, Leipzig.

#### Husten, Atemnot, Verschleimung

Schreibe allen gern umsonst, womit sich schon viele Tausende von ihrer Qual befreiten. Nur Rückmarke erwünscht.

Walther Althaus, Heiligenstadt (Eichsfeld) H. V. 122.

#### Metallbetten

Stahlmatr., Rinderbetten gunftig an Priv. Katalog 355 frei. Eisenmöbelfabrik Suhl (Thür.).

# FürBeinverkürzung



"Orfi" Prothese! In jedem Stiefel eleg., bequem, billig. Illustr. Nicht So sondern so Brosch kosteni. Schlüter & Co. Frankfurt M., Mainzer Ldstr. 69.

lasenschwäche Befreiung sofort. Alter Geschlecht angeben. Auskunft umsonst.

Institut Winkler. München M. 57, Nymphenburger Str. 168.

Reiher und Ballblumen Das Beste hat immer Hesse, Dresden, Scheffelstr.

# Das Examen

ift vielen Schülern und auch den Eltern eine Quelle beständiger Sorge. Der Schüler ist häusig in einigen Fächern zurückgeblieben und schwebt deshalb in der Gez fahr, nicht verfett zu werben. Sier bieten fich nun in den

# Mentor-Revetitorien

wohlfeile hilfebucher, die eigene für den 3med gefchaffen find, ichwächere Schüler in ihrem Studium gu unterftugen u. ihnen gum Befteben des Eramens gu verhelfen.

#### Mathematik

- 1. 24. Rechnen I/II. 1. 24. Rechnen 1/11.
  10. 25. Arithmetit und Alsgebra I/II.
  36. Diophantische Cleichungen.
  39. Cleichungen 3. u. 4. Crabes.
- 41. Zinfekzins- u. Renteurechu.
  55. Bierstellige Logarithmen-tafeln und Zahlentafeln.
  56. 57. Unendliche Reihen I/II.
  58. 59. Differential- und Inte-
- gralrechnung I/II.
- 7. 7a. Planimetrie I/II. 8. 9. 42. Planimetrische Kon-
- ftruftionsaufgaben I/III. 37. Planimetrifche Bermanb=
- lungsaufgaben. 38. Planimetrifche Teilungsaufgaben.
- 48.49.Analytische Geometrie I/II. 16. 17. 47. Erigonometrie I/III.
- 18. 19. Stereometrie I/II. 50. 51. 52. Geometrifche Orna= mente I/III

#### Deutsch

- 20. 20a. Literaturgeschicke. 26. 27. Deutscher Aufsat I/II. 34. Deutsche Rechtscheing. 35. Deutsche Erammatik.
- Jeder Band 1 50 RM. / Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

#### Frembe Gpracher

- 57entoe Spragen
  2. 2a. 3. Französigh I.II.
  45. Französigh III: Eraminatorium in Frage u. Antwort
  5. 6. English III: Eraminatorium in Frage und Antwort
- 11. 12. Lateinisch I/II. 13. 14. Griechisch I/II.

#### Geographie 4. Aftronom.=mathem., phyfit. polit. u. Wirtschaftsgeogr.

#### Geschichte 15. Geschichtsbaten

- 40. Alte vrientalische Geschichte 21. Griechische u röm. Geschichte 22. Geschichte des Mittelalters 23. Geschichte der Neuzeit I.
- 23a. Beidichte ber Neuzeit II.

- Raturkunde 33. 53. 54. Abysit I/III. 28. Organische Chemie. 29. Anorganische Chemie.
- 31. Mineralogie. 30. Botanit.
- 32. 32a. Boologie I, II. Religion 43. Religion I: Evangelisch. 44. Religion II: Katholisch.

Mentor-Verlag, Berlin-Schöneberg TM, Bahnstr. 29/30,

### (Sprechangst) heilt Prof. Ru ern Denhardt's Anst., Eisenach. Pro

#### ERFURT. Thüringer Conservatorium. Anger 56. Direktor Walter Hansmann.

Ausbildung in allen Instrumental- und Vokalfächern. Orchester-Dirigentenklassen. Seminar für Musiklehrer und -lehrerinnen r staatlicher Diplomprüfung. Auskunft: **Sekretaria** staatlicher Diplomprüfung.

Mein Heilsystem für alle Leiden (auch Stottern)
neues Heilsystem das beste. Ausk. f. Marke, Leid angeben. Lehrer K. Buchholz, Hannover, Lavesstr. 67

# Bücher, Kunst- und Sammlerdinge

# **Farbige Kupferstiche**

Olbilder, Porzellan etc. kauft Max Schweidler, Kunsthandlung, Berlin SW. 48, Wilhelmstr. 36.

Tel. Hasenheide 550.

# u t

Verkaufsübernahme, Beleihung, Taxation, Restauration wertvoller Gemälde durch die Geschäftsstelle der

Schloßgalerie Dresden-Blasewitz, Dürerhaus (früher im Residenzschloß Dresden).

-----Anzeigen im Türmer finden die wirksamste Verbreitung.

#### Bücher Bibliotheken

aller Wissenschaften, Zeiten u. Sprachen kauft und verkauft

#### Gsellius Buchhdl. u. Antiquar. Gegr. 1737.

Berlin W 8 Mohrenstr. 5 Kat. kostenfrei. - Sorgf. Korresp.

### Ein Meisterwerk

in der höchsten Vollendung u. Fülle seiner bildlich. Ausstattung, in der ganz neuen Methode, ist d. neue monumentale Kunstgeschichte,, Handbuch der Kunstwissenschaft", begr. v. Univ.-Prof. Dr. Fritz Burger-München, heransgegeben von Univ.-Professor Dr. Brinekmann-Köln a. in geistvoller volkstümlicher Form bearbeitet v. ein. großen Anzahl Univers.-Prof. Etwa

10 000 Bilder in herrl. Doppelton- u. Vierfarbendr. 8 Gmk. Man verlange Ansichtssendung. Urteile der Presse: "Ein in jeder Bezie-hung großartiges Werk" (Zwiebelfisch). "Bin Werk, auf das wir Deutsche stelz sein können" (Br. Bücherschatz). "Die neue Kunstgeschichte, die bisher so gut wie unbekannt war" (Berl. Tagbl.).

Artibus et literis, Gesellschaft für Kunst- und Literatur-wissenschaft m. 6. H., Abt. 10. Potsdam.

Verlangen Sie Probehefte des Türmers

#### Altdeutschland,

Alteuropa ausw. gegen Referer Hand Ginn, Bad Bramftedt 4, Solft.

2.31. in 6. Sie teilen uns in Erganzung und teil- | Bier in den umliegenden Städten beziehen die Geveiser Berichtigung zu "Türmers Tagebuch" (Februareft, S. 443) als Berginvalide einiges mit: "Wenn er Bergknappe 50 Jahre alt ist und 25 Dienstjahre at, so erhält er eine Anappschaftspension von moatlich 80 M; stirbt er, so hat die Witwe 40 M Bencre). Dazu kommt die Reichsinvalidenversicherung; ber man hat vor dem 65. Jahr keine Aussicht darauf. in einzelnen Fällen mag es vorkommen, daß die Witwe us drei Versicherungen Renten bezieht, die dann allerings höher sind als der Verdienst ihres Mannes geoesen ist, aber es sind doch wohl nur seltene Fälle. Preis: Vierteljährlich M 8,-

meindearbeiter nach 25jähriger Dienstzeit 94 M. stellen sich also besser als die Bergknappen bei ihrem gefahrvollen Veruf." - Übrigens ist nicht der Herausgeber Verfasser von "Türmers Tagebuch".

Dr R. in W. Die von Dr O. Lerche vorbildlich geon, hinterbliebene Rinder je 15 M (wenn ich nicht leitete "Literarische Wochenschrift" tonnen wir Ihnen guten Gewissens empfehlen. Dieses gediegene tritische Bentralblatt für die gesamte Wissenschaft ist für jeden wissenschaftlich eingestellten Gebildeten ganz unentbehrlich. Es sollte auch in den Lehr-Büchereien aller Schulen ausliegen. Berlag: R. Wagner, Weimar.

#### Krankenfahrstühle



eueste individuelle Konstrukon, leichtester Antrieb und teuerung, bequemer Sitz, ge-iegenste Ausführung, liefert pezialfabrik Fr. Albrecht, erlin SW 68, Markgrafenstr. 12.

# Stern'sches

Berlin S. W., Bernburgerstr. 22a/23. Gegründet 1850. ollständ. Ausbildg. in all. Fächern d. usik u. Darstellungskunst, Bes. im ehuli, 1924/25: 1361 Schüler, Eintr. derz. Prospekte durch d. Sekretariat.

# Die maßgebende moderne Kunstzeitschrif

für jedermann: Interessant, geistreich, gediegen, vielseitig, reichster Bilderschmuck z. T. in Farben, herrlich ausgestattet, billig, ist Führende Monatsschrift für künstlerische Entwicklung

Malerei, Skulptur, Baukunst, Literatur,

Musik. / X. Jahrgang.

Man verlange Probenummer!

Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion m. b. H., Wildpark-Potsdam 17.



Bezug der Kamera durch die Photohandlungen

Liste Leica Nr. 426 kostenlos



Immer stimmt's zwar nicht. Wer von einem Raufbold eine Ohrfeige bekommt, wird obigen. Spruch wohl kaum als richtig gelten lassen. Wenn aber zum Beispiel eine Dame sich alle Vierteljahre nur einmal das Haar mit dem altbekannten Kopfwaschmittel "Schaumpon mit dem schwarzen Kopf" wäscht, so ist das im Hinblick auf eine vernünftige. zen Kopf" wäscht, so ist das im Hinblick auf eine vernünftige Haarpflege eben "keinmal". Sie hat zwar das rechte Mittel gewählt, aber sie muß diese so überaus nützliche Kopf-wäsche mit "Schaumpon mit dem schwarzen Kopf", kurz dem schwarzen Kopf", kurz gesagt "Schwarzkopf-Schaum-pon" mindestens alle 14 Tage vornehmen, und sie wird er-staunt sein, wie leicht es ist, sich bis ins späte Alter lockerüppiges Haar zu erhalten. Das echte Fabrikat trägt die Schutzmarke "Schwarzer Kopf"

# Bildungs-Anstalten für Töchter

### Altenburg/Thür. Töchterheim Grawitter.

Gründliche Ausbildung in Wissenschaft, Haushalt und Gewerbe. Eigenes Landhaus. Näheres durch die Inhaberin Ch. Wiedemann.

Arbeitsfreudige ig. Mädchen (18—35 J.) m. guter Schulbildung w. gur Ansbildung als Schweftern für Heil-, Erziehungs-, Arankenanstalten und Frauenkliniken gesucht. Staatsanskellung, gutted Gehalt, Pensionst berecktigung, Aufnahmebedingungen werd, verfendet, Beginn d. Kurse Oktober u. April. Staatsiches Schwesteunkaus Arnsdorf, Bez. Dresden, Geh. Reg.=Rat D. Naumann.

#### Berlin W. 9, Reifensteiner Verband für Wirtschaftliche Kinipprätzerstr. 123. Frauenschulen auf dem Lande.

Erziehung der gebildeten weiblichen Jugend zu ländlich-hauswirtschaftlicher und sozialer Arbeit auf christlicher und nationaler Grundlage. Beginn des Schuljahres Anfang April

nationaler Grundlage. Beginn des Schuljahres Anfang April und Anfang Oktober jeden Jahres.

Maidenjahr in den wirtschaftl. Frauenschulen Reifenstein b. Birkungen, Provinz Sachsen; Obernkirchen, Kr. Rinteln; Bad Weilbach b. Flörsheim/Main; Metgethen b. Königsbg./Pr.; Wöltingerode b. Vienenburg/Harz; Chattenbühl b. Hann.-Münden; Gnadenfrei/Schles. — Seminare für Lehrerinnen der landwirtsch. Haushaltungskunde in den wirtsch. Frauenschulen Reifenstein b. Birkungen, Prov. Sachsen; Obernkirchen, Kr. Rinteln; Bad Weilbach b. Flörsheim/Main; Gnadenfrei/Schles. Seminare für genfüte ländl. Haushaltnegerinnen (Hausbeam-Seminare für geprüfte ländl. Haushaltpflegerinnen (Hausbeam-tinnen) in der ländlichen Hausfrauenschule Beinrode b. Leine-- Anfragen an die Schulvorsteherinnen oder an die Geschäftsstelle des Verbandes.

# Berlin-Zehlendorf, Heidestraße

Evangelischer Diakonieverein e. V. (2000 Schwestern, 300 Arbeitsfelder).

Unentgeltliche theoretische und praktische Ausbildung für evg. Unentgeltliche theoretische und praktische Ausbildung für eby lunge Mädchen und alleinstehende Frauen in der allgemeinen Krankenpflege, Wirtschaft, sozialen Erziehungsarbeit, Kinder-krankenpflege, Säuglingspflege, Wochenpflege und Geburtshilfe mit und ohne staatl. Prüfung in den Vereinsausbildungsstätten zu Bernburg, Bielefeld, Danzig, Dresden, Düsseldorf, Elberfeld, Erfurt, Frankfurt a. M., Magdeburg, Merseburg, Potsdam, Ratingen u. Stet-tin. — Ohne Kautionsstellung u. Verpflichtung für die Zukunft. — Taschengeld und Stellung der Schülerinnenarbeitstracht. Bei Anstel-hung zeitempflie Besoldung u. zeitempflies Rubegehtt für Alles u. lung zeitgemäße Besoldung u. zeitgemäßes Ruhegehalt für Alter u. Invalidität. Vorausseitung: Höhere Schubildung. Eintrittsalter 18 bis 30 Jahre. Prosp. u. näh. Auskunft durch d. Evang. Diakonieverein.

### Berlin N. 65. - Paul Gerhardt-Stift. -

für evg. Kindergärtnerinnen u. Hortnerinnen mit staatlicher Abschlußprüfg. Lehrgang: 1½ Jahr. Beginn: April u. Oktober. Vorbildung: Lyzeum oder Mittelschule. Prospektd. die Anstaltsleitung.

Reformheim f. Töchter. Gegründet 1906. Abt. A. Ergänzg. abgebr. Schulunterr. Abt. B. Hausw., wissensch., künstler. Kurse n. Wahl. Beschr. Zahl. I. Ref. 100 M. Blankenburg/Harz M. Kiepert, staatl. gepr. Schulvorst.

# Dessau 52. Chemieschule f. Damen, Dr. G. Schneider. Prospekte frei.

Dresden- Vornehmes Heim für Töchter aus gebildeten Familien COSSBDAUGE Ture Erholung und praktischen Ausbildung im Haushalt. Gesellschaftliche Erziehung. Auf Wunsch Musik und Sprachen.
Fran Direktor Wagner.

Dresden-A., Töchterheim Timaeus-Büttner. B. d. T. Telephon 42880. Villa mit Garten. Kulmstraße 2. Wissenschaft, u. hausw. Fortbild. Prosp

### Dresden-N., in unmittelb. Nähe des "Weißer Hirsch" Töchterheim Wehmeyer.

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Ausbildung junger Mädchen :: Erstklassige Lehrkräfte :: Gute Verpflegung. Näheres durch Prospekt.

Dresden-N 8, Nordstr. 15. Töchterheim Täuber. Gegr. 19 Alleinbew. Villa in schönst. Lage. Christl .- deutsche Erziehg. Vertief. Weiterbil

Dresden-N., Sophienschule, evang. Haush. - J Beke Theresienplate junge Mädehen aus gebildeten Kreisen. Auf April und Oktober. Prospekt durch die Leiterin Oberin Diakonis Dorothea Bauer

#### Shloß Dünek bei Uetersen (Holstein), 1 Stun von Hamburg,

m. großem herrlichen Park. Das Privat-Töchter-Landheim bietet den jung. Mädchen den wichtigsten

zukunftreichsten Frauenberuf, Gelehrt wird praktisch: Die wie einfache Küche, Gesundheitspflege, häusliche Tätigkeit, Gärtnerei, Handarbeit; theor.;



Musik, Gesang, Literatur, Gesundheitsrhythmik. Halb- u. Jahreslehrgan Gute Verpflegung. Prosp. geg. Doppelporto. Vorsteherin Fr. Sophie Heue

# Eisenach,

# Töchterheim Brons

Haushaltungsschule Hainweg 22 Weiterbildung in Wissenschaften und Musik. Auskunftsheft durch Marianne Brons.

Eisenach Elsa Bener, a) Staatl. anerk. Ziele d. hausw. frauenlohri. Emtlienftr. 12 Zochterheim: - Eingehen auf Eigenart.

# Wintererstr. 34. In schöns

Freiburgi. Br. Wintererstr. 34. In schöns gelegener Villa am Schloß den 6-8 junge Mädchen liebevolle Aufnahme zur zeit Weiterbildung in hauswirtsch. und wissensch Beste Referenzen. Frau Dr. Krömmelbein gemäßen Fächern, Beste Referenzen.

Godesberg a. Rhein, Haus Frohsinn. Kleines Familienheim für gebildete junge Mädchen zur Erholung und jeder Ausbildungsmöglichkeit, besonders Haushalt und Küche Jahrespreis Mk. 1600.—; Kurgäste Mk. 6.50 bis 7.— pro Tag. Ersiklassige Referenzen.

Goslar / Harz. Töchterheim Holzhausen. Gedieg. Ausbildg. in allen Fächern, wissenschaftl., haus wirtsch. Ziel: Frauenlehrjahr, Neu-Eirrichtung: "Lernküchen", Ausbild, i. Kochen u. Führung d. Haush, ohne fremde Hilfe. (Kurs. je 6 Schül.) Prosp. d. d. Vorsteh.: Fr. E. Holzhausen.

reiffenberg / Schlesien, Töchterheim Haus am Berg Gründl. Ausb. i. Küche u. Haush., Schn., Wiss., Spr., Mus. Villa i. Gart. Sport. Herzl. Familienleb. Prosp. u. Ref. Frau Pastor Heydorn Schlesien, Töchterheim Haus am Berge

Grosstabarz b. Friedrichroda, Thür. Töchterh. Waldfrieder Berufswahl. Kleiner Kreis. Bericht gegen Porto.

Halle a. J.,

Pensionat v. Frau Direktor D. Zubke Junge Mädchen des In- und Auslande finden jederzeit familiäre Aufn. Prakt. Albrechtstr. 1, II. Gesellsch., Tanzst. Beste Empfehlung

# Hannover, Töchterheim Hagemann, Hildesheimer Str. 101, Villa Rose. Allseitige Ausbildg. für Haus und Leben. Vorzügl. Verpflegung. Beste Ref. von Eltern. Herrliche, gesunde Wohnlage. Näheres Prospekt

**Li**amburg 20. Ansgaria auf Anscharhöhe Ein in ländlicher Stille und gesunder Luft, aber doch vom Zentrum Hamburgs in 30 Minuten zu erreichendes

### christl. Haushaltungspensionat

steht, unt. fachkund. Leitg., jg. Mdch. aus gebild. Ständ. offen. Pensionspr. monatl. 100 Mk. Prospekte durch die Hausmutter Frau Helene von Samson-Himmelstjerna. - Pastor Max Glage.

ich zwei Armleuchter, die durch den Schein ihrer rzen um den Vortragenden einen unbestimmten btschimmer weben. Die Orgel ertönt und bereitet den Menschenbergen den Boden für das, was uns jul Steinmüller durch Gustaf Hildebrant sagen läßt. it wuchtiger Stimme, die oft sich ins Dramatische igert, trägt Hildebrant die "Feuerrufe in Deutschids Nacht" vor. Wer boren will, der bore! Das gelspiel des Künstlers Mener-Marco umrahmt meirhaft die Vorträge und ergreift die Hörer. Über zwei unden dauert der Vertrag, der mit einem deutschen iterunser wirkungsvoll ausklingt. — Die Veranstalng war für Grimmen etwas neues. Und wenn hier d da Stimmen laut werden, daß diese Buß- und Er-mtnisabende mit ihrer hochdramatischen Wirrung dt in der Kirche abgehalten werden dürfen, so sind r anderer Ansicht. Uns ist jede Form der Erbauung der Kirche recht. Das Gotteshaus darf kein kubler etfaal fein, nur eingestellt auf das Hören einer Breat. Wir wollen Räume vell edler Runft, die den Ein-

paul Steinmüllers "Feuerrufe" in der Kirche! tretenden in eine andere Welt versezzen und geeignet immen (Pommern), den 25. Januar 1926. Tiefe sind, die hungrige Seele zur Andacht und Andetung artelbeit in der Kirche, und im Altarraum aus einem des Ewigen zu führen. Und sind dazu die Werke unserer Meister der Schrift, des Wortes, der Musit nicht ge-Ernit Balt eignet?

Tabletten schitten vor Husten Erkaltung Erhältlich in den Apotheken und Drogerien

H. von Gimborn - A-G. Emmerich a/Rhein

**bad Harzburg.** Töchterheim Lademann-Ihlow.

ründliche Ausbildung in Wissenschaft, all. Handarbein, Wirtschaft, Musik, gesellschaftlichen rmen. Beste Verpflegung. ATIN

Bad Harzburg reif. Alters, finden ährend der Wintermonate z. Erlernung d. fein. Küche d. Haush. Aufn. in vornehmer Fremdenpension. Auch lerteljahrskurse für Bräute u. junge Frauen. Gelegensit zu Privatstunden, Tanz, Musik, Wintersport. (Rückprto.) M. Schmidt, Haus Niedersachsen.

bad Harzburg. Töchterheim Hellmann. orgfält. Ausbildg. in Haushalt u. Wissen, Musik, Sommer-u.

'intersport, Villa, gr. Garten, Waldlage. I. Refer. orzügl. Verpflegung. Prosp. durch d. Vorsteherin.

lad Harzburg Töchterh. Abel.

meiner in vornehmster Gegend gelegenen Villa finden nge Mädchen Aufnahme zu wissenschaftlicher und ge-llschaftlicher Weiterbildung. Sorgfältige Erlernung des aushalts zwecks selbständig. Führung in Eigenheim. Lern-iche. Eigener Spiel- und Tennisplatz direkt am Walde. uglingspflege, Musik, Gymnastik, Sport, anz. Prosp. durch Frau Bürgermeist. Abel.

aldfels, Töchterinstitut. Eing. des Schwarzw. Wissenschaft., Haushaltung, Handarb., Musik, gesellsch. Formen. Maximum 10 Schülerinnen. Frau A. Brandenburg, Lahr i. Baden.

Staatl. anerk. Bakteriologie, Chemie und Röntgen-Schule. **Dr. Bustik,** Keilstr. 12. *Prospekt frei.* 

.öbichau bei Nöbdenit, Kr. Gera, 2 Stunden von Leipzig und von Jena.

Virtschaftliche Frauenschule.

rundlegende Ausbildung für Mädchen gebildeter Stände für den eruf der ländlichen Haushaltspflegerin oder Leherin und für den eigenen Haushalt. Näheres und Prospekte durch die Vorsteherin Fräulein U. v. Knobelsdorff.

Schloss Duellendorf bei Dessau/Anhalt.

Besitz mit Garten, Park und Wald.

Ausb. wie auf wirtsch. Frauenschulen. Auf Wunsch wissensch. Fächer, Musik. Monat 75 Mk. Näh. durch die Leiterin.

Bad Suderode : Töchterbildungsheim Haus Ein-Allseitige Fortbiidung. BesteVerpflegung.

Solbad Suderode Harz

Töchterheim Opitz. Haushalt und Wissenschaft.

Deimar-Süd, Lassenstr. 3. Töchterheim. Häusl., wiss. Gute Verpfl. Prosp./Briefporto. Vorsteh.: Else Heyder, Gewerbelehr.

Weimar,

Töchterheim Auguste Krehan.
Töchter christl. Familien finden wissen-

Karlsplatz 5. schaftliche, hauswirtschaftliche sprachliche Ausbildung, Schneidern u. Weißnähen, Handarbeiten, Buchführung. Näheres durch Prospekt.

Weimar.

Wissenschaftliche, gesellschaftliche, häusliche Ausbildung Töchterheim Hasse.

Weimar, Wörthstr. 19.

Töchterheim Kohlschmidt.

Eignes Haus mit Garten. Wissenschaftl., gesellsch., häusl. Ausb. Satzungen geg. Porto.

Weimar, Museumspl. 8.

Töchterheim Pündter-Nachtigal.

Gegründet 1890. Wissensch., hausw., gesellschaftl. Ausbildg. Sorgf. Pflege, angenehm. Fam.-Leben, Villa m. Garten.

Weimar, Moltkestr. 17.

Töchterheim Nitzsche. Wissensch., wirtschaftl. und gesellsch. Aus-

bildung. Herzliches Familienlei Pflege. Näheres durch Prospekt. Herzliches Familienleben, gute

Institut Weiss. Hausw., gewerbl. u. wissenschaftl. /eimar \* Fortb. f. junge Mädch. Groß. Besit, Park. Prospekt mit Referenzen durch Dr. Curi Weiss und Frau.

Weimar, Henßstraße Apotheker-Schule. Ausbildung von Apotheken-Helferinnen, Chemikerinnen, Bakterio-loginnen, techn. Assistentinnen. Untersuchungen aller Art.

C./Wilhelmshöhe Töchterheim im Druseltal. Leitung Frau Oberleutu. 450 m hoch, im Habichtswald. Streit. Gründl. Ausbildg. in Küche, Haus, Wissenschaft., Musik, klass. Gymnastik, gute sportl. Anleitung. Prosp. durch d. Leitg.

Kostenlos.

Wer einen Sohn oder Tochter in einer Privatlehranstalt oder Pensionat unterbringen will, verlange stets die kostenlose Nachweisung und Auskunft der Verlagsanstalt Richard Neubauer, Berlin, Friedrichstraße 235, Portal III.

R. R. in E. Berbindl. Dant für Ihren Brief und Ihr es, daß die besten Deutschen unserer Tage ihren & ichones Eintreten gegenüber jenen Flegeleien! Das nennt sich also "völkisch" und pöbelt deutsche Männer an (Bartels, Walter Fler, Lienhard, Tanzmann usw.). Der greise Vorkämpfer Theodor Fritsch, der seine Leute kennt, schreibt im neuesten "Hammer" (Nr. 567): "Ein Unterschied zwischen Deutschen und Juden liegt auch in Valentender Die Tuden Deutsche eines solle Ausgeben deutsche Schreiben deutsche Eines solle Kantender Deutsche Schreiben der Verlagen und zu genossen genossen und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar in so gemeiner Weise, daß man 1 und zwar folgendem: Die Juden wirken für einander, die Deutschen gegeneinander. Die Juden heißen jedes Talent willkommen, das ihre Sache fördern und ihrer Nation Ruhm und Ehre einbringen kann; fie helfen ihm darum empor. Die Deutschen find so reich an großen Namen aus der Bergangenheit, daß sie scheinbar keinen Ropf von Bedeutung mehr ertragen können. Die Juden versteben sich darauf, Autoritäten zu machen'; unter den Deutschen aber scheint die heimliche Losung ausgegeben zu sein: Nur ja niemanden groß werden lassen! So kommt

"Aftrologie". Wir haben diese Frage in der "Offe Halle" behandelt; solche Gebiete liegen nur am Ra unfrer Bestrebungen. Die Verfasserin (Frau Elisal Schellenberg, Elgersburg i. Thur.) ift ber Schi leitung als vertrauenswürdig bekannt. Ein ausfi

Wer Soxhletzucker Kindern gibt. beweist, daß er die Kleinen liebt.

# Bildungs-Anstalten für Söhne



### Dr.-Titel

(jur., rer. pol., phil., ing.) Auskft., Rat, Fern-Vorbereitg., Dr. jur. Hiebinger, Berlin W. 50, Pragerstr. 26. Referenz., Prosp.

Dir. Dr. Meusel's höhere Lehranstalt. Berlin W. 62, Kurfürstenstr. 72; gegr. 1873. IV-OI, gediegenes Schülerheim, Abendkurse (auch Volksschüler) zum Einjährigen und Abitur. Halbjahresklassen!

Rfdr., Dr. jur., Dr. rer. pol. und Diplom-Volkswirt (schon seit 24 Jahren über 2500 bestandene Prüfungen!
Ferien-Schnellkurse und General-Examinat.
Landesrat u. Reg.-Ass. a. D.

Richard Grommelt, Berlin-Friedenau, Stubenrauch-straße 811. Telefon: Rheingau 9009.

# Evang, Pädagogium



Godesberg . Rhein und Berchen . Gieg

(Landschulheim) Realgymnasium und Oberrealschule mit Kealgyminglund into voerreangine and Berechtigung dur Abiturientenprüfung. Kleine Klassen. Internat in einzelnen Fas millenhäusern. Aufsicht und Anleig, b. d. häuslich. Arbeiten. Viel Sport, Turnen, Rudern, Bandern. — Direktor: Prof. Otto Ruhne in Gobesberg / Rhein.

Höhere Privatschule Dr. Busse

(vormals Dr. Krause).
Vorbereitung zum Abitur, Primareife, Obersekundareife und Verbandsprüfung, sowie alle Klassen höherer Lehranstalten.

Dr. Harangs Höhere Lehranstalt. Gegründet 1864. Vorbereitung für alle Prüfungen und Klassen. Vorschule— Oberprima. Umschulung. Halbjahrsklassen. Eintritt jeder-zeit. **Schülerheim.** 

Straße 26.

### Teichmannsche Realschule mit Vorschule.

101. Schuljahr. Die Schule stellt Reifezeugnisse selbst aus. Auswärtige Schüler finden liebev. Aufn. in den Pensionaten der Schule. Tel. 22059. Direktor Dr. Pitschel.

von den hier anzeigenden Bildungs-Anstalten liegen zu einem großen Teil in unserer Geschäfts-

stelle aus oder werden auf Verlangen gegen Porto-Ersatz zugesandt von der Anzeigenverwaltung des Türmer, Berlin W. 35.

Barth'sche Privat-Realschule

Georgi-Ring

Gerchtig. zur Ausstellg. d. Reifezeugnisses.

Direktor Dr. L. Roesel

Leipzig, Deutsche Buchhändler-Lehransta Buchhändlerhaus. Ostern 1926: Neuer Jahreskurs für hochsch mäßige Ausbildung in Buch-, Kunst- und Musikalienhandel, a für Damen und Ausländer. Satzungen und Lehrplan gegen ½ Go mark durch Studiendirektor Prof. Dr. Frenzel.

Höheres technisches Institut zur Ausbildung für Elektro- und Maschineningenieure. Programm vom Sekretariat des Technikums Mittweida i. Sa.

Städtisches Hindenburg-Ref.-Realgymnasi mit Anschlußmöglichkeit für Schüler des Re

gymnasiums u. mo-dern eingerichtetem **Alumnat** den Alumnatleiter Dr. Bachman

Schwarzburg í. Thür.

Badagogium, Reformrealgymnafium und Ober-Oberprima. Staatl. Oberfekundareife an der Anftalt. Energ. Erzieha, su Fleiß, Pflichtgef., Höflicht., Uchtung vor Erwachf-Straffer Unterr. Arbeitissid. unt. Auff. Turnen, Wand., Rasens. Wintersp., Sartenarb. Kl. Klass. Ind. Behdl. Dir. P. Basiel.

St. Dallen / Schweiz. Institut Dr. Schmidt | Geg für Knaben und Jünglinge. | 1888 Vorbereitung f. d. Hochschulen (Hatura) u. f. die kaufmännische Prax Moderne Sprachen. Sorgfält. Erziehung. Gründlicher Unterricht. Spo

# arzpädagogium

Vorbereitung für Abiturium. - Prima. - Einjährigen-Ex men: Reichsverbandsprüfung; alle Klassen: überraschend Erfolge. Gute Verpflegung. Herrliche Lage. Prospekt gege Rückporto. Telephon 757. **Direktor Palm** 

Landerziehungsheim für Knaben in Zosser

Realschule, kleine Klas

sen, sorgfältige Erziehung, gute Verpflegung, mäßig Preise. Aufnahme jederzeit. Prof. Dr. Groth

i die Dame selbst wenden.

Die "Deutschen Festspiele 1926 in Beimar" sind reits im Januarheft des "Türmers" erwähnt worden. le Sache scheint sich gut zu entwickeln. Schon ein kan Franz Liszts um die 49er Jahre, der von Richard dagner begeistert aufgenommen wurde, erstrebte in Er Form einer "Goethestiftung" die Neubelebung deimars als einer deutschen Kulturstätte. In diesem ommer, 77 Jahre nach der Aufstellung seines Planes, ird nun derselbe Wunsch, den Friedrich Lienhard in iseren Tagen immer wieder betont hat, zur Tat; mit m 40. Gedenktage des Todes Liszts, am 31. Juli, erden die "Deutschen Festspiele" 1926 in Weimar ihr nde finden. Ein umfassendes Kulturprogramm umannt Musikbrama, Wortdrama, Dichtung und bilnde Runst zu einer Festspielzeit für lebende deutsche leister. Neben dem "Bärenhäuter" und "Sternenbot" Siegfried Wagners, dem "Münchhausen" Friedch Lienhards, einer Hans von Wolzogen-Morgenfeier it der Aufführung von dessen Bühnenspiel "Lonnus" und einem Richard Wagner-Fest-Konzert am 5. Juli stehen Vorträge über das Schaffen S. Wagners id Lienhards und eine Ausstellung von Werken des tannten Malers Franz Staffen. Dieser Meister gehört m Rreise Weimar-Bayreuth durch sein Lebenswerk umittelbar an. Seine Ölgemälde, seine "Ring"-lappen, sein Buchschmuck ("Faust" I vnd II, "Edda", rimmsche Märchen u.a.), seine Federzeichnungen Topse: Luther, Goethe, Schiller, Wagner) werden blätter der Schirmherrschaft der deutschen Bauernhochschule E.

des Horvitop nimmt etwa 14 Tage in Anspruch, um- von seiner edlen Kunst Zeugnis ablegen. Er als der ist etwa 10 Seiten und tostet 25 M. Sie mußten sich Meister der Malerei und Beichnung schließt den Kreis Weimar-Bayreuth auf die schönste Weise. Weimar- und Barreuth-Gemeinde — eine große deutsche Familie, die nunmehr Gelegenheit findet, ein Bekenntnis zur "beil'gen deutschen Runst" abzulegen!

Dr. C. in D. Ihre Mitteilung, wie die Anthropo-sophie über die Bestrebungen des Grafen Kenserling (Sarmstadt) urteilt, ist uns nicht neu, möge aber hier Plat finden. E. Rolisto schreibt in der anthroposophischen Beitschrift "Die Drei" (1. Jahrg., S. 470): "Eine ohnmächtige, haltlose, gedankenleere Philosophie, aristokratisch ästhetische Instinkte, Hofluft reaktionärer Rreise, Liebäugeln mit Versuchen, Östliches in abgeschmadter Weise nachzuahmen, das alles als "Weisentum' aufgezogen und von vielen als "Erlebnis' bewundert, das ist es, was in der Schule der Weisheit' und ihren Veranstaltungen als ein trauriges Zeichen des Niederganges deutschen Geisteslebens sich darbietet." — Unfre Berichtigung in eigener Sache, die wir im Januarbeft des Türmers mitteilten, ist von der Zeitschrift "Anthroposophie" (Dr. Rurt Piper) trot einer zweiten Zuschrift bis heutigentages weder beantwortet noch abgedrudt worden.

# Bücherbesprechung

Dentiche Banernhochichule. Zeitschrift für beutsche Bauerntultur und den germanischen Voltshochschulgedanten. Herausgegeben von Bruno Tanzmann. — Das erste Winterheft dieser Mitteilungs-

Krank sein? Mein!

Gegen Zuckerkrankheit u. Aderverkalkung hilft nach vielen Anerkennungen von Arzten u. Geheilten

Heilquelle Karlssprudel, Biskirchen 20

# Für Kur und Erholung

Blankenburg, Harz totel u. Pension "Kaiser Wilhelm"
rnehmes Familien-Hotel. Nähe Bahnhof und Kurpark.
vile Preise. Telephon Nr. 46.

Besitzer: W. Plock.

# anatorlum Bühlau b. Weisser Hirsch

Dresden - Bühlau. Physikal-diätetische Heilanstalt grossem, schönem, eigenem Naturpark gelegen. Chefarzt ed.-Rat J. Schreck, Direktion: Dr. med. Wilhelm Schreck.



ys.-Diät. Kuranstalt und Erholungsheim. Ein Dorado für Gesunde, anke u. Erholungsbedürftige. Besigeeignet für Herbst., Winter-u. ählingsaufenthalt. Rivieraklima. Arztiiche Leitung. Deutsches us. Das ganze Jahr besucht. Pensionspreis von Mark 8.— an. Illustrierter Prospekt frei durch Direktor M. Pfenning.

# le Turmer-Leser

rden freundlich gebeten, bei allen reh Anzeigen und Prospektbeilagen Türmer herbeigeführt. Bestellungen d Anfragen sich auf ihre Zeitschrift zu beziehen!



# Haus Schwaben. Bad Mergentheim

im württemberg, Taubertal

Inmitten eigener Gartenanlagen unmittelbar am Kurpark gelegen. 45 Zimmer zum Teil mit fliess. warm. und kalt. Wasser, elektr. Licht, Zentralheizung, Bad, behagliche Gesellschaftsräume. Vorzügliche Verpflegung unter Berücksichtigung der ärztlichen Diätvorschriften.

Mäßige Kurpreise / Das ganze Jahr hindurch geöffnet.

Hervorragende Heilerfolge

bei Gallensteinen, Gicht, Leber-, Magen- und Darmleiden, bei Zuckerkrankheit, chron. Katarrhen und Frauenleiden. Sehr mildes Klima. Viel Sonne. Anmeldungen für Winteraufenthalt an die Verwaltung des Hauses erbeten.

Druckschrift frei. - Property Compact Compact of Com

Inserate in dieser Zeitung haben den besten Erfolg.

zeichnet sich durch eine bebeutende geistige Höhenlage aus, die ibm der auch den Türmerlesern wohlbedannte Dr. Alfred Seeliger gegeben hat. Schlägt man das Heft auf, so stuht man zunächt: Was dat Naoul H. France, was dat die Welteislebre Hörbigers mit der Baueenhochschule zu tun? Diesen beiden Männern hat Seeliger das Winterpeft gewidnet, und er weiß, aus welchem Grunde: der deutsche Säudernbeschäfte. Geeliger das Winterheit gewidniet, und er weiß, alls welchem Grunde: der dock gewiftige Aucht gewid find, foll sich einmal gewöllich mit den trefssichen Gedanken des Begründers der objektiven Philosophie beschäftigen und mit der aufrüttelnden Welteislebre Hörbiggers. Tatsächlich gibt es für den Landmann und Naturfreund keinen bessenstitt des jeden Welteislebre der die den heiseren Führer zur Weisbelt als den Versägler des "Avorie", der "Allaur von Morgen". Geeliger nennt Francé einen wahrhaft deltigen Ledensmeister, weil er die Deutschen in über diegen klichen Ledensmeister, weil er die Deutschen in ihren eigentlichen Ledensbezirk, in den Wald zurücksübt und weil er der rückstelse Kämpfer gegen die Frembidee sei. Natürliche, hamnonische Ledensssührung und Kulturgestaltung sei Francés Jiel. Dieser ninmt dann selbst das Wort mit den Themen: "Volossisches Verlenssührung und Kulturgestaltung sei Francés Gein. Aufwische, hamnonische Ledensssührung und Kulturgestaltung sei Francés Gedantenweit einsührt, macht er seine Vauernhodischiller mit der Abennen; "Frembidee", "Gotsisches Leden", "Sio Gleichnis", "Die Familie Rallität", "Frembidee", "Gotsisches Leden", "Biozönose", "Der Abennensch". Ebenso anschaft wie Geeliger in Francés Gedantenweit einsührt, macht er seine Bauernhodischüler mit der zweisellos problematischen, aber doch unerhört üben Rosunogonie des ehemaligen Kartner Zauernbuben Hörbiger bekannt. Das gewaltige Ledrgebäube Hörbigers wird in seinem Grundriß dargestellt, Es gibt wohl nichts, was stärter zum Aachbenten anzegt als bieser, "chüssen Kartner Zauernbuben Hörbiger bekannt. Das gewaltige Ledrgebäube Hörbigers wird in seinem Grundriß dargestellt, Es gibt wohl nichts, was stärter zum Aachbenten anzegt als bieser, "chüssen Kartner Jauernbuch der Schüsser von der Leine Verlagen webt. Anzeinen Schus der Jauernberdbigfüller übrigens in den keiter zum Auchbenten anzes siehen zu zu gegeste der Landschaft, wir den Verlagen der Verlagen werden der Leine Verlagen der Leine Verlagen der Verlagen werden vor den Aus burch geistige Bucht geübt sind, soll sich einmal gründlich mit ben

Vorpostens deutscher Kultur in Südafrita macht darum den Haupt-

wert seines Buches aus. Die übrigen Kapitel bieten in ansprei ber Form und mit einigem Humor wiedergegebene Eindrüde Lande und seinen Bewohnern, von der Pflanzen- und Tierr Wenn auch einige Unrichtigteiten die und da unterlaufen Neues nicht geboten wird (der Verfasser verlebte die Zeit dis Repatriierung im Jahre 1919 meilt in Swatopmund), so i doch immer interessant zu lesen, was ein guter Beobachter erzählt. Wit hofsen mit dem Verfassen, daß sein Buch dazu tragen wird, das Interesse an einer Betätigung Deutschlands blomialem Gediete neu zu weden. Unter dem Deigegebenen berschunger nacen die Anarelse und Keichnungen des Sichn wert seines Buches aus. Die übrigen Rapitel bieten in ansprec derschmud ragen die Aquarelle und Zeichnungen des Sübr Malers Paul Sadmann hervor.

Malers Paul Sadmann hervor. F. A. C. Höpte Beitichritt für Aufartung und Erbtunde. Endlich einnalnene Zeitichrift, bei beren Erscheinen man sich nicht zu fer braucht: "It sie beren Erscheinen man sich nicht zu fer braucht: "It sie beren rotwendig?" Diese im Auftrage des Hichen und Erbtunde von Dr. Osmann, Obermedizinalert im preuß. Wohlsabrtsministerium, ausgegebenen Blätter verdienen die Aufmertsamtein alter Bevotungstreise und namentlich auch aller Behörben. Es ist hößeit, daß die Ergebnisse der Zellsorschung diensthater genacht wertungstreise und namentlich auch aller Behörben. Es ist hößeit, daß die Ergebnisse der Zellsorschung bienstbar gemacht werdem Verrechrung qualitative Bevölkerungspolitik treibt. Die nahme erblicher Entartung nuß verhindert, die Austrelügen großene der Lössen dies ist eins der nischen gewährt und geschotert werden. Dies ist eins der nischen Probleme der Gegenwart. Boraussetzung der Lösung die Probleme der Gegenwart. Voraussetzung der Lösung die Probleme der Gegenwart. Voraussetzung der Lösung die Probleme der Gegenwart. Poraussetzung der Lösung die Probleme der Gegenwart. Provoksischichten. Die Probleme ist gründliche Auftläumg aller Volksichichten. Die Probleme ist gründliche Auftläumg aller Volksichichten. Die Zundborg das Wort. Sehr lehrreich sind der Jussführungen Generalarztes d. R. Dr. Dierksen über as obiställ der in der amerikansse werden generalarztes d. R. Dr. Dierksen über as die Jussführungen Generalarztes den Begründer einem Jowachssinnigen Schenknide den Stammaater einer Verbrecherspepe, mit einer amerikansse der Verlagenin aber den Begründer einem ganz dervorragenden Geschlerfolge gezeugt hat. Die Zeitschrift für Aufartung und Erbtunde lerfolge gezeugt hat. Die Zeitschrift für Aufartung und Erbtunde seiner Bautles der Verlagenin aber den Begründer einer ganz dervorragenden Geschlerfolge gezeugt hat. Die Zeitschrift und Erbtunde lichter vierteilährlich nur 1 M. Zeder, der sie bezieht, wird vweiteres Aufliebe des Buntele-Bundes gertunft und Eiteraturvüssenig fehrlich von Zeitichrift für Aufartung und Erbfunde, Endlich einmal Molf Bartels, Jidifice Gerfunft und Literaturwissenigen (Verlag des Bartels-Bundes, Leipzig 1925.) — An dem gro Problem der Verarbeitung des Judentums durch die hrist Kulturwelt — oder umgekehrt: der Verjudung der Ehristenbeit

fann tein Gebildeter mehr vorübergeben. Es ift ein Broblem er

Franz Johannes Weinrich Meerfahrt

Ein moderner Barzival=Roman

Berlin 1926, 208 Seiten. Elegantes Ottav. Drud auf holgfreiem Papier in Mainger-Fraktur. In vornehmer zeichnerischer Einbandausstattung von Asmus Jeffen, Lubed.

Kartoniert RM. 3.30. Gebunden in Gangleinen RM. 4.50.

Die Magdeburgische Zeitung schreibt vom 14. 1. 26:

Meinrichs Erzählung ist eine so eigenartige und dabei so urstarke Prosadictung, wie man sie in der neueren Epif lange nicht erlebt dat. M. ist offendar eine jener begnadeten Schöpfernaturen, die undekümmert um Weg, ziel und Form lediglich dem Iwagen ihrer Imnenschan solgen und dabei undervoßt neusschöferlich im reinsten Sinne des Wortes werden. Ein ganz neuer, verdürgerlichter, entmythisterter Parzival sehrt vor und auf, der reine deutsche Mensch des Mittelalters mit all seinen Tugenden, Schwächen und Stedungen, seiner Verwachsendeit mit Gott und Natur und seiner hemmungslosen Veidenschaft im Kampf um die höchste, leite Erkenntnis. Der individuellen Kühnheit stofflicher Bemeiskerung sehr eine höchsterfoliche Weiterschaft der epischen Form zur Seite ruhiger, rhythmischer Fluß der Sprache, gedrungene Kraft der Wortz und Sabbildung, äußerste Zartheit der lyrischen Befeelung siempeln das Buch zu einer Ausnahmeerscheinung, die zugleich Hoffinungen erfüllt und erweckt."

Die Reue Züricher Zeitung ichreibt vom 22. XII. 25:

m. schildert mit reifer Erzählerkunst und reicher Berwendung alter Sprachschönheiten die Jrrsahrten Parzivals. Zu einem fardigen Pruntseppich wob er diese mittelalterliche Städtes und Kreuzsahrerwelt und stellte darein das moderne Thema vom Berluste der Unschuld, das Esen vom Baum der Ersenntnis: alte Parzivalmotive, aber eigenartig neu gestaltet, eine Neudichtung, die fast nicht einmal den Erundon aus dem alten Epos derübernimmt. Eine Fülle menschsicher Schönheit liegt über der Erzählung ausgegossen, das Thema ist fristallstar durchgeführt."

Bühnenvolksbundverlag, Berlin SW 68

nges. Bartels arbeitet baran vom antijemitijchen Standpuntt, odwohl er ausdrücklich detont (S. II), daß er "nichts weniger blogger Antijemit" ilt. Ihn erschreckt die ungeheure Übersfutung neueren deutschen Schrifttuns durch die jüdische Einströmung; der uncht sich daran, den übergroßen Antell des Judentums enturwischichaftlich derzulegen. Man ist übertascht, in augerentlich zahlreiche Schriftseller als Juden oder "Haben der erschret zu finden. Nach zweitausendischen Gheten studentun — mit Überspringung des Bauern-ndwerter- und Beanntenstambes — zumeist in die spekulativen unfe, nicht nur in die Seldgeschäfte, und doziert dann in Parlanten, Gerichten und Hörfälen, beherrscht Bühnen, leitet Zeigen und Zeitschriften und spreibt Bücher. Es ist tein Antistismus, sondern Lastgedenstinn, wenn man auf diese deberobliche erwucherung sachlich hinweist. Andererseits gehört zu diesen schlichen wenn sie nicht kränken und aufreizen sollen, äußerste senschaftliche Sorgsalt und belitätelse des Berzens. Dier diese betrechte nges. Bartels arbeitet baran vom antisemitischen Standpunkt von Webers "Aufforberung zum Tanz" und des "Freischüh" wähfreindartliche Sorgfalt und Velitatesse von dage in eingeste freindartliche Sorgfalt und Velitatesse Herzens. Her diete tels Angrissslächen. Wird aber seine Methode gelegentlich vbenriecherei", so ist die gehässige Art, wie man ihn bekämpft, nio bezeichnend für seine Gegner (siehe Anhang 1). Wie man sich ju dem Buch und seinen Schwächen stellt: man tann nicht an porübergeben.

an vorübergehen. **Banderfahrten in den Bergen**, Von Zof. Zul. Schük, (Geb. 1). Verlag Levy & Müller, Stuttgart.) — Ein Buch mit vielen dern und kurzweiligen Erzählungen von Erlebnissen und speniet, im Sommer und Winter, mit Überraschungen und sachnnischen Erfahrungen. Für den Bergsteiger und Naturfreund ebenfo sessenden wie beschrendes Seisdentbuch! kurt Arnold Findeisen, Lodung des Lebens. Orei musitalische Chidaten. Leipzig, Rishner & Siegel.) — Eine gemütvolle sode aus dem Vachschen Thomas-Kantorhause, die Entstehung

rend des sommerprangenden Hosterwiker Abylls und ein feuriges tedo des sommetertangenden Ideiteuter könlis und ein zeitiges Liebeserlebnis des jungen Schumann werden uns in diesem reizvoll ausgestatteten Bändchen in Findeisens oft bewährter Erzählungstunst mit liebevoller Ausmalung der töstlichen Lebenstrische jener innerlich so reichen Zeit als Erquickung für trauliche Kaliftunden dargereicht. Das Büchlein wird unter Musikreunden rasch Liebhaber sinden.

Dr. Paul Bülow raid Liebhaber finben. Dr. Paul Bulow Ernit Morin Arnot, Meine Banderungen und Bandelungen

Ernst Moris Arnot, Meine Banderungen und Bandelungen mit dem Neichsfreiherrn vom Tein. Eingeleitet von Nicarda Duch. (Verlag Grethlein & Co., Leipzig.) — Neden seinen "Jugend-erinnerungen" ist diese mit 89 Jahren geschriebene Buch das ge-lesenste von Arnots Werten. Nicarda Juch hat dieser Schrift von einem Großen unter allen, die zur Befreiung Deutschlands ge-wirtt haben, eine kulturgeschichtlich gehaltvolle, neue Lichter auf-pflanzende Einleitung geschrieben. Dieser Schwanengesang des wortgewaltigen Deutschen, der seines Vaterlandes große Taten-zeit an entscheiden der Schlen mitnachte, ist in krastvoller, an Luther gemahnender Anschaulichteit geschrieben und erfüllt von der Be-geisterung für den erhabenen Gedanken jenes Mannes, der in allen Schickalswertettungen sir ein beikageliebtes Pols ein Land allen Schickalsverkettungen für sein heißgeliebtes Volk ein Land ber Freiheit und der Ehre mit der Seele suchte. Dem inhaltreichen, vom inneren und äußeren Belbentum einer versuntenen Zeit zeugenden Buch ift ein schöner Bilbschmud nach alten Stichen bei-

gegeben. Dr. Paul Bülow
\*\*Moolf Fenlner: Beter Bijchers Tebnldusgrab. (Piper & Co., Minchen. Seb. 6 M.) — Da für den Beschauer das grohartige Wert zumeist umübersichtlich bleibt, infolge seiner Höhe und Feinbeit, so wird man diese bibliche, sleißige Studie gern zu Nate zieben, zumal sie auch mit nicht weniger als vierzig Abbildungen aus-

gestattet ist.

# DEUTSCHE VORTRAGSBUHNE

(HAMBURG-BERLIN-KOTTBUS) Leitung: Gustaf Bildebrant

Die neuesten Darbietungen. Mit Lichtbildern! Besonders zur Passions und Osterzeit!

Christus = Weihe

(mit hauptfächlicher Zugrundelegung von Paul Steinmüllers "Jesus und fein Evangelium", dazu Lichtbilder nach Franz Staffen)

# Lucifer

Dichtung in Wort und Bild von Ludwig Fahrenkrog (mit den dazu= gehörigen Lichtbildern) (Weitere Abende deutscher Maler-Dichter)

Sauptabend:

# Feuerruse in Deutschlands Nacht

pon Paul Steinmüller

Jeder Abend mit eigener Musik von Alfred Meyer=Marco

Gesuche um Auschluß-Abende sind zeitig einzureichen an das Arbeitsamt der deutschen Vortragsbühne, Kottbus, Bahnhofftr. 21

# Heinrich Vierordt Das Buch meines Lebens Erinnerungen

Gr. 8º. VIII. 360 Seiten. Geheftet 8 Mark, in Ganzleinen 11 Mark

### Türmer-Verlag Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

"Das ist nun, um es gleich eingangs zu sagen, ein köstliches, unterhaltendes Buch" und eine nach der Seite des rein Menschlichen wie Literarischen höchst wertvolle Gabe.

Vierordt hat als Sohn eines hohen badischen Offiziers seine Jugend in Karlsruhe, Rastatt, Freiburg, Konstanz und Wertheim a. M. verbracht, hernach in Leipzig, Berlin und Heidelberg Geschichte und deutsche Philologie studiert, um dann, in behaglichen Verhältnissen gesichert, später ganz seinen Studien, seiner Wanderlust und seiner dichterischen Arbeit zu leben. Wer es nicht schon aus den zahlreichen Lyrikbänden wüßte, der könnte es aus den vielen geschilderten Beziehungen zu Dichtern und Schriftstellern entnehmen, wohin der Verfasser geistig nach seiner Kunst, seinen Interessen und seinen Neigungen gehört: kaum ein Name von Bedeutung aus jener älteren Dichtergeneration der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der die schöne Form noch etwas galt, der nicht in dem Buche und im Leben des Verfassers eine Rolle spielte; am meisten Scheffel, Geibel, die Münchner, das Freiligrathsche Haus, dann Auerbach, Hansjakob und viele, viele andere in bunter Reihe . .

So ist Vierordt von früh an der bildungshungrige und schönheitsdurstige wandernde Poet gewesen, dem Unabhängigsein und Weltsehenkönnen mehr galt als behagliches Dasein, so ist er planvoll durch ganz Europa gewandert, offenen Auges, allem Hohen aufgeschlossen, begeisterungs- und aufnahmefähig wie kein zweiter..., mit seinem reichen historischen Wissen und geweckten Sinn pietätvoll alle die Stätten aufsuchend, wo Kultur und Geistesgeschichte Spuren hinterließen...

Das Buch ist ein sprechender Beweis dafür, daß man ein hochgebildetes Kulturwesen und troßdem ein origineller Mensch und Schriftsteller sein kann. Vor allem aber ist es ein Buch von erstaunlicher Tatsachenhaftigkeit, erfüllt von dem besten deutschen Geiste...

Man hat den Eindruck eines Menschen von köstlicher innerer Aufgeräumtheit, in dieser Seele muß alles wohlgeordnet an seinem Plaß stehen, da ist es hell und luftig, von humoristischen Lichtern oft durchhuscht, hier schrieb ein Mann von jener edlen Humanität, wie sie noch häufiger in den großen abgelaufenen Zeiten zu finden war." (Basler Nachrichten)

"...Humor, Phantasie formen die leichtbeschwingte Darstellung... Wer einmal angefangen hat, in dem lebensvollen Buche zu lesen, der wird den beutereichen Streifzügen Heinrich Vierordts gern folgen und mit Freude einen liebenswürdigen Mann kennen lernen, der in der Seele ein Gebirge hat." (Kölnische Zeitung)

"...Nicht nur, daß die erquickend selbständige Persönlichkeit dieses Lebenskünstlers mit ihrer prachtvollen Eigenwilligkeit lebendig in den zwanzig Kapiteln seines

Buches ersteht, darüber hinaus gibt er, von den Kindheits- und Jugendtagen der fünfziger bis siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, farbenreiche Kulturbilder von oft spitzweghaftem Stimmungsgehalt. Wie es bei diesem unermüdlichen Europawanderer und wahren Virtuosen der Freundschaft gar nicht anders möglich ist, wird sein Buch in manchen Abschnitten zu einer Bildnisgalerie der bedeutendsten Männer Deutschlands und des Auslandes, zu denen ihn sein Weg geführthat..."
(Tägliche Rundschau)

"... Nun legt Vierordt in diesem Buch seines Lebens das erste größere Prosawerk vor und erweist sich als ein ausgezeichneter Erzähler. Als ein scharfer Beobachter der Menschen und als ein Menschengestalter tritt er uns hier entgegen, als kluger Beschauer des ewigen Lebens-Auf und -Abs.... Vierordt ist ein treuer und aufrichtiger Mensch, der auch vor dem scharfen kritischen Wort nicht zurückschreckt. Aber im Grunde ist Güte doch der hervorstechende Zug seines gemütvollen Wesens." Neue Mannheimer Zeitung)

"Der Türmerverlag bringt das Buch heraus, und das bedeutet ja schon ein Programm. Denn in diesem Verlag erscheinen nur Werke, die der Harmonie dienen, der seelischen "Ertüchtigung", um uns zeitgemäß auszudrücken... Wenn ein ganzer Kerl uns sagt, wie er das lange Leben geführt, wie er es genüßt, wie sich die Welt in ihm, dem sich reich Entfaltenden. gespiegelt hat, so ist das für uns alle, die wir uns mit dem Leben herumschlagen, eine prachtvolle Lehre und Wegweisung. Und wenn der Erzählende noch dazu ein echter Dichter ist –, dann ist sein Blick für die wesentlichen Dinge des Daseins doppelt scharf, und er weiß seinen Bekenntnissen auch die Form zu geben, die das Lesen zum Genuß macht."

"Das Buch ist eine wahre Herzlabung in dem seelenlosen Getue unserer Tage. Es ist aus feinster Kultur geboren und doch ganz Natur, schlicht und wahr. Der es geschrieben hat, ist ein Meister des Stils, und die Form schon bietet erlesenen Genuß... Der Verfasser ist ein scharfer Beobachter voll Wig und Humor. Er hat auch die Weisheit des Alters im Rucksack, die Weisheit eines über dem Zeitgeschehen stehenden, innerlich freien Menschen. Lesern, die vor allem aufs Stoffliche sehen, sei verraten, daß das Buch in seiner Fülle und Mannigfaltigkeit sich liest wie ein fesselnder Roman. Manchès darin lockt zum stillen Verweilen, manches ist in feine Stimmung getaucht, anderes wieder ist so drollig, daß der Leser ins Schmunzeln oder — je nach Veranlagung — ins Lachen gerät.

(Freiburger Zeitung)

Der Ankündiger des deutschen Buchhandels

# Dichterweisheit in Briefen

Nach den Tagen des Jahres zusammengestellt von Dr. Hans Zimmer

Türmer=Verlag Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

# "... Was Goethe seiner Schwester schreibt:

"Du mußt nicht nur zum Vergnügen, sondern zur Verbesserung deines Verstandes und deines Willens lesen", soll jeder beherzigen und dieses Buch (Dichterweissheit), wenn seine Zeit es erlaubt, täglich zur Hand nehmen. Es läßt nie unbeschenkt..."

(Liter. handweiser)

"... Gerade beim Briefschreiben öffnet der Dichter oft die geheimsten Luken seiner Seele... Der Dr. Jimmer hat die großen Wahrheiten wie Glocken in das Herz jedes Tages gehängt. Und ein kostbares Buch war geboren. Hald Seelenkalender, hald weltliches Andachtsbuch. Ein Buch, das jedes Haus reich macht. Ein Schildhalter für junge Menschen, die ins Leben gehen. Ein Gebrauchswerk, ein Handduch für alle geistigen Veruse. Jumal die heutigen Volitiker sollten dieses Buch kaufen, um ihren Reden Tiese zu geben. "(Max Jungnickel i. d. D. Allg. 8tg.)

"... Das ift ein Hausbuch, wie wir noch keins haben. Wer der Jugend geistiges Rüstzeug für das ganze Leben schenken möchte, kann nichts Besseres stiften als diese Sammlung..." (Weltwille)

"... Damit wurde in sehr verdienstlicher Weise ein Gedankenschatz gehoben und für Genuß und Arbeit, Sinnen und Wirken erschlossen..." (Pädag. Warte) "... Für den Weiterbau deutscher Bildung ist allen Bolksschichten hier das nützlichste Geschenkbuch geschaffen..."

Paul Burg i. d. Deutschen Zeitung)

"...Ein kostbarer Gedankenschaß, der unser alltägliches Arbeiten und Schaffen durchewürzen, uns innerlich erheben, seelisch stärken, zur Gewinnung lebenbildender Gedanken u. heilsamer Lehren anregen will..."

(Die Bolksichule)

"... Die reifere Jugend, die dieses Buch benutzt, bekommt, abgesehen von dem Wert der einzelnen Sprüche, eine Ahnung von dem großen Reichtum des Geistes u. des Gemütz, der in unserer besten Briefliteratur aufgespeichert ist." (Liter. Ratg. f. d. Kath. Deutschlands)

"... Wir begrüßen das Vorhandensein des Werkes, das dem Literaten u. dem Zeitungsmanne, dem Geistlichen und dem Lehrer — ganz gleich, welchen politischen oder religiösen Glaubensbekenntnisses sie sind — ein wertvolles Rüstzeug bietet ..."

(Max Rehrig-Rorn i. d. Tägl. Rundschau)

# BETEILIGT SIND DIE FIRMEN

TÜRMER-VERLAG GREINER & PFEIFFER, STUTTGART \* C. DÜNNHAUPT VERLAG, DESSAU \* GEORG D. W. CALLWEY, MÜNCHEN \* ÖSTERREICHISCHER BUNDESVERLAG, WIEN-LEIPZIG \* FERDINAND HIRT, BRESLAU

# DÜNNHAUPTS Studien- und Berufsführer

herausgegeben von

Dr. Kurt Jagow u. Dr. Friedrich Matthaesius.

- Band 1. Geschichte von Dr. K. Jagow und Dr. F. Matthaesius.
- Band 2. Psychologie und Psychotechnik von F. Giese.
- Band 3. Nationalökonomie von Dr. C. M. Lüttgens und Dr. O. Wicht.
- Band 4. Deutsche Sprache und Literatur von Dr. H. Ammon,
- Band 5. Frauenberufe von Dr. Hilde Jende-Radomski.
- Band 6. Rechtswissenschaft von Dr. Weinmann.
- Band 7. Universitätsstudium der Volksschullehrer von Dr. Ammon.
- Band 8. Architektur von Prof. Dr. ing. Klopfer und Dipl.-Ing. Stüber.
  Band 9. Landwirtschaft von Direktor Dr. Mat-
- Band 9. Landwirtschaft von Direktor Dr. Matschenz.
- Band 10. Englische Sprache und Literatur von Dr. W. Roth.
- Band 11. Chemie von Dr. Becker.

Demnächst erscheint:

Band 12. Wegweiser für die Schulprüfungen von Dr. W. Ammon.

Jeder Band kostet brosch. 1.50, in Halblein. geb 2.— RM.

Die Sammlung wird fortgesetzt.

C. Dünnhaupt Verlag / Dessau

Vor turgem erschien:

PAUL STEINMULLER

# Selige Sehnsucht

Ein Novellenring

8º. 110 Seiten

Seheftet M. 3.-, Sanzleinen M. 4.75

Inhalt:

Im Forsthaus / Los=Nächte / Unter der Last / Das Schwert durch die Seele / Um Saum der Milchstraße

Türmer = Verlag Sreiner & Pfeiffer in Stuttgart

# Aunstwart-Bücherei

einer neuen Bücherreihe, die zum Ersat kostspieliger Besamtausgaben und großer spstematischer Werke eine umfassende, planmäßig angelegte Fülle sorgfälltigst ausgewählter Stüde aus der deutschen Rlaffik, der Weltliteratur, von Indien und der Untike bis zum heutigen Ausland, aus der neuzeitlichen Dichtung und allgemein verständelichen Darstellungen des heutigen Weltbildes bietet, erschienen folgende neue Bände:

- 31/32. Buddhas Reden. Sein Leben und seine Lehre. Einsgeleitet und ausgewählt von Baul Th. Hoffmann.
- 33. Amerikanische Lyrik. Abersetzt von Sont Harten = Hoenke. Eingeleitet von Dr. Friedrich Schönemann.
- 34. Der indische Gott auf dem Lande. Novelle v. Elisabeth Siewert.
- 35. Biblische Geschichten aus dem Alten Testament. II. Historia. Bearbeitet von hermann häffer.
- 36. Die Flucht ins Duntle. Ein Lied von der Welt. Bon Alb. Trentini.
- 37. Deutsche Barodlyrif. Ausgewählt u. eingeleit. v. Dr. Hans Böhm.
- 38. Ernft Liffauer. Eine Auswahl aus seinen Schriften.
- 39/40. 3. G. Herder. Auswahl von Josef Bernhart.

Breis jedes Bändchens von durchschnittlich 6 Bogen in gediegener Ausstattung steff geheftet M. 1.-, gebunden M. 1.50, des Doppelbändchens M. 2.- und M. 3.-

Verlag Georg D. W. Callwey in München

# BEACHTET DIE BÜCHER DES BUNDESVERLAGES

Die Bücher des Bundesverlages, auf die ein 2 farbiges Plakat an allen wichtigen Pläßen hinweist, sind verlegerische Wertarbeit. Sie zeugen von der Größe und Vielseitigkeit einer fast alle kulturellen Belange berührenden Tätigkeit. Das weite Feld schöpferischer Volksbildung wird hier in wohl unerreichter Fülle und Vollkommenheit allen Strebenden erschlossen. Wer Belehrung u. Unterhaltung sucht, findet sie hier in mehr als 1000 bestausgestatteten, dennoch außergewöhnlich preiswerten Werken.



Die Sonder-Kataloge des Bundesverlages

Deutsche Lehrbücher Autoren-Ausgaben Pädagogische Werke Bücher der Bildung Das gute Jugendbuch Deutsche Hausbücherei

kostenlos durch jede gute Buchhandlung

Österreichischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft und Kunst Wien Leipzig

# Was wird unsere Tochter?

Über alle wichtigen Fragen der weiblichen Berufswahl erteilt nach dem neuesten amtlichen Material zuverlässige und erschöpfende Auskunft das in unserem Berlage in 2. verbesserter Auflage erschienene Buch:

# Frauenberufe

von

# Dr. Hilde Jende-Radomski.

Eine anschauliche Schilderung der Berufsmöglichkeiten der deutschen Frau in Land- u. Hauswirtschaft, Jandwerf u. Kunstgewerbe, Handel u. Berkehr, Lehr-, Pflege- u. Fürsorgetätigkeit usw.

> Preis: Broschiert RM. 1.50, Halbleinen geb. RM. 2.—.

C. Dünnhaupt, Verlag / Deffau

Vor kurzem erschien:

HANS HEINRICH EHRLER

# Wolfgang

Das Jahr eines Jünglings

Roman

8°. 192 Seiten Geh. M. 4.-, Ganzleinen M. 6.-



Türmer-Verlag in Stuttgart

#### JE-DER-MANNS BUCHEREI

bietet allen Strebenden das beste Mittel zur Erweiterung und Vertiefung ihrer Kenntnisse in knapper und gediegener Form.

> BISHER SIND 70

Bände erschienen, jed. Band in Halbl. geb. zum Preise von 3.50 in künstlerisch. Einband, auf best. Papier; mit reich. Bildermaterial u. genauen Literaturangab, versehen.

# JEDERMANNS BÜCHEREI

umfasst

ALLE WISSENSGEBIETE
dargestellt von
ERSTEN FACHAUTOREN
und bringt deren

WISSENSCHAFTL. ERGEBNISSE in interessanter und

GEMEINVERSTANDLICHER FORM.

Genaue Prospekte durch jede Buchhandlung oder direkt vom VERLAG

FERDINAND HIRT / BRESLAU

#### NEUE BÄNDE:

RECHTS- U. STAATS-WISSENSCHAFT:
DIE POLITISCHEN PARTEIEN
IM MODERNEN STAATE
VON DR. OTTO KOELLREUTTER
Professor a. d. Univers. Jena

#### PHILOSOPHIE:

HOLLANDISCHE PHILOSOPHIE

VON DR. LUCIEN BRULEZ
Lektor a. d. Univers. Hamburg

#### **ERDKUNDE:**

DIE POLARWELT VON DR. HANS RUDOLPHI Privatdoz, a. d. Univers. Leipzig

BILDENDE KUNST:

SUMERISCHE UND AKKADISCHE KUNST

VON DR. ECKHARD UNGER Professor a. d. Univers. Berlin

#### MUSIK:

MUSIK DER GERMANISCHEN VOLKER IM XIX, UND XX. JAHRH. VON DR. HANS SCHNOOR Leipzig

# Wege zur Bildung

Herausgegeben von Dr. Friedrich Matthaesius

Sine neue Sammlung / die nicht der schnellen Aneignung eines oberflächlichen Scheinwissens / sondern der ernsten Vertiefung in die Vildungswerte der Gegenwart und der Vergangenheit dienen will / Einheitspreis RM 3.—

Ss sind bereits erschienen:
Band 1 Dr. Hermann Ammon:
Organische Bildung

Sin Führer zu Büchern und zum Wissen

Band 2/3 Dr. Johannes Günther: Von Wesen u. Werden der Bühne Einsührung in das Verständnis ihrer

Sessible und ihrer Wirkenskraft
Preis NM. 4.—

In Borbereitung find die Bände:

Von der Seele der Baukunst

Die Muttersprache erzählt...

Psychologie des Alltags

Vom Zeitungswesen und Zeitunglesen

C. Dünnhaupt Verlag / Dessau

# Einiges aus dem Blätterwald

űber

# Lienhards "Unter dem Rosenfreuz"

In Sanzleinen gebd. 6 Mark

Burmer Derlag in Stuttgart

#### Tägliche Rundschau:

.... Man sieht sofort, in welchem Zeichen, mit welchen Zielen das Buch geschrieben ist. Poeste wechselt nun mit Profa, Musikalisches mit Otcherischen, Kunstlerisches mit Ethischen, sa auch Scherz und Humor kommen zu ihrem Recht. Alles aber steht unter der einen Losung: das enge Dasein hier zur Ewigkeit zu erweitern...

#### Oftpreußische Zeitung:

"... nausbuch – das ist Alltag! Rosenkreuz, das ist Beiertag der Seele. Und die Vermählung dieser beiden Begriffe war von jeher Lienhards Streben und Wirken..."

#### Deutsche Zeitung (Max Jungnickel):

.... Ein Sausbuch für feden, dem es am Aufftieg des inneren Menschen gelegen ift."

#### Rhein. Westfälische Zeitung:

Sehnsucht, eine Bekenntnisschrift, die inmitten des chaotischen Treibens in unserem Beiftesleben zu ben wahren Quellen des beutschen 30 bealtsmus hinführen möchte... Der Deutsche und der Weltweise in Lienhards Wesen reichen sich in diesem Buche die hand."

#### Thüringer Allgemeine Zeitung:

.... Ein weltliches Erbauungsbuch, das sich unmittelbar vom Selbst des Verfassers an das Selbst des Lesers wendet, erstrebt es den Anstieg zur Lebensmeisterschaft auf den Wegen über Anmut und Würde..."

### Schwäbischer Mertur:

"Lienhards Hausbuch aus dem Herzen Deutschlands gibt all denen Trost, die unter der vaterländischen Not unserer Zeit leiden. Der Leser erhält einen... unerschütterlichen Glauben an eine bessere Zukunft."

#### Westdeutsche Allgemeine Zeitung:

"... In alle Gebiete des Lebens und in alle Stimmungen der Seele führt uns der Dichter hinein ..."

#### Deutsch-österr. Tageszeitung:

"... Man kann mit diesem Buche Tage um Tage zubringen, und es werden lauter Sonntage sein."

#### Bölkischer Rurier:

... das neue Buch eines unferer edelsten geistigen Führer in der Gegenwart... Betrachtungen, die vom Engen und Alltäglichen zum Ewigen und Ungewöhnlichen leiten, durchwebt vom Schmerz um die Schmach des deutschen Vaterlandes und doch getragen von dem Geiste gläubiger, unentmutigter Zuversicht."

### Neue Preuß. Lehrerzeitung:

"... Wem Zeit und Mittel fehlen, sich eins gehender mit Lienhard zu beschäftigen, der greife zu diesem Hausbuch. Er wird reich belohnt werden ..."

### Frankfurter Oder-Zeitung:

.... Das deutsche Bolt weiß, was es an Lienshard hat ... einen Dichter, deffen stärkste Eriebkraft die Liebe ist..."

### Hannoversch. Kurier (Hans Schönfeld):

Mann gebührt der Shrenname eines getreuen Edart von heute. Sein edles, gedankentiefes und wundervoll perfonliches Buch ... wird neue gute Saat in Taufende deutscher Perzen streuen."

### Dresdner Nachrichten:

Dohl dem Saufe, in dem der terndeutsche, glaubeneftarte und hoffnungefrohe Beift eines folchen Sausbuches beimisch wirdl ..." Soeben erschien:

# PAUL STEINMULLER

# Der goldene Ring

Das Buch von der Ehe

8 %. 72 Seiten. Steif geheftet Mart 2 .- , Ganzleinen Mart 3.80



Türmer = Verlag Greiner & Pfeiffer in Stuttgart

# Zur Körperpflege

empfiehlt sich die Anwendung des Vasenoi-Sanitäts-Puders, der die Haut weich und geschmeidig erhält, den Körper erfrischt und belebt.

# Vasenol-

Körper-Puder



ist ein hygienischer Körperpuder, der gegen Wundfaufen und Wundreiben sowie Haufreizungen affer Art schützt, bei erhitzten Haufstellen, Hautjucken, auf Reisen, Fußtouren, bei Ausübung jeglichen Sports, für Damen als Tollettemittel und zur Schonung der Kleider (Blusen) von unschätzbarem Werte. / Zur Schweißfußbehandlung verwendet man

Vasenoloform - Puder

mit glänzendem Erfolg, zur Kinderpitege als vorzügliches Einstreumittel
Vasenol-Wund- und -Kinder-Puder-

Original-Streudose in Apotheken und Drogerien

Vasenol-Werke Dr. Arthur Köpp / Leipzig











UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA

3 0112 082988806